

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



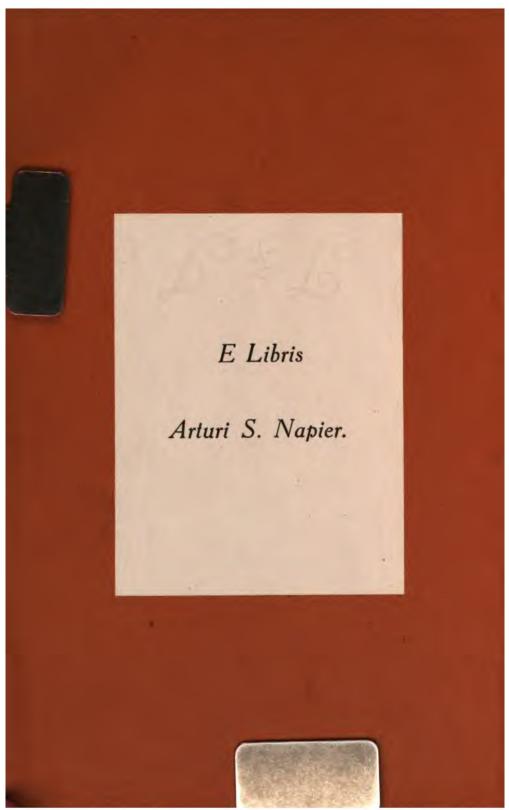



Digitized by Google

# ZEITSCHRIFT.

FÜR

# **DEUTSCHES ALTERTHUM**

UND

# DEUTSCHE LITTERATUR

# UNTER MITWIRKUNG VON WILHELM SCHERER

HERAUSGEGEBEN

AUM

### ELIAS STEINMEYER

DREISSIGSTER BAND
DER NEUEN FOLGE ACHTZEHNTER BAND

BERLIN

• WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG

1886

# INHALT.

|                                                       |     |       |     |     | Seite |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| Wernher von Elmendorf, von Sauerland                  |     |       |     | •   | . 1   |
| Predigibruchstücke aus Salzburg, von vGrienberger     |     |       |     |     | . 58  |
| Ein gedicht über Karl den großen, von Wyss            |     |       |     |     | . 63  |
| Zwei neue bruchstücke des gedichtes auf k. Ludwig     | dén | Bai   | er, | ٧O  | n     |
| Englert                                               |     |       |     |     | . 71  |
| Bruchstücke eines nd. prosaromans, von Jacobs .       |     |       |     |     | . 76  |
| Zum Gebet des Otloh, Denkm. LXXXIII, von Schröder     |     |       |     |     | . 82  |
| Deutsche reimprosa, von Roediger                      |     |       |     |     | . 84  |
| Zacharias Werners Vierundzwanzigster februar, von     | Wer | ner   |     |     | . 85  |
| Ein wundsegen, von Dürnwirth                          |     |       |     |     | . 88  |
|                                                       |     |       |     |     | . 89  |
| Skirnis för, von Niedner                              |     |       |     |     | . 132 |
| Der Abraham der Wiener Genesis, von Pniower .         |     |       |     |     | . 150 |
| Zur frage nach der quelle von Cynewulfs Andreas,      |     |       |     |     | . 175 |
| Drei alte excerpte aus Alfreds Beda, von demselben    |     |       |     |     | . 185 |
| Zu den Cambridger liedern, von Breul                  |     |       |     |     | . 186 |
| Die Iweinhss. III, von Henrici                        |     |       |     |     | . 192 |
| Die nachahmung des Iwein in der Steirischen reimch    |     |       |     |     | 1-    |
| selben                                                |     |       |     |     | . 195 |
| Kronprinz Friederich und Gottscheds Ausführliche rede |     | st. v | on  | Lit | Z-    |
| mann                                                  |     |       |     |     | . 204 |
|                                                       |     |       |     |     | . 212 |
| Zum Wiener hundsegen, von Strobl                      |     |       |     |     | . 215 |
| Frija und der halshandmythus, von Müllenhoff          |     |       |     |     | . 217 |
| Über die ältesten sprichwörtersammlungen des deutsc   |     |       |     |     | 8.    |
| von Voigt                                             |     |       |     |     | . 260 |
| Beiträge zur kritik der Kindheit Jesu, von Kochendo   |     |       |     |     | . 280 |
|                                                       | •   |       |     | Ī   | . 295 |
| Heinrichs von Mügeln Ungarische reimchronik, von I    |     |       |     | •   | . 345 |
| Walther 23, 26, von Lucae                             |     |       |     | •   | . 351 |
| Nachtrag zu s. 260 ff, von Voigt                      |     |       |     |     | . 352 |
| Beiträge zur erklärung und beurteilung des Parzival,  |     |       |     |     | . 353 |
|                                                       |     |       |     |     | . 365 |
| Delitage but englaring des l'arbivat, von Lucae .     |     | •     |     | •   |       |

#### I۷

|                                                            |     |   |     |    | Seite |
|------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----|-------|
| er alte druck des Pfaffen Amis, von Steinmeyer             |     |   |     |    | 376   |
| Graf Rudolf, von Singer                                    |     |   |     |    | 379   |
| Gine weitere quelle Heinrichs von München, von demsell     | en  |   |     |    | 390   |
| Die zeugnisse für eine deutsche Trojadichtung vor Herbort, | VOD | J | 086 | ph | 395   |
| Blasphemiae accusatae 1381—1420, von Brandstetter          |     |   |     |    | 399   |
| Dienstag, von Andresen                                     |     |   |     |    | 414   |
| eider gottes, von demselben                                |     |   |     |    |       |
| Cannhausers ratselspruch, von Roethe                       |     |   |     |    |       |

INHALT

# WERNHER VON ELMENDORF.

VOR

#### H. V. SAUERLAND.

Zu den interessantesten stücken der deutschen litteratur aus dem ende des 12 jhs. gehört unstreitig das lehrgedicht Wernhers von Elmendorf (Zs. 4,284-317; außerdem 2 bruchstücke in den Altd. bll. 11 207 - 210). dennoch ist bis heute eine kritische untersuchung über den verf. und sein werk nicht geliefert worden. HHoefer hat sich auf 'quellennachweise' (Zs. 26, 87-96) unabhängig von seiner arbeit und deren resultat ist in nachfolgendem der versuch einer allseitigen und gründlichen erkenntnis und würdigung des dichters und seines werkes gemacht worden. demgemäß sind zuerst die lebensumstände des dichters erforscht worden; dann ist eine übersicht über den inhalt des gedichtes gegeben, welcher in den anmerkungen der quellennachweis 1 beigefügt ist. letzterer ist nachträglich mit dem Hoesers verglichen und, wo dieser das richtigere oder meinerseits nicht gefundenes bot, ergänzt worden, in welchen fällen demselben selbstverständlich das litterarische eigentumsrecht durch die beigefügte notiz (H.) gewahrt wurde. es folgt die untersuchung über Wernhers art der quellen benutzung, über den von ihm eingehaltenen plan und über die der ganzen dichtung zu grunde liegende idee und deren ursprung.

### I. Lebensumstände.

Gleich im ansang des gedichtes gibt dessen vers. über sich auskunst: Daz dichtet der phaphe Wernhere,

von Elmindorf der capelan (v. 8. 9).

unmittelbar darauf nennt er auch die person, welche zu ihm und zu seinem gedicht in wichtigen beziehungen steht:

<sup>1</sup> darin ist Cicero nach der ausgabe von Orelli, Seneca nach der von Haase citiert,

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII..

1



und hat iz durch daz getan, wande iz ime geböt unde bat der probist von Heligenstat, von Elmindorf her Diterich.

Da zu demütigete her sich und liz mich in sinen büchen di selbe rede süchen (v. 10—16).

auf grund dieser verse hat man den verf. des lehrgedichts Wernher von Elmendorf genannt. Blmendorf, nd. Elmendorpe, ist ein kleines dorf im heutigen großherzogtum Oldenburg, etwa 15 kilometer in nordwestlicher richtung von der stadt Oldenburg in der nähe eines kleinen landsees gelegen, der von der anliegenden ortschaft Zwischenahn (nd. Tusghenan) der Zwischenahner see heißt, früher aber auch mitunter das Elmendorfer meer genannt wurde. die gegend gehört zum alten friesischen Ammirgau und mit diesem zum Bremer kirchensprengel.

Im besitze der grasengewalt über den Ammirgau erscheint schon in der ersten hälfte des 12 jhs. ein mit bedeutendem güterbesitz innerhalb des gaues ausgestattetes adelsgeschlecht; es ist das der früheren grasen, späteren herzoge und jetzigen großherzoge von Oldenburg. 1 als erster in der geschichtlichen reihe dieser grasen erscheint um die wende des 11 und 12 jhs. Egilmar I. von seinen kindern trat Gertrud in das kloster Iburg, die beiden söhne Christian I und Egilmar II wohnten in Zwischenahn und Elmendors. eine an letzterem orte gelegene burg wird bereits im jahre 1134 erwähnt<sup>2</sup>; sie diente wahrscheinlich dem grasen Egilmar II als wohnsitz, während die erst später genannte burg von Zwischenahn wol von seinem bruder Christian I bewohnt wurde.

Egilmar II scheint früh gestorben zu sein<sup>3</sup>; seine tochter

<sup>1</sup> vgl. darüber Albert von Stade in MG SS xvi 346 ff. — Historia de fundatione monasterii Rastedensis in Ehrentraut, Friesisches archiv II 238 ff. — Chron. Rasted. in Meibom, Scriptt. rer. German. II 95 ff. — Van Halem, Gesch. des großherzogtums Oldenburg I 149 ff. — Raumer, Regesta Brandenburgensia, stammtasel nr 14. — Ehrentraut aao. II 231 ff.

- <sup>2</sup> Hist. de fund. mon. Rasted. aao.
- <sup>3</sup> seine angebliche ermordung durch seinen bruder Christian (Hist. de fund. m. Rasted. und nach dieser das Chron. Rasted.) scheint mir nur eine rückwärts datierte sagenhafte widerholung der nachricht über den an graf Christian II verübten mord, welcher nach dessen rückkehr aus dem dritten kreuzzuge und vielleicht auf anstiften seines bruders Moritz geschah.

Beatrix war mit dem grafen Friedrich von Anvorden vermählt, der sich viel in Elmendorf aufhielt. aber Beatrix starb schon bald, und auch ihr gemahl überlebte sie nicht lange; sein tod erfolgte während einer 'pilgerfahrt' - vielleicht während des zweiten kreuzzugs. so scheint Elmendorf und überhaupt der güterbesitz Egilmars an seinen bruder Christian 1 gekommen zu sein. dieser verlegte seinen wohnsitz in der folge von den mehr abseits gelegenen stammessitzen in die gunstiger gelegene burg Oldenburg<sup>1</sup>, nach welcher er nachweislich zum ersten male im iahre 1155 benannt ist.2 seitdem blieb die burg in Elmendorf der obhut eines ministerialen überlassen, der sich dann auch von dieser den familiennamen beilegte. urkundlich erscheint dieser name freilich erst zu anfang des 14 jhs. in den jahren 1300, 1316, 1317 und 1321 begegnet uns Dideric (Tideric) von Elmendorpe in 4 urkunden, in der zweiten und dritten unter der zahl der Oldenburger ministerialen.3 es ist wol derselbe Tideric, der durch urkunde vom 28 september 1331 dat capellen ten sunte Bartolomeus, de borch, de meyerhof, de koten, unde de hus. dat holt. unde dat lant to Elmendorppe. de visware4 up dem mere. den teghenden to Rostorppe. dat gherichte to Tusghenan unde to Edewechte. unde dat garnholt. unde twe hus darsulves. unde vortmer alle dat got dat we hadden in den Amerlande mit aller sclachten not - sunder lenvare twyer hus de sint ghenomet Edinchusen an die grafen von Oldenburg abtrat. wie lange noch die beiden letztgenannten güter zu Edinchusen im besitz der familie geblieben sind, ist nicht ersichtlich. in der folgezeit wohnte sie auf ihren im niederstift Münster gelegenen gütern Füchtel und Elmendorfsburg, die erst in neuester zeit in den besitz weiblicher seitenlinien übergegangen sind.5

- der ort erscheint zuerst im jahre 1108 in einer urkunde Egilmars i (Junge, Hist. comit. Bentheim. urk. nr 3).
- <sup>3</sup> Helmold Chron. Slavorum II 4: Christianus comes de Oldenburg, que est in Ameriand terra Fresonum.
- <sup>3</sup> Hodenberg, Hoyer urkundenbuch bd. I abt. IV s. 63, bd. II nr 38 s. 41, nr 111 s. 91, bd. I nr 70 s. 49. ein Oldenburger urkundenbuch fehlt leider noch immer; es würde sicher über die familie noch reichere außechlüsse und wol auch schon aus früherer zeit liefern.
  - 4 Mad. wb. 5, 260'.
- b diese letzten familiennachrichten sowie den vollständigen text der vorhergebenden urkunde verdanke ich den gütigen mitteilungen des geh. justizrates freiherrn von Elmendorf.

Digitized by Google

Schon in dem Chronicon Rastedense wird der versuch gemacht, diese ministerialenfamilie auf die beiden oben genannten grafen Christian i und Egilmar it zurückzuführen, und dort wird der von der Historia de fundatione monasterii Rastedensis erzählte sagenhafte brudermord<sup>1</sup> als ursache angegeben, warum die familie aus dem stande der nobiles in den der ministeriales hinabgedrückt sei. indes ist sowol dieser versuch als auch die arbeit späterer genealogen<sup>2</sup>, welche die familie bis auf Wittekind zurückführten, historisch wertlos.

Was nun zunächst den vom dichter genannten Heiligenstädter propst herrn Diterich von Elmendorf anbetrifft, so kann es nicht zweiselhaft sein dass er der samilie der ministerialen von Elmendorf angehört. dass spricht der oben angesührte text zu deutlich. zwar ist das wort her (v. 13), diese gewöhnliche bezeichnung eines ritterbürtigen, nicht beweisend; denn dasselbe kann auch auf den stand eines stistspropstes gehen, der in den lateinischen urkunden stets dominus genannt wird. aber in demselben verse die worte von Elmendorf als blosse bezeichnung der heimat und nicht als samiliennamen Diterichs zu sassen, hieße dem natürlichen sinne des textes gewalt antun.

Wann ist nun Diterich propst des Martinsstiftes in Heiligenstadt gewesen? — da diese zeit mit der der abfassung unseres gedichtes zusammenfällt und letzteres unzweiselhaft in das ende der übergangszeit des 12 jhs. zu verlegen ist, so ist zu schließen dass Diterich in der zweiten hälfte des 12 jhs. propst in Heiligenstadt gewesen ist. leider sind alle meine bemühungen, aus dem gedruckten quellenmaterial sowie aus den archiven von Oldenburg, Ostsriesland, Hannover und Magdeburg irgend eine angabe über seinen namen und seine lebensumstände zu beschaffen, erfolglos geblieben. von den Heiligenstädter pröpsten erscheint Godescalc während der jahre 1128—1158³, dann im jahre 1209 Gumpert⁴ und von 1213—1223 Philipp.⁵ Diterich fällt also in die zeit zwischen 1158 und 1209; und wenn wir für propst Gumpert etwa 20—25 jahre als amtsdauer ansetzen, so ver-

<sup>1</sup> vgl. s. 2 anm. 3.

<sup>2</sup> sogar der name Elmendorf (= Ulmendorf) wurde von ihnen aus Elimarsdorf hergeleitet.

<sup>\*</sup> Stumpf, Acta Maguntina saeculi xII s. 16. 32. 34. 43. 56. 59. 60. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Guden, Cod. diplom. exhibens anecdota Maguntiaca s. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Guden s. 429, 436, 487.

engt sich die zeit für Diterich zwischen die jahre 1158 und etwa 1190.

Schwieriger wird die frage über die lebensumstände unseres dichters; auch bezüglich seiner person mangelt uns jede bistorische angabe; wir sind bei ihm lediglich auf sein gedicht angewiesen. in diesem sagt er uns (v. 8. 9) dass er Wernher hiefs und kaplan war; ob aber von Elmendorf seinen familiennamen darstelle und er so mit Diterich derselben ministerialensamilie angehöre, ist mir sehr zweifelhaft. eine berufung auf die analogie von vers 9: Von Blmindorf der capelan mit vers 13: Von Blmindorf her Diterich ist deshalb nicht beweiskrästig, weil in würklichkeit zwischen beiden keine analogie besteht. denn hier folgt auf von Elmindorf der eigenname her Diterich, sodass also dieser vers den vollständigen namen in form einer durch rücksicht auf den reim veranlassten inversion bietet; in vers 9 dagegen folgt auf von Elmindorf die amtsbezeichnung der capeldn. man beachte ferner den ehrfurchtsvollen ton, in welchem Wernher von Diterich redet, indem er es (v. 14) als eine herablassung bezeichnet, dass propst Diterich ihn zur abfassung seines werkes veranlasst und ihm dazu seine bücher zur verfügung gestellt habe. auch dem älteren und höher gestellten propste gegenüber würde jener ausdruck: Dazů demůtigete her sich im munde eines nahen anverwandten als unnatürlich und schwülstig erscheinen. gegen ist er ganz natürlich und angemessen, wenn kaplan Wernher nicht bloss das höhere amt sondern auch die höhere ritterliche abkunft Diterichs anerkennt. andererseits nötigt die in dem gedichte sich kundgebende bekanntschaft des dichters mit ritterlichen verhältnissen und seine begeisterung für ritterliche ehre keineswegs zur annahme seiner ritterlichen abkunft, denn diese begeisterung und jene bekanntschaft sind im letzten drittel des 12 jhs., als das rittertum auf dem höhepuncte seiner macht und seines glanzes stand, auch bei einem dichter niederer abkunst ganz erklärlich und natürlich.

Indem Wernher sich als den capelan von Elmendorf bekennt, bezeichnet er diesen ort entweder als seine heimat oder als die stätte seiner amtlichen tätigkeit oder endlich als beides zugleich, was mir als das wahrscheinlichere gilt. auf seine heimat im nördlichen Deutschland deutet seine große neigung zu niederdeutschen sprachformen. und eine burgkapelle gab es in Elmen-

dorf schon 1134; sie war von den gräflichen brüdern Christian i und Egilmar II erbaut und im genannten jahre von bischof Siward (Sigeward) eingeweiht1; ein gräflicher burgkaplan aber erscheint urkundlich schon bei dem vater dieser brüder. Egilmar 1. im jahre 1108.2 nachdem Diterich von Elmendorf im Martinsstift zu Heiligenstadt die propstei erhalten hatte, wanderte der burgpfaff Wernher, vielleicht auf dessen einladung, von Elmendorf nach Heiligenstadt und weilte hier, sei es als des propstes gast im stifte, sei es in amtlicher stellung an einer der des propstes jurisdiction untergebenen kirchen oder kapellen der stadt<sup>3</sup>, längere zeit. denn einer solchen bedurfte er jedesfalls, um sich den thüringischen dialect, den sein gedicht bekundet, anzueignen. auf Wernhers stellung als burgkaplan deutet auch noch die einzige stelle, wo er von seinen eigenen lebensersahrungen spricht: der großen wüsten (ritter-)wohnungen mit leeren ecken und ärmlichem gesinde habe er manche gesehen (v. 948 ff). das passt ganz auf einen mann, der als gräflicher burgkaplan gelegenheit genug gefunden haben muss, das innere ritterlicher und gräßicher häuser kennen zu lernen. -

Die in vorstehendem nachgewiesene heimat Diterichs und Wernhers lässt uns nun auch auf die stätte zurückschließen, an welcher beide ihre erste wissenschaftliche bildung und im besonderen ihre unterweisung in denjenigen alten klassikern erhalten haben, welche ersterer besaß und letzterer nach dessen anweisung las, um daraus den stoff für sein lehrgedicht zu entnehmen (v. 15. 16).

Von Elmendorf nur 15 kilometer entfernt liegt Rastede (Radestede), eine gegen ende des 11 jhs. gestistete benedictinerabtei, zu welcher das geschlecht der Oldenburger grasen in den nächsten beziehungen stand. graf Huno und seine gemahlin Willa sind die stister; ihr nesse, der schon oben genannte graf Egilmar I, erbte von Huno die vogtei über das kloster, und seitdem blieb diese bei seiner samilie. so bestanden denn auch enge verbindungen zwischen Rastede und der grässichen burg Elmendors, hier weihte im jahre 1134 ein insasse des klosters, der eben genannte Siward, die kapelle ein. in neuen kirchlichen stistungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. de fund, monast, Rasted, aso.

<sup>2</sup> capellanus ejus Eligius. Junge, Hist. comit. Bentheim. cod. diplom. nr 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. Wolf, Gesch. v. Helligenst. s. 212 und urk. nr 4.

des mittelalters, namentlich aber in denen des benedictinerordens, pflegt sich bekanntlich ein recht reges geistiges leben zu entwickeln, und so wird denn auch sicher in der neuen abtei Rastede schon bald nach der grundung eine klosterschule gewesen sein 1, die für die umgegend eine leuchte höherer bildung wurde, auch lebte schon zu der zeit, in welche die jugend und das studium Diterichs und vielleicht auch noch Wernhers fällt. im zweiten viertel des 12 jhs., im kloster zu Rastede ein mann, der unzweiselhast eine höhere klassische bildung besass; es ist der schon mehrfach genannte Siward. er war bischof von Upsala gewesen; durch heidnische Schweden vertrieben, hatte er sich zuerst nach Irland gewandt und war dann in die Bremer diocese gewandert. wahrscheinlich hoffte er von erzbischof Adalbero, der es als seine lebensaufgabe betrachtete, den von Adelbert entworfenen plan des patriarchats der Hamburg-Bremer kirche über den norden zur ausführung zu bringen, die widereinsetzung in sein bistum. aber alle versuche Adalberos, seine geistliche obergewalt in Schweden geltend zu machen, scheiterten; Siward blieb in Rastede, versah von hier aus die functionen eines weihbischofs für Adalbero, und wurde endlich abt des klosters?, dem er nun seine kleinodien und seine bibliothek schenkte. das verzeichnis der zu dieser gehörenden bücher ist uns durch zwei berichte3, die sich gegenseitig ergänzen und verbessern, erhalten; es ermöglicht uns eine überschau über den umfang der bildung und des unterrichts in Rastede. außer den rein theologischen werken finden sich darin: ein (liber) herbarius, ein physiologus und außerdem noch sechs libri medicinales, ferner eine gemma sive speculum animae — vielleicht dasselbe mit dem unmittelbar darauf genannten elucidariust, ein liber de conflictu vitiorum atque virtutum<sup>5</sup>, Isidorus de summo bono; eine chronica<sup>8</sup>, eine vita SMariae Egyptiacae, Arator, Juvencus, Sedulius, Prudentius?

- ¹ urkundlich erscheint im jahre 1242 ein rector Rastedenstum scolarissu. Ehrentraut, Fries. arch. n 314.
- <sup>2</sup> als solcher wird er in swei urkunden aus den jahren 1142 und 1143 bezeugt. Lappenberg, Hamburger urkundenbuch 1 nx 163 und 166.
  - 3 in der Hist. de fundat. monast. Rasted. und im Chron. Rasted.
  - 4 vgl. Wackernagel, LG § 88 anm. 23-25.
  - 5 Psychomachie des Prudentius? 6 Isidors?
- <sup>7</sup> von ihm wird noch besonders ein hymnarium erwähnt; vielleicht ist damit sein Kathemerinon gemeint.

regulae de versibus et Theodolus, Boëtius, Horatius, endlich von Cicero Cato (de senectute) und Timaeus.

Schwerlich werden diese bücher die einzigen klassischen werke im Rasteder kloster gewesen sein. aber schon aus diesem verzeichnisse erhellt dass sich während der studienzeit Diterichs und Wernhers dort eine ganz ansehnliche bibliothek vorfand, die gerade in ihrem überwiegend poetischen teile zu dichterischen versuchen anspornte. das studium jener werke wird für Diterich und Wernher die grundlage ihrer klassischen kenntnisse und die von Rastede mitgenommenen abschristen werden für Diterich den kern seiner bibliothek gebildet haben. sohn des ministerialen von Elmendorf, indem er sich dem dienste der kirche widmete, mit dem unterricht in Rastede sich nicht begnügt haben wird, sondern weiter wanderte und berühmtere schulen - vielleicht auch in Frankreich, welches damals die berühmtesten hatte, wohin tausende auch aus Deutschland zusammenströmten -- besuchte, darf angenommen werden; wol auf solchen wegen wird er auch in die Mainzer diöcese und in den besitz seiner propstei gelangt sein. -- der dem niederen stande entsprossene Wernher mag wol außer in Rastede und etwa in Bremen eine weiter gelegene schule nicht besucht haben. als er zu Diterich nach Heiligenstadt gekommen war, entstand im geistigen verkehr beider der plan zur abfassung einer lediglich aus den aussprüchen der alten heidnischen klassiker geschöpften tugendlehre.

Wenn Wernher im eingange sagt, propst Diterich habe ihn aus seinen büchern den inhalt der dichtung auch en lassen, so ist mit letzterem ausdruck wol sicher nicht bloß die erlaubnis der benutzung der bücher gemeint, sondern auch die anweisung und leitung bei deren benutzung. Wernher ist seinem führer mit frohem eifer gefolgt: das bezeugt die in der dichtung so oft hervorleuchtende warme hingabe des dichters an seinen stoff und seine gleich zu ansang gegebene ausdrückliche versicherung (v. 2). den ersahrungen des gräßichen burgkaplans, der herkunst des ritterbürtigen propstes, endlich den allgemeinen zeitverhältnissen entsprechend wurde dann Wernhers sammlung von tugendlehren ein in die poetische form der kurzen reimpare gebrachter ritterspiegel.

<sup>1</sup> Hist. de fund, mon. Rasted. nennt Platonem, Chron. Rasted. aber genauer Platonem de anima, qui graece dicitur Timaeus.

## II. Inhaltsübersicht und quellennachweis.

Eingang: v. 1-72. nach dem ausdrucke der freude an dem gegenstande seiner dichtung und der - dem stande des dichters und dem ethischen zwecke der dichtung entsprechenden - hoffnung auf den nötigen beistand des hl. geistes nennt Wernher sich mit namen und stand als den dichter und den propst Diterich als den veranlasser, dann entwickelt er den grundgedanken seiner dichtung. was diese biete, habe er nicht aus sich selber, sondern aus guten quellen geschöpft, nämlich aus heidnischen schriftstellern, deren bücher ihm propst Diterich zur abfassung seines werkes zur verfügung gestellt habe. an dem heidnischen character der verff. sollen die leser keineswegs anstofs nehmen. denn wenn Salomo in der bibel den trägen auf die ameise, die doch ein kleines und geringfügiges tierlein ist, verweise, damit er von dieser tugend lerne, so dürfe man mit noch größerer berechtigung auf jene heiden als auf solche hinweisen, von denen man tugend lernen könne. ja noch mehr! durch eben jene heiden sollen alle diejenigen beschämt werden?, die zwar dem namen nach christen seien, in der tat aber sich zu den bösheiden verkehrt haben.3 leider gebe es manche christen. welche die lehren der weisheit wol kennen, aber weder selber befolgen, noch andere durch wort oder schrift belehren: sie seien schlimmer als eben jene heiden, die doch durch ihre schriften ihre glaubensgenossen belehrt haben.4 nach dem ausspruch der bibel aber solle man sein licht nicht unter den scheffel stellens und sein talent nicht in die erde vergraben<sup>6</sup>; so handeln alle die, welche, obschon sie ihre mitmenschen wol zu belehren vermöchten, dies zu tun unterlassen.

Nun haben zwar über das, was zum heile der seele dient, unsere heyligen vorvaren ausreichend viel geschrieben; aber es bedürfe auch noch der belehrung über den leib d. i. über das

<sup>1</sup> Prov. vi 6. vgl. Horat. Sat. i 1, 33.

<sup>2</sup> vgl. v. 586.

<sup>3</sup> wortspiel: heiden und bosheiden!

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cicero De officiis I 44, 155: Nam et erudiverunt multos, quo meliores cives utilioresque rebus publicis essent...hoc idem etiam post mortem monumentis literarum assequuntur. vgl. Abaelardi opera (ed. Migne, Patrol, latin, tom. 178) e. 1008 A.

<sup>5</sup> Matth. v 15.

<sup>6</sup> Matth. xxv 18.

äussere, der welt zugekehrte leben. eine solche weltliche, die pflichten des weltlichen lebens umsassende sittenlehre verspricht Wernher zu geben.

Das grundprincip stellt er sosort an die spitze: Wirt er (der leib) in den êrin erzogen<sup>1</sup>, So blibit di sêle unbetrogen (v. 70. 71).

Dann geht er unmittelbar zu den einzelnen sittenlehren über.

- I. an erste stelle tritt die vorschrift, sich in allem an den rat getreuer ratgeber zu wenden und diesem zu folgen<sup>2</sup> (v. 72—82). zu einem weisen rate aber gehören drei stücke; erstens dass er ehrenhaft, zweitens dass er vorteilhaft sei, und drittens dass man niemandem zu liebe oder zu leide diese beiden stücke von einander trenne<sup>3</sup> (v. 83—90).
- a) einen solchen weisen rat vermag aber nur zu geben, wer nach Cicero und Boëtius selber weise lebt<sup>4</sup> und vor allen seinen handlungen erst deren künstige folgen die vorteilhasten wie die schädlichen erwägt<sup>5</sup> (v. 91—108).
- b) von diesen weisen und getreuen ratgebern sind aber wol zu unterscheiden und durchaus zu meiden die vielen falschen
- ¹ Seneca Epist. viii 2 (71), 4: summum bonum est, quod honestum est...
  unum bonum est, quod honestum est: cetera falsa et adulterina bona
  sunt. vgl. ebendort xx 1 (118), 10 und 11. Cicero De off. 12, 3: Nulla
  enim vitae pars...vacare officio potest: in eoque et colendo sita est
  vitae honestas omnis et in negligendo turpitudo.
- <sup>2</sup> Cic. De off. 1 26, 91: Atque etiam in secundissimis rebus massime est utendum consilio amicorum. Sallust. Catil. 1 2: priusquam incipias, consulto...opus est. Prov. 1v 25: Oculi tui recta videant et palpebrae tuae praecedant gressus tuos.
- s Cic. De off. III 2, 7: Panaetius .... de officiis disputavit, quemque nos, correctione quadam facta, potissimum secuti sumus, tribus generibus propositis, in quibus deliberare homines et consultare de officio solent; uno, cum dubitarent, hones tumne id esset, de qua ageretur, an turpe; altero, utilene esset an inutile; terlio, si id, quod speciem haberet honesti, pugnaret cum eo, quod utile videretur, quomodo ea discerni oporteret.
- $^4$  Cic. De off. 111 15,62: ... necquicquam sapere sapientem, qui sibi ipse prodesse non quiret.
- <sup>5</sup> Cic. De off. III 23,81: ingenii magni est, praecipue cogitatione futura et aliquanto ante constituere, quid accidere possit in utramque partem, et quid agendum sit, cum idevenerit: nec committere, ut aliquando dicendum sit: non putaveram. Boëtius De consol. philos. II 2,20: Neque enim, quod ante oculos est situm, suffecerit intueri: rerum enim exitus prudentia metitur.

freunde. woran sollst du sie erkennen? sie stimmen dir in allem zu<sup>1</sup>, widerraten dir nie dein vorhaben und machen dich nie auf die möglichen schädlichen folgen deiner pläne aufmerksam. denn sie fürchten durch widerspruch dich zu erzürnen und deine gunst zu verlieren. sie wetteifern mit einander, dich mit den süfsesten schmeichelreden zu hintergehen<sup>2</sup> (v. 109—120).

- c) einen getreuen ratgeber aber sollst du daran erkennen, dass er dich eifrig ermahnt, dir oft mit scharfem tadel entgegentritt und dir deine torheiten vorhält: ein solcher trägt wahre sorge für deine ehre (v. 120-126).
- d) Wernher kommt dann wider auf jene falschen schmeichler zurück: sie nennen sich zwar deine treuen freunde, sind es aber im herzen nicht; zwar stellen sie sich, als ob sie dir in innigster liebe ergeben wären, aber dabei ist ihre hinterlistige absicht, sich in dein vertrauen zu stehlen, deine geheimnisse dir zu entlocken und dich dann ganz in ihrer hand zu haben. mancher wird eingebildet auf die von ihnen ihm angedichteten vorzüge, er glaubt und folgt ihren reden und kommt dadurch in schweres leid (v. 127—148).
- e) ein beispiel hiervon bietet könig Xerxes, der den worten seiner schmeichler glauben schenkend und die warnungen des Demaratos überhörend, den zug gegen Griechenland unternahm<sup>4</sup>
- v. 115: jehen an. vgl. v. 947 und 1039. Horatius Epist. 1
   18, 65. 66: Consentire suis studiis qui crediderit te, Fautor utroque tuum laudabit pollice ludum.
- \* Seneca De benef. vi 30, 3: (machtigen im glücke) Nomo ex animi sui sententia suadet dissuadelque, sed adulandi certamen est, et unum amicorum omnium officium, una contentio, quis blandissime fallat. Cic. De off. 126, 91: cavendum est, ne assentatoribus patefaciamus aures, neve adulari nos sinamus: in quo falli facile est. Tales enim nos esse putamus, ut ture laudemur. cf. Cic. Laelius 25.
  - <sup>8</sup> Juvenalis Sat. 3, 113: ... aviam resupinat amici, Scire volunt secreta domus atque inde timeri.
- 4 Seneca De benef. xi 31: Quum bellum Graeciae indiceret Xerxes, animum tumentem oblitumque, quam caducis confideret, nemo non impulit. Alius alebat, non laturos nuntium belli et ad primam adventus famam terga versuros: alius, nihil esse dubii, quin illa mole non vinci solum Graecia, sed obrui posset: magis verendum, ne vacuas desertasque urbes invenirent, et profugis hostibus vastae solitudines relinquerentur non habituris, ubi tantas vires exercere possent. Alius, illi vix rerum naturam sufficere, angusta esse classibus maria, militi castra, explicandis

und hierbei seine ehre verlor, ja nur mit not durch die flucht sich rettete. — sein beispiel lehrt, ob es deiner ehre förderlicher ist, falschen schmeichlerischen lügnern zu folgen oder charactersesten wahrheitsfreunden (v. 149—236).

IL von allen tugenden sei dir die erste die gerechtigkeit. 1 sie besteht darin, dass man einem anderen nicht schaden will, und falls dieser sein recht auf etwas nachweisen kann, es ihm gerne einräumt.<sup>2</sup> aber gar mancher wurde die habe des anderen rauben, wenn ihn nicht das recht in schranken bielte. anfangs nämlich gab es unter den menschen kein privateigentum; alles war gemeinsam.3 da aber eignete sich mancher so viel an, dass davon mehrere hätten leben können. nunmehr wurde das gericht eingesetzt, um die ungerechten zu zwingen, anderer rechte nicht zu verletzen.4 wie aber der arzt ein krankes und unheilbares glied abschneidet, um die übrigen vor ansteckung und verderben zu retten, ebenso soll auch das gericht unverbesserliche bösewichte aus der welt schaffen, damit die guten in ruhe seien.<sup>5</sup> nach Seneca ladet der richter jedesmal schwere schuld auf sich, wenn er einen schuldigen frei lässt.6 sein urteil soll er weder durch zuneigung noch durch abneigung beeinslussen

equestribus copiis campestria, vix patere coelum satis ad emittenda omni manu tela. Quum in hunc modum multa undique iactarentur, quae hominem nimia aestimatione sui furentem concitarent, Demaratus Lacedaemonius solus dixit: ipsam illam, qua sibi placeret, multitudinem, indigestam et gravem, metuendam esse ducenti: non enim vires, sed pondus habere: immodica nunquam regi posse; nec diu durare, quidquid regi non potest.... Nihil tam magnum est, quod perire non possit...

- <sup>1</sup> Cic. De off. 1 19, 62: Nihil honestum est, quod iustitia vacat.
- $^2$  Cic. De off. 17, 20: Sed institiae primum munus est, ut ne cui quis noceat.
- <sup>3</sup> Cic. De off. 1 7, 21: Sunt autom privata nulla natura... natura fuerant communia.
- 4 Cic. De off. n 21,73: Hane enim ob causam maxime ut sua tuerentur, res publicae et civitates constitutae sunt. Horatius Sat. 1 3, 111: Jura inventa metu iniusti fateure necesse est.
- <sup>5</sup> Cic. De off. m 6, 32, wo aber das beispiel nicht die erlaubnis der hinrichtung eines verbrechers, sondern des tyrannenmordes beweisen soll. vgl. Seneca De ira I 15, 1 (H.).
- Seneca? vielleicht Publ. Syri Sentent. 128:
   Judex.damnatur, cum nocens absolvitur.
   Cic. De off. II 14, 51: Judicis est semper in causis verum sequi.

lassen. solche einfüsse verkehren manche urteile und bringen deshalb manche in furcht. wäre freilich nicht mein und dein, so könnten alle menschen behaglich leben; würde eine allgemeine gleiche teilung eingeführt, so gäbe es — wie im ersten goldenen zeitalter — weder arme noch reiche¹ (v. 237—289). seitdem es nun aber solche gibt, haben die reichen gegen die armen die pflicht der

- b) milde.<sup>2</sup> diese tugend besteht darin, dass man einem anderen gern von dem gibt, was man erworben hat<sup>3</sup>, und fremde habe nicht begehrt. von dieser tugend der weisen und stets maze haltenden mildekeit ist aber wol zu unterscheiden die törichte tlekeit<sup>4</sup>, die übel angebrachte und übermäßige freigebigkeit, welche das erbe verschwenden lässt und den verschwender in not und kummer bringt.<sup>5</sup> auch soll man sich hüten, einen bittenden unwirsch zu empfangen und ihn merken zu lassen, wie gern man sich der gewährung seiner bitte entziehen möchte; vielmehr gebe man mit frohem herzen und mit freundlicher miene, um dem empfänger die freude über die erhaltene gabe nicht zu verkümmern.<sup>6</sup> es ist ja so schwer und beschämend, in der not bitten zu müssen.<sup>7</sup> darum verdient derjenige das höchste lob, welcher der bitte mit seiner gabe zuvorkommt.<sup>8</sup> am schänd-
- <sup>2</sup> vgl. Seneca Epist. xiv 2 (90), 36—38. Pseudo-Seneca De moribus v. 98: Homines si meum tuumque tollerent, quiescerent (ed. Friedrich in Publ. Syri Sententise p. 89). andere formulierung bei Wölfflin v. 98: Quietissimam vitam agerent homines in terris, si duo haec verba e natura rerum tollerentur: meum et tuum.
- .3 Cic. De off. 1 7, 20: iustitia et huic coniuncta beneficentia. vgl. ebend. n 15, 52 ff.
  - 3 vgl. Sen. Ben. vii 4, 6 (H.).
  - 4 wortspiel: mildekeit und ilekeit!
- <sup>6</sup> Cic. De off. 11 15, 52: largitio quae fit ex re familiari, fontem ipsius benignitatis exhaurit; 54: ... idoneis hominibus indigentibus de re familiari impertiendum: sed diligenter et moderate. Multi enim patrimonia effuderunt inconsulte largiendo; 11 16, 55: alteri prodigi, alteri liberales.
- Sen. De benef. 113: Ingentia quorundam beneficia silentium aut loquendi tarditas imitata gravitatem et tristitiam corrupit, quum promitterent vultu negantium.... At plerique sunt, qui beneficia asperitate verborum et supercilio in odium adducunt, eo sermone usi, ea superbia, ul impetrasse poeniteat. vgl. ebend. 11,5—6 (H.).
- <sup>7</sup> ehend, n 1: Molestum verbum est et onerosum et demisso vultu dicendum: rogo!
  - ebend.: Ideo divinanda cuiusque voluntas et, cum intellecta est,

lichsten aber handelt der, welcher viel verspricht und wenig hält und den bittsteller durch eitle versprechungen hinhält; besser wäre es ihn sofort abzuweisen. wer dagegen schnell gibt, der gibt doppelt. 1 milde soll man üben weder aus prahlsucht noch über die eigenen vermögensverhältnisse hinaus; geschieht letzteres, so wird der geber genötigt, was er auf der einen seite übermäßig gegeben, auf der anderen unrechtmäßig zu nehmen; dort wird wenig dank, hier aber hass die üble folge sein. 2

Auch hüte man sich die früher erwiesenen woltaten später dem empfänger vorzuhalten<sup>3</sup>, sonst verwürkt die zunge, was die gabe erwürkt hatte, die dankbarkeit im herzen des empfängers. 4

Verwerslich ist es, durch arglistige aussitichte sich der gewährung einer bitte zu entziehen, wie einst könig Antigonus tat.<sup>6</sup> viel besser als dieser handelte könig Alexander, als er einen armen über dessen erwartung und verhältnisse weit hinaus königlich beschenkte.<sup>6</sup>

Besser ist es an einem armen milde zu üben als an einem reichen. dieser wird dir wenig oder keinen dank wissen; spendest du aber einem armen, so gewinnst du nicht bloß das herz des empfängers, sondern auch die der übrigen armen, die deine milde

necessitate gravissima rogandi liberanda est. Illud beneficium iucundum victurumque in animo scias, quod obviam venit. vgl. 11 1, 3 (H.).

- 1 ebend. II 6: Multum celeritas fecit, multum abstutit mora. Publ. Syri Sentent. I 6: Inopi beneficium bis dat, qui dat celeritor. Wibeld (Epist. 119 ed. Jaffé, Bibliotheca) beruft sich bei erwähnung des sprichworts: Bis dat, qui cito dat! suf Seneca De benef.
- <sup>2</sup> Cic. De off. 114, 42: ne maior benignitas sit quam facultates... et qui aliis nocent, ut in alios liberales sint, in eadem sunt iniustitia... 43: Sunt enim multi et quidem cupidi splendoris et gloriae, qui eripiunt aliis, quod aliis largiantur.
- <sup>3</sup> Sen. De benef. n 11, 2: Non est dicendum, quid tribuerimus: qui admonet repetit ... qui dedit beneficium taceal, narret qui accepit.
  - 4 zu v. 379 vgl. Kudrun 548, 2.
- <sup>5</sup> Sen. De benef. II 17: Ab Antigono Cynicus petiit talentum. Respondit, plus esse quam quod Cynicus petere deberet. Repulsus petiit denarium. Respondit, minus esse quam quod regem deceret dare. Turpissima est eiusmodi cavillatio.
- ebend. 16: Urbem cuidam Alexander donabat vaesanus et qui nihil animo non grande conciperet. Quum ille, cui donabatur, se ipse mensus tanti muneris invidiam refugisset, dicens non convenire fortunae suae: 'Non quaero, inquit, quid te accipere deceat, sed quid me dere.' Animosa vox videtur et regia, quum sit stullissima.

sehen und glauben dass du nötigen falls auch ihnen zu helfen bereit sein werdest<sup>1</sup> (vgl. v. 290 und 439).

- c) von der mildekeit springt Wernher über zur tummen minne, vor der er warnen will und von der er drei beispiele anführt:
- 1. mancher wünscht seiner geliebten<sup>2</sup>: 'o möchte sie doch von einer krankheit befallen werden! dann fände ich gelegenheit sie zu besuchen. wie wollte ich die krankheit preisen!'
- 2. ein anderer liebender denkt: 'würde sie doch des landes verwiesen! das käme mir ganz recht<sup>3</sup>; denn stracks würde ich mit ihr ins elend wandern.'
- 3. ein dritter endlich wünscht seiner geliebten dass sie in armut gerate; denn dann werde er gelegenheit haben, ihr durch die tat zu beweisen, wie sehr er sie liebe.4

Solche toren, meint Wernher spottend, wünschen also ihren geliebten dasselbe, was feinde den feinden wünschen; und in der tat endige denn auch dieser tummin minne gerade wie der hass. denn der liebhaber, der das ziel seiner liebe nicht erreichen könne, gerate endlich in dieselbe bittere stimmung, wie der feind, der die ihm widerfahrene kränkung an seinem feinde zu rächen sich außer stande sehe (v. 440—472).

- d) eine unnütze 5 gabe sollst du nicht spenden; denn das bringt nach Seneca weder ehre noch nutzen. einem betrunkenen noch wein geben, heißt nach Seneca 6 wasser in den Rhein gießen. auch wenn er danach verlangt, verweigere ihm standhast die erfüllung seiner bitte; später wird er dir dasur dankbar sein?
  - <sup>1</sup> vgl. Cic. De off. п 20, 69-71, besonders 70; dazu 1 15, 49.
  - <sup>2</sup> v. 442: lies amien statt ammen.
  - \* v. 449: l. an sime multe, v. 450: l. Eia, rechte gute.
- \* Sen. De benef. vi 25, 2: Quorum animus simillimus est pravo amore flagrantibus, qui amicae suae optant exilium, ut desertam fugientemque comitentur, optant inopiam, ut magis desideranti donent, optant morbum, ut adsideant: et quicquid inimicus optaret, amantes vovent. Fere idem itaque exitus est odii et amoris insani (H.). 11 14,5: Saepe enim nihil interest inter amicorum munera et hostium vota. Quidquid illi accidere optant, in id horum intempestiva indulgentia impellit atque instruit. Quid autem turpius, quam quod evenit frequentissime, ut nihil intersit inter odium et beneficium?
  - <sup>5</sup> v. 474: 1. unbederve st. ummederne.
- De benef. 1 11, 6: Utique cavebimus, ne munera supervacua mittamus...sicut ebrioso vina (H.).
- <sup>7</sup> Seneca De benef. II 14, 1: Sunt quaedam nocitura impetrantibus, quae non dare, sed negare beneficium est: aestimabimus itaque utilitatem

- (v. 473 483). damit schließt Wernher seine lehren über die milde<sup>1</sup> und geht über zu den
- e) pflichten des empfängers. dieser soll dem geber herzlichen dank sagen<sup>2</sup>, aber sich mit bloßen worten nicht begnügen<sup>3</sup>, sondern auch bereit sein, bei passender gelegenheit ihm durch die tat zu vergelten. hiermit aber soll er sich nicht übereilen; sonst gewinnt es den anschein, als ob ihn das bewustsein, jenem zu dank verpflichtet zu sein, eine lästige bürde dünke, deren er sich möglichst bald zu entledigen trachte.<sup>4</sup> dies aber würde im herzen des gebers das wolwollen für den empfänger zerstören (v. 487—506). Wernher lässt dann folgen:
- f) die pflicht, ungerechtigkeit zu verhindern.5 wird dein freund vor gericht verklagt, so tue, was in deinen krästen steht, um ihn vor schaden zu schützen; aber hüte dich dabei, seinem gegner unrecht zuzusügen.6 steht aber gar des angeklagten erbe oder leben auf dem spiel, so hils ihm, sosern du nur kannst. und stände dir auch der kläger nahe, ein eintreten sür jenen widerstreitet dann nicht der liebe, die du diesem sonst schuldest.7 will jemand einen anderen um seine ehre potius quam voluntatem petentium. saepe enim nowia concupiscimus... sed cum subsedit cupiditas,... detestamur perniciosos malarum munerum auctores... omnia, quae nocitura sunt,... rogantibus perseverabimus non dare. v. 480: statt vin lies nicht win, was Haupt vorschlägt, sondern Rin. in v. 481 fehlt die negation.
- i die vv. 481 484 sind stark corrumpiert; der inhalt von v. 484 ist so völlig abgebrochen und ohne zusammenhang mit dem vorhergehenden und folgenden, dass hier ein ausfall von mindestens einem verspar zwischen 484 und 485 zu vermuten scheint.
  - <sup>2</sup> Sen. De benef. II 22, 7 (H.).
- <sup>3</sup> Sen. De benef. 11 32, 1: Qui accepit beneficium, licet animo benignissimo acciperet, non consummavit officium suum; restat enim pare reddendi. Cic. De off. 1 15, 4: Nullum enim officium referenda gratia magis necessarium est.
- 4 Sen. De benef. vi 34, besonders § 5: Exonorare enim se vult et ut gravi sarcina liberare.... vgl. ii 35, 3 und iv 40, 4 (H.).
- <sup>5</sup> Cic. De off. 11 19,65: Quae autem operá, non largitione beneficia dantur... 17,23: Sed iniustitiae genera duo sunt: unum eorum, qui inferunt; alterum eorum, qui ab iis, quibus infertur, si possunt, non propulsant iniuriam.
- ebend. II 19,68: ... animum advertant, cum iuvare alios velint, ne quos offendant.
- 7 ebend. III 10, 43 46, besonders: Ponit enim personam amioi, cum induit iudicis.

bringen und versucht er dich, gegen diesen als ankläger aufzutreten, so entziehe dich dem, wo möglich. stets sei dir lieber, bei gericht zu verteidigen als anzuklagen; letzteres bringt keine ehre. 1 auch ist von gott die gabe der rede verliehen nicht zum schaden, sondern zum nutzen der mitmenschen. vor gericht aber halte dich immer streng an die wahrheit und frei von jeder abneigung oder zuneigung. 2 merkst du dass der richter gegen den verklagten eingenommen ist, so widerstehe ihm. dies aber geschieht heut zu tage selten; bestechlichkeit ist regel geworden: wer am meisten gibt, vermag vor gericht weiß in schwarz und schwarz in weiß zu verkehren (v. 507—556).

g) der name derjenigen tugend, welche Wernher im anfang dieses abschnittes hochpreist, ist aus dem text nicht mit sicherheit zu ermitteln. gerade das wichtigste wort: redelichen (v. 561) ist corrupt und lässt mehrere conjecturen zu. beginnen soll man mit dieser tugend durch bekehrung von der eigenen ungerechtigkeit. ohne furcht vor der unbeständigen welt — lehrt Wernher weiter — sollst du gottergeben leben, dein ganzes innere vor gott im gebet erschließen; denn er weiß alles zu deinem besten zu lenken und liebt dein heil mehr denn du selber.<sup>3</sup> darum sende täglich<sup>4</sup> ein kurzes und inniges gebet zu gott empor, dass er dich an leib und seele gesund erhalten möge. mehr als dieses kurzen gebetleins, das uns Juvenalis — wolgemerkt: ein heide! — gelehrt hat<sup>5</sup>, bedarf es nicht. vor törichtem gebet aber, dessen inhalt derartig ist, dass wir uns schämen würden, ihn unseren mitmenschen hören zu lassen, warnt schon Seneca<sup>6</sup>; er ermahnt

1 st. ammeycht l. ammecht, thüring.-md. form für ambahte, ambehte. vgl. Düring. chron. des JRothe herausgegeben von vLiliencron.

2 Sallust. Catil. 51, 1—2: Omnes homines, patres conscripti, qui de rebus dubiis consultant, ab odio, amicilia, ira atque misericordia vacuos esse decet. Haud facile animus verum providet, ubi illa officiunt (H.).

3 Juvenalis Sat. 10, 347 ff:

Permittes ipsis expendere numinibus, quid Conveniat nobis rebusque sil utile nostris. Nam pro iucundis aptissima quaeque dabunt di: Carior est illis homo quam sibi.

4 vgl. Abailard (ed. Migne) s. 1184C.

<sup>5</sup> Juv. 220. 356: Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. — vgl. Sen. Epist. 1 10, 4: roga bonam mentem, bonam valetudinem animi, deinde tunc corporis. quidni tu ista vota saepe facias?

Sen. Epist. i 10, 5: Nunc enim quanta dementia est hominum! tur-Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

uns, zu gott so zu beten, als ob es die leute hörten, und so vor den leuten zu wandeln, als ob gott unseren wandel sähe (v. 557--599).

- b) hierzu gehört treue und wahrheit. nach Cicero! besteht die wahrheit, welche treue heisst, darin, dass man alle hast du aber jemandem etwas verversprechungen erfüllt. sprochen, das ihm schaden mag, so sollst du dein versprechen nicht erfullen.2 hast du beispielsweise von jemandem ein schwert empfangen und ihm dessen zurückgabe versprochen, so sollst du, wenn er im zustand der tobsucht es von dir zurückfordert, dem nicht nachkommen, da er damit ja andere erschlagen würde. ebenso sollst du, wenn dir jemand seine schätze anvertraut hatte und er nun dein land bekriegt, ihm jene nicht zurückerstatten; denn sonst würdest du dadurch, dass du ihm so die mittel zum kriege gegen dein land lieferst, an diesem bochverrat üben. nichterfullung des gegebenen versprechens widerstreitet hier nicht der ehre deines landes; in solchen fällen soll man von zwei ubeln das kleinere wählen<sup>3</sup> (v. 600---626).
- i) sorge für die deinigen! diese pflicht bedarf keines lehrmeisters. denn wie schon Cicero<sup>4</sup> und Seneca<sup>5</sup> mit recht pissima vota die insusurrant: si quis admoverit aurem, canticescent, et quod scire hominem nalunt, deo narrant. Vide ergo, ne hoc praecipi salubriter possit: 'Sic vive cum hominibus, tanquam deus videat: sic loquere cum deo, tanquam homines audiant'.
- <sup>1</sup> Cic. De off. 17, 23: Fundamentum autem iustitiae est fides, id est dictorum conventorumque constantia, et verilas.
- \* cbend. 110, 31: ... reddere depositum, facere promissum: quaeque pertinent ad veritatem et ad fidem, ea migrare interdum et non servare fit iustum.
- \* ebend. III 25, 95: Ergo et promissa non facienda nonnunquam, neque semper deposita reidenda. Si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetal insaniens: reddere peccatum sit, officium non reddere. Quid si is, qui apud te pecuniam deposuerit, bellum inferat patriae, reddasne depositum? Non, credo. Facias enim contra rem publicam, quae debel esse carissima. Sic multa, quae honesta natura videntur, temporibus fiunt non honesta. ebend. 110, 32: nec si plus tibi noceant quam illi prosint, cui promiseris, contra officium est maius anteponi minori. vgl. III 28, 102 und 105: minima de malis (H.). Aristot. Rhetor. 16: sumptio...bona est minoris mali pro maiore.
- <sup>8</sup> Sen. De benef. Iv 17, 1—2: huic enim uni rei non posuimus legem, tamquam satis natura cavisset, quomodo nulla lex amare parentes, indulgere liberis iubet. supervacaneum est enim, in quod imus, impelli. Quemadmodum nemo in amorem sui cohortandus est...

bemerken, lehrt dich schon deine eigene natur, dein eigen sleisch und blut lehrt dich, deine mage — Wernher versteht hier dieses wort im engeren und im weiteren sinne — zu lieben, sur sie nach krästen zu sorgen und deines landes ehre zu wahren (v. 600—626).

- k) eine andere tugend, die sowol deine ehre fördert als auch dir gottes huld verleiht, ist die wahre reinheit des herzens, bemühe dich, alles, was du von sündhaftem darin findest, auszutilgen. dies wird freilich dem menschen nie völlig gelingen; darum sagt denn auch Horatius: niemand wird ohne sünde geboren, und wer nur von kleinen belästigt wird, den mag man zu den besten rechnen<sup>2</sup> (v. 627—662).
- l) bändige deinen zorn! behersche dich selbst! hat dir jemand ein leid zugefügt, so räche dich nicht zu sehr<sup>3</sup>; denn das würde dir nicht zur ehre gereichen. auch kann dich jähe rachsucht leicht zu falle bringen. Ovid warnt davor.<sup>4</sup> überwinde deinen zorn; wer sich selbst beherscht, der ist nach Salomos ausspruch stärker denn ein städteerstürmer<sup>5</sup> (v. 663—674).
- m) erwirb und bewahre dir treue freunde! hüte dich vor falschen freunden! beweisest du dich gegen einen einzigen freund untreu, so wirst du dadurch nach Seneca<sup>6</sup> auch die übrigen dir abwendig machen. solche treue herzensfreunde, die durch innige gegenseitige liebe verbunden sind, sind aber sehr selten.<sup>7</sup>
- <sup>1</sup> Abailard Introductio ad theologiam s. 1020B: Unde et per sapientem quendam... dictum est:

Si deus est animus nobis, ut carmina dicunt, Hic tibi praecipue sit pura mente colendue.

<sup>2</sup> Horatius Sat. 13, 68.69:

Nam vitits nemo sine nascitur; optimus ille est, . Qui minimis urgebur.

- <sup>2</sup> Cic. De off. 111, 33: Sunt autem quaedam officia etiam adversus cos servanda, a quibus iniuriam acceperis. Est enim ulciscendi et puniendi modus. 125, 88: Nec vero audiendi, qui graviter inimicis frascendum putabunt. vgl. Juven. Sat. 8, 88 und 118 ff. Horst. Epist. 12, 59 ff (H.).

  <sup>4</sup> Ovid?
- \* Prov. xvi 32: Moltor est patiens viro forti: et qui dominatur animo suo expugnatore urbium. --- vgl. Sen. Natur. quaest. III praefat. 10: qua maior nulla victoria vitta domuisse. vgl. Pseudo-Senece De mosibus nr 81. 83 (in Friedrich, Publ. Syri Sent.).
  - Seneca?
- <sup>1</sup> Sen. De benef. vi 33, 3: amicum, rem non domibus tuntum, sod so-culis raram.

Digitized by Google

sie sollen, wie Sallustius¹ lehrt, eines herzens sein, sich unter einander zum guten anseuern, wie krieger, die unter einer sahne sechten; jeder soll darauf bedacht sein, die ehre des anderen nach krästen zu sördern. doch nie soll der freund vom freunde, wie uns Seneca² lehrt, etwas verlangen, was gegen dessen ehre wäre, und sich auch nie in dessen geheimnisse einzudrängen suchen. sind ihm aber diese anvertraut, so plaudere er sie nicht aus³, sondern bewahre sie in strengster verschwiegenheit.⁴ einem freunde sollst du dein höchstes, deine ehre anvertrauén, aber nur einem solchen, dessen treue du zuvor erprobt hast.⁵ denn wie Cicero³ und Horatius lehren, sind salsche streunde die gestährlichsten seinde und wölse in schafspelz (v. 675—732).

III. sei weder überkühn noch zaghaft! überkühnheit bringt oft in not und ratlosigkeit. wagst du den kampf mit einem gleich starken? gegner, so ist der sieg zweiselhaft; ist er gar stärker, so bist du der niederlage sicher; kämpst du aber mit einem schwächeren, so wird der sieg dir wenig ehre bringen.

Doch lass dich auch nimmer unterdrücken! will man dich

- <sup>1</sup> Sallustius Catil. xx 4 (Catillus anrede an sein heer): Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est. vgl. Sen. Epist. xvIII 6 (109), 16.
- <sup>2</sup> Seneca? Cic. Laelius 22, 82: neque quidquam umquam nisi honestum et rectum alter (sc. amicus) ab altero.
  - <sup>3</sup> vgl. s. 23 anm. 2.
  - 4 Horat. Epist. 118,37:

Arcanum neque tu scrutaberis illius unquam, Commissumque teges.

vgl. Sen. De benef. v 21,1:

Nulla lex iubet amicorum secreta non eloqui.

- <sup>5</sup> Sen. Epist. 1 3, 2.3: Sed si aliquem amicum existimas, cui non tantum credis quantum tibi, vehementer erras et non satis nosti vim verae amicitiae: tu vero omnia cum amico delibera, sed de tpeo prius. post amicitiam credendum est, ante amicitiam iudicandum usw. vgl. Cic. Laelius 16: Amicus certus in re incerta cernitur.
- vielleicht De off. I 13, 41: Fraus odio digna maiore. Totius enim
  iniustitiae nulla capitalior est, quam corum, qui tum, cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse videantur. vgl. Sententise felso inter
  Publil. receptae (in Publ. Syri Sententise ed. Wölfflin) nr 188: Magis cavenda amicorum invidia quam insidiae hostium.
  - <sup>7</sup> ▼. 737 l. din st. dinen.
- \* Sen. De ira II 34, 1: Ergo ira abstinendum est, sive par est, qui lacessendus est, sive superior sive inferior. Cum pare contendere anceps est, cum superiore furiosum, cum inferiore sordidum (H.).

in schmach bringen, dann balte deine ehre aufrecht und widerstehe mannhaft; sonst zählt man dich zu den feiglingen. 1

Kühnheit ist zwar lobenswert: wahre aber, so lange es angeht<sup>2</sup>, den frieden, und erst wenn du zum kampf genötigt bist, greife zum schwerte. und dann lass es öffentlich kund werden dass nicht kriegerischer übermut, sondern die not dich dazu veranlasst hat.<sup>3</sup> sodann rüste mit eifer<sup>4</sup> und lass dich durch keine drohung einschüchtern (v. 733—759).

b) verhalten im kriege. zum kriege bedarfet du gewandter und kühner recken, die du aus der zahl derer erlesen solist, welche von geburt an deine eigenen leute waren. halte sie in guter kost und sorge dass ihre schwerter stets so wol geschärft seien, dass ihrem hieb kein stahlhelm widerstehen kann. bist du gerüstet, so zögere nicht mit dem angriffe; denn zögern bringt dann nach Lucans nur schaden; es bewürkt ja nur wankelmut. auf dem kriegspfad aber übe die nötige vorsicht, damit der feind dich nicht im schlase überrasche; sorge also für mutige und wachsame vorposten und kundschafter, die dich vor einem überfall oder einem hinterhalt sichern. beim beginn des kampfes reite unter deinen scharen auf und ab6; erinnere sie an ihre vorfahren und mahne sie, die von diesen ererbte ehre zu wahren und 'sich aus den schanden zu hauen'; sage ihnen dass alle doch einmal sterben müssen<sup>7</sup>, und dass, wer dem tode zu entgehen trachte<sup>8</sup>, ehrlos in der welt dastehe. hast du den sieg errungen, so sei besonnen. schütze das leben der gesangenen feinde und leide nicht dass einer der deinigen an ihnen zum morder werde.9 (sollten aber deine feinde obsiegen und dich ge-

<sup>1</sup> v. 747 l. frevele st. freude.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. De off. 111, 35: Mea quidem sententia paci, quae nihil habitura sit insidiarum, semper est consulendum.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. 757 ist zum vorhergehenden zu ziehen und mit einem puncte zu schließen. statt dorfstu lies dorftes du.

<sup>4</sup> v. 758 l. reiten st. reden.

<sup>5</sup> Pharsal. I 281: semper nocuit differre paratis (H.).

<sup>•</sup> v. 786 l. willich st. wuntlich.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sen. Epist. xvi 4 (99), 8: omnes eadem condicto devinætt: cui nasci contingit, mori restat. — über diesen ritterlichen fatallsmus vgl. Herbort von Fritaler 8254: ich enstirbe nicht vur minen tac. — Kudrun 543, 4: si habent ir tages erbiten her vil kume.

<sup>•</sup> v. 793: Unde der selbe gere des inigan,

Des ére ...?

<sup>\*</sup> Cic. De off. 111, 35: iis, quos deviceris, est consulendum. Quare

fangen nehmen)<sup>1</sup> und dich dann auf dein treuwort frei lassen, so sollst du dieses halten.<sup>2</sup> dann werden, die es erfahren, rühmend von dir sagen: wer sollte von ihm treuloses argwöhnen! hat er doch selbst seinen feinden gegenüber sein gegebenes wort nicht brechen wollen<sup>8</sup> (v. 760—806).

- c) liebe die wahre stætekeit! stets bewahre dir deine geistige freiheit (d. i.: sei herr über dich selbst)! 4 übermäßig sei weder deine freude im glück noch dein schmerz im unglück. nach beiden seiten halte die richtige mitte! einen stæten mann nennt Seneca unüberwindlich (v. 807—820).
- d) doch gibt es auch eine schandbare stæte keit im swivel, die nie zu einem festen endgiltigen kommen lässt. eben deshalb kommt das herz eines solchen wankelmütigen nie zur ruhe. Wernher hat für einen solchen ein treffendes bild: er vergleicht ihn mit einem manne, der sich auf einen heuhaufen stellt und auf dieser schwankenden grundlage stehend den ganzen tag hindurch gegen den wind kämpft. auch findet er eine gute characteristik desselben bei Horatius<sup>6</sup>: erst hant er auf, dann bricht er ab; jetzt tut er das, was ihn gleich darauf gereuen wird; was er erst eben zurückwies, darum bittet er jetzt. in diesem hin- und herschwanken ist mancher so beharrlich, dass man eben diese beharrlichkeit im unstäten seine stætekeit nennen kann (v. 821—842).
- e) trifft dich ein unabwendbares leid, so übe geduld. durch ungeduld wird ja, wie Boëtius<sup>7</sup>, Terentius und Seneca lehren, jedes übel noch schlimmer (v. 843—856).

suscipienda quidem bella ob eam causam, ut sine inturia in pace vivatur: parta autem victoria conservandi sunt ii, qui non crudeles in bello, non immanes fuerunt....

- i ein vers, dessen inhalt etwa die eingeschalteten worte widergeben möchten, fehlt.
  - <sup>2</sup> Sen. De benef. v 21, 1; Nulla lex iubet fidem etiam inimico praestare.
- <sup>2</sup> Cic. De off. 113, 39: Atque etiam si quid singuli adducti hosti promiserint, est in ipsos fides servanda.
  - 4 Sen. Epist. xix 4 (113), 30: imperare sibi maximum imperium est.
- <sup>5</sup> Sen. Epist. xix 4 (113), 27: Quid est fortitudo? munimentum humanae imbecillitatis inexpugnabile.
  - 6 Epist. 1 1, 98 ff:

Quod petiit spernit, repetit quod nuper omisit, Aestuat et vitae disconvenit ordine toto, Diruit, aedificat, mutat quadrata rotundis.

7 Boëtius De consol, phil. II 1: impatientia sortem exacerbabis, quam

- IV. besteisige dich der keuschheit in deiner rede und in deinem benehmen. hette dich wol, dass dich jemand an die schamhaftigkeit zu mahnen habe. mancher redet oder tut unkeusches und glaubt damit nichts schlimmes zu begehen. in beider beziehung lass dir von der natur das richtige lehren: was sie verbirgt, das sei dir gegenstand der scham; und alles was man anzublicken sich schämt, darüber soll man auch zu reden sich scheuen<sup>1</sup> (v. 857---872).
- b) einem schwätzer vertraue deine geheinmisse nicht an; denn nur zu leicht wird er sie ausplaudern<sup>2</sup>; und wenn du ihn darüber zur rede stellst, so kann er dir mit recht erwidern: wie konntest du von mir ein schweigen verlangen, das du selbst nicht eingehalten hast (v. 877---888).
- c) ebenso meide den trimkenbold und tibe mässigkeit im essen und trinken! ies und trink nicht mehr als dem natürlichen bedürfnis genügt.<sup>3</sup> denn wenn du dich hier nicht zu beherschen vermagst, verlierst du deins ehre (v. 889-900).
- d) hüte dich var eitelkeit, damit dich nicht etwa deine körperliche schönkeit in schanden bringe. denn wie Juvenalist lehrt, sind schönheit und reinheit selten vereint (v. 901 905).
- e) sei gewarnt vor standeshochmut und ahnenstolz. auf hohe stellung sei nicht vermessen; denn was dir die zukunft bringen werde, ist ungewis. wenn die väter berühmter sind, als die söhne, da gereicht das nach Seneca diesen zur permutare non possis. Seneca Natur. quaest. xviii 4,9: optimum est pati, quod emendare non possis.
- <sup>1</sup> Cic. De off. 125, besonders: Hanc naturas tam diligentem fabricam imitata est. Quae enim natura occultavit, eadem omnes, qui sana mente sunt, removent ab oculis... Nos autem naturam sequamur et ab omni, quod abhorret ab ocularum auriumque approbatione, fugiamus. v. 873 876 sind corrupt and mir unverständlich.
  - <sup>2</sup> Horatias Epist. 1 18, 68-71:

... cui dicas, saepe videto.

Percentatorem fugites nam garrulus idem est, Nec retinent patulae commissa fideliler aures. Et semel emissum volat irrevocabile verbum.

- <sup>2</sup> Sen. Epist. 18,5: ut corpori tantum indulgeatis, quantum bonae valetudini satis est. durius tractandum est, ne ammo male pareat. cibus famem sedet, petie sitim catinguat. Cic. De off. 130, 106: Itaque victus cultusque corporis ad valetudinem referatur et ad vires, non ad voluptatum usw.
  - 4 Juvenalis Sat. 10, 297:

beschämung und nennt man sie mit recht widerdigen. Juvenal1 sagt zu einem schlechten edeling: ehrenvoller wäre es für dich dass du einen unadeligen vater hättest und dich so der tugend beslissest, dass du deshalb zu<sup>2</sup> den besten empor kämest, denn dass du einen guten vater hättest und so lebtest, dass man dich zu den schlechtesten rechnete! willst du nicht selbst nach der tugend streben, so sind deiner verwandten ehre und ruhm dir gerade so schädlich wie deiner feinde reichtum. je besser deine verwandten sind, um so mehr tritt deine eigene schlechtigkeit ans licht. und deine feinde vermögen um so mehr, je mehr du dich vor ihrer macht in sicherheit wähnst. dass deine verwandtschaft vielgepriesen sei, nützt dir nichts, so du selber unter den schlimmsten erwähnt wirst. wahrlich, wer sich auf andere verlässt, der wird arg betrogen werden! gerade dann, wenn er in der not an ihnen eine stütze sucht, wird er inne werden, auf einen wie gebrechlichen stab er sich gelehnt hat3 (v. 906-940).

f) måze im hausbau. — baue dein haus nicht zu groß, sondern deinem hausrat und gesinde, überhaupt deinen verhältnissen entsprechend. diese lehre zieht Wernher aus Cicero4 und

... rara est adeo concordia formae Atque pudiciliae.

vgl. Cic. De off. 1 36.

<sup>1</sup> Juven. Sat. 8, 269 ff:

Malo pater tibi sit Thersites, dummodo tu sis Aeacidae símilis Vulcaniaque arma capessas, Quam to Thersitee similem producat Achilles.

vgl. 30 ff: ... Quis enim generosum dixerit hunc, qui Indignus genere et praeclaro nomine tantum Insignis?

und 138 ff: Incipit ipsorum contra te stare parentum

Nobilitas claramque facem praeferre pudendis.

Omne animi vitium tanto conspectius in se

Crimen habet, quanto maior qui peccat habetur.

ähnlich Walther von der Vogelweide 23, 20:

Von der geburt enkumt uns frum noch ere.

- <sup>2</sup> v. 918 l, encben bessisten quemes.
- 3 Juven. Sat. 8, 76 ff:

...miserum est aliorum incumbere famae, Ne collapsa ruant subductis tecta columnis. Stratus humi palmes viduas desiderat ulmos (H.).

<sup>4</sup> Cic. De off. 139, 138 — 140: dicendum est etiam, qualem hominis honorati et principis domum placeat esse; cuius finis usus est www.: Aliter ampla domus dedecori saepe domino fit, si est in ea solitudo et

aus seiner eigenen erfahrung (v. 948). ein großes haus mit leeren ecken wird von besuchern gemieden.¹ manche gäste scheuen sich von vorn herein dort einzukehren.² denn wolversehene hausgenossen³ sind dert⁴ selten. steht aber ein solches haus gar an einer (verkehrreichen) straße, so wird der hausherr von den gästen, die, durch des hauses größe veranlasst, dort einkehren, wenig ehre gewinnen, da sie sein haus wüst und leer und sein gesinde ärmlich finden. darum hat Seneca⁵ ganz recht, wenn er sagt: mag auch ein haus klein sein, wenn es nur wolanständig und rein ist, so bietet es manchem lieben gaste herberge. auch Lucanus⁶ lehrt uns mit mase bauen sowol in größe als in festigkeit, damit dich dein haus gegen die bösen winterlichen geste, gegen eis und schnee, regen und wind schütze (v. 941—978).

g) maze in behandlung des gesindes. willst du mit deinen dienern ehre einlegen, so lehre sie deine sitten; dann haben sie unter einander wenig zu klagen. das aber passt, wie Horatius sagt, schlecht zusammen, dass der herr für sich stets in lust und freude leben will, gegen sein ingesinde aber stets zornig und grimmig ist. hiervor hüte dich, sonst bleibt es dir nicht stæte und verlässt dich bei nächster gelegenheit. sorge derum auch zeitig für seine nahrung und kleidung und weise jeglichem seine arbeit zu. nach Seneca hat der herr nur über den leib seines hörigen gewalt, nicht aber über dessen seele. über diese hat ja nicht einmal der leib so viel gewalt, dass er sie wider ihren willen zurückhalten kann. wenn dann die seele

maxime, si aliquando alio domino solita est frequentari. Odiosum est enim, cum a praesentibus dicitur: ne extra modum sumptu et magnificentia prodeas.

- 1 v. 949 l. hús gróz st. groz hus.
- <sup>2</sup> v. 952 l. welden st. brengen. <sup>3</sup> v. 954 l. higen st. hien.
- 4 v. 954 l. dar st. das. 5 Seneca?
- <sup>6</sup> Pharsal. II 384 5 (H.).
- <sup>7</sup> Sen. De benef. III 21, 2: Est aliquid, quod dominus praestare servo debeat, ut cibaria, ut vestiarium (H.).
- Sen. De benes. III 20, 1: Errat si quis existimal servitutem in totum hominem descendere; pars melior eius excepta est. Corpora obnoxia sunt et adscripta dominis: mens quidem sui iuris, quae adeo libera et vaga est, ut ne ab hoc quidem carcere, cui inclusa est, teneri queat, quominus impetu suo utatur et ingentia agat et in infinitum comes coelestibus exeat.

den leib verlässt und zu gott, der sie hineinerschaffen, zurückkehrt, so bleibt der leib, ihr bisheriges gefängnis, kalt und nackt.
hat aber die seele (während ihres weilens im leibe) ihre ewige
heimat verwürkt, so ist ihr elend gar groß. darum sei besonnen
und behandle deinen knecht siteeltehe; und wenn du daran denkst
dass du gewalt über ihn hast, denn vergiss auch zugleich nicht
dass auch du einen gewaltigen herrn über dir hast. und behandele jenen nicht härter, als du von diesem behandelt zu werden
wünschest (v. 979—1022).

h) verhalten des dieners zum herrn. musst du um lehn dienen, so wähle dir einen herrn, dem du mit ehren dienen kannst. in allem aufgetragenen sei fügsam und rasch. wenn dir des herrn kest nicht behagt, so klage nicht darüber. wie Lucan mit recht bemerkt, leidet ja der herr durch schlechte kost nicht minder denn der diener. und klagst du bei anderen viel darüber, so wird dich bald jeder einsichtige für einen schlechten diener halten. auch darf nach Horatius derjenige diener, welcher sein leid verschweigt und über seinen herrn nur das beste redet, von diesem eine größere gabe hoffen, als der, welcher ihn stets an seine geleisteten dienste mahnt.

Letzterem ergeht es wie einem raben, der beim fressen stets schreit; schwiege er, so würde er des fraßes mehr, des neides und hasses weniger haben.<sup>3</sup> auch Juvenalis<sup>4</sup> sagt dass an einem knechte nichts schlimmeres sei, als die zunge. darum sei nicht unbesonnen in deinen reden über deinen dienstherrn (v. 1023 bis 1064).

- i) maze in der begierde nach reichtum. drückt dich armut, so weiß ich ein mittel, wodurch du sofort reich wirst5:
  - 1 Pharsal. III 152:

Non sibi sed domino gravis est, quae servit, egestas (H.).

<sup>2</sup> Epist. 1 17, 43:

Coram rege suo de paupertate tacentes Plus poscente ferent.

\* Horatius Epist. 1 17, 50. 51:

Sed tacitus pasci si posset corvus, haberet Plus dapis, et rixae multo minus invidiaeque.

- 4 Juvenalis Sat. 9, 120: ... nec lingua mali pars pessima servi.
- <sup>5</sup> das buch, worsuf Wernher sich hier beruft, ist wol Seneca. vgl. Epist. xx 2 (119), 1: docebo, quomodo fieri dives celerrime possis...nihil interest, utrum non desideres an non habeas. ebend. u 2(14), 17: Is maxime

sei sufrieden mit dem, was du hast, und begehre nicht nach mehrerem i grame dich nicht über deine armut; dich tröste der gedanke, dass der reichtum sich am liebsten zu den schlechtesten halt, denn bei einem milden behagt es ihm nicht, da er bei diesem keine ruhe findet und keine größeren reichtamer ausbrüten1 kann, im gegenteil hier in ausübung der freigebigkeit beständig in anspruch genommen wird. bei einem geizhalz dagegen gestillt es dem reichtum; denn hier hat er ruhe, ist herr, aber auch zugleich des geizigen qual. mit recht preist deshalb Horatius denjenigen glücklich, der, wie wenig ihm auch gott beschieden hat, sich dessen freut. eben derselbe meint, gesundheit sei mehr wert als eines königs reichtum, und große torheit sei es, sich viel um reichtum zu mühen, während men doch nicht wisse, ob man morgen noch leben werde.2 eben deshalb tadelt auch Seneca diejenigen, welche ihren todestag als den tag ihres scheidens von der welt anschen: alles, was von unserem leben bereits der vergangenheit angehöre, gehöre auch schon dem tode, d. i. dem nichtsein an<sup>3</sup> (v. 1065-1136).

k) maze im streben nach macht und herschaft und in deren gebrauche. strebe nicht maßes nach großer macht; denn hast du sie erlangt, so folgt dir sofort der neid und deine vermaligen freunde trachten nach deinem sturze. rasch hat man, sagt Lucan<sup>4</sup>, die macht errungen, aber sobald sich hass und neid dagegen erhebt, ist ihr langer bestand zweiseldivittie fruitur, qui minime divittie indiget. 12,6: non qui parum habet, sed qui plus cupit, peuper est.

1 v. 1085: Haupts conjectur in dône brôte ist unrichtig und der text: in dome brute hier richtig, sobald man die correctur: in dome brûtene (md. statt mhd. brûtetenne) anbringt.

<sup>2</sup> Horat. Bpiet. 1 2, 46-49:

Quod satis est, oui centingit, nihil amplius optet. Non domus et fundus, non aeris acervus et auri Aegrote domini deducit corpore febres, Non animo curas: valeat possessor oportet.

1 4, 13: Omnem crede diem tibi dilucciese supremum. — vgl. 112, 1—6 (H.).

<sup>3</sup> Sen. Epist. vi 2 (54), 5: In hoc enim erramus, quod mortem tudicemus sequi, cum tila et praecesserit et secutura sit: quicquid ante nos fuit, mors est. III 3 (24), 20: cotidie morimur, cotidie enim demitur aliqua pars vitae, et tunc quoque, cum crescimus, vita descrescit; infantiam amisimus, deinde pueritiam, deinde adulescentiam usque ad hesternum, quidquid transiti temporis, periit vew.

4 Lucan?

ebenso meint auch Seneca dass man in einer kurzen stunde glücklich etwas erreiche; aber es eine zeitlang zu behalten, dazu gehöre ein noch viel größeres glück. wer nach großer macht strebe, lehrt Seneca<sup>1</sup>, und während dem sich den anschein eines biederen mannes gebe, der zeige sich, wenn er erst sein ziel erreicht habe, wider in seinem wahren wesen.2 dem stimmt Wernher zu und meint, mancher fürst, dem es an herzensgüte mangele, wähne in seinem hochmütigen sinne dass sein besitz und seine macht von stäter dauer sei. dieser aber möge sich dahin besinnen<sup>3</sup>, dass er die liebe seiner untertanen gewinne; strebe er danach, dass sie ihn fürchten, so sei das leicht 'seiner ehren fall'.4 denn wen du fürchtest - sagt Wernher -, den hassest du; und wen du hassest, dessen ehre ist dir gleichgiltig; widerfährt ihm also schmach von seinen feinden, so wirst du wahrlich nicht für ihn eintreten.5 auch nach Sallustius6 soll der fürst darauf bedacht sein, dass ihn die seinigen lieben; denn mit ihrer treue sei ihm viel besser gedient als mit ihrer furcht (v. 1138—1184).

- l) maze in ruhm begierde. ruhm ist eine nichtige und eitle ehre. dem ruhme ohne tugend gibt nur der tor den vorzug vor der tugend ohne ruhm. sauch Horatius lehrt: Falsus honor invat, d. i.: nur den dummen gelüstet nach eitlen ehren.
- <sup>1</sup> Seneca ist hier vielleicht mit Cicero verwechselt; vgl. De off. II 12,43: Quod si qui simulatione et inani ostentatione et ficto non modo sermone sed etiam vultu et a bilem gloriam se consequi posse rentur, vehementer errant...nec simulatum potest quicquam esse diuturnum.
  - 2 v. 1161 l. số enist iz borlanc.
  - <sup>3</sup> v. 1169 l. sich besinnen st. sin beginnen.
- <sup>4</sup> Cic. De off. II 9, 31: Summa et perfecta gloria constat ex tribus his: si diligit multitudo.... II 7, 5: Malus est enim custos diuturnitatis metus, contraque benevolentia fidelis vel ad perpetuitatem. vgl. Seneca De clementia 13, 3—5; 112, 4.
- <sup>5</sup> Cic. De off. II 7, 23: Quem metuunt, oderunt; quem quisque odit, periisse expetit.
- <sup>6</sup> Sallustius scheint mir hier mit Seneca verwechselt. vgl. Sen. De clem. 1 3, 3 ff. 1 12, 3—14, 3. 19, 5—7.
- <sup>7</sup> Sen. Epist. xx 6 (123), 16: gloria vanum et volubile quiddam est aurdque mobilius.
  - <sup>8</sup> vgl. Juvenal Set. 10, 133-187.
  - 9 Horatius Epist. 116, 39:

Falsus honor invat et mendax infamia terret Quem nisi mendosum et medicandum? auch kann, wer nach solchen strebt, nicht leicht dem entgehen, dass man ihn verlästert.¹ strebe darum vielmehr nach der tugend; dann vermag dir niemand etwas vorzuwerfen, was dein herz beschweren könnte.² hierzu genügt aber nicht dass man das böse meidet. denn dies tut mancher bloß aus furcht vor der strafe und vor den bösen folgen. ein solcher mann ist mit einem wilden tiere zu vergleichen: der wolf würde gern das vieh rauben, aber er fürchtet dass ihm der versuch übel bekommen werde.³ so bald . . . (hier bricht die handschrift ab).

## III. Die quellen und ihre benutzung.

Im eingang verspricht Wernher, seine tugendlehre nur den aussprüchen der 'heiden' zu entnehmen. zwar ist nun von vorn herein offenbar dass er diesem versprechen nicht überall getreu geblieben ist. denn abgesehen von der einleitung, worin er sich einmal ausdrücklich auf einen bibelausspruch beruft (v. 24 ff) und außerdem zweimal eine biblische sentenz benutzt<sup>4</sup>, kommt innerhalb der eigentlichen tugendlehre noch zweimal eine ausdrückliche berufung auf ein bibelwort vor.<sup>5</sup> doch ist diese zweifache inconsequenz völlig ohne belang, wenn würklich die große masse der übrigen tugendlehren aus den heidenen klassikern geschöpft ist. außer jener ausdrücklichen versicherung im eingang<sup>6</sup> spricht dafür die im gedichte massenhaft widerkehrende berufung auf die namen der betreffenden klassiker: Seneca wird 16 mal<sup>7</sup>.

- <sup>1</sup> Wernher scheint hier an *mendax infamia* (s. die vorige anm.) zu denken.
- <sup>2</sup> über diese lehre und deren quelle vgl. unten s. 33. vgl. Sen. Epist. xII 3 (85), 7: Xenocrates et Speusippus putant beatum vel sola virtute fieri posse.
  - 3 Horat. Epist. 116, 44 ff:

Sed videt hunc omnis domus et vicinia tota Introrsum turpem, speciosum pelle decora... Cautus enim metuit foveam lupus... Oderunt peccare boni virtutis amore.

Tu nihil admittes in to formidine poenas. — vgl. Abailard Theol. christ. s. 1175 A und unten s. 46.

- 4 v. 55-60. vgl. oben s. 9 anm. 5 und 6.
- <sup>5</sup> v. 80. 671. <sup>6</sup> v. 21.
- <sup>7</sup> v. 120. 272. 282. 476. 587. 637. 679. 689. 815. 854. 908. 963. 997. 1129. 1151. 1162.

Horatius 8 mal<sup>1</sup>, Ciceró 5 mal<sup>2</sup>, Juvenalis<sup>3</sup>, Lucanus<sup>4</sup> und Sallustius<sup>5</sup> je 4 mal, Boëtius 2 mal<sup>6</sup>, Terentius<sup>7</sup>, Ovidius<sup>8</sup> und Xenephon<sup>9</sup> je 1 mal als quelle namentlich angegeben.

Diesen vielen citaten tragen neuere litteraturhistoriker ein entschiedenes mistrauen entgegen. WWackernagel meint LG<sup>2</sup>1351 dass Wernher 'mit den klassischen sentenzen recht eigentlich prunke'; WScherer QF 12, 124 ff ist dann der besprechung dieses punctes ganz aus dem wege gegangen. Steinmeyer ADB 6, 59 endlich hat die ansicht ausgesprochen, zu Wernhers zeiten müsse schon eine sentenzensammlung bestanden haben, aus der dieser für sein werk geschöpst habe.

Nun hat es freilich im mittelalter überhaupt und zu Wernhers zeit insbesondere nicht eine, sondern mehrere sentenzensammlungen gegeben. 10 aber wenn auch an diese inhaltlich manche anklänge in Wernhers gedichte widerkehren, ja hier und da eine entlehnung daraus nicht unwahrscheinlich ist -- worauf vorkommenden falls im obigen quellennachweis ausmerksam gemacht ist -, so genügt doch schon eine oberflächliche vergleichung dieser sentenzensammlungen mit Wernhers werke, um erkennen zu lassen dass sie weder einzeln noch zusammengenommen als materielle grundlage für dieses gedient haben. Steinmeyers ansicht ist also ohne jeden anhalt. sie widerspricht ferner auch Wernhers ausdrücklicher versicherung, dass er seine lehre aus den büchern des propstes Diterich zusammengesucht habe (v. 15. 16). endlich aber erweist sie sich auch tatsächlich als völlig irrig durch die von Hoefer und von mir erbrachten quellennachweise. denn durch diese sind nicht nur die ausdrücklichen citate in den werken der von Wernber genannten schriftsteller fast sämmtlich - von 46 nämlich 39 - nachgewiesen worden, sondern ist auch aufgedeckt dass Wernher jene schriftsteller noch viel reichlicher, als es selbst jene 46 citate auch nur ahnen lassen, für sein werk

```
<sup>1</sup> v. 658. 725. 831. 983. 1039. 1113. 1128. 1193.
```

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. 91. 602. 644. 714. 947. <sup>3</sup> v. 585. 903. 913. 1058.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> v. 772. 969. 1031. 1146. <sup>5</sup> v. 76. 540. 691. 1180.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> v. 104. 846. <sup>7</sup> v. 850. <sup>6</sup> v. 667. <sup>6</sup> v. 1202.

<sup>10</sup> des Publilius Syrus, des Caecilius Baibus, des Pseudo-Seneca (De moribus) und des Martinus Dumiensis (De formula honestae vitae vel de quatuor virtutibus cardinalibus). siehe die drei ersteren in der ausgabe (von Wölfflin und besser in der) von Friedrich, die letztere in Annaei Senecae opera ed. FHaase III 468 ff.

ausgezogen hat, sodass — einige wenige in anbetracht des ganzen umbedeutende zutaten des dichters abgerechnet — das ganze lehrgedicht Wernhers einen reichen umd echten perlenkranz ethischpractischer wahrheiten des antiken beidentums in der fassung des 12 jhs. darstellt.

Treu und ehrlich hat also unser dichter das im eingange gegebene versprechen gehalten: In allien ist daz urkunde heiden, und sein vieles citieren der namen klassischer autoren ist nichts weniger als ein 'prahlen', sondern einfach der widerholte hinweis auf das innehalten der im eingang ausgesprochenen absicht.

Dass übrigens jene beiden litteraturhistoriker ob der menge der Wernherschen eitate stutzig geworden sind, hiegt wol an einem umstand, den sie gänzlich außer acht gelassen zu haben scheinen.

Wenn nämlich Wernher seine lehre ganz aus heidenen büchern geschöpft zu haben angibt und sich dann auf Cicero, Seneca us. beruft, so behauptet er damit keineswege alle schriften dieser autoren gelesen und ausgenützt zu haben; der wahrheit genügt dass er nur die eine oder andere schrift der genannten zur hand gehabt und benutzt habe. dass eben dies nun aber auch in würklichkeit der fall gewesen ist, wird durch eine nähere zusammenstellung und prüfung der von Wernher aus den heidenen autoren genommenen sentenzen und beispiele mit sicherheit erwiesen.

Der am meisten und mit unverkennberer vorliebe erwähnte schriftsteller ist Seneca. sechszehnmal nennt ihn unser dichter mit namen als seine quelle, aber nach dem ergebnisse des quellennachweises ist eine bedeutend größere anzahl von stellen dieses schriftstellers Wernhers werke einverleibt worden. betrachtet man aber alle diese genauer, so findet man sofort dass sie fast sämmtlich nur zwei werken Senecas, nämlich seiner schrift De beneficiis und seinen Brießen entlehnt sind. bei der großen masse der diesen beiden entnommenen stellen ist dann freilich ein vernünftiger zweißel daran, dass Wernher eben diese durchstudiert und für seinen zweck ausgezogen habe, nicht mehr möglich, die wenigen übrigen sentenzen mögen immerhin nicht der lectüre anderer werke Senecas, sondern der benutzung von randglessen in den unserem dichter vorliegenden büchern zu verdanken sein. nächst Seneca ist Horatius der meistgenannte, die von mir

erbrachten belegstellen ergeben dass Wernher dessen Satiren und Episteln gelesen und für seine dichtung excerpiert hat; eine lectüre und benutzung der Oden und Epoden ist nicht festzustellen oder auch nur wahrscheinlich zu machen. an dritter stelle steht Cicero. hier ergeben die quellennachweise dass Wernher dessen aussprüche in einem viel größeren umfange für sein werk benutzt hat, als es die nur fünfmalige benennung dieses autors vermuten ließ. prüsen wir aber die große masse der ihm entlehnten stellen, so finden wir dass sie fast ausnahmslos der einen schrist De ossiciis entnommen sind. die wenigen übrigen in dieser - von mir wenigstens - nicht nachzuweisenden citate aus Cicero dürsten widerum in der benutzung der in Diterichs büchern vorgefundenen randglossen ihren grund haben. dass endlich des Juvenalis Satiren von unserem dichter gelesen und für sein werk ausgezogen sind, scheint mir sicher mit rücksicht auf zwei stellen1, welche die kenntnis des buches, und nicht etwa bloss eines kurzen citats aus ihm verraten, noch mehr aber mit rücksicht auf die verse 1185 --- 1192, wo die gedanken aus einem größeren abschnitte2 widergegeben werden, ohne dass der autor dabei auch nur genannt wird.

Ob Wernher die werke der übrigen fünf von ihm genannten lateinischen klassiker gelesen oder nur anderweitig vorgefundene citate aus ihnen benutzt habe, ist mit sicherheit nicht zu ermitteln. annehmen möchte ich es von Lucanus Pharsalia wegen ihrer viermaligen citierung und wegen eines weiter unten<sup>3</sup> anzugebenden umstandes, von Sallustius De coniuratione Catilinae und De bello Jugurthino und Boëtius De consolatione philosophiae wegen des geringen umfangs dieser schriften. auch zählten diese drei letztgenannten autoren im mittelalter zu den meistbeliebten und meistgelesenen. das einmalige kurze citat aus Terentius sowie aus Ovidius lässt dagegen schwerlich einen sicheren schluss auf die lectüre ihrer werke zu.

Schwierigkeit verursacht endlich Wernhers einmalige berufung auf Xenophon (v. 1202). denn während des 12 jhs. war die bekanntschaft mit einem griechischen schriftsteller im westlichen und mittleren Europa äußerst selten und dürftig. verstand doch beispielsweise ein so hervorragender gelehrter wie

<sup>1</sup> vgl. oben s. 17 anm. 3 und s. 24 anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jav. 10, 133—187. <sup>3</sup> s. 50.

Abailard vom griechischen nichts als die ersten anfangsgründe. die östere erwähnung des Aristoteles mit hinzusugung eines von diesem gebrauchten philosophischen terminus technicus seitens der begründer der scholastik macht davon nur eine scheinbare ausnahme; denn von Aristoteles las man damals nicht mehr die griechischen originale, sondern nur die ins lateinische übersetzten stücke. — so wird die von Wernher geschehene berusung aus Xenophon sehr aussällig. dazu kommt noch die zweite schwierigkeit, dass das betressende citat in den würklichen und angeblichen schristen Xenophons — für mich wenigstens — gar nicht zu sinden, ja noch mehr, dass es überhaupt dem inhalte der Xenophontischen schristen wenig entsprechend ist. indes glaube ich den richtigen weg zur hebung dieser schwierigkeiten entdeckt zu haben.

Die in v. 1202 gemachte berusung auf Xenophon Daz sagit mir Senofon zwodre lässt nämlich ganz zweiselhast, ob sie sieh auf die drei unmittelbar vorhergehenden oder auf die unmittelbar folgenden verse bezieht. nun ist aher das unmittelbar folgende den Episteln des Horatius entlehnt. 1 v. 1202 bezieht sich also auf das unmittelbar vorhergehende und die in diesem enthaltene tugendiehre wird in einem der Briefe Senecas als ein ausspruch des Xenocrates und Speusippus erwähnt.2 so wird es sehr wahrscheinlich dass eben dieser ausspruch unserem dichter bier vorgelegen hat. dass er nicht den Seneca, der ihn bloß anführt, sondern einen von dessen beiden gewährsenännern als lehrer der betreffenden tugendvorschrift genannt hat, ist natürlich. entweder bat er nun selber den namen des Xenocrates aus misverständnis der in seiner Senecahandschrift vorgefundenen abbreviatur oder, weil ihm dieser name unbekannt war, ihn willkürlich in den bekannten des Xenophon umgemodelt; oder endlich ist dieses misverständnis, beziehungsweise diese willkür auf rechnung des ja als sehr nachlässig und willkürlich erwiesenen abschreibers zu setzen. übrigens bleibt der bau des verses regelmassig, wenn man Xenocrates für Xenoson einsetzt.

Oberschauen wir nummehr die gesundenen resultate, so ergibt sich solgendes:

Für seine dichtung sicher benutzt hat Wernher von Seneca die Epistolae und De beneficiis, von Horatius die Satirae und

<sup>1</sup> vgl. s. 29 anm. 3. <sup>2</sup> vgl. s. 29 anm. 2.

Z. F. D. A. XXX, N. F. XVIII.

3

Epistolae, von Cicero De officiis, von Juvenalis die Satirae. als hochst wahrscheinlich ist dasselbe anzunehmen von Lucanus Pharselia, von Sallustius De coniur. Catilinae und De bello Iugurthino, endlich von Boëtius De consolatione philosophiae.

Dies ist zwar für einen einfachen kleriker des 12 jbs. ein ganz stattlicher, aber für den bei dem propste eines bedeutenden, mit einer schule verbundenen stiftes weilenden Wernher ein keineswegs auffallend großer antik-wissenschaftlicher apparat.

Eine vergleichung der von Wernher gegebenen lehren mit den dafür benezten stellen in jenen klassikern ergibt dass er für den sinn der letzteren fast durchgängig ein richtiges, ja ein feines verständnis an den tag legt.

Wo er den sinn einer klassischen stelle misversteht oder willkürlich misdeutet, da sind die erkennbaren grunde dafür derartig, dass man seine abweichung ihm nur wenig oder gar nicht zum nachteil anrechnen kann. zunächst darf von einem manne des 12 jbs. ein grundliches und richtiges verständuis der eclectischen philosophie des Cicero nicht erwartet und verlangt werden. eben darum hat denn auch Wernher, ein offenbar philosophisch nicht geschulter und auch nicht philosophisch veranlugter, sondern dem practischen zugeneigter geist, die Ciceronische pflichtenlehre awar wol in ihren einzelnen practischen vorschriften, nicht aber in ihren principien und in ihrem systematischen zusammenhange richtig und gründlich erfassen können. in das wesen der metaphysischen begriffe des honestum und des utile und bis zur erkenntnis ihrer metaphysischen einheit ist er nicht gedrungen. darum sind ibm auch Ciceros subtile philosophische erörterungen im (zweiten und) dritten buche der Pflichtenlehre unverstanden geblieben. in folge dessen wird die von Cicero reproducierte dritte morallehre des Panaetius!, dass zwischen dem honestum und dem utile nur ein scheinbarer widerspruch bestehen könne, weil vorkommenden falles entweder jenes nicht wahrhaft ehrenhaft oder dieses nicht wahrhaft nützlich sei, und dass es sache des weisen sei, in einem solchen falle des scheinbaren widerstreites zu unterscheiden und zu entscheiden (discernere), in Wernhers kopf und werk zu der außerst seichten und phrasenhaften vorschrift, dass ein weiser mann niemandem zu liebe oder leide jemals ere und frume von einander scheiden

<sup>1</sup> vgl. s. 10 anm. 3.

solle.1 und wo er dann später dem Cicero zwei beispiele einer solchen scheinbaren pflichtencollision entlehat, da entscheidet er nicht nach dem ihm von Cicero vorgezeichneten richtigen grundsatze, dass vor der höheren pflicht die niedere zurücktrete (officium maius anteponi minori), sondern nach dem practischen schlagworte, dass man 'von zwei übeln stets das kleinere' wählen müsse; in dieses ganz oberflächliche schlagwort hat er jegen grundsatz umgestaltet und verunstaltet. wo Seneca über die freiheit des menschlichen geistes bei einem sclaven redet, weist er mit großem pathos darauf hin, dass des sclaven geist stets fessellos und frei das weltall gleichsam als begleiter der gestirne in gedanken zu durchschweisen vermöge; und wenn dann Wernher die letzten worte dieser sentenz auf das im tode eintretende abscheiden der seele aus dem leibe des sclaven und auf ihr erscheinen vor dem himmelsrichter deutet3, so entquilkt diese deutung dem frommen sinne des christen und klerikers; auch ist dahei sehr zu berücksichtigen dass man überhaupt im ganzen mittelalter den Seneca gewisser maßen als den aflerobristlichsten unter den héidnischen philosophen zu betrachten und aus seinen sentenzen möglichst viel christliches herauszulesen bemeht war.

Wenn Cicero von der pflicht redet, einem auf leben und tod angeklagten seinen gerichtlichen beistand au leisten, so fügt Wernher zu dem leben noch das erbe hinzu.<sup>4</sup> als willkür wird dies aber niemand deuten, der die hervorragende bedeutung kennt,

¹ v. 86-88. — characteristisch für den niedergang der guten sitte und in so fern kulturhistorisch interessant ist dass Wernher der kleifker die vereinburkeit der be und der frume als selbstverständlich und als nicht zu schwierige aufgabe eines weinen die lösung des scheinburen widerspruchs beider betrachtet, während schon eine generation apäter Walther, der laie, pessimistisch in seiner mitwelt den widerstreit beider unter einander und beider mit gotes hulde als unlösbar erachtet:

dekeinen rât kond ich gegeben, wie man driu dine erwurbe, der keines niht verdurbe. din zwei sint ere und varnde gwot, daz dicke einander schaden tuot; daz dritte ist gotes hulde...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. v. 610-626, besonders 626 mit s. 19 anm. 3.

<sup>3</sup> vgl. s. 25 anm. 8 mit v. 1006-1014.

<sup>4</sup> vgl. s. 16 anm. 7 mit v. 515 und 516,

die dem erbe neben dem leben in den altgermanischen volksrechten und in dem rechtsleben jener zeiten zuerkannt ist.

Bei Seneca fand unser dichter die anecdote von der mafslosen freigebigkeit Alexanders gegenüber einem bettler. 1 diese handlung hatte Seneca als die eines halb verrückten2 hingestellt, so wie er überhaupt den Alexander bei jeder gelegenheit absällig beurteilt und ihn als das urbild eines masslosen eroberers und glückspilzes betrachtet. Senecas auffassung aber sagte unserem dichter durchaus nicht zu: er fand die handlung Alexanders gar nicht so übel oder wenigstens viel vorzüglicher, als die arglistige knauserei des Antigonus.3 seine abweichende aussasung wird indes jeder begreiflich finden, der die altgermanische vorstellung von der milde des fürsten kennt, und der zugleich erwägt dass kaum 20---30 jahre vorher Wernhers standesgenosse Lambrecht in seinem Alexanderliede der nation ein ganz anderes bild jenes helden vorgeführt hatte, das den anschauungen und neigungen des 12 jhs. viel mehr entsprach als die griesgrämige characterschilderung Senecas.

Man vergleiche endlich die stelle v. 913—934 mit der von Wernher benutzten quelle in der achten satire des Juvenalis. Meisterhaft hat es unser dichter verstanden, den gedanken Juvenals das specifisch römische gewand abzustreisen und sie in ein den verhältnissen der gegenwart und dem verständnisse seiner leser angemessenes deutsches gewand einzukleiden. aus dem römischen nobilis ist ein deutscher edeline, aus der römischen ahnenreihe im atrium die deutsche mdcschast geworden; das ganze dem lesepublicum Juvenals zwar geläufige, im 12 jh. aber ziemlich unbekannte mythisch-genealogische beiwerk ist weggeworsen und eine zeitgemäße populäre sorm für den antiken gedanken geschaffen.

Die vorstehenden puncte erschöpfen — meines wissens — die zahl der abweichungen Wernhers von dem sinne der durch ihn benutzten klassischen sentenzen. doch gerade diese abweichungen bezeugen, wie wir gesehen haben, das verständige streben unseres dichters, dem altklassischen gedanken eine zeitgemäße form und anwendung zu geben. wenn auch schon sonst

<sup>1</sup> s. s. 14 anm. 6. 2 vgl. vaesanus und stultissimus.

<sup>3</sup> vgl. v. 402: Michil baz tete ein ander.

<sup>4</sup> s. ohen s. 24 anm. 1.

überall, so merken wir gerade bei diesen von mir angeführten stücken dass der dichter aus der fülle der klassischen sentenzen nur diejenigen herausgehoben hat, die auf sein inneres kräftig eingewürkt haben, und dass er uns aus jener fülle nur selbstempfundenes, nur in ganzer tiefe und wahrheit empfundenes als tugendregel bietet.

Daher eine stets frische, lebendige, anschauliche darstellung. nirgends verliert er sich in allgemeinen, langen und langweiligen reflexionen. stets tritt uns die lehre in kurzer, klarer und anmutiger form, das beispiel mit scharfer, wahrer und lebensvoller characteristik entgegen. dabei schlägt er alle töne an, in denen die empfindungen eines didactikers erklingen können: lebhafte sittliche entrüstung, stolze verachtung, beißende satire und schalkhafter, launiger humor. alle diese stimmungen wechseln, wenn er der laster, fehler, schwächen und torheiten der menschen gedenkt; weihevoller ernst, fromme kindlichkeit, warme begeisterung herscht, wenn er die tugend empfiehlt.

Nachdem bereits von Scherer aao. s. 71 auf eine reihe schöner stellen in Wernhers dichtung hingewiesen ist, steht mir nicht zu, seinen hinweis und sein lob zu widerholen; nur einige von ihm außer acht gelassene stücke sind es, auf welche ich hier noch außmerksam machen möchte. zunächst ist es die köstliche personification der habe, die dem milden erklärt, warum sie sich von ihm ab - und dem bæsen zugewandt habe, und dabei über das elende loos des letzteren, der durch seine girheit zu ihrem sclaven und zu einem erbärmlichen müding geworden sei. ihren spott und hohn ergiesst (1083 - 1113). es ist ferner die humoristische darstellung der stætekeit im zwivel (821-842), der launige scherz über des winters ingesinde, jene vier unfrælichen geste, denen der eintritt in das sonst gastliche ritterhaus zu versagen ist (972-978), und die drollige einrede des cleppæres, dem man törichter weise geheimnisse anvertraut habe (882 - 888). endlich möchte ich noch bei der lebhasten schilderung des mannes verweilen, der umme groze gewalt unmdze pinet, in törichtem übermut seiner untertanen liebe verscherzt und seine früheren freunde in bittere seinde und neider verkehrt (1137-1184). hier scheinen unserem dichter bestimmte und würkliche gestalten und verhältnisse seiner zeit vorgeschwebt zu haben, die auch unter der hülle der poetischen verallgemeinerung noch erkennbar sein

dürsten. irre ich nicht, so steht hier vor Wernhers seele das bild des stolzen Welfenlowen, der in schwellendem übermut die ehemaligen wasselnen in den Slavenkämpsen, die stolzen vasallen des Sachsenlandes und — der heimat des dichters — des Friesenlandes sich entsremdet, den zorn der durch seine vögte gedrückten freien friesischen bauern erregt hat; Wernher sieht die wetterwolken, die sich während der jahre 1177—1180 immer dichter und schwärzer zusammenziehen, über dem haupte des stolzen doppelherzogs und er ahnt den kommenden wetterstrabl. diesen hochsahrenden mann hat er auch wol zunächst vor augen, während er so eindringlich vor schmeichlern warnt und das beispiel des mächtigen Xerxes ansührt, der durch seine schmeichler dahin gebracht wurde dass er kane und sigelös intran.

In einem puncte jedoch muss ich Scherers lobsprüchen über Wernher einschränkend entgegentreten. 'alle tugenden - sagt dieser s. 125 - werden durchgenommen, welche das. fundament einer wolgeordneten gesellschaft sind.' aber gerade einen wichtigen - und vielleicht den wichtigsten - eckstein dieses fundaments hat Wernher mit schweigen übergangen: das capitel über keusche liebe und eheliche treue, denn was er über keuschbeit in wort und gebärde (857 — 872) und über tumme minne (440-472) sagt, streift diesen wichtigen gegenstand weltlicher tugendlehre doch nur sehr äußerlich. aber über eben diesen gegenstand fand er in Cicero und Seneca auch gar nichts, was er für seine tugendlehre hätte verwerten können. bei den beiden satirikern Horatius und Juvenalis freilich bot sich ihm des stoffes die fülle; aber was er hier fand, hatte zur voraussetzung eine so völlige und schreckliche auflösung der heiligsten bande, dass die hier zu entnehmenden lehren, warnungen und beispiele dem lesepublicum Wernhers gegenüber ganz unangebracht gewesen wären. denn noch 30-40 jahre nach ihm konnte Walther singen: tiuschiu zuht gat vor in allen und:

tiusche man sint wol gezogen,
rehte als engel sint diu wip getan.
swer sie schiltet, der ist betrogen:
ich enkan sin anders niht versian.
tugent und reine minne,
swer die suochen wil,
der sol komen in unser lant: da ist wünne vil.

die satiren des Horatius und Juvenalis in Deutschland zur helehrung über das capitel der familie auszunutzen, hätte vor dem 18 jh. nur ein bornierter und finsterer zelot vermocht, und das war Wernher nicht!

Aber wir haben den tiefsten grund seines schweigens über jene beiden puncte hiermit noch nicht aufgedeckt. denn bei der poetischen licenz, die Wernher, wie wir mehrsach gesehen haben, in der benutzung und umformung der klassischen sentenzen sich gestattete, würde es ihm auch nicht schwer geworden sein, irgend einen oder mehrere aussprüche der heiden so zu deuten, dass er veranlassung hatte, eben jene beiden puncte zur sprache zu bringen. doch nur der schelm bietet mehr als er hat. zwar der launige spott über törichte wünsche der liebesschwärmerei (v. 440 - 472) kain aus der tiefe der wahren empfindung des nüchtern - besonnenen friesischen mannes, den die aus dem fremdlande herüberkommende überschwänglichkeit des minnedienstes zur satire herausforderte; auch die krästigen, begeisterten lehren über kriegsrüstung und kriegsführung quollen wie lebendiges wasser aus dem herzen und der erinnerung des friesischen burgkaplans, der wol recht oft vom söller herab in heller freude die recken snel unde balt, ihre brûne eckin wizen gesehen und am kaminfeuer des rittersaals ihren kampfberichten mit behagen gelauscht hatte. was er so im herzen empfunden hatte, konnte er auch aus dem herzen widergeben, aber über keusche liebe und eheliche treue bätte uns Wernher als römischer phaphe nur außerlich anempfundenes und nicht in des eigenen herzens tiefe empfundenes als lehre bieten können. dass er sich hier schweigen auferlegte, zeigt uns an ihm eine seite des wahren dichters; denn von diesem urteilt Schiller (Über Bürgers gedichte) mit reght: 'alles was der dichter uns gehem kann, ist seine individualität' und: 'alle ideale, die er bildet, sind gleichsam nur ausslüsse eines inneren ideals von vollkommenheit, das in der seele des dichters wohnt.

## IV. Grundriss und aufriss der lehre Wernhers.

Schon oben (s. 34) fand sich gelegenheit, auf eine schwäche Wernhers, seinen mangel an philosophischer schulung und an gründlichem verständnis des philosophischen systems Ciceros, hinzuweisen. zu diesem kommt noch ein mangel der technischen seite des dichters, sein ungeschick in den übergängen, in der verknüpfung der einzelnen tugendlehren.

Die misliche folge dieser beiden mängel ist, dass die ganze dichtung systemlos erscheint, als eine lange anscheinend ordnungslose und verworrene reihe von irgendwo aus den antiken schriftstellern zusammengelesenen moralischen vorschriften und beispielen. ein in diesem sinne lautendes urteil eines meiner Göttinger lehrer (prof. WMüller) aus den jahren 1874/75 habe denn auch ich eine zeit lang festgehalten und berechtigt gefunden. erst bei längerem und eingehenderem studium des Wernherschen lehrgedichts und der zu dessen abfassung benutzten klassiker sind mir — anfangs noch unklar, unbestimmt und unvollständig, allmählich aber mit zunehmender klarheit, bestimmtheit und vollständigkeit — die linien des von Wernher entworfenen und eingehaltenen planes erschienen.

Auch wäre es ja ein unlösbarer widerspruch, dass ein so practischer kopf, als der sich Wernher uns bei den einzelnen tugendlehren erweist, mit einem wirren durcheinander und nacheinander von sittlichen vorschriften und beispielen sich begnügt haben sollte.

Nach seiner ausdrücklichen versicherung beabsichtigte er eine tugendlehre zu schreiben, welche die vorschriften nicht für die kirchlich-religiöse seite<sup>1</sup>, sondern für die weltliche<sup>2</sup> seite des menschlichen, genauer gesagt des ritterlichen lebens umfassen und ausschließlich aus aussprüchen der heidnisch-klassischen schriftsteller zusammengesetzt sein sollte.

Wie der obige nachweis ergibt, waren Seneca und Cicero seine hauptquellen. zu ersterem zog ihn mehr seines herzens neigung wegen der vielfachen nahen beziehungen, die er in dessen lehren zu denen des christentums erkannte. aber Seneca trägt nirgends ein abgerundetes, geordnetes und auch nur annähernd vollständiges system der pflichtenlehre vor: in seinen briefen spricht er gelegentlich über diese und jene pflichten und tugenden, sehler und laster, und auch seine schrist De beneficiis ist trotz der fülle der darin enthaltenen trefflichen sentenzen im ganzen ein ziemlich ordnungsloses werk. dagegen fand Wernher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> worüber schon von unserin heiligen vorvarin alsó vil gescriben war. v. 66, 68. <sup>2</sup> v. 69, 70.

in Ciceros werke De officiis ein geordnetes system der pflichtenlehre vor; im besonderen war es hier das erste buch, worin, der lehre der platoniker gemäs, vier haupttugenden1: cognitio veri seu sapientia, iustitia, fortitudo und temperantia aufgestellt und diese vier dem anstatt des platonischen καλόν aufgestellten ethischen grundprincipe des honestum untergeordnet waren. der stoiker Seneca neigte bei seinen moralphilosophischen erörterungen mehr dem ethischen princip des Aristoteles zu. dieser tritt dem sokratischen satze, dass die tugend im wissen bestehe, entgegen und verlegt ihr wesen in die durch wahlfreie tätigkeit erworbene beschaffenheit des willens; demnach stehen bei ihm einsicht / poórησις) und tugend (ἀρετή) neben einander und bedingen sich gegenseitig. Seneca nimmt zwischen den anhängern beider systeme eine mittelstellung ein: er adoptiert die aristotelische dreiheit der grundtugenden (ἀνδρεία, σωφροσύνη und δικαιοσύνη) als zweige der einen ἐνέργεια (actio) und stellt diese neben die φρόvnois (contemplatio veri), diese beiden letzteren aber ordnet er dann wider dem allgemeinen begriffe der tugend unter.2 Wernher adoptierte nun Ciceros system mit seinen vier haupttugenden, deren grundprincip das honestum ist. letzteres fasste er als die ère und die durch das honestum gewürkte qualität der honestas? als in erin sein. auf dieses grundprincip geht unser dichter bei seinen einzelnen tugenden zurück und macht von der befolgung seiner einzelnen tugendregeln die bewahrung der honestas, des in erin seins, abhängig.4 und wie bei Cicero der honestas die turpitudo5 entgegengestellt ist, so bei Wernher der ere die schande.

Indes sind, wie bereits früher bemerkt wurde<sup>7</sup>, klare und bestimmte philosophische begriffe nicht die stärke unseres dichters. so ist er denn auch über den begriff der ehre weder selbst klar, noch auch versucht er seine leser darüber aufzuklären. einmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. Cic. De off. 118, 61: proposita genera quattuor, ex quibus honestas officiumque manaret. 15,14: Omne, quod est honestum, id quattuor partium oritur ex aliqua. 111 25, 96: quattuor fontes honestatis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sen. Epist. xv 2 (94), 45: In duas partes virtus dividitur, in contemplationem veri et actionem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. De off. 12, 4; 111 25, 96.

<sup>\*</sup> v. 7. 71. 85. 88. 126. 227. 231. 238. 355. 371. 381. 398. 415. 475.
508. 518. 532. 558. 634. 648. 650. 664. 701. 711. 790. 890. 900. 915. 960.
1026. 1172. 1176. 1185; also 33 mal!

<sup>•</sup> Cic. De off. 1 2, 4.

<sup>•</sup> v. 346, 484, 788. 7 s. 34.

wird Ciceros metaphysischer begriff des honestum bei Wernher sogar zur 'landesehre'. 1

Versehlt aber wäre die annahme, dass sein begriff der ehre mit dem mehr äußerlichen der ritterlich - hößschen standesehre sich decke. nein, Wernher bleibt sich stets, wenn auch nur unklar und unbestimmt, dessen bewust, dass das wesen der ehre das sittlich - gute ist, ja der bei den klassikern gesundene rein philosophische begriff des ehrenhalten wird von dem kleriker Wernher mehrsach mit dem kirchlich - religiösen ethischen grund begriffe des gott wolgefälligen in die engste verbindung gesetzt.<sup>2</sup>

1.

Wernher hat also Ciceros vier grundtugenden für seine tugendlehre adoptiert. aber schon bei der ersten, der weisheit oder
klugheit (cognitio veri s. prudentia) kommt er in arge verlegenheit. denn betreffs dieser lässt ihn Cicero völlig im stich; das
wenige, was letzterer darüber sagt<sup>3</sup>, ist so allgemeiner und unbestimmter art, dass es sich auch nicht einmal zu einer einzigen
fasslichen tugendvorschrift verwenden lässt. aber in unserem
dichter hilft dem schwachen moralphilosophen der practiker aus
der verlegenheit. ersterer fragt: wo finde ich die weisheit? und
letzterer antwortet; bei weisen und treuen ratgebern! und so
ist die erste tugendregel gefunden: bei allen unternehmungen hole zuvor den rat weiser und treuer
freunde ein!

An citaten, die für diese regel verwendbar waren, fand Wernher in seinen klassikern recht wenig: ein kurzes bei Cicero und ein gleiches bei Sallust war alles. der mangel an klassischen sentenzen war so groß, dass er seinem kaum ausgesprochenen princip entgegen, nur heiden urkunde bringen zu wollen, zu einem bibelwort<sup>4</sup> griff, welches erst noch einer starken umformung bedurfte, um für jene tugendregel verwendet werden zu können.

Wernher gieng dann dazu über, die kriterien eines weisen rates aufzustellen, und verwandte dazu die drei von Cicero dem Panaetius entlehnten puncte in der schon oben (s. 34) besprochenen weise. hieran knüpste er ganz passend die lehre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> v. 634: dines landis ére. <sup>2</sup> v. 72. 559. 651.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. De off. 16. <sup>4</sup> vgl. oben s. 10 anm. 2.

über die unterscheidung getreuer und aufrichtiger ratgeber von falschen schmeichlern und die mahnung, sich von diesen ab und jenen zuzuwenden. eingeflochten wurde die bei Seneca gefundene und nun mit behaglicher breite ausgesponnene und in drastischer form widergegebene anecdote über den kriegsrat des Xerxes vor dessen zuge nach Griechenland.

So war die von Cicero gelassene lücke leidlich ausgefüllt und die belehrung über die erste haupttugend erledigt (v. 73—236).

9.

Der von Cicero im ersten buche seiner Pflichtenlehre befolgten ordnung gemäß stellt Wernher als zweite grundtugend die gerechtigkeit (iustitia) auf. mit ihr muss, seitdem die ursprüngliche gütergemeinschaft aufgehört hat und es reiche und arme gibt, die milde (beneficentia) verbunden sein, gegen welche per excessum und per defectum - zwei dem Aristoteles von der scholastischen theologie entlehnte ethische categorien — gefehlt werden kann. zu den inneren verirrungen per excessum zählt die tumme minne, zu den außeren die unbederve gift. der pflicht der milde entspricht auf seiten des empfängers die pflicht der dankbarkeit. selbstverständlich lieferte für diese beiden capitel ther die milde und dankbarkeit unserem dichter Senecas schrift De beneficiis eine reiche ausbeute. - mit Cicero<sup>1</sup> folgert Wernher aus der hauptpslicht der gerechtigkeit neben der positiven milde (quae largitione beneficia dantur) die negative pflicht, ungerechtigkeit zu verhindern (euge operd beneficia dantur) und abzuwehren.

Darauf lässt Wernber ein capitel folgen, zu welchem man zwar in den Ciceronischen einzellehren über die grundtugend der gerechtigkeit vergebens irgend einen anhalt sucht, das man aber sofort versteht und an seinem richtigen platze findet, sobald man in Wernher auch den in der theologie seiner zeit gebildeten kleriker erkennt und berücksichtigt. ist nämlich iustitia die allgemeine pflicht reddendi unicuique quod suum est, so ist sie speciell gott gegenüber die pflicht reddendi deo quod dei est. 2 dieses pflichtverhältnis ist im theologischen sprachgebrauch jener zeit

<sup>1</sup> vgl. oben s. 16 anm. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abselsrdi opera e. 1752  $\lambda$ : Virtus illa, quae pertinet ad reddendum Deo quod suum est, id est religie, ad justitiam pertinet.

religio und dessen actuelle subjective betätigung ist die erfüllung der kirchlich-religiösen pflichten. von diesen ist die erste, negative die bekehrung.¹ bezüglich dieser sieht sich Wernher freilich von den heidnischen klassikern gänzlich im stich gelassen; er füllt die lücke aus durch eine aus seinem eigenen inneren geschöpfte tugendvorschrift (v. 557 ff), die dann auch weder des heidnischen noch des klassischen irgend etwas in und an sich hat. glücklicher ist er hinsichtlich der affirmativen seite jener pflicht der gerechtigkeit gegen gott; hier findet er in seinen heidenen klassikern zu seiner großen freude² sentenzen über die hingabe des menschlichen herzens mit allen seinen wünschen und hoffnungen an die fürsorgende gottheit und über das gebet. hierauf lässt er die pflicht der gerechtigkeit gegenüber den seinigen, die schon durch die natur gelehrte treue obsorge für diese folgen.

In bezug auf das eigene ich lehrt die gerechtigkeit die pflicht, aus dem herzen alle untugenden auszurotten, was indes in anbetracht der schwäche der menschlichen natur niemals ganz gelingen wird. gerechtigkeit schuldet man ferner auch selbst den feinden, denen gegenüber man nie jäher rachsucht die zügel schiefsen lassen soll, und endlich auch den freunden, die nach gebür zu behandeln sind und unter denen besonders ein unehrenhaftes ansinnen weder gestellt noch erfüllt werden darf (v. 237 bis 732).

Es lässt sich nicht verkennen dass Wernher in der belehrung über diese zweite grundtugend ziemlich verworren verfahren ist. die reihe der verschiedenen beziehungen, in denen die gerechtigkeit sich zu betätigen hat, entbehrt der ordnung; es fehlt ein leitendes princip für die aufeinanderfolge der einzelnen gerechtigkeitspflichten; es mangelt jede verbindung der letzteren. so wird es wol jedem, besonders aber dem mit der theologie des mittelalters unvertrauten schwer, die einheit und den zusammenhang in diesem zweiten hauptstücke zu entdecken.

3.

An dritter stelle steht bei Cicero und Wernher die grundtugend der mannhaftigkeit (ἀνδρεία, fortitudo). Aristoteles hatte ihr wesen als die richtige mitte zwischen überkühnheit und seigheit

<sup>1</sup> v. 557-565. vgl. namentlich v. 564.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. v. 586: Sehet, dise man was ein heiden!

bezeichnet. Wernher schließt sich dieser ihm wol unzweißelhaft durch die scholastik übermittelten ansicht an und stellt die dritte haupttugend in die mitte zwischen zageheit und vrevele. er zeigt dann, wie sie sich äußerlich im frieden und im kriege, im siege und in der niederlage betätigen soll. auch im innern den affecten der freude und des schmerzes gegenüber behauptet sie als stætekeit die richtige mitte, lehrt den menschen beide beherschen und des herzen vrie bleiben. der entgegengesetzte sehler ist der wankelmut, den Wernher beschreibt, vor dem er warnt und den er als stætekeit im zotvele ironisiert. unabwendlichen übeln gegenüber bewährt sich diese haupttugend als geduld (v. 733—856).

Das characteristische an diesem hauptteile ist, dass er äußerlich der kürzeste und innerlich an benutzten klassischen citaten der ärmste ist. inabesondere bei der beschreibung des mutes als der richtigen mitte zwischen zageheit und vrevele wie im frieden so im kriege mangeln unserem dichter die citate aus seinen lateinischen klassikern und so sieht er sich genötigt, aus seinen eigenen ideen die lehren zu schöpfen, in denen dann auch seine individualität deutlicher hervortritt als bei benutzung der citate.

4

Als vierte und letzte haupttugend erscheint die mase (owppoodury, temperantia). sie bezähmt die geschlechtliche sinnlichkeit, die redelust, die begierde nach speise und trank, die eitelkeit, den standes- und ahnendünkel. sie hält die baulust in geziemenden schranken, lehrt dem herrn die richtige behandlung
seines freien ingesindes sowie seiner unfreien hörigen, dem dienenden manne willige treue und genügsame bescheidenheit. sie
bewahrt vor törichter gtrheit und vor den verderblichen verirrungen im streben nach macht und in der ausübang derselben;
sie warnt endlich dem eiden phantom des ruhmes nachzujagen.
(v. 857---1198).

Damit ist der kreis der vier haupttugenden mit ihren einzelnen tugendlehren geschlessen. den übergang zum schlusse bilden die verse 1199 — 1202, in welchen demjenigen, der sich der tugend besleißigen wird, als lohn der sriede und das glück des herzens verheißen ist.

Aber die bloße unterlassung des hösen ist noch keine tugend;

denn sie pflegt in der furcht vor der strase begründet zu sein. diese surcht aber ist ein niederes, tierisches motiv, welches — die hs. bricht hier ab, doch ist mit rücksicht aus die eben hier benutzte quelle¹ der nächstsolgende und dann auch der schlussgedanke leicht zu erraten: — nicht lange vorhält und schon bakl dem ansturm der leidenschaften gegenüber sich als machtlos erweisen wird. zum wesen der tugend gehört der hass gegen das böse und die liebe zur tugend um ihrer selbst willen. als schlusswort diente dem dichter nach meiner vermutung die mehr oder minder christlich gesärbte² paraphrase der Horazischen sentenz: Oderunt peccare boni virtutis amore.

## V. Des lehrgedichts grundidee und ihr ursprung.

Nachdem wir die antiken bausteine gefunden und erkannt haben, die Wernher zum aufbau seiner tugendlehre zusammengetragen, nachdem wir dann die weise kennen gelernt haben, in der unser dichterischer werkmeister jene für seinen zweck bearbeitet und geformt hat, nachdem wir weiterhin den plan enthüllt haben, nach welchem der aufbau des werkes geschehen ist, erübrigt uns noch nachzuforschen, wie und woher unserem dichter die grundidee gekommen ist; aus den aussprüchen der heiden eine tugendiehre für christen zusammenzustellen. dass diese grundidee im dichter nicht auf inductivem wege durch das studium der klassiker entstanden ist, bekennt er selber im eingange. hier sagt or ja dass propst Diterich ihn zur abfassung seines lehrgedichts veranlasst und ihm dazu seine bücher überlassen habe, um darin den stoff für jenes zu suchen. der suche muss doch schon die absicht, aus den heidnischen klassikern eine tugendlehre zusammenzustellen, und dieser die ansicht, dass aus ihnen eine solche zusammenzustellen sei, verangehen. berücksichtigen wir dies und dazu noch den ehrfurchtsvollen ton, in welchem unser dichter Diterichs gedenkt, so werden wir schwerlich fehlgreisen mit der annahme, dass eben dieser ihm das thema und die quellen zu dessen ausführung angewiesen hat. sofort entsteht die frage: woher hatte denn propst Diterich die idee, dass in den heidnischen schriftstellern eine so große summe von

<sup>1</sup> vgl. s. 29 anm. 3.

<sup>2</sup> vgl. Abaelardi opera s. 1175 A.

tugendlehren zu finden sei? vielleicht aus sich selber durch deren studium? aber dann hätte er ja die einzelnen sentenzen schon gefunden und er würde dieselben von unserem dichter nicht erst haben suchen lassen, sondern sie ihm einfach darin nachgewiesen haben. war also jene idee bei Diterich keine ursprüngliche, in ihm selbst durch das studium der klassiker entstandene, so erhebt sich die weitere frage: woher hatte er jene idee empfangen? Dietrich war ritterlicher abkunft, kleriker und stiftspropst; er lebte zu einer zeit, wo die dignitäten und prälaturen der deutschen kirche noch nicht zu versorgungsstellen für die jüngeren sohne des mit langen stammbäumen wolversehenen adels geworden waren. wir dürfen also eine seiner zeit entsprechende gute theologische bildung bei ihm voraussetzen.

Zwar ist der gedanke, dass in den werken der heidnischen schriftsteller religiöse wahrheit zu finden sei, ein urchristlicher. sein erster vertreter war der große heidenapostel Paulus, und gestätzt auf seine aussprüchet haben schon die lehrer der kirche im altertum von Justinus und Tertullianus an jenen gedanken vertreten und den beiden gegenüber in ihren apologetischen und polemischen schriften sich auf die in den heidnischen klassikern enthaltenen religiösen wahrheiten berufen. aber die idee. aus diesen ein ganzes tugendsystem für christen aufzuhauen, ist neu und kühn. ihren ursprung werden wir von vorn herein nicht in Deutschland suchen. denn dieses hatte zu Diterichs und Wernhers zeit längst aufgehört der sitz philosophisch-theologischer gelehrsamkeit zu sein; der glanz der klosterschulen von SGallen und Fulda, die ehedem die leuchten der wissenschaft gewesen, war längst verblichen. Frankreich war das land der philosophischtheologischen gelehrsamkeit geworden; die centren dieser weren die kathedralschulen in dessen großen bischosstädten, vor allen in Paris, wo sich auf der grundlage der domschule und der verschiedenen stiftsschulen die universitas Parisiensis entwickelte, und wohin tausende von schülern wie aus den übrigen ländern so auch aus Deutschland zusammenströmten, um dort eine neue kirchliche wissenschaft zu hören und diese dann in die heimat zu tragen. schon in der ersten hälfte des 12 jhs., also gerade zu der zeit, in welche die jugend und die studien Diterichs fallen, finden wir auf den wichtigsten deutschen bischofseitzen männer,

4 Acta apost. xvii 28. Rom. i 19. 20; ii 14.

die ihre theologische bildung aus Frankreich geholt hatten. 1 so ist es denn von vorn herein nicht unwahrscheinlich dass auch der ritterbürtige Diterich, als er sich dem geistlichen stande widmete, nach Frankreich wanderte, um hier die seinem künftigen stande entsprechende theologische bildung zu suchen.

Doch auch ganz abgesehen von dieser wahrscheinlichkeit steht doch das eine fest dass Diterich aus dem Bremer sprengel, in dem seine heimat liegt, in den dienst der Mainzer kirche, zu welcher Heiligenstadt gehört, übergetreten war und so mit dieser in directer amtlicher beziehung stand.

Eben in Mainz aber war während der jahre 1138 — 1141 Adalbert II erzbischof gewesen, der unmittelbar vor seiner erhebung auf den Mainzer stuhl seine studien in Frankreich zu Rheims, Paris und Montpellier gemacht hatte. sein biograph rühmt den aufschwung des studiums der philosophie an der Mainzer domschule<sup>2</sup>; offenbar ist darunter die aus Frankreich berübergekommene wissenschaft der scholastik zu verstehen. unter diesen umständen ist es denn doch wol sicher dass propst Diterich über deren bedeutendste lehrer und lehren kunde batte.

Es gab aber um die jugendzeit Diterichs, als dieser sich den atudien widmete, keinen berühmteren lehrer in jener wissenschaft als Peter Abailard. um seinen lehrstuhl strömten im zweiten, dritten und vierten jahrzehnt des 12 jhs. die schüler aus Frankreich, England, Italien, Spanien, Ungarn und Deutschland zusammen. zu seinen füßen haben spätere päpste, cardinäle, erzbischöfe und bischöfe gesessen und dann den ruhm und die lehre ihres meisters in alle länder des occidents getragen.<sup>3</sup>

Nun sind aber die ansichten über die heidnischen philosophen und dichter in der unter Diterichs einfluss von Wernher versassten tugendlehre genau dieselben wie die Abailards. was Wernher über die fülle der in jenen klassikern enthaltenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adelbert  $\pi$  von Mainz (1138—1141), Bruno  $\pi$  von Cöln (1131—1137), Albero von Trier (1131—1152), Eberhard von Salzburg (1147—1164), Daniel von Prag (1148—1167), Otto von Freisingen (1137—1156), Gebhard von Würzburg (1122—1126).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vits Adalberonis bei Jaffe, Bibliotheca III 568 ff, 172: *Hic studium crescit, hic philosophia virescit*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ein verzeichnis der berühmteren siehe bei Migne, Patrol. latin. tom. 178, Abaelardi opera s. 101. — im folgenden werde ich stets nach dieser ausgabe eitieren.

lehren und deren trefflichkeit sagt, dass sie ferner nicht blofs zur belehrung, sondern für die bösen christen auch zur beschämung dienlich sind, alles das findet sich vor ihm schon genau bei Abailard; ja der von Wernher auf Diterichs geheifs unternommene versuch einer zusammenstellung der in den heidnischen klassikern befindlichen lehren entspricht einer eben dahin gehenden aufforderung in Abailards werken.

Um diesen standpunct Abailards und durch ihn auch den Diterichs und Wernhers zu verstehen, bedarf es eines näheren eingehens in das lehrsystem Abailards. nie bat ein im christentum geborener philosoph, der mit seinem system auf dem boden eines supranaturalistischen christentums verharren wollte, der menschlichen vernunft eine so hohe kraft und aufgabe zuerkannt als eben magister Petrus Abailard. mit hilfe der philosophie des Aristoteles vermisst sich dieser kühne und geniale denker, alle lehren der römischen kirche aus der vernunft mit innerer logischer notwendigkeit zu beweisen; in seinen die systematische theologie behandelnden hauptwerken: Introductio ad theologiam, Theologia christiana und Epitome theologiae christianae hat er den nach seiner ansicht auch gelungenen versuch gemacht. jener seiner grundansicht über die kraft und aufgabe der vernunft gemäß schreibt er dann mit steter berufung auf Augustinus auch den hervorragenden denkern des heidentums, den gottbegabten philosophen und dichtern, eine so große summe von erkenntnissen über die christliche lehre zu, wie kein christlicher philosoph vor ihm und nach ihm. insbesondere ist das ganze zweite buch seiner Theologia christiana (s. 1165-1212) dem nachweise dieser behauptung gewidmet; aber auch anderwärts finden wir diese sehr oft widerholt.

Im heidentume — so lehrt Abailard — hat schon die seherin Sibylla — deren angeblich messianische Vaticinia im mittelalter viel und hoch gerühmt waren 1 — mehr und genaueres über Christus prophezeit als alle alttestamentlichen propheten zusammengenommen. 2 unter den heidnischen philosophen aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. ThGreizenach, Bie Aeneis, die vierte ecloge und die Pharsalia im mittelalter.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abaelardi opera s. 1008 B: per gentilem feminam, id est Sibyllam multo fere apertius quam per omnes prophetas vaticinatum. 1030 D: illa etiam famosa Sibylla, quae nec divinitatem Verbi nec humanitatem, nec

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

bekundet besonders Plato eine große kenntnis der lebren des christentams1; die lehren der Platoniker stimmen in sehr vielen (oder: in den meisten) puncten mit denen des katholischen glaubens überein.2 überhaupt zeigen die heidnischen philosophen und dichter eine große kenntnis der göttlichen offenbarung, die ihnen von gott selber geworden ist.3 darum mögen sie immerhin ihrer abstammung nach heiden genannt werden, ihrem glauben nach sind sie christen.4 aber nicht bloß im besitze der christlichen glaubenslehre sind diese heidnischen philosophen, sondern auch im besitze der christlichen sittenlehre; diese haben sie unter den heiden durch ihr wort und beispiel gelehrt. dadurch dass sie ein den vorschristen dieser sittenlehre gemässes tugendhaftes leben geführt haben, beschämen sie die sündhaft lebenden christen 5, und so sind sie denn auch zur ewigen seligkeit gelangt.6 citiert werden von lateinischen heidnischen klassikern Horatius, Ovidius, Lucanus, Boëtius, mehr schon Juvenalis und sehr oft Cicero. vor allen aber wird Seneca als der erbaulichste moralist und als gottbegnadigter lehrer der moral in wort und tat gepriesen.7 utrumque adventum, nec utrumque iudicium Verbi scribendo praetermisit. ähnlich 1162 B. 247 BC.

- <sup>1</sup> 1012 CD: Revolvatur ille maximus philosophorum Plato eiusque sequaces, qui ... prae celeris gentium philosophis fidei Christianae accedentes totius Trinitatis summam post prophetas patenter addiderunt usw.
- <sup>2</sup> 1028 C: didicimus Platenicam sectam Catholicae fidei plurimum concordare. Shnlich 1029 B. 1159 C. 1160 C.
- <sup>3</sup> 1006 C: philosophis, qui ... ad divinitatis notitiam ipso etiam domino revelante conscenderunt. 1034 C: Cum itaque Dominus et per prophetas ludaeis et per praestantes philosophos seu vates gentibus catholicae fidei tenorem annunciaverit. 1174 D: Fidem itaque, ut diximus, philosophi praedicant, et immortalitatem animae tradunt, futuramque pro meritis retributionem animarum sive ad poenam sive ad gloriam.
  - 4 1172 A: Gentiles fortasse natione, non fide omnes fuerunt philosophi.
- <sup>5</sup> 591 C: gentilium saltem philosophorum exempla nostrae cupiditatis impudentiam reprimant. 1195 A: multa in confusionem nostram de eis et ab eis scripta reperiemus. ähnlich: 1174—1175. 1176 B und D bis 1177 A. 1183 D. 1185. 1190 A. 1195 A. 1197 D. 1201—1202. 1206 A. 1714 CD.
- O 1174A: ne quis de salute fidelium gentium desperet, si sine perceptione sacramentorum sobrie ac iuste vixerint: inter quos quidem philosophi tam vita quam doctrina claruisse noscuntur. Innlich 1173 A. 1714B.
- <sup>7</sup> 593 A: Seneca quippe maximus morum aedificator. 1033 D: Seneca quoque inter universos philosophos tam moralis doctrinae quam vitae gratiam adeptus.

herliche schätze der tugendlehre sind also bei jenen heiden zu finden! wie nun aber die juden bei ihrem auszuge den heidnischen Ägyptern auf gottes geheiß ihre schätze wegnahmen und für sich verwendeten, ähnlich sollen wir christen den heidnischen weisen ihre lehrschätze entnehmen und diese uns nutzbar machen. diesem winke Abailards ist Wernher nachgekommen; die völlige übereinstimmung jener lehren Abailards mit den von Wernher in seinem eingange ausgesprochenen gedanken ist evident.

Leider ist uns Abailards hauptwerk über die christliche ethik nicht zugänglich; ungedruckt ruht dasselbe in der königlichen bibliothek zu London.<sup>2</sup> die kurze skizze, die uns in seiner Epitome theologiae christianae geboten ist<sup>3</sup>, genügt nicht, um seine einzelnen tugendlehren mit denen Wernhers zu vergleichen. doch ersehen wir daraus dass er sich gegen die platonische vierzahl der grundtugenden und für die aristotelische dreizahl entscheidet. durch diese von ihm vorgenommene ausscheidung der prudentia erhalten wir neues licht über die schon oben (s. 42) besprochene verlegenheit Wernhers hinsichtlich dieser von ihm bei Cicero an erster stelle vorgefundenen grundtugend.

Den besten aufschluss über Abailards ansichten hinsichtlich der antiken heidnisch-philosophischen ethik aber bietet uns sein Dialogus inter philosophum, judaeum et christianum (s. 1611 bis 1684). in dieser äußerst merkwürdigen schrift, welche uns des verfassers ideale ansicht über die griechisch-römische philosophie, das judentum und das christentum darstellt und in welcher der geniale mann in einer seiner zeit weit voraneilenden und uns ganz modern anheimelnden weise bei allen drei religionen das hauptgewicht auf deren sittenlehre legt, lässt er den philosophen als vertreter der griechisch-römischen philosophie ein vollständiges

1 1206 D: Philosophi qui vocantur, si qua forle vera et fidei nostrae accomoda dixerint, maxime Platonici, non solum formidanda non sunt, sed etiam ab eis tanquam iniustis possessoribus in usum nostrum vindicanda. Sicut enim Aegyptus non tantum idola habebat, quae populus Israel detestaretur, sed etiam vasa atque ornamenta de auro atque argento et vestem, quae ille populus exiens de Aegypto sibi potius, tanquam ad usum meliorem, clanculo vindicavit praecepto dei ...: sic doctrinae omnes gentilium et liberales disciplinae usui veritatis aptiores etiam morum quaedam praecepta continent, deque ipso deo colendo nonnulla vera inveniuntur apud eos (citat aus Augustinus).

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Catal. mss. p. tv nr 8615, vgl. Migne s. 38 nr viii.

<sup>3</sup> cap. 32 s. 1750-1752.

system der heidnisch-antiken sittenlehre (s. 1651 ff) vortragen. in diesem wird widerum zuerst die sokratisch-platonische lehre von der vierzahl der grundtugenden besprochen, dann aber im anschluss an Aristoteles (und Boëtius) die prudentia aus der vierzahl ausgeschieden!, kurz abgefertigt und die aristotelische drei- ' zahl als das richtige hingestellt. in dieser dreizahl aber bildet die prudentia als constans animi voluntas die vorzüglichste, ja eigentlich die einzige haupttugend, die beiden anderen fortitude und temperantia sind nur potenzen, die der prudentia gegenüber den beiden hauptaffecten, timor und cupiditas, als schutz und stütze dienen.<sup>2</sup> demgemäß wird denn auch die prudentia ausführlicher besprochen, die beiden anderen aber werden sehr kurz behandelt. zur iustitia gehören: reverentia, welche gott gegenüber religio ist, beneficentia (per quam necessitudinibus opem debitam afferre prompti sumus, vel indigentibus scilicet necessaria dando, quae largitas dicitur, ... vel violenter oppressos liberando, quae clementia vocatur), veracitas (per quam ea, quorum nos debitores pollicendo efficimur, observare studemus) und vindicatio (constans affectus, per quem illatis malis debita inferatur poena). in das gebiet der beneficentia gehören endlich auch die von manchen noch besonders aufgeführten tugenden: pietas erga parentes, amicitia und gratia in remuneratione beneficiorum.

Die fortitudo umsasst zweierlei: magnanimitas (qua cum rationabilis substantiae causa quaelibet ardua aggredi sumus parati) und tolerantia (qua in huius propositi incepto constanter perseveramus); die temperantia endlich schließt vier stücke ein: humilitas (per quam ab appetitu inanis gloriae ita nos temperamus, ut non supra quam sumus videri appetamus), frugalitas (frenum superfluae profusionis), mansuetudo (frenum irae), castitas (frenum luxuriae) und sobrietas (frenum gulae).

Als höchstes motiv zum tugendhasten leben stellt endlich bei Abailard der heidnische philosoph die liebe zur tugend um ihrer selbst willen auf<sup>3</sup>, und auch der mit ihm disputierende christ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1652: prudentia itaque, sicul fides et spes ... non tam virtutes dicendae sunt quam ducatum quemdam vel tricitamentum ad virtutes praebere.

<sup>2</sup> 1653 C. 1657 B.

<sup>3 1645</sup> D: Philosophus: Sic profecto nostris est visum maioribus, sicut in secundo Rhetoricae suae M. Tullius plenius exsequitur. Sed profecto cum dicitur: Virtus propter se non propter aliud expetenda, non omnino merces meritorum excluditur.

d. i. Abailard selbst, erkennt an dass jene liebe zur tugend factisch das höchste motiv des tugendhaften lebens für die heidnischen philosophen gewesen sei. 1

Vergleichen wir dieses von Abailard dem heidnischen philosophen in den mund gelegte system der tugendiehre mit dem Wernhers, wie wir letzteres im zweiten und vierten abschnitt erforscht haben, so ergibt sich sofort die übereinstimmung beider. unser dichter hat eben nichts anderes getan, als der anweisung Abailards<sup>2</sup> folgend die von diesem gepriesenen heidnischen tugendlehren aus den von ihm besonders empfohlenen und oft citierten klassikern im einzelnen auszusuchen und dann in den rahmen des eben entwickelten, von Abailards heidnischem philosophen vorgetragenen systems zu bringen; nur stellt Wernher das in Abailards Dialogus dem system vorausgesandte heidnisch-philosophische höchste moralprincip, die liebe zur tugend um ihrer selbst willen, nicht an die spitze, sondern verwendet sie als den das ganze krönenden schlussstein.

Vielleicht aber hat Abailard auch noch die veranlassung geboten, dass Wernher für seine tugendlehre die poetische form wählte. denn auch mit dieser ist ihm Abailard vorangegangen in seinen Monita ad Astralabium (s. 1759-1766), die auch unter dem titel: Ad Astralabium filium suum de moribus et vita pia ac proba (s. 41) angeführt werden. dass in dieser (lateinischen und demgemäs im elegischen versmass versassten) epistel die warnungen vor den gefahren der unsittlichkeit einen unverhältnismäßig großen raum einnehmen, wird man dem vater, der sich der schweren und unglückbringenden geschlechtlichen verirrungen, seiner vergangenheit erinnerte und sein kind vor ähnlichem zu warnen wünschte, sowie dem manne, der nach seiner gewaltsamen verstümmelung mönchischem sittlichkeitszelotismus verfallen war. zu gute halten, ebenso wie wir es wol begreifen und billigen dass Wernher gerade über diesen punct der sittenlehre rasch hinwegeilt. aber in den übrigen teilen des Abailardischen lehr-

<sup>1</sup> 1845 C: Christianus: cum vos potius virtutes vel earum contraria propter se ipsa magis quam propter alia appeti vel vitari censeatis. Unde et illa honesta vel inhonesta vocari haec debere censetis. Honestum quippe dicitis, quod per se ipsum placet, et propter se ipsum non propter aliud est appetendum, sicut e contrario inhonestum, quod ex propria turpitudine est fugiendum.

<sup>2</sup> vgl. s. 51 snm. 1.

gedichts finden wir eine menge von aussprüchen, die mit denen des Wernherschen eine überraschende ähnlichkeit haben.

Die êre, welche Wernher als grundprincip seiner lehre hinstellt, vor allem zu wahren mahnt auch Abailard v. 79:

Detrimenta tuae caveas super omnia famae, und gleich Wernher (v. 346. 484. 788) warnt er vor der schande v. 83: Scandala quam possis hominum vitare labora. was Wernher von dem rate eines weisen mannes lehrt, dass dieser nämlich alle folgen einer handlung vorher erwägen solle (v. 93—96), dass er ferner daz ende mit rehter list prüfen soll (v. 108), sodass ihm später niemals die törichte klage komme, er habe nicht gedacht dass es so ausgehn werde (v. 99. 100)<sup>1</sup>, eben dasselbe lehrt Abailard seinem sohne v. 37 und 38:

Occasum sapiens, stultus considerat ortum, Finis quippe rei cantica laudis habet.

v. 24—27: Provida mens stabilem figit ubique gradum², Providet ante diu, quid recte dicere possit, Ne iudex fiat turpiter ipse sui.

v. 64: Effectus operum, practicus exequitur.
dasselbe, was Wernher (v. 111—115 und 132) von den falschen schmeichlern sagt, die, um in des herrn gunst zu bleiben, diesem stets nach seinem sinne reden und nie widersprechen, finden wir auch bei Abailard v. 141 und 142:

Quos in amicitia sua quaerere lucra videbis, Quod dici cupiunt, hoc simulare scias.

das wesen der gerechtigkeit und der mannhastigkeit ist bei Wernher (v. 243—246 und 743—749) ähnlich und nur breiter wie bei Abailard beschrieben v. 44 und 45:

Est insti proprium reddi sua velle quibusque, Fortis in adversis non trepidare suis.

Wernhers lehre, der bitte wo möglich mit der gabe zuvorzukommen (v. 342-345), seine äußerung über das drückende der lage eines bittenden (v. 333-335), findet sich in unverkennbarer ähnlichkeit auch bei Abailard v. 143-146:

> Si non subvenias, donec te movet amicus, Quae dare te credis, vendere magis credas. Non pretio parvo rubor illa rogantis habendus Quo quae tu dicis dona coactus emit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. oben s. 10 anm. 5. <sup>2</sup> vgl. oben s. 10 anm. 2 und Wernher v. 80. 81.

wahre freundschaft finden beide, Wernher (v. 688) und Abailard (v. 119) selten, und genau so wie ersterer (v. 699—702) warnt auch letzterer (v. 125—128) davor, dass unter freunden ein unehrenhaftes verlangen gestellt oder erfüllt werde:

Si roges, ut¹ faciat quisquam quod laedat honestum, Metas et legem transit amicitiae.

Exaudire precem inhonesta rogantis amici,

Est ab amicitiae calle referre pedem.

endlich kehrt auch der inhalt der von Wernher dem Juvenalis entlehnten strafrede an den bösen edeline, der von bester familie und von schlechtesten sitten war, und dem es besser wäre, von schlechtester herkunft, aber wegen seiner tugenden den besten zugezählt zu sein (v. 925—934), bei Abailard wider v. 87 und 88:

Et melius socium quam cognatum esse bonorum,

Hinc etenim virtus; eminet inde genus.

Bei den hier angeführten stellen soll auf die inhaltliche übereinstimmung der einzelnen kein gewicht gelegt werden; auch soll aus der gesammtheit der inhaltlich übereinstimmenden kein schluss auf die kenntnis des Abailardschen lehrgedichts bei Wernher, der dann dadurch zur nachahmung gereizt worden wäre, gemacht werden. aber jedesfalls ist die so oftmalige widerkehr derselben sittlichen vorschrift bei Wernher, der sie eingestandener und nachgewiesener maßen den heidnischen klassikern entlehnt hat, und bei Abailard, der ein menschenalter vorher deren sittliche sentenzen zu suchen und zu benutzen empfohlen hat, kein bloßer zufall, sondern fügt ein neues moment zu dem bereits oben erbrachten beweise, dass Wernhers ansicht über die in den beidnischen klassikern enthaltenen tugendlehren im ganzen wie im einzelnen schon vorher bei Abailard sich findet, und dass in anbetracht des großen ruhms des letzteren und des damaligen wissenschaftlichen abhängigkeitsverhältnisses Deutschlands von Frankreich ein causalnexus zwischen den ideen Abailards und Wernhers anzunehmen ist. in kürzerer fassung: es ergibt sich dass Abailards lehre über den sittlichen inhalt der heidnischen klassiker entweder die unmittelbare oder wahrscheinlicher die durch Diterich vermittelte quelle für den grundgedanken von Wernhers lehrgedicht ist.

1 Migne: aul,

Schon Scherer<sup>1</sup> hat erkannt dass Wernher und sein werk unter dem einflusse der aus Frankreich herüberkommenden ritterlichen bildung steht. die vielfache betonung der ère, die ganz auf ritterliche verhältnisse angewandten tugendlehren, besonders aber das capitel über tumme minne lassen das auch erkennen. nunmehr aber sehen wir dass Wernher unter doppeltem französischen einflusse steht: unter jenem der französischen ritterlichbößschen bildung und unter dem der französischen philosophischtheologischen wissenschaft.

Es erübrigt noch rücksicht zu nehmen auf einen möglichen, freilich auch recht oberflächlichen einwand, dass nämlich Diterich und Wernher sich doch wol gescheut haben würden, die lehre des von der kirchlichen autorität mehrfach verurteilten Abailard zu vertreten. aber diese verurteilung bezog sich auf seine dogmatik, im speciellen auf seine trinitätslehre, nicht auf seine ethik. seine ethischen grundsätze zu benützen muste um so unbedenklicher erscheinen, als dieselben, soweit sie gedruckt uns vorliegen, auch von dem streng kirchlichen beurteiler nicht als laxe befunden werden können, ja vielmehr in mönchischer rigorosität<sup>2</sup> sich wol kaum von denen seines hauptgegners Bern-

¹ aao. s. 126: 'überall hat der dichter die ritterlichen kreise im auge, zum teil setzt er schon die französische bildung voraus.'

<sup>2</sup> in dieser beziehung verweise ich nur auf eine stelle, welche für die geschichte der altfranzösischen litteratur sehr wichtig und den forschern bisher gänzlich entgangen ist, Theol. christiana, lib.  $\pi$  sub finem (Migne s. 1210): Quid ergo episcopi et religionis christianae doctores poetas a civitate Dei non arcent, quos a civitate saeculi Plato inhibuit? Imo quid in solemnibus magnarum festivitatum diebus, quae penitus in laudibus Dei expendi debent, ioculatores, saltatores, incantatores, cantatores turpium acciunt ad mensam, totam diem et noctem cum illis seriant atque sabbatizant, magnis postmodum eos remunerant praemiis, quae de ecclesiasticis rapiunt beneficiis, de oblationibus pauperum, ut immolent certe daemoniis? Quid enim sunt tales histriones, nisi praecones et, ut ita dicam, apostoli daemonum, per quorum ora vel gestus praedari miseras non cessant animas? Gravat profecto et taedet auditores, quod in ecclesia Dei dicitur. Molestum est illis, qui offerunt Christi altaribus; nec in ipsis missarum solemniis, ad unius horae spatium, linguam a vaniloquiis cohibere possunt. Totus flagrat et anhelat animus foras ad curiam daemonum et conventus histrionum, ubi sunt in oblationibus prodigi et cum summo silentio et toto desiderio attenti illi, ut dictum est, diabolicae praedicationi. Parum fortassis et hoc diabolus reputat, quod extra sacra loca basilicarum gerunt, nisi etiam scenicas turpitudines in Ecclesiam Dei introducat. Proh dolor! audet hoc; et proh pudor! perficit, atque

hard von Clairvaux unterscheiden. zudem hatte das leidenschaftlich gehässige auftreten des letzteren und der unter seiner führung stehenden eistereienser gegen Abailard diesem dadurch an leib und seele gebrochenen und dem tode entgegensiechenden manne wider bis in die höchsten kirchlichen kreise hinein sympathien verschafft. 1 und dass Abailards hauptgegner, die eistereienser, auch in Deutschland manchen orts unbeliebt waren, zeigt der satirische spott, mit dem sie ein zeitgenosse Wernhers, Heinrich der glichesare mehrfach in Isingrines not behandelt. somit kann von einem ernstlichen bedenken Diterichs und Wernhers, einer ethischen anweisung Abailards zu folgen, mit grund keine rede sein.

Seitdem wir nicht blos die quellen des Wernherschen lehrstoffes, sondern auch den ursprung der seinem lehrgedichte zu grunde liegenden idee über die tugendlehren der heiden gefunden haben, sind wir auch in der lage über Wernhers verhältnis zum christentum ein sicheres urteil zu fällen.

Scherers ansicht, dass die von Wernher im eingange gegebenen grunde, warum er seine tugendlehren nur aus heiden schöpfe, 'entschuldigungen' seien, welche 'nur die notwendige formelle anerkennung des officiellen christentums enthalten, mit welchem er sich dadurch abfindet', eben desselben urteil: 'von specifisch christlichem sinn ist nicht viel bei ihm zu suchen' sind irrtumlich. im gegenteil fromm christlicher sinn, der freilich von mönchischer weltverachtung wie von üppiger weltlust sich gleich fern hält und so die von unserem dichter nicht bloß gelehrte, sondern auch geübte maze nachweist, ist es gewesen, der ihn zur absassung des lehrgedichts veranlasst hat und in den einzelnen aussprüchen der heiden möglichst viel christliches auchen und finden lässt.2 dass sich dann in diesen keine specifisch kirchliche pflichten- und tugendübungen empfoblen fanden, sondern nur die des lebens in der welt, ist selbstverständlich und von Wernher gleich im eingange auch anerkannt.3 eben aus ante ipsa Christi altaria, omnibus iam ubique introductis turpitudinibus, per solemnitatum conventus templa dedicantur daemonibus, et sub religionis et orationis obtentu, ad explendam libere lasciviam omnibus undique tam viris quam feminis convenientibus, Veneris celebrantur vigiliae (die stelle ist einige jahre vor 1139 verfasst).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MG SS xx: Hist. pontif. s. 522 ff und Otto von Freisingen, Gesta Friderici 1 57 und eine reihe von briefen Bernhards.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. vv. 557 - 598. 649 - 662. 997 - 1022. 
<sup>3</sup> vgl. s. 10 mit v. 69 - 70.

diesen gründen und nur aus diesen finden sich in seiner lehre 'keine weltverachtung, keine ascetischen anwandlungen, kein dringen auf demut und selbsterniedrigung; überall eine gesunde weltlichkeit und menschlichkeit' (Scherer aao.).

Auch der zuerst von Scherer ausgesprochene und dann von Steinmeyer in verschärster sorm widerholte verdacht einer hinneigung zu 'communistischen idealen' konnte nur entstehen und bestehen, so lange man über die quellen und die grundidee Wernhers völlig im dunkeln war. nunmehr genügt ein einsacher hinweis auf die quellen jener äußerungen (v. 251—255 und 285—289), durch deren misdeutung der verdacht entstanden war, um diesen sosort als völlig unbegründet zu erweisen.

1 vgl. s. 12 anm. 3 und s. 13 anm. 1.

## PREDIGTBRUCHSTÜCKE AUS SALZBURG.

(14) wir im des imm's wol (dan)chen. Der mensche d's wart durch sein synd awz dem paradeyse gestozzen, Do chom got durch sein parmvnge her auf erdn. wo wart ie wunder so getanes, daz d' reiche got d' da speiset mit seinē gnadī alles, 5 daz da lebt, Daz da gespeiset wold werden mit ain' maidespynne, vor dem die engel bibent stent, daz d' in dirr werlt waint in d' chrippe! Die stimme sein' zärher (sic) die was so starch, daz sie den himel durchprach vnd chom zû seinë vater: wand hewte ist d' mensche geporn, der alle 10 menschen zu meinen hülden sol pringen. Die h(er)schaft d' gothait gotleichen gepurt, Do von sait ysaias, Daz vnser herr geporn solt werdn von vnser frowen al so rinchleich als ain gert erspringet auz ainer trûchen erden. Sie ist ain wûnnichleiches velt, an dem die plûme erspranch die 15 vns prahte den syzzen wücher vnd den rainen Des ewigen leibes. wie welle wir wanen daz ir chint zu mv te w(å)re, do sie aller erst an sach den got schonen al so wenigen vnd al so syzzen, des die engel gernt an zû sahen, die da vmbe stynden vnd lobten die new menshait, die sie da 20 sahen an dem starchen gote, von des plich alles etreich (sic) er-17 schonen übergeschr.

zitert. wir mygen daz gelowbū, daz sie vil manige venige heint für sein chrippen tåten (sic), Al so die schrift sait Ipm .quē genvit adorauit. Al (sic) sie in gebetet vnd in nider geleit vnd in berucht, al so von rehte ain myter irr chind, so viel sie für in vnd anpeteten (sic) in, al so von rehte irn 25 got; als er waint, so waint sie mit im; als ers awer ie an smilte, so wart sie sein fro, daz von den frewdñ niemand niht gesprechen chan. Der frewden die sie hiete, do sie in allerst erst an erblicht, d' mvzze sie an vns ge-30 denchen an vnser ivngesten weil vnd rûche vns des gehelfen, daz sein blich genadichleich her zů vns werde, swan wir für sein gerihte chomen vnd daz wir gnådichleich enphangen vnd gevrtailt werdn AmeN Von Dorna thalamv tuu syon . . . . . . der liechtmisse Adi såligen sint die die . . . . . (zei)t d' fron gepurt vn-35 sers hin vnd ander sein hoh . . . . . . er vns churtzeweil gemacht hat mit sein . . . . . . ait die die tage wirdichleichen hin praht h . . . . . . . sol dirre tach vil (1b) genâme sein, d' da von wol g(ena)nt mach w'den Ein frewd aller der werlt, wand er mit frewdn vnd ern wirt begangen dan chain ander tach. Vnser herre got, der dise zeit getrawrit (sic) hat vnd geert hat mit sein' h'n menschait, der hat vns owch disen tach geweihet vnd geert mit disen newen gnaden, wand die E, die er vns hat da auf gesatzt, die hat er selbn hewte erfüllet vnd wik 45 daz vns sein mêter vor trage daz pild d' diemêtichait vnd der gehorsam, vnd hat vns sie fûr gesetzet zû ainē spigel gittes lebens. Die hat sich hewte an genomen die puezze, die allen weibn gesetzt ist, die an synt nimmer mvter mvgen werdn; Den hat sich bewte geleicht die 50 raine gotes mêter, die er des wert macht, daz sie aine awz aller der werlt gotes myter wart. Hewte wart für got praht d' Edel wûch' der gesegenten erden. was vnser frowe, die da vns daz syzze honich vnd die syzzen milch praht. Mitt dem honige wirt 55 vns bedewt die here gothait, Mit der milch die svzze menshait vnsers h'n Jhū. x. Wand al so niemer dhain chint an milch gezogen mach werdn, al so enmach nymm'

dhain mensche behalten werden an den rehten gelow-

60 hñ. Mit dem selbn wücher wolt sie sich hewte erzaigen dem warn got vnd hûp sich auf vnd nam irn ainporn syn an die arme vnd prahte in zû dem tempil, Den himlischen tempel hin, des alles daz dienst was, das got in dem tempel ie erbote wart. Da stvnt 65 sie zû fronalter vnd praht vnserm h'n daz opfer, das allew die wilt nymer vollichleichn vol leben (sic) mohte. wand owch d' gotes syn vnser herre durch des menschen hail in dise werlt chome was, Do was owch daz pilleich, daz etleich (men)sche in de tempel wåre, der 70 in hewte får vn . . . . . entphiegen vnd im får vns alle gnadet. Das . . . . . . alte symeon, d' den lewten rehtes lebn ie vor t..... des d'ie gerte, daz er vnsern h'n in sein' mensc(hait sa)he vnd wunschet, daz er vnsern h'n in sein's g.... (s) he. Daz wart owch im gehaizzen 75 (24) vnd bandlent ir chonen dan vbel mit worten vnd mit wichen vnd ezzent oft visaltzen speise vnd ander speise, daz sie vil mygen getrinchen. Die selbn alle die helffent dem tewfel, so sie maist mygen, daz er sie mit sel vnd mit leib in die helle ziehe. Sam die rowbar, prennar, wüch-80 rer vnd die in and n totleichen synden sint, der selben end wirt mit dem ewigen tod beslozzen. Wand sie irn půech zů aine got habent erchorn, den sie zů allen zeite da scharzent mit vbrigen dingen. Do von wachszet in zû allen dez sleisches gelust, daz doch zu ivngest den würme 85 zû taile wirt. So wellent sâmleiche dez morgens nyhterntrvnche trinchen (vnd er)sch(arzent) sich dar auf mit ezzen vnd mit trinchen d . . . . . . . . . . . (in) wechent. die selbn svnden totle(ich) . . . . . . . . (s)int owch manige synd antleszich sw. . . . . . . . . . . ait pringet, so w-90 dent sie tôtleich. Owe ar(mer men)sche wes gedenchs du dir so du deine schaphar vnd seine heiligen mit so getanen synten erzyrnest vnd zå hant niht wider cherest von deinē missetåten! Ez geschach aim mynich da zû Englant . . . . der wart gefürt an ain stat, da er vil manige sel sach in 95 den weizzen. Do fragt er ain sel warn (sic) vmb sie so grozze weizze hieten. Do sprach dew sel war vmb leid ich grozze

93 am schluss der zeile der name des mönchs rot, die erkennbaren reste sehen wie Rinmas oder Erinmas aus.

not, wand ich in der werlt gerne trynchen wart. Iedoch so hette ich alle nacht vor sant Nycolaws alter ain lieht für die selbn synt ynd aines nahtes do ich trynchener lach an dem pette do ducht mich, daz ain chrote chome gegan-100 gen mir in den mvnt vnd (drvcht) mir daz hertz abe vnd so zů hant lag ich tod vnd . . . . . . . . tewfel vnd furtë mich in die wei(zze) . . . . . . . . . . . . . . ch ob er immer er lost mohte wer(den) . . . . . . . . . . . . ich enwaizz ob mein immer rat mvg . . . . . . . . . . . . ich sant Nycolao 105 daz er mich erl(ôse) . . . . . . . . al so oft d' mensche syndet so låt in der (teyfel zû) seine tische ynd enbeizzet mit im. Swan wir owch synden mit der hohfart so synd wir an got. Do von sait Jesmias: Swan so der synder geslähttet wirt mit den wittleichen gelüsten, so myz er doch ge-110 twungen werden vnd mvez prinnen in d' helle. da chvmt (2b) im dann alle not vnd angest vnd ismer auf in. Daz ist also gesprochen; So der syndår tot liget so twinget man in in daz grap vnd dan in der helle prinnen vntz an den ivngestē tag, dan aller erst vellet auf in alle angest vnd alle not 115 vnd alles iamer, so er mit sel vnd mit leib myzz farn in die ewigen helleweizz. Daz ist dan der posen gewin, den wein, die werlt vnd der tewfel da den syndern schenchet hat zů ivngest. Ez sait ysaias vnser herr schent (sic) vns den bôsen wein in disem leben, wand er låt vns not vnd angest 120 hie leyden an dem leib. Sws aws daz diemstichleichen leit vnd v'trait, dem schencht er zû ivngest den pesten wein, daz ist daz ewige himelreich, Da er immimer an end wun die er da leit in ...... l parmynge thrinche so wirt sein haw . . . . . . . . . . himlischen ern. Ez sprach vnser herr zû sand iacob vnd zû Johē: Mygt ir trinchē den chelch den ich da sol trinchen? da mit maint er sein marter. Do sprachen sie, sie mohten den chelich wol getrinchen. Do von sw<sup>5</sup> die gnad da zû himl wil gewinnen 130 der myzz in dir werlt angest vnd not vnd vngemach durch got leiden. Do von malt man vnsern hin in drey hand pild. Daz ain pild, da sitzet er in sein's mûter schozz, an dem andern pild ist er an daz chrewtz genagelt, an dem dritten pild sitzet er in seiner magenchraft seiner 135

| gothait. Pey dem ersten pild ist bezeichent, daz man                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| die lewte des ersten sol manen, die sich da newleichen               |
| bechert habent zû (g) chem leben schone vnd senstich-                |
| leichen, daz sie g (n) mit gestigs arbait vntz                       |
| 140 daz sie erstarchen ben. So sol man                               |
| sie danne fûre(n)hin wil. Daz ist                                    |
| daz wachen vn(d)arbait daz dem                                       |
| leib we tut Do an manig's stat:                                      |
| sw's mit vaserm h'n wil riechsen, d's myzz des ersten                |
| 145 mit im an di marter gen mit manig <sup>s</sup> slahte vnge-      |
| mach. Ez sait Pawis: wilt dû mit voserm h'n riech-                   |
| sen, so myst du des aller ersten tailhastich werden seiner           |
| marter al so, daz dû myne vnd arbait durch in leidest                |
| (3 <sup>a</sup> )sie offenba                                         |
| 150 Die latern daz ist got, der chom in dise werlt, von dez a(n)-    |
| gesieht fliehent die syndår in die finster. Do von sait J(o)-        |
| hannes, wan sie die vnreht werch würchent, do von (min)-             |
| nten sie die vinster mer dan daz lieht, wand wer vn-                 |
| rehtew werch wurch d' hazzet daz lieht. Do von                       |
| 155 sprachen die ivden vnser her d' war in swar zu sehen (wa)-       |
| nd sie varehtew werch wurchent. Vnser her der pra(hte)               |
| ain lieht daz                                                        |
| (3b) mvgen s                                                         |
| dez ewigen gots lebens. Der syndår geleicht sich auch                |
| 160 ainem manne, den hiet sein her geladen zu ein <sup>s</sup> wirt- |
| schaft vnd do er an den wech chom do sach er ain fawle la            |
| chen, da leit er sich ein vnd satet sich der vnd do er chom          |
| zu d' guten wirtschaft, do moht er d' guten speiz me enpei-          |
| sen vor dem fawlen wazzer vnd most ez zehant speiben                 |
| 165 ob dem tisch vnd most dan mit laster von dan schaiden.           |
| Al so geschiet dem syndår, d' in diser werlt chain gepresten         |
| (4 <sup>a</sup> ) sehen                                              |
| (vnd) sålich sint die die da an ni(ht)                               |
| zweiselt. Daz sprach er dar vmb niht, Daz .Jo. an i(m)               |
| 170 zweifelt, an sein's gotheit, wand vns zu ein's warnv(ng)         |
| lobt vnser her sand .Jo. vnd sait zu wie gingt ir in (die)           |
| wüstnvg? Oder wolt ir da sehen ein ror d' vor dem (winde             |
| vnd weget sich? Johanes ist doch niht geleich aim (ror d')           |
| von ainem leiht wind gevallen mach, wand sein g                      |

| vnd sein h'ttz ist gestatiget an mir Ein zweiselend'        | 175 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| vnd ist                                                     |     |
| (4 <sup>b</sup> ) sich                                      |     |
| speiz vnd trinchens die qu                                  |     |
| zen verderben in den syndten vnd an dem wege d              | ez  |
| (par)adeiz, wand sie senster ding gewont haben, die wöllent | 180 |
| niht vngemach durch got leydn. Do von sait Pauls            |     |
| Ir sult dem leib die speiz zu mazz gebn, wand               |     |
| d' leib vnd die speiz v'genleich sint. Ez sait ysaias Liebs |     |
| (ivd)in volch w' dich lobt vnd heilig haizt, d' betrüget    |     |
| dich. Ez sait Jemias verfluchet sey d' mensch, d' seim vat' | 185 |
| (ain syn) Daz ist al so gesprochen                          |     |

Vorstehende der Salzburger studienbibliothek gehörige bruchstücke, enthalten auf 1) zwei der länge nach zerteilten und durch ausschnitte verstümmelten bll. (1.2) einer pergamenths. in quart (22,5 cm. hoch, 17,5 cm. breit) vom ende des 14 jhs.; 2) einem zwei zusammenhangenden bll. derselben hs. entnommenen und an den enden beschnittenen pergamentstreifen (3.4), sind zeilengetreu und diplomatisch genau mit allen fehlern abgedruckt; unsicher gelesenes oder vermutetes wurde in klammern gesetzt. nur die interpunction habe ich hinzugefügt. der anfang bis z. 33 gehört einer weihnachtspredigt, das folgende fragment (z. 34—74) einer solchen zur lichtmesse an; über die beziehungen der weiteren reste ließ sich sicheres nicht ermitteln, und es konnte daher auch die ursprüngliche aufeinanderfolge der bll. nicht festgestellt werden.

Salzburg.

TH. V. GRIENBERGER.

# EIN GEDICHT ÜBER KARL DEN GROSSEN.

Die nachstehenden mitteilungen entnehme ich der Limburger hs., über deren inhalt ich im Neuen archiv der ges. für ällere deutsche geschichtskunde vu 569—584 berichtet habe.

Bl. 448—457: Item her naich folget vonn Karalo, were fins leeßit der wirt froe; so waß er bie der Cristenheit hait gethan, daz findestu alles her naich geschrieben stan. es folgen aus des Strickers Karl dem grosen v. 70—76. 126—860 der ausgabe von Bartsch. zwischen v. 76 und 126 der ausgabe stehen die zeilen:

als due her naich wyrdes lesen so wye fye fynt gewefen von deme edeln konigh Pyppyne. als daz von eren woil magh syne daz ime eyne helligh frauwe zu wart gefworn.

nach v. 860 steht (bl. 457'): Hyby hane ich ynß Johannes Gensbeyn1 laisken blieben vnd ynk nit vortter mocht schrieben, so ich die buecher dauon hatte, waß dieße eyne kleyne batte etc. Doch moecht ich das buech nit behalten vnd folt ynß gott walten, dan yng worden ift in kortzer frijste dem etteln woilgeborn jungher Philips von Westerburgh2, der yn 8 von mir haben wolde, sonder alle vngedulde die historien zu lesen, dwile das buech magh wesen, daz ich ime woil gonne vnd sare mit daüon etc. Vnd fint fünffe büecher der hystorien bie eyne ander, sagent von eyme züm andern.

Daran reiht sich bl. 458—464 das folgende unbekannte gedicht über die taten Karls des grossen und seiner helden:

(f. 458) D's konigk karle geweldeck|lÿch

oberwant aller wernide | rÿche daß romesche keyserthum | be-

dye dützschen lande holffen dafß

5 er wart aller furstenn here mit stryde gabe wyscheide ere vber qwam er alle die lande meyste mit holsse der godes hande der yme genade viel erscheynte 10 so er yne mit truwen meynte den er ane bettet dagh vnd nåcht vnd ermaent yne fyner måcht deß gab er yme wytze vnd crafft vnd gewalt obir alle fyne figent**fchafft** 

Zv erste er die düetzsche lande 15 erwan

vß den kore er tzwolffe man die besten er haben mochte dye ime zu syner hüde dochte dafß waren fyne zwene brûder an bede rapode vnd wonneman dar nae fyne drye neben jûngh berwyn günffrydt vnd nebilüng zeu den deth er düetzste fürsten

kyefen gezeron genāte herre zu fryeßen der siebende von normynden 25 rýchart

1 Johann Gensbein, vikar zu Limburg, der schreiber der hs., geb. 1444, gest, swischen 1504 und 1507, s. den dritten anhang meiner ausgabe der Limburger chronik (Mon. Germ., Deutsche chroniken IV 1) s. 109. <sup>2</sup> graf Philipp von Leiningen-Westerburg, geb. 1483, gest. 1522. vgl. Lehmann Gesch. der burgen der bayer. Pfalz III, tafel zu z. 266. im archive auf schloss Westerburg fand ich keine solche hs.

(f. 458') der åchte oryger von tennemarck

der nüende beyers hirtzoich nåymis

der zehende von swaben gerolt rynfranck margkgraüe otto der | eylfite waz genāt |

30 der zwolfte ajmont graue vß| flander lanth |

der liebest voder ine allen schöne waß rülant siner swester söne deme erwelte er besunder zwolff man

der erste olyser von viande 35 von remenß ÿtzbischost tärpyn solde irrer aller sele bewerer syn der drytte von brytanië engelhart

von thirol bernger genät wart der flarck hirtzoge sampfyt

40 der feefte waz der küne hartfryt der syebende ottwyn von dyone der achte waz gorant der fchone gergyß der nüende von karlingen

der zehende ausis von soringen 43 der eylste yppher von alboný walther von der warth i der lesse sye

Myt dießen zwyrnt tzwolff genät konigk karle fine nefe rülant mit andern viel landes heren 50 begunden wit in die wernk zu

keren (f. 459) mit lere vnd mit Aryde

betwingen
an deme cryften glauben bringer

au deme crysten glauben bringen beyden júden vst gnade off raich

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

durch māche wilde landes îpraich in italien walen in welfche genāt 55 polle pollonie in ungerlant krychß prūß tenmarck boheym schötten yrlant arle armeyn engelant franckrych francken rynfen

swaben beyern sachßen vnd 60 dynßen

fflemeßen ffryesen sleusen wyndeßen swedschen normeißen portegall galytz und naseyern brytanien yßpanien und ybern ven deme mittel mere an das 65 occian

wart ine alle herschafft vndertan zu leste corderß yßpaniger lanth von yne wart verhyrt vnd ver-

brant daz rache der konigh von sarragóß

marîtoles mit boifcheyt groiß 70 er fant fine falße hotfchafft zu karle hyn

do er fich nit kunde erweren fyn mit offiatz er cryften glauben kore

syn v**a**d fyner furften kinde dar vore

zu bürgen vnderhot dem keyfer 75 fÿch mit großem schatze vnd mit

mit großem ichatze vnd mit gahen rych off daz er yne brecht von dem lande

(f. 459') vnd daz er gereche fine ande

len jûden vff gnade off raich an den er befele yspanien frye h ist vom schreiber nachträglich beigesetzt.

5

80 diefße falsche mortsche verretery stiefft karles swager gebylon vmb daz rulant sine stieffson mit synen zwolff bylten worde erslan

sint er fÿch mit ine nit kunde vbertran

85 bye konigk karle vnd den fynen so nû der keyfer byn zu ryne mit den furften ryden wolde da reydt ime gebylon daz er folde rulant dûn yn yfpanien keren 90 mit den zwolffen wan ym gern die heyden worden vnder tan er dorffte deß keyne forge han dan er ynß so stede da hette gemâchte

daz yne geschee keyne obirlachte

95 dyfß rieden auch die fursten gare sie wysten leyder nit dye fare dye gebylon hatte mit den heyden als karle vome lande wart scheyden

rülant in yßpanien reydt 100 deß ersten tages ine bestreydt marstoles konig von sarragoß myt zwolssen fursten scharen groiß

die rülant erflugh vnd verdreyppe das finer zwolffer nye keyner doit v<sup>5</sup>leypp

105 anderwerbe marftoles sant dare
ffler fines groißen konigh fchare
(f. 460) dae worden rülants
zwolffer eychte erflan
der heyden qwam auch keyner
dan

zu deme drytten stryde marstoles selber reytt den rülant also gare versneytt 110 daz er floch doit wont hyne heyme vnd vorloiß die synen gemeyne auch worden die crysten alle erslaen byß off rülant der sine horn fån bließ daz ynß konigh karle hoirt 115 der deth balde die widder fart by B ghene rontzenfall in den dall do sie lagen irslagen all rulant waß der erste den er fant drondart daz swert in siner hant 120 von jamer vnd von groißer noit erbait karle vnfern hern gott daz er ime diße holffe rechen

eyne halben tag zu rücke gan 125 byß karle alle fine viende erwan Des wart gewaer von perfian der groiß konigh balean mit zweyne vnd fiertzigh konigen

do wart die sonne wydder off

brechen

deme karle auch fine leben nam 130
mit allen fynen fursten vnd mannen [nen
der nye keyner qwame von danauch qwamen der crysten viel zu
dode
mit karls bruder rapode

doch vor ye eynë cryften man 135 worden thüfent heyden ghene irflan

> [D]o reyt karle ghene sarragoß [floße vnd besatzt lant stede vnd

<sup>1</sup> folgt schare ausgestrichen.

marftoles bynnë dea erstarpp 140 premuda fine wyb erwarpp genade vnd fych deuffen liefß gelian karle sie hebende hies er nam sie dae mit vnd fore da bta doe dye godes pilgerin 145 erslagen lagen zu rontzenfall synen nefen rülant vor yne all claget er mit hertzeleydes pyn beyde olifier vnd turpyn als gantz man die bie eyn gelaicht 150 vnd fie gefalbet zu lande braicht zehen der tzwolser vnd sechs bondert man worden von den heyden fonder getban die andern kunde man erkennen nye goit det yne eyne zeichen das dye 155 crysten hatten bie yne lylien Rape die heyden dürch fÿch hattē dôrn gane die gottes merteler worden vß gebaben mit groißer wyrde schone begrabeo byß off die furften die man 160 vnd ire gebeyntze zu lande fürt da bühet karle eynē spittail mit so kost richem zu fall deß fünste konige belehent sin gelyan die gedaüffte konigin

165 hatte ire lebetage die frieheyt dae

(f. 461) sie stiesst auch selbes dar nae eyne bysthum in ires mans lanth ober den Reyne da rülant starppe<sup>1</sup> konigk karle buwen hieß eyne kirche die er ryche lyes 170 in kerlingen zu sant romane eyne heren cloister ryche gedane stiefft er dae die fursten lyhen begraben vnd erhaben fyen [k]arle reytt fort gene blåfij 175 do die geronde flusset by off daz er finer2 forge gefeffe vnd fynes leydes eyns deils ver**geße** vnd wolde der rüge erbeyden er fant da naich agaleyden 180 der schonen olisiers swester do wart lyne leyt ye vester so fie von irem bruder vnd3 rulant der ire zu eyme man was benant vorname daz sie erslagen waren 185 do begunde sie von leyde gebaren daz sie ine vnder henden ver**fchiett** deme keyfer daz fo wee ime geryu

1 Rappe steht in der hs. am schluss der vorhergehenden zeile.

genaff

**fchone** 

daß er viel nae vergangen waß

man bestadt sie in eyne cloister

zu feligen nonnen die do wonen

zu die Ber begreben iß

vnd kume vor groißem leyde 190

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> foner hs. <sup>3</sup> vnd über der zeile nachgetragen hs.

vorstall sych gebelon so ryske

195 (f. 461') daz er zu rosche dar
von qwam
do sine hüter otto daz vernam
er rante yme naich bysk er
ime wart
konigk karle keret syne fardt
gehen ache zu gerichte sasse
200 vnd deth die heren sprechen wass
dodes der ver retter schuldig were

der deme ryche vnd ime die fwere [doden hette thun manchen crysten von eyme fynem mage wart geboden

205 kamps vor yne fych off genam dietmar rûlants nefe yme qwam vnd erflugh den felben phynerel da gingk ynß gebylon an daz fel man bant yne ane vier enden 210 mit fûefßen vnd mit henden zu starcken roßen fiern die zure zogen ine so schyern daß keyne glidt bye dem andern was

auch der felen fyne er vngenaße

215 wan er keynē ruwen haben wolt alle fyner myßedat scholt doe¹ vmb karle sine gesticht gare verdilget vnd vornycht dasß ir bye lande keyne⁵ verleyppe

220 karle vorter sine zÿtt verdreyppe mit godes dinste in alle wyse wanehaffttig was er zu parysse vnd versamet der hohen meyst stait

1 oder dor, undeutlich in der hs.

von yne name er güdere lere rait
daß er alle fyne wefen schicht 225
(f. 462) nae gotz gesetze vnd
rechtes gericht
goit yme soliche wyßheyt dett
daß er vß aller schriesst rete
die beste rechte konde geben
vnd so eygentliche eben 230
yderman syne sache benäte
daß ime von gott waß bekant
deß forchten yne die bosen sere
dye gerechten frauweten sych
da mere

[G]ott gab ime zu dem 235 andern male

daß er lebete ane alle qwale
das ime nye keyne glit gefware
aller ertze medicine er vorbare
wan er lebete fo meffecklych
dag vnd nacht erqwickt er fych 240
mit dem mandate der godes lere
er faste vnd bete vnd weynte fere
in eyme schauwenden geystes
leben

mee dan viel ordens lude begeben

dynet er gott mit wercke mit 245 wort

daß ine gott viel dicke erhorte vor fych vnd alle die cryftenheyt dorch ine wart manchem genade bereyt

goit gab ime folichen richtum daz er behilte den groisten rume 250 den ye gewañn konigh off erden neest konigh salomon dem wer-

er verfolt degelich důfent man

vnd mee dan man verachten kan 255 dan er nye gewan dye myñe (f. 462') zu godes ere ftûnt alle fine fynne mit der almofen er zu helff qwam wo kirchen vnd paffeheyt abe nam ane zŷre an bûwe ane fingen vnd¹ lefen 260 dar ane eyne wÿdder brenger

muste wesen
in drue gedeylt er synen schatze
vnd machte eyne selen selig satze
mit eyme deill spisete er sich
vnd die sine

vnd manchen gottes pilgerin 265 daz ander deill waz gebreften hatte

zu allen guden wercken er ynß begatte

das drytte zu tzwentzich kyrch.

er yns liess zu füre komen daß erste was rome sant peters hüeß

270 dar nach zu Remē zu meylon hervß

zu forüge in lombardye in mentze zu den graden sant marie

die man deß males büet mit zyrde zu winarien colonien vad tryer 275 zo byfancie arelos vnd senones zu burgule dyatantafia thürones zo rethomago remens lügdyn zu vyen bicüries ebrotym den Schatze folden dieß bysthom in drüe deylen eyn deill ine gehorich att 280 dye ander zwey deilt 2 yren kirchen vnderthane wo sie dye wysten gebresten hane (f. 463) [k]arle hatte die schoneste liberye

die ye keyne konigh fin dage bye

mochte vif erden an fich ge-285 lenden

die hieß er alle vmb spenden zure hohen scholen zu kysste cloiste

daz dation loppe delta groißer des critten glauben werden folt er waß gelerter paffeheyt holt 290 deme adell er auch beholffen waß alles das er ye zu hoiffe gelaeß ane wappen waffen vnd gewere

dess er eynen groißen schatze gelüet

von fynen erwonnen fynden gare 295
daß gab er follencklichen dare
allen wapenern zu deme ftrydt
die wytwen vnd weyfen fchirmitten myt

dye wolte er ye beschüert hane vnd alle godes armen vndertane 300 waß von guder hande luede elemde straißen der werlt büte in allen synen landen nae vnd

ferre von dye deth er gefriet gare schone alle kaufflude vnd ire bewer 300 dye der crystenheyt notzbere waren er auch gesredet deth

<sup>1</sup> vnd ist über der zeile nachgetragen hs.

<sup>3 &#</sup>x27; deill ' zwey hs.

der burger eynigkeyt er besteet daz sie hatten vor rechtes genugh

310er befriehet auch den plügh vor allen viantschafft schade arbeyde luede er hatte genade (f. 463') vnd aller hande wercks lude gare

deß müßgenger name er ware 315 waz nyt hatte von güde oder erbe nare

vnd gefunt nyt arbeyden wolt yrrer keyme mochte er wefen holt dorch yne bestunde fych manich dayt

deß fine lipp vnd fele genofgen hait

320 soß dett er viel zu wercke keren yrß leben heyle hie vnd doirt gemeren

[k]arle düetzschen landen gelaißen hait

zcu notze zweyer hande rait oben vnd vnden bye neben ryne 325 gefriehet zu libe vnd fele ge-

wynne [fort
wertliche jare mysche zu sranckzeu martkrame kausse gudis hortt
daz beste gudt vor der sunde raich
ablays romischer genade zu aech
330 von babestlicher gewalt zu aller
zütt

hait vns karle don gefrytt ane anderß wo groiß wirdigkeyt dye er erwarppe der cryftenheyt so er veriaget die reüber von dem felde von morderye feget er die welde 335 den lüderen behielt er den dag den dyeben er die naecht verlagh

hys off eynen der hieß eligaste der den luden dett großen braste (f. 464) karle geboit were ine 340 finge

daz man ine viel hoher hinge dan ye keynë diepp off erden yne allen kunde er nit werden wan er waß liftig vnd clügh karle ghene nye keyme menschen 345 gedrück

groißern haß finer boißheyt von ane zu fyme swager gebylon der auch von fyner undete wegen verkore er den ewigen godes fegen

dan fülte karle lange' gelebet han 350 er hette<sup>1</sup> viel nützes dinges gedan alle richtüm wolt er deylen ge-

iyone
alle vnfruchtbare<sup>2</sup> wüftunge machen büwelich

alle vnfertich wasser machen

brücken

alle godes hueß laißen fmücken 355 alle martstede vberdecken reyne alle lantstraißen vndersteynen alle gerichte vß der schrießt er-

nuwen
alle lantfrede sloße huwen
alle rauppgefeße zu brechen 360
alle boyßheyt laißen rechen
alle woledait thün ergetzen
alle fchedelich gewalt entfetzen

<sup>1</sup> hette ist über der zeile nachgetragen hs.

<sup>3</sup> vn ist am rande nachgetragen hs.

karius dutzschen landen
365 wolte hane daz bestanden
dar vmb alle crysten synen namen

billich ewigliche follen loben amen

Hieran schlie/sen sich die folgenden notizen in prosa:

(f. 464') Item ließ Karolus zu Rontzefalle eyne kostliche kirche vnd hoßpettail büwen vnd machen, dar inne er ließ begraben die sursten vnd hern, die von den heyden erslagen waren. Auch bestalt er, daß dar inne jerlicher gulde siel sunsse hondert thüsent phont geldes. Dan die konigynne Golean deß oberste koniges Marstoles der heyden was in deme obgenanten spittailt byß ane ire ende vnd dyent gode vnd entphingh die armen pylgerin vmb gottes willen. Item ließ auch Karolus eyne gotze hueß büwen vst den stesst auch Karolus eyne herlich closter von sant Johanns orden vst die stadt do hee Rolants horne santh. Vnd soliches geschydt was, do zoich Karolus vß deme lande etc.

Darunter in kleineren zügen mit dunklerer tinte:

Hie hane ich schriebens abgelaisßen, so ich ynß beschrieben habe vß der maisßen in eynem ander büchelin, daß ist selbes myne.

Darunter mit heller tinte in groben zügen:

Doch hait ynß mir der ettel woilgeborn Philips her zu Westerburg graeff zu Lyningen genomen, so ich ynß ime gonde.

1 obgenant hs.

Darmstadt 1. 3. 85.

ARTHUR WYSS.

# ZWEI NEUE BRUCHSTÜCKE DES GEDICHTES AUF K. LUDWIG DEN BAIER.

In den Sitzungsberichten der Wiener akademie phil.-hist. classe bd. XLI s. 328 ff hat FPfeiffer den inhalt von sechs doppelbll. und einem einzelnen blatte veröffentlicht, welche bruchstücke eines lobgedichtes auf k. Ludwig den Baier enthielten. beim durchstöbern alter büchereinbände der Dillinger lycealbibliothek fand ich zufällig zwei weitere doppelbll. aus derselben hs. sie dienten zur einbanddecke von J. Hackeri Commentationum etc. T. II. Friburgi Brisgoiae

1621; da dies werk auf seinem titelbl. ebenfalls den vermerk Soc. Jesu. Dilingae 1622 trägt, so bestätigt sich von neuem Pfeiffers vermutung, dass die hs. von den Dillinger jesuiten, wol im j. 1622, zerschnitten wurde.

Von den beiden neuen doppelbll. saecl. 14, welche auf jeder octavseite 28 zeilen haben (auser 11°, wo deren nur 27 stehen) und ihre abschnitte durch abwechselnd blaue und rote initialen kemuzeichnen, ist das erste im ganzen recht gut erhalten, dagegen haben die oberen partien des zweiten dadurch sehr gelitten, dass man sie an der ausenseite mit einem weisen sirniss überzogen hatte, der den titel auf dem einbandrücken zu tragen bestimmt war, dieser sirniss übte ein ätzende würkung auf die buchstaben aus, sodass sie vielfach ausgefressen wurden oder doch jede spur der tinte verschwand. sichere ergänzungen sind in klammern gesetzt.

Das zweite der neuen doppelbll. schliefst sich meiner überzeugung nach unmittelbar an Pfeiffers bl. 6 an. darf man nun darauf etwas geben, dass von späterer hand bei 11th 26 die zahl 28. beigeschrieben ist, während neben 1°62 die zahl 16. steht, so würde folgen dass mein erstes doppelblatt mehr in den anfang des gedichtes, wol vor Pfeiffers bl. 1, gehört. ist dies richtig, so erführe Pfeiffers inhaltsangabe in so fern eine erweiterung, als am ersten tage vor frau Ehre, deren lob der dichter verkündigt, ein turnier stattgefunden hette und dass, nachdem frau Ehre den preis der kaiserin beendet, nicht unmittelbar (Pfeiffer s. 332), sondern erst nach umfluss einer nacht das lob des kaisers gefolgt ware. dass übrigens die hs., welcher sowol Pfeiffers wie meine bruchstücke angehören, nicht aus einzelnen doppelbll. sondern aus quaternionen bestand und dass wir bisher nur den kleineren teil ihres inhalts kennen, ergibt sich daraus, dass zwischen Pfeiffers bll. 1 und 2, 3 und 4, 7 und 8, 11 und 12 der mangelnde reim das fehlen von mindestens je einem doppelbl, erweist.

Auf die frage nach der historischen unterlage des gedichtes und nach seinem verfasser gehe ich nicht ein, da die neuen fragmente dafür niehts austragen. erwähnen will ich nur dass Riezler, Bair. geseh. 11 554 Pfeiffers ansicht, welcher meister Utrich von Augsburg für den 'schreiber' halt, nicht beitritt.

Dillingen.

DR ENGLERT.

a Mit f....licher vnderscheit Waren wirdeclich becleit Ir helme vnd och ir schilte Manig stoltzer helt da spilte 5 Nach frier måt geluste Mit ritterlichem iuste Wart Manig sattel manes blos Hie bi der scheste brachen dos Glich den dornslegen starch 16 Da wart erbûget manig march Hurta wie iegerliche Manig helt an mûte riche Sin heil versüchte mit dem sper Dirre hin der ander her 15 Ir Ors ze samen vaste triben Nu dise sinander nicht entliben Si versüchtens fürebes Einer wol der ander bes Si fûren weidenliche gar 20 Manig höbet wart da helmes bar Von freuellichen stichen Ein ander nicht entwichen Das edel hofgesinde Gar stoltz vnd gar geswinde 25 Fúr die geste vaste brach Fro ere das mit luste sach Vnd der werden frowen schar Die so durlúchtig vn so clar b Zogten mit in vf das velt 30 Da so (r)icher froiden gelt Mit wünen wart gemeret Wart ieman da verseret Der mochte sich des geilen Wan in fro ere teilen

35 Konde soliche sture

Das si gar votúre

Wagen stiche herte

Ir manheit si das lerte Vnd čch fron éren habedang Das mangem da vil wol gelang 40 Wan swas ie der man verlor Das was zwivalt vergolten vor Das schüf das sich de mäg' fleis Wie das er we curteis. In sunderlichen têten 45 Sich wolt da keiner spêten Vil manger für den andern drang Vnd nach hohem prise rang Den fryer wille dar zû twang Alsust das rich gevilde 50 Manig kurtasie wilde Wunneslich erlächte Nieman den andern schüchfe Wes ie der man da gerte Mit sper ald mit dem swerte 55 Ze houelichem schimpfe. c Daz vant er mit gelimpfe Nach aller sinr begirde Ally was (ri)cher wirde Lag an der massenve 60 Luter vnd wandels frve q Dú hochgelopte kánegin Hat so wirderichen schin. In stoltzer kúr se vaste Ir rilich bilde glaste 65 Als ein liechter engel clar Si was nach allem wunsche gar Mit richeit vber finet Nach vollem luste schinet Ir gestalt vnd ir figure · 70 Ich wen kein creature Ir si gelich vf erde Ir hoher pris so werde Ist alles wandels ane Dis sag ich nit von wåne 75 1 möglicher weite stand evnderlicher. 42 swivalt) v aus u corr.

## 74 ZWEI NEUE BRUCHSTÜCKE DES GEDICHTES

| Waz ögen ald hertzen                 | , п                            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Kan wenden senden smertzen           | a Trut                         |            |
| Mit wirdericher gnúchte              | De                             |            |
| Das lag mit voller zúchte            | obe                            |            |
| 80 An der kúneginne zart             |                                |            |
| Dú nach seldenricher art             |                                | 5          |
| Mit der frôidenrichen schar          | Wan                            |            |
| Zogten zů dem bŏme har               | K scham                        |            |
| Der so schon gerichet was            | Alsus ist si sere gram         |            |
| 85 d Liechte blûmen vnde gras        | Was den eren missehagt         |            |
| Des wart das velt zer                | Ey was selden ist betagt       | 10         |
| Manig öge wart                       | Dem fürsten dem si wonet bi    |            |
| An wüneclichem glantze.              | Si tût in mang' sorge fri.     |            |
| Sumelich da ze tantze                | Vnd birt im hochgemute.        |            |
| 90 Sich von den rossen liessen       | Mit ir wibes gûte.             |            |
| Mich mochte nicht erdriessen         | Als ir tugende wol gezimt      | 15         |
| Der lustebernden schöwe              | Da von bilde bi ir nimt.       |            |
| Do dú werde frowe                    | Mang lobewerdú frowe           |            |
| Vnd das ingesinde hôch               | Dú in so richer schowe         |            |
| 95 Sich in das gestûle zôch          | Průvet ir gelêze               |            |
| Ab der blûnden heide                 | Vngern ich des vergesze        | 20         |
| Was richer ögenweide                 | Si ist dú vs eren pfat         |            |
| Vf erden ieman hat gesehen           | Nie eins halmes breit getrat   |            |
| Das konde rili <b>ch uberbre</b> hen | Ach dú zarte gelle min         |            |
| 100 Der fröwen schar geclêret        | Ist hoher zúcht ein bilderin   |            |
| Nieman da wart geueret               | Es wurden nie zwo gellen.      | 25         |
| Der were synder froide               | So fruntlich gesellen.         |            |
| Sorge wart durh slôide               | Als ich vnd des keisers trut   |            |
| Der massenie reine                   | Alles werren vnkrut.           |            |
| 105 Hie bi ich sag ein kleine        | b gar                          |            |
| Von houelicher manheit               | Wan wir vns b(eid)e geweten    | <b>3</b> 0 |
| Wie fro ere was becleit              | Han zû des keisers             |            |
| Mit vsgenomner richeit               | Er kan vmb vns                 |            |
| <b>D</b> ý clare <b>was</b> gezieret | Das wir in beide minnen        |            |
| 110 Durh wunnet vñ florieret         | In hertzen vnd in sinnen       |            |
| Trûg si ein riche crône              | Er lit ir bi vad hat doch mich | 35         |
| Von edelm golde schône               | Ze sunder trute sicherlich     |            |
|                                      | Svs ist er vns gemeine         |            |

101 generet] u von späterer hand in v corr. 102 synder] v sus u corr.

| 40 | Dis wunder ist nicht kleine<br>Daz ich hie erscheine<br>Do fro ere hat geseit<br>Miner frowen werdekeit<br>Dez wart min hertze frûtig                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | So gar hobes lobes glis<br>Den si sunder ittewis                                                                                                            |
| 50 | Vs röselechtem munde<br>So zartlichen kunde<br>Von ir truten gellen sagen<br>Der keiserin ze oren tragen<br>Si sprach das ist min girde                     |
| 55 | Wie vil ir hohen wirde<br>Selikeit zû flússet<br>Wan si nicht erdrússet<br>Ze leben nach miner regel.<br>c Da von gelúckes segel                            |
| 60 | Treit ir hoher eren schef<br>Also das keiner schande tref<br>Ir zuchte hort verseret<br>A wie schon geheret<br>Sint der werden tête                         |
| 65 | Frý vnd da bi spête. Sunder meiles grête Wie vil ich gûter worte Von fron êren horte Die mir frôide brâchten                                                |
| 70 | Min sinne doch gedächten Aber an min alten schaden Vnd wie ich wurde gar entladen Des bresten von dem swerte Des ich ze gabe gerte. Als ich oste han geseit |
|    | Nv was das nachtmáz bereit                                                                                                                                  |

Das der werden frowen schar 75 So gar lútselig vnde clar Ze tische wolte sitzen. In tugentbernden witzen. Dú zarte fro ère zv mir sprach Schriber hab kein vngemach Ich wil din nicht vergessen. Wan ich han wol gemessen. Dine stête trúwe gantz d Da von du ....... Dú macht...... Als sinen g ...... Was du . . . . . . . . hast Vnd du doch nie abe last Du průvest alle stunde Mit bertzen vnd mit munde Was des fúrsten ere si Vnd siner frowen wandels fri. Da von ich mich han bedacht 95 Wie wille werde fürbracht Vnd des fürsten wirde breit Nv was das essen gar bereit Das dú massenye zart Wirdeclich gespiset wart 100 Als ich vor gekundet han. Das wil ich vnderwegen lan. Da wart schon gehouieret Der hof was wol gezieret Ze wunsch mit allen sachen. 105 Die froide konde machen. a Do das mal vertriben waz Vil stoltzlich vf das grune gras Hůb sich dú massenye klůg. Da was versprochen vnfûg 110 Alsus si wolten dannen varn.

43 mtig] v aus u corr. 96 nach Wie ist din von anderer hand übergeschrieben. 103 gehouieret] u von anderer hand in v corr.

# BRUCHSTÜCKE EINES ND. PROSAROMANS.

Auf dem stadtarchiv zu Stolberg fand ich zwei zusammenhängende quartbll. einer pergamenths. des 14 jhs. mit je 29 zeilen auf der seite, welche zum umschlag der Rechnunge des Hospythals Sancti Georgij Angesangenn Mychaelis Anno 70 vnnd Endett sych Mychaelis Anno 1571 Gehaltten durch Kylyan Kalenn zw Stolbergk (schmalfolio) dienten. sie gehören nunmehr unter der signatur Zb 14 m der hiesigen gräßt. bibliothek an. ihren inhalt bringe ich im folgenden unter beibehaltung der interpunction diplomatisch getreu zum abdruck.\*

Wernigerode.

E. JACOBS.

[\* die bll. enthalten fragmente einer bald kürzenden bald erweiternden nd. prosailbersetzung der chanson de geste Girart de Roussillon. zum beweise teile ich unter dem texte die entsprechenden romanischen partien mit und zwar, sowol des leichteren verständnisses wegen als auch weil eine kritische ausgabe des gedichtes bisher nicht existiert, nach der wörtlichen franz. übersetzung, welche PMeyer (Paris, Champion, 1884) hat erscheinen lassen (s. 300 ff). die zahlen seiner abschnitte entsprechen den tiraden der Oxforder hs. des originals (ed. Förster Rom. stud. v 182 ff). die vergleichung ergibt auch dass zwischen den erhaltenen beiden bll. der übersetzung ein deppelbl. verloren gieng. — für die erzählung Bedeluns (bl. 2') verweist mich RKöhler gütigst auf Altd. bll. 1, 49 (dasselbe gedicht nach der Heidelberger hs. 341 ed. WGrimm in der zs. Wünschelrute, 1818) und LBechsteins Deutsches märchenbuch, Leipzig 1845, s. 183, wo die Altd. bll. als quelle angegeben sind. ST.]

(1°) angest hebben. vn ewichlike pine liden: Neman ne verlate sik vp° sine ivget. deme iughe mane mach wol vngeluchke scen: Nema erhesse sik dorch sine macht. got is sin weldiger wan gi alle vn makit aller walt ende. also he wil: Homot is gode let. vn de sik otmodigit scal van rechte gnade vinden: Gerart vn sulke sokit gnade mit otmodicheyt. se enbedit iv bi me. dat se (to zu ergänzen?) beteringe dorch godes ere vn iuwe eren vrunde. vn iuwen to gnaden. willit negenteyn ebbedige buwen mit vnseme rade, men scal ere beteringe gerne no nemen. wante se it willichliken dot:

Do quemen de greven gande ouer velt bardot. vn mit en

<sup>635. &#</sup>x27;Je vous ferai un bref sermon sur la Vérité. Je vous dirai ce que fait Dieu, en sa majesté: il abaisse orgueil et soutient l'humilité.' A ce moment, on vit les comtes venir par le pré: ils formaient une colonne de mille hommes de profondeur

ere vrunt. wol teyn dusent edele h'ren. ire mage. vn (sic) ire man. do se quemen dar de konig was. do vntstunde se alle vntdechkit de greven ere hovit. vn gingen beyde vor den koning Gerart dede deme keysere sin swert bi deme knope in sine hant 15 vn bogede sin houit vppe sine vote. Fulke dede dat silue vn ale de mit en waren sochten des keysers gnade: ~

De otmodicheyt was gode les. vnde deme keysere anname. den edelen luden van soteme herten erbarmeden se. de homodigen van svreme herten hadden es hat vn torn. Iedoch so ne 20 was neman so cundich dar de ouele don(?). oste it was al wol gedan: De konig vel vp° gerarde. vn cul (zu streichen) custe en. vn sint sulken. des vromicheyt he wol bekande: Se worden sine man. vn deden eme hulde: De konig let en ere len. vn eren eruen. vn bekande en des openbare: Sint sochten se gnade. 25 to den hertogen tyderikes magen. den dede se manscap. vn sworen eren willen to donde sunder arge list. vn 1vgebot (l. ir gebot?):  $\infty$ 

Also de pauis gebot. boreden se alle ere hande vp. vñ vertegen manlic vp° den anderen: De pauis dede se alle to banne. 30 de ieniger vmine mer gedachte. vme de dinch (1<sup>b</sup>) de dar versonit weren: De paues spc karl. din elder vader karl. dede

sur cent de front, barons, comtes, comtors, riches chasés. viennent à pied et déchaux. Quand ils furent près de l'assemblée, ils s'arrêtèrent. Girart et Fouque, les premiers, la tête basse, sont allés au roi. Girart lui rend son épée, par le pommeau doré, puis il se prosterne à ses pieds. Les francs nobles barons surent émus de pitié, et les félons orgueilleux de colère. Et pourtant il n'y en eut pas un assez osé pour dire une parole hautaine ou démesurée. Le roi releva Girart et le baisa, puis après Fouque qu'il savait sage. Ils lui font hommage et feauté, et le roi leur rend leurs fiefs à titre de biens béréditaires. Puis, tous deux, ils s'humilièrent devant les fils de Thierri d'Ascape, et, de bonne soi, ils se mettent à leurs ordres et leur sont tous les hommages que ceux-ci voulurent. Le pape leur a imposé tent cela à titre de pénitence; il a commandé que tous lèvent les mains, en signe de paix et d'accord. Ensuite il a frappé d'interdit et séparé de Dieu quiconque recommencerait la querelle.

636. Le pape s'exprima en homme loyal: 'Roi, si tu le

vele oueles. fo hevestu gedan an diner thit. dar vme bistu carl hamer geheten. de name. wil ich. dat nv ende hebbe: Du scalt 35 nv vortmer heten karl de cale. vnde sint di got vrede. vn vele vrunt. vn diner barone gensce gegeuit heuit. mine got vn vrede. vn soke gnade wo du gode botest. vn sine hulde behaldest: Carl de volgede deme pauesse siner guden lere. vn bewisede och manige rike ebbedige:  $\infty$ 

Fulke ne cude siner vromicheyt nicht vergeten. he spet to gerarde. vn to carle. hebbit rat mit inwen barone. we gi de armen riddere. de des orloges sik begingen. vn nv lenes. vn gudes los. vn gare unberaden sin. also beraden. dat sunder ros. se sik mogen began. vn dwingit ere heren dat se en gut don: Den quaden argen nemit dat gût. vn gevit it den guden: wante behalden. vn verloren gut. ne is nicht kolis wert: ~

veux, tu peux encore arriver au salut. Charles Martel, ton aïeul, fit de grands maux, et toi, en ta jeunesse, tu as fait de même: ce nom fut faux [cis nuns fu faus]. Présentement ton nom doit être Charles le Chauve. Maintenant que tu es riche en barons et entouré d'amis [e damis claus], aime Dieu et la paix, et demeure en repos.' Le roi fut sage: il suivit les conseils du pape et fit faire je ne sais combien de moutiers royaux.

637 (fehlt in der nd. version). Les jeunes guerriers dirent alors: 'La guerre est finie; il n'y aura plus guet-apens, plus de chevaliers frappés, d'écus brisés, et ceux qui ont été à la peine seront méprisés, tandis que les ducs seront aimés pour avoir fait la paix.' — 'Que personne ne se décourage pour cela', dit Fouque; 'je leur donnerai de bon gré vivres et vêtements, si même je ne leur donne davantage.'

638. Fouque parla à Girart et à Charles: 'Maintenant, voyez à ce que chacun de vous, comtes, demaines, riches barons, donne aux pauvres chevaliers de quoi assurer leur subsistance. Amenez-les à la montre ainsi qu'il a été établi dans le pays [É ques amenaz toz a mostreison Si cum fu establit en la reion] pour défendre la terre, lorsqu'il en sera semons. Et s'il y a de riches avares au coeur félon, à qui l'entretien et les dons coûtent trop, qu'on leur enlève la terre et qu'on la donne aux vaillants, car trésor mis en réserve ne vaut pas un charbon.'

Karl dede gerne dat eme salke ret. vn na it vor gût: De spe to den baronen. dat eme sulke hadde geraden: Edelen barone spe karl. hebbit de riddere lever den gelt. oste siluer. oste ienich gût. vn iûwe len nach iûwen staden. vn des landes 50 legenode: Swe so hulpe bedars. Ich wil eme des mines so vele geven. dat men min bot gelesten moge. so dat riddersich. so vele to sime bederue hebbe. also it der ridderscape gevoge. So mogen se iv. vn vns helpen: Sokit vns de heydene. mit riddere hulpe moge wi en vns vntsegghen: Wat doch konigrike vn 55 herscap. se ne hebbe dise vere. De dit gerne dot. deme wil ich lone vn helpen. de is nicht ne dot. de scal mit rechte sin len vorlesen. vn mine hulde: Alde de herren de dar weren. de volgeden carle sines willen. vnde wart aldes gesat. vn gestedigit mit eden. also dar be . . . . . . . . .

(2°) dat se it node don sculde: Wetet dat herre spc de scalk. dat it wat (l. war) is: Ich ne wille spc gerart. dat du icht seggest. des du ne mogest nicht wllencomen: Ne mach ik es iv nicht bewisen spc de scalk. dat gi it seet mit iswen oughē. so bin ich sculdich. vn is recht dat ik sterue swelkes dages gi 65

<sup>639.</sup> Charles tint le conseil de Fouque pour bon: 'Je vous le dis à tous, riches barons, préférez les chevaliers à l'or et à l'argent et tenez en chacun selon le chasement que vous aurez de moi: qui vingt, qui cent, qui plus, qui moins, selon ce que vous tiendrez. Qui ne pourra en supporter la dépense, je lui viendrai en aide, et de bon gré lui donnerai souvent du mien. Et amenez-les tous à la montre, chacun ayant cheval et équipement, afin que les païens ne nous trouvent pas au dépourvu, car un royaume qui ne sait se défendre est perdu. Et qui se montrera négligent, je lui enlèverai son fief, par jugement, et le donnerai, d'accord avec mes fidèles, à un plus vaillant.' Les comtes approuvèrent cet arrangement et le garantirent par des engagements et des serments. . . . . . .

<sup>651. &#</sup>x27;Sire, elle a jeté son dévolu sur un pèlerin. La nuit, elle sort avec lui quand le monde dort, en bas du château, où sont les jardins.' — 'Je ne veux pas que mon serviteur m'apporte des nouvelles qui, à l'examen, se trouvent fausses.' — 'Si je ne puis prouver mon dire, alors j'ai tort et je consens à mourir

willit. do dat gerart horde. dat deme (l. dede) eme van herten we. he ne horde ne mere. de eme fo we deden.  $v\bar{n}$  noch ne dranch. noch ne at. noch ne flep:  $\infty$ 

Des morgens ville vro was de greve up. vn ret ilende to 70 lande. he spc dar he allene ret: Eya edele grevine leve vrowe. sote herte vn truwe lis. honisch (L houisch) vn to rechte wis. vn truwe rat to alle minen noden. an groteme arbeyde. vn an langeme armode. an michelem angeste. heuest du dine ivgent versieten. dorch mi. dat ik ne sulker dinge. an di wart geware. 75 ost di aldus is misseschen. Herre got we was di. vn du sote got war vmme woldest du es der guden vrowen verhengen:

Aldus iamerde sik de greve. vn sprac numer ne mote der rat werden. de gude leve vrunt mengit. vn nemelike vnder man vn wis. de wol ouer en dragit: Endicas was wis. vn verstense dich. he merkede wol. dat des greven gelat. gewandelit was van der bodescap. he spe herre wat is di geschen. dat din gelat aldus gewandelit is: Sege Bedelvne. vn me dinen danken. vn lat di raden: Gi h'ren wat nv vn nimer spe gerart. aldus ouele is me geschen: Herre spe bedelvn. din herte is alto licht. vn

dans les tourments.' Lorsque le comte entendit ces paroles, il en fut si affligé, que jamais aucune nouvelle ne l'avait déconcerté à ce point. Il ne mangea de la journée et la nuit ne put dormir.

652. Girart se leva le matin, sans perdre de temps. Tandis qu'il chevauchait, il disait entre ses dents: 'Ah! comtesse amie, belle personne, intelligente, courtoise et sage, simple, affectueuse, douce, bien élevée, en quelles peines s'est passée ta jeunesse! A cause de moi, tu as vécu longtemps en grande pauvreté, et jamais tu ne m'as rappelé ta riche parenté, mais tu m'as conseillé et servi loyalement. C'est ton intelligence qui m'a tiré de la misère, ta sagesse qui m'a rendu mon rang. Et, si jamais tu as pu concevoir une idée pareille, où avais-tu l'esprit? Que Dieu maudisse ces gens qui brouillent ceux qui s'aiment. Tu en auras les yeux arrachés, ou tu seras pendu!' Andicas, qui était homme sage, lui dit: 'Sire, d'où vous vient ce tourment? Vous axes la figure noire comme de l'encre. Appelez Bedelon et vos parents, qui vous conseilleront, si vous le voulez bien.' --- 'Sire, que vous dirais-je? J'ai de la peine.'

heuest ichtes wanne ivnges mañes sin. det du eme quaden scalke. 85 van eme so gudeme bederven wine truwen scalt vme ere laster vn scande:  $\infty$ 

(2b) Here ich wil dich ene mere segen. de ich horde des ne is nich lanc. Do de keyfer van constantinopole sente sophien monster buwen dede. he vorbot alle den. de an sineme rike se weren. dat neman dar to cost. noch arbeyt ne dede, he dachte dat he mit finer coft. an dome werke godes lon. allene behalden scolde: Do was en arm wif. de anders nicht ne hadde, mer also se mit spinnende. vn mit negende. vn mit anderma (sic) bantwerke. armeliken gewinnen mochte. dat fe mit rechteme arbeÿde gewan. 95 dat gaf se vme hev. vn also de somere de to deme werke drogen. ene wile roweden nach der last in deme scede so gas se en dat to etene. vn des nachtes, so it neman ne sach, druch se en dat water vp° irme rucke. vn got it vp° dat werck. dar se hadde gemerkit des dages. dar it vromede vn nutte were. Do 100 cundigede got bi sime boden. deme keysere dat. dat des armen wives lon mer were van sin. den (= de) alde de andere grote kost. daran gelegit hadde: Dese mere spc Bedelun hevit min vrowe gehort. vn hevit daran eren sin gekerit: Sûnte sophien

654. 'J'ai vu le moutier Sainte-Sophie, et je ne crois pas Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

<sup>653. &#</sup>x27;Sire comte', dit Bedelon, 'je ne veux pas vous cacher la vérité: vous avez trop le sens d'un jeune homme et le coeur léger, quand vous vous en fiez à un gars au sujet de votre femme, Je vous dirai ce qu'elle m'a conté l'autre jour. Lorsque le roi fonda le moutier Sainte-Sophie, il interdit au peuple de son empire et de Constantinople de contribuer à la dépense, ne fût-ce que pour un denier. Mais une pauvre semme en eut le désir. Avec le pauvre gain qu'elle se procurait légitimement pair son métier, en cousant, en filant, elle achetait de l'herbe pour donner à manger aux bêtes de somme, tandis qu'elles se reposaient à l'embre. La nuit, tandis que tout le monde dormait, elle apportait en un vase de l'eau pour mettre sur le mortier. Quand le moutier sut bati avec ses clochers, le rei, qui y avait mis des sommes immenses, demanda à Dieu le véridique quelle récompense il en anrait. Et Dieu lui fit savoir par messager que la pauvre femme aurait meilleure récompense que le roi, malgré tout l'or qu'il avait dépensé, et c'est à cela que Madame a eu égard.'.

105 munster hebbe ik siluen geseen. vnde is dat sconeste. vo dat rikeste dat ieman sach: Wante sophia. dat is got silue: ~

Do dise mere ende hadde. do slaperden greven, he slep eme dromede en drom, den segede he den sinen twen gewerden, me dromede spc he, dat de grevine queme to me in enem bliande 110 mit eme soten roke, enen kelic hadde se in erer hant van golde, dar af gas se me drinken, des siluen wines, den got vt watere makede: Herre spc endicas de drom is gût, dat is dat de grevine regne is aller bosheyt, vn dat se di den rat scal geven, dar dv. . . .

qu'il y ait jamais eu, et que jamais il y ait le pareil. C'est un nom divin qu'on invoque.' Ce discours fini, le comte se sentit envie de dormir. Il mit pied à terre et dormit sur l'herbe. Pendant son sommeil, il eut un songe. S'étant éveillé, il monta sur son palefroi et dit: 'En route!'

655. 'Avancez, mes deux amis', dit-il, 'je vous conterai le songe que je viens d'avoir. Je voyais la comtesse sous un pin; ses vêtements étaient blancs comme parchemin, et plus couverts de fleurs qu'une aubépine. Elle tenait un calice d'or épuré avec lequel elle me faisait boire de ce saint vin que Dieu fit avec de l'eau aux noces d'Architeclin.' — 'Sire, c'est bon signe, je te le prédis; par elle il te viendra une grande joie que Dieu te destine.'

#### ZUM GEBET DES OTLOH

## DENKM. LXXXIII.

In den MG SS xvII 572 f sind aus elm. 14868 saec. 12 als Notae SEmmerami zwei notizen über Regensburger kirchliche bauten des 11 jhs. mitgeteilt (1060 ecclesia supra portam constructa, 1064 basilica dedicata), die besonders um der beigefügten reliquienverzeichnisse willen interessant sind. das zweite derselben steht nämlich in zusammenhang mit der heiligenliste im gebet des Otloh (MSD<sup>2</sup> 209, 25—40, die ältere lateinische fassung A ebenda s. 580). ich führe aus ihr was wichtig ist an.

S. 573 Anno incarnationis Domini 1064 . . . dedicata est hec basilica . . . in honore sancte Trinitatis, sancte crucis, sancte Marie, sanctorum apostolorum Petri et Jacobi, fratris Domini, sancti Be-

nedicti, sancti Antonii et omnium sanctorum monachorum et anachoretarum. continentur autem in hoc altare reliquie de ligno
Domini ...; de virga Aaron, de vestimento et sepulcro sancte
Marie; reliquie sancti Johannis baptiste, sancti Samuelis prophete, de corpore sancti Petri, de catena ipsius integer circulus;
reliquie sancti Andreae, de corpore sancti Jacobi fratris Domini,
reliquie sancti Johannis evangeliste; de dalmatica sancti
Stephani, brachium sancti Antimi; reliquie sanctorum innocentum usw.

Dazu vergleiche man Otloh, der nach anrufung der heil. dreifaltigkeit, der jungfrau Maria und des erzengels Michael fortfabrt (Adjuva me) ... per Johannis baptiste et per sanctorum apostolorum tuorum Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, specialiterque per dilecti tui Johannis et per omnium apostolorum tuorum suffragia, sed et per illorum sanctissimorum infantium patrocinia qui .... Succurre quoque mihi per sanctorum martyrum tuorum Stephani atque Laurentii . . . merita. die reihenfolge ist bis hierher, von wenigen zusätzen abgesehen, fast genau die gleiche. von hier ab weicht sie in beiden stucken durchaus von einander ab, aber noch folgende heilige des Otloh finden wir in der reliquienliste wider. aus A (lat. fassung) Vitus, Pancratius, Georgius, Emmeramus, Chilianus, Silvester papa, Benedictus, Udahricus, Cecilia, Margareta; dazu treten aus der deutschen fassung B: Antonius, Simeon, Leo papa. und schliesslich durfen wir für noch vier: Laurentius, Quirimus, Martinus, Nicolaus auf die ältere reliquienliste der ecclesia supra portam vom j. 1060 zurückgehen.1

Für 24 der in Otlohs gehet aufgeführten heiligen, d. i. für fast die hälfte, haben wir also reliquienverehrung in Regensburg nachgewiesen.<sup>2</sup> den grundstock seiner liste dürfen wir wegen der übereinstimmenden namenfolge des ersten teils vielleicht in einer art von officiellem reliquienverzeichnis sehen, das im j. 1064 aufgestellt wurde. dies verzeichnis mag in jener niederschrift des 12 jbs. bereits zusätze erfahren haben.

<sup>1</sup> wenn in den ca. 100 jahre jüngern reliquienlisten von Windberg MG SS xvII 564 wesentlich die gleichen heiligen vorkommen, so erklärt sich dies ans den nahen beziehungen dieses klosters zu Regensburg, von wo aus es mit reliquien ansgestattet sein mag.

<sup>2</sup> dazu käme noch der heil. Dionysius, dessen leichnam man bekanntlich in R. zu besitzen behauptete.

Digitized by Google

Die vermutung von BPez Thes. anecd. m p. xix, Otlob zähle hier die namen von heiligen auf, die in den klöstern, in welchen er einmal sich aufhielt, besonders verehrt wurden, passt sonach wenigstens nicht für Stephanus, Laurentius, Vitus (Pez aao.), kann aber für andere wie Gallus, Othmarus, Gereon und Bonifacius (MSD<sup>2</sup> s. 581) festgehalten werden. und jedesfalls ist mit jenem register vom j. 1064 als grundlage eine weitere bestätigung der datierung Scherers 'nach 1067' gefunden, in welchem jahre Otloh nach SEmmeram, das er 1061 verlassen, zurückkehrte.

Göttingen im april 1885.

EDWARD SCHRÖDER.

## DEUTSCHE REIMPROSA.

Das von Wackernagel so weit umgränzte gebiet der deutschen reimprosa ist in nichts zusammengeschrumpst. man wird aber acht geben müssen, ob sich nicht im 12 jh. doch hin und wider würkliche deutsche reimprosa, in predigten udgl., sindet. häusig schwerlich; ein sicheres beispiel glaube ich jedoch nachweisen zu können in dem von Diemer in den Deutschen gedichten s. 379 st abgedruckten prosaischen gebet einer frau, welches aus einer anderen Grazer hs. in jüngerer sassung Schönbach in der Zs. 20, 169 st bekannt gemacht hat. es ist für das abendmahl bestimmt, der erste teil bis 382, 11 vor dem empsange, der zweite nach dem empsange des sacraments zu beten.

Zunächst könnte man für reimprosa ansprechen 379, 18 aller bröte säzzeste, heil den guomen mines hercen, daz ich innen werde unde verste der süzze diner minne. es beginnt mit diesen worten dem zusammenhange nach ein neuer abschnitt, während 380, 6 ein abschnitt endet, was in der hs. auch bezeichnet ist, daz im niht gebrest an dem wege. dirre vuore scol er leben. ebenso am schluss eines abschnittes 380, 26 sö bin ich sath vone éwen ze éwen, sö gedurstet noch gehungeret mich niemmerm ér [e] (nimer mêre bei Schönbach). dmen. nach großem anfangsbuchstaben 381, 7 Min frowe sante Marien mit allem himeliskeme herie. in den schlussworten 381, 24 daz ich hint gerne enph dhe, daz ich dömit erwerven muoze den éwigen lip. dmen finde ich keinen reim, weil dmen vorhin für sich stand und dasselbe verhältnis uns noch einmal begegnen wird. 382, 16 wäre leicht ein reim herzustellen: willechomen aller sleiske hêriste,

aller exxen sazzest[e]. auch 382, 18 ff ließen sich als gereimt geltend machen: din fleisk, herre, han ich enphangen in mich, me verwandel mich an dich. Schönbachs hs. bietet hier deutliche und mehr reime, während in den übrigen zusätzen und umgearbeiteten stellen sich solche nicht finden. vgl. s. 172 oben: Willechomen, aller phlaisch herist, aller exen sazist.... Dein fleisch hat enphangen mein sele, nu verwandel mich, herre, nach dier, hailiger Christ, want du daz rechte leben bist. Deinen leichnamen muoz ich behalten rainchleichen, daz gip du mir éwech loichen. Er gerûche wonen hie ze mir, daz er gehuldige und gehailige mich dir. Amen. man sieht, wie leicht pathetische rede selbst zu jener zeit noch in poetische form übergieng, denn nicht nur reime, sondern auch viermal gehohene verse stellen sich ein. 382, 24 ich han getrunchen daz pluot daz üz Cristes siten floz führe ich nur zweiselnd an. 382, 28 daz mich disiu wirtscaft erlose von disses libes angesten unde von deme ewigen tode (die reimenden wörter gehören begrifflich zu einander) unde brinch mich zû den die da stên sulen ze diner zesewen (?). 383, 6 da mendent sich aver die sele und daz fleisk. daz tuot des évoigen gotes gaist, der machet lûter und rain[e] (so auch bei Schönbach : aine), si ne wizzent noch ne minnent niut wane dich aine. mit dir [ist r]evullet diu sele unde der lichnamen, so wirt daz fleisk deme geist gehors am e. 383, 13 daz du iemmermêr in mir belibest und ich in dir (?). du bist selbe der évoige lip: mit dineme hailigen gaiste verwandele mich vil armez wip, daz ich vrolichen muoze gen an die himelisken Jerusalem und mit den erwelten immer leben in den gnaden da ich dich éroichlichen sehe. Âmen.

Ein gedicht als grundlage dieser reimprosa halte ich deshalb für unwahrscheinlich, weil man es entweder gar nicht oder dann gründlicher in reimlose prosa verwandelt hätte.

Berlin 5. 7. 85.

MAX ROEDIGER.

# ZACHARIAS WERNERS VIERUNDZWANZIG-STER FEBRUAR.

Ober die quelle dieses Wernerschen trauerspieles hat am ausführlichsten Otto Brahm in seinem aufsatze Ein beitrag zur entwicklungsgeschichte der schicksalstragödie, Archiv für litteraturgeschichte ix 207 — 224 gehandelt. Jacob Minor hat weder in seinem buche Die schicksals-tragödie in ihren hauptvertretern, Frankfurt a/M. 1883, noch in seiner ausgabe Das schicksalsdrama (Deutsche national-litteratur bd. 151) auf diese ausführungen rücksicht genommen und erwähnt gar nicht, wie weit man in die quellenfrage klarheit bringen könne. die wahrscheinlichkeit, dass Werner das drama Moritzens kannte, ist sehr groß; die von Brahm angezogene stelle bei Weber Zur geschichte des Weimarischen theaters s. 269 ff kenne ich nicht.

Ich möchte jedoch auf eine bisher unbeachtete geschichte aufmerksam machen, welche vielleicht auch zur kenntnis Moritzens gekommen ist. in seinem Heilsamen gemisch-gemusch schildert Abraham a SClara die übel, welche das verstuchte Geld auf erden stistet und erzählt folgende Geschicht, die es genugsam an Tag gibt, was Uebel und Unheil wegen des Gelds entstehe (Sämmtliche werke, Lindau 1846, bd. 19, 42 ff):

Anno 1618 ist einer aus dem Königreich Polen, nach vielen vollbrachten Feldzügen, wiederum in sein Vaterland und nach Haus gekehrt, mit erhaltener Beut aber sehr wohl versehen, und hat ihm der Degen nit geringen Segen eingetragen. Wie er nun ohnweit von seiner Stadt, woselbst er geboren, ein Weib angetroffen, welche Geschäften halber in ein ziemlich weit entlegenes Ort und Dorf ausgereist, da hat er sie mit aller Gebühr und Höslichkeit gefragt, ob die und die Leut (nennte seine Eltern mit umständiger Beschreibung) noch bei Leben seyen? Freilich wohl, war die Antwort, sie leben noch beede, Gott seye Lob, und ich bin ihre leibliche Tochter! worüber der Soldat eine absonderliche Freud geschöpft. Und ich, sagt er, bin ihr leiblicher Sohn. Weil sie aber diesen so viele Jahr nit gesehen, und die erwachsenen Haar die Gestalt sehr verändert, also ist sie in etwas zweiselhast angestanden; damit er nun recht erkennet werde, so ist er alsobald vom Pferd heruntergesprungen, hat seinen Arm entblößt und ihr das bekannte Muttermal gezeigt, welches er von der Geburt mit sich gebracht. woraus sie dann ganz augenscheinlich konnte wahrnehmen, daß dermal keine Falschheit unterlaufe, sondern dieser ihr wahrer leiblicher Bruder sey, wessenthalben sie ihm voller Freuden um den Hals gefallen und tausend Freudenzeichen spüren lassen wegen seiner so glücklichen Wiederkunft. Nachdem sie nun eine ziemliche lange Ansprach gehalten, und sie ihrem Bruder sehr viel Fragen beantwortet, seynd sie endlich von einander gewichen, doch mit dem Versprechen, da $\beta$  sie ihn morgens bei ihren Ettern zeitlich werde antreffen. Der Soldat erreicht noch selbigen Tags seines Vaters und Mutter Behausung, wurde aber von keinem aus allen

beeden erkannt, und weil es ein offentliches Wirthshaus, also hat er ihm um seine baare Bezahlung ein gutes Nachtmahl zurichten lassen, und war ihm nichts liebers, als daß er für einen Fremden gehalten wurde, dann er dachte, daß der nachkommende Tag bei Ankunft seiner Schwester desto größere Freud machen werde. man nun die Speisen aufgetragen, da mußte auf vieles Begehren und Ansuchen der Wirth und die Wirthin auch bei der Tafel sitzen, welche immerzu ohnwissend, daß dieser Gast ihr leiblicher Sohn; man isset und trinket wohl, und dauerte diese Lust fast in die halbe Nacht, bis endlich der von der Reis ermatte Soldat zu schlafen verlangt, zuvor aber hat er dem Wirth und Wirthin seinen schweren Ranzen aufzubehalten geben, und nachgehends sich zur Ruhe gelegt. Bishero alles fröhlich, aber anjetzo fangt die Tragödi an. Wie der Sohn im besten und tiefesten Schlaf begriffen, da kitzlet Anfanas der Vorwitz beede benanntlich, den Wirth und die Wirthin, was doch möchte im Ranzen seyn, eröffnen endlich denselben, und finden, daß er angefüllt mit lauter Ducaten. O wie oft gibt eine Sünd der andern die Schnallen in die Hand! Der Vorwitz hat dazumal geboren die Begier, und diese hat erzeugt eine unerhörte Grausamkeit: besagte namhafte Summe Geld hat diese beede dergestalten verblendt, daß sie untereinander beschlossen, den Soldaten umzubringen, wie dann bald hierauf die Mutter in die Kammer ihres so sūβ schlafenden Sohns eingeschlichen und ihn mit einem scharfen Messer ermordet. O du verfluchtes Geld, was Uebel stiftest du in der Welt! Diesen noch im Blut schwimmenden Körper werfen sie beede in eine tiefe Gruben, unwissend, daß sie demjenigen das Leben genommen, dem sie es vorhin gegeben. Frühmorgens bei anbrechendem Tag klopft die Tochter an die Hausthür, und war ihr erstes Wort: Wo ist mein lieber Bruder? Die Eltern verwunderten sich über diese Wort, daß sie so närrisch und unbesonnen rede, sie aber fragt noch inständiger, ob dann ihr Bruder nit die Binkehr genommen; sie habe gestern unterwegs lang mit ihm geredt, auch ihn Anfangs nit gekennet, wofern ihn nit das bekannte Muttermal am Arm verrathen, weil er so lange und viele Jahr nit zu Haus gewest; auch, sagte sie, habe er ein ehrliches Stuck Geld im Feld erworben. Diese und dergleichen Wort haben fast wie ein Donnerstreich beede Eltern getroffen, daß sie also ganzlich und fast in Tod erbleicht, ihnen selbst angefangen die Haar aus dem Kopf zu raufen, die erschreckliche Mordthat, so sie an ihrem eigenen Blut begangen, mit ganz unsinnigem Heulen verflucht, und damit sie des Richters Händen möchten vorkommen, so ist der Vater bei nächtlicher Weil zur Stadt hinausgegangen und hat sich selbst am öffentlichen Galgen aufgehenkt, die Multer aber eben mit dem Messer, mit welchem sie ihren Sohn ermordt, ihr selbst das Leben genommen. O du verfluchtes Geld, was Uebels stiftest du in der Welt!

Dies die erzählung Abrahams. schon in seinen Auserlesenen

werken zur belehrenden erheiterung für alt und jung, Wien und Leipzig 1846, 7 teil s. 367 f wurde sie als Gräsliche Mordgeschichte mit der bemerkung Stoff zu L. Zacharias Werners Drama 'der 24 Februar' abgedruckt. interessant ist dass sie in einem puncte mit Lillos The fatal curiosity gegen Moritz und Werner stimmt, dass nämlich die mutter die veranlasserin des mordes ist (Brahm aao. 209). Werners zusatz (Brahm 222) von Kurts schwestermord ist vielleicht durch das auftreten der schwester bei Abraham veranlasst. mit diesem stimmt auch das erkennungszeichen Er hat die Sens' am Arm, wie Abrahams soldat ein mal. vielleicht findet sich noch einmal diejenige erzählung, welche allen anderen gestaltungen zu grunde liegt. 1

¹ mir ist keine originalausgabe des Gemisch-gemasch zugänglich, es wäre möglich dess Megerle seine quelle citiert, wie er es öfters getan hat; solche angaben bleiben in den Sämmtlichen werken regelmäßig fort.

Lemberg am 12 mai 1885.

R. M. WERNER.

### EIN WUNDSEGEN.

Der gütigen mitteilung des hochw. p. Anselm Achatz, hofmeisters und archivars des benedictinerklosters SPaul in Kärnten,
verdanke ich nachstehenden wundsegen. derselbe findet sich in
einem aus 153 pergamentblättern bestehenden urbar des genannten klosters und zwar auf fol. 24<sup>b</sup> vor. er ist daselbst
unterhalb des textes angebracht, besteht aus 10 zeilen und rührt
jedesfalls von einem anderen schreiber her als jener. schon der
lichtere ton der tinte, noch mehr aber die verschiedenheit der
einzelnen schriftcharactere sprechen hierfür. die eintragungen
in das urbar geschahen in den jahren 1371 und 1372 per manus
Christani Pütreich plebani ad stm. Georgium in valle Lauentina;
unser segen dürste im ausgehenden 14 oder beginnenden 15 jh.
eingeschrieben worden sein. die wenigen einfachen abkürzungen
wurden ausgelöst, die interpunction blieb ungeändert.

Der got, der wein, vnd wazzer beschuff der gesegen dich wunde vnd hail dich von grunde, vncz oben aus, ich gesegen dich wunde guet, bey dez heyligen Christes pluet, vnd pey der heyligen Karitas, daz du dein swellen lazt, vnd wellest haylen von grunde, also tet die selbe wunde, die Longinus vnserm herren durch sein recht seyten in sein heiligs herreze stach, die geswal noch geswur nye vnd ward nye einichk von wazzer noch von wein, vnd geslueg nye vngluk darzu, noch dhaynerlay geschiht daz der wunden geschaden möcht, daz werd war amen in dez gotes name amen.

Klagenfurt, im jänner 1885.

R. DÜRNWIRTH.

## KREUZPREDIGT UND KREUZLIED.

#### I. EINLEITUNG.

Die nachfolgenden untersuchungen wollen den nachweis führen, dass der inhalt der kreuzlieder des 12 und 13 jhs. fast völlig auf den kreuzpredigten und päpstlichen bullen dieser zeit beruht. wenn es dabei gelingt, einzelne lieder an einen bestimmten geistlichen mahnruf anzulehnen, so würde sich gleichzeitig ein beitrag zu der noch sehr im argen liegenden chronologie der minnesänger ergeben.

Von eigentlichen kreuzpredigten<sup>1</sup>, deren gewaltige würkung die historischen aufzeichnungen aller beteiligten länder berichten, sind uns nur spärliche reste erhalten. die mächtige rede Urbans 11 auf dem concil zu Clermont lässt sich kaum aus den verschiedenen überlieferungen reconstruieren. bezüglich Bernhards von Clairvaux sind wir ganz auf seine briefe angewiesen, eine predigt ist nicht erhalten.2 eine ansprache des bischofs von Oporto au pilger, die ihren weg über Portugal nahmen, kommt für unsere zwecke kaum in betracht.8 wichtig sind die reden des bischofs Heinrich von Strassburg4, der auf einem in seiner stadt 1187 gehaltenen hostage die begeisterung weckte, und des abts Martin von Paris<sup>5</sup>, der in der Marienkirche zu Basel 1201 das volk für einen zug zu gewinnen suchte. von 1216 haben wir eine wol von Philipp von Oxford versasste ordinacio de predicatione s. crucis in Anglia.6 endlich teilt Röhricht7 noch den inhalt von 4 predigten des Jacob von Vitry mit, deren wortlaut mir nicht zugänglich ist, nach Röhrichts anführungen aber auch nicht für die von uns zum vergleich herangezogenen lieder in betracht kommt.

Man hat oft bedauert dass uns kein reichhaltigeres material

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die nachfolgende übersicht schließt sich im wesentlichen an Röhricht, Beiträge zur gesch. der kreuzzüge (2 bde. 1874/8) und dess. Kreuzpredigten gegen den Islam, Briegers Zs. für kirchengesch. bd. 6,551 ff an.

SBernhardi opera omnia ed. Mabillon.
 Stubbs, Itinerarium Richardi; war mir nicht zugänglich.
 Exped. asiatica Friederici I ed. Cauisius, Lectionis antiquae II 572.
 Guntheri Paris. Hist. Constantinop. ed. Riant s. 12.
 Quinti belli sacri scriptores minores ed. Röhricht 1879.

<sup>7</sup> Kreuzpredigten aao.

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

dieser art zu gebote steht. ich glaube nicht dass der verlust allzu hoch anzuschlagen ist; denn ein vergleich der überlieferten stücke mit den kreuzzugsbullen ergibt dass die prediger im wesentlichen mit denselben argumenten und in derselben form zu würken suchen, wie die päpste die sache des kreuzes betreiben. ich habe deshalb auch als überschrift den ausdruck 'kreuzpredigt' gewählt, da diese und nicht das päpstliche schreiben die laienwelt beeinflusst hat.

Von Bernhards briefen, die aus denselben gründen wie die päpstlichen bullen in betracht kommen, interessiert uns besonders nr 363, der an klerus und volk der Ostfranken gerichtet ist. als nächstes schriftliches zeugnis für werbung zum heiligen kriege liegt uns eine bulle Alexanders III vor, der im jahre 1165 sich hilfe flehend an fürsten und völker der christenheit wandte. 1 aber der zeitpunct war schlecht gewählt. in Deutschland hatte eben in dieser zeit durch die beschlüsse des Würzburger tages der streit gegen das papsttum seinen höhepunct erreicht; und wie beim ersten kreuzzuge der niedergang des kaiserlichen ansehens sich so recht darin zeigt, dass die führung des unternehmens den Franzosen zufiel, so documentiert sich jetzt die hohe stellung desselben in der ablehnenden haltung, welche auch Frankreich und England dem aufrufe des papstes gegenüber einnehmen. auch der erneute aufruf Alexanders vom jahre 11812 war von keinem besseren erfolge gekrönt, und alle versuche des Lucius, der eine allgemeine kreuzpredigt befahl3, wie die der gesandten des königreichs Jerusalem, die persönlich die abendländischen höfe angiengen, waren vergeblich. erst die furchtbaren verluste der christen in der schlacht bei Hattin und die eroberung Jerusalems steigerten die teilnahme des occidents so weit, dass er sich zu energischer hilfe aufraffte.

Papst Urban hatte die nachricht von dem verlust der heiligen stadt nicht mehr erlebt<sup>4</sup>; sein nachfolger Gregor vm aber widmete sich der angelegenheit mit dem ganzen heiligen eifer, der seinem character entsprach. rundschreiben ergiengen an alle getreuen der christenheit<sup>5</sup>, zugleich wurde Heinrich von Albano ausge-

Martène et Durand, Ampl. coll. II 700.
 Bouquet xv 973.
 Ann. Neresh. MG SS x 22.
 Riezler, Der kreuzzug Friedrichs ι,
 Forschungen zur d. gesch. x 8 ff.
 Bouquet xvII 474: universis Christi fidelibus, ad quos litterae istae pervenerint.

sandt, um in Deutschland für den kreuzzug zu würken. 1 Friedrich hatte zum 1 dec. 1187 einen reichstag nach Strassburg ausgeschrieben, der päpstliche gesandte konnte jedoch nicht zu diesem termine eintreffen und hatte zwei vertreter vorausgeschickt. ihre rede hatte wenig erfolg. da erhob sich der bischof Heinrich von Strassburg; vom heiligen geiste getrieben redete er so lieblich und mit einer solchen beredtsamkeit, dass er fast alle gemüter für die heilige fahrt entzündete.2 ein neuer glänzender boftag wurde für den mai des jahres 1188 nach Mainz anberaumt.3 um ihm einen zahlreichen besuch zu sichern, wendet sich Heinrich von Albano schriftlich an geistliche und weltliche herren.4 zugleich durchzieht er die lande<sup>5</sup>, um persönlich seine sache zu fördern. so versammelte sich denn am bestimmten tage eine unzählbare menge. der legat verlas zunächst das schreiben des papstes6; sodann erhob sich unter andern bischof Gottfried von Würzburg und ihm vor allen war der erfolg des tages zu danken. dreizehntausend, berichtet der Reinhardsbrunner annalist, nahmen das kreuz; unter ihnen allein 4000 electi viri. durch ganz Deutschland pflanzte sich die begeisterung fort: nemo tunc pene alicuius virilis constantiae in tota Teutonica reperiebatur, qui absque salutifero signaculo inspiciebatur et signatorum Christi contubernio associatus.7 doch nicht alle, die sich zum zuge drängten, haben an demselben teil nehmen können, Friedrich, vorsichtig gemacht durch die miserfolge früherer jahre, bestimmte dass jeder sahrende unterhaltungskosten sur ein, resp. zwei jahre nachzuweisen habe, zugleich aber auch tauglich sein müsse zum waffenhandwerk.8

Das unternehmen hat trotz den trefflichen vorbereitungen einen traurigen ausgang genommen. dennoch versuchte es be-

- <sup>1</sup> Ann. Marb. MG SS xvii 163. Ann. Magdeb. SS xvi 195.
- <sup>2</sup> Ann. Marb. aao. <sup>3</sup> Chron. M. Presb. SS xvii 509. Gest. Trev. cont. ii SS xxiv 388: curia Moguntina quae appellabatur curia Christi.
- 4 Henrici Alb. litterae, Ludewig, Rel. mss. π 449 und Migne, Patrol. 204, 249 ff. die geistlichkeit insbesondere hat er zur verbesserung ihres lebenswandels in einem schreiben aufgefordert. aao. s. 247.
- 5 Ann. Reinhardsbr. ed. Wegele s. 43. sein itinerar bei Scheffer-Boichorst, Friedrichs I letzter streit mit der kurie s. 179.
  - Ann. Reinh. aao. Chron. M. Presb. SS xvII 509.
  - <sup>7</sup> Ansbert, Hist. de exped. Frid. I, Fontes rer. Austr. abt. 1 bd. 5 s. 13.
- hieraber ausführliches im 4 abschnitt. die stellen in Cont. Sanbl. SS xx 319. Exped. asiat. Frid. 220. s. 504. Ann. Marb. 220. s. 164.

reits 1192/3 papst Colestin, den (englischen) klerus für einen neuen zug zu entstammen.¹ aber er scheint selbst bald eingesehen zu haben dass nach den verlusten der letzten jahre vorläufig an einen erfolg seiner mahnrufe nicht zu denken war. erst nachdem Heinrich vi das kreuz empfangen hatte, nahm der papst seine versuche wider auf. an die deutsche geistlichkeit ergeht 1195 eine aufforderung das kreuz zu predigen; zugleich werden die argumente angedeutet, welche die miserfolge von 1190 erklären sollen.² Heinrich selbst wendet sich an den klerus und sichert den teilnehmern belohnungen zu: der inhalt seines schreibens soll allgemein bekannt gegeben werden.³ die cardinäle Gratian und Johannes durchziehen Deutschland, um den eifer zu entfachen4; auf den glänzenden hoftagen, welche der kaiser ansetzt, nehmen sie gelegenheit, die edeln der nation mit eindringlichen worten für den zug zu gewinnen.5

Trotz den bedeutenden scharen, die nach dem morgenlande aufbrechen, ist widerum alle mühe erfolglos, da ein ähnliches misgeschick wie 1190 die kräfte lähmt, der tod des kaisers. so furchtbar wie bei Friedrichs unternehmen waren indessen die verluste nicht und so glaubte Innocenz III, der jetzt den stuhl Petri bestiegen hatte, unverzüglich Deutschland und die übrigen länder zu neuem wagen gewinnen zu können. an die hervorragendsten der noch im morgenlande weilenden streiter wendet er sich, um sie unter widerholung der üblichen argumente zur tapferkeit zu mahnen<sup>6</sup>, sodann aber gehen die ersten schreiben in der angelegenheit des heiligen landes an die bischöfe von Syrakus<sup>7</sup> und Narbonne<sup>8</sup>, sie zur kreuzpredigt auffordernd. direct wendet er sich noch an den könig von Frankreich und 1199 schallt der alte ruf wider durch die deutschen gaue. 9 gleichzeitig

- Cölestins brief an die engl. prälaten bei Roger von Hoveden ed. Stubbs
   200 ff.
   Sudendorf, Registrum i 82.
  - 3 Ann. Marb. aao. s. 166. vgl. auch MG LL и 198.
- <sup>4</sup> Ann. Marb. 230. Ann. Reinh. 8. 72: Denique cardinalis ab aula imperiali progrediens diversas Allemanniae civitates et oppida ingreditur, ut verbi dei semina Christum secuturis erogaret. Cumque Huscariam Westfaliae civitatem visitaret....
  - aao. Ann. Aquens. Böhmer, Fontes III 397.
- 6 an den landgrafen von Thüringen und andere deutsche fürsten. bei Migne, Patrologie, Innocentii regesta 1 10 7 ib. 1 263. 6 ib. 1 308.
- <sup>9</sup> Ep. Innoc. an den erzbischof von Magdeburg: in eundem modum scriptum est per totam Allemanniam aao. 1828.

erheben sich wie vordem kreusprediger, vor allen abt Martin von Päris. das Elsass und die benachbarten gebiete Oberdeutschlands hat er durchzogen¹; im september 1201 hält er in der Marienkirche zu Basel die predigt, welche Günther, ein mönch seines klosters, uns aufgezeichnet hat. Christi leiden, die er für die menschheit erduldet, führt er seinen zuhörern zu herzen, die schlimme lage des heiligen landes schildert er in beweglichen worten. sodann aber — und das ist ein punct, der in päpstlichen hullen nie zur sprache kommt — erinnert er an die taten der vorfahren, um endlich mit verheißung ewigen und zeitlichen lohnes die lauschende menge zur annahme des kreuzes zu bewegen. er selbst hat die führung der geworbenen scharen übernemmen, nachdem er vor der abreise sich und die seinen der jungfrau Maria empfohlen hat.

Seitdem verstummt der begeisterte aufruf zur befreiung des grabes lange jabre. erst 1213 wendet sich Innocenz dem lang erstrebten ziele wider zu. wie er aber bald fühlt, hat sich der eifer der nationen bedeutend abgekühlt, und mit den früheren mitteln ist nichts mehr auszurichten. allerdings sendet er auch jetzt wider die großen kreuzzugsbullen in alle welt?: Italien. Frankreich, England, Deutschland werden gleicher weise zum heiligen unternehmen angefeuert. aber während früher nur legaten abgeordnet waren, die die länder durchzogen, wird jetzt das predigtwesen fest organisiert: für jede diöcese sind manner ernannt, die mit der werbung für den zug beauftragt werden.<sup>3</sup> so für Mainz der magister Konrad, decan von Speier. für Trier die cisterzienseräbte Konrad von Villers und Reiner von Romersdorf, für Köln der magister Oliverius und der decan Hermaan von Bonn, für Sakburg der Regensburger bischof, für Magdeburg und Bremen der bischof von Halberstadt und abt Friedrich von Sichem. da, wie man sieht, nicht ein bestimmter stand mit der angelegenheit betraut wird, so sind diese männer jedesfalls wegen hervorragender redegabe gewählt worden. von der großartigen würkung, die die worte Konrads von Speier geübt haben, wird uns gelegentlich der krönung Friedrichs it ausdrücklich berichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gaptheri Paris. Hist. Constantin. 220. IV 16: ipse vero... precipua et maxime populosa tottus regionis loca circumiens... plurimos ad eandem Christi militiam convertebat.

<sup>2</sup> 220. III 817.

<sup>3</sup> 220. III 822.

Als prediger ist auch der papst selbst aufgetreten, um die teilnehmer des Lateranconcils von 1215 für die heilige sache zu entflammen.<sup>1</sup>

So ist alles auf das beste eingeleitet, da verliert das unternehmen seinen urheber und unermüdlichen förderer, papst Innocenz, durch den tod. sein nachfolger Honorius ist ihm bei weitem nicht an größe des geistes und des characters gleichgekommen, an eiser für die förderung des kreuzzuges hat er ihm jedoch nicht nachgestanden. bald nachdem er mit der tiara geschmückt ist, lässt er seinen ruf erschallen.2 eine merkwürdige siegeszuversicht spricht sich in seinen reden aus; lebhafter und begeisterter als die früherer päpste klingen seine worte: eia iqitur sumite arma viri, acuite gladios, festinate milites Jesu Christi, ut adveniente tempore divino comitante auxilio transfretetis firmiter confidentes, quia ipse non solum faciet triumphare, verum etiam regio coronabit diademate post triumphum. dazu hat ihm Jacob, der bischof von Accon, geschrieben, man könne jetzt mit nur 4000 mann das heilige land erobern; denn viele tausende zerstreut unter den Sarazenen lebender christen würden sich bei ankunft des heeres sofort erheben.3 des papstes zuversicht teilt sich dem volke mit. in Deutschland erzählt man sich von einer prophezeiung, nach der dem Honorius beschieden sei, das langerstrebte ziel zu erreichen.4 andere wissen noch sicherer dass binnen funf jahren das heilige grab befreit werden wird5: so kann es nicht wunder nehmen, wenn seit 1217 zahlreiche scharen zur kreuzfahrt rüsten.6

Inzwischen haben sich zwischen Honorius und Friedrich auch diplomatische verhandlungen entsponnen. dieser notenwechsel bietet uns jedoch an religiösen ideen, die hier in betracht kommen, nichts neues. im jahre 1221 ist Friedrichs eifer außerordentlich

- <sup>1</sup> Mansi, Concilia xxII 968—973. auf diesem concil werden auch verordnungen für die fahrt erlassen. ib. 1058.
  - <sup>2</sup> Rainaldi Ann. eccles. ad a. 1216 § 23.
  - <sup>3</sup> SGenois, Nouv. mémoires de l'acad. de Bruxelles xxm.
  - 4 Chron. Ursperg. 8S xxiii 378. 5 Ann. Reinhardsbr. s. 136.
- Oliverius, scholastikus in Köln, berichtet dass 50000 das kreaz genommen haben (Emmon. Chron. SS. xxIII 473) und allein im Kölner sprengel 300 lastschiffe segelfertig gemacht seien. diese zahl wird auch durch Cäsarius von Heisterbach (Dial. mirac. x 37) und Honorius (Bouquet xix 668) bestätigt.

rege. der papst hat Ugolino von Ostia zur betreibung eines hilfszuges nach Damiette an die italienischen bischöfe abgeordnet.¹ Friedrich seinerseits erlässt an alle gläubigen des kaiserreichs ein rundschreiben und fordert sie zu rüstungen auf.² lebhafter noch und allgemeiner wird die förderung einer fahrt, als Friedrich bis zum jahre 1225 aufschub erhalten hat. aufforderungen ergehen an die erzbischöfe des deutschen königreichs³, Konrad, bischof von Porto, trifft persönlich zur betreibung der angelegenheit in Deutschland ein⁴, und auch sonst durchziehen kreuzprediger die lande. dazu hat Friedrich schiffe gerüstet und verspricht den teilnehmern freie überfahrt, unterhalt, ja sogar geld. aber schon an diesen lockmitteln sieht man, was ein brief Friedrichs noch bestätigt⁵, dass der eifer für die sache erloschen ist.

Auch das jahr 1225 bringt noch nicht die ausführung des unternehmens, und die prediger würken weiter für den jetzt auf zwei jahre hinausgeschobenen termin. Konrad von Schwäbischhall wird uns namentlich genannt.<sup>6</sup> der kaiser sendet Hermann von Salza, die verpflichteten zur fahrt aufzurufen<sup>7</sup>, und wendet sich brieflich in derselben sache an Andreas von Ungarn und den landgrafen von Thüringen. da stirbt Honorius, ohne einen erfolg seines mühseligen würkens zu sehen. Gregor ix lässt jedoch die eingeleiteten schritte nicht rückgängig werden. er wendet sich zunächst an den kaiser mit ernster mahnung, sodann betreibt er bei den deutschen prälaten die endliche ausführung.

Die aufzählung der kreuzlieder, welche auf uns gekommen sind, lässt sich kurz erledigen. wir müssen unter ihnen drei klassen unterscheiden: einmal solche, die für den gesang der menge bestimmt waren, sodann aufforderungen zur fahrt, endlich lieder, die ganz persönlicher art die gefühle des dichters während der kreuznot zum ausdruck bringen sollen.

Bei Hausen sind die gedanken, die sich auf den kreuzzug

- 1 Huillard-Bréholles, Cod. dipl. et epistol. Friderici II II 142.
- <sup>2</sup> ib. п 123. 
  <sup>3</sup> Reinaldi Ann. eccl. ad a. 1224 § 3.
- 4 Ann. Col. max. SS xvii ad s. 1224. Buillard-Bréholles in 412.
- Mirac. Matth. SS vIII 232: predicatores videlicet sanetae crucis, qui ubique terrarum discurrentes et crucis gloriam predicantes ex omnibus gentibus et populis et lingua signaverunt servos dei. Ex istorum igitur numero predicatorum unus, Cunradus nomine, nacione Hallensis.
  - 7 Huillard-Bréholles III 42.

beziehen, ganz in seine minnelieder eingeflochten und bieten wenig für unseren zweck verwertbares. der dichter hat selbst am kreuzzuge 1190 teilgenommen und ist bei Philomelon gefallen. <sup>1</sup>

Auch Albrecht von Johansdorf hat strophen in der art Hausens (MF 86, 25. 87, 21), aber schon kommen ermahnungen dazwischen 88, 19 und 89, 21 verfolgt fast lediglich diesen zweck. auch 94, 15 beginnt der dichter mit einem aufruse an das volk, bringt aber in den weiteren strophen wider seine persönlichen gefühle zum ausdruck. ob seine lieder zu 1190 gehören, oder in ein späteres jahr zu setzen sind, steht nicht sest. das erstere ist wahrscheinlicher. der dichter ist ein ministerial des Bamberger oder Passauer bischos gewesen.

Rugges lied 96, 1 ff hat sich lediglich als ziel gesetzt, zur fahrt aufzusordern. eigentümliche verse gibt uns der von Kolmas; sie erinnern an Walthers elegie und sind zusammengesetzt aus einer klage über die vergänglichkeit des irdischen und einer ermahnung, himmlischen gütern nachzustreben. genaueres über die zeit ihrer entstehung wissen wir nicht.

Reinmar leiht 180, 28 nur seinem persönlichen empfinden ausdruck; es ist unsicher, ob die verse durch den zug von 1189 oder einen spätern veranlasst sind. das letztere gilt auch von Hartmanns dichtung 209, 25; er wendet sich jedoch auch an seine standesgenossen, um sie zur fahrt zu bewegen. Lachmann, Iwein 526 und Wilmanns, Zs. 14, 144 setzen seine lieder nach 1193, weil sie interpungieren: und lebte min her Salatin und al sin her, dienbræhten mich von Vranken niemer einen fuoz. Paul dagegen und nach ihm Riezler stellen das komma nach min her: die gedichte gehörten dann zum jahr 1189/90. von Walthers liedern sind besonders zwei hervorzuheben, die für den gesang der menge bestimmt sind: 14, 38 und 76, 22. das letztere bringt Wilmanns in das jahr 1228, für das andere nimmt er einen termin nach 1229 an. außerdem besitzen wir von diesem dichter noch eine aufforderung zur fahrt 13, 5 und das spottgedicht 78, 24. die ersteren verse weist Wilmanns in das jahr 1227, die anderen sollen 1220 gesungen sein.

Walthers aufforderungen an Otto und Friedrich geben uns hier nicht an, da eigentliche kreuzzugsideen hier nicht zur sprache

1 Riezler, Der kreuzzug Friedrichs I aao.

kommen. — ich habe außerdem noch Rubins<sup>1</sup>, Wernhers<sup>2</sup> und Botenlaubens<sup>3</sup> lieder herangezogen.

#### U. DER ZUSAMMENHANG VON LIED UND PREDIGT.

In den deutschen kreuzliedern beschränkt sich der inhalt auf folgende grundgedanken:

- 1. gott hat für uns gelitten.
- 11. wir müssens ihm vergelten.
- III. auch unsere sünden fordern eine sühne.
- IV. wir erwerben durch unseren dienst die ewige seligkeit.

Ich werde bei heranziehung des prosamaterials nicht streng chronologisch vorgehen, mich auch nicht daran binden, ob ein uns interessierender päpstlicher erlass nach Sicilien, Frankreich usw. oder nach Deutschland ergangen ist. der gedankenkreis wird in einem zeitraum von 10 oder 20 jahren in der nämlichen sache auch wesentlich derselbe geblieben sein und der papst wird dem Sicilier keine anderen gründe als dem Deutschen für die kreuzfahrt gesagt haben.

## 1. Gott hat für uns gelitten.

Hausen 49, 8.4 Johansdorf 89, 27. Rugge 102, 18 jd liez er wunden sich, do er unser wolde pflegen.

Walther 77, 26 got wolde dur uns sterben ... sin kriuze vil geheret hat maneges heil gemeret. 5 15, 13 hie liez er sich reine tousen, daz der mensche reine st. do liez er sich hie verkousen, daz wir eigen wurden fri. so auch 76, 34.

Wernher HMS 227 I 2 gedenke wol, daz got die marter umb uns leit unt wart begraben. 235 vIII 1 ich wil dem kriuze singen und dem der dran die marter leit. Rubin 313 vII da leit er dur uns den tot, daz uns ie so ringe wac. er loste uns iedoch alle, wir dienen im aber alle niht.

- <sup>1</sup> HMS 1313 vs. <sup>2</sup> HMS 11233 v und 235 viii. <sup>3</sup> ed. Bechstein 1845 pr.xii.
- 4 die nicht ausgeführten citate sind entweder weniger prägnant oder widerholen sich im 3 abschnitt.
- oft eine ähnliche wendung zb. Gregor 1187: nostram salutem voluit operari oder Innocenz auf dem Lateranconcil: ubi deus rew noster ante secula salutem in medio terre dignatus est operari. vgl. Psalm 74. so auch Rugge 99,6 dó er warp daz heil der kristonheite.

Den gleichen gedanken bringt die predigt. so ganz allgemein Alexander 1181: cum enim Christus pro salute nostra opprobria multa et demum crucis patibulum sustinuit, ut nos offenderet deo mortificatos quidem carne, iustificatos autem spiritu; expedit admodum saluti fidelium, ut pro ipso corpora nostra periculis et laboribus exponamus, ne pretium sanguinis, quem pro nobis effudit, videamur obliti. oder Innocenz (1198 an den landgrafen von Thüringen): unigenitus siquidem dei filius ut hominem ad regna coelestia revocaret a dextra patris in inferiores partes terrae descendens exinanivit semet ipsum. Formam servi accipiens et se usque ad mortem humilians, pro nobis crucis non dubitavit subire tormentum. Quid igitur retribuemus domino pro omnibus, quae retribuit nobis.

Christi leiden wird nun auch gern mit der klage über verlust des heiligen landes und aufzählung der tatsachen, die es uns heilig gemacht haben, verbunden. ferner lässt sich auch die weitere erwägung

и. Wir müssen Christus seine liebe vergelten nicht immer scharf hiervon trennen.

So singt Johansdorf 87, 23 wir suln varn dur des richen gotes ère gerne ze helfe dem heilegen grabe. so auch 89, 21. Rugge 99, 4.

Vor allem aber Walther:

78, 10 ez ist wol kunt uns allen, wie jdmerlich ez stat, daz hêre lant vil reine, gar helfelos und eine. Jerusalêm, nû weine: wie din vergezzen ist! der heiden überhêre hat dich verschelket sêre. dur diner namen êre la dich erbarmen, Krist, mit welher not sie ringen, die dort den borgen dingen! dazs uns also betwingen, daz wende in kurzer frist.

14, 38 allererst lebe ich mir werde, sit min sündic ouge siht daz here lant und ouch die erde, dem man vil der eren giht. mir ist geschehen des ich ie bat, ich bin komen an die stat, dd got mennisclichen trat. schæniu lant rich unde here... waz ist wunders hie geschehen! daz ein magt ein kint gebar here über aller engel schar, was daz niht ein wunder gar? hie liez er sich reine toufen, daz der mensche reine si. do liez er sich hie verkoufen daz wir eigen wurden fri ... hinnen fuor der sun zer helle von dem grabe da'r inne lac... do er den tievel do geschande...do fuor er her wider ze lande. do huob

sich der juden leit, daz er herre ir huote brach und man in sit lebendic sach, den ir hant sluoc unde stach.

Rubin HMS I 313 vii got hât uns aber san gemant, ez st noch allez in der not: sin reine grap da er inne lac, owé unde ouch sin sælec lant. Wernher 235 viii 2 swer daz behalten wil, der helfs rechen daz im ist sin lant genomen, sin kriuz und ouch sin grap. 1

Dieselbe klage bildet auch ein hauptargument der predigt. So schon Bernhard von Clairvaux, an dessen worte, besonders aber disposition Walther 14, 38 erinnert:

(terra) in qua visus est et annis plus quam triginta homo cum hominibus conversatus est. Suam utique, quam illustravit miraculis, quam dedicavit sanguine suo proprio, in qua primi resurrectionis flores apparuerunt.

Alexander (1181), Gregor (1187) bedienen sich desselben mittels, um das mitleid zu erregen. Colestin (1195) fasst ähnlich wie Bernhard die einzelnen momente kurz zusammen: terra, in qua filius dei dignatus est nasci, inter homines conversari, pati, meri, resurgere, celos adire. . . .

Die eigentlichen predigten stehen hinter den bullen nicht zurück: terra sancta, rust Martin aus, quam Christus suis calcavit vestigiis, in qua infirmos curavit, cecos illuminavit usw., in manu impiorum data est. Sacrosanctum illud et venerabile crucis lignum (vgl. Johansdorf und Wernher³) qued Christi sanguine perfusum est . . . suppressum occultatur. derselbe: ubi iam natus et parvulus in templo voluit presentari . . . virtules et signa frequenter exhibuit cenans cum discipulis passus et mortuus ac sepultus post triduum resurrexit . . . in coelum assumptus est. — wie bei Johansdorf 89, 21 und Walther 78, 104 wird auch in der prosa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ebenso suf das grab bezüglich Cölestin 1192: ad emundandam civitatem sanctam et sepulcrum dominicum ab Saracenorum immunditiis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> SBernardi opera omnia ed. Mabillon 1 328.

<sup>\*</sup> sehr oft ist den worten terra sancta beigefügt: in qua steterunt pedes domini. so Alexander 1181. Heinrich von Strafsburg. Gölestin 1192 usf.

<sup>4</sup> hier ist noch nachzutragen Walther 10, 9 rich, hörre, dich und dine muster, megde kint, an den die iuwers erbelandes vinde sint und 12, 10 in sines sunes lande broget diu heidenschaft iu beiden lasterliche. ich

die not des landes und die notwendigkeit schneller hilfe hervorgehoben.

An Walther erinnert Innocenzs ausruf (1198 an den erzbischof von Narbonne): si secundum prophetam Jerusalem obliti fuerimus, obliviscatur nos dextera nostra.

Die forderung schneller hilfe bringt er mit eben dieser klage in dem großen rundschreiben von 1199 zusammen: nisi citius ipsius fuerit necessitati succursum et occursum conatibus paganorum, pauci Christiani, qui se defensioni domini devoverunt, hostiles sagittas sui sanguinis effusione inebriaturi reddantur et paganorum gladios suis iugulis placaturi.

Die bulle von 1213 hebt an: quia maior nunc instat necessitas quam unquam exstiterit, ut terrae sanctae necessitatibus succurratur. —

Auf die klageruse der bedrängten bezieht sich Rugge 97,7 (der allerdings an den tod des kaisers darin denkt): nu sint uns starkiu mære komen ganz wie Alexander 1181: cor nostrum sinistri rumores, qui de Hierosolymitanis ad nos pervenerunt, nimio dolore conturbant.

Die vergeltung, die wir Christus für seine opferfreudigkeit schuldig sind, tritt nun besonders hervor als eine schuld, die wir abzutragen haben, ein zins, den wir gott geben müssen, für all das, was er uns geschenkt.

So Johansdorf 94, 23 got hat in beide sele und lip gegeben: gebt im des libes tot; daz wirt der sele ein iemerleben. Kolmas 121, 7. Hartmann 206, 12 swaz fröiden mir von kinde wonte bi, die sint verzinset, als ez got gebot. 209, 37 nu zinsent, ritter, innoer leben und ouch den muot durch in der in da hat gegeben lip unde guot. Walther 76, 38 verzinset lip und eigen.

Denselben gedanken finden wir in der predigt. so, am meisten Johansdorf und Hartmann entsprechend, bei Gregor (1187): date vestra, date post vos ipsos non in exterminium sed in conversationem ei, a quo et omnia vestra recepistis. an Johansdorf erinnernd (ebenda): non timeatis dare terrena et pauca et breviter duratura, quibus illa bona promissa sunt et reposita, quae nec oculus vidit, nec auris audivit.

stelle hierzu die psalmenstelle (78), die außerordentlich oft in den papstbriefen herangezogen wird (2b. lanoc. 1213 s. 821): deus vonerunt gentes in hereditatem tuam. Weiter lesen wir bezügliche worte in den bullen des Innocenz. 1198 an den erzbischof von Syrakus: quis sua deneget illi, qui nobis et esse contulit et habere. 1199 und ähnlich 1213: sciat autem se culpabilem, qui tantillum subsidium in tanta necessitate creatori et redemptori suo negaverit, a quo corpus et animam et universa bona, quae habet, accepit. ebenfalls aus dem letzten rundschreiben, Walther und Hartmann ähnlich: accingimini ad obsequium crucifixi non dubitantes pro illo res exponere et personas, qui vobis animam suam posuit et sanguinem suum fudit.

## III. Auch um unser selbst willen müssen wir den zug unternehmen; denn wir sind von sünden befangen.

So hoch auch die wogen der begeisterung in jenen tagen giengen, es gab doch zahlreiche zweisler, die sich fragten: weshalb hat gott nun eigentlich das heilige land verloren gehen lassen? das hören wir aus lied und predigt.

So singt Johansdorf 89, 24 diu klage wirt der tumben spot: die sprechent alle 'wære ez unserm herren ande, er ræche ez dn ir aller vart.'

Auch bei Rugge klingt dieser gedanke durch 98, 13 der tiufel huob den selben spot: enslafen was der riche got dur daz wir brachen sin gebot. Walther spricht den vorwurf in humoristischer weise aus 79, 1 ich solt iuch engele grüezen ouch, wan daz ich bin niht gar ein gouch: waz habet ir der heiden noch zerstæret.<sup>2</sup>

s den dienst, welchen wir Christus leisten, sollen wir mit freuden tun: Johansdorf 94, 18 dienent sinen solt . . . mit vröuden iemer manecvalt. Reinmar 181, 3 jd enwirt ein dienest niemer guot den man so rehte trüreckiche tuot. Hartmann 211, 18 swenn ich in Kristes schar mit fröiden wünneclichen var.

Dem entsprechen auch die äußerungen von geistlicher seite. Gregor: voluit enim forsitan experiri . . . qui oblatum sibi tempus poenitentiae hilariter amplectatur. Martin: nunc igitur laetis mentibus signum crucis accipite.

<sup>2</sup> der vorwurf in dieser form steht jedesfalls in beziehung mit der zum öfteren widerholten rede aus geistlichem munde: gott könne, wenn er wolle, 12 legionen engel schicken. so schon Bernhard von Clairvaux: numquid non potest mittere plus quam xII legiones angelorum, Innoc. 1198 an den eizbischof von Syrakus: misericordia divina, quae posset in hac christiani populi necessitate exhibere plus quam xII legiones angelorum.

Ebenso kann man aus der predigt solche einwände herausfühlen. so beispielsweise bei Heinrich von Albano: non enim abbreviata est manus domini, nec bracchium infirmatum est, ut salvare non possit. oder bei Gregor: poterat quidem dominus sold eam (sc. terram) voluntate servare: sed non habemus dicere, cur ita non fecerit.

Derartigen naheliegenden bedenken fühlt sich nun der sänger wie der prediger verpflichtet zu begegnen und eine erklärung für den verlust des landes zu geben. Johansdorf erkennt in dem verluster gottes zorn über unsere sünden: 88,27 wir haben in eime järe der liute vil verlorn, da bi so merkent gotes zorn. wie dieser dichter so sagt auch Gregor: credamus deum ita populo suo iratum, ut quod communium faciente multitudine peccatorum fieri permisit und in demselben schriftstück: numquam melius superni iudicis ira placatur, quam. — ähnlich Cölestin 1195: summam fuit iustitiam prosecutus, quod pro peccatis populi Christiani... terram (sc. sanctam) permisit a Saracenis potenter invadi und immer widerkehrend hören wir die phrase peccatis nostris exiqentibus. 1

Neben dieser auffassung begegnen wir in lied und prosa einem ganz anderen versuche, sich den grund der herben verluste begreiflich zu machen: gott hat zum zweiten male unrecht und schmach erduldet, damit wir gelegenheit haben durch die befreiung der heiligen stätten unsere sünde zu büßen.

Johansdorf 94, 15. Rugge 97, 19 der selbe sedel (sc. der ewigen seligkeit) ist uns allen veile. swer in nu koufet an der ztt, daz ist ein sælekeit, sit got so süezen market git. 97, 35 swer si weinet derst

¹ der mensch ist sich seiner sündhastigkeit bewust. so Hausen 47, 5, Johansdorf 86, 25 und 88, 29, Rugge 99, 13 und 102, 22, Kolmas 121, 3; ausführlich sagt Hartmann 210, 11 diu werlt mich lachet triegent an und winket mir. nü hän ich als ein tumber man gevolget ir, der hacken hän ich manegen tac gelousen näch. dä niemen stæte vinden mac, dar was mir gäch und Walther 124, 37 diu werlt ist üzen schæne, wix grüen unde röt, und innän swarzer varwe, vinster sam der töt. swen si nü habe verleitet, der schouwe sinen tröst. diesem bekenntnisse entspricht der inhalt der geistlichen worte; so wenn Innocenz vorwirft: plura in canibus et avibus pascendis consumitis quam velitis in eius subsidium erogare (Migne, Innoc. 1 132) oder wenn er 1213 preist dass leute das kreuz genommen haben, qui forte in suis iniquilatibus periissent, carnalibus voluptatibus et mundanis illecebris irretiti.

ein kint. dax wir niet sin da si da sint, dax ist ein schade. 99, 4 erst sælec, der da sterben sol da got erstarb. Reinmar 180, 38 wir solten hiure wesen froer danne vert. jo mac ein man erwerben des er gert, lop und ére und dar zuo gotes hulde. Ähnlich denkt Hartmann 211, 12 got hat vil wol ze mir getan als ez nú stat daz ich der sorgen bin erlan. auch Walthers worte 77, 8 bt swære ist gnade funden, nú heilent Kristes wunden sind hierher zu stellen.

Derartige gedanken werden uns erst recht verständlich, wenn wir entsprechende predigtstellen heranziehen. Bernhard von Clairvaux: temptat vos dominus deus vester, respicit filios hominum, si forte sit, qui intelligat et requirat et doleat vicem eius, et lapsis graviter providet remedium salutare und weiter dem Ruggeschen bilde 97, 19 entsprechend: si prudens mercator es . . . magnas quasdam tibi nundinas indico; vide ne pereant ... materia (sc. crucis) ipsa, si emitur, parvi constat. si devoto assumitur humero. valet sine dubio regnum dei. Heinrich von Albano: ecce videmus iteratum redemptionis nostrae misterium, dum pro nobis suo nunc nomini non pepercit vel cruci, qui quondam proprio filio non pepercit . . . ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis.1 Colestin 1195 verumtamen misericordiam in ira sua non continens, qui numquam obliviscitur misereri cum populo suo . . . multa fidelium milia . . . ad agendam poenitentiam de commissis plures eorum ad vitam presentem termino laudabili concludendam terre illius amissionis occasione clementer invitans (ähnlich auch Gregor und Innocenz 1213).

Um erspriessliches zu leisten, ist es vor allem nötig von der sünde zu lassen. so Hausen 46, 26. 38 und 47, 7. Johansdorf 88, 29 und 90, 5. Reinmar 181, 13 des tages do ich daz kriuze nam, do huote ich der gedanke min, als ez dem zeichen wol gezam und als ein rehter bilgerin: do wande ich si ze gote also bestæten, dazs iemer fuoz üz sime dienste mer getræten. Hartmann 209, 25 dem kriuze zint wol reiner muot und kiusche site, so mac man sælde und allez guot erwerben mite. ouch ist ez niht ein kleiner hast dem tumben man, der sime libe meisterschast niht

¹ diese stelle macht uns Walthers worte: nú heilent Kristes wunden verständlich. deutlicher noch werden sie durch Innocens erläutert: ecce enim rursus in cruce sua erucifigitur crucifixus, rursus alapis caeditur, rursus etiam flagellatur usw. Gesta Innoc. Migne 1 132.

halten kan. ez wil niht, daz man st der werke drunder frt : waz touc ez ûf der wdt, ders an dem herzen niene hdt? Walther 76, 32 uns mac dtn geist enzünden, wirt riuwic herze erkant.

Ein ost widerkehrendes¹ versprechen erinnert an Walther. zb. sagt Gregor: eis qui corde contrito et humiliato spiritu laborem itineris huius assumpserint. Heinrich von Albano erklärt: illud etiam universitati vestrae duximus nominandum, ut ad curiam Christi in ea gravitate et modestia, qua convenit, studeatis accedere. Innocenz schreibt dem landgrasen von Thüringen: rogamus igitur... quatenus assumpti laboris gravitatem studeatis taliter implere, ut vestris exigentibus meritis de coelo vobis auxilium ministretur. Cum enim abnegatis desideriis carnis....

Die aussührlichen vorschristen Hartmanns umschreiben ungesähr die ossiciellen anordnungen, die von weltlicher oder geistlicher seite erlassen werden. so sür das jahr 1189: dispositum est etiam, quod nullus enormiter iuret et quod nullus ludat ad aleas vel ad decios et quod nullus post proximum pascha utatur vario vel grisio vel sabelina vel escarleta et quod omnes contenti sint duobus ferculis et quod nullus aliquam mulierem secum ducat.

Auch vom Lateranconcil 1215 wird entsprechendes verfügt<sup>2</sup>: gerentes humilitatem cordis et corporis et tam in victu quam in vestitu mediocritatem servantes, dissensiones et aemulationes omnino vitando, rancore ac livore a se penitus relegatis. Innocenz drückt denselben gedanken in seiner bilderreichen weise aus<sup>3</sup>: vestitus lineis, id est honestis moribus et bonis operibus adornatus. der schluss der Hartmannschen strophe entspricht einer stelle aus Heinrichs von Albano schreiben an die prälaten: litteris itaque non modo inscribi frontibus signum Thau, signum dominicae passionis sed et cordibus imprimi his praesertim diebus oportet.<sup>4</sup>

Die besserung im zeitlichen leben wird des österen mit dem hinweis auf die kürze desselben motiviert; denn wenn der tod uns ereilt, dann handelt es sich um seligkeit oder ewige ver-

- ¹ so bei Colestin 1195, Martin von Paris: quisquis signum crucis acceperit et puram fecerit confessionem. Innoc. 1213: securi, quod si vere poenitentes fueritis per hunc temporalem laborem. endlich auch Honorius 1216: si eum secuti fueritis puro corde.
  - <sup>2</sup> Mansi, Conc. xxii 108. <sup>3</sup> rede auf dem Lateranconcil.
- <sup>4</sup> Migne 204, 247. auch bei Cāsarius von Heisterbach Dialog. 1 c. vi findet sich ähuliches: salubrius iudicans longan crucem imprimere menti quam brevem zonam ad tempus assumere vesti.

dammnis. so Hausen 46, 28. Rugge 97, 39. Kolmas 120, 5 und 121, 9. Walther 77, 4.

Ich finde dieses argument in der predigt merkwürdiger weise nicht erwähnt. nur indirect wird der gedanke in päpstlichen bullen gegeben, wenn die belohnungen angeführt werden, die dem für das kreuz gefallenen zu gute kommen sollen: sive autem supervixerint, sive decesserint. ich verweise hierbei auf den vierten teil dieses abschnitts. bei der nötigen besserung darf man auch auf gottes schutz für den fahrenden hoffen. Rugge 98, 16 in hat sin gnade erwecket... nu wil er unser selbe flegen. 98, 24 got der guote in siner huote si zallen ziten hat, der niemer si verlatt. Coelestin: absque ulla poterimus haesitatione sperare, quod af fluentius gratiusque nobis assistet et de inimicis nominis Christi plenam indulgebit de coelo victoriam.

Die entsagung der sünde und die selbstzucht auf der fahrt ist um so notwendiger, als gott selbst kriegsherr ist. Johansdorf 94, 15. Hartmann 210, 3 swes schilt ie was zer werlte bereit ûf hôhen pris, ob er den gote nû verseit, der ist niht wis. 211, 18 swenn ich in Kristes schar mit fröiden wünneclichen var. Walther 13, 8 des himeleschen keisers solt. 77, 40 got wil mit heldes handen dort rechen sinen anden. sich schar von manegen landen des heilegeistes her. 124, 44 wolte got, wær ich der sigenunfte wert! so wolte ich notic man verdienen richen solt ... ich wolte sælden krone éweclichen tragen: die möhte ein soldenære mit sime sper bejagen. Wernher 234 v 4 sûsd wie wunnecliche der uz Österriche vert, sit er sich dur des obersten kuneges ere libes unde wibes, quotes, dar zuo der kinde hat bewegen. 1 dieselbe übertragung militärischer anschauungen auf das verhältnis zu gott ist auch in der predigt häufig. der Mainzer reichstag von 1188 wird geradezu curia Christi2 genannt und Friedrich entsagt dort dem vorsitz, weil ihn Christus selbst führt. wendungen wie milites Christi, militia Christi sind außerordentlich häufig. so fordert Heinrich von Albano die milites Christi auf, ut abiciant opera tenebrarum. Martin von Päris feuert seine scharen an mit den

¹ Inn. 1200 (Migne I 135): Qui etiam ut veri discipuli Christi fiant, patrem, matrem, uxorem, filios...adhuo autom et animam suam iuxta verbum veritatis (Matth. xix 29) oderunt. Cont. Sanbl. xx 319 zu 1188: cardinales autom...multisque relinquere patrem et matrem, uxorem et filios et agros propter nomen Christi et crucem tollere persuaserunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Henr. Alb.

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

worten: nunc itaque validi bellatores, succurrite Christo! date nomina vestra militie Christiane, felicibus castris aggregari satagite! vobis hodie causam Christi committo. Si autem quaeritis quid a deo certi stipendii pro tanto labore sperare debetis... Martins biograph Günther sagt: tunc exhortans illos et confortans in Christo, cuius militiam professi erant. wie Walther nennt auch das Lateranconcil von 1215 gott den caelestis imperator¹ und Honorius spricht von leuten, qui fidei amore succensi affixo suis humeris signo crucis se asscribunt obsequio Jesu Christi ad prelium domini preliandum.²

Unter solcher führung muss nun jeder, der anspruch auf tapferkeit erhebt, ins feld ziehen. Rugge 98, 21 swer nu daz kriuze nimet, wie wol daz helden zimet! daz kumt vom mannes muote. Hartmann 210, 3 swes schilt ie was zer werlte bereit üf höhen pris, ob er den gote nü verseit, der ist niht wis. Walther 13, 6 swer diu beidiu hāt (witz unde manheit), belibet der mit schanden. 125, 1 dar an gedenkent, ritter: ez ist iuwer dinc. ir tragent die liehten helme und manegen herten rinc, dar zuo die vesten schilte und diu gewihten swert.

Denselben geschickten appell an das ehrgefühl der ritterschaft gibt die prosa: so Alexander III (1181): hi autem, qui fortes sunt et bellis exercendis idonei, non minus scuto fidei et lorica iustitiae quam materialibus armis induti...laborem huius peregrinationis assumant. Heinrich von Strafsburg beschuldigt die ritterschaft: turpiter alget et torpescit vestra devotio: quod obliti estis virtutis assuetae velut degeneres et ignavi. an Walther 77, 40 erinnern seine worte, wenn er sagt: utinam milites Christi...ad vindicandam iniuriam indui non differant arma. an Hartmann mahnt uns Colestins turnierverbot 1192: ut qui se voluerit exercere, ad terram illam accedat, ubi et corporis et animas virtus viriliter poterit ac salubriter demonstrari. auch in der bulle von 1195 wendet er sich an die tapfern: quique fideles ad succurrendum illi terrae fortiter animentur.

iv. Der lohn der fahrt ist die ewige seligkeit.

Kein gedanke kehrt so durchgehends wider, keiner aber auch ist so manigfaltig variiert als dieser. ich berührte bereits,

<sup>1</sup> sane, quia iusto iudicio caelestis imperatoris obsequiis adhaerentes Mansi, Conc. xxII 1063. <sup>2</sup> Sudendorf, Registrum I 84. wie durch den hinweis auf zeitlichen tod morslische besserung gefordert wird. naturgemäß findet dieses argument seine ergänzung in der bei gutem wandel begründeten aussicht auf ewiges leben.

Hausen deutet diese hoffnung 46, 38 nur an. selbstverständlich wird sie zur gewisheit, wenn man auf der heiligen fahrt den Johansdorf 87, 27. 94, 24 gebt ime des libes tôt, daz wirt der sêle ein iemerleben. Rugge 96, 19 ez wurde ein langer wernder hort, noer gote nu dienen kunde . . . vil maneger drumbe enphangen hat daz frone himelriche. 98, 4 ir sælec séle enphangen hat . . . die liehten himelkrone. 99, 18 nu nement das kriuse und varent de hin, das wirt iu ein vil gros gewin und fürhtent nieht den tot. 102, 20 der im des lonen kan, wie sæliclich er tuot: nu lant mich tüsent lande han . . . üf bezzer lon desgleichen 97, 17. 99, 4. Hartmann stêt aller min gedanc. 210, 29 und schüefe ich nu der sele heil, das wære ein sin. desgleichen 210, 7. 211, 3. Walther 77, 28 sin kriuze vil geheret hat maneges heil gemeret. 77,36 nû hellent hin geliche, daz wir daz himelriche erwerben sicherliche bi dulteclicher zer. 125, 4 wolte got, wær ich der sigenunfte wert ... ich wolte sælden 124, 40 er wirt mit swacher buoze krone éweclichen tragen. grózer sünde erlöst. Otto von Botenlauben HMS 1 31 xII wære Kristes lon niht also süeze, so enlieze ich niht der lieben vrouwen Wernher 234 v 4 sit er sich dur des obersten küneges ère libes unde wibes, dar zuo der kinde hat bewegen . . . daz ist ein sæliclichin vart, die got mit hundert tüsent lonen giltet. Rubin HMS 313 vII do gedahte ich nach dem lone der suezen ewe stætekeit, ob mir iemer himelkrone des libes arebeit verdienen künde.

Derartigen äußerungen entspricht zunächst die am ende jeder bulle in aussicht gestellte belohnung für die kreuzsahrt; so beispielsweise in Gregors encyclika: eis autem, qui corde contrito et humiliato spiritu itineris huius laborem assumpserint et in poenitentia peccatorum decesserint et in fide recta, plenam criminum suorum indulgentiam et vitam pollicemur aeternam. dieselben worte gebraucht Colestin 1195. Innocenzs verheißung weicht etwas ab: in retributionem iustorum salutis aeternae pollicemur augmentum (vgl. Walther 77, 28).

Außer diesen officiellen versprechungen finden wir auch

sonst noch den hinweis auf ewiges leben. so bei Gregor, dessen worte an Johansdorf 94, 24 und Rugge 96, 19 erinnern: non timeatis dare terrena et pauca et breviter duratura, quibus illa bona promissa sunt et reposita, quae nec oculus vidit nec auris audivit. ib. nec dicimus dimittite, sed praemittite in caeleste horreum, quae habetis, et deponite apud eum, ubi nec aerugo nec tinea corrumpunt. lleinrich von Strassburg: pensate igitur, milites egregii, quam fructuosus labor, cuius merces peccatorum remissio (vgl. Rugge 102, 20. Rubin 313 vii). Martin von Päris spricht ganz im sinne der päpste: si autem queritis, quid a deo certi stipendii sperare debetis, certissime vobis polliceor, quia quisquis signum crucis acceperit, quocunque loco vel tempore seu casu praesentem reliquerit vitam, aeternam accipiet und am schlusse seiner rede fordert er noch einmal auf: nunc igitur laetis mentibus triumphale signum crucis accipite, ut et causam crucifixi fideliter exsequentes pro labore brevi et modico magna et aeterna valeatis stipendia (Walther 124, 40). die gegenüberstellung des irdischen und himmlischen, die schon Gregor hatte, braucht auch Innocenz in seiner bulle an den erzbischof von Syrakus: quis sua deneget illi, qui nobis et esse contulit et habere, qui centuplum retribuit in praesenti et in futuro praemia pollicetur aeterna? Nam et secundum apostolum pietas promissionem habet vitae, quae nunc est et futurae. Quis pro eo mori deneget, qui ... brevi temporis spatio mortis compendio vitam istam in aeternam potens est commutare (Rugge 99, 19).

Einen bildlichen ausdruck Rugges, Walthers und Rubins 'wir wollen die himmlische krone erwerben' gibt auch die predigt. so Innocenz 1213: qui vult me subsequi ad coronam, me quoque subsequatur ad pugnam. ib. quam multi... quasi per agonem martyrii coronam gloriae sunt adepti und öster. Honorius 1220: paratus est dominus grandem offerre triumphum, qui multum iam attulit de paucorum labore coronam.

Auch diejenigen nehmen teil an dem lohne, die auf irgend eine weise die kreuzsahrt gefördert haben. Johansdorf 94, 31 wilt ab du üz minem herzen scheiden niht... vüer ich dich dan mit mir in gotes lant, so si er umbe halben lon der guoten hie gemant. Hartmann 211, 20 swelch frouwe sendet lieben man mit rehtem muote üf dise vart, diu koufet halben lon dar an ... si bete für si beidiu hie, so vert er für si beidiu dort.

Ein concilienbeschluss von 1215 lautet: huius quoque remissionis volumus et concedimus esse participes iuxta qualitatem subsidii et devotionis affectuum omnes, qui ad subventionem ipsius terre de bonis suis congrue ministrabunt aut consilium et auxilium impenderint opportunum (s. auch Innocenz 1213). für die geliebte sorgt gott: Hausen 48, 10 got herre, üf die gendde din, so wil ich dir bevelhen die, die ich durch dinen willen lie. Ahnlich Alexander 1181: uxores quoque et filios eorum et bona et possessiones suas sub Petri et nostra... decernimus protectione manere.

Doch auch irdische belohnungen werden dem kreuzfahrer zu teil: Reinmar 180, 39 jo mac ein man erwerben, des er gert, lop und ere und dar zuo gotes hulde. Hartmann 209, 27 só mac man sælde und allez guot erwerben mite. 210, 7 wan swem daz ist beschert daz er da wol gevert, daz giltet beidiu teil, der werlte lop, der sele heil. Walther 125, 5 so wolte ich notic man verdienen richen solt. joch meine ich niht die kuoben noch der herren golt. entsprechend sagt Colestin bei dem verbot, das er gegen die turniere erlassen hat: ut qui se voluerit exercere, ad terram illam accedat, ubi et corporis et animae virtus viriliter poterit demonstrari. die worte Walthers klingen fast, als wollten sie anerbietungen, wie sie Martin von Päris macht, zurückweisen: taceo nunc, quod terra illa quam petetis longe hac terra opulentior est atque fecundior, ut multi etiam ex vobis in rebus etiam temporalibus prosperiorem ibi fortunam inveniant.

Derjenige, welcher sich der kreuzsahrt entzieht, wird seine seele gesährden. Hausen 53, 31 si wænent sich dem tode verzin, die gote erliegent sine vart. déswar est der geloube min, daz si sich übel hant bewart. swerz kriuze nam und wider warp, dem wirt doch got ze jungest schin, swann im diu porte ist vor verspart die er tuot üf den liuten sin. Johansdorf 89, 30. 89, 32. Rugge 96, 13 swer ime niht gerne dienen wil, der ist verlorn. 1 98, 38 die frauen sagen: siu daz er ie wart geborn! nu hat er beidinthalb serlorn, wande er vorhte daz got im gebot, durch in ze liden die not und den tot. Walther 13, 7 swer diu beidiu hat, belibet der mit schan-

<sup>1</sup> 99,8 diu helle diust ein bitter hol, daz himelrich gendden vol. Innocenz 1198 an den erzbischof von Syrakus: qui habet potestatem, corpus et animam perdere in gehennam. den, wie den vergdt des himeleschen keisers solt! dem sint die engel noch die frowen holt. und indirect 77, 6 swer sich ze gote gesindet, der mac der helle engdn.

Diese eventualität findet auch in der predigt ihre berücksichtigung:

Der erzbischof von Canterbury klagt wie Hausen über leute, die das kreuz schon genommen haben, ihrer verpflichtung aber nicht nachkommen wollen: multi sunt in Anglia, qui... erucem assumpserunt et licet votum possint perficere, tamen ab executione eiusdem se subtrahebant in suarum periculum animarum. des Innocenz worte an den Narbonner erinnern an Johansdorf 89, 32: quisquis igitur in tantae necessitatis articulo suum negaverit obsequium Jesu Christo, cum ante tribunal eius astiterit iudicandus, quid ad suam excusationem poterit respondere. in dem briefe an den könig von Frankreich und der bulle von 1213 verweist er auf das jüngste gericht: qui ei voluerint in tantae necessitatis articulo debitae servitutis impendere famulatum, in novissimo districti examinis die iustam mereantur damnationis sententiam sustinere (vgl. Walther 77, 6).

Von 1215 haben wir einen fast gleichlautenden concilsbeschluss.

Nur wenig stichhaltige gründe gibt es für ausschluss von der fahrt: armut und körperliche untüchtigkeit entschuldigen bis 1213. so Walther 13, 6 witz unde manheit, dar zuo silber und daz golt, swer din beidin hat, belibet der mit schanden, wie den vergat des himeleschen keisers solt. die lateinischen stellen, welche sich hierauf beziehen, gebe ich im folgenden abschnitt. Johansdorf 89, 35 als ich mich versinnen kan, exn si vil gar ein éhaft not din in des wende, ich wæne erz übele übersiht.

Aus einem brief des Innocenz an den dekan von Speier entnehmen wir dass auch er das gelten lässt<sup>2</sup>: ita quod cum ur gens necessit as postulaverit, votum ipsum de mandato possit apostolico commutari aut redimi vel differri.

#### III. CHRONOLOGISCHE ERGEBNISSE.

Die untersuchungen des voraufgegangenen abschnittes haben, wie ich denke, ergeben dass ein gedankenzusammenhang der auf <sup>1</sup> Roger von Hoveden ed. Savile s. 434.

<sup>2</sup> Migne, Patrol. Innoc. <sup>11</sup> 904. die kreuzfahrt bezüglichen lieder und predigten besteht. zuweilen ließ sich auch eine ähnlichkeit des wortlautes zwischen
lied und predigt auffinden und auf grund dieser beobachtung soll
nun im folgenden eingehender untersucht werden, ob sich bestimmte bullen, resp. predigten als quelle für dies oder jenes lied
auffinden lassen. die eventuellen resultate werden uns zugleich
einen anhaltspunct für chronologische fixierung der kreuzdichtungen geben.

#### Albrecht von Johansdorf.

Die anlehnung, welche die lieder dieses sängers an die prosa zeigten, bezog sich vor allem auf die quellen, die in die jahre 1187/88 gehören. es waren dies eine predigt des bischofs Heinrich von Strassburg, eine schriftliche aufforderung des legaten Heinrich von Albano und eine bulle des papstes Gregor. erste ist gehalten am 1 december 1187, der brief des gesandten fällt zwischen diesen termin und den reichstag zu Mainz vom 27 märz des folgenden jahres; die päpstliche encyclika wird zu Mainz verlesen. an letztere namentlich lehnt sich Johansdorf an. 86, 25 ich han dur got daz kriuze an mich genomen und var dd hin durch mine missetdt. umgekehrt gibt Gregor diesen gedanken: porro nos in tanta terrae illius contritione non solum peccatum habitatorum sed et nostrum et totius populi christiani debemus attendere et vereri. Unde hoc universis et cogitandum imminet et agendum, ut peccata nostra castigatione voluntaria emendantes convertamus ad deum nostrum. . . . et quod illi contra deum temptare non timent, nos pro deo agere nullatenus haesitemus. kürzer fassen dasselbe die Reinhardsbrunner annalen in ihrem referate zusammen: postea hortatur eos et monet, ut propter deum et propter peccatorum suorum indulgentiam ad liberationem terrae sanctae unusquisque festinet. — von 88, 19 ff finde ich zu den ersten versen keine beziehung, obwol sie sicherlich mit irgend einem politischen oder socialen vorgange im zusammenhang stehen. anders ist es von 88, 27 an: wir haben in eime jare der liute vil verlorn. so klagt auch Gregor: trucidati episcopi, captus est rex et universi fere aut occisi gladio aut hostilibus manibus deprehensi und widerum erinnert der Reinhardsbrunner bericht an Johansdorf: primo igitur dominus papa flebiliter conqueritur... occisionem populorum. — da bi so merkent gotes zorn. das will

Gregor zurückweisen: non tamen adeo dicere debemus, ut . . . credamus deum ita populo suo iratum, ut quod communium faciente multitudine peccatorum fieri permisit iratus. — nu erkenne sich ein ieglich herze guot: unde hoc universis et cogitandum imminet et agendum, ut peccata nostra castigatione voluntaria emendantes ... et in nobis primo, quod male gessimus, emendemus. reichere anklänge an den papstbrief zeigt 89, 21 ff die hinnen varn, die sagen durch got, daz Jersalém der reinen stat und ouch dem lande helfe noch nie næter wart: nec lingua dicere nec sensus cogitare potest, quantum nobis et universo dolendum sit populo Christiano, quod nunc id perpessa sit terra illa, quod sub veteri populo legitur pertulisse. diu klage wirt der tumben spot. sprechent alle: wære ez unserm herrn ande, er ræche ez an ir aller vart; poterat quidem dominus sold eam voluntate servare, sed non habemus dicere, cur ita hoc fecerit. — nu mugen si denken daz er leit den grimmen tot. der grözen marter was im ouch vil gar unnot, wan daz in erbarmet unser val: immo quod maximum est et ineffabile, deus, qui voluit incarnari, per ineffabilem sapientiam et incomprehensibilem misericordiam suam per infirmitatem carnis, esuriem, sitim, crucem et mortem nostram salutem voluit operari. — swen nu sin kriuze und sin grap niht wil erbarmen, daz sint von ime die sælden armen: quis crucem salvificam captam non deploret et sanctuarium domini prophanatum (Henr. Alb.)? non est, quem sui moveat salvatoris iniuria (Henr. Strasb.). — nu waz gelouben wil der han und wer sol im ze helfe komen an sinem ende, der gote wol hulfe und tuot es niht? cogitate filii, qualiter in hunc mundum venistis et qualiter exituri estis. — solos nocebunt eos, qui divinitus oblatum sibi vitae signaculum recusabunt (Henr. Alb.). ad suum vos invitat auxilium (Henr. Strasb.). swem disiu rede niht ndhe an sin herze vellet: cuius ergo vel saxeum pectus auditus iste non emolliat (Henr. Alb.). - 94, 15 ff guote liute, holt die gabe, die got unser herre selbe git: poenitendi et bene agendi tempus, quantum spectat ad vos, cum gratiarum actione recipite. — ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis . . . felix . . . militia, in qua et vincere gloria et mori lucrum. Ad hanc invitat vos hodie (Henr. Alb.). — der al der welte hat gewalt: per quem facta sunt omnia. - dienent sinen solt, der den vil sældehaften dort behalten lit: pensate igitur, quam fructuosus labor, cuius merces peccatorum

remissio, quam reverd dominus suis spondet (Henr. Strash.). — mit vrouden iemer manecvalt: voluit... experiri, qui oblatum sibi tempus hilariter amplectatur. — lidet eine wile willeclichen not vur den iemermere wernden tot. got hat iu beide sele und lip gegeben: gebt ime des libes tot; daz wirt der sele ein iemerleben: date vestra, date post vos ipsos non in exterminium, sed iu conversationem ei, a quo et omnia vestra recepistis... voluit experiri... qui animam ponendo pro fratribus consummetur in brevi et compleat tempora multa... non timeatis dare terrena et pauca et breviter duratura, quibus illa bona promissa sunt et reposita, quae nec oculus vidit nec auris audivit.

Die angeführten stellen zeigen offenbar eine große, oft wortliche übereinstimmung der lateinischen und deutschen überlieferung; und es ist sehr wahrscheinlich dass der inhalt der bezüglichen briefe und predigt den zum vergleich herbeigezogenen versen zu grunde liegt. nun ist ja allerdings zu berücksichtigen dass sich die gedanken Gregors wie die seines legaten und bischofs nicht eben originell von denjenigen anderer papste abheben; aber gerade bei Colestin, der doch am ersten in frage kommen konnte, finden wir - wenigstens in den hierher gehörigen bereits angeführten schriftstücken — eine völlig andere sprache und denkweise; außerdem ist zu bemerken dass ein teil derselben ideen wol in verschiedenen encycliken zerstreut widerkehrt, kein anderer erlass aber den gedankenkreis der Johansdorfschen verse so in sich vereinigt, wie derjenige Gregors mit dem zeitlich hierzu gehörigen briefe des legaten und der predigt des Strassburgers.

Das gewonnene resultat gibt uns einen anhaltspunct, um Johansdorfs lieder chronologisch zu fixieren; denn es ist selbstverständlich nicht anzunehmen dass der eindruck des geistlichen wortes erst nach jahren den dichter zum liede veranlasst hat. auch ist es sehr wol möglich dass Johansdorf gelegenheit gehabt hat, die verlesung der briefe, resp. die predigt zu hören; sagt er doch selbst einmal (89,35) als ich mich versinnen kan, exn st vil gar ein éhaft not usw. leider haben wir keine genauen nachrichten über die besucher des Strafsburger und Mainzer tages; aber es ist doch wahrscheinlich! dass der lehnsherr

<sup>1</sup> die Ann. Reinh. s. 43 führen 5 bischöfe namentlich auf, die zu Mainz anwesend sind, fügen aber hinzu et alii plures.

unseres dichters — und mit diesem er selbst — so bedeutenden versammlungen beigewohnt hat. 1 sollte sich das nicht erweisen, so bleibt nicht ausgeschlossen dass die cardinäle, welche nach diesen tagen per diversas imperii partes die päpstlichen worte trugen 2, die heimat Johansdorfs berührt haben.

Die historischen beziehungen, welche die lieder Johansdorfs selbst geben, widersprechen unserer annahme nicht, bestätigen sie vielmehr. er ist noch bewegt von dem falle Jerusalems, dem verluste des heiligen grabes und kreuzes<sup>3</sup>, weitere niederlagen aber, wie sie Friedrichs heer erlitten hat, erwähnt er in diesen strophen nicht. 88, 27 heifst es allerdings wir haben in eime jdre der liute vil verlorn. das aber erwähnt auch Gregors bulle, und wie da ist auch hier an die schlacht von Hattin zu denken.

Die verse 89, 21 die hinnen varn, die sagen usw. lassen annehmen dass der dichter noch in der heimat war, als der zug sich schon in bewegung gesetzt hatte. diese interpretation findet ihre erklärung, wenn wir annehmen dass sich der dichter als Süddeutscher dem herzog Leopold von Österreich angeschlossen hat. dieser bricht erst im sommer 1190 von Wien auf.4 hierzu passen auch die andeutungen des dichters, die auf eine seefahrt schließen lassen (87, 16, 87, 37, 92, 8), denn Leopold ist zu schiffe nach dem heiligen lande gegangen. - in der frage nach dem lehnsherren Johansdorfs kann ich Lachmann-Haupt (MF s. 268), nach denen es der Passauer bischof war, nicht beistimmen. ich entscheide mich für die andere möglichkeit und halte den dichter für einen ministerial des Bambergers. Passauer befand sich bei dem hauptheere, das den landweg gezogen war.5 warum wählte sein ministerial eine andere straße? dagegen ist der Bamberger gar nicht auf dem zuge gewesen.6

#### Hartmann vAue und Reinmar.

Naumann hat in seiner scharfsinnigen untersuchung über die reihenfolge der werke Hartmanns (Zs. 22, 25 ff) nachgewiesen

der bischof von Bamberg (ebenso der von Passau) ist am 23 febr.
 bei hofe.
 <sup>2</sup> Cont. Sanbl. SS xx 319.
 <sup>3</sup> 89, 30.
 <sup>4</sup> Röhricht, Beiträge π 341.
 <sup>5</sup> er stirbt am 3 nov. 1190 vor Akka Ann. Marb. 164—165.

e zeuge in einer urkunde Heinrichs vi zu Wimpsen 1 sebr. 1190; zu Frankfurt 25 märz; in Fulda 14 juli; in Frankfurt 17 juli; 1191 märz in castro SQuirici; april apud lacum anguillarum; 17 april apud Romam.

dass die kreuzlieder des dichters in die jahre 1195—1197 zu weisen sind. wenn ich auch nicht immer den einzelnen beweismomenten zustimmen kann, so scheint mir doch das schließliche resultat überzeugend zu sein.

Den Erec setzt Naumann in das jahr 1191 und lässt ihm mit Haupt den Gregor folgen. der minnesang soll erst nach diesen epen beginnen. denn in den versen: min herze hat betwungen vil dicke mine zungen, daz si des vil gesprochen hat, daz nach der werlde lone stat 'erwähnt er nur dass er von weltlichen dingen viel gesprochen hat, von weltlichen handlungen sagt er nichts.' sonach sollen die worte auf Erec gehen. aber ist das argumentum ex silentio schon immer eine lahme krücke, so können wir hier die frage auswersen: sind denn minnelieder eine weltliche handlung? im Naumannschen sinne: nein; ebenso gut wie ein weltliches epos kann auch weltliche lyrik unter den betreffenden zeilen verstanden werden. dass der dichter schon während der bearbeitung des Gregor an minne 'denkt', gibt auch Naumann zu.1 lesen wir aber 208, 12 si nimet von mir für war min dienest manic jar, 20 mir sint diu jar vil unverlorn diu ich an sie gewendet han, 206, 17 der ich gedienet han mit stætekeit sit der stunt deich uf dem stabe reit, so lässt es sich schwer erklären, wie er derartige stellen auf die minne des einzigen sommers 1195, höchstens noch 1194 beziehen konnte. es sind immer mehrere, ja viele jahre, seit denen das verhältnis bestanden hat. aufgehört hat es im jahre 1195; kein grund ist also vorhanden, die entstehung von minneliedern vor dem Gregor dh. den jahren 93/94 zu läugnen; die angeführten stellen sprechen eher für das gegenteil.

1195 hat Hartmann das kreuz genommen und kurz vorher soll er als abschluss des ersten verhältnisses 205, 1 und 206, 10 gedichtet haben. ich möchte letztere strophe aber schon mit dem kreuzzuge in beziehung bringen: swaz fröiden mir von kinde wonte bi, die sint verzinset als ez got geböt. auch anderwärts wird, wie ich gezeigt habe, analog den lateinischen quellen der kreuzzug als zins aufgesast und Hartmann selbst sagt an einer unzweideutigen stelle: nû zinsent, ritter, iuwer leben und ouch den muot durch in der iu da hat gegeben lip unde guot. was soll

<sup>1</sup> nach den versen 472 ff niemer müeze mir geschehen also grözer ungemach, als den lieben geschach, do si sich muosen scheiden.

auch, wenn wir den zeilen nicht diesen sinn geben wollten, als ez got geböt? nur auf einen kreuzzug können wir dies gebot gottes deuten.

Außer dem kreuzzug nimmt Naumann nun noch eine zweite trennung des ritters von der geliebten an und weist dieser zeit die gedichte 214, 12 niemen ist ein sælic man und 212, 13 richer got, in welher mase wirt ir gruoz zu. das erste glaubt er mit dem kreuzzuge nicht in verbindung bringen zu können, weil die zweite strophe lautet: ez ist ein ungelückes gruoz der get für aller hande swære, das ich von friunden scheiden muos, bi den ich iemer gerne wære, din not von minen triuwen kumt, ichn weiz ob si der sele iht frumt. 'weder konnte H. den kreuzzug als unglück ansehen noch zweiseln, ob er seiner seele fromme.' zunächst müssen wir Naumanns worte dahin modificieren, dass H. nicht den kreuzzug sondern den abschied von seinen freunden als unglück betrachtet. mit dieser aussassung aber stand H. durchaus nicht allein. in einem unter Reinmars namen überlieferten und unzweiselhast auf den zug bezüglichen liede sagt der dichter 180, 28 durch daz ich fröide hie bevor ie gerne pflac wundert die liute al mines trûrens sere und weiter 180, 36 fühlt er sich veranlasst, derartigen trüben gedanken entgegenzutreten. von minen triuwen kumt. ichn weiz ob si der sele iht frumt fährt H. fort. wo steht darin, dass er am nutzen des kreuzzugs zweiselt? die not kommt von sinen iriuwen; gemeint ist also dass er die geliebte nicht vergessen kann, so sagt er anch Buchl. 2, 146 wan min kumber vil gar niwan von minen triwen kumt und 277 ich han von minen triuwen niwan schaden mit den grund seiner bedenken lesen wir ebenda: zum heile der seele wird der zug unternommen und da ist die liebe auf der fahrt nach seiner anschauung ein mislich ding: ichn weis ob si der sele iht frumt.

Die bedenken, welche Naumann hatte, das in rede stehende lied nicht der zeit des kreuzzugs zuzuschreiben, sind, wie ich glaube, gehoben; und da sich darauf vor allem seine annahme einer zweiten trennung Hartmanns von der geliebten stützt, würde diese hypothese, falls sie nicht andere gründe halten, fallen müssen. Naumann hebt hervor dass nach Büchlein 2, 302 ff die trennung auf ein jahr von der 'huote verhängt' war. nun hat er ja aber selbst nachgewiesen dass die geliebte Hartmann auf die fahrt ge-

sandt hat. sollte sie da nicht selbst den termin bestimmt haben? jedesfalls ist das doch eher annehmbar, als die verwandten des mädchens, deren einwürkung nirgends würklich nachweisbar ist, für diese verbannung verantwortlich zu machen.

Wenig schwierigkeiten macht nun die datierung des liedes 212, 13 richer got, in welher maze wirt ir gruoz. auch hier ist von einer trennung und der hoffnung auf baldiges widersehen die rede. 'wegen des widerkehrenden ausdrucks miden und der bezeichnung lange vrömede 212, 27 darf man hier nicht an den kreuzzug denken, der überhaupt mit keinem worte angedeutet wird: alles weist auf die später eingetretene trennung. die frau weiß, warum H. sie meidet, sie bewahrt ihm ein stætez herze.' weshalb man die angeführten ausdrücke nicht auf den kreuzzug beziehen kann, verstehe ich nicht. warum er sie mied, wuste die frau beim kreuzzuge erst recht; denn sie selbst hatte ihn geschickt.

Die ganze annahme einer zweiten trennung und die datierung des 2 Büchleins, das in diese zeit fallen soll, sowie der lieder 212, 13 und 214, 12 scheint mir nach alle dem hinfällig. auf der fahrt nach dem heiligen lande, die H. auf wunsch der geliebten für ein jahr auf sich genommen hat, sind sie entstanden. — mit Hartmanns liedern stehen die unter Reinmars namen überlieferten im zusammenhange. Burdach führt in seinem buche Reinmar der alte und Walther von der Vogelweide s. 53 eine reihe von stellen an, die den einfluss, den Reinmar auf Hartmann geübt hat, deutlich erkennen lassen. hierbei erwähnt er jedoch nicht die anklänge und besonders die übereinstimmung der disposition, welche sich in Hartmanns und den Reinmar zugeschriebenen kreuzliedern zeigt.

Beide beginnen mit der erwähnung der selbstzucht, die jeder pilger auf der fahrt halten soll: Hartmann 209, 25 dem kriuze zimt wol reiner muot und kiusche site: so mac man sælde und allez guot erwerben mite. ouch ist ez niht ein kleiner haft dem tumben man der sime libe meisterschaft niht halten kan. ez wil niht daz man st der werke drunder fri: waz touc ez ûf der wott, ders an dem herzen niene hat? Reinmar 181, 13 des tages do ich daz kriuze nam, do huote ich der gedanke min, als ez dem zeichen wol gezam und als ein rehter bilgerin; do wände ich si ze gote also bestæten dazs iemer fuoz ûz sime dienste mer getræten.

Der zweiten strophe Hartmanns entspricht nun allerdings nicht die gleiche bei Reinmar, wol aber 180, 36. Hartmann: nû zinsent, ritter, iuwer leben und ouch den muot durch in der iu dd hat gegeben lip unde guot. swes schilt ie was zer werlte bereit ûf hôhen pris, ob er den gote nû verseit, der ist niht wis. wan swem daz ist beschert daz er da wol gevert, daz giltet beidize teil, der werlte lop, der sele heil. Reinmar 180, 36 hiure ist froide manegem manne harte unwert: daz ist iedoch entriuwen dne schulde. wir solten hiure wesen froer danne vert. jo mac ein man erwerben des er gert, lop und ére und dar zuo gotes hulde. swer daz mit sorgen dulde. in gedanken und bau gleicht aber die dritte strophe Hartmanns der zweiten bei Reinmar. mann 210, 11 diu werlt mich lachet triegent an und winket mir. nû han ich als ein tumber man gevolget ir. der hacken han ich manegen tac geloufen nach: da niemen stæte vinden mac, dar was mir adch. nu hilf mir, herre Krist, der min da varend ist, daz ich mich dem entsage mit dinem zeichen deich tie trage. Reinmar 181, 23 noch füere ich aller dinge wol, wan daz gedanke wellent toben: dem gote dem ich da dienen sol, den helfent si mir niht so loben als ichs bedörfte und ez min sælde wære: si wellent allez wider an din alten mære und wellent deich noch fröide pflege, als ich ir eteswenne pflac. daz wende, muoter unde maget, sit ichs in niht verbieten mac. die folgende strophe Reinmars verbreitet sich noch des weiteren über den bereits ausgesprochenen gedanken, während Hartmann sich einer neuen idee zuwendet. doch auch Reinmar kommt zu demselben vorwurf, nachdem er sich über die unzuverlässigkeit der gedanken und ihre sündhafte richtung genügend ausgelassen bat. Hartmann 210, 23 sit mich der tot beroubet hat des herren min, swie nû diu werlt nach im geståt, daz låze ich sin. der fröide min den besten teil håt er dd hin, und schüefe ich nû der sele heil, daz wære ein sin. mag ime ze helfe komen min vart diech han genomen, ich wil irm halber jehen: vor gote müeze ich in gesehen. Reinmar 182, 4 so wol dir, fröide, und wol im si, der din ein teil gewinnen mac. swie gar ich din si worden fri, doch sach ich eteswenne den tac dasd über naht in miner pflege wære. des han ich aber vergezzen nu mit maneger swære. die stige sint mir abe getreten die mich da leiten hin an dich. mirn hülfe nieman wider ze wege, er hete min dienest unde ouch mich.

Wir sehen also: hier wie dort dieselbe entwickelung der strophen. von der selbstzucht, die auf der fahrt zu üben ist, gehen beide dichter aus, Hartmann bringt sodann eine aufforderung an die ritter unter erinnerung des weltlichen und ewigen lohnes, ein gedanke, den allerdings Reinmar an anderer stelle widergibt, gemeinschaftlich kommen sie sodann auf die verlockungen der welt und rufen Christus, resp. die heilige jungfrau an, ihnen im kampfe gegen diese heizustehen, in der schlussstrophe endlich erklären beide dass sie auf die irdischen freuden verzichtet haben.

Eine derartige übereinstimmung kann keine zufällige sein und es fragt sich nur, wie sie zu erklären ist. schon nach dem allgemeinen nachweise Burdachs, dass Reinmar die dichter seiner zeit außerordentlich beeinflusst hat, wäre auch hier die priorität der Reinmarschen lieder anzunehmen, wenn nur die autorschaft Reinmars für diese lieder nicht starken zweifeln unterläge. es ist nicht meine aufgabe hierüber genaue untersuchungen anzustellen, ich lasse die frage unentschieden und suche nach argumenten, die abgesehen vom autor das verhältnis der lieder klarstellen können.

Wäre Hartmanns lied das ursprüngliche, so müste der benutzer die ihm in éinem liede vorliegenden gedanken für zwei
verarbeitet haben, so zwar, dass er noch neue ideen hinzugetan
hätte. das ist nicht anzunehmen, viel eher rechtfertigt sich die
vermutung, dass der inhalt zweier gedichte von einem nachfolger
in eins zusammengefasst ist. diese annahme wird noch wahrscheinlicher, wenn wir dem gedankengang der Hartmannschen
lieder folgen.

Wir sehen hierbei dass der inhalt der zweiten strophe gar nicht in den zusammenhang passt. reinheit der gesinnung, kämpse mit den diesem vorsatz widerstrebenden gedanken und abwendung von allem irdischen zum heil der seele — das fügt sich gut zusammen. was soll aber dazwischen eine aufforderung an die ritter, der welt lob und der seele heil zu erwerben? das gerade aber gehört bei Reinmar in ein besonderes lied; der zusammenhang der übrigen ideen wird hier durch nichts unterbrochen wir dürsen danach also wol für die lieder 180, 28 und 181, 13 die priorität in anspruch nehmen.

Dies resultat kommt für die chronologie mit in betracht;

denn Hartmanns lied fällt in das jahr 1195. dies wäre also für die in rede stehenden strophen der terminus ante quem. dann lässt sich für 180, 28 auch ein frühestes ziel wahrscheinlich machen: 180, 39 jô mac ein man erwerben des er gert, lop und ére und dar zuo gotes hulde ist wol auf ein wort des papstes zurückzuführen, das wir zum ersten male 1193 finden. papst begründet die traurigen ereignisse der vergangenen jahre mit der sündhastigkeit der fahrenden. eine umkehr der gedanken ist notwendig, deshalb werden auch die turniere laetitiae causa verboten, ut qui se voluerit exercere, ad terram illam accedat, ubi et corporis et animae virtus viriliter poterit ac salubriter demonstrari. wie ich schon oben erwähnte, ist dieser brief nach England gerichtet, aber es ist selbstverständlich dass für Deutschland das unglück von 1190 auf dieselbe weise wie dort motiviert ist und dieselben folgerungen daraus gezogen werden.

Für 181, 13 lässt sich nach den lateinischen quellen keine datierung gewinnen. wir werden es nicht wol einem anderen dichter als 180, 28 zuschreiben dürfen, da Hartmann beide lieder in einem benutzt hat. die wahrscheinlichkeit ist dann natürlich, dass das zweite gedicht demselben kreuzzuge wie 180, 28 zugehört. das wäre, wenn sich nicht noch ein anderer termin für das turnierverbot in Deutschland finden sollte, nach januar 1193 und vor dem ende des jahres 1195.

### Walther von der Vogelweide.

Bezüglich der lieder Walthers vdVogelweide, die in unseren betrachtungskreis fallen, stimme ich in der datierung von 12, 18. 29, 15. 34, 4. 34, 14 und 84, 22, wenn dies überhaupt auf einen kreuzzug geht, mit Wilmanns¹ überein. ich kann mich ihm jedoch nicht anschließen, wenn er den spruch owe, waz eren sich ellendet tiuschen landen nach Lachmanns vorgange in das jahr 1227 setzt. die zweite strophe ist dabei für ihn maßgebend gewesen. hier heißt es: owe ex kumt ein wint, daz wizzent sicherliche, da von wir hæren beide singen unde sagen: der sol mit grimme ervaren elliu küniertehe. daz hære ich wallære unde pilgerine klagen. 'der sturm, den Walther hier meint, von dem waller und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leben und werke Walthers vdVogelweide.

pilgrime singen, ist der sturm, der unter den vorseichen des jungsten gerichts genannt wird . . . . die furcht vor dem jungsten tage war eben damals wider verbreitet. in der encyclika Friedrichs 11 heisst es: sumus nos, ad quos devenerunt speculorum fines. dass aber Walther unter den vorzeichen des jungstan gerichts gerade den wind hervorbebt, das hat seinen grund in den realen verhältnissen; sehr ansprechend hat Lachmann vermutet dass der dichter auf den großen sturm im december 1227 deute, welchen der mönch Gottfried erwähnte.' nun heifst es aber, um diese vermutung nachzuprüsen: der sol mit grimme ervaren elliu kunicriche, daz hære ich wallære unde pilgerine klagen: boume. turne ligent vor im zerslagen; starken liuten wæt erz houbet abe. ob wir nun die worte daz kære ich wallære unde pilgerine klagen auf die vorhergehenden oder auf die nachfolgenden zeilen beziehen, jedesfalls können wir nicht sagen 'der sturm, von dem waller und pilgrime singen.' der sinn der ersten zeile ist abgeschlossen mit ihrer fortsetzung: da von wir hæren beide singen unde sagen und waller und pilgrime klagen über die würkung, die er haben soll. -- die anspielung auf den sturm soll im zusammenhang stehen mit der erwähnung eines solchen aus dem december 1227. nun heisst es ausdrücklich owe ez kumt ein wint . . . der sol mit grimme ervaren. der wind wird also zukünftig gedacht. zudem sind seine würkungen so übernatürlicher art, dass er gar nicht mit einem factischen derartigen naturereignisse zu identificieren ist. wenn der dichter würklich ein solches meinte, weshalb lässt er sich davon 'singen und sagen', das hätte er doch selbst erlebt. Walther gibt eine ganz abstracte prophezeiung, die vollständig im tone derartiger auslassungen gehalten ist. wie Wilmanns selbst bemerkt, geht sie auf das jüngste gericht; wir finden ganz entsprechendes bei Alcuin, Brabanus Maurus und in unserer zeit bei Roger von Hoveden.1 dass die annahme des nahenden gerichts, resp. weltuntergangs auch sonst in den zwanziger jahren verbreitet war, liest Wilmanns aus einer encyclika Friedrichs 11.2 hier heifst es allerdings: sumus nos, ad quos devenerunt saeculorum fines, und der kaiser fährt fort: cum non tam in ramis sed in radicibus etiam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alcuin, Vita antichristi ed. Quercetanus s. 1209. Hrabanus Maurus vi 177. Roger vHoveden ed. Savile s. 388 ff. ed. Stubbs in 75 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Huillard-Bréholles III 37.

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

videatur caritas refrigere. 1 aber wenn der sturm des jahres 1227 kein stichhaltiger grund war, den spruch in dieses jahr zu setzen, diese worte sind es noch weniger, da, wie wir sehen werden, die gleiche meinung sich schon seit 1198 des öfteren widerholt.

Wilmanns datierung kann nach alle dem uns nicht überzeugen und wir wollen versuchen, etwaige andere anhaltspuncte zur chronologischen fixierung herauszufinden, resp. die erwähnten in andere beziehung bringen.

Die anfangszeile owe was eren sich ellendet tiuschen landen können wir in dem zusammenhange, in dem sie steht, wol nicht anders interpretieren als es Wilmanns tut: Walther beklagt sich über die schwache beteiligung der Deutschen am kreuzzuge. der Deutschen sage ich; denn es scheint mir doch in den worten der stille gegensatz zu liegen: in andern ländern ist das besser. nun ist ja allerdings die fahrt von 1227 im vergleich zu denen von 1190 und 1197 viel unbedeutender; aber aus ihrer zeit betrachtet konnte sie diesen eindruck auf Walther nicht hervorrufen. Italien und Frankreich stellten fast gar keine kämpfer, England zwar, wie es heisst, 40,000 mann, aber doch meist nur arme, die jedesfalls für den ritterlichen Walther nicht in betracht gekommen sind. die elite des heeres hat sich fast nur aus Deutschen zusammengesetzt; für 1227 passen daher die worte nicht.

Ebenso wenig lassen sie sich auf 1217 beziehen; denn wie wir oben gesehen haben, ist damals die begeisterung in Süddeutschland — hier aber hielt sich Walther in diesem jahre jedesfalls auf — aufserordentlich groß, und zahlreiche scharen folgen dem ungarischen könige.

Eine gute bestätigung dieses versuchs einer negativen beweisführung, zugleich aber auch positive anhaltspuncte geben uns die
weitern zeilen des gedichtes witz unde manheit, dar zuo silber
und daz golt, swer diu beidiu hat, belibet der mit schanden, we
wie den vergat des himeleschen keisers solt. körperlich tüchtige und
wolhahende leute werden also gestraft, wenn sie sich nicht an der
fahrt beteiligen. von armen sagt Walther nichts; also, müssen wir
schließen, steht es diesen ohne gefahr für ihre seele frei, in der
heimat zu bleiben. die etwas, wie es zunächst scheint, gezwungen

' vgl. hierzu Zs. 1, 122, 195 so ist uf der vert kein boum . . . er breche mit wurze und ouch mit este.

scharse auslegung findet ibre berechtigung in der aussassung der zeitgenossen, die sich in zahlreichen stellen hierüber ausspricht. Friedrich 1, so berichtet die Continuatio Sanblasiana<sup>1</sup>, verordnet folgendes: tempus profectionis constituit, pauperioribus ad minus trium marcarum expensam, ditioribus pro posse expensis preparari indicens; egentibus autem pondo trium marcarum sub anathemate profectionem interdicit, nolens exercitum vulgo minus idoneo pregravari. die Historia de expeditione asiatica? erwähnt gleichfalls diese bestimmungen, nur verlangt nach ihr der kaiser, dass ein unterhalt für zwei jahre von jedem fahrenden nachgewiesen wird: quoniam ad tam laboriosam expeditionem magis impedire quam expedire vulgus imbelle et debile consuevit. im gleichen sinne sprechen sich die Annales Marbacences<sup>3</sup> aus: nach dem itinerar wird selbsterhaltung für ein jahr gefordert. kurz, es steht fest: der kreuzsahrer muss nach den verordnungen Friedrichs ein gewisses vermögen haben und im waffenhandwerke geübt sein. auch für die folgenden jahre wird dieselbe forderung gestellt, jetzt aber hat sie auch die curie für nötig befunden und spricht das aus. so erzählt der Reinhardsbrunner annalist zu 11954: cumque Huscariam visitaret, accessit ad eundem cardinalem pauper quidam petens ab eo ut dato signo crucis . . . ei procinctus itineris iniungeret. cardinalis autem reducta manu illi inopiam rei familiaris opposuit, asserens eis crucem esse inabilem ac inutilem, qui de mendicitate sua habundantibus et divitibus molesti in itinere oporterent fieri.

Papst Innocenz selbst trifft entsprechende verordnungen in der bulle des jabres 11995: ut qui sufficientes fuerint ad bellum domini preliandum in nomine domini signum crucis assumant, alii vero iuxta suarum sufficientiam facultatum pias eleemosynas largiantur. dasselbe sagt er in der bulle eben dieses jahres, die an den erzbischof von Vienne gerichtet ist. 8

Oberschlagen wir nun die nächsten zwölf jahre und lesen die verordnungen, die mit wideraufnahme der kreuzzugsidee in den jahren 1213 ff erlassen werden. da hat sich die ansicht der curie in diesem puncte völlig geändert. Quia vero, so schreibt Innocenz in seiner großen encyclika<sup>7</sup>, subsidium terrae sanctae

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SS xx 319. <sup>2</sup> Canisius, Lect. ant. III 504. <sup>3</sup> SS xvII 164. <sup>4</sup> Ann. Reinh. ed. Wegele 72. <sup>5</sup> Reg. I 831. <sup>6</sup> Reg. I 832.

<sup>7</sup> Reg. m 617.

multum impediri et retardari contingeret, si ante susceptionem crucis examinari quemlibet oporteret, an esset idoneus et sufficiens ad huiusmodi votum personaliter persoquendum, concedimus, ut regularibus personis exceptis suscipiant, quicunque valuerint, signum crucie und chenso an den zum kneuzprediger designienten decan Conrad von Speier 1: quid autem agendum sit de mulieribus et personis akis, quae crucis signaculum susceperunt et ad prosequendum volum non sunt idoneae vel potentes, ex generalibus litteris conicitur, in quibus continetur expressum, ut regularibus personis exceptis suscipiant, quicumque voluerint, signum crucis. die ansichten seiner vorgänger acceptiert Honorius. so schreibt er an den scholasticus Konrad2: illud autem sellicite eaveas ne quis quantum libet pauper a voto crucis ullatenus absolvatur, cum et pauperes plurimum sint necessarii negotio terrae sanctae und an kaiser Friedrich II: exemplis informat (sc. deus), quia non solum nobiles et potentes sed etiam pauperes et debiles has salubre negotium sunt aggressi.

Die beispiele, denke ich, genügen für den nachweis, dass bezüglich der persönlichen und materiellen fähigkeiten der kreuzfahrer aeit dem jahre 1213 die anforderungen völlig andere geworden sind: bisher waren tüchtigkeit im waffenhandwerk und ein gewisses vermögen zur fahrt erforderlich, seit 1213 fällt diese forderung und jeder, auch der arme und schwache, darf und soll in das kreuzheer treten.

Bringen wir dieses resultat in beziehung zu Walthers gedicht, so wird unsere annahme, dass es nicht für die jahre 1217 oder 1227 gefertigt sein kann, zu ziemlicher gewisheit. wir müssen es vor das jahr 1213 setzen. da sind drei fälle möglich: das gedicht gehört in die jahre 1196/1197, 1201/1203 oder 1212.

Zu 1196 können wir es nicht wol setzen; denn die beteiligung an dem zuge dieser jahre ist in Deutschland nach der von 1190 wol die stärkste gewesen, ebenso wenig passt es für 1212; denn in diesem jahre hat Otto zwar an einen kreuzzug gedacht — sein gesandter ist bereits in Palästina —, factische vorbereitungen sind aber noch nicht in Deutschland getroffen, nicht einmet eine aufforderung ist, soviel wir wissen, erlassen, derartige vorgänge müssen wir aber voraussetzen; denn die verse schelten diejenigen, welche zu hause bleiben, und beklagen die

1 Reg. III 822. 2 Huillard-Bréholles I 783.

schwache beteiligung. — es bleiben also nur die jahre 1201 ff. die teilnahme ist in dieser zeit in Deutschland schwach, außerdem existiert noch die forderung materieller fähigkeiten.

Es fragt sich nun, ob der historische anhaltspunct, der bisher für die datierung dieses gedichtes massgebend war, der glaube an den nahe bevorstehenden jüngsten tag, zu diesem jahre in beziehung zu setzen ist. in Italien lebte in der zweiten bälfte des zwölften jahrhunderts abt Joachim von Fiore', dessen eigentümliche religiöse weltanschauung gewaltigen eindruck auf zeitgenossen und nachlebende gemacht hat. er vertritt die ansicht, dass das reich gottes nahe sein müsse, und glaubt bereits anzeichen hiersur zu erkennen. seine worte haben viele gemüter ergriffen und man streitet hin und wider, ob seine ansicht die richtige sei. er war nämlich in einzelfragen von der herkömmlichen meinung abgewichen, und seine gegner heben nun wider die alte tradition hervor: (viri)2 qui nitebantur in contrarium probare. Nam antiqui in scriptis suis mentionem facientes de antichristo in hunc modum scripserunt: faciet ergo signa multa, miracula magna et inaudita: faciet de caelo ignem terribiliter venire, arbores subito florere et arescere . . a era ventis et commotionibus agitari. da haben wir dasselbe vorzeichen, von dem Walther singt, ein sturm wird über die erde fahren. der glaube ist bei den zeitgenossen weit verbreitet gewesen; besonders spricht dafür der eben erwähnte bericht des Engländers Roger; eben dieser schriftsteller weiß auch dass könig Heinrich u sich mit der angelegenheit beschäftigt habe. auch Innocenz hat sich dem einfluss der aufkommenden meinung nicht entziehen können: zum öfteren tritt das in seinen bullen hervor.3

- <sup>1</sup> Reuter, Religiöse aufklärung vπ 4.
- <sup>2</sup> Roger ed. Stubbs m 75. auch 85 klingt an Walther an: alia opinio de adventu antichristi, quae dicitur inventa fuisse in codicibus beati Gregorii papae: eradicabit arbores et convertet ramos in terram et radices earum sursum et florere faciet. s. auch s. 64 n. 3.
- <sup>3</sup> so im briefe an den landgrafen von Thüringen Reg. 1 10: Quanta sit circa genus humanum benignitas conditoris, primae creationis opera et recreationis miracula, quae in fine saeculorum dextera domini voluit operari. ebenso in der bulle von 1213: sed cum iam superabundasset iniquitas, refrigescente caritate multorum, ut fideles sues a semno mortis ad vitae studium excitaret. auch bei Walther kehrt der glaube an das nahende gericht öfters wider: 78,4 mit diner zesewen hende bewar uns an dem ende, so uns der geist verlät, vor helleheizen

In deutschen chroniken habe ich nun freilich nichts vom drohenden weltuntergange finden können. aber wenn wir Walthers worte lesen, dann erfahren wir auch, wer seine quelle für diese idee gewesen ist: dax hære ich wallære unde pilgertne klagen. von wallern und pilgern hat er es gehört; diese aber, die ja alljährlich nach dem heiligen lande giengen, nahmen wol sehr oft ihren rückweg über Italien und hatten dort von dem nach den anregungen des abts Joachim alle welt beschäftigenden gedanken kunde erhalten. ich setze nach alle dem Walthers gedicht owe wax eren usw. in die jahre vor beginn des sogenannten vierten kreuzzuges, in die zeit der verhältnismäßig grösten begeisterung, als in Süddeutschland abt Martin von Päris das kreuz predigte: das ist das jahr 1201.

Es stimmt vortrefflich zu dieser datierung, wenn wir auch aus dem wol sicher auf 1201 anzusetzenden liede 21, 25 ersehen dass sich Walther in diesem jahre lebhaft mit dem gedanken an das jüngste gericht beschäftigt hat. 1

Ich wende mich zu dem großen kreuzliede 76, 22 vil süeze wære minne. auch dieses hat Wilmanns in das jahr 1227 gesetzt, ohne jedoch gründe für seine annahme beizubringen. zunächst bietet der spruch 84, 22 einen anhaltspunct für die datierung: nü hilf mir, edelr küneges rät, da enzwischen dringen, daz wir als é ein ungehazzet liet zesamene bringen. die interpretation, die Wilmanns diesen zeilen gegeben hat, scheint mir die zutreffende zu sein. er sagt: 'die förderung des kreuzzuges war wol die aufgabe, die W. mit dem reichsverweser zusammen brachte; sie verlangte das lied, für welches er den rat und die unterstützung Engelberts erbittet.' W. hat dieser aufforderung mit dem liede allererst lebe ich mir werde entsprochen. das scheint schon der ganze ton der strophen zu bestätigen: 'eine kühle trockene schwunglose erzählung', wie sie Pfeiffer genannt hat. wo sollte auch in diesem jahre die begeisterung des dichters herkommen,

wallen. nach der eben citierten stelle (Reg. I 10), der W.s worte unzweiselhaft nachgebildet sind, wird uns der sinn der zeilen erst völlig klar. es ist zunächst nicht, wie Fasching (Germ. 22, 432) glaubt, das lebensende gemeint, sondern das weltende. auch 77, 6 swor sich ze gote gesindet, der mac der helle engån, 77, 30 swor sich von zwivel köret, der håt den geist bewart, 16,8 in dis lant håt er gesprochen einen angesächen tae müssen wir wol aus diesem gedanken erklären.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> s. Wilmanns, Leben 456.

wenn Friedrich dem papste gegenüber die allgemeine teilnahmslosigkeit beklagen muss? er war zum liede aufgefordert und fügte es zusammen, da er einer guten belohnung gewis sein konnte. nun sagt aber W. in dem spruche: daz wir als ê ein ungehauzet liet zesamene bringen. wir sehen also, W. hat bereits früher, und wir müssen nach dem zusammenhange annehmen. in derselben angelegenheit, ein lied gesungen, das, von persönlichen angriffen frei, sich des allgemeinen beifalls erfreute. die sprüche an kaiser Otto kann er sich nicht beziehen; diese waren ganz persönlicher natur und hatten mit einer aufforderung an das volk, wie es doch hier verlangt wird, nichts zu tun. owé was êren lag zeitlich wol zu weit zurück, außerdem ist das eher eine klage als eine ermahnung. so bleibt uns nichts weiter ubrig als das vorliegende kreuzlied, das demnach vor 1224 entstanden ware. wenn W. ein ungehauset liet als e singen will, so muss ein gehazzet liet dazwischen fallen. das würden recht gut die strophen 78, 24 ff sein können: ich solt iuch engele grüezen ouch ist doch sehr frivol gehalten und hat dem dichter leicht vorwürfe eingetragen. Wilmanns setzt dies gedicht in das jahr dann müste also das erste ungehazzet liet vor diesen termin fallen. - die schlüsse sind unsicher, aber doch nicht ohne wahrscheinlichkeit.

Wenden wir uns nun dem liede 76, 22 selbst zu. allesfalls könnten die worte Jerusalem, nû weine, wie din vergezzen ist annehmen lassen dass sie nach dem zuge, der statt in den orient nach Constantinopel gieng, geschrieben sind oder aber in einer zeit, die dem letzten kreuzzuge fern liegt. sodann möchte die art und weise der aufforderung, die jetzt nicht wie früher körperliche tuchtigkeit bei den fahrenden voraussetzt, sondern sich ganz allgemein an die menge richtet, auf eine abfassungszeit nach 1213 deuten. weiter erhalten wir einen anhaltspunct für den terminus a quo dadurch, dass W. nach den gehässigen sprüchen, die er der aufforderung des Innocenz von 1213 folgen liefs, wol kaum noch der sache desselben mannes seine fürsprache geliehen haben wird. ein weiteres moment für die fixierung bietet der ganze ton des liedes. es spricht sich eine siegeszuversicht darin aus, wie wir sie sonst weder bei W. noch bei irgend einem andern verfasser von kreuzliedern finden. erlæsen wir daz grap! sagt er voll festester hoffnung. er ist überzeugt, got wil mit heldes handen dort rechen sinen anden. ganz sicher aber äußert sich sein vertrauen, wenn es heißt: sin lant wirt schiere enbunden, dest sicher sunder wan.

Ziehen wir jetzt die gleichzeitigen prosaquellen heran, so finden wir da eine ähnliche stimmung. freilich heisst es schon im jahre 1193 in der bulle Colestins: absque ulla poterimus. haesitatione sperare, quod affluentius gratiusque nobis assistet et de inimicis nominis Christiani plenam indulgebit de coelo victoriam - und in der encyclika, die Innocenz 1199 und 1213 erlässt, fast ganz gleichlautend: de succursu speratur maior quam umquam provenerit utilitas proventura. zuversichtlicher spricht der papst 1213; denn hier lesen wir außer den angeführten worten: cuius (sc. Mahometi) perfidia, etsi usque ad haec tempora invaluerit, confidimus tamen in domino, qui iam fecit nobiscum signum in bonum, quod finis huius bestiae appropinquat, cuius numerus secundum apocalypsim Johannis intra sexcenta sexaginta sex clauditur, ex quibus iam pene sexcenti sunt anni completi, und noch fester ist seine hoffnung, als er 1215 das große Lateranconcil eröffnet: der tempel ist im achtzehnten jahre des Josia widerhergestellt; utinam haec historia instantis temporis sit parabola, ut in hoc nostri pontificatus anno templum domini, quod est ecclesia, restauretur. 1 ebenso überzeugt von einem glücklichen ausgange der fahrt ist Honorius; seine worte aber sind ungleich bestimmter und zeigen eine begeisterung, wie wir sie bis dahin noch nie gehört haben: nam prope est, ut veniat tempus pugnae, quo rex noster dominus dominator suae crucis vexillum explicet . . videntes itaque dei potentiam venientem . . . . firmiter confidentes, quia ipse, qui suum populum traduxit desertum . . . si eum secuti fueritis puro corde non solum faciet triumphare, verum etiam regio coronabit diademate post und wie sich die zuversicht in den päpstlichen bullen steigert, so hat sie auch allmählich widerhall beim volke zu 1214 erzählen die Reinhardsbrunner annalen: porro tempore mediastino . . . deus . . excitavit cuiusdam viri perfecti spiritum insinuans ei, quod terra sancta proximo lustro, id est quinquennio, a clade Sarracenorum ad unius et veri dei cultum commigratura sit - und die Ursberger chronik2: Honorius quoque papa in civitate Romana praedicabat et testificabatur, quod tempore sui sacerdotti recuperanda esset civitas Hierosolymitana.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mansi, Conc. xxII 969.

<sup>2</sup> SS xxIII 378.

hören wir folgende prophezeiung: als Honorius vor seiner papstwahl einst vom cardinal lacinctus ausgesandt war, geld aufzutreiben, begegnete ihm ein alter ehrwürdiger mann. der sagte ihm: gehe heim; denn der papst ist gestorben und dein herr wird erhoben werden. Honorius zweiselt, aber der sprecher fährt fort: meine worte sind so wahr wie die tatsache, dass heute Jerusalem erobert ist. erst wenn du papst bist, wird es befreit werden. fama quoque huius rumoris, so schliesst der chronist seinen bericht, per totam Allemanniam divulogta multos ad sumendam crucem excitavit. — es ist doch sehr wahrscheinlich dass es dieselbe stimmung ist, die auch Walther seine zuversicht im vorliegenden liede eingegeben hat; denn zu keiner zeit finden wir sonst die gleichen hoffnungen so sicher ausgesprochen: es ware nicht verständlich, wenn der dichter, ohne auf empfänglichkeit für so hochtonende worte beim volke rechnen zu können. sie einem liede eingefügt hätte, das auf das volk würken sollte.

Nach dem bisher entwickelten wäre also das lied in die zeit vor dem zuge von 1217 zu weisen. es widerspricht dieser annahme nicht, wenn W. singt kilf rechen disiu leit. man braucht hier nicht besondere ereignisse vorauszusetzen. klagt doch Innocenz 1213: nescitis, quod apud illos multa milia Christianorum in servitute et carcere detinentur, qui tormentis innumeris cruciantur. ebenso gehen die worte dazs uns also betwingen, daz wende in kurzer frist nicht auf momentane vorgänge. Innocenz schreibt in derselben bulle: et quidem omnes per Sarracenorum provincias usque post tempora beati Gregorii Christiani populi possederunt. eine unterstützung der bypothese bietet die erwägung, dass W. kurz vor 1217 höchst wahrscheinlich in Österreich war, dem lande also, das damals die meisten ritter zur fahrt stellte, und dass herzog Leopold, Walthers gönner, selbst die führung dieser scharen übernahm. endlich wird unsere annahme durch eine vergleichung der bullen des Innocenz und Honorius mit dem vorliegenden liede bestärkt. 1199 heifst es in dem schriftstück an die getreuen von Vienne: nonne Jesus Christus . . . qui nos sanguine pretioso redemit, de ingratitudinis vitio et velut infidelitatis crimine vos damnabit, si ei ... neglexeritis subvenire. Sane... praeter arcanum divini iudicii . . . cum iam superabundasset iniquitas, refrigescente caritate multorum, voluit fidelibus suis occasionem praestare salutis, immo salvationis causam praebere, ut qui omnia pro ipso dimitterent ipsum omnia in omnibus invenirent. es ist derselbe inhalt, den W. kurz zusammensasst: soer sich ze gote gesindet, der mac der helle engan oder swer sich von swivel kêret, der hat den geist bewart; denn auch hier denkt der dichter, wie schon oben erwähnt ist, an das jungste gericht. die erwähnung dieses gedankens findet sich nun in der uns überlieferten gleichzeitigen bulle, die in derselben angelegenheit nach Deutschland geht, nicht, es ist daher unwahrscheinlich dass ein erlass dieser jahre Walther vorgeschwebt hat. wol aber lesen wir entsprechendes in der encyclika von 1213: qui ei noluerint in tantae necessitatis articulo debitae servitutis impendere famulatum, in novissimo districti examinis die iustam mereantur damnationis sententiam sustinere. hier findet sich auch noch folgendes, was im schreiben von 1199 fehlt: o quanta iam provenit utilitas ex hac causa! quam multi conversi ad poenitentiam pro liberatione terrae sanctae mancipaverunt se obsequio crucifixi et quasi per agonem martyrii coronam gloriae sunt adepti, qui forte in suis iniquitatibus periissent, carnalibus voluptatibus et mundanis illecebris irretiti.

Vergleichen wir nun W.: da steht einmal in verbindung mit den bereits angeführten zeilen (77, 4) dis kurse leben verswindet, der tot uns sündic vindet, an zweiter stelle (77, 32) sündic lip vergezzen, dir sint diu jdr gemeszen. beide male also neben der androhung des jüngsten gerichts die warnung vor den sünden der welt ganz wie in dem päpstlichen rundschreiben von 1213. danach ist es wahrscheinlich dass W., falls überhaupt eine anlehnung vorliegt, auf dieses und nicht auf das gar nicht allgemein in Deutschland publicierte von 1199 bezug nimmt.

Zieben wir jetzt das erste rundschreiben des Honorius zum vergleiche heran. ich folge dem wortlaute der bulle. prope est ut veniat tempus pugnae: sin lant wirt schiere enbunden. ut congregato exercitu in manu forti dimicet contra hostes ad faciendas vindictas in nationibus blasphemorum: got wil mit heldes handen dort rechen sinen anden. sich schar von manegen landen des heiligeistes her. videntes itaque dei potentiam venientem: din kunft ist fronebære. in nationibus blasphemorum, qui Jerusalem nostram inclitam civitatem in populi Christiani opprobrium sua se iactant fortitudine occupatam: Jerusalem... der heiden überhere hat dich verschelket sere. qui nostra crimina

sanguine suo lavit: din bluot hat uns begozzen. festinate milites Christi: nú læset unverdrozzen. ut divino comitante auxilio: got sol uns helfe erxeigen. transfretetis: wir gern ze swebenden ünden. si eum secuti fueritis puro corde: wirt riuwic herze erkant.

Das verhältnis der bulle zu dem gedichte scheint mir klar zu liegen, freilich wird die erkenntnis, dass der päpstliche brief für Walthers lied die quelle gewesen ist, durch die erwägung beeinträchtigt, dass verschiedene redensarten auch in andern bullen widerkehren. aber einmal ist zu sagen dass keine einzige sonstige encyclika eine so große anzahl der in einem gedichte vorkommenden phrasen umschließt. sodann gehören, soweit ich sehe, verschiedene ausdrücke dem Honorius allein an: 80 videntes dei potentiam venientem, congregato exercitu, transfretetis, divino comitante auxilio. endlich aber ist der ton, in dem bulle und lied gehalten sind, der gleiche, und zwar hebt sich derselbe in der bulle merklich von demjenigen der kreuzbriefe des Alexander, Gregor und Innocenz ab. da ist nichts von den immer widerkehrenden erörterungen, weshalb gott nun eigentlich das land habe verloren gehen lassen, nicht der beliebte vergleich des verhältnisses zum weltlichen herren und zu

1 ich gebe hier noch einige nirgend anders unterzubringende prosastellen, die mit Waltherschen ausdrücken ähnlichkeit zeigen: 15,9 was ist wunders hie geschehen! das ein magt ein kint gebar, here übr aller engel schar, was das nikt ein wunder gar (Kolmas 120, 23 der vil milte got den ir lip umbevie. der hat bevangen die welt umbe gar ... alliu wunder des gen dem wunder ein wint: si ist Cristes muoter von himele und ist doch sin kint): Innoc. Sermo xiv, Sermo de sanctis iv 521: hodie novum fecit dominus super terram, mulier circumdedit virum (Jerem. xxxI) gremio uteri virginalis. Mulier, sed intacta, mater sed virgo. Haec in utero circumdedit puerum sed virum; infantem sed deum. O vere novum, quod hodie fecit dominus super terram, quia stella solem, creatura creatorem, filia patrem concepit. 78,27 sit daz allez stet in siner hende (Johansdorf 94, 17 der al der werlte hat gewalt): Greg. 1187: per quem facta sunt omnia. Mansi, Conc. xxII 1058: cui omnia pater dedit in manus. 77, 12 küngin ob allen frouwen, id wernde helfe schouwen: Gunther Par. IV 16: ibi quoque sermone exhortationis habita se ipsum et socios beate virginis commendavit, humiliter rogans, ut ipsa filio suo conciliaret exercitum. 77, 17 daz wir die diet verlisten: Colestin 1192: terra gentilium occupationibus definetur. Martin: dignitas translata est ad gentes. 11, 22 manc lop dem kriuze erschillet: Gunther Par.: cantica la etitiae resonant sub nomine Cristi.

Christus, wol aber die bereits characterisierte siegeszuversicht in einem maße wie sonst nirgends.

Wir werden nach alle dem unbedenklich einen zusammenhang zwischen Walthers liede und dem briefe des Honorius annehmen dürfen. längere jahre nach erlass des letzteren wird sich W. nicht mehr dafür begeistert haben, auch die anklänge an Innocenz sprechen für eine möglichst frühe entstehungszeit des gedichtes. so werden wir dasselbe, worauf uns schon andere merkzeichen geführt batten, mit großer wahrscheinlichkeit in das jahr 1217 setzen dürfen.

¹ die bulle ist erlassen dec. 1216; die süddeutschen scharen brechen in der zweiten hälfte des folgenden jahres auf; so fällt das lied wol in den ersten teil des jahres. — ich mache darauf aufmerksam dass bei Bechstein, Thür. sagen in 54 sich folgendes findet: 'es wollen manche wissen, es habe ein knabe die thüringischen gaue durchzogen (1212) und das kreuzfahrerlied gesungen, daraus eine strophe lautet: nu wallet hin geliche. dass wir das Himelriche erwerben sicherliche mit duldiglicher Zehr. Gott will mit Heldes Handen dort rächen seinen Anden, Sieh Schaar von manigen Landen den heilig Geist hehr.' ich habe nicht erfahren können, woher B. diesen bericht nimmt, und weiß daher nicht, ob man seiner angabe irgend welche bedeutung beilegen darf.

Strassburg i. E. im dec. 1884.

G. WOLFRAM.

# SKÍRNIS FÖR.

Den Skirnismål liegt ein uralter frühlingsmythus zu grunde. der sonnengott Freyr sendet seinen boten Skirnir, ihm die liebliche Gerdr, die tochter des riesen Gýmir, eine germanische Kora, zur gemahlin zu werben. obwol Skirnir elf goldne äpfel und den ring Draupnir als hochzeitsgabe bietet, obwol er mit furchtbaren strafen droht, widersteht die spröde riesenmaid seiner werbung. da wendet er runenzauber an, um sie auf ewig in die gewalt der frostriesen zu bringen, und nun erst verspricht die Gerdr, sich dem Freyr im hain Barri zu stellen. Petersen, Nord. myth. 341 ff. vgl. Müllenhoff, Runenl. 56.

Das lied sieht von epischer erzählung völlig ab, die handlung wird balladenartig durch rede und gegenrede dramatisiert, selbst große fortschritte derselben werden uns in kunstvollen gesprächen veranschaulicht. so wird durch ein gespräch des nachts über das feuchte gebirge dahinreitenden Skirnir zu seinem rosse höchst würksam die fahrt zur riesenburg dargestellt, und dies in einer einzigen strophe (vgl. Grundtvig, Sæm. Edda 204).

Eine strophische gliederung, wie sie Müllenhoff (DA v 1, 1 ff) an mehreren liedern überzeugend nachgewiesen hat, scheint sich hier fast von selbst zu bieten: eine kurze inhaltsanalyse wird abschnitte von je 6 visur erweisen.

Vv. 1—6 enthalten die exposition des gedichtes, Freys kummer und sein liebeageständnis. in den beiden ersten visur, wo nicht nur mit Grundtvig skyntu statt gakk (1, 2), sondern auch des metrums halber ef ek mælak við mög (2, 3) zu schreiben ist, fordert die besorgte mutter Skadi den Skirnir auf, den grund für des sohnes zorn zu erforschen, und dieser kommt dem gebote nach, wiewol er Freys unmut fürchtet. unter berufung auf ihre jugendfreundschaft beschwört er dann den Freyr (vv. 3—5), ihm den grund seines kummers zu nennen; da öffnet dieser sein herz: 'in Gýmirs behausung sah ich gehen ein mir teures mädchen; die arme leuchteten und davon die ganze luft und das meer' (v. 6). mit diesem geständnis ist von selbst ein abschnitt gegeben.

In vv. 7-12 wird der ritt des treuen Skirnir nach der riesenburg motiviert und kurz geschildert. Freyr fährt fort v. 7: 'die maid ist mir teurer als irgend ein junger bursch mir in meiner jagendzeit war; von asen und elben will das keiner dass wir beisammen weilen'. die emendation Grundtvigs mit bezug auf v. 5, 4-6 ist unbedingt notig. hinter v. 7 statuieren nun Bugge und Grundtvig nach Finn Magnussens vermutung den ausfall einer visa, in der Freyr weiter das wort führte, mit bezug auf Sn. Edda 1 122, wie mir scheint, aber mit unrecht. wird nämlich erzählt dass Freyr den Skirnir aufforderte, für ihn den ritt zu wagen und ihm die Gerdr zu bringen, ob ihr vater wolle oder nicht, mit dem versprechen: ok skal ek pat vel launa ber. da nun Mogk (Paul-Braunes Beitr. 7, 272) nachgewiesen hat dass dem redactor des älteren textes U bei absassung seiner erzählung ein einfacheres lied als unsere Skirnismal zu grunde gelegen hat. dass aber die jungere redaction, welche er x nennt, allerdings ein unserm liede mindestens sehr ähnliches gedicht benutzt hat, indes ibre quelle östers willkürlich ändert, dass jedesfalls den verfassern der Gylfaginning von unserm liede höchstens die prosaische einleitung bekannt gewesen ist (vgl. auch Beitr. 6, 517),

so sind wir nicht berechtigt, den ausfall einer visa anzunehmen. dazu kommt dass es an sich viel poetischer würkt, wenn Skirnir sich freiwillig zu dem ritt erbietet, als wenn er durch belohnungen dazu angetrieben wird. Skirnir fungiert in der prosaischen einleitung zu den Skirnismál wie in der Snorra Edda lediglich als Freys diener (skosveinn): unser dichter hat das verhältnis beider vertiest und sasst Skirnir als jugend- und blutssreund des Freyr auf, wie auch Odinn und Loki i árdagi gesellen waren (Lokas. 9). ganz dieser auffassung gemäß fragt auch Freyr den heimkehrenden freund, was er erlangt habe: bins eda mins munar. es sind eben genossen, deren wünsche dieselben sind, die ein herz und eine seele haben (vgl. Háv. 44, 4). nachdem Skírnir schwert und ross gefordert und erhalten (vv. 8. 9), folgt sein gespräch zu dem rosse, das uns schnell an den veränderten schauplatz führt (v. 10). zeile 4 tilgt Lüning (Edda 232) mit recht. sie überfüllt die strophe und ist vermutlich dadurch veranlasst, dass ein schreiber zu dem verbum komask, das hier ungewöhnlich im prägnanten sinn 'ans ziel gelangen' steht, eine locale bestimmung hinzufügen wollte. der eingang in die riesenburg wird dem Skirnir gewehrt, natürlich nicht von einem féhirdir, wie die prosaische erzählung will, sondern von dem die burg bewachenden riesen, der, wie der riesensurst Prymr (Prymsky. 6) mit seinen grauhunden (vgl. hundar ólmir) auf einem hügel sitzt. v. 12 trifft Grundtvigs erganzung der fehlenden halbzeile madr a mars baki (vgl. 15, 2) wol das richtige.

Vv. 13—18 folgt nun der eintritt des Skirnir bei der Gerdr und ihre erste gegenseitige begrüßsung. schärfer kann kein neuer abschnitt bezeichnet werden, als mit Skirnis worten (v. 13, 1 f): kostir 'ru betri heldr enn at klökkva sé, 'so ists besser (nämlich kühn durch die waberlohe zu reiten) als müßig zu klagen'. indem Skirnir dies sagt, gelangt er an das ziel seiner reise, und damit ist die erste schwierigkeit überwunden. das gespräch der lauschenden Gerdr (v. 14), die worte der magd (v. 15), die ahnungsvolle rede der riesentochter (v. 16) und endlich der verwunderte empfang und Skirnis freimütige selbsteinführung, dies alles ist ungemein dramatisch gehalten. Bugges schöne erklärung von eikinn (vv. 17. 18) kann wol genügen, doch glaube ich nicht dass er mit der ergänzung (v. 15, 4—6 s. 398) das richtige getroffen. bedenkt man dass Gerdr v. 16 ausruft: 'doch

fürcht ich dies, dass draußen ist meines bruders mörder, so muss die schilderung der magd zu dieser vermutung die veranlassung gegeben haben. diese hat aber nur gesagt dass ein mann vom rücken des rosses gestiegen sei. ich möchte daher etwa folgende ergänzung vorschlagen: mæki hann hefir, mjóvan, málfán; hygg ek, at horskr sé (vgl. 9. 23. 25), 'er hat ein schwert, ein schlankes runengeziertes, ich glaube dass er beherzt ist'. nach der beschreibung des schwertes erst vermutet sie den Freyr. dass unter Gerdrs bruder der Sn. Edda 1 124, Völ. 53 und öfter erwähnte Beli zu verstehen ist, nimmt schon die Kopenhagener ausgabe an, und die im Lex. mythol. 302 gegebene deutung des namens: Brüller (mugiens) würde für den bruder der Gerdr, eine personification des winterlichen sturmes, vortrefflich passen. nun ist es allerdings richtig dass aao. Freyr denselben nicht mit seinem schwert, sondern mit einem hirschhorne (hjartarhorni) erschlägt, und zwar, weil er sein schwert als den preis für die gewinnung der Gerdr fortgegeben. dies factum ist in der Sæmundar Edda indes nur durch Lokas. 42 bezeugt, wo dem Freyr deswegen ein vorwurf gemacht und er gefragt wird, wie er sich nun wol beim weltuntergange gegen Surtr verteidigen wolle: in der echten Völuspästrophe (Müllenhoff 38) wird von einer verschenkung von Freys waffe nichts gesagt, vielmehr nur sein kampf gegen Surtr geschildert; dass dieser freilich mit seinem tode endet, muss man aus dem zusammenhang schließen. ist nun nicht notwendig, die erzählung der Lokasenna nur für eine boshaste siction zu halten. vergleichen wir sie mit dem bericht der Gylfaginning aao., und nehmen wir hinzu dass redaction U der Sn. Edda über den erfolg der Skirnis för nichts weiter sagt, als dass Skirnir mit Gerdr in betreff der liebe der Gerdr übereinkam (vgl. Mogk, Beitr. 6, 517), was ganz wie ein gütlicher vergleich aussieht, so müssen wir vermuten dass in dem alten einfacheren liede, welches dem älteren redactor zu grunde lag, die gewinnung der Gerdr auf friedlichem wege erfolgte, ohne dass drohungen und runenzwang nötig gewesen wäre: Freyr hat dabei durch Skirnir neben den goldnen äpfeln auch sein schwert als brautgeschenk fortgegeben, sodass es in die hand des Gýmir, der riesen überhaupt, kam.1 in unserm liede dagegen erhält die

<sup>1</sup> Lokas. 42, 1—3: gulli keypta léztu Gýmis dóttur ok seldir þitt svá sverð, 'mit gold kaustest du Gymis tochter und gabst dein schwert

Gerdr überhaupt keine geschenke, da sie dieselben ausgeschlagen: sie muss vielmehr dem runenzauber weichen. nach ihm bat auch der tod des Beli vor der brautwerbung des Skirnir stattgefunden, denn man wird doch nicht unter dem brodurbani, den die Gerdr vermutet, einen verstehen, der den bruder töten wird, sondern einen, der den bruder getötet hat; er hat den Beli auch nicht mit dem hirschhorn erschlagen, sondern mit demselben schwert, mit dem Skirnir die Gerdr selbst und ihren vater im weigerungsfalle töten will, und das er ihr mit den worten ser pu penna mæki, mær als ein altbekanntes zeigt. Gymir und Beli sind eben winterliche mächte, welche die sprossende saat zurückhalten: sie müssen alljährlich vernichtet werden, ehe dieselbe emporwachsen kann.

Wir kommen nun zu dem hauptabschnitte (vv. 19-24), dem mittelpuncte des ganzen gedichtes: Skirnis formeller werbung und Gerdrs hartnäckig abschlägigem bescheid. in diesem sehr kunstvoll gegliederten teile führen wechselnd Skirnir und Gerdr das wort. v. 19: Skirnir bietet elf goldne äpfel, früchte, welche seit jeher bei den arischen völkern als liebessymbol galten und nebenbei hier nach Petersens schöner deutung des herbstes reife frucht, zu der sich Gerdr entwickeln soll, bezeichnen. Grundtvigs vermutung epli ellilyf evig ungdoms frugter (vgl. Sn. Edda 1 304. 312), die Fjölsvm. 14 wol am platze ist, scheint hier unnötig gesucht. v. 20: Gerdr will nie mit dem Freyr zusammenwohnen. v. 21: Skirnir bietet Draupnir, den übersluss an fruchtbarkeit träusenden ring. v. 22: Gerår kommt sich in ihrer riesennatur reich genug vor. v. 23: Skirnir droht ihr das haupt abzuschlagen. v. 24: Gerdr will nie anaud pola nach dem willen eines mannes. mit zeile 4-6: bo ek hins get, ef it Gymir finnisk, vigs otraudir, at vegid (so ist wol des metrums halber zu schreiben) weist sie den aufdringlichen werber mit energischer verabschiedung an ihren vater. damit ist natürlich ein neuer abschnitt markiert.

dahin' lässt gar keine andere auffassung zu; dean wie könnte sonst (4—6) gesagt werden dass ihm dasselbe am jüngsten tage sehlen würde; dadurch dass er Skirnir das schwert leiht, hat er es doch natürlich nicht für immer fortgegeben, sondern er erhält es bei dessen rückkunst sammt seinem rosse zurück.

¹ vielleicht ist Beli, Gerars bruder, eben jener burgwächter, den er tötet, bevor er die waberlohe durchreitet.

Von vv. 25-36 hat nun Skirnir ausschließlich das wort - wir übergehen diesen teil einstweilen -, und mit v. 37, wo Gerdr den boten plötzlich willkommen heist und freundlich bewirtet, beginnt natürlich wider ein neuer abschnitt und zwar der letzte, der widerum 6 visur umfasst. er schildert die einwilligung der Gerdr und die überbringung der botschaft an Freyr (vv. 37-42). Skirnir will nicht eher gehen, bis er seine örindi vollständig weiß (v. 38). da antwortet Gerdr: Barri heißt 'der hain der stillen fahrten' (hundr lognfara, wo die launbing Harbardsl. 30 stattfinden): und nach neun nächten wird dort Njörds sohne Gerdr liebe gewähren. 1 vortrefflich wird die hast des den boten befragenden Freyr geschildert, womit sich Prymskv. 10 sehr schön vergleicht, und in der letzten visa klingt wunderbar schön die sehnsucht des unbefriedigten geliebten wider. da sie Gylfag. U nicht anführt, auch gar nicht auf sie bezug nimmt, so scheint sie das der älteren redaction der Sn. Edda zu grunde liegende gedicht nicht gekannt zu haben: codd. rW. führen sie an. Freyr rust aus: 'lang ist eine nacht, lang sind zwei (rW.: lang ist die zweite), wie soll ich drei sehnsüchtig warten? oft deuchte mich ein monat geringer als diese halbe sehnsuchtsnacht'. dass dieses die bedeutung des rätselhasten hýnott sein muss, ist nach dem inhalt der ganzen strophe notwendig zu schließen: damit ist freilich seine sprachliche ableitung keineswegs erklärt. sprachliche gründe wären im gegenteil mehr für die bedeutung 'hochzeitsnacht', welche bisher den meisten beifall gefunden hat. hýnétt konnte sehr wol mit ahd. hiwo, hiwa (Graff 4, 1066), mhd. hiwe, kinen (Mhd. wh. 1 694 f), nhd. heirat zusammenhängen: die belege bei Egilsson s. 431 f. Vígf.-Cleasby s. 265. 267 f. 304 lassen darüber keinen zweisel. aber mit recht bemerkt Luning (s. 238) dass die hochzeitsnacht unmöglich gemeint sein könne, da diese keinem länger als ein monat erscheine: Egilssons 'nox coniugalis exspectatrix' ist doch nur ein notbehelf. wie Vigfusson-Cleasby (s. 304) bei seiner erklärung: 'the weddingnights i. e. the three nights either just before or rather just after the wedding' (mit bezug auf die hýjar nætr Fas. 1, 250) unsere stelle verstehen will, ist mir ganz unklar. von nächten nach der hochzeit kann hier überhaupt nicht die rede sein; vor der hochzeit hat aber

 $<sup>^{1}</sup>$  vgl. v. 21, 4–6: átta eru jafnhöfgir, er af drjúpa ena njúndu hverja nótt.

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

Freyr eben noch 9 nächte zu warten: es ist also gar nicht daran zu denken dass z. 6 hýnótt etwa die drei in z. 1-3 genannten nächte zusammenfasst. Grundtvig acceptiert merkwürdiger weise diese erklärung (weddingnight) ganz unbeanstandet. 'sehnsuchtsnacht' ist also die einzig mögliche auffassung. aber darunter ist nun nicht etwa metaphorisch die lange traurige zeit bis zu jener zusammenkunft zu verstehen, wie Lüning (s. 238) meint: denn dass nótt kurz hinter einander (z. 1. 2. 3) im eigentlichen sinne gebraucht wird, und dann (z. 6) übertragen ein zeitraum von 9 tagen darunter verstanden werden soll, ist bei dem klaren und schlichten stile des liedes undenkbar. 'diese halbe sehnsuchtsnacht' ist vielmehr die vom späten abend, wo Skirnir ausgeritten ist (v. 10), bis zum frühen morgen, wo er widerkehrt. die stelle sagt also: 'eine nacht warten ist schlimm, zwei noch mehr, wie sind drei überhaupt auszuhalten: ist mir doch diese eine halbe (während Skirnir um die Gerdr warb) schon länger als ein monat vorgekommen'. was nun das wort selbst anbelangt, so sind die ableitungen von ags. higan, dan. hige vehementer exspectare oder von altn. hia otiari ganz unsicher: eine ähnliche composition fehlt vollkommen. schon die handschriftliche überlieserung scheint mir auf eine corruption des wortes hinzudeuten. cod. R nämlich hat ky nott in zwei worten: da nun die zeichen y und u (v) in der hs. widerholt für einander wechselseitig gebraucht werden (Bugge, fortale xI), so braucht man nur hinter y den ausfall eines g, der durch das vorhergehende y veranlasst worden sein kann, zu statuieren, um auf die form hugnott zu kommen, welche dem sinne genügt und sprachlich wol zu erklären ist. ebenso nämlich, wie hugsteinn (Hyndl. 41) 'lapis animi, gedanken- oder sinnesstein, cor' und hugborg (Gudrky. 1 14) 'arx animi, gedanken- oder sinnesburg. pectus' bedeutet, wie endlich die hugrunar (Sigrdrifum. 13) 'characteres prudentiae efficaces' die runen, welche kluge gedanken erwecken, heißen, kann hugnott die nacht, welche sinnende oder sehnende gedanken hervorruft, in welcher Freys hugr a vifi ist (Helgakv. Hundb. II 14), kurz die nacht der liebessehnsucht, die sehnsuchtsnacht bedeuten. 1

¹ nach Mogk, Beitr. 8, 520 hat die redaction x der Gylfaginning eine unserem cod. Regius nahestehende liederhs. benutzt: in diesem falle müste also diese auf dieselbe urhs. wie der c. R. zurückgehen und der fehler bereits in dieser gewesen sein, wenn man nicht doch an eine benutzung des cod. Reg. durch die hss. rW der Gylfaginning denkt: dass die nichtnennung des

Wir baben auf diese weise 5 × 6 visur gefunden: die gliederung ergab sich naturgemäß, auch waren die genannten 5 abschnitte dem inhalt nach wol verständlich und boten sprachlich und metrisch geringe schwierigkeiten: der stil des liedes war in ihnen kurz und gedrängt. v. 25-36 dagegen, in welchen Skirnir dauernd das wort führt, die man also als die eigentlichen Skirnismál innerhalb der Skírnis för bezeichnen kann, fügen sich vorerst der strophischen gliederung nicht. dazu kommt dass die visur teils überfüllt, teils unvollständig sind, dass einige, wie v. 29 und 31, große sprachliche schwierigkeiten bieten und dass endlich hier in der erzählung öfter weitschweifigkeiten und lästige widerholungen stattzuhaben scheinen. da sie aber die eigentliche lösung des dramatischen conflictes enthalten, weil sie die einwilligung der Gerdr unmittelbar zur folge haben, auch sie recht eigentlich dem ganzen gedichte den namen gegeben haben, so sind sie einer genaueren untersuchung wert: es ist nicht anzunehmen dass der sonst so kunstsinnige dichter hier plötzlich sollte zum stümper geworden sein.

Nachdem die werbung Skirnis an der sprödigkeit der Gerdr gescheitert ist, geht derselbe mit gewalt vor. zweimal wird der zauberstab erwähnt, mit dem die Gerdr geschlagen werden soll; das erste mal wird er im allgemeinen tamsvönde 'zähmrute' genannt (v. 26); an zweiter stelle (v. 32) heisst er bestimmt gambanteinn (wortlich: opferzweig, wie Müllenhoff, Runenl. 56 beweist), dh. also: ein mit runen versehener stab. dass der gambanteinn würklich mit dem tamsvöndr identisch ist, beweist Hárbl. 20, wo Ódinn sich rühmt mit hilfe desselben miklar manvélar zu verüben, dh. riesinnen frá verum zu zaubern und sich gefügig zu machen: der törichte riese Hlébard hat ihm dazu selbst den gambanteinn geliefert. 1 es ist also auch dort eine zähmrute, und tamsvendi drepa ist nur ein ungenauer ausdruck für die verzauberung der rosses und die bei v. 7 besprochene abweichung dem nicht widerstreitet, ist sicher, denn nach Mogks eigener behauptung andert der redactor x öfter seine vorlage; wol aber spricht außer dem doppelt corrumpiert überlieserten hýnótt für diese annahme die in rW und R fast ganz gleich überlieferte visa 42 und der umstand, dass Mogk selbst (Beitr. 6, 513) zugeben muss dass redaction x die v. 21 unserer Skirnis för gekannt habe.

¹ das enn ek vélta hann ist wol nur aus 2.3 in 2.7 geraten und die zeilen 4-7 sind zu schreiben: hartan jötun / Hlébart hugtak: / gaf mér, örviti, / gambantein (vgl. mistilteinn Völusp. R 32) stultus homo mihi virgam domitoriam dedit.

Digitized by Google

Gerdr mit hilfe des runenstabes, diese widerholung hat aber nur dann einen sing, und zwar einen sehr guten sinn, wenn man annimmt dass von v. 26, eder v. 25, welche die eigentlichen Skirnismál einleitet, nor im allgemeinen gedroht, von v. 32 an dagegen das zauberlied selbst gesprochen und der act des zaubers es erhellt hieraus dass enttatsächlich vorgenommen wird. sprechend dem tamsvendi ek bik drep, enn ek bik temja muse, mær, at minum munum, 'mit der zähmrute werde ich dich schlagen and dich zähmen, maid, nach meinem wunsche' (v. 26) zu visa 32, we Skirnir sagt dass er den gambanteinn bereits im walde vom wilden holz gewonnen habe: gambantein gatk, notwendig zu ergänzen ist: er bik görva temr, mær, at minum munum, 'ich habe den opfer - oder runenzweig, der dich völlig jetzt zähmet, maid, nach meinem willen'. durch diese erganzung wird die unvollständige visa zu einer regelrechten ljodháttstrophe.

Die im ersten mit v. 25 beginnenden abschnitt angedrohten strafen werden nun im zweiten (von v. 32 an) stets genauer definiert und wo möglich verschärst. man vgl. vv. 26 und 34: in beiden wird der Gerär der umgang mit menschen versagt, an zweiter stelle jedoch in viel stärkerer weise. v. 27 wird bestimmt, sie selle zur Hel schauen, v. 28, sie solle frå grindum hervorgaffen. beides mit absicht unbestimmt gewählte ausdrücke für ihr verweilen fyr nagrindr nedan (35). v. 35 wird der Gerdr festgesetzt dass ihr á vidar rótum an des baumes wurzeln (dh. dort. we der baum seine wurzeln zu haben pflegt, in der erde) geißurin verabreicht werden soll. dasselbe ist vorber undeutlich durch die ratselhaste konning ara pufu d ausgedrückt. dieses nämlich nach der landläufigen meinung 'auf einem aarhugel (vgl. Arasteinn Helgakv. Hundb. 2, 13) dh. einem allen winden ausgesetzten hügel' bezeichnen solle, ist weder sprachlich netwendig, noch auch mit der v. 28 angedeuteten localität, die entschieden nur auf einen abgeschlossenen raum deutet, in einklang zu bringen. vielmehr, wenn die Gerär, die das in die erde gelegte saatkorn repräsentiert, in der erde oder unter der erdoberstäche zurückgehalten werden soll, so ist ara bufu d am aarhügel dh. am baume gewis ein ungenau gewählter ausdruck für á viðar rótum. dass der baum aarhügel genaent wird, wird nicht wunder nehmen, wenn man erwägt dass nach altmythologischer anschauung im wipfel des baumes xar' ¿ξοχήν, der

weltesche Yggdrasil, ein adler wohnte (8n. Edda 174). nimmt man hinzu dass von ihren wurzeln eine zur Hel und eine zu den brimthursen binabreichte (Grimqism. 32), so kommt men leicht auf die vermutung, da auch in unserem liede fortwährend von diesen beiden reichen als strafausenthalt der Gerde die rode ist, dass an beiden stellen 'an den wurzeln des weltbaumes' gomeint sei, dass also á viðar rótum pragnant für á Mjötviðar rótum an des weltbaumes wurzeln (Völusp. 2. Müllenhoff DA v 1,90) stehe. die vilmegir (35, 4), die der Gerdr den ziegenharn verabreichen sollen, sind v. 30 unbestimmt tramar genannt, und ihre wenig ästhetische handlung ist dort nur allgemein durch gneupa vexare angedeutet. endlich der dreihäuptige riese, der v. 31 gar nicht, v. 28 mit dem an den richtigen namen anklingenden namen Hrimmir genannt wird, heisst v. 35 ganz bestimmt Hrimgrimnir. außerdem deutet der riese Purs (v. 31) auf das gleichnamige runenzeichen (v. 36), die histill auf den anderen namen desselben born, das brihöfdudum auf die dazu gehörigen drei stäbe: ergi, ædi, óboli. bemerkenswert ist überdies dass v. 31 der Gerdr noch die alternative gestellt wird, mannlos zu bleiben oder dem riesen zu verfalten, während sie v. 35 ihm definitiv sugesprochen wird. ja noch mehr. nimmt man an dass gerade in diesem teile die mythische grundanschauung noch fertwährend in die erzählung des liedes hineinspielt - und ich waste nicht, wie man sonst das geite hland geft erklären wollte, da es als scurriler aug wol in den ton der Lokasenna (vgl. v. 34), aber keineswegs in den stil unseres ernst and einfach gehaltenen liedes hineinpasste -, so deutet auch die drohung im ersten abschnitt (v. 28), dass die Gerdr zu einem scheusal werden solle, auf den miswachs der saat, und dem entsprechene wird v. 35 genauer ausgeführt dass derseibe durch übermäßiges verabreichen des an sich woltätigen, aber ohne Freys licht und sonnenschein schädlichen frühlingsregens erfolgen solle. 1 ebendarauf deutet im ersten teile dann auch in eigentürmlich rätselbatter weise die drobung, dass die Gerdr vidkunnari werden selt als der vordr med gedum, der von dem vordr geda Lokas. 48.

<sup>1</sup> will man nicht zugeben dass eine ähnliche alte mythologische vorstellung wie bei den Indern, wo der regen als milch der wolkenkühe aufgefasst wird, auch unserem geise hland zu grunde liegt, so kann man dasselbe überhaupt als 'schädliche flüssigkeit' fassen.

Grimnism. 13, wie Grundtvig richtig bemerkt, nicht zu trennen ist. Bergmann (Message de Skirnir s. 90) nimmt an einem vergleiche der Gerdr mit Heimdall, dem hvitastr dsa, anstofs und will unter dem vordr godum hier den Fenriswolf gemeint wissen, aber mit ebenso wenig recht als er den frani ormr med firum (v. 27, 7), die gleifsende schlange unter den menschen, unnötig gesucht auf die Midgardschlange bezieht (s. 152). reimtheit seiner annahme hat schon Grundtvig beleuchtet. vordr goda ist natürlich nur Heimdall, und der vergleich will eben nur besagen dass die Gerdr durch ihre hässlichkeit ebenso bekannt unter den hrimthursen werden soll wie es Heimdall (Prymskv. 15) durch seine schönheit unter den göttern ist. bedenkt man nun aber dass dem Heimdall als vordr goda das wenig beneidenswerte loss auferlegt war, immer mit feuchtem rücken aurgu baki sein wächteramt zu verwalten, weswegen ihn der boshaste Loki besonders höhnt (Lokas. 48), so wird man auch hier eine versteckte hindeutung auf die übermäßige tractierung der Gerdr mit dem feuchten elemente finden.

Der parallelismus in den beiden teilen ist, wie wir sehen, völlig durchgeführt. nur die erwähnung, dass die Gerdr nichts zu essen haben solle, fehlt im zweiten abschnitt, findet sich dagegen im ersten zwei mal: v. 37, 3-6, wo ihr gesagt wird, die speise solle ihr leider sein als einem manne die glänzende schlange unter den menschen, und v. 30, 4-8, wo es heiset, sie solle speiselos zu der hrimthursen halle schleichen. 1 da nun an letzter stelle die vier halbzeilen ohnehin die sonst tadellose ljodháttstrophe überfüllen, so sind sie hier notwendig zu streichen und hinter 35, 3 zu transponieren. dass sie dort hingehören, ist unzweiselhast. nicht nur steht die strase der speiselosigkeit, oder, wenn man durchaus die Egilssonsche erklärung vorziehen will, der allgemeinen reduciertheit, einzig passend vor der erwähnung des schlechten trunkes, der der Gerdr verabreicht wird, sondern auch nach dem ausdrücklichen anruf heyri hrimbursar 34, 2 und nach der nennung des Hrimgrimnir 35, 1 folgt hier allein richtig die erwähnung der hrimbursa höll. mit v. 35, 4 beginnt dann eine neue tadellose ljódháttstrophe, und man hat

¹ ich stehe nicht an das ἄπαξ λεγόμενον kostavön in der bedeutung 'speiselos' zu fassen, vgl. örkosta larga cibariorum copia Atlam. 58, kostmödr cibo gravatus Hýmiskv. 30.

nun nicht mehr nötig, die früher v. 35 überfüllenden zeilen 4-6 mit Grundtvig zu streichen: dass sie, richtig verstanden, in unserem liede wol am platze sind, haben wir schon gezeigt, und Grandtvigs vermutung, dass dem ædri drykkja ein ursprüngliches adri gumna zu grunde liegt, erweist sich daher als nicht zutreffend. endlich spricht als wichtiges moment dafür, dass die zeilen hier einzuschieben sind, der umstand, dass auf diese weise die drei neuen visur 34; 35, 1-3. 30, 4-7; 35, 4-10 je mit zwei halbzeilen im galdrlag abschließen, und dass sie die einzigen im liede sind, die diesen ausgang haben. dass nach ihrem vorbilde erst alle übrigen ähnlichen langzeilenpare gebildet sind — es finden sich im ganzen liede 7 — ist leicht ersichtlich: die eine der beiden zeilen erweist sich in der regel als späterer zusatz. über v. 10, 4 habe ich bereits gesprochen, und mit recht erklärt Bergmann auch v. 28, 4 für unecht. aber auch v. 27, 3. 4 sind in horva heljar til zusammenzuziehen, da sie getrennt ohne emendation dem metrum nicht genügen. und v. 34, 4 kann nicht echt sein, da, selbst wenn man die emendation Bergmanns difar delidar gelten lassen wollte, es, wie Grundtvig mit recht bemerkt, nach dreimaliger ausdrücklicher anrufung der riesen völlig unpassend sein würde, elben oder andere wesen - delidar kann natürlich nicht 'riesen' bezeichnen - anzureden. v. 32, 3. 4 fügten sich durch unsere ergänzung in das ljódháttmetrum, und v. 31, 4. 5 müssen, da sie die sonst regelrechte ljódháttvísa überfüllen, jedesfalls ein zusatz sein. v. 29, 6 und 7 endlich gehören, wie wir später zeigen werden, einer interpolierten strophe an, können also nicht in betracht kommen. die den unechten zeilenparen zu grunde liegenden langzeilen könnten an sich eine besondere kunstform in dem runenliede repräsentieren, ähnlich wie in v. 164 der Hávamál, sodass durch zweimalige widerholung einem ausdruck besonders nachdruck verliehen würde. indes liegt es doch zu nahe, v. 35, 10 mær, at minum munum als eine besserung der vorhergehenden langzeile nach vv. 4, 6 und 26, 3 aufzufassen; kostalaus (30, 6) sieht ganz aus, wie ein versuch zur erklärung des an und für sich zweideutigen kostavon in zeile 7, das ja sprachlich sowol 'cibo carens' wie 'cibo adsueta' bedeuten kann; endlich manna nut. conversatio cum viris scheint eine verunglückte besserung für manna glaumr, das fröhliche treiben der menschen.

Nach tilgung dieser zusätze haben wir nun in 6 wolgeordneten visur des alte höchst characteristische runenlied, das uns als beispiel dieser art von beschwörung geblieben ist (vgl. Liliencron, Runenl. s. 22); dasselbe bildet naturgemäß einen abschnitt für sich und zwar den zweiten teil der eigentlichen Skirnismäl. es hat unmittelbar die einwilligung der widerspänstigen zur folge.

Til holts ek gékk gambantein at geta: gambantein gatk mær, at minum munum]. 1.
ok til hrás viðar, (32, 1—4)
[er þik görva temr,

Reiðr er þér Óðinn, þik skal Freyr fjásk: en fyrinilla mær, gambanreiði goða. 2.
reiðr er þér Ásabragr, (33)
er þú fengit hefir

Heyri jötnar, synir Suttunga. hvé ek fyrir-býð, manna glaum mani. 3.
heyri hrimpursar, (34, 1. 2)
(34, 3)
hvé ek fyrir-banna (34, 5—7)

Hrimgrimnir heitir þurs, fyr nágrindr neðan: til hrimþursa hallar kranga kostavön. er þik hafa skal (35, 1—3)

pú skalt hverjan dag (30, 3. 4. 6)

par pér vilmegir geita hland gefi: æðri drykkja mær! af þinum munum. 5.
á viðar rótum (35, 4—9)
fá þú aldregi,

purs rist ek pér ergi, æði, óþola: svá ek þat af rist, ef görask þarfar þess. 6.
ok þrjá stafi, (36)
som ek þat á reist,

die composition des liedes ist höchst kunstvoll. v. 1: gewinnung des runenstabes. v. 2: Gerdr wird von den göttern verlassen. v. 3: sie wird den menschen ab- und den riesen zugesprochen. v. 4: Hrimgrimnir bei den hrimthursen erhält sie. v. 5: ihre einzige und beständige nahrung ist geißerin. v. 6: ritzung der runencharactere. die zeilen 36, 3. 4 schreibt schon die Kopenhagener ausgabe richtig als eine langzeile, und die tilgung des zweimaligen ok befürwortet auch Sievers aus metrischen gründen (Paul-Braunes Beitr. 6, 371). ob ähnlichkeit der wendungen hverjan dag (30, 5) und geretan dag (30, 2) der grund der strophenverwirrung in vv. 30 und 35 gewesen ist, muss dahingestellt bleiben. da von v. 27 an cod. A uns im stich lässt, wissen wir nicht, ob dieselbe schon in dem A und R gemeinsamen urcodex gewesen sei: vielleicht waren die zeilen von einem schreiber aus obengenaantem grunde an erster stelle an den rand geschrieben, und der schreiber von R liess sie dann an salscher stelle bestehen und tilgte sie an der richtigen; aber wir können über eine vermutung hier nicht hinauskommen.

Es bleiben nun für den ersten teil der eigentlichen Skirnismal nach tilgung der schon erwähnten überschussigen zeilen noch 7 ljódháttvísur, von denen nur noch v. 31 und 29 einer näheren prüfung bedürfen. v. 31 wird leicht zu einer regelrechten strophe durch streichung der z. 4 und 5, die wir schon kurz berührten und die hier jedesfalls nicht am platze sind. sie erweisen sich schon durch die stümperhafte sprache als interpolation, hervorgerusen offenbar durch z. 3, um die Gerdr als vergiernasta (vgl. Lokas. 17. 26) hinzustellen, und sind die manigfachen erklärungsversuche und besserungen, welche vorgeschlagen worden sind, kaum wert. von den beiden emendationen, welche allein ernsthaft in betracht kommen können, der ersten Grundtvigschen (Edda s. 203) und der zweiten Buggeschen (Edda s. 398) ist die letztere entschieden die bessere, wenngleich das verbum morna 'gjøre kummerfuld' sehr zweifelhaft ist. Grundtvigs emendation, die auf den ersten blick sehr anspricht, hat gegen sich, dass man in gripi und morni doch, wie er selbst zugesteht, 'to sidneordnede udsagnsord' erwarten muss, noch mehr aber, dass die anrede morn morns hier durchaus unpassend ist. die Gerdr wird im gedicht sonst nur mær (23. 25. 26) genannt, und wenn sie, die bildschöne maid (v. 6. 7), als hauptstrafe die vermählung

mit dem ungefügen frostriesen zudictiert erhält, so kann sie, wie Bugge aao. mit recht bemerkt, unmöglich eine 'lede troldheks' (mörn) genannt werden. 1 das fyrinilla mær (33, 4), was Grundtvig für seine erklärung geltend macht, stellt die Gerdr doch nicht als hässlich dar, sondern bedeutet nur: 'du bitterböses mädchen.' durch die Buggesche besserung bik ged gripi, bik morn morni 'coitus lubido te raptet, aegritudo te afflictet' ist der parallelismus der beiden zeilen wenigstens gewahrt, und die transitive bedeutung des sonst intransitiven morna (Egilsson s. 579) käme dann auf kosten des ungeschickten interpolators: vielleicht ist aber gar nichts zu andern und ein stümperhaftes ἀπὸ κοινοῦ anzunehmen, sodass also vor bik nicht interpungiert und dieses also zu beiden verben gezogen würde. dieselben ungeschicklichkeiten nämlich, entweder ein ungewöhnlich transitiv gebrauchtes verb oder ein schlechtes ἀπὸ κοινοῦ kehren auch in v. 29 wider, der einzigen ganzen strophe, welche interpoliert ist und augenscheinlich demselben interpolator angehört. die visa ist überliefert:

Tópi ok ópi, vaxi þér tár með trega; seztu niðr, sváran súsbreka tjösull ok óþoli

enn ek mun segja þér ok tvennan trega.

hinter opoli interpungieren Bugge und Grundtvig, aber mit unrecht, wie man auch eine nähere erklärung der mislichen strophe in ihren ausgaben vermisst. setzt man hinter opoli ein komma, so schweben die vorhergehenden worte in der luft, da sie kein prädicat haben. nach streichung des kommas ist nun entweder vaxi crescat àxò xouvov-artig zu den vier worten in zeile 1. 2 und zu tár zu zieben, oder man muss der Kopenhagener ausgabe folgend vaxi transitiv fassen und übersetzen: tópi usw. 'augeant tibi lacrimas cum luctu', wofür aber ebenso jeder beleg fehlt wie für das transitive morna in v. 31. die substantiva in z. 1 und 2, deren bedeutung aufser opoli fast nur erraten werden kann, sind vermutlich auch verunglückte bildungen des interpolators.<sup>2</sup> dass nämlich v. 29 eine interpolation und zwar inter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dasselbe wäre proleptisch höchstens im zweiten teile der eigentlichen Skirnismål möglich, um die Gerär gewisser maßen schon als zum scheusal (at undrejönum) gewandelt darzustellen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> súsbreka z. 6 mag man nach Bugges emendation sútbreka als 'kummerflut' gelten lassen,

polation schlechtester art ist, dafür spricht außerdem so vieles, dass es unbegreiflich ist dass sie nicht schon in allen ausgaben als solche erkannt ist. es ist zunächst gar nicht abzusehen, warum die Gerdr sich mitten in seiner rede hinsetzen soll (z. 4). das hätte am anfang einen sinn oder wenn die eigentliche beschwörung beginnt (v. 32), ist hier aber verkehrt. was ist ferner mit dem sváran sútbreka und tvennan trega (z. 6. 7) gemeint, nachdem der Gerdr bereits eine ganze reihe strafen angedroht sind? die Kopenhagener ausgabe meint: 'bonorum defectum et malorum abundantiam'; auf diese weise ist freilich alles zu erklären: wollte man die noch folgenden strafen zählen, so kämen sicher mehr als zwei heraus. ist nun das tvennan trega schon an sich unpassend, so ist die zweimalige widerholung des wortes trega (3. 7) in derselben visa kurz vor dem hochpoetischen leida med tarum trega 'mit zähren den schmerz geleiten' (v. 30, 10), das jedesfalls stümperhaft nachgeahmt ist, im hohen grade lästig, ia für den begabten dichter des liedes unmöglich. die bedeutung der drei απαξ λεγόμενα (1.2) ist nicht ganz ersichtlich, aus dem opoli (das v. 37 widerkehrt) aber sehen wir dass termini magici damit gemeint sind. ist dies aber der fall, so ist schon an sich die nennung derselben, bevor der act des zaubers vor sich geht, völlig ungereimt, da sie dadurch profaniert werden und die dramatische spannung des ganzen verloren geht; jedesfalls ist darnach die anführung von weiteren strafen unnütz, da sie doch 'die stärksten von seinen künsten' sind. aber selbst wenn sie hier am platze sind, müsten doch nicht 4, sondern nur drei termini genannt werden (vgl. vv. 36. 31). wie nun die jammervolle interpolation zu stande gekommen, ist nach dem gesagten leicht ersichtlich: der sprachlich sehr ungeschickte interpolator wollte, um den oben erläuterten parallelismus der beiden teile der Skirnismal voll zu machen, eine ähnliche strophe wie v. 36 bauen. er verfertigte die erste hälfte nach dem muster von v. 36, 1 — 3 (vgl. obola), übersah aber dabei dass hier nur drei runencharactere erwähnt wurden, und vermengte burs mit denselben, sodass er fälschlich 4 termini brachte, obwol ihn schon pursi prihöfdudum (v. 31) sofort hätte auf das richtige führen müssen. er dichtete also verkehrt vier runencharactere. im zweiten teile der visa gieng ihm natürlich der stoff aus, denn was hatte er auch dem a rista und af rista (v. 35, 5.6) entsprechendes bringen sollen? so flocht er mit benutzung von v. 30 (trega) das traurige machwerk zusammen und flickte dasselbe noch überdies an der unglücklichsten stelle ein, wo es den schönen zusammenhang der visur 28 und 30 gewaltsam unterbricht; denn es leuchtet unmittelbar ein dass, wie auf nagrindr nedan im zweiten teile die erwähnung der vilmegir folgte, an grindum frå (v. 28) die tramar (v. 30) allein richtig sich anschließen.

Nach abzug dieser interpolierten visa enthält nun auch der erste abschnitt der eigentlichen Skirnismal 6 regelrechte strophen, welche den visur des runenliedes ziemlich genau entsprechen und nicht weniger kunstvoll geordnet sind, wie eine übersicht lehren wird.

Sér þú þenna mæki, mær! er ek hefi í hendi hér? fyr þessum eggjum verðr þinn feigr faðir.

Tamsvendi ek þik drep, mær! at minum munum; þar skaltu ganga, siðan æva sé.

Ara þúfu á horva heljar til: matr sé þér meir leiðr, enn fráni ormr með firum.

At undrsjönum verðir, á þik Hrímnir hari. viðkunnari verðir gapi þú grindum frá.

Tramar gneypa jötna görðum 1. grát at gamni ok leiða með tárum trega. mjöfan, málfán, (25)
 hnigr sá inn aldní jötunn,

enn ek þik temja mun, (26)
 er þik gumna synir

3.
skaltu ár sitja, (27)
enn manna hveim

4.
er þú út kemr, (28, 1—3.5—7)
enn vörðr með goðum:

5.

pik skolu gerstan dag (30, 1—3)

skaltu i gögn hafa (30, 8—10)

6.

Med þursi þríhöfðudum eða verlaus vera; verðu sem þistill, í önn ofanverða. **pu skalt æ næra** (31, 1---3. 6---8)

så er var þrunginn

wir haben somit auch die eigentlichen Skirnismal als aus 2×6 strophen bestehend nachgewiesen, und das ganze lied besteht daher aus 7×6 visur, von denen, wenn man nun noch einmal die composition des ganzen ins auge fasst, abschnitt i die exposition enthält, abschnitt π. m die eigentliche 'för' schildern, abschnitt iv den mittelpunct bildet: die werbung, abschnitt v. vi dann die eigentlichen 'mal' umfassen, und abschnitt vi die lösung des ganzen enthält.

Nicht nur in der composition, sondern auch in sprache und stil erkannten wir, nach tilgung weniger zusätze, den geist eines hochbegabten dichters. wir können uns ungefähr davon eine vorstellung machen, was er vorfand und was er vornehmlich hinzugestaltete. dass es einmal ein älteres einfacheres lied, welches den mythus behandelte, gegeben habe, das liegt an sich schon sehr nabe, selbst wenn nicht cod. U der Sn. Edda, wie wir oben sahen, bestimmt ein solches voraussetzte. ebenso wenig wird man bezweifeln dass dasselbe ein lied im altepischen versmass war, ähnlich wie die uns jetzt noch erhaltene Prymskvida: es wird eben den namen Skirnis för geführt haben. außer den unwichtigeren abweichungen, die Mogk aao. betonte, müssen wir auch eine verschiedenheit von unserem liede in der lösung der ganzen handlung vermuten. die gewinnung der Gerdr ist im alten mythus durch hingabe des schwertes neben den goldgeschenken, also durch gütliche vereinbarung, erfolgt, denn wie kann die runenepisode, die doch schon der höchsten blüte der Odinsreligion angehört, dem alten mythus eigentümlich gewesen sein! das altere volkslied war also ebenso wie die Prymskvida, wo Oding gar keine rolle spielt, -- nur einmal v. 21 wird er als vater des Ther genannt - vom Ódinscultus völlig unabbangig: wie in der Prymskvida das sommerliche gewitter wurde in ihm der frühlingsanfang einfach erzählend dargestellt. unser dichter dagegen, der, wie wir oben zeigten, schon das verhältnis von Freyr und Skirnir menschlich-innerlicher darstellte, schuf aus der einsachen 'för', gewis mit teilweiser benutzung derselben, die 'mál'. er, ein begeisterter verehrer der dem höchsten gotte entstammten runenkunst, ließ die Gerdr durch runenzauber gezwungen werden, legte das hauptgewicht auf die kunstvollen worte des Skirnir und dichtete das herliche alte runenlied. er hauchte erst dem naturmythus jenen eigentümlichen menschlichen geist ein, von dem Petersen, Nord. myth. s. 346 so schön spricht, und stellte im liede neben dem sieg des frühlings über den winter den triumph des göttlichen geistes über die rohe riesennatur dar.

Berlin, den 15 mai 1885.

FELIX NIEDNER.

## DER ABRAHAM DER WIENER GENESIS.

FVogts besprechung meiner dissertation im Litteraturblatt für germ. und rom. philologie nr 1 d. j. veranlasst mich, meiner untersuchung über den Noe der Wiener Genesis Zs. 29, 26ff die über den Abraham folgen zu lassen. jene recension ist vor dem erscheinen der kleinen untersuchung geschrieben und es wäre immerhin möglich dass diese Vogts auffassung etwas mehr erschüttert hat als es meiner dissertation gelungen ist. aber ich darf mich, glaube ich, keinen illusionen über die würkung jener arbeit auf seinen standpunct hingeben, wenn ich sehe dass meine ausführungen in der dissertation über die unterschiede des stils in 1 und 11 ihm mehr für die übereinstimmung als für die verschiedenheit der beiden gedichte zu sprechen scheinen. - freilich die argumente, die er für diese seine auffassung vorbringt, haben mich wider nicht sehr erschüttert. Kdin: trehtin soll sich ganz von selbst als der bequemste reim zur einführung der rede ergeben, und statt auf einzelheiten einzugehen, legt Vogt das bekenntnis ab, 'dass er nicht die überzeugung habe gewinnen können dass es mir gelungen sei, stichhaltige argumente zur unterstützung der Schererschen hypothese beizubringen.' dabei hält er mir vor dass ich da, wo es sich um die hervorhebung von verschiedenheiten handelt, die verhältnisse nicht immer in das 'richtige licht' gerückt habe und führt zum beweise dieses vorwurfs éinen beleg an, dass ich nämlich von der mehrzahl der fälle spreche, wo es sich nach seiner ansicht um ein verhältnis

von 7:20 handle. aber auf die tatsache — meine ausdrucksweise an der stelle betont das allerdings nicht genügend —, dass diese einführungen bequeme reime enthalten, kommt es viel weniger an als darauf, dass entweder ein den ton des redenden mitbezeichnendes verbum des sprechens gewählt oder ein die stimmung ausdrückender adverbialer ausdruck zu sprach usw. hinzugefügt ist. und dafür hätte ich noch eine ganze reihe von fällen (11, 19; 18, 25; 19, 40; 20, 18; 22, 5) anführen und hervorheben können dass in 11 anlass, malende bestimmungen hinzuzufügen in allen 4 fällen vorliegt, während unter den 20 fällen, die Vogt anführt — übrigens begegnet es ihm dass er zwei fälle, wo übergang von indirecter zu directer rede statt findet, mit zu den belegen für directe rede rechnet —, auch mehrere sind, die gar keinen anlass dazu bieten wie 12, 9; 12, 14; 17, 43. —

Mit recht dagegen betont Vogt dass die erörterung der quellenfrage wenig neues zu tage förderte. aber diese seite der untersuchung, so wertvoll sie aus vielen gründen ist, für die einheitsfrage scheint sie mir von ganz untergeordneter bedeutung. Vogt erblickt in dem nachweis, dass auch II wie I den commentar des Angelom benutzt, etwas erhebliches. sehr natürlich, denn für ihn ist das ein grund mehr, an der einheit der verfasserschaft fest zu halten. aber ich habe schon in meiner dissertation es mit aller vorsicht hingestellt dass gerade Angelom von u benutzt wird und binzugefügt dass ebenso gut irgend ein anderer commentator zu grunde liegen könne. in der tat' werden wir bei dem geringen maße von selbständigkeit, das die Genesiscommentatoren bewähren, indem sie bald die urquelle bald spätere bearbeitungen höchst frei benutzen (vgl. darüber Schröders Anegenge s. 43 f), kaum je im stande sein zu sagen: dieser und kein anderer commentar ist vom dichter benutzt. was Vogt aus Angelom zu 25, 26 anführt, steht wörtlich schon bei Beda und Hrabanus Maurus, ebenso wie diese auch den namen Kain genau wie Angelom interpretieren. auch was Vogt zur erklarung von 25, 27 ff aus dem Angelom citiert, hat dieser aus seinen vorgängern wörtlich herübergenommen. und genau so verhält es sich mit der angabe zu 26, 28 f. nur für die stelle 26, 34 habe ich bis jetzt keinen beleg aus der zeit vor Angelom gefunden, doch zweiste ich nicht dass auch dieser gedanke bei

einem seiner vorgänger begegnet. so ist es also sehr schwer, nachzuweisen dass z und n denselben commentar benutzt haben, und jener beleg aus Angelom hat in keinem falle die bedeutung, die Vogt ihm beizulegen scheint.

Schwerer wird es mir auf die anderen einwendungen Vogts, die mehr principieller natur sind, zu erwidern. hier steht eben meinung gegen meinung und wenn je, so fühlt man hier sich versucht auf seine überzeugung zu pochen. aber einiges möchte ich doch zu berichtigen versuchen. - wenn ich an 11 die zerfahrenheit der composition rügte, so meinte ich damit die kunstlose unterbrechung der erzählung durch betrachtungen eng homiletischer natur, deren der dichter von 1 sich nicht schuldig macht (s. 40 der dissert.). und wenn ich andererseits die einheitlichkeit der composition (s. 52) anerkannte, so meinte ich, wie Vogt richtig anzunehmen scheint, die verknüpfung des biblischen stoffes, der die zeit nach Abels fall umfasst, mit den begebenheiten bis zu Kains tode und dem, was unmittelbar darauf geschah. diese verknüpfung ist allerdings so, dass das ganze geschlossen erscheint, und daran ändert die tatsache, dass n am anfang an 1 anknupft, meines erachtens gar nichts. es handelt sich bei dieser frage ja nur darum, die richtige abgränzung nach dem ende hin zu finden, und da meine ich allerdings dass das gedicht mit der vorbereitung der sintslut sachlich sehr befriedigend schliefst. Vogt freilich scheint es auffallend zu finden dass man einen dichter etwas vorbereiten lässt, ohne doch anzunehmen dass er das, worauf er vorbereitet, selbst nachber erzählt. ich meinerseits muss aber bekennen dass ich das gar nicht so sonderbar finde, so fern der dichter nur mit dieser vorbereitung auf ein allen bekanntes thema anspielt. das tut er in diesem falle aber doch gewis.

Ebenso aufrecht erhalten muss ich, was ich über den characteristischen unterschied der widerholungen in 11 von denen in 11 bemerkt habe. Vogt fragt: 'warum soll der dichter, der seine zweite reimlection in einer dritten fortsetzt, nicht schon ein in der zweiten behandeltes thema anschlagen und dabei ebenfalls die dort schon gebrauchten wendungen widerholen können', da ich doch selbst anerkenne dass der erste dichter sich in 15 widerhole. ich antworte darauf: gewis widerholt sich 1 selbst, dennoch aber nimmt dieser umstand den widerholungen von motiven und wendungen aus 1 in 11 ganz und gar nicht die bedeutung,

welche ihnen für die verschiedenheit der verfasserschaft beizulegen ist. zwischen widerholungen und widerholungen ist aber ein unterschied, dabei bleibe ich. die widerholung in rb steht am eingange des stücks und enthält eine sachliche recapitulation des in dem ersten dargestellten; sie ist notwendig, um die begebenheit an das vorher erzählte anzuknüpfen, kurz sie ist der art, dass sie auch bei einem viel besseren dichter als es die ungeübten prediger des 11 jhs. sind, ungerügt kann hingenommen werden. II aber bietet mitten in der erzählung in betrachtungen, die der dichter an einen geschilderten vorgang knupft, jene widerholungen aus 1, die schon deshalb mit der einheit der verfasserschaft nicht vereinbar erscheinen, weil man nicht annehmen kann dass ein und derselbe dichter betrachtungen, die er an der geeigneten stelle vorgebracht hat, nun an einer viel weniger passenden widerholen wird, ohne auch nur den geringsten neuen gedanken vorzubringen.

Endlich hält mir Vogt vor dass ich ja als bewiesen voraussetze, was ich erst zu beweisen habe, wenn ich hervorhebe dass es bei widerholungen auch auf den verfasser selbst ankomme. mit jener bemerkung aber, die Vogt citiert, versuchte ich einen methodischen grundsatz auszusprechen, dessen volle anwendung die dann folgenden zeilen nicht geben konnten, war doch von der individualität des verf.s da gar nicht die rede. wenn man aber trotzdem das folgende als eine ganz genaue ausführung jenes programmatischen satzes ansah, dann begieng ich noch immer nicht den fehler, den mir Vogt zumutet. jene ausführung nämlich findet sich am ende der ganzen behandlung des litterarischen characters von n und da durfte ich doch wol mit dem momente der verschiedenheit der verfasserschaft schon rechnen.

Auf die schlussbetrachtung Vogts dann, dass es gerade die eigentümlichkeit der Genesis sei, geistliches und volkstümliches in bunter mischung in sich zu vereinigen, möge die folgende untersuchung die antwort geben.

Was den text des Abraham anlangt, so ist er an nicht wenigen stellen ansechtbar. da ist zunächst v. 30, 26 (ich citiere nach Hoffmanns Fundgr. II) unde tâten dax mit solehen minnen, der lebhasten anstos erregt. 'da trennten sie sich und taten das in solcher liebe, dass ihre knechte sich nicht stritten' usw. das ist aber genau das gegenteil von dem, was in der entsprechenden bibelstelle steht i Mos.

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

xm 7 Unde et facta est riva inter pastores gregum. ich halte den vers für interpoliert. der ausdruck mit minnen sosidan scheint formelhaft vgl. Genes. 46, 26 und 49, 21 und Spervogel MF 25, 33, wo auf ihm die schlusspointe beruht. scheiden wir ihn aus, dann kann das das in 30, 27 nur final aufgefasst werden und wir erhalten einen mit der biblischen überlieferung völlig übereinstimmenden sinn: sie trennten sich, damit die knechte sich nicht stritten usw. jetzt ist auch das dorften in 30, 28 besser angebracht als es vorher im consecutiven satze war: sie giengen aus einander, damit sie keine ursache hätten zu zenken. der vers erweist sich auch schon durch die ungeschickte form als unecht. der reim taten: minnen ist nur möglich, wenn das das dh. das object zu taten von seinem verbum getrennt und in den zweiten halbvers herübergenommen wird, was dem ganzen nicht gerade zur zierde gereicht.

Eine kleine änderung ist 32, 25° vorzunehmen. er sprach daz got niene ergdzze kann unmöglich richtig sein. es muss entweder heißen: got sprach daz er niene ergdzze oder, da 32, 23° schon got sprach steht: er sprach daz er usw.

Ich brauche nicht zu sagen dass die berechtigung, in der Wiener Genesis gewisse verse für unecht zu erklären, um nichts zweifelhaster wird, wenn die Milstäter bearbeitung (K) die stellen, um die es sich handelt, in der in W überlieserten gestalt voraussetzt. Vogt und vor ihm schon Diemer haben gezeigt dass die Milstäter bearbeitung den Wiener text oder einen ihm sehr nahe stehenden mit allen, auch den handgreiflichsten sehlern voraussetzt, vgl. auch K 109, 7 und anm. und wenn daher auch in sämmtlichen fällen, wo uns bis jetzt der text verderbt erschien - auch der Noe kommt hier in betracht, vgl. Zs. 29, 27 f -, K die überlieserung von W bestätigt, so sind wir dennoch berechtigt, die betreffenden incorrectheiten auszumerzen. das lehrt wider besonders das verhältnis von 32, 34° zu K 39, 14. hier ist ein offenbarer fehler in der überlieserung vom überarbeiter nicht bemerkt worden und in seinen text übergegangen. hebe das alles hier hervor, weil Scherer, dem die schwierigkeit in 32, 34° gleichfalls aufgestofsen ist, deshalb nicht emendieren zu dürfen glaubt, weil K dieselbe lesart voraussetzt. offenbar ist aber gegen die überlieferung von W und K die durch nachlässigkeit ausgefallene negation in den satz wider einzustellen und

etwa zu lesen: das si niene gesche, wodurch wir den richtigen sinn und tadellose übereinstimmung mit der bibel erhalten.

Bedenklich erscheinen ferner die verse 33, 41 und 42. wenn nämlich Abraham seinem boten den auftrag gäbe, nicht welche frau er wollte für Isaac zu holen, wenn sie nur de cognatione sua ware, sondern ihn bestimmt instruierte -- wie diese verse wollen - gerade Rebecca, die tochter Batuels auszuwählen, dann bliebe es völlig unbegreislich, warum der bote am brunnen v. 34, 5 f zu gott betet: er möge ihm die bezeichnen, welche zur frau Isaacs bestimmt sei. der bote kann doch nicht sagen: diejenige sehe er als die frau Isaacs an, welche ihm auf sein geheifs zu trinken gebe usw., wenn ihm sein herr den auftrag gab, Rebecca und keine andere als braut heimzuführen. in der bibel wird auch hier xxiv 4 der name Rebeccas oder der ihres vaters nicht genannt, auch nicht da, wo der bote den austrag Abrahams widerholt 1 Mos. xxiv 38. so erscheinen diese verse schon der ganzen anlage der episode nach ungehörig und später eingeschoben. es ist aber wahrscheinlich dass sie zum text nicht einfach zugesetzt sind, sondern vielmehr einen anderen langvers verdrängt haben, in dem der bote aufgefordert wurde eine gattin zu holen. worte aus I Mos. xxiv 4 sed ad terram et cognationem mean proficiscaris sind widergegeben durch er hiez in dar varen dannen er was geborn (so zu lesen nach Vogt st. geborn was), für das solgende et inde accipias uxorem filio meo Isaac stehen aber eben jene unsinnigen verse. — diese verse collidieren auch mit dem character von IV darin, dass sie gar nicht geläufige namen wie Batuel und Nachor enthalten. zv geht nämlich mit der nennung der biblischen personen- wie ortsnamen sehr sparsam um. diese werden bis auf ze egépte lande 30,5 gar nicht widergegeben, von jenen nur: Abraham, Sara, Lot, Ismael, Isaac, Rebecca und deren .bruder Laban. 1

Dem interpolator ist anscheinend eine verwechselung dieser werbung des boten Abrahams mit Jacobs werbung im Isaac (v) begegnet. die ähnlichkeit des motivs springt in die augen. die seene am brunnen in v ist auch der im Abraham nachgebildet vgl. 41, 27 und 34, 12. im Isaac aber wird Jacob in das haus

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> so wird zb. der name des dieners Eliesers (xv 2) nicht genannt, sondern dafür 30,35 aligemein gesagt: den hast du gigeben chint, die mir dienent.

Labans geschickt mit der bestimmten weisung, eine der töchter des hauses zu heiraten vgl. 1 Mos. xxvm 2, und Genes. 40, 33 heifst es darum ganz sachgemäß: var zuo diner muoter bruoder, der git dir sine tohter.

Die Vorauer Genesis setzt diese interpolation schon voraus, wenn sie wie W Abraham zu seinem boten sagen lässt: daz er stneme sune gewunne ein wip von dem ébréisken chunne ze einer frowen unde zeiner gebetten: er nante ime die sconen rebecken vgl. 19, 26 f und W 33, 42, aber der verf. der Vorauer Genesis zeigt sich hier verständiger als der interpolator von W. das gebet des boten am brunnen, in dem er gott um zeichen bittet, damit er die für Isaac bestimmte jungfrau erkenne, dieses gebet ist in V fortgefallen. —

Endlich ist in bezug auf den text noch eine kleine umstellung zwischen 33, 44 und 45 vorzunehmen. das Abraham chod in 33, 45 muss am beginne von 33, 44 stehen, denn mit 33, 43 ist die rede des boten zu ende vgl. xxiv 5, und 33, 44 spricht offenbar schon Abraham. vielleicht ist aber auch Abraham chod ganz zu streichen. man merkt dann von selbst dass 33, 44 die antwort beginnt. —

Dass nun zwischen iv einerseits und i und ii andererseits —
in als ein an die sintstut nur anknüpfender hymnus bleibt hier
ausserhalb der betrachtung ebenso wie in, über dessen verhältnis zu den anderen stücken wir ein seststehendes urteil noch
nicht haben gewinnen können, zumal diejenige aussaung, welche
das meiste für sich hat, dass es nämlich nachträglich vom compilator hinzugedichtet sei, uns einer vergleichung mit iv hier
vollständig überhebt —, dass also zwischen iv einer- und i und
u andererseits ein enger litterarischer zusammenhang besteht,
ist über allen zweisel erhaben.

In der reimkunst finden wir in iv dieselben principien wie in 1 und 11. wie dort sind auch in ihm die bindungen hochtoniger silben mit tiestonigen überaus häusig, während 111 nur ein beispiel dasur bietet 28, 18 miskin: win vgl. 30, 17 swester: ser, 30, 23 cham: ergangan, 30, 39 getuon: ersinden, 31, 1 genam: werdan, 30, 32 lenin: sin, 30, 35 chint: dienent und 37 üfsehen: heiteren, 31, 16 sprach: cheran: undertan, 31, 22 gwan: nameton, 31, 28 heimot: guot, 31, 40 gan: prechan, 31, 41 des: trehtines, 32, 7 nam: werdan usw.

Auch stimmt es zu i und ii, wenn in iv wider die bindung einer silbe mit zwei verschleifbaren begegnet vgl. 30, 34 erban: geban, 31, 4 werdan: afterchomen, 32, 18 besniten: habeton, 34, 8 aber l. pitte: scepphe (st. pite), wenn reime wie nase: mugen (dissert. s. 32) vgl. 33, 45 ledich: magit und wenn endlich zu den reimen wie nide: kire in i und ii auch in iv ein analoges beispiel sich findet 31, 24 smide: libe.

Und sogar directe einwürkung von 1 und II glauben wir in 1v beobachten zu können. zwar an 1 könnte nur erinnern der wie ein stehendes beiwort verwendete parenthetische satz in 30, 33 gote was er gehörsam vgl. in 1 12, 37 die gnade wären sin und Denkm. xxxvII 5, 1 anm. aber aus II hat IV den vers 32, 29 er gab ire bröt unde wazzer, ouch ne gerte si do bezzer (vgl. I Mos. xxI 14 tollens panem et utrem aquae imposuit scapulae), da es in II 24, 40 heißt der da zuo häte pröt unde wazzer, der ne gerte wirtscefte bezzer.

Es kommt dazu dass IV wie I und II in seinen betrachtungen das bußsacrament behandelt, was gleiche kirchliche verhältnisse vorauszusetzen und somit auf landschastlichen zusammenhang zu deuten scheint. diesen landschastlichen zusammenhang scheint noch ein anderer umstand zu bestätigen.

Scherer hat Geistl. poeten i 66 (vgl. auch Geistl. poeten ii 13 und dissert. s. 41) darauf hingewiesen dass das zweite gedicht der Genesis denselben socialen hintergrund voraussetzt wie das gedicht Vom recht, und hat oft den demokratischen zug betont, der dieses merkwürdige gedicht durchweht. dieselbe gesinnung finde ich aber in iv, wenn der dichter 30, 11 sagt:

swie hêre der chunich wodre daz was got bormdre; durch des uberhuores sunde vile manige chestige er in ane sante. 1

so hat nun also unser dichter it sicher gekannt, somit auch i, und gegen die annahme, dass er an sie anknupft, wird sich nichts einwenden lassen.

Andererseits aber setzt iv sich in widerspruch zu jenen beiden gedichten.

<sup>1</sup> das Mhd. wb. 1 150° schlägt neben dieser noch eine andere interpunction vor und will bormdre positiv fassen. mir scheint aber jene erste auffassung die einzig zulässige. Einmal in formaler hinsicht. denn sein dichter zuerst verwendet den dreireim auch im innern, während ihn II gar nicht, I nur möglicher weise (23,14) und dann am schlusse hat. ferner aber sachlich, indem sein dichter der quelle gegenüber einen völlig anderen standpunct einnimmt, als es die verfasser von I und II taten.

Während diese mit größeren und kleineren schwankungen in der widergabe von einzelheiten dem gange der biblischen erzählung genau folgen und nur die geschlechtsregister übergehen, während sie also im wesentlichen übertragungen der bibel sind und in diesem sinne den überlieferten stoff bearbeiten, wählt zu aus der fülle seines stoffes nur diejenigen begebenheiten aus, die sich um éine person drehen. es ist also ein gedicht, das einen bestimmten helden zum mittelpuncte hat, und nicht mehr eine deutsche übersetzung der bibel mit commentar und anmerkungen. Scherer hat das zuerst erkannt und gezeigt, wie der dichter die auswahl seines stoffes unter einem bestimmten gesichtspuncte trifft und das, was der autor behandelt hat, die familiengeschichte Abrahams genannt. in der tat ist nur so verständlich, wie der dichter zh. die zerstörung von Sodom und Gomorrha und was damit irgendwie in verbindung steht, zb. die fürbitte für die gerechten i Mos. xviii, hat übergehen können.

Vogt freilich, der im interesse seiner einheitstheorie bemüht sein muss nachzuweisen dass auch zw wie z bestrebt ist, nur dem 'zusammenhange der erzählung in der bibel' gerecht zu werden, sucht für die ausscheidung dieses für einen übersetzer der bibel unübergehbaren ereignisses einen anderen grund geltend zu machen, indem er meint dass die geschichte von den Sodomiten dem dichter offenbar zu anstößig gewesen und deshalb von ihm übergangen sei. das kann aber unmöglich der grund gewesen sein. unser dichter ist gar nicht so zaghaft, wo es zu kürzen und auszulassen gilt, und er hätte das anstößige, das sich nur am anfange bei dem besuche der beiden engel bei Lot (cap. xix) findet und in dem, was sich an die zerstörung anschliefst (cap. xix 30 ff), er hätte das ruhig fortlassen können, ohne dem verständnis irgendwie abbruch zu tun. denn beide episoden, namentlich die zweite, berühren den kern der erzählung gar nicht und sind für den zusammenhang völlig entbehrlich.

Aber der dichter ist selbst in dem mitteilen dessen, was

suf Abrahams familiengeschichte bezug hat, sparsam. hältnis des biblischen helden zu Abimelech wird gar nicht erwähnt (cap. xx). vermutlich hat der dichter sich nicht widerholen wollen und die erlebnisse Abrahams im lande dieses königs abergangen, weil sie wesentlich dieselben sind wie die in Egypten, mit denen das ganze stück beginnt. was aber veranlasste ihn Abrahams bund mit jenem könige (cap. xxi) zu verschweigen? hierfür kann der grund nur der sein, dass der dichter im interesse einer größeren würkung den etwas überreichen stoff auf die dem publicum geläufigsten partien hat reducieren wollen. daher wol auch hat er sogar von den kriegerischen ereignissen abstrahiert - was bei seinem standpunct wie wir ihn noch kennen lernen werden besonders auffallen muss - und zb. Lots befreiung durch Abraham gar nicht erwähnt, wie er denn diesen nur einmal und ganz flüchtig bei der trennung der herden 30, 24 vorführt.

Macht unser dichter so schon dem geschmacke seines publicums auf kosten der biblischen überlieferung concessionen, so kommt noch binzu dass er seinen stoff in eine andere sphäre erhebt als die biblischen verbältnisse sie voraussetzen, dass er. zugleich im gegensatze zu seinen vorgängern, ein ganz neues element in seine darstellung bringt: das höfische. bei ihm zuerst in der poesie des 11 jhs. verrät sich der einstuss des eben aufblühenden rittertums, und er zuerst trägt in die einfachen verhältnisse des hirtenlebens das höfische ceremoniell des ritterlichen standes. Rebecca lässt er am brunnen wie eine jungfrau der höfischen zeit im kreise ihrer frauen erscheinen 34, 12 f (vgl. dagegen xxiv 15), Isaac nennt er einen junchere 34, 31, beim abschiede lässt er zu rosse steigen 35, 20 vgl. Scherer s. 32, aus dem schlichten sclaven der bibel qui pracerat omnibus. quae habebat (xxiv 2) macht er einen amman (doch 33, 43 wider scalch), ja sogar ein besonderes frauengemach, die höfische chemendte, scheint er für diese verhältnisse vorauszusetzen, wenn er von den kleidern, welche der bote Rebecca schenkt, sagt: vile quot gewate ze chemenaten er brahte 35, 1 (vgl. xxiv 53 nur prolatis . . . vestibus dedit ea Rebeccae). und als Rebecca von Isaac empfangen wird, beugt sich nicht wie in der bibel (cap. xxiv 64) die frau vor dem manne, sondern Isaac gebt ihr entgegen und in freundlicher unterhaltung führt er die jungfrau ins zelt (Scherer

s. 35). man sieht: seine männer und frauen benehmen sich wie die ritter und damen der feinen, hößschen gesellschaft. so rühmt er auch dem boten Abrahams ausdrücklich feine rede nach. er sagt: wol geviel sin rede und will darunter gewis die kunst der rede, die conversation verstanden wissen vgl. auch Joseph Genes. 81,34, Scherer s. 50, Wilmanns Leben Walthers s. 8 u. anm. und die eigentliche signatur der hößschen zeit, die verehrung für die frauen, lässt er noch einmal durchblicken, wenn er i Mos. xxiv 53 widergibt durch: er gebete zerist der iuncfrouwen aller bezziste.

Endlich weicht unser dichter von seinen vorgängern auch in der stilistischen behandlung des stoffes ab. schon Scherer hat den formelhaften character des stils von IV betont (s. 28 und 31) und gezeigt dass unser autor nicht viel anders darstellt als ein echter und rechter spielmann und die folgende zusammenstellung soll das noch klarer dartun. auf die übereinstimmungen, die sich dabei zwischen IV und II und II herausstellen, bitte ich vorläufig kein gewicht zu legen, wir kommen auf sie noch zurück.

Schon in der vorliebe, mit welcher der dichter die brautwerbung - ein bei den spielleuten besonders beliebtes thema behandelt, indem er sich hier keinen zug entgehen lässt und namentlich in der vortrefflichen darstellung der tischgesellschaft 35, 5 noch vieles hinzutut, schon darin zeigt sich enge fühlung mit der volkstümlichen kunst. aber gleichzeitig erinnert er in dieser bevorzugung des genrehasten an den dichter von 11. dem er sich auch sonst verwandt zeigt. so scheint mir die schilderung der chaltsmide 31, 24 f und der kaufleute in 32, 41 ganz in der art von II. beide halten, obwol mit einem fernliegenden stoffe beschäftigt, den blick auf das sociale leben der gegenwart gerichtet: der eine schildert (übrigens recht polemisch) hausierer und kaufleute seiner zeit, der andere das leben einer verarmten adelsfamilie (vgl. auch IV 31, 35). aber ich glaube, auch diese art steht dem volkstümlichen nahe. wenigstens begegnet gerade in volksepen die methode, bei der darstellung von zuständen oder gewohnheiten die sitte der eigenen zeit zur vergleichung heranzuziehen: vgl. zb. im Herzog Ernst (Bartsch) 1392 ff

die naht hiez er obe dem degen wachen, als wir noch site haben (vgl. in 11 23, 18) oder 1454 f dar zuo mit kreftigen magen, als man noch ze sturme tuot die muosen si do varn lan, man dicke hat getan 'n urliuges pflac,

analogien sind doch den psy23, 19 so man noch spulget
eine liefert 33, 34 so tuot
Scherer s. 18 und 26),
diese trotz Otfrid dem

rechend ist ferner in iv die
recter vgl. die litteratur darüber
niolge der lieder Neidharts s. 81.
al, aber in iv, das nur halb so lang
g viermal 31, 3 ff. 33, 44 f. 34, 5 f und
in 31, 3 f verwendete form sehr interessatzen indirecter kommt plötzlich am schluss
langvers beschränkte rede: in dem vierden
ich si danne. jeder fühlt dass das eine höchst
art des vortrages ist. ich weiß nicht, ob diese form
inher erscheint als bei unserem dichter. später wird
it gebraucht. ich gebe einige stellen, Diemer 53, 28 ff
Vorauer Moses:

si sageten ime ze wdre diu starchen niumdre: si habeten gotes vergezzen, ein kalb habeten si gegozzen; die irren und die tumben mit spile giengen si darumbe: nu tle, bruoder, dare gen, daz si dines anden versten.

vgl. auch Leben Jesu Fundgr. 1 135, 35—40; Herzog Ernst 1917—34. 5872 ff; Exod. Fundgr. 11 99, 13—17, wo die directe rede sogar nur auf einen halbvers beschränkt ist: des bir wir sine beien. — nicht so characteristisch sind: Gen. 73, 21 f. König Rother Maßm. 4903 ff. Herzog Ernst 5347 f. Nib. 1332 f; weil hier die indirecte rede nicht so lange durchgeführt ist wie in den oben citierten stellen.

Auch die form 33, 44 f scheint bezeichnend zu sein: éin

langvers mit indirecter und einer mit directer rede vgl. Exod. Fundgr. 98, 33-34, wo die form genau nachgeahmt ist.

Die Milstäter bearbeitung zerstört übrigens jene erste form vgl. K 35, 21, indem sie durchweg indirecte rede herstellt. wie sie sich dagegen zur zweiten in 33, 44 f verhält, kann man nicht sehen. wahrscheinlich fand der bearbeiter auch hier die verse so vor wie sie uns überliefert sind (vgl. oben s. 156), und da er nicht sah dass durch umstellung von Abraham chod oder durch auslassung der worte der richtige sinn hergestellt wird, ändert er radical. aber in der Milstäter Exodus, die ja gegenüber der Wiener keine bearbeitung mehr ist, bleiben beide formen erhalten vgl. K 135, 1 f und 135, 26—31.

Endlich erscheinen in rv ganze verse wie eine formel¹ vgl.

- 31, 1 abram wunder genam, wie daz mohte werdan == 32,7 wande si wunder nam wie daz scolle werdan;
- 31, 22 ismahelem si in nameton = 32, 17 yeaac si in nameton;
  - 32, 19 do er begunde wahsan 32, 37 dd begunde er wahsan;
- 30, 21 so vil so dir gevalle unde var heim mit alle = 34, 40 swie sciere dir gevalle, var heim mit alle vgl. auch Herzog Ernst v. 389 swie dir frowe gevalle

so dienent si dir alle;

30, 20 nim mines scatzes iouch anderes nutzes = 34, 34 vihis unde scatzes, manichvaltes nutzes Scherer s. 28.

Einzelne wendungen werden mehrfach verwendet:

- 29, 42 got hiez in sin lant rûmen
- 32, 21 si bat . . . daz er daz hûs hiezze rûmen die diu und ir sun
  - 32, 28 die diu und ir sun hiez er daz has rumen
  - 32, 34 den ende nemen = 35, 39
  - 30, 41 Abram wart vile fro = 34, 41
- 34, 4 dó der dbant zuo seich und 35, 26 alsó ez zuo dem dbande seich
- 34, 35 und wie wole ire gesche und 35, 16 swd fre ieht quotes gesche.

So widerholt sich der dichter auch in den reimen.

<sup>1</sup> hier sei auch bemerkt dass das mit frölkohem muote bei sprach in 1v schon formelhaft ist vgl. 30, 31, nicht jedoch das liebo in 32, 4 und das minneckohen in 33, 22.

30, 2 bernohte: suchte - 32, 45 gernohte: besnohte

32, 5 idra: Sdra — 33, 29
33, 15 willen: stillen — 34, 38
35, 3 muoter: bruoder — 35, 21.

So also knupft der dichter an 1 und 11 zwar an, weicht aber doch in bestimmten zügen von ihnen ab. er hat dasselbe publicum wie sie im auge und scheint auch die gleichen würkungen zu erstreben, aber er befolgt eine andere methode in der verarbeitung des biblischen stoffes, indem er sich der tradition einer kunst schrankenlos hingibt, der jene entschieden feindlich gegenüberstehen und der sie nur wider wissen und willen hin und wider tribut entrichtet haben. warum tut er das? warum gibt er zunächst das unternehmen einer fortlaufenden übertragung der bibel, das von seinen vorgängern begonnen ist, auf und schlägt einen anderen weg als sie ein, um aus der biblischen überlieserung für religion und poesie capital zu schlagen? diese fragen beantworten sich leicht, wenn wir einen blick werfen auf den ursprung der geistlichen poesie in Österreich im 11 jh., wie ihn Scherer in seiner Geschichte der deutschen dichtnug im 11 und 12 jh. s. vu und 17 f. dann auch in seiner Litteraturgeschichte s. 85 festgestellt hat.

Die geistliche poesie in Deutschland überhaupt ist aus der concurrenz zwischen den geistlichen und volkssängern entstanden, die nach einführung des christentums in Deutschland sich notwendig entwickeln muste. beide bewerben sich um die gunst des publicums oder suchen sich gegenseitig aus ihr zu verdrängen. die geistlichen wenden dabei alle mittel der bekämpfung an, die ihnen zu gebote stehen, und finden schließlich kein würksameres als ihren gegnern auf ihr eigenstes gebiet zu folgen und selbst zu dichten. den weltlichen stoffen setzen sie zunächst biblische entgegen, in der künstlerischen behandlung aber lernen sie von ihren gegnern, die sie doch wider durch neue stilmittel zu überbieten suchen.

Besonders schwierig muss der kampf für die geistlichen in Österreich gewesen sein und er scheint schliefslich mit einer niederlage für sie geendet zu haben. die epischen lieder, das rüstzeug der spielleute, behaupteten ihren einfluss auf das publicum und gelangten sogar zu schriftlicher fixierung (Scherer Gesch. der deutschen dichtung im 11 und 12 jh. s. 24).

Mitten in diesen kampf führt uns nun die Genesis und unser gedicht scheint in ihm eine interessante, 1 und 11 gegenüber neue phase zu bezeichnen. — diese suchen noch mit den gewöhnlichen mitteln der geistlichen poesie zu würken: warnungen, drohungen, verfluchungen werden ausgestoßen, indem die dichter sich nicht scheuen die biblische erzählung durch lärmende betrachtung zu unterbrechen. auch das ewig würksame mittel einer starken sentimentalität verschmähen sie nicht, um die würkung auf ein naives publicum sich zu sichern. diese methode scheint unser dichter aber nicht für geeignet gehalten zu haben, die von der volkskunst getragene populäre kunst zu verdrängen; er versährt tactisch anders als die, deren sache er übernimmt und zur seinigen macht. indem er ihren mitteln verächtlich den rücken kehrt, geht er bei seinen gegnern in die schule und holt sich von ihnen die waffen, mit denen er sie beda er in bezug auf den stoff mit den spielleuten nicht concurrieren kann, so sucht er es in der darstellung ihnen gleich zu tun. er weiß, wie viel seine gegner der eben außblühenden mode höfischer gesinnung verdanken und so scheut er sich nicht, indem er ihre manier zu dichten auf seinen stoff anwendet, selbst den ehrwürdigen gestalten des alten testaments einen hauch moderner gesinnung zu verleihen und den schimmer ritterlicher galanterie um sie zu breiten. also das weltlich-ritterliche costüm, in das er seine gestalten kleidet, die ganze volkstümliche art zu erzählen, ist nichts anderes als ein agitationsmittel, mit dem er einer gesährlichen concurrenz zu begegnen sucht.

In der tat lässt sich nur so erklären, wie ein prediger des 11 jhs., ein schüler von i und ii, dazu gelangt, einem dem geistlichen abgekehrten zuge seiner zeit concessionen zu machen. wäre er dem weltlichen lebensideale so ganz ergeben, so würde er das religiöse nicht so hervorkehren, wie er es immerhin tut. als grundzug von Abrahams character hält er seine frömmigkeit, seinen gehorsam gegen gott fest und am schlusse versäumt er nicht, wie wir sahen, auf das bussacrament zu verweisen. auch sonst bringt er gelegentlich bemerkungen geistlicher art an, nur dass er das religiöse element nirgends besonders betont. 1 muste

1 so nimmt er von der erscheinung des Melchisedek (cap. xiv 18f) keine notiz, obwol diese gestalt wie bekannt mystische bedeutung für das messopfer gewonnen hat, die Vorauer Genes. übergeht sie nicht, Diemer 16, 7. er doch wissen dass ein übermaß hierin die würkung, auf die er ausgeht, nur beeinträchtigen konnte.

Zu dieser auffassung, dass der dichter den weltlichen ton anschlägt, nur um seine gegner würksamer zu bekämpfen, stimmt vortrefflich die schlaue art, in der er am schlusse für die religiöse seite seines unternehmens propaganda macht. zeigt er sich hierin wesentlich verschieden von 1 und 11. betonen beide die bedeutungslosigkeit der reue gegenüber der angeborenen schwäche des menschen. I spricht sich in einem bekannten gleichnis 21, 4 dahin aus, dass es mit der reue wie mit einem zerrissenen tuche sei, das zusammengenäht wird. so lange es ganz war, war es schöner, wie gut es auch ausgebessert sei, man sieht die naht. und er hebt 23, 2 die unredlichkeit hervor, der wir uns bei der beichte schuldig machen, indem wir manche untaten eingestehen, sie aber doch nicht lassen und in wahrheit büßen. — diesen gedanken greist dann n auf und spinnt ihn in seiner art fort. er beschwert sich 24, 2 f darüber dass, wenn wir eine sünde begangen, gott zufrieden sein sohl, wenn wir zu einem priester gehen und ihn die beichte abzunehmen bitten, betont dann dass wir dabei noch nicht einmal alles eingestehen. sondern manches verschweigen und sagt endlich dass die beichte nur den zweck habe dass die menschen ihre schuld bekennen und gott um seine gnade anslehen. -- ganz anders IV, er spielt nachdem er die herlichkeiten des paraden milden, sansten. diesischen lebens in einem tone besungen, der schon aus den ersten zeiten des eindringenden christentums zu uns herüberklingt (vgl. Muspilli, Dkm.2 anm. zu v. 14), geht er so weit, zu sagen dass die, welche in Abrahams schoss sitzen, für uns bitten dass wir uns gott ergeben, damit wir, wenn wir ihn schon durch sunde erzurnen, doch in ihr nicht beharren, sondern bereuen und seine gnade suchen. die finden wir dann auch sogleich. und während 1 20, 35 und 22, 38 f ausdrücklich sagt dass wir durch die sûnde um das himmlische leben kommen und die gemeinschaft mit den heiligen kindern verlieren, schließt er: darüber dürsen wir wol froh sein, dass unser herr so gut ist, uns in Abrahams schofs zu setzen, wie wir auch immer handeln, wenn wir nur büßen, was wir begangen. -

So hat es also seinen ganz besonderen sinn, wenn der dichter in manier und technik seine vorgänger gewisser maßen ver-

läugnet, und wir dürfen jetzt auch noch in anderen eigentümlichkeiten von IV nachahmung der volksmässigen kunst erblicken. zunächst in der art wie er neue personen einführt. er sagt da. wo er Hagar zuerst austreten lässt, nicht wie die bibel zw 1: Abraham hatte eine magd namens Hagar, sondern er setzt die bekanntschaft mit dieser person auf der einen seite schon voraus. wenn er Sara zu Abraham sagen lässt: daz er doch niene twelle er ne gewunne wuocher vone ire diuwe Agar, während er sie andererseits dadurch erst einführt. und auch Rebeccas bruder Laban führt er indirect ein dh. dadurch, dass er ihn unmittelbar in die handlung verwickelt 34, 24 si begunde zeigen ire bruoder Laban vgl. dagegen xxiv 29 habebat autem Rebecca fratrem nomine Laban usw. gerade das aber ist den epischen volkssängern eigen, dass sie von einem in ihrer phantasie fertigen und völlig übersehenen stoff ausgehen, wie ja auch Wolfram im Parzival nach Müllenhoffs beobachtung (vgl. Martin Zur gralsage s. 17) in dieser eigentümlichkeit einfluss der volksdichtung verrät.

Viel characteristischer noch ist eine andere dem epischen volksgesang entlehnte eigentümlichkeit. — unser autor dichtet der bibel, wie wir wissen, nicht zug für zug nach, sondern sucht sich zur darstellung bestimmte episoden heraus, mögen sie nun für die characteristik Abrahams wichtig sein oder einen für die poetische widergabe besonders dankbaren inhalt bieten. er hat es nicht verstanden, diese einzelnen abschnitte zu einem organischen ganzen zu verbinden. denn dass sein gegenstand die familiengeschichte Abrahams ist, erkennen wir nur, wenn wir fragen, unter welchem gesichtspunct die auswahl seines stoffes getroffen ist, aus seiner darstellung allein wird das nicht deutlich, vielmehr sieht das ganze gedicht aus wie eine aneinanderreihung einzelner episoden, die um eine person gruppiert sind. aber er hat auch gar nicht darnach gestrebt, ein festgefügtes ganzes zu schaffen, in welchem die einzelnen teile sich folgerichtig an einander schließen, sondern in der springenden manier des epischen volksstils stellt er einzelne wie für sich bestehende episoden hin und reiht anscheinend selbständige begebenheiten an einander, die nur das zusammenhält, dass sie zu einer person in beziehung stehen. nur am anfang macht er ansätze zu einer fortlaufenden, organisch verknüpsten darstellung 30, 23 (hier der übergang sogar gegen die bibel vgl. Scherer s. 28); 30, 30; 31, 31.

aber jeder sieht dass diese übergänge, wenigstens die beiden letzten, gar nicht zutreffen. in dem, was vor 30, 30 abgehandelt ist, ist die untertänigkeit Abrahams gegen gott so wenig urgiert wie in dem bis 31, 31 dargestellten die beobachtung der gebote gottes durch Abraham besonders betont ist. und im folgenden sind dann auch die anfänge ganz unabhängig von dem vorher erzählten 31, 37 (auch schon 31, 8); 32, 45; 33, 28; 33, 35.

Die vom dichter ausgewählten episoden sind nun so beschaffen oder ihre behandlung ist der art, dass jede immer einen größeren abschnitt für sich beansprucht. nur wider am anfang schiebt der dichter episoden von kleinerem umfang ein wie die trennung von Lot 30, 23 - 30; 31, 31 - 37 die beschneidung Abrahams und gegen das ende auch Saras tod 33, 27-35. diese beiden letzten waren wegen ihrer sachlichen wichtigkeit nicht gut zu umgehen, jenes erste stück aber fällt aus der ökonomie von iv etwas beraus. man siebt nicht recht, warum der dichter, der so vieles andere übergangen hat, nicht auch davon abstand nahm. vermutlich --- und der eben erwähnte übergang von 30, 23 bestätigt die vermutung - hat der dichter hier sich noch nicht völlig zu emancipieren vermocht von dem vorbilde, das ihm seine vorgänger gaben, und sucht wie diese noch dem gange der erzählung in der bibel zu folgen (vgl. cap. xn und xm, dessen ansang 30, 23-30 behandelt). alle anderen stücke aber behandeln eine für sich abgeschlossene episode und die größeren davon episoden von selbständigem interesse. nirgends wird in ihnen außer in jenen scheinbar beziehungsvollen übergängen auf das vorhergehende bezug genommen (nur das von Ismaels ausstofsung handelnde ist mit dem vorhergehenden in unmittelbare verbindung gesetzt vgl. 32, 19 Do er [dh. Isaac] begunde wahsan, und da sie so für sich verständlich sind, zerfällt der Abraham in lauter einzelne gedichte, nicht anders als wenn die geschichte eines epischen helden in einzelnen liedern abgehandelt wird. einige von diesen stücken sind sogar in einer runden anzahl von versen abgefasst. gleich der erste abschnitt: Abrahams zug in das fremde land und sein aufenthalt in Egypten reicht von 29, 36-30, 22 und umfasst genau 60 verse; er schließt würksam mit einer directen rede. — die verheissung gottes an Abraham von 30, 30-31, 7 umfasst genau 40 verse und schließt gleichfalls sehr würksam mit einem langvers directer rede nach einer längeren indirecten. — die opferung Isaacs von 32, 45—33, 27 ist in genau 50 versen ahgehandelt und endet ebenfalls mit einer directen rede (33, 1 und 33, 10 ist dreifacher reim anzusetzen vgl. Maßmann 1855—57). endlich ist die schlusspartie 35, 36 bis 36, 14 (religiöse betrachtung) in genau 40 versen abgefasst. von den anderen größeren abschnitten enthält der den besuch der drei männer behandelnde 52 verse, während die brautwerbung und der empfang Rebeccas durch Isaac in mehr als 160 versen abgehandelt ist. —

Damit scheint mir das verhältnis unseres dichters zu 1 und II erschöpft und wir dürfen uns nunmehr dazu wenden, einzelnes zur characteristik von 1v noch nachzutragen.

Interessant ist die art, wie der autor den stoff aus dem grundtext zusammenträgt. die manier der biblischen darstellung, die motive in allen tonarten zu widerholen, ist hier im Abraham wo möglich noch schärfer ausgebildet als im Noc. die verheifsungen gottes an Abraham, dass sein geschlecht sich gewaltig vermehren werde usw., kehren unendlich oft wider.<sup>2</sup> die anfechtung der ehe Abrahams in Egypten widerholt sich bei dem

1 zweimal in éinem solchen abschnitt erscheint der dreifache reim auch 31, 16f und 31, 19f; der abschnitt handelt von Ismaels geburt. es scheint also bei der anwendung des dreireims wesentlich zu sein, dass er nicht allein, sondern parweise in einem solchen abschnitte auftritt. außer an diesen beiden stellen wird nur noch zweimal vom dreireim gebrauch gemacht. einmal am schlusse des ganzen, wo er so eigentümlich verwendet ist, dass der erste vers des dreireims zugleich mit dem vorhergehenden gebunden ist, sodass beide ein verspar bilden: tuon : puossen: suosse : scôzze, eine spielerei, die nur bei einer unvollkommenen reimtechnik möglich ist. die zweite stelle ist 32, 24. hier erscheint er nur einmal in einem abschnitt. aber die verwendung am schlusse, die doch auch darauf hindeutet, dass der einmal gesetzte dreireim in völliger unabhängigkeit nicht geduldet wurde, und jene beiden anderen male legen die vermutung nahe dass jene stelle verderbt ist, indem der entsprechende halbvers zu 32, 25' fehlt, sodass ursprünglich ein dreireim gar nicht vorlag, dieser vielmehr nur der lückenhaften überlieferung zu danken ist. die stelle ist, wie wir oben sahen s. 154, auch sonst verderbt und es kommt dazu dass wir, wenn wir das annehmen dürfen, dann widerum einen abschnitt von genau 50 versen erhalten.

<sup>2</sup> die vergleiche, die dabei verwendet werden, widerholen sich in einer sehr eigentümlichen weise. xm 16 wird die zahl der nachkommen verglichen mit dem staub der erde, xv 5 mit der zahl der sterne und xxn 17 mit der menge der sterne und zugleich (verwandt dem staube der erde) mit dem sand am meere. ausenthalt im lande Abimelechs. die verkündigung der geburt Isaacs geschieht einmal durch gott selbst (cap. xvii 16), dann durch den besuch der drei männer bei Abraham (cap. xviii 10). das erste mal lacht Abraham über die verkündigung (xvii 17), das andere mal Sara (xviii 10). und das motiv dieses besuches (cap. xviii) wird im wesentlichen cap. xix widerholt, wo die einkehr der beiden engel bei Lot erzählt ist. wie verhält sich nun unser autor dazu?

Die zuletzt erwähnte widerholung berücksichtigt er gar nicht, da er die ereignisse von Sodom und Gomorrha überhaupt ausschließt. die oft widerkehrenden verheißungen reduciert er auf zwei und zeigt in der darstellung der einen davon 30, 30 ff eine merkwürdige herübernahme der biblischen motive. er geht im wesentlichen zurück auf 1 Mos. cap. xv. eine ähnliche verheifgung findet sich aber im grundtext auch cap. xin 14 ff, und hieraus stammt der zug 30, 43 dd zwo chod er, dax er ime gabe, wax er des lantes ubersche. dieser fall steht aber nicht vereinzelt da. die ansechtung der ehe Abrahams wird erzählt nach 1 Mos. cap. xII, aber das motiv, dass Abraham reich beschenkt vom könige entlassen wird, hat der dichter aus cap. xx 14 entlehnt, wo Abrahams gleiche erlehnisse bei Abimelech erzählt werden. cap. zu enthält davon nichts. - Isaacs geburt wird bei unserem autor nur einmal verkündigt und zwar beim besuch der drei männer 32, 15 nach cap. xvm. aber aus der ersten ankundigung durch gott selbst cap, xvii stammt die erwähnung des namens Isaac, der cap. xvm nicht genannt wird (vgl. 32, 15 mit cap. xvn 19), sodann die genaue angabe des alters von Abraham und Sara 32, 8 (vgl. cap. xvII 17), denn xvIII 11 wird nur ganz allgemein gesagt: ambo senes provectaeque aetatis.

Diese methode der contamination ist mit rücksicht auf die späteren stücke, den Isaac und Joseph in Egypten, besonders beachtenswert.

Auch das folgende über das verhältnis unseres dichters zum grundtext im einzelnen gebe ich mehr mit rücksicht auf die späteren teile der Genesis, als in der meinung dadurch das bild des autors besonders zu vervollständigen.

Ähnlich wie der verf. von un begnügt sich unser dichter, wo im grundtext eine handlung mit all ihren neben- und vorhandlungen gegeben ist, mit widergabe des hauptmomentes der-

Z. P. D. A. XXX. N. F. XVIII.

selben. während die bibel zb. xii 15 sagt: die fürsten erzählten Pharao von der schönheit Saras, rühmten sie vor ihm, und die frau wurde in das haus des königs gebracht, gibt unser dichter nur éine handlung 30, 9: ich weiz si ime si namen, si brakten si vure den chunich héren. während die bibel xvi 3 sagt: tulit Agar Aegyptiam ancillam... et dedit eam vire, sagt unser dichter ze wibe si se imo gab, und während die bibel fortfährt: qui ingressus est ad eam, überspringt der dichter diese handlung und fährt fort: eines chindes wart si nathaft. — xxiv 28 heifst es in der bibel: concurrit itaque puella et nuntiavit, unser dichter aber gibt nur eine handlung: 34, 23 nieht si twalte é si ir vater al gezalte.

Einen zug, Saras schönheit, der in der bibel xII 11 im gespräch mitgeteilt wird, stellt unser dichter objectiv heraus, vgl. 30, 6 sin wib was vile seone. Ähnlich verfährt er mit dem lavate pedes in xVIII 4. auch hier führt er die tatsache an: die vuozze er in dwuog und verwendet dieses motiv auch sonst noch geschickt genug, wenn er während der fußwaschung das essen fertig werden lässt 31, 45. auch 32, 35<sup>b</sup> ist eine in der bibel mittelbar gegebene handlung objectiv herausgestellt: da spranch ein sconer brunno gegen quae videns puteum xxI 19.

Einige mal vereinfacht der dichter gegenüber der bibel den mechanismus der handlung. gleich an dieser stelle 32, 35 verzichtet er auf die intervention des engels (vgl. xx1 17), 31, 16 dagegen erscheint derselbe. so lässt er auch 33, 15 statt des gottesengels gott selbst sprechen, der nachher, vgl. xxu 16 und 33, 22, doch zu worte kommen muss. — in der scene, wo die drei männer bei Abraham zu gaste sind, schweigt der dichter ganz von dem sclaven, welchem Abraham die zubereitung des kalbes überläset i Mos. xviii 7. --- bei der opferung Isaacs concentriert er die handlung um vater und sohn. die beiden junglinge, die Abraham noch mitnimmt, vgl. 1 Mos. xxu 3, erscheinen bei ihm nicht, wie er denn hier am aller meisten bestrebt ist, den hergang auf das rein seelische zu beschränken und den außeren apparat so viel wie möglich vereinsacht. dass vater und sohn erst eine reise von drei tagen unternehmen, ehe sie zu dem von gott bezeichneten berge gelangen, verschweigt er, ebenso die vorbereitungen Abrahams zum opfer. dass Isaac selbst das holz zum brandopfer trägt, erfahren wir auch nicht.

Der dichter weicht aber auch in einem anderen puncte der darstellung in bemerkenswerter weise von der vorlage ab.

In der bibel gehen Abraham und Isaac nach des ersteren antwort, dass gott für ein opfertier schon sorgen werde, noc ein stück weges zusammen xxII 8 und der moment, da der vater seinen nichts ahnenden sohn ergreist, um ihn auf den altar zu wersen, ist verpasst (vgl. xxII 9 cumque alligasset Isaac filium summ). unser dichter aber hat gefühlt dass das der wichtigste augenblick ist, auf dem unser ganzes interesse ruht. er hat auch die tragik dieses momentes erfasst. wie um seinen vaterschmerz gewaltsam zu betäuben, ergreist Abraham, kaum dass ihn die unschuldige frage seines kindes an das gebot gottes erinnert1, seinen sohn und wirst ihn auf den altar und ne hate got denne xierdre gesprochen, er hete den sun durch den hals gestochen. in dieser hastigen erregtheit, in diesem zusammendrängen des ganzen in einen augenblick, steht der dichter in lebendigemgegensatze zur quelle, die mit patriarchalischer ruhe jede einzelbeit des vorganges vor uns ausbreitet. zwar spricht er so wenig wie die bibel von dem, was in des vaters brust sich bewegt, und verschwendet kein wort über den inneren kampf, den Abraham zu bestehen hat, aber die art, wie er den entschluss plötzlich in ihm erwachen lässt, wie der vater dann so ganz davon erfullt und fortgerissen wird, dass nur das rasche einschreiten gottes seinem mörderischen beginnen einhalt gebieten kann, das last uns doch das leidenschaftliche ringen des gequälten vaterherzens ahnen.

Aber freilich: streng genommen konnte so nur ein dichter darstellen, der über seinem stoffe steht, ein dichter, der das von ihm dargestellte eigentlich schon voraussetzt. die bibel, die in der reinen folge der begebenheiten erzählt, kann nicht sagen: und er hätte den sohn getötet, wenn nicht gott dazwischen getreten wäre. sie sagt und muss sagen: Abraham erhob die hand und ergriff das schwert, um seinen sohn zu opfern und siehe, ein engel gottes rief vom himmel usw.

So werden wir noch einmal auf einen volkstümlichen zug in der stilistischen behandlung hingewiesen und es zeigt sieh so immer mehr dass der dichter auf eine bewuste nachahmung

 $<sup>^{1}</sup>$  mit recht liest Roediger 33, 9 sd st. des überlieferten dd, vgl. auch K 40, 15.

der volksmäßigen kunst ausgegangen ist. auch der ganze zuschnitt des biblischen stoffes, wie wir ihn beobachtet haben, das kürzen und reducieren auf das wesentliche, verrät popularisierungsbestrebungen. — dass der dichter daneben auch von den darstellungsmitteln der geistlichen kunst gebrauch macht, begreist sich, da er von dieser doch ausgeht, als geistlicher an die aufgabe herantritt und geistliche tendenzen mit ihr verfolgt. versteht sich das genau so von selbst, wie es auf der anderen seite natürlich ist, dass die geistliche dichtung überhaupt von der technik der volkstümlichen kunst sich beeinflusst zeigt. man braucht nur an ihren ursprung zu denken, um das zu verdie geistlichen, die sich dazu anschicken, die im volke beliebte dichtkunst zu bekämpfen dadurch, dass sie selbst zu dichten ansangen, sie müssen doch notwendig an die vorhandene kunst anknupfen, wie feindlich auch immer sie ihr gegenüberstehen mögen. sie können doch eine poesie nicht pure neu erfinden. einiges bringen sie freilich aus der predigt neu hinzu (vgl. darüber Schröder Anegenge s. 24. dissert. s. 21 f und 47f), aber das reicht doch nicht aus einen poetischen stil zu schaffen. aus diesen betrachtungen heraus möchten sich nun die zahlreichen stilistischen übereinstimmungen erklären, die zwischen unserem gedichte bestehen und denen, an welche es anknüpft, und ich hoffe dass man ihnen für die einheitsfrage keinen höheren wert beilegen wird, als sie tatsächlich verdienen. auch wird die folgende zusammenstellung stilistischer und syntactischer eigentümlichkeiten mit ihren zahlreichen analogien aus den früheren stücken nicht im stande sein an dem characterisierten verhältnisse von iv zu ihnen etwas zu ändern.

Also jene aus der predigt herübergenommenen rhetorischen mittel finden sich auch in IV, aber sie sind außer in der schlussbetrachtung nirgends characteristisch und ihr sporadisches vorkommen schon zeigt den abstand unseres gedichtes von I, das sich freilich durch die fülle der beispiele hierin über alle anderen weit hinaushebt.

Voranstellung des subst., das durch ein pronomen aufgenommen wird, zeigt sich 31, 8 wip diu; 35, 21 vater unde muoter . . . si; 35, 40 die wunne die (object).

Voranstellung von nebensätzen: relativsätze aufgenommen durch das demonstrativ: 31, 25; 35, 41 die got furhtent die choment; satz mit also 30, 39.

Indefiniter satz aufgenommen durch das demonstrativ oder pronomen der 3 person: 30, 11; 31, 33; 32, 43. ohne demonstrativ satz mit swie 34, 40 und 36, 13, wo ein zweiter untergeordneter satz eingeschoben ist. das ist auch 34, 8 der fall, wo das sweleke nachher durch die aufgenommen ist (vgl. auch Schröder Anegenge s. 34). — ein satz mit ube 36, 8.

Die anaphora mit pronominibus findet sich: 31, 28 si (nom.) — si (acc.); 31, 42 fer — er; 32, 12 si — si; 33, 19 der — den; 35, 29 er — er und 36, 3 die (acc.) — die (nom.) — die (nom.) — dd. diese ist ganz in der art von 1, aber in 1 war der stil durchgängig in dieser emphase gehalten, hier erscheint der rhetorische schwung in der schlussbetrachtung wie in 1114. diese schlussbetrachtung mit ihrem rein geistlichen inhalt zeigt wider am meisten verwandtschaft mit der predigt. sie liefert allein fünf beispiele für die angeführten stilmittel: voranstellung und anaphora.

Sonstige widerholungen begegnen: 29, 42 und 44 sprach — sprach; 30, 19—20 nim — nim; 30,37—38 hiez — hiez. — nicht selten ist das asyndeton bei gemeinsamem subject vgl. 31, 29; 31, 34; 31, 37; 34, 5 (vgl. Gr. iv 216 und 950 nachträge); 36, 9; bei gemeinsamem subject und object 32, 36 und 35, 43; bei gemeinsamem subject und verb. finit. 32, 37 vgl. dagegen 33, 5.

Auch für den parallelismus (dissert. s. 25) liefert iv beispiele, aber nirgends characteristische. überall scheint er dem reimbedürfnis seine existenz zu verdanken, vgl. 31, 29 dax lant si durchstrichent, dax liut beswichent; 33, 5 dax chint er vie, an den berg er gie; 33, 20 sinen sun er enbant, den ram er anerwant; 35, 4 guot waren die gebe, wol geviel sin rede.

Syntactisch ist wenig zu bemerken. der satzbau ist sehr einsach, überwiegend paratactisch. zwei causale verknüpfungen von sätzen mit nu—dax im abhängigen verhältnis 31,9 f, mit nu—nu im unabhängigen 33,23—25. zweimal sind sätze mit bi dax verbunden, was von den ersten dichtern nicht gebraucht wird, 31,45 und 34,12. — nachgestelltes attributives adjectiv ist flectiert: 30,7; 30,9; 30,37; 34,13 l. anderiu, doch auch unflectiert: 30,4 l. ander; 30,16; 31,23.

Gezemen ist 31,6 und 32, 17 c. dat. construiert, 13,8 und 16,25 (also in 1) c. gen. d. s. und acc. d. p., in 11 25,30 und 25, 12 c. acc. d. p. und gen. d. s. —

Die fragesorm mit wande ist imperativisch gebraucht: 34, 14

wande ne trenchest wie in 118,26 und im abhängigen satze 34,26.—
das lat. quare gibt iv wider 30, 16 durch war umbe, 32,9 durch
ze win (vgl. xviii 13 quare risit Sara?). dieses noch 30,34 — quid
dabis mihi xv 2 und 35,12 im abhängigen satze ze win si in scotten
twellen, was eine sehr freie widergabe von xxiv 56 ist.—

Zum schlusse dürfen wir nicht verschweigen dass Vogt in seinem außatze Beitr. 11 auch gegen die einheitlichkeit von 1v als einem die familiengeschichte Abrahams behandelnden gedichte bedenken äußert, indem er es für auffallend hält 'dass, falls der vierte dichter von vorn herein beabsichtigt hätte, nur Abrahams geschichte zu erzählen, er die des Isaac so ausführlich ansieng ohne sie zu beenden.' nun, die geschichte des Isaac ist freilich begonnen, dh. seine vermählung wird erzählt. diese fällt aber noch in die lebenszeit Abrahams und wird von ihm sogar verihre verwürklichung erscheint wie die erfüllung des letzten wunsches, den er noch an das leben zu stellen hat. wie soll also der dichter von ihrer darstellung abstand nehmen? der natürliche abschluss der geschichte Abrahams ist doch sein tod. ich begreife daher nicht, wie die erzählung dieser episode im stande sein solle, den rahmen des gedichtes zu sprengen, in dem die familiengeschichte Abrahams erzählt ist. auffallen könnte nur dass er im verlaufe der schilderung so ganz verschwindet, dass wir zb. beim empfange Rebeccas nichts von ihm erfahren und dass der dichter auf ihn erst wider zurückkommt, wo er seinen tod zu melden hat. das ist aber in der bibel genau so. und daraus, dass der dichter diesen für die gruppierung seines stoffes zu einem einheitlichen familiengemälde allerdings empfindlichen mangel nicht corrigiert, kann man doch kaum irgend welche bedenken gegen die selbständigkeit von zv herleiten. dazu ist denn doch bei aller freiheit einzelner autoren gegenüber dem grundtext, namentlich von iv selbst, der standpunct der Genesisdichter gegenüber der biblischen vorlage ein zu befangener. bei iv speciell kommt noch in betracht dass jenes festhalten am text, wodurch auch bei ihm die gestalt Abrahams für einige zeit verschwindet, ganz im einklange steht mit seinem oben characterisierten verfahren, die einzelnen begebenheiten als gewisser maßen für sich bestehende stücke gleich kurzen epischen heldenliedern erscheinen zu lassen, den inneren zusammenhang dabei aber weniger zu beachten. ---

Wie nun aber jene beiden verschiedenen methoden, dem volksgesang entgegenzuwürken: auf der einen seite möglichst schroffer gegensatz zur feindlichen macht, auf der anderen entlehnung und benutzung der gegnerischen, in der würkung wie es scheint noch ungeschwächten mittel, wie diese verschiedenen methoden dann im Isaac und Joseph sich spiegeln, das zu betrachten, bleibe einer späteren untersuchung vorbehalten.

Berlin, im april 1885. OTTO PNIOWER.

## ZUR FRAGE NACH DER QUELLE VON CYNEWULFS ANDREAS.

Jacob Grimm, dem wir, wie die erste allgemein zugängliche ausgabe von Cynewulfs1 Andreas, so auch den hinweis auf die Πράξεις Ματθαίου και 'Ανδρέου' verdanken, war der meinung, dass 'dieser mythus den Angelsachsen' aus der griechischen quelle 'vielleicht unmittelbar zufloss' (Andreas und Elene, 1840, s. xvIII). Kemble aber (The poetry of the codex Vercellensis I, 1844, s. xiv) hielt es für wahrscheinlicher dass der stoff dem dichter in einer wörtlichen lateinischen übersetzung vorlag. ihm schloss sich Goodwin (The anglo-saxon legends of SAndrews and SVeronica, 1851, s. vi) an. eine vermittelnde ansicht hat dann ten Brink (Geschichte der englischen litteratur 1, 1877, s. 74) ausgesprochen: 'die quelle dieser dichtung war vermutlich eine griechische schrift, die Cynewulf freilich nicht ohne die vermittelung gelehrter mönche zugänglich gewesen sein wird.' Fritzsche aber (Anglia II, 1878, s. 461) stimmt entschieden Grimm bei: 'so lange eine vielleicht verloren gegangene lateinische, die zudem eine sehr genaue übersetzung des griechischen sein müste, nicht aufgefunden ist, halten wir an der griechischen quelle fest.' Lipsius dagegen (Die apocryphen apostelgeschichten und apostellegenden 1, 1883, s. 547) ist unabhängig von Kemble (dass sich nach Grimm noch andere mit der frage nach der quelle des ge-

<sup>1</sup> Fritzsches aufsatz (Anglia II 441 ff) hat mich nie irre gemacht. hoffentlich gelingt es einer nächstens erscheinenden Berliner dissertation die
alte annahme wider zur geltung zu bringen [sie ist inzwischen erschienen:
Friedrich Ramhorst, Das ae. gedicht vom hl. Andreas und der dichter Cynewulf].

<sup>2</sup> ich ziehe den titel in der form vor, in welcher ihn die
schlechteren hss. geben, da der Andreas auf eine solche zurückgeht.

dichts beschäftigt haben, scheint ihm überhaupt unbekannt geblieben zu sein) zu der ansicht gelangt, dass der 'Andreas wol aus einer lateinischen bearbeitung geschöpft' ist 'und nicht, wie Grimm urteilt, aus griechischen acten unmittelbar.' noch bestimmter drückt sich Earle (Anglo-saxon literature, 1884, s. 233) aus. i ich stimme Kemble, Goodwin, Lipsius und Earle ohne bedenken bei und hoffe auch diejenigen zu überzeugen, denen etwa, was Lipsius zum beweise vorbringt, noch nicht genügt.

Fritzsches verlangen kann ich freilich nur zu einem geringen teile erfüllen: ich kann ihm vorläufig nur mit einem kleinen bruchstücke einer genauen lateinischen übersetzung der Πράξεις dienen. ich setze demselben die entsprechende stelle des originals (anf. von c. 5) zur seite (Tischendorf s. 136).

Tunc sanctus Andreas surgens mane abiit ad mare cum discipulis suis et uidit nauiculam in litore et intra naue sedentes tres uiros. '4ναστὰς δὲ '4νδρέας τῷ πρωὶ ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἅμα τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ κατελθών ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν ἴδεν πλοιάριον μικρὸν καὶ ἐπὶ τὸ πλοιάριον τρεῖς ἄνδρας καθεζομένους.

man sieht dass abgesehen davon, dass das participium κατελθών nicht übersetzt ist und dass der name im lateinischen ein sanctus vorgesetzt bekommen hat, das lateinische dem griechischen wort für wort entspricht.

Dieses lateinische fragment findet sich in der letzten der sogenannten Blickling homilies, welche Morris für die Early english text society 1874—1880 herausgegeben hat, s. 231, und es folgt ihm da sogleich die altenglische übersetzung: Se hdlga Andréas þá árds on morgen, ond hé éode tó þære sæ mid his discipulum, ond hé geseah scip on þæm warþe ond þrý weras on þæm sittende. auch diese übersetzung ist so ziemlich wörtlich: nur nauscula ist nicht ganz genau widergegeben und anstatt on þæm scipe einfach on þæm gesetzt. vollständiger, als in der hs. der Blickling homilies, ist jene predigt über den heiligen Andreas in einer Cambridger hs. überliefert, nach welcher sie früher bereits Goodwin (The anglo-saxon legends of SAndrew and SVero-

in the Andreas we have an ancient legend which is now known only in Greek, but which no doubt lay before the Anglo-Saxon poet in a Latin version,

nica 1851) veröffentlicht hatte und die auch von Morris zur ergänzung der lücken herbeigezogen worden ist: aber gerade die lateinische stelle ist in dieser hs. weggelassen, doch hat sie Goodwin s. 6 anm. 4 aus der Blickling hs. mitgeteilt. dass sie bisher für die uns hier beschäftigende frage nicht verwertet worden ist, muss um so mehr auffallen, als Goodwin auf dieselbe ausdrücklich s. vi aufmerksam gemacht hat. aber freilich Fritzsche und Lipsius scheinen überhaupt von der homilie nichts gewust zu haben.

Dass die homilie der griechischen legende auch sonst ziemlich genau entspricht, werden die folgenden drei aus dem anfang, der mitte und dem ende entlehnten proben zeigen.

#### S. 229 (Goodwin s. 2).

Segd fonne, fæt fid men, fe on fære ceastre wæron, fæt hi hildf ne æton né wæter ne druncon, ac æton manna lichaman and heora blod druncon.

and Eghoylc man, pe on pêre ceastre com ælpéodisc, segd, pæt hie hine sona gendmon and his éagan út dstungon, and hie him sealdon áttor drincan, pæt mid myclum² lybcræfte wæs geblanden, and, mid þý pe hie pone drenc druncon, hrape heora heorte³ wæs tôlésed and heora mód onwended.

### S. 237 (Goodwin s. 12).

Se hálga Andréas þá and se hálga Mathéus gebædon tó drihtne, and æfter þon gebede se háliga Andréas sette his hand ofer þára vera éagan, þe þær on

### S. 132 c. 1.

Οἱ δὲ ἄνθρωποι τῆς πόλεως ἐκείνης οὖτε ἄρτον ῆσθιον
οὖτε ὖδωρ¹ ἔπινον, ἀλλ' ἦσαν
ἐσθιοντες σάρκας ἀνθρώπων
καὶ πίνοντες αὐτῶν τὸ αἰμα.
πᾶς οὖν ἄνθρωπος, ὃς ἀπήρχετο ἐν τῆ πόλει αὐτῶν, κατεῖχον αὐτόν, καὶ ὀρύσσοντες
ἐξέβαλλον αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ φάρμακον αὐτὸν
ἐπότιζον ἐκ φαρμακείας καὶ
μαγίας σκευασθέν, καὶ ἐν τῷ
αὐτοὺς ποτίζειν τὸ φάρμακον
ἦλλοιοῦτο αὐτοῦ ἡ καρδία καὶ
ὁ νοῦς αὐτοῦ μετηλλάσσετο.

#### S. 150 c. 21.

Τότε ἀναστὰς Ανδρέας καὶ Ματθαίος ἡύξαντο, καὶ μετὰ τὴν εὐχὴν ἐπέθηκεν Ανδρέας τὰς χείρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν των κοῦς ἀνθρώπων,

1 võmo mit den hss. B und Db und der syrischen übersetzung (WWright Apocryphal acts of the apostles II 93) st. des olvor in Tischendors text.

2 myclen hs.
3 heorta hs.
4 so mit den schlechteren hss.
statt Mart Islas.
5 ich folge D und teilweise C und der syrischen übersetzung s. 104.

lande wæron<sup>1</sup>, and gesihpe hie onfengon.

and eft he sette his hand ofer hiora heortan, and heora andget<sup>2</sup> him eft to hwirfde.

se haliga Andréas him to cwæð:
'gangað on þás niþeran dælas
þisse ceastre, and gé þær gemétað mycel fictréow: sittað under
him and etað of his wæstmum, óð
þæt ic éow to cyme.'

S. 249 (Goodwin s. 24).

Andréas, for hwan gæst þû swd bûton wæstme þines gewinnes, and þû forléte þd, þe þé bædon, and þû nære miltsiend ofer heora cild, þd þé wæron fyliende and wépende? þara

cirm and woop to me astah on heofonas. nu ponne hwyrf eft on pd ceastre and beo pær seofon dagas, oppæt pu gestrangie heora mod on minne geleafan.

οίτινες ήσαν έν τῆ φυλακῆ, καὶ ἀνέβλεψαν ἅπαντες· καὶ πάλιν ἐπέθηκεν τὴν χείρα αὐτοῦ ἐπὶ τὰς καρδίας αὐτῶν, καὶ μετεβλήθη ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς ἀνθρωπίνην αἴσθησιν. τότε ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ανθέας Αναστάντες πορεύεσθε εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς πόλεως, καὶ εὐρήσετε ἐν τῆ ὁδῷ συκῆν μεγάλην, καὶ καθίσατε ὑπὸ τὴν συκῆν καὶ ἐσθίετε ἀπὸ τοῦ καρποῦ αὐτῆς, ἕως ἄν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς.

S. 165 c. 33.

Ανδοέα, διὰ τι ἀναχωρείς ἐάσας αὐτοὺς ἀκάρπους, καὶ οὐκ ἐσπλαγχνίσθης ἔπὶ τοῖς παιδίοις τοῖς ἀκολουθοῦσιν ἱ ὅπισθέν σου καὶ τῶν δεομένων ἀνδρῶν, ὅτι ποίησον μεθ' ἡμῶν ἡμέρας ὀλίγας; ἡ γὰρ βοὴ αὐτῶν καὶ ὁ κλαυθμὸς ἀνέβη εἰς οὐρανούς. νῦν οὖν ἐπιστρέψας εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν καὶ παράμεινον ἐκεῖ ἡμέρας ἐπτά, ἔως οὖ ἐπιστηρίξω τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν τἤ πίστει.

Eine vollständige vergleichung lehrt dass die worte der homilie fast durchweg ziemlich genau denen der griechischen legende entsprechen, dass aber in jener vieles weggelassen ist.<sup>5</sup> vor allem

¹ on lands wird wol nur ein versehen des schreibers statt on pæm carcerne sein. seltsamer weise übersetzt Goodwin who had been blinded, und dieselbe übersetzung finden wir bei Morris. ² andgeat die hs.

\* so C st. \$\$\frac{1}{2}\text{N}\text{ps}\$ des textes und \$\frac{1}{2}\text{s}\text{N}\text{v}\$ von A; vgl. syr. \text{ubers.} s. 114 Why art thou going? 

4 vgl. C ro\text{s} \text{klalovgsv \text{\sigma}rus\text{d}\text{v}} \text{cov;} \text{die syrische \text{\text{ubers.}} s. 115 who are coming after thee and crying out.

5 Goodwin s. v gibt die haupts\text{\text{\text{a}}\text{chlichsten weglassungen mit r\text{\text{u}}\text{ck-sicht auf das gedicht an.}}

ist die unterredung zwischen dem herrn und Andreas während der seefahrt so gründlich gekürzt, dass sich von c. 9—15 in der homilie gar keine spur zeigt. es fehlt ferner die erzählung vom traum der jünger des heil. Andreas, die den grösten teil des langen capitels 17 einnimmt. auch c. 20, in welchem Andreas, da er die männer im gefängnis gras essen sieht, zu gott betet und den teufel schilt, fehlt ganz; ferner fehlt der gröste teil von c. 22, ganz c. 23 und der anfang von c. 24 (menschenfresserei). die übrigen kürzungen sind nur geringfügig.

Es hat sich schon bei den oben herausgehobenen stellen gezeigt dass die homilie gelegentlich eine andere griechische lesart voraussetzt, als sie Tischendorf, der im allgemeinen der altesten hs. A, soweit diese vorhanden ist, sonst B folgt, in seinem texte gibt. es mag hier noch ein weiteres beispiel angeführt werden. da Andreas den herrn gern bewegen möchte statt seiner lieber einen engel zu den menschenfressern zur befreiung des gefangenen Matthäus zu schicken, sagt er nach Tischendorfs text c. 4 s. 135: Κύριέ μου, οὐ δυνήσομαι φθάσαι του απελθείν έχει πρό της προθεσμίας των τριών ήμερών, άλλ' ἀπόστειλον τὸν ἄγγελόν σου τὸ τάγος, ἵνα ἐξάξει αύτον έκειθεν συ γάρ γινώσκεις, κύριε, ὅτι κάγω σάρξ είμι καὶ οὖ δυνήσομαι τὸ τάχος πορευθηναι ἐκεῖ. in der homilie lautet die entsprechende stelle s. 231 (Goodwin s. 4): min drihten hælende Crist, hû mæg ic hit on þrim dagum gefaran? ac md wên is, þæt þú onsende þinne engel, sé hit mæg hrædlicor geféran; fordon, min drihten, þû wast, þæt ic éom flæsclic man, end ic hit ne mæg krædlice geféran, fordon þe? se siþfæt is byder to lang, ond bone weg ic ne con. den englischen worten vom zweiten fordon an entspricht in Tischendorfs text nichts, aber aus C finden wir für φθάσαι bis ἡμερῶν die variante angeführt εν τρισίν ημέραις φθάσαι δια το την όδοιπορίαν μακράν είναι. man sieht dass der anfang dieser lesart genauer zu dem anfang der ausgehobenen stelle in der homilie stimmt. als Tischendorss text: vor allem aber entspricht der schluss den altengl. worten fordon he se sthfæt is hyder to lang. ausserdem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> an dieser stelle folge ich der Cambridger hs. Morris gibt hrædlicor bider: den comparativ nahm der schreiber aus dem vorhergehenden, bider aus dem folgenden.

<sup>2</sup> be fehlt der Cambridger hs., die andere widerholt dahinter min drihten.

führt Tischenderf noch an dass auf ἐκεῖ (am ende der citierten stelle) in BC noch folgt: ἀλλ' οὐδὲ ἐκισταμαι τὴν ὁδόν. diesem satz entspricht ond pone weg ic ne con in der homilie.

Denselben griechischen text hatte an unserer stelle der syrische übersetzer vor sich, dessen worte Wright n 96 so widergibt: My Lord, I am not able within three days to go to that city, because the way is long; but send an angel to take him out thence, for Thou, my Lord, knowest that I am clothed with flesh, and am not able to arrive there quickly; neither do I know the way.

Ein weiteres beispiel, dass eine variante bei Tischendorf sowol von der altengl. homilie, als auch von der syrischen übersetzung vorausgesetzt wird, bietet c. 28 s. 161. nach des herrn geheiß zurückblickend sieht der durch die straßen gezerrte heil. Andreas dass auf seiner spur fruchttragende bäume gewachsen sind, καὶ ἐδόξασε τὸν Θεόν. aber statt dieser drei worte gibt C καὶ ἀποκριθείς εἰπεν Εγνων, κύριε, ὅτι σὺ (von Tischendorf ergänzt) κατέλιπές με. dazu stimmt nun die homilie s. 245 (Goodwin s. 20) mit ihrem and hê cwæð: 'nû ic wát, drihten, forþon þæt þû ne forlête mê,' und ebenso die syrische übersetzung II 111: and S. Andrew said: 'Now, Lord, I know that Thou hast not forsaken me.'

Wir finden aber zwischen der homilie und der syrischen übersetzung sogar solche übereinstimmungen, denen keinerlei variante bei Tischendorf entspricht. so fangen alle von ihm benützten hss. mit der zeitbestimmung an Κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρόν, die homilie aber beginnt: Hêr segđ, þæt, æfter þám þe drihten hælend Crist to heofonum astah usw. und so auch die syrische übersetzung: After the days of the ascension of our Lord Jesus the Messiah to Heaven. ein zweites beispiel bietet der schluss des 19 capitels s. 149, der in Tischendorfs besten hss. AB fehlt, nach C aber so lautet: καὶ νῦν ἰδού, καθώς εἶπεν ὁ χύοιος, γέγογεν, in der homilie lesen wir aber s. 237 (Goodwin s. 12): such me drihten to cwæß, ic geseo. 1 brodor, hwæt sculon we nû dôn? und den nämlichen zusatz (nur ein einziges wort weicht ab) finden wir auch in der syrischen übersetzung s. 103: and as our Lord promised to me, lo, I see thee to-day; and now, what shall we do? es ergibt sich hieraus dass wir in der

1 die hs. gibt die jungere form gesie.

syrischen übersetzung ein wilkommenes hilfsmittel haben zur bestimmung der lesarten desjenigen griechischen textes, auf den die altenglische homilie schliefslich zurückgeht.

Dass zwischen der griechischen legende und der altenglischen homilie der lat. text steht, von dem uns die gewohnheit der mittelalterlichen homileten, in ihre arbeit in der volkssprache gelegentlich ein stück in der gelehrten sprache ihrer quelle einzuschieben<sup>1</sup>, ein kleines bruchstück erhalten hat, das wird doch wol niemand bestreiten. aber es könnte jemand behaupten dass diese lat. quelle des homileten nicht eine vollständige übersetzung der Πράξεις war, sondern eine kürzende bearbeitung, die nicht mehr bot, als die homilie, sodass sie Cynewulf nicht den stoff geliefert haben könnte. nun angenommen dass sich die sache so verhält, so kann diese kürzende bearbeitung nicht direct nach dem griechischen original, sondern nur nach der vollständigen lat. übersetzung desselben gemacht sein, die auch Cynewulf vorgelegen hat. das will ich im folgenden zu zeigen suchen.

Lipsius s. 547 hat darauf hingewiesen dass Cynewulfs bearbeitung vielsach von dem griechischen text abweicht. 'und zwar sind', behauptet er, 'die abweichungen teilweise der art, dass sie nicht auf rechnung des angelsächsischen dichters selbst gesetzt werden können.' ich stimme Lipsius rückhaltslos bei, bin aber der ansicht, dass zwei der von ihm zum beweis angeführten puncte aus dem spiel zu lassen sind. wenn er nämlich zunächst geltend macht dass 'die sphinx im heidentempel' des griechischen originals in dem gedicht 'durch die an der mauer des tempels zu Jerusalem ausgehauenen bilder der cherubim und seraphim' ersetzt sei, so könnte diese änderung doch sehr wol vom dichter selbst herrühren, der eben mit einer sphinx, wie Grimm s. xvm meint, nichts anzusangen wuste, und deshalb die cherubim und seraphim an ihre stelle treten liefs, mit welchen ja im griechischen original die sphinxen verglichen werden: ταῦτα γὰρ ὅμοιά εἰσι τοῦ Χερουβίμ και τοῦ Σεραφίμ τῶν ἐν οὐρανῷ oder nach C ομοιόν έστι των Χ. και Σ. έν ούρανοις c. 13 s. 144. wenn ferner Lipsius auch in dem 'gespräch zweier teufel, vater und

¹ besonders häufig finden wir dieses verfahren in den Old english homilies ed. Morris. second series. ich glaube daher nicht dass wir mit Goodwin s. vi anm. von inadvertence reden dürfen: 'A few words of the Latin version have crept by inadvertence into the text of the Blickling manuscript.'

sohn', 'während Andreas im gefängnisse sitzt', eine abweichung des gedichts von den Πράξεις findet, so beruht dies auf einem irrtum, zu dem ihn wol Grimms inhaltsangabe s. xı verführt hat, die hier nicht ganz genau ist. eine vergleichung der vv. 1313 ff, die Lipsius allein meinen kann, mit c. 26 und 27 s. 159 f der griechischen legende zeigt dass sich alle wesentlichen zuge der darstellung Cynewulfs auch schon hier finden; denn dass der teufel in dem gedichte mit sechs begleitern kommt (seofona sum), in der legende aber mit sieben (παραλαβών δ διάβολος μεθ' έαυτοῦ έπτὰ δαίμονας), und dass die reden etwas anders verteilt sind, indem bei Cynewulf dem alten teufel, der als vater bezeichnet wird, auf dessen frage, warum seine kinder vor dem heiligen zurückweichen, nur einer antwortet, während in der legende zunächst alle antworten und dann erst ein einzelner das wort nimmt, das ist von keinem belang: auch hier redet der teusel seine begleiter als τεχνία μου an.

So bleiben nur zwei puncte, diese sind aber allerdings beweiskrästig genug, zumal da die homilie ihrer beweiskrast eine neue stütze verleiht. das gedicht nennt 'Achaia als das land, von welchem aus Andreas die seefahrt zu den menschenfressern unternimmt, setzt also in übereinstimmung mit dem sogenannten Abdias, aber gegen die ältere überlieferung voraus dass der apostel nicht Skythien, sondern Achaia zur provinz erhalten habe.' im griechischen text heisst es c. 4 s. 135 ἐφάνη ό κύριος εν τη χώρα, ή (οὖ C) ην διδάσκων ό Ανδρέας oder nach BD τῷ Ανδρέα ἐν τῆ χ., ἡ ἐδίδασκε, und ebenso in der syrischen übersetzung u 95: our Lord Jesus the Messiah appeared unto Andrew in the country in which he was teaching. die entsprechende stelle der homilie aber s. 231 (Goodwin s. 4) lautet: be drihten hælend Crist coæd to dæm helgan! Andréa, his apostole, mid bý þe hé wæs in Achaia þæm lande ond þær lærde his discipuli. das stimmt also genau zu Andr. 167 ff pd sto stefn geweard gehêred of heofenum, pær se halga wer in Achaia, Andréas, wæs², léode lærde on lifes weg.

Die zweite wichtige von Lipsius hervorgehobene abweichung findet sich v. 1649 ff, wo erzählt wird dass Andreas, im begriff

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> điểm hálgan fehlt der Cambr. hs. <sup>2</sup> hier kann man natürlich nur ein komma setzen, nicht, wie Kemble und der neueste herausgeber, Baskervill, tun, einen punct.

die früheren menschenfresser zu verlassen, Platan zu ihrem bischof weiht. diesen bischof Πλάτων kennt zwar, wie Lipsius bemerkt, die Πρᾶξις καὶ μαρτύριον τοῦ άγιου Ματθαίου τοῦ άποστόλου (Tischendorf s. 170 c. 6), aber nicht unsere Πράξεις. auch die syrische übersetzung u 114 weiß von einem bischof nichts, den Andreas eingesetzt hätte, wol aber die homilie, welche s. 247 (Goodwin s. 24) erzählt: and önne of heora aldormannum tö bisceope hê him gesette.

Für die zwei beseitigten puncte kann ich aber wenigstens einen beibringen, der ebenso ins gewicht fällt, wie die eben besprochenen. das land der menschenfresser hat in der griechischen legende keinen besonderen namen: es wird eben immer nur als ή χώρα τῶν ἀνθρωποφάγων bezeichnet. dazu stimmt die syrische übersetzung mit the city of which the inhabitants were (are) cannibals oder von the country of the Cannibals (II 93. 95. 97): nur in der überschrist ist von the City of Dogs die rede und ebenso in dem schlusssatz (s. 115), we noch weiter folgt which is 'Irka'. doch will Lipsius lieber statt 'hunde' übersetzen 'Chalyber', Nöldeke will emendieren, sodass 'Kolcher' herauskommt (s. Lipsius s. 547). mag dem aber sein, wie ihm wolle, jedesfalls hat dieser name keinerlei ähnlichkeit mit Mermedonia oder Marmedonia (auch mit zugefügtem mågd oder ceaster) bei Cyneund auch hier ist Myrmidona oder Myrmido (urbs oder civitas) im Pseudoabdias (Grimm Andr. und El. XIII ff. Tischendorf xLviuf) und Mirmidonia in der Legenda aurea zu vergleichen, vor allem aber auch in der homilie Mermedonia oder, wie die andere hs. schreibt, Marmedonia (229, 231. 233. 235. 249).

Ehe wir aus diesen tatsachen schlüsse ziehen, sei noch auf zwei puncte hingewiesen, in welchen der magere bericht im Pseudoabdiae eine übereinstimmung mit der homilie zeigt. oben s. 180 haben wir gesehen dass die homilie, wie die syrische übersetzung, am anfang die himmelfahrt Christi erwähnt. auch im Pseudoabdias lesen wir am anfange des Andreas betreffenden abschnittes: at vero (oder igitur) post illum dominices ascensionis nobilem gloriosumque triumphum. ferner zu den s. 179 citierten werten der homilie: pone weg ic ne con stimmt aus Pseudoabdias: domine, ecce viam nescio. hiermit vergleiche man auch v. 200 f des gedichtes ne me herestræta ofer cald wæter cude sindon. es mag auch noch darauf aufmerksam gemacht werden,

dass das gedicht durch wæteres drync v. 22 und durch pæs på mê..., sigedryhten min, ... an ne forlête v. 1455 f dieselben griechischen lesarten voraussetzt, wie die homilie an den s. 177 und 180 angeführten stellen.

Wir begegnen also in drei darstellungen des westens mehreren übereinstimmungen, die auf eine gemeinschaftliche quelle hinweisen. dass diese quelle griechisch und nicht lateinisch gewesen sein sollte, ist durchaus unwahrscheinlich. es wäre ein seltsamer zufall, wenn gerade eine und dieselbe griechische version der legende von drei verschiedenen schriftstellern des westens selbständig benutzt worden wäre, allzumal eine version mit lesarten, von denen sich bisher wenigstens in den griechischen has. der legende keine spur hat entdecken lassen und die auch dem syrischen übersetzer nicht vorgelegen haben. dagegen hat die annahme, dass die lateinische übersetzung jene änderungen zeigte und dass durch diese die legende im westen verbreitet wurde, selbstverständlich nichts bedenkliches.

Aber wir brauchen uns, glaube ich, mit diesem wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu begnügen. dass wenigstens die homilie und Cynewulfs gedicht auf dieselbe lat. quelle zurückgehen, scheint sich mir aus der vergleichung von v. 1191 ff mit der entsprechenden stelle in der homilie und den Hoáfeis zu ergeben. bei Cynewulf finden wir:

> hvæt, dû, déofles strêl, icest þine yrmðo: dé se ælmihtiga héanne gehnægde ond on heolstor bescéaf, þær þé¹ cyninga cining clamme belegde usw.

in der homilie lautet die entsprechende stelle s. 241 (Goodwin s. 16): ana þú heardeste stræl to æghwilere unriknesse, þú þe simle fiktest voið manna cyn: min drikten hælend Crist þé gehnæde in helle. schon Goodwin hat auf die übereinstimmung der beiden darstellungen in dem ausdruck stræl in einer anmerkung hingewiesen, die bei Morris widerholt ist. noch auffallender wird diese übereinstimmung, wenn man den griechischen text zu rate zieht. Tischendorf liest (c. 24 s. 156 f): 32 Βελία ἐχθρότατε, πάσης κτίσεως πολεμιστής ὑπάρχων ἀλλ ὁ κύριός μου Ἰησοῦς Χριστὸς ταπεινώσει σε εἰς τὴν ἄβυσσον. Β liest

<sup>1</sup> se bei Baskervill ist gewis nur ein drucksehler, nicht etwa ergebnis der collation Wülckers. Bellaq, C lässt das wort weg, beide haben dann  $\delta \chi \Im \varrho \delta \pi$ .  $\pi x$ . und sonstige varianten, die uns nicht zu kümmern brauchen. die syrische übersetzung u 108 stimmt am besten zu C: O thou enemy of all mankind, who art constantly warring against them; our Lord Jesus the Messiah will humble thee usw. weist nun nicht gehnægde = gehnæde auf ein humiliauit hin, das vielleicht nur entstellung von humiliabit =  $\tau \alpha \pi \varepsilon \iota \nu \omega \sigma \varepsilon \iota$  wie ist aber  $\pi \iota v$  zu erklären? ich denke aus einem sagitta (oder telum) der lat. übersetzung, und dies verdankte seinen ursprung einem misverständnis des übersetzers, der in  $\beta \varepsilon \lambda \iota \alpha$  nicht den Belial der Vulgata erkannte, sondern  $\beta \varepsilon \lambda o \alpha$  sah.

Ich hoffe, die unmittelbare griechische quelle für den Andreas ist beseitigt.

Berlin, den 26 october 1885.

JULIUS ZUPITZA.

## DREI ALTE EXCERPTE AUS ÄLFREDS BEDA.

Die sammelhs. des britischen museums Cott. Domitian A IX, aus welcher ich Anglia I 195 ein fragment einer englischen chronik aus den jahren 1113 und 1114 (vgl. Anglia III 33) veröffentlicht habe, enthält auf fol. 10° von einer hand aus dem anfange des 10 jhs. ein par sätze, welche Wanley in seinem Catalogus s. 239° so bezeichnet: II. Capitulum 9 et 10 cuiusdam libri canonum ecclesiasticorum. III. Notae 2 breues de S. Augustino, Anglorum apostolo, ex Beda, ut videtur, desumptae. was aber Wanley über die herkunft von nr III sagt, gilt auch von nr II, und zwar war die quelle nicht das lateinische original, sondern Älfreds englische übersetzung. die hss., welche uns diese erhalten haben, zeigen alle weit jüngere sprachformen, als jene excerpte, welche ich daher hier in genauem abdruck mitteile: durch senkrechte striche bezeichne ich zeilenschluss, durch cursiven druck aufgelöste abkürzungen.

A aus iv 5 = Smith p. 573.

SE nigeda capitul wæs ge mæne lice asmead dæt | te weaxendum dæm rinne¹ geleafsumra mæ biscopa | æt eecte wæron:,

1 so st. rime.

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

. 13

#### 186 DREI ALTE EXCERPTE AUS ÄLFREDS BEDA

SE tiogeda is forgesin hie geum<sup>2</sup> dætte nænigum alefed | sie nemne<sup>3</sup> ælicne gesinscipe habban ne nænig mæg hæmed | ne unclæne fremme<sup>4</sup> nenænig bis agen wif forlæte nemne | sua dæt halge god spell læred for in tingan dernre for|lignesse, Gif hwilc mon his agen wiif wid scufe. dæt him | mid rehtre æ for giefen sie ond gedeoded wæs, Gif he rehtlice | cristene<sup>5</sup> beon welle<sup>6</sup> ne ge geadriæ he hine to ængum odrum | ahsua áwunie odde wid his agen wiif ge dwæriæ: ,,,

### B aus 1 27 = Smith p. 488.

Se halga wer agustinus ferde ofer sæ ond cuom to arela | dære ceastre ond from ætherio dæm erce biscope dære il|can ceastre æster hæse ond bebode dæs eadgan fæder | sanctæ gregorii. wæs ge halgad ærce biscop ongel diode | ond est hwearf ond ferde In breotone,,,

### C aus 113 - Smith p. 504.

Pa wæs æster dassum<sup>6</sup> dæt te agustinus breotone | ærce biscop ge halgade mellitus<sup>7</sup> ærest on ongel | diode, done mellitum he sende east seaxum to bodi|enne godcunde lare da siondan temese strea|me to sceadne from cent londe ond to east sæ | ge diode<sup>6</sup> is hiora alder burh nemned lunden<sup>8</sup> | cester on oosre ge seted dæs fore sprecan<sup>9</sup> | streames. Ond sio is monigra folca<sup>10</sup> ceap stów | of londe ond of sæ cumendra, In dære diode wæs In da tid sæ beorht cyning;

<sup>2</sup> — for gesinhiwum bei Smith.

<sup>4</sup> fremde bei Smith gewis nicht richtig.

<sup>5</sup> so gegenüber cristen bei Smith.

<sup>6</sup> so.

<sup>7</sup> vor mellitus ein buchstabe radiert. bei Smith st. mellitus — diode vielmehr π biscopas. oper wæs Mellitus haten oper lustus.

<sup>8</sup> da für butan bei Smith st. mellitus of so.

<sup>9</sup> so st. sprecenan.

<sup>10</sup> Smith gibt folce.

Berlin, december 1885.

JULIUS ZUPITZA.

#### ZU DEN CAMBRIDGER LIEDERN.

Zu Jaffés vortrefflicher ausgabe der Cambridger lieder Zs. 14, 449 ff ist, wie von vorn herein zu erwarten war, nur sehr wenig nachzutragen. zunächst der wunsch, bei widerholtem studium den

text der von ihm unter nr xxxII und xxxIII (s. 494-5) abgedruckten lieder etwas vollständiger vorlegen zu können, veranlasste mich, die anziehende sammelhandschrift von neuem vorzunehmen. wurde dieser wunsch nicht erfüllt; trotz vielfachen, bei jedem licht widerholten bemühungen ist es mir nicht möglich gewesen, die beiden gröstenteils ausradierten gedichte, deren wichtigeres noch durch tinctura gallica oder ein reagens gebräunt ist, zu lesen. trotzdem wollte ich die folgenden bemerkungen nicht zurückhalten, weil ich einerseits doch einiges wenige mehr gelesen habe als Jaffé, andererseits von ihm gelesenes (worauf dann Scherer MSD<sup>2</sup> 327 — 8 erganzend weiter baute) nicht in der handschrift erkennen konnte, ich drucke im folgenden cursiv, was ich nicht sicher erkannt habe, und gebe über einige wichtigere lesungen, in denen ich von Jaffé abweiche, in anmerkungen auskunft. alles andere ist deutlich lesbar. ich setze der deutlichkeit wegen i-puncte, behalte aber sonst die schreibung der handschrift bei und löse abkürzungen nicht auf. die wenigen geringen versehen Jaffes bei der widergabe der übrigen, vortrefflich geschriebenen alten lieder stelle ich voran und gehe die lieder in der reihenfolge durch, welche sie in der ausgabe Jaffés haben. wo dieser sich auf MSD beruft, bezieht sich auch die collation auf diese in der zweiten auflage.

- S. 451. Magnus cesar otio, nicht otto. v. 67 deterrere, nicht decurrere (hs. detrere). nr xIII Jaffe verweist auf MSD xx. daselbst fehlen folgende varianten: 14 inquit. 16 uenatu. 32 clamat rex. Nunc almus collationiert mit MSD² xVIII. v. 18 hat die handschrift intsiegina. 25 fulleist ganz deutlich. Est unus locus nach MSD² xXIV. zu str. XII Fritherunque deutlich in der handschrift; Adaleithe, nicht Adeleithae. s. 451 letzte reihe Salve festa creata pacem. es ist precem, nicht pacem zu lesen. doch liegt hier nur ein druckfehler vor, da auch Daniel, Thesaurus hymn. I 169 nr cxliii precem bietet.
- S. 452. Heriger collationiert mit MSD<sup>2</sup> xxv. zwischen strophe v und vii wird in der hs. keine lücke sichtlich. Qui habet vocem serenam collationiert mit Pertz, MG SS xi 274. dort sind die varianten richtig verzeichnet bis auf 18, wo die hs. statt vivat nur uuat bietet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nur am ende der zeilen ist die lesung oft unsicher oder unmöglich, weil hier von einzelnen blättern viel losgebröckelt und abgeschabt ist.

- S. 462. note 7 'providentiae c' ist nicht richtig, die hs. liest providentia [puidentia]. strophe xi omni, doch die hs. omi statt omi.
- S. 464. zu strophe 10, 3 die hs. liest cwonrado, nicht cponrado. das w wird hier durch das altenglische runenzeichen bezeichnet, welches sich sonst in unseren liedern nur noch einmal zu finden scheint, nämlich in dem ausradierten gedichte (bei Jaffé nr xxxII 3, 3, wo uualde gedruckt ist für wualde); so hier cwonrado. diese beiden fälle stehen aber ganz vereinzelt da, während, worauf bereits Jaffé s. 450 hingewiesen hat, die altenglischen t, r und auch f sich sehr häufig finden und die beiden r in diesem liede fortwährend wechseln.
  - S. 466. viii zu v. 20 crebro liest die hs., nicht crebra.
  - S. 467. x str. iv 2 eam, aber die hs. hat eum [eu].
  - S. 468. x str. vi 3 anm. peremptam, doch die hs. peremtam.
- - S. 473. xiv v. 30 foetu liest die hs., nicht fetu.
  - S. 475. xv v. 36 Hunc Johannes baptitavit, nicht baptizavit.
- S. 484. XXII v. 8 hanc, aber die hs. hat hancque [hancq:].—
  nr XXIII 1 das zu Audax gehörige A steht erst vor caro, mit
  welchem worte fol. 437<sup>ra</sup> beginnt.
- S. 485. xxIII str. IV 1 frendidant schon in der hs. ganz deutlich.
  - S. 487. xxiii str. xx 4 fehlt Adtende am schluss.
- S. 488. xxiv str. iv 4 anm. forma additi, nicht addidi. v2 anm. quaternarium hat schon die hs., nicht quaternarum.
- S. 489. xxiv str. viii 1 nititur steht schon in der hs., nicht mittitur.
  - S. 490. note 12 ad estivi. e. für e ist c zu lesen.
- S. 491. xxvii 30 remittit voces. in der rasur ist nichts mehr auch nur mit einiger sicherheit zu erkennen, doch kann am schluss des ersten wortes  $\Gamma$  gestanden haben.
- S. 493. xxx die beiden ersten der drei strophen sind neumiert. —

Bei dieser zusammenstellung der varianten habe ich die aus

Statius, Vergil und Horaz entnommenen verse nicht mit aufgeführt. merkwürdig ist dass aus Statius zweimal dieselbe stelle
abgeschrieben ist, jedoch die beiden abschriften nicht völlig übereinstimmen und wol nicht auf dieselbe vorlage zurückgehen. ganz
besonders schlecht ist die überlieferung der Horazischen ode Miserarum est, man vgl. zb. ex animali für exanimari; squalum für
qualum; seni uictus pede für segni pede victus; frugi tectum
für fruticeto udglm.

Es bleiben vier stark ausradierte stücke, von denen Jaffé das eine auf s. 453 unter 37 einfach mit dem anfangsconsonanten V aufführt und dazu bemerkt 'ein stück von 17 zeilen ausradiert'. die anderen unter nr xxxI - xxxIII gibt. von nr xxxI findet sich eine besser erhaltene fassung, nr xxxII und xxxIII sucht Jaffe möglichst genau widerzugeben. auser einzelnen fällen, wo ich von seiner lesung abweichen muss, bemerke ich noch dass in seiner widergabe der gedichte auch die zwischenräume zwischen den einzelnen wörtern oft nicht ganz genau bemessen sind und manche auf seinen text gebaute vermutung schon aus diesem grunde hinfallig wird. ich habe mich bemüht, in meiner abschrift auch hierin möglichst sorgfältig zu verfahren, bin mir jedoch bewust dass absolute genauigkeit nur durch ein facsimile gesichert wird. ich teile im folgenden auch (als B) die wenigen worte mit, welche mir von nr 37 lesbar waren. es sind 6 strophen zu je drei versen, doch sind nur die ersten siebenzehn derselben überliefert. der anfangsbuchstabe jeder strophe ist in der hs. deutlich abgesetzt, in der mitte der ersten strophe ein loch im pergament, im allgemeinen das gedicht nicht schlechter zu lesen als die beiden übrigen, besonders nr XXXIII. das wichtigste der drei gedichte stelle ich unter A voran, es ist das einzige, welches auser De Heinrico lateinische und deutsche wörter mischt, und es ist daher um so bedauerlicher dass gerade hier die überlieferung so viel schwierigkeiten macht. unter C gebe ich endlich die geringen reste von nr xxxIII. gedicht steht ganz am ende einer seite mit ungewöhnlich kleiner schrift und ist noch weit würksamer zerstört als die beiden vorhergehenden, von denen doch meist die ersten und letzten buchstaben der zeilen deutlich lesbar sind.

Cambridge, im mai 1885.

KARL BREUL.

```
fol. 438vb
 1 1 S
                                 fert
                   ruouu
                    tempuf adest
   2
             ca
                grouonot graf in
          ra . .
11 5 Quid u. s. f. fa s. go thu mir
                  a/ hortarif unica
                      uel
   7 ma
ш 8.
                   a.coro miner min
                   odes ng filue nu
   9 nc. r
                         wualde
   10 fing. t
                  clo
1V 11 . aui
               cano. a philomela kriftef
   12 . nar . . . p . il
                             a cui me deuoui
 v 14 0 /ca
                             a. na fagic thir
                         am sede a me
   15
   16
                      h. hz
   17 N
              gulor
                        unasm a minno
                        nekl. Su ridan
              ſ
   18
vi 19 C
                nunna choro miner
                dabo tibi sup hoc uuerelt
                    ome also uuolcan in
vii 22 hoc
                   umele folū xpī regnū
   23
       th
      th
             tho
                         fecit in euum
   24
viii 25 Quod ipsa regnat credo in humele
      f fcon:
                         auf. t dare
                                                          fol. 439ra
   27
         az
             gil
                          re uuare
ıx 28 homib
                            uuemir
     1 ruouu, das o ist besonders unsicher
                                          4 das erste wort wol nicht
                                          6 iar sehr unsicher
                                                 11 ani ist unsicher
```

1 ruouu, das o ist besonders unsicher 4 das erste wort wol nicht polo (Jaffé), oder solo, wol auch nicht terra, falls dies nicht abgekürzt war, da höchstens éin buchslabe vor ra fehlt 6 iur sehr unsicher 9 nc. r, der zweite buchslabe auch vielleicht o 11 aui ist unsicher 12 p. il ist sehr unsicher. in cui ist das i verschwunden bis auf ein pünclehen 13 ist vollständig unleserlich 14 0, vielleicht C 15 etwa anime? 17 N unsicher, der zweite verticalstrich fehlt. die ganze reihe kaum lesbar. minno, der dritte strich des m kaum noch sichtbar 26 vielleicht ausit zu lesen? au freilich sehr unsicher 28 homib, der letzte buchstabe scheint b, nicht n zu sein

```
29
                                       mir
                            re
   30 .a. dig
                         inne.
 x 31 lauf t
                            thaz her fibi
      ker
                         h. t
                                nsup also
   33 famt ger ne
                         ſal.
                                                           fol, 440vb
1 1 V
                a f. l
                                     da
      ſıc
                        ad . . . . et
11 4 Nosti flores
                        fert p .... hra
       texe
               omi
       ri
              ano
III 7 Sic
                    rplica alb ... ndıf
                       f ol b:.ut
                    p. il
       non
IV 10 O
                   bi
                                  mihi
                                 tuſ
  12 nt
v 13 Post
                                pollq
                              f. udiū
vi 16 Nā
                                 b:
  17 Ì
             Сũ
                                 ũ
                     dor u
   18
                                                           fol. 441vb
                                C
 1 1 Ven
                       o&o g..ā me
                  &o &a&o in languore perio
   2 uisere
   3 0&
                  f. der
                 ſb
п 4 Ueni /
                            &
                                      e..eſ
    33 samt ger oder vielleicht sam eger
```

2 der letzte buchstabe ist entweder a oder & aus o oder einem anderen buchstaben gebessert, oder & 3 das letzte wort vielleicht 14 letztes admonet? 4 letztes wort pulchra? 9 p. il *oder* p. d wort wol studium?

1 von dem n in Ven ist nur der erste strich deutlich lesbar. doch scheint nicht Ver geschrieben zu sein. - das o vor und nach & ist un-3 der ist unsicher, aber möglich, nach i noch der ansatz eines buchstaben. sidera?

5 ro. d & intrare ro of &a... intrare

5 10, auch 1e möglich, worauf anscheinend d folgt 6 nur nurre lesbar 7 diese reihe nicht gehörig abgesetzt, sondern unter der zweiten hälfte von 6 nachgetragen. — 10 oder 1e

#### DIE IWEINHANDSCHRIFTEN III.

### H. Die Starhembergische handschrift.

Die früher in Riedegg, jetzt zu Eferding in Oberösterreich der fürstlich Starhembergischen bibliothek gehörende pergamenths. 1 202 enthält auf den ersten 35 blättern den Iwein von v. 1331 bis 8158; der anfang ist verloren. was Benecke daraus in B eintrug, ist nicht der dritte teil der würklich vorhandenen abweichungen. der text ist nämlich ziemlich verwildert, sodass Benecke wie bei bc nur solche varianten angab, welche nach seiner ansicht doch etwa noch bei der herstellung des textes von wichtigkeit sein konnten: alle gröseren abweichungen, besonders wenn ganze zeilen in E anders als in B lauteten, hat er überhaupt nicht angemerkt. Lachmann gibt in der regel varianten aus E nur an, wenn Benecke sie ausdrücklich vermerkt hat; einige male ist jedoch durch Beneckes übergehen der abweichung ein fehler in den apparat gekommen, dh. Lachmann glaubte irrtumlich, das fehlen der abweichung bedeute übereinstimmung mit B. der versbestand ist bei Benecke nicht ganz richtig angegeben; es sind verse als fehlend bezeichnet, die tatsächlich vorhanden sind.

## J, Die handschrift zu Florenz.

Wer noch glaubt dass die Müllerschen drucke von 1784 abdrücke von handschriften sind, wird bald eines besseren belehrt werden, auch wenn er nur eine seite der hs. D mit ihnen
verglichen hat: es sind aus gaben mit dem zwecke, den lesern
des 18 jhs. die alten gedichte genie/sbar zu machen. zu dem
zwecke wurden die alten sprachformen durch neue ersetzt, unverstandene vocabeln mit geläufigeren vertauscht und fehlende worte
einfach ergänzt: alles freilich sehr mangelhaft. die abschrift Usteris

kenne ich nicht, aber sie muss ganz jämmerlich gewesen sein, denn die deutlichsten buchstaben sind sehr oft falsch gelesen. nicht einmal den helden des ganzen gedichtes hat der abschreiber richtig gelesen: er heifst wie in allen hss. Iwein, bisweilen auch Iwan, aber nie Twein; der abschreiber hielt das j der hs. für ein t, obgleich er es in anderen worten stets richtig gelesen hat. — zur bekräftigung des gesagten möchte ich die varianten der letzten beiden seiten hier angeben; gerade dieser, weil die arbeit gegen ende immer schlechter wird: es sind in 139 versen 38 fehler, darunter zwei gänzlich fehlende verse.

| handschrift D                | Müllers druck      |
|------------------------------|--------------------|
| 8025 alterseine              | altserseine        |
| 8032 es                      | ez                 |
| 8035 ginch enwech ich bedarf |                    |
| sin                          | falls              |
| er ging nach mir bedyft      | fehlt ganz         |
| er min                       |                    |
| 8044 do sprach               | und sprach         |
| 8061 bezern                  | bezzern            |
| 8064 er                      | ir                 |
| 8072 wand er                 | wunder             |
| 8073 gewinnet                | gewinet            |
| 8074 Iwan                    | twan               |
| 8075 Di                      | Die                |
| 8077 hastv                   | hast du            |
| 8080 dem                     | den                |
| 8083 mirn tet des weter      | mir tet des wetter |
| 8084 immerme                 | nimmerme           |
| 8088 aht                     | acht               |
| 8090 eit                     | eid                |
| 8094 mvz                     | mus                |
| 8095 welle                   | wolle              |
| 8097 <b>Iw</b> ein           | twein              |
| 8099 zv heile                | zu harte           |
| 8109 erz                     | ers                |
| 8110 darzv                   | dazu               |
| 8111 chom                    | chem               |
| 8112 sone wirt               | so wirt            |

8113 me mer 8117 iht niht 8141 jugent tugent 8143 di ir 8144 chunnen ob si chumen ob sie 8146 got 8148 allez alles 8149 mit rit 8151 di het gebet 8154 in irm myte in ir in mute 8158 chymmers chumers 8159 was war 8163 di die

Lachmann war bei der aufnahme von varianten aus D sehr vorsichtig, offenbar traute er dem drucke nicht und man sieht nun. wie recht er daran tat. die hs. ist nämlich eine der besseren, spätestens aus dem anfange des 14 jhs. und sehr gut erhalten. sie gehört jetzt der biblioteca nazionale, in welcher sie die signatur trăgt: vn. M. An. varia carm! german. Manoscritti vn. 9. 33. der Iwein steht in dieser hs. auf s. 283 - 384 zweispaltig, die spalte zu 35 — 40 versen; er besteht aus sechs numerierten lagen zu je vier doppelblättern und ausserdem drei einzelnen blättern. die nummern der lagen III. IIII. v. vi sind noch deutlich erkennbar. der Iwein ist das letzte stück des ganzen bandes, aber die vorangehenden stücke sind meist von anderen schreibern und zum teil auch viel jünger. es ist ganz deutlich dass die höchst ungleichartigen stücke nur ihres gleichen formats wegen zusammengebunden sind, und ich glaube dass dies etwa vor hundert jahren geschah. unter dieser voraussetzung würde ich eine höchst auffällige angabe in Müllers Sammlung zu erklären vermögen. nach Müller ist namlich sein Tristan (s. 141) aus einer hs. der grossherzoglichen bibliothek, dh. der Palatina, der Twein jedoch (s. 59) aus einer hs. der Magliabechiana: heute stehen beide gedichte in derselben oben bezeichneten hs. - constatieren möchte ich noch dass der einband seit hundert jahren gewis die jetzt darin enthaltenen stücke umfasst, dass in neuerer zeit daran nichts verändert ist, und dass nur zwei je an das erste und letzte blatt geklebte zettel junger sind ebenso wie auf dem rilcken die signatur. welche, als ich die hs. sah, wol erst einige wochen alt war.

### K. Die handschrift zu London.

Was ich Zs. 24, 180 über l sagte, muss ich zum größeren teile widerrufen: es bezieht sich nur auf den anfang des gedichtes, den allein ich damals (bis v. 300) besaß. die hs. hat nämlich wie viele andere die eigentümlichkeit, nur in den ersten par hundert versen stark verändert zu sein; nachher vergieng den schreibern offenbar die luft und die lust zu weiterer umschreibung in die sprache und die anschauung ihrer zeit, sodass allmählich aus einer umarbeitung eine bloße abschrift wurde. eine gute hs. ist darum die Londoner freilich noch nicht, aber sie ist nicht schlechter als besp und besser als z. — geschrieben ist der Iwein 1469 oder später; die jahreszahl über den versen des WHundt ist 1541, nicht 1521, wie Zs. 24, 181 steht. — in das British museum gelangte der band durch MAsher am 11 juni 1853; dass er mit der früher sogenannten Wallersteiner hs. identisch ist, habe ich Zs. 29, 115 bereits bemerkt.

Ich möchte an dieser stelle noch eine verjährte schuld berichtigen. RKöhler hat mich freundlichst belehrt dass Zs. 25, 127 meine angaben aus Grimms Mythologie falsch sind: Grimm Myth. 806 bezieht sich auf die 2 und 3 ausgabe, das citat in klammern muss [4 ausg. 11 706] hei/sen, und Beneckes citat zu Iwein 7162 'mythol. s. 492' ist richtig nach der 1 ausgabe der Mythologie.

Da ich nunmehr alles handschriftliche material des Iwein abgeschrieben oder collationiert habe, möchte ich auch hier die bitte aussprechen mir mitzuteilen, in wie weit mein Zs. f. d. phil. 17, 385—389 gegebenes verzeichnis etwa unvollständig ist.

Berlin. EMIL HENRICI.

## DIE NACHAHMUNG DES IWEIN IN DER STEIRISCHEN REIMCHRONIK.

Dass Ottokar von Steier ein kenner der deutschen dichtung seines jhs. war, wurde schon in den ersten schriften über ihn nachgewiesen: Schacht s. 24, Jacobi s. 36. unter den in der Reimchronik erwähnten dichtern ist auch Hartmann von Aue,

wie Massmann, Kaiserchronik 3, 240 bemerkte; denn es steht wol außer zweisel dass in der Chronik s. 813ª Hartman statt Herman zu lesen sei. dass Hartmann aber in der Reimchronik nicht nur genannt sondern auch benutzt werde, war aus Lachmanns anmerkungen zum Iwein bekannt: Ottokar hat s. 166 die braut des Böhmenkönigs mit denselben worten geschildert, mit welchen Iwein 6497 - 6503 das schlossfräulein gepriesen wird. diesen nachweis und die übrigen citate aus der Chronik, zb. bei Benecke zu v. 1073, erhielten die herausgeber des Iwein wol von Wackernagel, wie aus dem Germania 17, 115 gedruckten briefe hervorzugehen scheint, während sie selbst die Reimchronik nicht benutzt haben. nur einer von den älteren herausgebern des Iwein kann die Chronik eingesehen haben, nämlich Michaeler. welcher 1 15 sagt dass 'in Otokar Kronecks schriften ein echt historischer held Iban sich auszeichnet.' er meint offenbar den in der Reimchronik nach s. 106 oft genannten unruhigen grafen Yhan und glaubt, vielleicht mit recht, dass dieser nach dem löwenritter seinen namen führte. aber Michaelers kenntnis beschränkte sich auf diese tatsache; denn wenn er tiefer in das werk hineingesehen hätte, so wurde er haben bemerken müssen dass ein sehr beträchtlicher teil des Iwein in den text der Chronik hineingearbeitet ist und dass Ottokar zu den stärksten nachahmern Hartmanns gerechnet werden muss.

In der benutzung des Iwein durch die Chronik sind besonders folgende arten zu unterscheiden:

- 1. für einen kenner des Iwein ist es augenfällig dass der wortschatz, die redewendungen und die reime Hartmanns besonders im ersten viertel der Chronik so oft widerkehren, dass ihre aufzählung einer widergabe des ganzen Iwein fast gleichkäme. auch der satzbau und die verwendung der rhetorischen frage in der Hartmann eigenen weise lehren dass Ottokar die werke des von Aue sehr genau kannte und das sprachgut desselben wie sein eigentum behandelte. eine entlehnung ist dies nicht zu nennen.
- 2. die reden der handelnden personen in der Chronik sind bäufig denen im Iwein nachgebildet, zum teil wörtlich; so 39b herzog Ludwigs worte denen des Gawein 2769. der aufruf der Ungarn 82b ist aus dem kampfgeschrei der Artusritter 4624, und die herausforderung des grafen Yban 107b aus den worten des

Meljakanz 4537 entstanden. die klage der königin von Arragon 55<sup>b</sup> hat ihr vorbild in Lunetens worten über Iweins untreue 3130. die unterredung des bischofs Braun mit könig Ottokar 134<sup>a</sup> ist dem gespräche der beiden frauen Iw. 1796 sehr ähnlich. die reden der Wiener mit dem von Taufers 282<sup>a</sup> sind von den leuten in dem markte Iw. 6094 schon früher gehalten worden, und ebenso sagt der könig von Egypten 412<sup>b</sup> nichts anderes, als was Keii den Artusrittern tadelnd vorwirft, da sie (Iw. 4651) dem räuber der königin nachreiten wollen.

- 3. zur schilderung von geschichtlichen ereignissen, zur zeichnung von personen und tatsachen verwendet Ottokar oft Hartmanns darstellungsmittel und zwar keineswegs immer angemessen. wenngleich der ausdruck selten wörtlich übernommen ist, kann an der entlehnung nicht gezweifelt werden. da wird 53° die überwältigung des Karl von Anjou der gefangennahme des grafen Aliers 3760 nachgebildet. könig Ottokars trauer um seine erschlagenen leute 71° ist Laudinens schmerz über den verlorenen gemahl. die vorbereitungen zur hochzeit 78° sind aus der arbeit der mägde im werkhause 6190 entstanden. die schilderung der Agnes 163° ist der der jüngeren tochter des grafen vom schwarzen dorne nachgebildet.
- 4. auch die eigenen reflexionen Ottokars hat Hartmann schon vor ihm gehabt, was Maßmann in einem falle bemerkte. Ottokars gedanken bei graf Heinrichs zweikampf mit Yban 107<sup>b</sup> sind nichts anderes, als was Hartmann über Iweins und Gaweins kampf sagt. wie das schelten auf die minne 167<sup>b</sup> zu Iw. 1557 stimmt, so ist das gespräch über die vereinigung der seelen und leiber 168 aus Iw. 2971 entlehnt.
- 5. die zeitangabe 47<sup>b</sup> sunst ward der champh gesprochen vber sechs wochen stimmt wörtlich mit Iw. 5755 überein und findet sich ähnlich 118<sup>a</sup>. 246<sup>b</sup>. 541<sup>b</sup>. 704<sup>b</sup>; im Iwein auch 4152. es ist sehr wahrscheinlich dass Ottokar eine ihm fehlende terminbestimmung durch die aus Hartmann ihm bekannten verse ersetzte. auch die angabe, dass die schlacht bei Göllheim am achten tage nach der sonnenwende stattgefunden (628<sup>b</sup>), möchte ich auf eine reminiscenz an Iw. 2940 zurückführen; 818<sup>b</sup> wird dieselbe formel bei einem anderen ereignis gebraucht.
- 6. an etwa 170 stellen hat Ottokar einzelne verse und ganze versgruppen wörtlich oder fast wörtlich aus dem Iwein abge-

schrieben und manche versgruppe nicht nur einmal, sondern mit entsprechender veränderung häufig widerholt. die meisten entlehnungen kommen auf das erste viertel der Chronik; von s. 200—600 ist die benutzung des Iwein nur schwach und wird gegen ende wider stärker. auch der Iwein ist nicht in allen seinen teilen gleich stark ausgeschrieben, der anfang weniger als mitte und ende. — da wol der Iwein, aber schwerlich die Chronik einem jeden zur hand ist, so habe ich die stellen hier ausgezogen. die erste zahl bezeichnet den vers des Iwein, der stern dabei deutet eine wichtigere entlehnung an. die dem citat zunächst folgende zahl ist die seite in der ausgabe von Pez, die folgenden seitenzahlen verweisen auf ähnliche stellen der Chronik.

- 27 sein fleizz er daran chert 180b.
- 36 weder vordes noch seit 114.
- 161 ir habt mir halt ze vil gesait 688b.
- 183 (vgl. 8111) wie si irer schuld mochten chomen ze huld 502°. 17°. 567°. 680°. 844°. 209°.
- 193 ain ding ist mir chund 653.
- 203 das was ain verlorn arbait 759b.
- 204 doch wolt er sein gewonhait daran nicht zeprechen 214.
- 295 do emphie man in so schon, daz ins noch got lon 655°. 764°. 343°. 482°. 761°. 354°.
- 303 darnach gestund vil vnlang 350b. 51a. 643a. 759b.
- 315 ich gich des noch dez ich e jach 125b. 206a.
- 322 daz wir nicht lenger frist mit ym wellen vmbgan 244<sup>h</sup>.
- 343 vnd antiwurt ims mit gut 165b.
- 364 auch ward da nicht vergesßen . . . esßen 717<sup>b</sup>. 27<sup>b</sup>.
- 369 da sy mit freyden gazzen und ein weil gesazzen 28°.
- 436 aux der swarte an haubt und an parte 392°.
- 477 dez waiz ich nicht die warhait 95°. 145°. 148°.
- 518 nu han ich ew vil gar gesait 245b.
- 547 ich gehört bey allen meinen tagen . . . gesagen 76°.
- 575 dy was so dickh, daz der sunnen plickh dadurch nindert mocht gedringen 822<sup>b</sup>.
- 578 vns enschat noch enfrumt 419.
- 601 er erfund . . . die warhait als man in het gesait 181b.
- 632 ex wer ein vnmanheit 141b.
- 642 an denselben stunden 431b.
- \*686 sy wolt mit im besessen han daz wunnichlich paradeis. die selb frewd ich preis fur all die ich inndert waiz 166b.
- 738 daz im doch luczel tocht 816b.
- \*760 dew werich machten im den mut an ir nicht volpringen des mus im misβlingen 258b.
  - 815 es scheint wol, wisse Christ 834.

- 901 pey der nacht mit aller seiner macht 614b. 783b.
- 955 zu den seinen er sait, si solden sein peiten, er wolt ein weil reiten aufs velt 441<sup>b</sup>.
- \*1009 schaden. die sach man uberladen mit ernnst und mit zorn 18<sup>b</sup>. die fursten paid mit zorn und mit laid warn vberladen, yettweder auf dez andern schaden 250°.
  - 1013 in waz zu einander ger 389b.
  - 1036 wie ener slug und diser stach 553b.
  - 1097 daz im nichts arigs gewar 114°.
  - 1105 slueg er an den stunden dem kunig ain wunden 810°.
  - 1179 ich pin ew gehaz und sag ew doch umb waz 341<sup>b</sup>. 261<sup>c</sup>. 684<sup>b</sup>.
  - 1263 sy solten daz gewis han 59.
  - 1271 vor zorn pegund er toben 709b.
  - 1284 mit seinen zauberlist 414°.
- \*1321 ez erczaigt ir geperde irs herczen peswerde an geperd und an stymm, vor grosßes jamers grimm viel sy dikch en amacht 173<sup>b</sup>.
  - 1387 des muest in an den dingen durch not mis βelingen 799°.
  - 1440 er geb darumb nicht ain stro 69°.
  - 1441 mit geleichen valle 329°.
  - 1455 den allertewristen man 813b.
  - 1469 ach daz ich ye ward geporn 543b. 118b.
- \*1493 vnd sprach: wex het ir gedacht, wer der gedankch volbracht, so hiet ir vbl gevarn 294b. 448b.
- \*1593 do man in begrueb, da schied sich die rewigen diet 201<sup>b</sup>. leien und pfaffen 209<sup>b</sup>. 336<sup>b</sup>. 337<sup>a</sup> uv.
- 1691 (vgl. 4423) sunst saz er verporigen in laid und in sarigen 54<sup>b</sup> uö.
- \*1793 seines rates und seiner ler wolt er volgen mer, dann anderr yemans 679b. 696\*.
  - 1809 allen sein fleizz daran 220°.
- \*1949 der pischof sprach: solt ich ew ligen vnd mit willen triegen . . . wann ich pin ye mit ew gewesen, vnd wil noch mit ew genesen 135\*.
- \*1987 vnd nempt in ewrn mut waz ew sey nucz und gut 139\*.

  280\*. die red die ich han getan, dew ist nuer durch gut getan, gesech ich ew nymer mer so pehuet ew got leib und er 806b.
- 2005 daz sis ott versuchten pas 677°.
- \*2055 die gewaltige mynn ain rechte suenerin zwischen weib und man 166<sup>b</sup>. 757<sup>b</sup>. 761<sup>b</sup>.
- 2131 so voligt meinen rat 48b.
- \*2153 wer volgt gutem rat, dem misßlingt spat, waz der man an rat tut, wirt er hernach nicht gut, so hat er zwain enden verlorn, er duldt schaden und freunt zorn 261b.
- 2160 icht furcht daz ez nicht wol erge 153°.

2193 gra hermein und punt 585<sup>a</sup>. 78<sup>a</sup>. 80<sup>b</sup> uö.

2292 mich dunkcht dez niht zevil 298b.

2418 wann man da hiet pischof genug, die taten in die ee bechannt 81°.

2423 jugent gepurt schon und tugent 361°.

2609 des gnadet im vil verre...der...herre 761b. 608b. 672b.

\*2643 sunst het der streit ein end nach des pischolfs misßwennd 508b. 94a. 390a. 565a. 615a.

2693 auch wirt der dinst nymer gut an willigen mut 136.

2702 und als die weisen noch wellen 378.

\*2768 und füert in sa bey der hant von den lewten besunder. er sprach: ez ist nicht wunder 39b.

\*2813 die sich von herczen laid frewden und guter chlaid het gelaubt und pegeben 30b.

2915 do dew pet waz getan 43°.

\*2933 in irret denn ehaft not siechtumb oder der tod 689b. 542c. 2935 ew ist daz wol erchannt 44.

\*2945 dicz vingerlein, daz sol geczewy sein aller der red 542'.

\*2963 so ir pesst chunt. mit lachunden mund 264b.

\*2985 damit pracht ich sey auf die vart, daz sy mir nach hengen wart 168b.

3026 wann als die auentewr gicht 29°. 48°.

3043 phlagen, daz sy dez nicht verlegen 40b.

3051 im gieng die zeit mit freuden hin 654°.

3056 daz er seiner sinne vnd seiner gelub gar vergaz 355b.

\*3075 der kunig in hiez darumb sagen dankch daz in so wol gelankch 151b. swer gern frumleichen tut, wer dem lont daz ist gut, in lustet der aribait pax 75°. 496°.

\*3097 ir weisagt ir mut, als er den lewten dikch tut . . . chunffligen smerczen 587b. 672a. 676a.

3104 durch irn rat und durch ir pet 109b.

\*3133 in deucht dez schaden nicht genug, daz er mir meinen vater slueg, er tet mir dannoch mere 55<sup>a</sup>. 60<sup>b</sup>. 68<sup>b</sup>. 161<sup>b</sup> uö.

3140 gedenkchet daran ob ich ew ye gedint han 335°.

3145 hiet ichs nicht underfangen es wer ybel ergangen 753°.

3261 do erczaigt got der gut der in seiner huet 216°.

3380 dy zu maniger stunde 621°.

3431 dez wurden sy zu rat (35°) vnd wurben also drat 67°. 29<sup>a</sup>. 30<sup>a</sup>. 36<sup>a</sup>. 61<sup>a</sup>. 61<sup>b</sup>. 67<sup>b</sup>. 101<sup>b</sup> uö. immer mit dem reime rat: drat.

\*3435 nahen bey chawm in einer meyl, da wurden an der weyl die herren hin gesannt 96°.

\*3461 auf ain phert, daz eben trueg, daz gerait waz gut genug, daz sy reyten scholde 109<sup>a</sup>.

\* 3521 der waz zu vrlewg weiz, wann er manigen hohen preiz damit hat bejagt 130°.

- 3664 wunder waz daz yeman genas 426°.
- 3705 and pesaczt sew mit seinem her, auch saczten sy sich ze wer 795<sup>b</sup>.
- \*3714 daz sy von måndleichen siten vil nahent warn chom, der mut ward gar von in genom, do sy den Kappeller sahen zu den veinden gahen vnd so mendleich geparn; die e verczagt warn, die becherten sich auf in und geviengen mendleichen sin 153°.
- \*3747 erslagen und gevangen. also waz der streit ergangen nach herczog Hainrichs eren. der pegund cheren 195<sup>b</sup>. 53<sup>a</sup>. 59<sup>a</sup>. 497<sup>a</sup>.
- \*3769 dem chunig was gach gegen ainer veste, die er da nahen weste 698b.
- \*3791 do in die kunigin enphing, mit irm kind sy gen ym gieng, vnd mit maniger hohen frawen: man mocht da wol schawen frewntleich plikch 170°.
  - 3805 vrlaubs pegund er gern, des sach man in gewern 711.
  - 3839 mit vnverczagten siten 142b. 149a.
  - 3876 tocht, so er aller pest mocht 259b uv.
  - 3987 den schaden und die schannt, daz sew in ir lannt 150<sup>b</sup>. 261<sup>b</sup> uö.
  - 4011 do dise red geschach, daz erhört und sach 619b.
  - 4077 seit ez vmb ew also stat 313b.
  - 4127 waz halt mir dauon geschiecht 256b.
  - 4305 got mues in pewarn 737. 762.
  - 4335 so wer nuczer...vnser aines sterben wann an schuld verderben 629b. 767a.
  - 4423 (vgl. 1691) die man da nicht sach sarigen auf den tag morigen 506<sup>b</sup>.
- \*4502 wenn sich fugt daz, daz ich verdint gotes haz, daz er daz gericht liez gen vber mich 325°.
- 4528 welt ir daz tewr mär horn 25°.
- 4551 tut dez ich ew pitt und eret got damit 335b.
- \*4581 and lobt ze tun mit stet wez man in ymer pet 76°.
- 4624 da ward ein michel gahen 82.
- \*4709 dax ich sy alle nenne, der schuld ich erchenne, dax sey als mer vermiten 19b. 55b. 374b. 496b. 743°.
- 4730 wan ex ist also vmb mich gewant 313b.
- 4859 das pewegt im den muet 732°. 31°.
- 4861 man sagt daz in betwung 355.
- \*4872 ew ist zu spiln geschehen ein harte gech getailtes spil 63b.
- \*4948 daz sein hercz da nicht prach vor jamer, dez wundert mich, ez waz genug jemerleich 71b. 719a.
- 4982 ich getraws meinen handen 70°.
- \*5159 er pat got der sel phlegen, des leibs het er sich ver-
- Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

wegen 760°. wann sy heten dhainen trost, daz sew yeman erlost 677°. 818°. 655°.

- \*5189 in ir herczen tawgen vnd suecht mit den augen (167°) ob er sey yndert sach, der sein hercz verjach 650°.
- \*5201 darczu sach man in geparn halt (l. hart) chlegleichen ... sy paten got 176°. 53°. 254°. 306°. 440°.
  - 5214 paide spat und frue 180°. 182°.
  - 5233 herre daz vergelt ew got 307.
- \*5375 wann in deucht er het zeit sich ze heben an den streit 46<sup>b</sup>. 153<sup>a</sup>. 699<sup>a</sup>. 839<sup>a</sup>.
- 5395 daz wer vns gut für den tod 21b.
- 5506 do erchennet man mich pey 748b.
- 5529 nu lazz wir sew varn. got muß sew pewarn 340b.
- 5557 daz sy dez gedechten und ez darczu prachten 26<sup>b</sup>.
- 5703 die purger chlagten sere ir gut und ir ere 85b.
- 5736 das las \beta ich auch nicht an klag 646b.
- 5751 sew warn dez an angst 564b.
- \*5755 sunst ward der champh gesprochen vber sechs wochen 47b. 118a. 246b. 541b. 704b uv.
- 5814 waz ym ze nemen tocht 263b.
- 5924 hie mit schieden si sich 575°. 806b.
- \*6093 die cherten ym den rukch zu, vnd gedachten in: du chumst zu fru, man hiet dein hie wol rat, wesstu, wie dein ding stat, du chemst her nicht 282\*.
- \*6143 das gepot ist gegeben vber guet und vber leben 747<sup>b</sup>. 558<sup>a</sup>. 656<sup>a</sup>. 783<sup>b</sup>.
- 6156 nu waz ez layder ze spat 22<sup>1</sup>.
- \*6351 daz zu manhait sein mut wer berait und gut. nu waz sein alter furwar vil mer dan hundert jar, daz macht in dez leibs chrankch... vnder sein dankch 150°. der ward dez leibs so chrankch daz er an seinen dankch 520°.
  - 6391 si liesβen in enplannden vnd lasen mit den handen 255\* uv.
- \*6407 13 der von Chiemsee sprach: herr, ewr ungemach der ist mir von herczen laid und wisßet fur die warhait 330°.
  - 6423 si paten sein got phlegen, manig guten segen 562°. 698°.
- 6471 do si den ersten ersahen, do pegunden si gahen 277°.

  \*6476 als der wirt dem gast schol, der ym willechomen ist darnach in vil churczer vrist 16°. 28°. 45°. 56°. 479°.
- \*6497 ich wen, daz man ain kind nymermer pevind suesßer red noch suesßer sit, sy mocht da petwingen mit ain engls gedankch, daz er von hyml ain wankch durch sey getan het herab 166°.
  - 6543 nu chom in churzer stund ain pot und hies & es sen 697.

- \*6567 vns geschicht daz vns geschehen sol, vnd anders nicht, daz waiz ich wol 65°.
- \*6587 dez morigens do ez tag wart, do teten sy ir erste vart, do ain mesße wart gesungen 28°.
- 6719 got sol dez sigs phlegen, der streit waz ungleich gewegen 148<sup>b</sup>.
- 6822 auf einen streit, den ich also han genomen 49b.
- \*7282 si pegunden darczu chern all ir synne, wie si ez prechten zu mynne 382<sup>b</sup>. 360°.
- \*7291 98 do er ersach, daz er ir ir vngemach nicht erwenden mocht, do tet er als im tocht 794b. 223°. 228°. 88°. dew gewissen vngehon Angnes hiez die schon 164°.
- \*7333 daz heten sy leicht getan, wolt man in sein verhengt han 132b. dez rats wolt er voligen, wann er waz erpoligen 76b.
  - 7459 daz herz...laides ward vberladen, daz si nicht ane schaden 330<sup>b</sup>.
- 7468 tragen diensthaften muet 840°.
- 7504 ir wang, ir augen und irn mund frolichen er chust 177b.
- \*7648—53 er sprach: ir schult an mich daz ding lassen paid, daz ich ez ew beschaid, als mir sein genug, vnd ew paiden wol gefug. die red im enpholhen ward 210°. der mich wol genugt vnd meinen herren fugt 50°. 53°. 61°. 89°.
- 7658 paidew lewt und gut, daz in ir vater paiden lie 60°.
  \*7710 nu tut dermit, sprach er do 409°. weder mynner noch me 666°. 713°.
- \*7717 do sprach der chunig: daz sey getan 754b.
- 7727 nu waz daz zil chomen, als ir wol habt vernomen 344°.
- \*7735 man und weib, durch behalten den leib 277°.
- 7809 das was so ungeheur 719.
- 7813 sprach da man und weib 27°.
- 7827 mit den ward er drat der ding aller zu rat 656b.
- 7855 was vns zu leyden geschicht 736<sup>b</sup>.
- \*7981 herr, ich furcht und ist mein chlag, daz mir dez leibs und der tag paider ee zerinne, ee ich die grosßen mynne vmb ew verdienen mug 126°.
- 8098 sprach, do er gehört und gesach 34b.
- 8115 ez wer ym lieb oder laid 44b. 68a uö.
- \*8151 pegunden darzu chern all ir sinn, wie sy die vnminn prachten zu gut 660°. 371b.

Dies alles hat Ottokar dem éinen gedichte des éinen der von ihm genannten dichter entlehnt; dass er auch aus Freidank wörtlich borgte, bemerkte Haupt Zs. 3, 278. soviel ich nun bei meiner nur für den Iwein angestellten untersuchung bemerken konnte, hat er andere dichtungen des 13 jbs. in demselben maße ausgeplündert. da Hartmann ihm nur im ersten viertel und gegen das ende als offenbares vorbild diente, so wäre nachzuweisen, welche werke er in den übrigen teilen der Chronik ausgenutzt hat, und das möchte vielleicht wesentliche anhaltspuncte für die frage geben, ob Ottokar in einem zuge oder mit großen unterbrechungen arbeitete: ich glaube das letztere, denn er wechselte seine vorbilder. für die in jüngster zeit viel besprochene episode von der belagerung der stadt Accon habe ich bemerkt dass diese in der benutzung des Iwein mit den voraufgehenden und folgenden partien durchaus übereinstimmt, also, wenn man diesen gesichtspunct allein betont, wol mit den umstehenden stücken gleichzeitig verfasst sein kann.

Aus der nachgewiesenen benutzung des Iwein geht für manche andere frage, welche die Chronik betrifft, wesentliches hervor. die einzelheiten, welche der Chronik früher so großes ansehen verschafften und später als erfindung des verfassers galten, haben sich als entlehnt aus fremder dichtung erwiesen; auch die reden der handelnden personen, deren entstehung ganz unklar war und in denen noch Lorenz Geschichtsquellen<sup>3</sup> i 252 eine wenn auch freie so doch richtige ergänzung der geschichte sah, wie sie bei schriftstellern des altertums geübt wurde, diese reden sind — entlehnt! ja sogar zahlen und tatsachen borgte Ottokar, wenn ihn die berichte im stiche ließen oder ihm das richtige datum fehlte.

Zu den bisher vorhandenen urteilen über die Chronik ist damit ein, wie ich denke, wol begründetes neu hinzugetreten: zur ausfüllung der leeren räume und zur besruchtung des dürren bodens strengte Ottokar nicht seine eigenen kräste an, sondern er schrieb die poetische litteratur seiner zeit aus. die bedeutung der Chronik als geschichtswerk sinkt dadurch erheblich, der dichterische wert verschwindet völlig.

Berlin, 12 november 1885.

EMIL HENRICI.

# KRONPRINZ FRIEDERICH UND GOTTSCHEDS AUSFÜHRLICHE REDEKUNST.

Es wird vielleicht nur wenigen bekannt sein dass die erste buchausgabe von Gottscheds Ausführlicher redekunst<sup>1</sup>, welche <sup>1</sup> Ausführliche redekunst, nach anleitung der alten Griechen und Römer. im jahre 1736 erschien, keinem geringeren gewidmet ist, als dem damaligen kronprinzen von Preußen. die geschichte dieser widmung dürste aber immerhin einiges interesse beanspruchen, nicht nur wegen des von Gottsched dabei beobachteten versahrens, sondern auch mit rücksicht auf die art und weise, in welcher Friedrich den meines wissens ersten versuch, ihn für bestrebungen der deutschen litteratur zu interessieren, aufgenommen hat.

Das eine muss man Gottsched lassen, er ist stets mit großem geschick hemüht gewesen, der sache, die er nun einmal zur aufgabe seines lebens gemacht, der hebung der deutschen litteratur, mächtige und einflussreiche förderer zu gewinnen; und zwar würde man ihm unrecht tun, wollte man seine bestrebungen um die gunst der fürsten lediglich als aussluss einer allerdings in ziemlich reichem maße bei ihm vorhandenen eitelkeit beer hatte einen starken glauben an sich und seine mission, und betrachtete es geradezu als eine pflicht von seiner seite, das interesse der massgebenden persönlichkeiten für diese nationale angelegenheit anzuregen und wach zu halten. so hatte er 1730 die erste auflage der Critischen dichtkunst zwei Dresdner machthabern, den freiherren Johann Adolf und Christian von Loofs gewidmet, so fasste er, als im frühjahr 1736 die bis dahin in lieferungen erschienene Redekunst als buch fertig vorlag, den entschluss, sich für diese nach einem noch ansehnlicheren paten umzusehen, und seine wahl fiel auf den kronprinzen von Preußen.

Es ist bekannt, welch große, ja überschwängliche hoffnungen nicht nur in Preußen sondern in ganz Deutschland schon
lange vor seiner thronbesteigung auf Friedrich gesetzt wurden.
man erwartete von seiner regierung ein augusteisches zeitalter, man wähnte in ihm endlich den fürsten gefunden zu haben,
der berufen sei, die so lang stiesmütterlich behandelte deutsche
litteratur durch mächtigen schutz und krästige förderung zu ansehen und blüte zu bringen. was war natürlicher, als dass der
mann, der sich zum reformator berufen glaubte, zeitig vor allen
anderen freudig und erwartungsvoll das ausgehende gestirn begrüßte.

Eure königliche Hoheit, schreibt er in der widmung, sind der allgemeine gegenstand nicht nur so vieler tausend unterthanen, wie auch der neueren ausländer; geistlichen und weltlichen rednern zu gut, in zweenen theilen verfasset und mit exempeln erläutert. Leipzig 1736.

so in Dero Durchlauchten person, den künftigen stifter und urheber aller ihrer wohlfahrt verehren; sondern zugleich des ganzen Deutschlands, welches mit der grösten aufmerksamkeit auf all Dero thun und lassen siehet, und sich daraus überall viel gutes prophezeihet. sonderlich erfreuen sich auch die musen, schon im voraus, auf einen mächtigen schutzherrn aller freyen künste, auf einen grofsmüthigen liebhaber aller wissenschaften, der ihnen in der preiswärdigen person Ew. kön. Hoheit dereinst erscheinen wird. sie machen schon alle ihre seytenspiele fertig und sinnen auf ganz neue loblieder, ein aufgehendes gestirn damit zu verehren, welches mit seinem gütigen einftusse ihrem Helikon recht güldene zeiten verspricht usw.

Aber Gottsched glaubte sich auch noch aus einem anderen grunde vor manchen zu einer annäherung an den künstigen herscher Preußens berechtigt. Preußen war sein vaterland, aus dem ihn zwar besondere schicksale — dh. die furcht vor den werbern des soldatenkönigs — nach Sachsen gebracht, für das er aber noch immer große anhänglichkeit bewahrte. außerdem ward mit schicklicher bescheidenheit darauf hingewiesen, es sei nicht das erste mal dass einem fürsten eine anweisung zur beredsamkeit zugeeignet werde. habe doch Alexander der große, ein monarch, der nicht minder die werke der gelehrten als den degen liebte, . . . es von seinem vormaligen lehrmeister Aristoteles ausdrücklich gefordert, dass er ihm zu gut eine redekunst schreiben solle.

Zum schluss ward noch einmal das hauptthema angeschlagen: die hoffnungen, welche man für die schönen wissenschaften und künste auf die künstige herschaft des preusisischen thronerben setze. wie glücklich werden nicht die musen dermaleins unter dem zepter Euer königlichen Hoheit seyn! wie herrlich werden nicht alle freye künste und wissenschaften in allen königlichen Preusischen landen blühen, wenn ihr beherrscher selbst ein gönner und liebhaber derselben seyn wird! Berlin, das prächtige Berlin, wird unserm Deutschlande eben dasjenige werden, was Paris unter der vorigen regierung in Frankreich gewesen ist. ich aber werde mich in der ferne über die glückseligkeit meines vaterlandes erfreuen, und meinen landsleuten wegen so güldner zeiten von herzen glück wünschen.

So rief man in den wald hinein. es fragt sich, wie schallte es heraus? wir sind darüber einiger maßen genau unterrichtet

durch zwei berichte1, welche diejenige persönlichkeit an Gottsched über den verlauf der widmungsangelegenheit erstattete, die dieser mit der vermittelung betraut hatte. es war das der damalige seldprediger beim 'regiment kronprinz' Günther, ein schüler und eifriger verehrer Gottscheds, der vater des nachmals berühmten reitergenerals freiherrn vGünther. an Günther hatte sich Gottsched im mai des jahres 1736 gewandt, weil er wuste dass dieser sich in der nähe des kronprinzen, der damals mit seinem regiment in Neu-Ruppin stand, befinde. die antwort verzögerte sich etwas, da, als Gottscheds brief eintraf, der kronprinz mit dem regiment - den feldprediger eingeschlossen - sich zur musterung in Berlin aufhielt. erst am 28 mai erhielt Gunther das vom 19 datierte schreiben, und damahls, berichtet er in seinem ersten brief /Neu-Ruppin d. 2 julius 1736), daurete noch die zeit der musterung über die versammleten regimenter; wobey Ihro königliche Hoheit der Kron Printz vom frühesten morgen bise in die späteste nacht mit so vielen sorgen und beschäftigungen überhäuft sind, dass Ihnen frembde angelegenheiten nicht allemahl gleich angenehm und gefällig seyn können. was war demnach rathsamer, als die uebergabe Ihrer ausführlichen redekunst bis zu unserer rückkunft nach Ruppin zu verschieben? ein unzeitiger augenblick, den man damahls sehr leicht hätte treffen können, würde Ihnen mehr schaden als vortheil gebracht haben. nach der rückkehr aber sei nun die sache in angriff genommen. zunächst berichtete Günther von seinen beratungen mit Knobelsdorff, einem manne, der unsere kriegsdienste desswegen verlassen hat, damit er nur der mahlerkunst und den studien obliegen kan; der alle schöne wissenschaften liebet und kennet; dessen helden Leibnitz, Wolf, Boileau, Voltaire. Gunther und Euer Hochedlen selbst sind; der die gnade und vertraulichkeit Ihrer königlichen Hoheit in einem so hohen grade besizet, dass er Ihnen alles sagen und vortragen kan; kurtz, einem manne, den die vorsehung zu einem würdigen Macenaten bey einem so gnadigen und erlauchten August ausersehen zu haben scheinet. Knobelsdorff erbot sich selbst, dem kronprinzen das buch zu überreichen: er sagte, er könnte solches um so viel eher thun, je mehr gutes er Höchst denenselben von Ihnen schon gesagt hätte. und sich also nur wieder darauf beziehen dürffte. Günther gieng

<sup>1</sup> sie befinden sich — bisher ungedruckt — in der sammlung der Gottschedschen briefe zu Leipzig. mit freuden auf diesen vorschlag ein, von dem er sich besten erfolg versprach. und in der tat schien nach seiner darstellung die constellation für Gottsched so glückverheißend wie nur möglich: der prinz war durch Knobelsdorff für Gottsched günstig voreingenommen, und der gönner Knobelsdorff selbst der überreicher des buches!

Nach der meinung des braven seldpredigers ist denn auch alles so glänzend verlaufen, wie nur möglich. denn, herichtete er triumpbierend, noch im selben briefe, Ihro königliche Hoheit haben Dero zueignungsschrifft so gnädig, als es deren schönheit und die vortrefflichkeit des gantzen werckes verdienet, aufgenommen. haben befohlen Ihnen zu melden, dass Sie Ihnen dafür verbunden waren. Sie haben sofort in des herrn hauptmanns anwesenheit die vorrede gelesen. Sie haben dieselbe nachgehends zweene tage bey sich auf Dero tisch liegen gehabt; in welcher zeit Sie, wie der herr von Knobelsdorf vermuthete, ohne zweifel auch die zueignungsschrift gelesen haben würden, welches Sie in seiner gegenwart vermuthlich aus bescheidenheit nicht haben thun wollen. nachher haben Sie ihm dasselbe übergeben mit dem befehl, solches durchzulesen, die schönsten stellen darinnen anzumercken und hierauf Ihnen selbst zu zeigen. also, in der vorrede geblättert, die zueignungsschrift vielleicht gelesen, und das übrige mag Knobelsdorff besorgen! deutlicher konnte der junge fürst kaum seine gleichgiltigkeit gegenüber der Ausführlichen redekunst an den tag legen, trotzdem dieselbe 'nach anleitung der alten Griechen und Römer' verfasst war, und trotz der schönen parallele Friedrich-Alexander, Gottsched-Aristoteles! der gute Gunther war freilich ganz außer sich vor entzücken über den glanz der gnadensonne, die über seinem meister aufgegangen: gewiss eine so gnädige aufnahme, die Ew. etc. das recht giebt, zu hoffen, dass Ihnen diese sueignung nie gereuen werde, und dass es Ihnen dermahleins nicht schwer fallen dürfte, Dero zwecke zu erlangen! gewiss eine gantz besondere und ungemeine ehre, die wahrhaftig noch keiner deutschen schrift von Ihrer königl. Hoheit erwiesen worden! ein glück! eine gnade, woxu ich Ihnen mit dem vergnügtesten herzen glück wünsche, es lassen sich nicht alle ursachen schriftlich entdecken, warum Ew. etc. aus einer aufnahme von der art sehr viel machen können.

Vor allem aber berührt es komisch, wenn wir aus dem

folgenden briefe Günthers entnehmen dass auch Gottsched der meinung war, einen großen eindruck auf den kronprinzen gemacht zu haben. er hatte nämlich auf die nachricht von der grädigen aufnahme beschlossen, das eisen zu schmieden, so lange es warm sei. noch im laufe des sommers machte er einen neuen annäherungsversuch. aus Günthers vom 28 october 1736 datierter antwort geht hervor dass Gottsched sich erboten hatte, ein — ohne zweifel wohlgerathenes bemerkt Günther höflich — 'gespräch vom zustande menschlicher seelen nach dem tode' und zwar in französischer übersetzung zu senden, und wünschte dass Knobelsdorff auch hierauf die aufmerksamkeit des kronprinzen lenken möge.

Von Gottscheds standpunct war das entschieden ein guter schachzug. über seiner patriotischen absicht setzte er nicht die politische klugheit aus den augen. nachdem er sich seiner ansicht nach als deutscher schriftsteller bei Friedrich so vortrefflich eingeführt, wollte er nun dem französisch gebildeten prinzen zeigen dass er auch diesen interessen nicht fern stehe, dass man in französischer sprache und litteratur zu haus sein, und doch ein herz für die muttersprache haben könne. dem fürsten mochte als zarte huldigung erscheinen, was vielleicht als leiser vorwurf gemeint war.

Wie dem nun auch sein möge, glück hat er damit nicht gehabt. Günther schrieb in merklich herabgestimmtem ton. Knobelsdorff, der berufenste vermittler — war in Italien, und es war einige zeit darüber vergangen, ehe Günther sich entschlossen, eine andere persönlichkeit in der umgebung des kronprinzen, der zur zeit in Reinsberg weilte, mit der heiklen aufgabe zu betrauen. er hatte auch geglaubt dass es nicht schaden könte, wenn die zeit in dem gemüth Ihr. k. Hoh. zwischen der überreichung Ihrer letztern und dieser itzigen schrift einen kleinen zwischenraum mache. schliefslich aber glaubte Günther in dem lieutenant von Buddenbrock, einem sohn des bekannten generals und landsmann Gottscheds, den geeigneten fürsprecher an Knobelsdorffs stelle gefunden zu haben: ein officirer, der sich nicht weniger durch seine rühmliche aufführung als durch seine liebe zu den wissenschafften,

¹ warum es sich hier handelt, weiß ich nicht. Berkeleys Three dialogues between Hylas and Philonous, von denen Gottsched 1729 nach den Neuen zeitungen von gelehrten sachen 1729 s. 656 eine lateinische übersetzung beabsichtigte, kann nicht gemeint sein, wegen des zusatzes nach dem tode.

nicht weniger durch seine hofklugheit als durch seine redlichkeit und dienstfertigkeit einen ungemeinen beyfall erwirbt; und der, weil er nicht nur bey Ihr. k. Hoh. die dienste eines adjutanten verrichtet, sondern auch in besonderer gnade stehet; denenselben täglich aufwartet, beständig um Sie seyn muss, und allemahl an der tafel speiset. noch letzthin haben Ihr. k. Hoh. (der herr von Buddenbrock hat mir erlaubet Ihnen dieses zu berichten) das urtheil gefället; dass Sie nächst Canitzen unter allen deutschen dichtern keinen höher schätzten, als Euer Hoch Edlen. und da der herr rittmeister baron von Kayserling, ein anverwandter des Russisch kayserlichen abgesandten an Ihrem hoflager alsbald Ihre parthey genommen, hat man sich von Ihnen zu Ihrem grösesten ruhme noch lange unterredet. man sieht, in der umgebung des kronprinzen fehlte es keineswegs an Gottsched wolgesinnten männern, und ebenso wenig lässt sich verkennen dass Günther ebenso ernsthaft wie geschickt die angelegenheit betrieb, er war vor allen dingen vorsichtig und hütete sich durch zu häufige angriffe gefahr zu laufen, das bereits gewonnene gebiet wider zu verlieren. was er freilich von der hauptperson berichtete, klang auch diesmal nicht sehr tröstlich. denn wenn Friedrich Gottsched nächst Canitz am höchsten schätzte, so wollte das wenig bedeuten: les poésies de Canitz sont supportables, non de la part de la diction, mais plus en ce qu'il imite foiblement Horace. das ist das ganze lob, was ihm der könig später in der schrift De la litterature allemande erteilt. und dass er würklich auch Gottsched nur für einen erträglichen poeten gehalten, geht aus einer drei jahr später gelegentlich eines ähnlichen tischgespräches getanen äußerung Friedrichs hervor, welche Manteuffel in einem briefe an Gottsched berichtet (9 dec. 1739 vgl. Danzel s. 284): unter den zwei oder drei leidlichen (passables) deutschen dichtern nennt der prinz auch Gottsched.

Wir finden hier also Friedrich schon auf demselben standpunct gegenüber der deutschen litteratur seiner zeit wie überall später, wo er mit vertretern derselben in berührung kommt: er betrachtet die aufstrebende litteratur entschieden mit wolwollen, erkennt an dass gute keime in ihr vorhanden. aber alles ist noch versuch, das ziel der vollkommenheit noch ferne, und von einem eigentlichen ästhetischen behagen, wie es ihm seine Franzosen gewähren, kann bei den deutschen dichtern nicht die rede sein. vielleicht, ja wahrscheinlich kommen die Deutschen auch einmal so weit, aber das ist noch lange hin; und bis dahin glaubt er genug getan zu haben, wenn er gelegentlich über diesen und jenen ein anerkennendes, oder doch nicht geradezu abweisendes urteil fällt, aber sonst in seinen der poesie und litteratur geweihten mußestunden es sich bei den Franzosen wol sein lässt.

Der seldprediger im regiment kronprinz glaubte sreilich nach den erwähnten äusserungen, würklich ein ernsteres interesse sür Gottsched bei Friedrich erwecken zu können: was brauchen also Ew. Hoch Edlen noch, schrieb er zum schluss, um Ihre kön. Hoheit in dem gesassten gnädigen urtheile von neuem zu bestärken, als dass Sie nur so bald, als es möglich ist, ein französisches exemplar Ihres gespräches etc. übersenden, welches alsdann unverzüglich vor Dero augen kommen wird.

Allein weder erfüllten sich diese hoffnungen, den künftigen Preußenkönig für den dichter des Cato und seine bestrebungen zu begeistern, noch auch der stille wunsch des letzteren, durch fürspruch des kronprinzen, einer benachbarten universität zum haupte gesetzt zu werden. (so drückt sich Günther etwas dunkel aus. gemeint ist Frankfurt a/O.; die möglichkeit einer berufung dorthin versuchte Gottsched noch drei jahre später zu verbesserung seiner stellung in Leipzig auszubeuten.)

Immerhin ist es eigentümlich dass, wie aus dem sehlen jeder weiteren andeutung in dem brieswechsel zu schließen, die anknüpfung mit dem kronprinzen gar keine solgen gehabt hat. nicht einmal ob Gottsched würklich sein 'gespräch' übersandt, wissen wir. Günther scheint jedessalls keine schuld an dem misersolg zu tressen; denn Gottsched gedenkt seiner auch später noch sehr freundlich. Gottsched hat eben auch wie viele andere, die besser waren als er, die entteuschung hinnehmen müssen, für seine bestrebungen bei dem großen könig keine teilnahme gesunden zu haben.

Er hat es aber verstanden, gute mine zum bösen spiel zu machen. vierzehn jahre waren seit jener misglückten Reinsberger campagne verstrichen. wider war einmal eine neue auflage — die vierte — der Ausführlichen redekunst nötig geworden. da — es war kurz nach der Wiener reise — versuchte er noch einmal sein heil mit einer fürstlichen patenschaft. hatte er vor vierzehn jahren in Preußen kein glück gehabt, so versuchte

212

er es jetzt in Österreich, und widmete sein werk — dem sohne Maria Theresias, dem neunjährigen kronprinzen Joseph! BERTHOLD LITZMANN. Jena.

## ZU DER WIENER MEERFAHRT.

Die vermutung, die Edward Schröder Zs. 29, 354 ff über die herkunst der Wiener meersahrt ausgesprochen hat, besriedigt mich nicht, obschon sie viel schein für sich hat. burggraf Hermann von Dewin, von dem der Freudenleere den stoff zu seinem gedichte erhielt, gehörte keinem böhmischen geschlechte an. gibt es zwei Devin in Böhmen, die möglicher weise in betracht kommen könnten. jedoch das eine, südlich von Prag gelegen, hat nur in der sage bedeutung. es soll von den mädchen der Libussa erbaut, von Přemysl zerstört worden sein; es wird wol auch als Divči hrad (mädchenburg) bezeichnet, weil es von mädchen (dívky) erbaut wurde; so sagt Dalimil viii 10 Dievky hradu Devin vzděchu und Cosmas 19 Unde in tantum feminea excrevit audacia. ut in quadam rupe, non longe a praedicta urbe (Prag) oppidum natura loci firmum sibi construerent, cui a virginali vocabulo inditum est nomen Diewin. im 13 jh. existierte an dieser stelle eine burg nicht, erst in den zeiten der bussitenkriege erhob sich dort 'wider' eine feste, die bald zerstört wurde. burggrafen von diesem Dévin hat es wol nie gegeben, und ebenso wenig werden solche genannt von dem Dewin im nördlichen Böhmen, bei Niemes, nicht allzu weit von Reichenberg. dieses Dewin war ursprünglich eine königliche burg, 1283 bekam es Johann von Michelsberg und es wechselte in der folge oft seinen besitzer, bis 1725 die herschaft, zu der die ruine der ehemaligen burg gehört, in den besitz der grafen Hartig kam. dieses geschlecht stammt aus Zittau, der ahne Johann Hartig (1573-1632) war fürstlich Liegnitz-Briegscher leibarzt, er wurde in den freiherrenstand, sein urenkel Ludwig Josef 1719 in den grafenstand erhoben (vgl. Feistner. Mitteilungen des vereins für gesch. der Deutschen in Böhmen xvi 137). ich führe das deswegen an, weil der einzige burggraf von Dewin, den Schröder und Lambel (Erzählungen und schwänke<sup>2</sup> 228) nach Karajan kennen, sich zugleich graf Hardegg nennt. eine verwandtschaft zwischen diesem und den jetzigen besitzern von Dewin ist nach dem angeführten nicht zu vermuten.

Über jenen Heinrich, burggrafen von Dewen, grafen von Hardegg schrieb eine abhandlung FFirnhaber, Archiv f. österr. geschichtsquellen u (1849) s. 173 ff. da sind eine ganze reihe von daten aus seinem leben festgestellt. er war im gefolge könig Ottokars II 1260 im lager bei Laa, 1262 ist er auch graf von Hardegg, nachdem er sich vermählt hatte mit Wilbirge, der witwe Ottos von Pleien-Hardegg, der zugleich mit seinem bruder Konrad 1260 gefallen war. er bekleidete dann das amt eines judex provinciae in Österreich, erscheint vielfach in urkunden, war auch mehrmals in Böhmen bei Ottokar, und starb am 23 december 1270 kinderlos. da er eine so hervorragende stellung unter den adeligen Österreichs einnahm, ist es durchaus nicht wunderbar dass er widerholt in urkunden Ottokars begegnet, da ja dieser eine zeitlang auch Österreich besafs. freilich tritt er uns schon zuerst, wo er nur burggraf von Dewen ist, in der umgebung Ottokars als von diesem hochgeehrt entgegen, da er die urkunde vor allen anderen adeligen unterschreibt. wenn er nun nicht aus Böhmen selbst stammte, so erhebt sich die frage, woher kam er? Firnhaber meint, er sei im gefolge des herzogs Ulrich von Kärnten gewesen, und Kopal in seiner 'historischen studie' Hardegg, Blätter des vereins für landeskunde in Niederösterreich zu (1877) s. 151 ff, nimmt das als sicher an; beide stimmen nämlich mit Karajan überein, welcher vermutete, Heinrich stamme aus dem geschlecht der herren von Duino in Istrien. diese vermutung ist aber nicht richtig, denn der name ist nur ungefähr ähnlich, keineswegs identisch; die herren von Duino führten nicht den titel burggraf; das wappen derselben stimmt mit dem Heinrichs nicht überein und ein Heinrich ist in diesem geschlecht nicht nachgewiesen. diese bedenken gegen die vermutung Karajans hat geltend gemacht JWendrinsky, Blätter des vereins für landeskunde in Niederösterreich zu 265 ff., vgl. auch xn 81. er meint, Heinrich von Dewin sei zum heere Ottokars gekommen im gefolge Heinrichs von Meißen, des schwagers Ottokars; sicher scheint es dass er einem Meissner geschlecht entstammte. in Meißener urkunden kommt in den jahren 1253-56 und wider 1264 (in welchem jahre Heinrich in österreichischen urkunden nicht erscheint) ein dominus Henricus burgravius junior de Debin vor, und dieser ist wol identisch mit jenem, der dann graf Hardegg wurde. über dieses Meissner geschlecht hat ausführliche nachrichten gegeben HCvdGabelentz, Mitteilungen der geschichts- und altertumsforschenden gesellschaft des osterlandes vi (1865) 313 ff: 'die burggrafen von Dewin waren wahrscheinlich mit den burggrafen von Starkenberg und von Tegkwitz eines stammes und nannten sich nach dem schloss Döben bei Grimma.' sie erscheinen zuerst 1185 und Gabelentz führt aus urkunden eine ganze reihe von diesem geschlechte an und darunter ist denn auch ein Hermannus de Dewin, 'der 1267 in einer urkunde des burggrafen Erkenbert von Starkenberg als zeuge genannt wird' (aao. 317), und zwar ist das eine schenkungsurkunde für das kloster Berg.

Dieser Hermannus ist wol derjenige, der dem Freudenleeren den stoff zur Wiener meerfahrt lieferte. wie er nach Wien gelangte, lässt sich allerdings nicht bestimmen; er kann möglicher weise schon 1260 mit Heinrich zugleich dorthin gekommen sein, oder auch später, nachdem dieser sich daselbst dauernd niedergelassen und große besitzungen und hohes ansehen erworben hatte. auch andere aus diesen gegenden siedelten ja nach Österreich über: nach dem tode Heinrichs von Dewin heiratete seine witwe zum dritten male und zwar den Berchtold von Rabenswalde, der dann auch graf von Hardegg heißt; da auch er keinen sohn hinterließ, so folgten ihm die abkömmlinge seiner schwester Gisela, die vermählt war mit Burghard, burggrafen von Maidburg oder Magdeburg; das burggrafentum von Magdeburg, das sein großvater Burkhard III von Querfurt erworben (1135) hatte, verkaufte er an Sachsen, aber den titel führte er sowie seine nachkommen fort, sodass sich nun die späteren grafen von Hardegg auch burggrafen von Magdeburg nennen, zb. (1315) Berchtold von Hardek und Purcraf von Majdburg ua.

Zu untersuchen, ob nicht zwischen diesen burggrafen von Maidburg und jenen burggrafen von Dewin ein zusammenhang schon in früherer zeit bestand — der name besagt ja eigentlich dasselbe —, das gehört nicht hierher. hier handelte es sich nur um die heimat jenes Hermann von Dewen und diese frage dürfte gelöst sein, wenn auch wol weitere urkundliche belege wünschenswert erscheinen.

Prag, juli 1885.

W. TOISCHER.

## ZUM WIENER HUNDSEGEN.

In den versen 4—10 des Wiener hundsegens hat Müllenhoff ohne zweisel richtig eine variation des liodahattr erkannt. eine nächstverwandte strophe finde ich in den Exetergnomen v. 189 ff:

Lot sceal mid lyswe, list mid gedefum,

py weorded se stan forstolen. Oft hy wordum toweorpad ær hy bacum tobreden: geara is hwær arod.

der sinn des spruches ist folgender: schlechte betriegen, tüchtige zeigen schlauheit. dadurch (durch betrug oder list) wird der stein (im brettspiele) unvermerkt hinweggenommen. oft zerzanken sie (die lyswe) sich mit worten, bevor sie aus einander gehen, während der schlagfertige (arod vgl. altn. orr) überall gerüstet ist (den schaden wett zu machen sucht oder weiß).

Die ags. strophe hat nur einen kurzvers mehr als die halbstrophe des deutschen segens, sonst gleicht sie ihr vollständig. der fünste vers oben entspricht genau dem geleite v. 6 und 10 des hundsegens. reimlos ist aber der fünste vers des ags. spruches nicht, er hat skothending:  $gea\ r-a:a\ r-od$ . ebenso aber auch v. 11 des deutschen segens:  $o\ d-e:hei\ d-o$ . die übereinstimmung der ags. und altd. strophe bis auf die skothending bei sehlender allitteration macht wahrscheinlich dass diese art des reimes dem letzten, dreimal gehobenen vers der strophe eigentümlich war. in v. 6 des segens sehlt die skothending, es wird gestattet sein zu untersuchen, ob der reim nicht auch in diesem verse einmal vorhanden war.

Zs. 11, 261 hat schon Müllenhoff auf einen segen, den JGrimm in seinem anhange zur Myth. s. cxxxvIII aus Mones Anzeiger 1834 s. 279 mitteilt, hingewiesen und denselben abgedruckt. es sei gestattet, ihn zu widerholen:

Christ sun gieng under tür:
mein frau Maria trat herfür.
'heb uf, Christ sun, dein hand
und versegen mir (das) viech und das land,
dass kein wolf beifs und kein wulp stofs
und kein dieb komm in das gebiet.
du herz trutz markstein,

hilf mir dass ich kom gesunt und gevertig heim. das gesperrt gedruckte hat Müllenhoff ausgezeichnet, der noch hinzufügt: 'ich zweisle nicht dass dieser spruch mit dem unsrigen durch mittelglieder, die uns freilich sehlen, einst noch näher zusammenhieng.'

Der spruch bei Mone ist jedesfalls ein hirtensegen, und es wird nicht nur das vieh gegen wolf und wölfin 'versegnet', sondern auch das 'gebiet' gegen den dieb. es ist nun höchst beachtenswert dass der verf. der ersten verse des hundsegens neben dem wolfe auch den dieb nennt und dass er SMartin als den hirten Christi bezeichnet. es ist anzunehmen dass er dazu durch den inhalt unseres spruches, der ihm vollständiger oder weniger überarbeitet als uns muss vorgelegen haben, aufgefordert ward. halten wir dies zusammen mit der beobachtung zu vers 6, so haben wir einmal das recht, an diesem verse eine änderung anzubringen, und haben gleichzeitig die richtung gefunden, in welcher nach dieser besserung zu suchen ist. nahe läge an die erwähnung des 'gebietes' zu denken, wie oben vieh und land neben einander genannt werden, aber v. 7 ff zeigen deutlich dass vorher nur von vieh die rede gewesen sein kann. auch genügt die blosse ansührung der hunde in einem hirtensegen nicht, es muss auch der herde gedacht werden. endlich ist zu beachten dass nach den versen 7-10 nicht neuerdings von vieh die rede sein konnte. die verse schließen ganz deutlich die versegnung des viehes ab. den anforderungen, welche form und inhalt an das zu suchende wort stellen, scheint mir allein marih zu entsprechen. ich lese daher ... dero hunto,

de r-o ma r-ihho.

wir hätten also den segen eines pferdehirten vor uns. man möchte wissen, warum marihho durch zohono ersetzt ward. es wäre möglich dass die gegenüberstellung von wolf und wulpa hier die ähnliche herbeiführte; es wäre aber auch möglich dass der hirtensegen absichtlich in einen jägersegen umgebildet wurde. jedesfalls war die änderung erst möglich, nachdem der dieb aus dem segen fortgefallen war. wo aber, dürfen wir fragen, war von diesem diebe die rede? Müllenhoff vermutet einen mehrstrophigen segen. aber wenn der dieb innerhalb der überlieferten verse genannt worden wäre und wir Müllenhoffs rat befolgten, von den versen aus christlicher zeit abzusehen und an deren stelle uns regelmäßige verse heidnischen inhalts zu denken, so gewännen wir neben dem regelmäßigen bau des segens auch inhaltlich ein gerundetes ganzes. und ich glaube, der dieb war genannt im v. 7, den ich mit geringer änderung so lesen möchte:

daz in uuolf noh uulpa noh scado uuerran ne megi. das wort scado latro ward nicht mehr verstanden und durch die redensart za scedin uuerdan ersetzt. das wort werren im segen findet sich noch Wiener Genesis 82, 17.

Ich habe Müllenhoffs zur vorsicht mahnende bemerkung am schlusse seines aufsatzes nicht übersehen, aber ich meine in der ags. strophe die berechtigung gefunden zu haben, einen schritt über seine kritik des hundsegens hinaus zu tun. die übereinstimmung im strophenbau bis auf die seltene skothending und die meines wissens noch nicht nachgewiesene verwendung derselben ohne allitteration kann kaum zufall sein.

Czernowitz im mai 1885.

JOSEPH STROBL.

## FRIJA UND DER HALSBANDMYTHUS

## VON \_ KARL MÜLLENHOFF.\*

Man muss, um das ursprüngliche wesen der göttin Frigg zu verstehen, von der richtigen erklärung des namens ausgehen. die germanische ursorm Frija ist erhalten im 2 Merseburger zauberspruch (anm. zu Denkm. iv 2), vgl. ahd. Fria, langobardisch Frēa, nd. frü Frēen, und das wort ist mit skr. prija, prijd, das in götternamen gatte und gattin bezeichnet (Pott Etym. sorsch. 2, 425), zu vergleichen. doch ist Frija nicht als substantiv, liebe, liebesgenuss = ags. frigu, zu sassen, wie aao. der Denkm., sondern passender als adjectiv, in der bedeutung  $\varphi t \lambda \eta$   $\alpha xou t c$  der name bezeichnet also die geliebte oder die gemahlin  $\alpha \alpha \tau$   $\delta \delta \alpha \gamma \gamma \nu$ , dh. des höchsten gottes: es ist also keineswegs notwendig, ja sogar unwahrscheinlich dass sie die gemahlin Wodans von anbeginn gewesen. ihre hypostasen Fulla (ihre schwester)

\* das schwer lesbare, mit correcturen übersäte manuscript der nachfolgenden abhandlung übergab mir Müllenhoff selbst, um eine reinschrift davon anzufertigen: den noch nicht ausgearbeiteten anfang (s. 217-221 zeile 11) sollte ich dann zuletzt mit seiner hilfe druckfertig herstellen. diese hilfe wurde durch seinen tod vereitelt, doch gelang es mit herrn professor Scherers freundlicher unterstützung auch den anfang, hoffe ich, nach Müllenhoffs idee auszuarbeiten. Müllenhoffs notizen sind dabei verwertet, seine eigene disposition ist befolgt und, so weit es angieng, sein eigener wortlaut gewahrt: was nicht im zusammenhängenden text untergebracht werden konnte, ist in anmerkungen verzeichnet. ebenso ist in dem schon von Müllenhoff ausgearbeiteten teil der abhandlung an zwei stellen, wo es nicht gelungen, Müllenhoffs wortlaut aus dem manuscript zu enträtseln, der sinn von Müllenhoffs worten aber keinem zweisel unterliegen kann, dies besonders vermerkt. einige von ihm selbst gewünschte stilistische besserungen sind stillschweigend gemacht, ebenso einige versehen in den citaten berichtigt, und auch hier unzusammenhängende (meist mit bleistift später geschriebene) notizen Müllenhoffs besonders angemerkt. herrn professor Scherer bin ich für seine freundliche hilfe dank schuldig.

22 februar 1885.

F. NIEDNER.

1 czech. Prije ist von Hanka gemacht.

<sup>2</sup> vgl. jedoch: Gerdr merikerti = Jord? nein!

midgard Fjörgyn Fjörgvin.

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

15

und Eir, vor allem aber Ostara! deuten auf eine allgemeinere physikalische grundlage: als mutter des lichtgottes Baldr muss sie selbst eine lichtgöttin gewesen sein. dies bestätigt der zweite Merseburger spruch, wo die Frija außerdem Sunna (Sôl) genannt und Sinthgunt, die wol mit der nordischen göttin Gna identisch ist, als gefährtin ihr beigegeben wird (s. d. anm. zu Denkm. iv 2). nur unter dieser voraussetzung ist die Såga verständlich, mit welcher Odinn täglich aus goldenen geschirren in Sökkvabekk (Sinkebach) trinkt (Sn. E. 1114. Grimn. 7): auch sie ist nur eine hypostase der Frigg oder diese selbst, nämlich die im wasser widerscheinende sonne (vgl. Altertumsk. v 1, 102). ebenso ist der name von Friggs palaste Fensalir nur zu erklären, wenn sie ursprünglich eine sonnengöttin ist: ja selbst in der merkwürdigen von Paul. Diac. 1,8 aufbewahrten langobardischen sage von Wodan und Frea scheint eine dunkle erinnerung an ihr ursprüngliches wesen als sonnengöttin erkennbar.2 da die sonne die befruchtende ist, so ist Frigg auch die göttin der liebe und der ehe, und Gylfag. 35 sind die göttinnen Siöfn, Lofn, Var und Syn gleichfalls als hypostasen von ihr und nicht von der Freyja aufzusasen; auch die Menglöd, die halsbandsrohe, in den Fiölsvinnsmål ist im grunde dieselbe göttin. so, sehen wir, geht der ganze zusammenhang der vorstellungen von der Frigg zurück auf den mythus einer sonnengöttin, entsprechend der arischen Súrvá.

Der mythus dieser göttin aber steht in engster beziehung zu den Açvins. der grundmythus von diesen ist im Rigveda dieser: sie sind als götter der morgenfrühe, des zwielichts, von allen göttern zuerst zur stelle und nehmen die Sürya oder die Ushas, die tochter des Sürya (Helios) oder des Savitar, auf ihren wagen, und führen sie als glückliche freier oder brautwerber für Soma davon (Kuhns briefe 1847/51. Muir Skr. texts v s. 236. Myriantheus Die Açvins s. 36 ff). die erscheinung aber der zwillinge als der vor allen göttern am ersten in der frühe kommenden wurde als ein wettlauf aufgefasst, in dem sie alle götter überholten (Myriantheus s. 40), und diese hochzeitsfeier als die erste und früheste von allen wurde als vorbildlich für alle anderen angesehen. ganz nach diesem vorbilde, wie es scheint, holte bei

<sup>1</sup> Ostara die zeit der Açvins? Myr. s. 33. ahd. Ôstarûn - Ushas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nach M.s bleistiftnotiz: Langob. sage von Wodan und Frea.

den Griechen auch der bräutigam die braut auf einem mit rindern, maultieren oder auch rossen bespannten wägelchen heim, auf dem nur sie zwischen ihm und seinem πάροχος platz fand. auch bei der deutschen heimführung, die wie ein triumph- oder siegeszug angesehen wurde, spielte der brautwagen keine geringe rolle, man vgl. die heimholung der braut Rigsm. 40. aber nur der erste teil der handlung, der auszug zur einholung der braut, der noch oft als wildes wettreiten ausgeführt wurde, hat dem hochzeitsseste den bei West- und Nordgermanen gemeinsamen namen brautlauf gegeben; er bildet einen wesentlichen bestandteil der hochzeitsseier und kann die ursache gewesen sein, dass der wettlauf um die braut bis auf die neueste zeit als besonderes hochzeitsspiel fortdauerte (Kuhn Märk. sagen s. 363. 358. Rank Aus dem Böhmerwalde 1843 s. 66 usw.). der deutsche brautlauf lässt es am wenigsten zweifelhaft dass die deutsche ehe- und liebesgöttin ursprünglich eine sonnengöttin war, oder eine Ostara (Ushas, Eos, Aurora), die zu einer solchen erhöht wurde. gleichfalls folgt weiter daraus dass die Divonapata ehemals zu ihr in einem ganz anderen verhältnis standen als später im norden und in Deutschland unter dem einfluss der Wodansreligion. diese sonnengöttin kann vernünstiger weise nicht eher des windgottes gemahlin geworden sein, als bis dieser selbst sich zum himmelsgotte erhoben hatte. nach dem bisher gesagten müssen wir fragen: ward sie ehedem als gemahlin des Dyaus, als Diavina, Διώνη = Juno gedacht? der entscheidung dieser frage lässt sich mit ziemlicher sicherheit nahe kommen.

Eine vom arischen urmythus erheblich verschiedene darstellung vom tagesanbruch mehr als wie in der Skirnisför und im Siegfriedsmythus vom frühlingsanfang finden wir in den nordischen Fiölsvinnsmal: der göttermythus wird in verjüngter gestalt als heroenmythus vorgetragen. der wohnsitz, wo die schöne göttin mit hilf- und segensreichen genossen thront, ist von flammendem zaune (der morgenröte) und anderen hindernissen umgeben und jedem unzugänglich, selbst dem erwarteten geliebten, als er in früher dämmerung, im morgenwinde, als Vindkald, Kalds sohn, erscheint. alle hindernisse aber schwinden, sobald er sich mit seinem rechten namen, Svipdagr, Solbiarts sohn, nennt und sich in seiner wahren gestalt zeigt. die sonnengöttin heifst hier Menglöd, die halsbandfrohe, und schon daraus darf man

schliefsen dass die Freyja erst durch eine übertragung in den besitz des Brisingamen gekommen ist.

Zum teil unläugbar entstellt ist die sage im Sörlabattr FAS 1, 391 ff, wo schon Freyja an die stelle der Frigg getreten ist. vier zwerge: Alfrigg, Berlingr, Dvalinn und Grerr, die in der nähe von Odins halle hausen, schmieden ein goldhalsband und überlassen es der Freyja, der fridla Ôdins, nachdem sie jedem von ihnen eine nacht gewährt. dass Freyja Odins buhlerin gewesen sei, weiß sonst keine quelle. die Frigg ist vielmehr auch bewahrt in der sonst sehr zerrütteten und, wie namentlich die historische anknüpfung zeigt, sehr entarteten sage bei Saxo ed. Müller s. 42 f. nach ihr hätte Frigg zuerst durch einige schmiede sich des goldes bemächtigt, mit dem eine dem Odinn geweihte bildsäule über und über geschmückt war, und dann, nachdem Odinn die schmiede hatte aufhängen und die statue wider kunstlich aufrichten lassen, sich uni familiarium hingegeben, durch list nach zerstörung der bildsäule zu dem golde zu gelangen und mit ihm sich zu schmücken. an die buhlschaft der Frigg und die gewinnung des schmuckes durch sie knüpst sich bei Saxo eine abwesenheit Odins und die herschaft eines Midodinn während derselben, freilich mit sehr unvollkommener motivierung durch seinen verdruss über die ihm widerfahrene schande und den erlittenen schaden. je schlechter dieser mythus angefügt ist und mit dem halsbandmythus im zusammenhang sich denken lässt, desto mehr ist anzunehmen dass hier zwei mythen, die beide von der buhlerei der hohen göttin handelten, aber sonst nichts gemein hatten, verknüpft sind.

In der tat scheint dies der fall zu sein nach Lokas. 26, wo Loki die Frigg beschuldigt, dass sie, allezeit mannlustig, in der urzeit Vili und Vê beide in den arm genommen habe, und nach Snorris bericht (Ynglingas. c. 3). hier heifst es nämlich: Odins brüder, die während seiner abwesenheit sein reich verwalteten, hätten einmal, als er zu lange ausblieb und auf seine rückkehr nicht mehr zu rechnen war, sein ganzes erbe unter sich geteilt, die Frigg aber gemeinschaftlich zur frau behalten, bis er kurz darauf sich wider eingestellt und sie selbst wider als frau angenommen habe. 1 hier ist von der gewinnung des schmuckes gar

<sup>1</sup> die widervereinigung der beiden gatten mag in dem mythus — denn die erzählung für eine pragmatisch-historische construction zu halten liegt nicht die rede, und es trifft die Frigg keine so arge verschuldung weder der ehelichen untreue noch der veruntreuung wie bei Saxo. auch lässt sich der halsbandmythus gar nicht mit dieser erzählung, wenn man von derselben ausgeht, im zusammenhang denken. sind also zwei verschiedene, organisch nicht zusammenhängende mythen bei Saxo verknüpft, so könnte Frigg aus dem zweiten mythus in den ersten gekommen sein und Freyja daraus verdrängt haben. allein dagegen protestiert die deutsche überlieferung. in Deutschland und England nämlich gibt es keine spur von einer göttin mit namen Frouwa (Mannh. Germ. myth. s. 788) oder Frige!

Wenn daher Ermenrichs großer schatz, dessen hauptbestandteil das gold der Harlunge bildete (Fl. 7854ff), Brisingamene ich nehme das wort (= Brisingr Thorsdrapa) als ein compositum - genannt wurde, und der wohnsitz der früheren besitzer desselben, der sitz der jungen Harlunge, nach Altbreisach am fuße des vulkanischen Kaiserstuhles oder mons Brisiacus versetzt wird (Zs. 12, 302 ff) — an den nahe zwischen Freiburg und Breisach belegenen Venusberg von Ushausen sei nur erinnert -, so kann man diese nur mit der Frigg im zusammenhang gedacht haben. aber in welchem? die sage von ihnen ist jedesfalls vor der von Dietrich von Berne, nach dem sicheren zeugnis des ags. Wandererliedes, schon vor dem 7 jh. (Zs. 12, 279) an die von Ermenrich angeknüpft, also wenn nicht schon durch die Goten selbst, so auf dem wege, auf dem sich diese über Deutschland verbreitet; in welchem falle die Alemannen, die so gut wie die Schwaben Ziuwari waren, den ersten anspruch darauf haben. der brandenburgische Harlungeberg, auch wol das braunschweigische schloss Harliburg oder Herlingsburg bei Vienenburg (WGrimm HS<sup>2</sup> 38 anm. 51. Zs. 15, 313. Origg. Guelf. 3, 363. MG LL 2, 22 f. Proble Harzsagen 1854 s. 14 f. 248 f) — als alte herschersitze oder schatzberge? - setzen bis auf einen gleich zu erwähnenden fall wol überall die Ermenrichsage voraus. bloss der name Irminfrid machte aus dem diener des himmelsgottes, dem Irminhelden kein grund vor - auf dieselbe weise, wie gewöhnlich in anderen volkssagen, durch ring und becher herbeigeführt sein: nur muss man nicht den weitverbreiteten sagentypus (WMüller in Schambachs Nieders, sagen s, 389 ff. SGrundtvig Danm. volkeviser 2, 608 ff. 3, 907 f) aus dem mythus herleiten, sondern muss lieber umgekehrt die benutzung eines herrenlos herumirrenden typus durch den mythus annehmen.

Iring, einen mann des thüringischen königs. 1 der mythus von der Svanhild und ihren brüdern (und von Heime und Witege) hat auch vermutlich eher dem Irmintiu angehört als dem Gotenkönig. so könnte man auch den gott im Harlungenmythus an seine stelle setzen und in übereinstimmung mit der allgemeinen durch zahlreiche andere beispiele gestützten erfahrung auch hier annehmen dass bloß ein zufälliges zusammentreffen der mythischen und der geschichtlichen namen zur verknüpfung von mythus und geschichte und damit zur heldensage geführt habe. dann käme man von Ermenrich leicht auf Frija oder die sonnengöttin als gemahlin oder braut des himmelsgottes, und zwar auf diesem wege.

Von den namen der beiden Harlunge ist uns der eine (ahd. Ambrihho, Embrihho, ags. Emerca) unverständlich, wenn der stamm nicht wesentlich mit amal, aml identisch war und etwa einen unermudlichen oder sich anstrengenden anzeigte, der andere aber, ahd. Fritilo (ags. Fridla, nicht Fridla) ließe sich mit 'Schönle' widergeben. beide für sich genommen ließen wol an ein par zwerge oder elbe denken, aber der geschlechtsname, ahd. Herilunga2, ags. Herelingas (vgl. mhd. herla, harle), in dem nur sprachliche oder geschichtliche torheit die Heruler finden kann, allein an ein streitbares rüstiges par, wie die Açvina, [und merkwürdig ist dass die langobardische sage das brüderpar der Vandalen, das sich ihrem Ibor und Aio (Paul. Diac. 1, 3) entgegenstellt, Ambri und Assi (aao. c. 7. vgl. die Assipitti c. 11 und 12) nennt, von denen der eine (Ambri) wenigstens wesentlich denselben namen wie der eine Harlung trägt].3 noch die spätere überlieserung schildert sie als ein par übermütige junge leute, die keinen waldvogel und kein wildtier auf ihren wegen verschonen (vgl. Rigsm. 46. Kudr. 1096 f. Parz. 400, 1 ff. 721, 18 f) und den frauen an Ermenrichs hofe keine ruhe lassen, und die verwegen endlich dem angriff ihres oheims entgegengehen. lügnerisch ist freilich im sinne der sage die beschuldigung, die den angriff hervorrust (Thidrekss. c. 281), dass sie es selbst auch auf Ermenrichs gemahlin abgesehen haben, aber durch wesentlich dieselbe beschuldigung stürzt auch Bikki lörmunreks sohn Randver nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. die Irminsäule der Sachsen in Scheidingen (mit bleistist über die vorhergehenden worte geschrieben).

<sup>2</sup> oder Harulung?

<sup>3</sup> die eingeklammerten worte geben nicht den wortlaut M.s genau wider.

der nordischen sage ins verderben; derselbe erleidet auch dieselbe todesart, wie die Harlunge nach der deutschen sage. vielleicht hat also eine verschiebung und übertragung der sagenelemente stattgefunden, was eine nähere analyse und betrachtung der nordischen lörmunrekssage bestätigen könnte. gehört die beschuldigung ebenso wie die todesart des hängens der Harlungensage eigentümlich an, so sieht man aufs deutlichste dass derselbe mythus der zerrütteten erzählung Saxos zu grunde liegt, und wie sich dazu der Sörlahattr verhält.

Beide sind jüngere umbildungen desselben als die Harlungensage, die kurzeste und jungste von allen aber die im Sörlahattr. die zwerge in der nähe von Odins saal vereinigen hier, was bei Saxo auf die fabri und den unus familiarium sich verteilt, und ist diese verteilung auch erst eine folge der zerrüttung, so ist bei Saxo noch die todesstrafe der verbrecher geblieben, die im Sörlapattr vergessen ist, offenbar, weil schon die fridla Freyja an die stelle der großen göttin, der gemahlin Frigg, getreten ist. diese behauptet daher, auch abgesehen von ihrer deutschen überlieserung, im mythus ihren platz, und die dänische verwilderte überlieferung erweist sich hier wie in anderen fällen als die ältere echtere. die schuld der beiden göttinnen erkennen beide nordischen überlieferungen unumwunden an, die deutsche bleibt bei einer beschuldigung und anklage stehen. sie stimmt aber mit der dänischen in der über die liebhaber oder die lieblinge der göttin verhängten strafe überein, zum beweise, dass der mythus, als er im norden an die Odinsreligion, in Deutschland an die heldensage übergieng, aus der göttersage schon zu einem heroenmythus herabgesunken war und einen teil seiner alten bedeutung eingebüst hatte. denn in der tat scheint es uns nicht zweiselhast dass die Harlunge Ambrico und Fridila im grunde die beiden Zeussöhne, die Açvina, sind, die nicht nur die sonne oder ihre tochter im wettlauf ersiegten, sondern auch prangend im goldschmuck, die brust bedeckt mit breitem geschmeide, dem kein anderes gleicht, dieselben auf ihren wagen nahmen und entweder als ihre eigene braut davonführten oder als braut und gemahlin ihrem vater, dem höchsten himmels - und tagesgott zuführten (Myriantheus aao.). dass sie dies einmal getan, mussen wir annehmen, wenn Odinn-Wodan der gemahl der Frija-Frigg ist, und dass zugleich der vornehmste der Zeussöhne als

der einzige sprössling dieser ehe gilt, konnte nur in einem sehr späten stadium geschehen, und ältere vorstellungen daneben sich nur in veränderter und verjüngter gestalt erhalten. hatte der himmelsgott ehedem das brüderpar mit der nacht erzeugt (Myriantheus s. 57 ff), so konnten sie, wie Randver dem lörmunrek die Svanhild, am morgen die schöne sonnentochter oder sonne als gemahlin ihrem vater zuführen. sobald dies verhältnis anstößig erschien, so wurde es gelockert durch annahme einer anderen herkunft für sie. die Harlunge gelten für Ermenrichs brudersöhne. hieß es außerdem ursprünglich, die Acvins selbst wären die freier der Sûrya gewesen und von ihr zu gatten erkoren (nach der indischen und griechischen sage Myriantheus s. 36 ff. 50), so war stoff genug gegeben, nicht nur zur characteristik der knaben, sondern auch zur beschuldigung und bei fortschreitender entwickelung der sage zur verschuldung und zu ihrer verurteilung durch den strengen, furchtbaren herrn des himmels.1 mit einem großen leuchtenden balsband aber die am morgen am himmel erscheinende göttin auszustatten, lag nahe, und dem Germanen zumal, da es sitte war, die tochter nicht ungeschmückt und unbeschenkt aus dem hause zu entlassen, sondern gulli reifda, gulli gædda, wer es zu leisten vermochte: was hätte aber der vater einer göttin nicht vermocht! ihre mitgist aber oder ihr schmuck konnte als ein erwerb, den das brüderpar im wettlauf errungen, und als ein ihrer hut empfohlener besitz, endlich, als sie zu zwergen einschrumpsten, als ein von ihren händen verfertigtes kunstwerk angesehen werden, so erklären sich alle stufen der sage natürlich aus dem Dioscurenmythus. aber eine andere sage knüpft sich noch daran, und wir erhalten damit den beweis, dass die Harlungensage nichts anderes ist als ein verjüngter göttermythus.

Als der erzieher und hüter der jungen Harlunge wird der getreue Eckehart gepriesen, der sohn des Häche (ahd. Hahihho).<sup>2</sup> die rolle, die ihn die volkssage spielen lässt, als warner am eingange des Venusberges, der hölle, oder an der spitze des wilden heeres der Holda (Zs. 12, 303) kann er doch erst aus der helden-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ihr tod hat an sich guten sinn: wenn sie ursprünglich das zwielicht repräsentierten, so wird der aufgang der sonne ihr tod: er konnte am morgen in der frühe oder am abend nach dem zwielicht vollzogen werden. das zwielicht als momentane erscheinung gefasst gibt sterbliche heroen, als götter perennierende mächte.

<sup>3</sup> altn. Haki Hache! nein!

sage und deren mythus überkommen haben. er hat ein schnelles mutiges ross: Röschlin oder Rusche (vgl. mhd. rosche, rösche); er ist es, der den arglosen Harlungen das ihnen von dem in eilmärschen heranrückenden Ermenrich drohende verderben ankundigt; denn die in der Thidrekss. herschende namenverschiebung, durch die Eckehart zu Fritila<sup>1</sup>, die Harlunge selbst aber zu Eggard und Aki, sowie ihr vater zu Aki Örlungatrausti (d. i. Hache Harlungetröst) wurde, ist leicht berichtigt. Eckehart Hachensohn ist allein der wahre Harlungetrost. dass die rolle des hüters und warners ihm aus dem mythus seiner mythischen natur nach anhaftet, ist nicht zu bezweifeln. Eckehart, der Harhinge man, und Eckewart werden freilich überall - auch in der Flucht (DHB 11 333), und WGrimm (HS2 144) irrt - unterschieden: aber Eckewart, der Kriemhilde man (Nib. 1582, 3), der schon dem Siegfried gedient hat (1573, 3), auch (1573, 4) von Rüdiger als gränzwächter bestellt, von den Burgunden in der nacht schlasend auf der marke (Rüdigers und des hunnischen reiches) angetroffen und von Hagen seines schwertes beraubt wird, dessen er seinem namen Eckewart gemäß hüten sollte, dasselbe aber mit einem reichen goldgeschenk zurückerhält, und der ihnen nun die erste warnung vor der ihnen im lande drohenden gefahr ausspricht, ist unläughar dieselbe mythische person mit Eckehart, dem Harlungenhüter und -warner, und Eckewart muss in dieser rolle als hüter der Kriemhilde und ihres goldes schon im 11 jh. in der Nibelungensage festgestanden haben, wenn der im jahre 1002 gefallene markgraf Eckewart von Meißen mit ibm verschmolz und durch die verschmelzung ein markgraf Eckewart in Kriemhildens persönlichem dienste sich ergab.2 außerdem versteht es sich von selbst dass auch Eckiwart, nach seinem namen 'der mit dem schwerte standhaltende, nicht weichende', mit einem ausgezeichneten schwert ausgerüstet gewesen sein muss, das im Alphart 380 Gleste genannt wird und ohne das es unbegreislich wäre dass Häche, sein eigner vater (Bit. 12210) gerade das Eckenoartes swert führt.

Sein gegner und gerader gegensatz ist der ungetreue, falsche Sibeche, der als böser ratgeber Ermenrichs denselben anstiftet,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seofocanwyrd und Fridelabyrig in Berkshire Cod. dipl. Kemble nr 1216 a. 958? (quer am rande geschrieben).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> und augleich mit ihm ein markgraf Gêre.

die Harlunge zu verderben, an dem rache zu nehmen dem Eckewart endlich gelingt, indem er ihn (in der Rabenschlacht 863 ff. 866) auf der flucht einfängt und ihn nackend quer über das ross gebunden durchs heer führt, um ihn dann aufzuhängen, oder auch, wie dem ihm substituierten Ribestein, ihm vorher das haupt abschlägt (Fl. 9813 ff. 9843 f). dass Sibeche ehemals der getreue hiefs, ehe er sich in sein gegenteil veränderte (WGrimm HS<sup>2</sup> 297. 298 f), kommt für den mythus schwerlich in betracht. der getreue Eckehart und der ungetreue Sibeche sind geborene gegner und gehören demselben mythus an. beide sind auch mit einander und zugleich mit den Harlungen einmal vor Dietrich von Berne in die Ermenrichssage gekommen (Zs. 11,292. 6, 458). über ihre herkunft aus der göttersage lässt die nordische überlieferung keinen zweifel.

Der Sörlabättr erzählt nach c. 1 weiter (vgl. s. 220) dass, als einst Odinn durch Loki von der erwerbung des halsbandes durch Freyja unterrichtet worden, er ihm befohlen habe, ihm dasselbe zu schaffen, welchem auftrage sich Loki nur mit dem äußersten widerstreben unterzieht. laut schreiend sei er fortgegangen; außen ist es sehr kühl, sodass ihn sehr zu frieren ansängt, und das schlafgemach der Freyja ist so dicht von allen seiten verschlossen, dass er in eine fliege verwandelt nirgend einen eingang findet, bis auf eine öffnung am giebel, so groß wie ein nadelstich, durch die es ihm gelingt hineinzuschlüpfen, als floh die schlafende göttin durch einen stich ins kinn zu einer wendung zu veranlassen, dann das halsband loszuknöpfen, die türen des gemaches von innen zu öffnen und es dem Odinn zu überbringen. wie wir bisher am Harlungenmythus den übergang aus der götterin die helden-, dann in die zwergensage gesehen haben, so wird auch hier der raub des kleinodes nicht mehr, wie es dem ursprünglichen göttermythus entsprochen hätte, als ein alltäglicher vorgang, sondern ebenso wie wir es in vielen anderen göttermythen und regelmässig in der heldensage sehen, nur als ein alljährlicher, im laufe des jahres widerkehrender vorgang dargestellt. die göttin ist als ein chthonisches wesen oder als eine göttin der schönen jahreszeit gedacht, die abgeschlossen in der verborgenheit ihren winterschlaf abhält, aus dem sie Loki als wärmebringender frühlingsgott oder endiger des winters hervorlockt. damit steht, was weiter folgt, in keinem rechten zu-

sammenhange. Freyja erwacht, verlässt auch bald ihr gemach und sordert von Odinn ihren schmuck wider. sie erhält denselben aber nur zurück gegen das gelöhnis, zwei gleich mächtige könige in einen unaushörlichen kamps mit einander zu bringen, in dem jeder gefallene sofort sich wider erhebt, um an ihm ferner teilzunehmen, und der so lange dauern soll, bis ein christenmann sie kämpfend von dieser unnot erlöst, was nach c. 8.9 nach 143 jahren — nach c. 3, vom 24 jahre nach dem falle des zur zeit von Christi geburt herschenden königs Fridsrödi an gerechnet, sollte man eher erwarten gegen 1000 jahre -, im ersten regierungsjahre Olaf Tryggvasons (a. 995) geschehen sein soll. die erzählung im Sörlabåttr geht gleich c. 1 von der nachweislich schon seit Ari auf Island herschenden enhemeristisch - historisierenden aufsassung der göttersage aus. in der erwähnung des streites aber kommt, wie wir gesehen haben, der reine mythus zu tage. zuletzt aber ist aus dem alten mythus von dem ewig bis zum ende der welt dauernden Hiadningavig eine spukgeschichte geworden. die mit dem austreten der christlichen lehre und mit der einführung des christentums ihr ende findet, ohne zweifel durch die volkssage. die umbildung geht von der norwegischen oder vielmehr isländischen sage aus, die wir in einer gestalt bei Snorri (Sk. 50) kennen. wie bei Saxo wird Sörlabattr c. 8. 9 Haey (jetzt Hoy), eine der stidlichsten Orkneys, am Pentlandsfirth als schauplatz des kampfes genannt, der kampf selbst aber nicht einmal mehr mit seinem alten namen, obwol Hagen und Hedinn die ansührer der kämpsenden sind. die vergleichung mit Snorris erzählung ergibt, wie mancherlei zutaten und wie starke veränderungen der mythus im laufe der zeit im munde des volkes und durch die gelehrten bis zur darstellung durch den sagenschreiber erfahren hat, die verbindung mit dem halsbandmythus sehlt bei Snorri und in allen übrigen sassungen der Heteningenoder der Hiadningensage. die bedingung, die Odinn der Freyja für die widererlangung des schmuckes gestellt haben soll, dass sie zwei könige mit einander versehden solle, steht in keinem mythologisch verständlichen inneren zusammenhange mit der vorhergehenden erzählung. von den veränderungen aber, die den mythus betroffen haben, greifen keine tiefer in ihn ein, als die durch die bedingung Odins sich ergebende tiefere verflechtung der Freyja in die handlung, so kommt man leicht auf die vermutung, dass die verbindung mit dem halsbandmythus überhaupt nur eine spätere erfindung und combination ist: im gegenteil aber lehrt die weitere erwägung dass die verbindung uralt sein muss und die nordische erzählung viel mehr in diesem puncte lückenhaft und durch verkennung unvollständig als falsch und ein späteres machwerk ist.

Mein erster versuch, in die geschichte des deutschen altertums tiefer einzudringen, setzte (1842/3) bei der Hiadningensage an: der versuch, ihre geschichte zu enträtseln, mislang, wie methodisch ich ihn auch anstellte, verschaffte mir aber die einsicht, dass sich das rätsel erst nach und nach in einem größeren zusammenhange lösen werde, und ich hoffe nicht dass die lösung, die ich für einen teil der aufgabe im folgenden vorlege, mich noch einmal als verfrüht gereuen wird.

Nach einer anderen schon aus dem 10 jh. durch die Hüsdräpa vollständig bezeugten nordischen überlieferung (Sk. c. 8. 16) stahl Loki das Brisingamen und verbarg es hinter oder auf einer meeresklippe fern im westen, wie man der nordischen anschauung gemäß annehmen muss, aber Heimdall, der allezeit am rande des himmels wachende hüter des zuganges zum reiche der götter schlich sich hinzu in robbengestalt und brachte es nach einem streit mit dem in gleiche gestalt verwandelten Loki der Freyja wider.

Die symbolik dieses mythus liegt auf der hand. ein täglicher vorgang ist ganz deutlich darin abgebildet. der morgenröte tritt die abendröte gegenüber, und mit der abendröte hat Loki der am morgen erschienenen göttin das halsband gestohlen und es an der klippe des westlichen meeres verborgen. allein der gott aller frühe und alles anfangs und werdens, den Uhland seit lange in Heimdall erkannte, bringt es der göttin wider. die robbengestalt ist nur die nächtliche umhüllung der lichten oder wahren gestalt der beiden götter, in der sie am rande des meeres ihren streit aussechten. stellt man diesem mythus die Hiadningensage gegenüber, so gewinnt die entscheidung des höchsten himmelsgottes sosort einen anderen sinn. dann vertritt der junge schöne Hedinn Heimdall, Hildr, die ihrem vater von Hedins seite ein goldenes halsband zur sühne anbietet und jede nacht mit ihrem zaubergesang die gesallenen krieger von neuem zum leben erweckt, die halsbandgöttin, der finstere, unversöhnliche Högni endlich, dessen schwert Dainsleif - erbstück oder schwert des todes -, sobald

es gezogen ist, jedem manne den tod bringt, den alles endigenden und beschließenden Loki, wie in anderen sagen. das Hiadningavig aber, was ist es anders, als ein bild des unaufhörlichen, allgemeinen, aber nie entschiedenen kampfes entgegengesetzter mächte, des aufgangs und des niedergangs, des entstebens und vergehens, des seins und des nichtseins? auch Loki und Heimdall werden am jungsten tage mit einander kämpfen und einer des anderen tod sein. nur in der stille der nacht scheint ein stillstand einzutreten und scheinen auch die gegensätze zu ruhen. die könige ziehen sich nach der alten erzählung bei Snorri auf ihre schiffe zurück, und die toten, mit ihren angriffs- und schutzwaffen zu stein geworden, liegen regungslos auf dem wahlplatz. nur die zauberin Hildr wacht, und am morgen beginnen sie sichtbar wider ihr altes spiel. der kampf ist der wesentliche, bleibende kern des mythus. seine bedeutung reicht nach der angegebenen auffassung üher die bedeutung von Heimdalls und Lokis streit um das halsband hinaus, aber er steht damit nicht in widerspruch. der heldenmythus gibt dem göttermythus nur einen allgemeinen sinn. der kampf, in wahrheit sowol ohne ansang wie ohne ende, konnte nicht ohne selbständigen ansang und eine epische einleitung bleiben, und sieht man näher zu, so geht sie nicht nur wie natürlich von der dem göttermythus entgegengesetzten seite, der region des aufganges, aus, sondern sie kehrt ihn auch nur bis zu einem gewissen grade um. der wilde Hagen, der vertreter des Loki, ist im heroenmythus der vater der schönen Hilde, der die halsbandgöttin vertretenden jungfrau, man kann sagen, mit demselben rechte, wie vedische hymnen dem Agni einen anteil am tagesanbruch zuschreiben, wie etwa das erste im osten aufblitzende tageslicht ein von ihm entstandener strahl oder funke heißen oder von ihm gesagt werden konnte dass er der nacht und finsternis ein ende mache. mit Hedinn, dem lichten sohne des Hiarrandi, des himmelspoles (nach FMagnussen Lex. myth. 430. 641 ff) hat er, wie die Hedinssage, Saxo und die alemannische Waltharisage gleichmässig bezeugen (Zs. 12, 274), einen bruderbund geschlossen, in demselben sinne, wie Odinn und Loki seit urzeiten durch blutsbrüderschaft verbunden sind, wie vielleicht auch Eckehart, der getreue, und der ungetreue Sibeche ehedem gleichgesinnte freunde waren, wie entstehen und vergehen von jeher gesellen sind. Hedinn aber, der vertreter Heimdalls, entführt jetzt die Hildr: beide sind in gegenseitiger hestiger liebe entbrannt und entsliehen mit den schätzen, sei es ihres vaters oder denen, die Hedinn ihr zugebracht. der anfang des kampses auf Haey mit dem nachsetzenden Hagen wird eher am mittag auf der höhe des himmels, auf Himinbiörg, Heimdalls wohnsitz, sein als im westen auf einer der Orkneys.

Die mythen von Hedinn, Hildr und Högni und von Heimdall, halsbandgöttin und Loki stehen in einer so durchgreisenden nahen beziebung zu einander, dass nach meinem dafürhalten der eine von ansang an in beziehung zum anderen, die Hiadningensage als gegenstück und abschluss des göttermythus entstanden sein muss. wir sehen sie nach verschiedenen andeutungen und nach mindestens fünf oder sechs alten aufzeichnungen über die ganze germanische welt verbreitet. Snorri, der aus älteren liedern und der daran oder an die poetische redeweise überhaupt sich anschließenden tradition schöpste, gibt sie wesentlich in der gestalt, von der alle übrigen traditionen sich ableiten lassen: bis auf den brüderbund lässt er kaum etwas vermissen. mit den schätzen, die liebe der Hilde für Hedinn treten ganz deutlich hervor, und, wenn auch nicht behauptet werden kann dass der mythus bis in alle einzelheiten gerade so von anfang an erzählt worden ist, und dass nicht auch in den übrigen traditionen ein und der andere alte zug sich richtig erhalten habe oder besser zum vorschein kommt, so ist doch alles, was er berichtet, in sich zusammenhängend und in allem wesentlichen auch mythologisch wol verständlich. ihm da, wo er mit seinen angaben allein dasteht und keiner der anderen berichte ihm zur seite tritt, das wort im munde zu verdrehen, ihn zu verdächtigen dass er tag und nacht verwechselt habe, weil er aus den ihm wolbekannten alten liedern nicht so wie wir gelernt dass zwerge und riesen vom strahl des morgens betroffen öfter als stein dastehen, und so den mythus in eine spukgeschichte, wie in der sage, die sich bei tage fyr Dellings durum abspielt, zu verkehren, ist ein nicht zu verantwortendes verfahren (Uhland Schr. 7, 283). für seine treue und zuverlässigkeit in der widergabe desselben spricht auch dass er sich durchaus nicht bemüht, dem Hedinn irgend einen wohnsitz anzuweisen, und bei Högni nur durchblicken lässt dass man sich sein reich neben mehreren anderen außerhalb und südlich von Norwegen dachte. die ausbildung

der epischen sage verlangt nichts mehr als die haft an einem bestimmten, wenn auch unbekannten und sabulosen local, und mit der anknüpfung an einen bekannten historischen ort stellt sich der heroenmythus entschieden auf den boden der eigentlichen heldensage, wie die weitere sagenentwickelung lehrt.

Nach einer notiz aus der jungeren isländisch-norwegischen überlieserung in der Gönguhrolfssage c. 17 (FAS 3, 284) soll Hedinn fern aus dem morgenlande, aus Indien nach Dänemark gesegelt sein und unterwegs für eine zeit lang eine zwischen der Tartarei und Russland belegene insel Hedinsey besessen haben. die Hedinssage selbst lässt den Högni in Dänemark herschen, nur in folge einer vermengung verschiedener sagen (vgl. Saxo s. 80 c. not. uber. FAS 3, 408, 433, 434). Hedinn soll aus einem sonnen- oder heidenlande, aus Africa, dahin gelangt sein. bei dieser gleichartigkeit und ühereinstimmung in der tradition können beide späteren sagas immerhin einer alten bedeutsamen anschauung, wenn auch in roher weise, einen ausdruck gegeben haben, den Snorri ihr versagte. Högni gehört auch nach Saxo dem dänischen reiche als jarl oder unterkönig des Fridfrodi in Jütland an, sodass die ganze nordische sage in diesem puncte ziemlich übereinstimmt. Hedinn soll als könig eines ansehnlichen norwegischen fylkis zum Fridfrodi gekommen sein. die weitere einslechtung der ohnehin schon verwilderten sage in die geschichte des nach außen hin erobernden, nach innen in seinem reiche streng auf frieden haltenden königs durch die hand des geschichtsschreibers zerrüttet vollends ihren mythischen character und zusammenhang. die von Saxo erwähnte volkssage bewahrte indes in dem gespenstischen kampfe auf Hiddensee (Hithins ö) bei Rügen noch durch den nächtlichen zaubergesang den schatten des alten mythus. die rein-epische fortbildung muste demselben bald entsagen.

Den Angelsachsen in England lag im 7 und 8 jh. der schauplatz der alten heldenzeit rückwärts, diesseits der Nordsee, in ihrer alten heimat und deren umkreise. daher hieße es (Vlås. 21) bei ihnen: 'Hagena waltete der Holmrygen, Heoden der Glommen.' nach der ordnung der außählung dabei ist an völker im östlichen Germanien zu denken, und da die Glommen noch einmal (v. 69) mit den Rügen zusammengenannt werden, sind die Holmrygen gewis die Rügen auf den inseln der Weichsel oder der

Oder (vielleicht Tacitus Lemovii Germ. c. 43), und nicht etwa die nordischen unbedeutenden Halmrygir auf den kleinen inseln im westen von Rogaland im südlichen Norwegen: aber auf diese localisierung mag noch die bedeutsamkeit des namens der großen Rugier geleitet haben. die sonst unbekannten Glommas, d. i. Glammas, gehören wol ganz dem mythus an. der mythus aber ist schon jedesfalls zur bloßen heldensage geworden, wir erfahren von ihr freilich nur noch dass Heorrenda ein vorzüglicher sanger der Heodeninge gewesen sei; aber dies genügt, um die weitere epische ausbildung der sage zu beweisen. es ist derselbe name, den Hedins vater im norden führt und der dort auch als ein beiname Odins erscheint (Sn. E. 2, 472b. 555b. vgl. 1, 438, 3. 666, 1 == Hattatal 53). auch ein Hiarrandahljod, ein außerordentlicher sänger, war dort, wenigstens in späterer zeit, bekannt (FAS 3, 223). möglicher weise knupfte sich also ganz von alters her die vorstellung von einem außerordentlichen sänger an diesen namen, ja der name selbst auch könnte als sängername (= Hwerbel, Werbel) aufgesasst und gebraucht worden sein (Zs. 12, 312). von demselben bestande, der in der nordischen überlieserung vorliegt, muss jedessalls die ags. weiterbildung ausgegangen sein, und ebenso die deutsche sage, die statt den allmählich unverständlich werdenden, dem ags. Heorrenda, altn. Hiarrandi bis auf die schwache form entsprechenden namen Hërrand beizubehalten, ihn lieber seit der zweiten hälfte des 11 jhs. (aao. 313 f) durch den bedeutsameren, verständlicheren und darum passenderen namen Hôrant<sup>1</sup> ersetzte und noch den sänger, der durch seinen abendlichen gesang alle lebenden wesen bezaubert und die liebe der Hilde für Hetel gewinnt, als nächsten mag anerkennt. der nächste, erste schritt der weiterbildung wäre die verschiebung der sangeskunst von Heorrenda-Hiarrandi-Herrant auf Heoden - Hedinn - Hedan gewesen, und in der tat, eine version der süddeutschen Waltharisage legt dem helden zauberhaften nächtlichen gesang bei, durch den er die liebe der Hildegunde gewinnt, aber dass die sage diesen gesang dem helden noch neben dem totenerweckenden nachtgesang der Hilde jemals beigelegt hatte, ist nicht glaublich, und noch weniger, wenn sie den sänger als besondere person neben den um Hilde werbenden

¹ eine wunderliche umdeutung (mit bleistift zu H\u00f6rant von M. geschrieben).

stellte. diese gesonderte stellung des sängers in der ags. und deutschen sage lässt schließen dass der zaubergesang der Hilde schon abgenommen war, und weiter dass auch die umbildung des mythus zu einer epischen sage, wie wir sie in der deutschen sage fanden, bei den Angelsachsen nicht bloß begonnen hatte, sondern im wesentlichen auch bereits erfolgt war. die versühnung des Hagen und Hettel durch Hilde, auf die es schon der mythus anlegt, wird nach der deutschen sage würklich vollzogen, und diesen abschluss setzt die ausbildung der deutschen sage vorans, die aus der fränkisch-friesischen oder niederrheinischen gegend in der zweiten hälfte des 11 jhs. nach dem südöstlichen Deutschland kam. waren die ansange der epischen ausbildung der Hildensage, wie die besondere ausstellung des sängers lehrt, bei Angelsachsen und Franken und Friesen dieselben, so darf und muss dasselbe auch von dem abschluss gelten, und es ist nicht entfernt daran zu denken dass die sage erst im 9 jh. von den Dänen nach den Niederlanden gebracht ist. gilt Hettel im mhd. gedicht für einen Dänen und neben friesisch-deutschen gebieten an der nordsee Danemark und das nordland für sein reich, so kommt das daher, dass der niederrheinischen oder friesisch-frankischen sage im 11 jh. zunächst die zeiten der Dänenund Normannenzüge vorschwebten, sodass sich ihre verdunkelte erinnerung an ihre eigene alte einheimische seeheldenzeit darin umsetzte (Zs. 6, 63 f. 440 f. 12, 262 f. Denkm. 303. Lappenberg Gesch. Englands 2, 408. DA 1, 45 f). sie verlegte den kampf zwischen Hedinn und Hagen an die südliche Scheldemundung, auf den Wülpensand, jedesfalls ehe dieser name in die Kudrunsage vorrückte, und das reich Hagens auf die entfernteste insel unseres weltteils, nach-Irland. diese localisierung braucht nicht so alt zu sein und noch in die zeit des mythus hinaufzureichen, sodass der Wulpenwerder schon der schauplatz des endlosen Hedaningovig war; aber zusammen mit dem ansatz von Hettels reich und der ausbildung der eigentlichen Kudrunsage, beweist sie immer dass die Hilde- oder Hedaningensage von alters her schon vor den Dinen und Normannen in den Niederlanden bekannt war. sie kann hier zuerst ihre epische ausbildung erhalten haben und in dieser ihrer vordänischen und vornormännischen gestalt nach England hinübergebracht sein: sie kann auch umgekehrt in England ausgebildet und von dort her auf diese seite der nordsee

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

verpflanzt sein. auf der einen oder der anderen seite muss die ausbildung zuerst geschehen sein: in beiden fallen aber lehren uns die aussagen der sänger, die des weitgereisten von der Mittelelbe und die des Deor, der vor Heorrenda das sangeramt bei den Heodeningen verwaltet haben will, dass sie nicht lange nach oder noch in derselben zeit erfolgt ist - im 5 und 6 jh. -, wo die Sachsen und Angeln, jene an den Rhein-, Maas- und Scheldemundungen vorüber nach dem südlichen, diese geradewegs über das meer nach dem nördlicheren römischen Britannien zogen, für den regen verkehr und den nahen zusammenhang. der im 6 jh. zwischen den Friesen und Franken auf dieser seite und den Sachsen in England, überhaupt zwischen beiden seiten der nordsee bestand, liesert der Beowulf den besten beleg, da er ohne denselben gar nicht existieren wurde. als zweiter beleg, wenn er auch von etwas jungerem datum sein sollte, muss hinfort die Hildensage unserer Kudrun gelten.

Der mythus von Hedinn, Hilde und Hagen war also weit früher vorhanden als die nordischen zeugnisse belegen können, und er war nicht bloß im norden, sondern auch bei den südlicheren seeanwohnenden Germanen zu hause. die helden stellte man sich als seefahrer vor, und der mythus, in eine epische sage verwandelt, blieb auch bei ihnen eine seeheldensage. er mag von je her ursprünglich in diesem character gedacht und so auch bei den stämmen des innenlandes verbreitet gewesen sein. es ist aber nicht zu verwundern, wenn er hier diesen character aufgab, und zumal, wenn er auch bei ihnen in die heldensage übertrat, einbüßte. 1

Nach der übereinstimmung in den grundzügen könnte man die rheinfränkische (oder sächsische?) sage von Herbort und Hilde oder Hildeburg für eine solche umbildung halten. sie lehnt sich auf der einen seite völlig an die seeheldensage an, und die anknüpfung an Dietrich von Bern, wie in der Eckensage und bei Sigestab von Bern, wo Verona-Bonn zu verstehen ist (Zs. 12, 357. 59), bestimmt auch ihren schauplatz und spielraum näher. aber sie weicht im detail doch zu sehr ab. der für die Hildensage entscheidende name Hagen fehlt, und von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ob die ortsnamen *Hetininga Hettlingen* im canton Zärich und *Heteninge*, jetzt *Hötting*, bei Innspruck aus dem mythus stammen, muss dahingestellt bleiben.

Herborts vater Ruodlieb (Ruodleib) erfahren wir eben genug, um einzusehen dass die sagen von sohn und vater zu einander in nahem verhältnis stehen, und dass jene vielleicht ehedem wesentlich anders lautete, als es nach dem allgemeinen schema der entführungsgeschichte den anschein hat.

Desto gewisser ist die alemannische Waltharisage eine umbildung der sage von Hedinn und Hilde (Zs. 12, 274), da selbst die jungere frankische version Hagen als der sage durchaus wesentlich und als gegner des mit der geliebten Hiltegunt und den schätzen fliehenden helden anerkennt. selbst der nächtliche gesang sehlt nicht bei der Hildegunde und wird dem Walther zugeschrieben (vgl. s. 232). die alemannische umbildung lehnt sich an die nach Attilas tode a. 453 schnell ausgebildete Nibelungensage an. lässt die frankische version Walthari mit den nachsetzenden leuten Etzels, also im osten des reiches kämpfen, um die schmach der niederlage von den Franci-Nebulones abzuwälzen. lässt aber die alemannische sage diesen kampf hart an der nordwestecke des Elsasses, an der äußersten gränze der Alemannen und an der südgränze des seit Chlodewech (oder kurz vorher?) fränkisch gewordenen gebietes geschehen, so scheint feindseligkeit des stammes gegen die Franken das grundmotiv für die umbildung des mythus in die heldensage gewesen zu sein. die bedeutsame veränderung, die außer der ersetzung des endlosen Heteningavigs durch einen zweitägigen kampf mit Günther und seinen zwölf helden der mythus erfahren hat, verrät die absichtlichkeit der erfindung, um Walther als einen herscher (Walthari = Αρχέλαος, Αρχέστρατος) über das romanische Gallien darzustellen. wäre daneben die Hildeburg als vertreterin des slawischen ostens (Zs. 12, 274) gleich alt in der sage, so wäre, sobald man Günther und die seinen als vertreter Deutschlands auffasst, in ihr eine lehre symbolisiert, die auch noch heute nichts von ihrem gewichte verloren hat. die vorstellung von Walthari als repräsentanten des romanischen westens muss jedesfalls sehr früh ausgebildet sein, als die erinnerung an die attilanischen zeiten, die damaligen zustände und machtverhältnisse, noch lebendig war (Zs. 10, 163. 164). das alter der alemannischen sage wird uns von einer anderen seite her bestätigt, wenn sie schon im 8 jh. in England behandelt wurde und Ekkehard von SGallen in einem der ersten jahrzehnte des 10 jhs. ein mindestens wol gleich altes stabreimendes alemannisches gedicht nach dem muster und in der sprache Vergils bearbeitete. die ausbildung der Waltharisage und des Heteningenmythus bei den Alemannen müssen wir demnach der umbildung des mythus bei den stämmen an der nordsee mindestens gleichzeitig ansetzen in das 6, kaum noch in das 7 jh. der grundmythus aber war, so müssen wir schließen, einmal allen Germanen gemeinsam, und damit gelangen wir in eine zeit, wo er wie andere germanische mythen entstanden ist und seiner ausbildung als gegenstück zu dem von Heimdalls und Lokis streit um das Brisingamen nichts im wege stand.

Von diesem mythus ist nun in der relation der Hedinssage nur der raub des kleinodes durch Loki übrig geblieben und dann die entscheidung des handels allzu rasch in Odins hand gelegt; in der übrigen älteren nordischen tradition besteht der mythus fort, aber ganz abgesondert für sich und ohne weiteren zusammenhang. allein die deutsche sage und mythologie muss ihn einmal im zusammenhang mit der ersten erwerbung und vorgeschichte des schatzes gekannt haben, zum beweise, dass die überlieferung der Hedinssage nur lückenhaft geworden und verkümmert ist. denn wer verkännte dass in der Harlungensage Eckehart und Sibeche einander genau so im verhältnis zum Brisingamen gegenüberstehen wie Heimdall und Loki!

Eckehart (oder Eckewart), der getreue hüter und gränzwächter, ist gleich Heimdall, dem wachsamen wächter der götter an des himmels rande, und der böse Loki gleich Sibeche, dem verschlagenen treulosen ratgeber könig Ermenrichs. von dem schwert Heimdalls ist freilich in der altn. poesie und litteratur öster die rede, aber in eigentümlich rätselhaster weise, dass es nötig sein wird, später näher darauf einzugehen: hier genügt es anzuführen dass Heimdall im Hyndluliód 35 wie der wache haltende riese im Grogaldr 14 das epitheton: naddgöfugr erhält, dessen erste hälfte nach dem gewöhnlichen tropus durchaus dasselbe besagt, wie derselbe teil der namen Eckihart und Eckiwart. auch der wächter des himmels war nach der nordischen mythologie ebenso mit einem schwerte ausgezeichnet, wie die helden Eckehart und Eckewart in der deutschen sage. wenig verschlägt für die gleichung der person das röschlin Eckewarts und Heimdalls ross Gulltopp. für die gleichung ihrer gegner kann wenigstens das negative moment erwähnt werden, dass beide über-

lieserungen für sie keine characteristischen attribute wissen. der edle markgraf Rüdiger ist selbst im grunde kein anderer als der gränzwächter Eckewart und als Eckehart, der Harlunge mann, und er ist zu der würde nur gelangt, weil, er, ehe noch von Bechlarn und vom markgrafen die rede war, schon an dem orte, ubi antiquitus castrum fuit, quod dicitur Herilungoburc mit dem Herilungovelde (MB 28, 1, 21 a. 832. 40 a. 853), angesessen, und, nachdem die landschaften ihre deutsche bevölkerung bekommen hatten, als hüter und patron des landes unter der Ens anerkannt war, und als solcher schon im 7 jh. mit dem Dietrich von Berne zugleich in die Nibelungensage verflochten wurde. einen schatz als die quelle seiner unendlichen freigebigkeit erwähnt die überlieferung nicht mehr. aber kaum anderthalb meilen unterhalb von Bechlarn an der Donau aus Melk werden der Kriemhilt auf ihrer reise durch Österreich (Nib. 1268.69) manic goltvaz riche mit wein gefüllt entgegen getragen, und der dort angesessene burgherr Astolt geleitet sie gegen Mautern an die gränze des osterlandes, sodass sein gebiet oder wohnsitz, wie es scheint, noch zur mark Rüdigers gehört. wenigstens Biterolf 1024 ff schützt er auf Rüdigers gebiete die reisenden vor angriff. der sagenkundige Biterolf (DHB 124f) dagegen lässt in Mautern die brüder Wolfrat und Astolt hausen als herren des osterlandes bis an die Leita, wo zu Püten (südlich von Wiener-Neustadt) Etzels markmanne Sintram (1100. Kl. 1111 ff) seinen wohnsitz hat: ein par sehr tapfere und reiche junge leute, die allezeit Etzels gold verschmähen, ja ihm sogar feind sind und sich unabhängig von den Wolfrat kennt keine andere quelle, den ihm behaupten. Astolt von Mûtæren nennt die Rabenschlacht 59, und leicht kann jener aus einer anderen sage oder dichtung (Zs. 6, 451) herübergekommen sein und die geschichtliche epoche andeuten, wo die baierischen Huosi sich in der ostmark festsetzten. im Biterolf stellt er sich einmal dem Astolt und einem sonst unbekannten Ame (5500 ff) gegenüber, dass man diesen Ame für einen dritten bruder halten muss, der sich mit jenem in gemeinschaftlichem besitze besand. diese beiden namen sind allein durch den stabreim verbunden, sie sind so selten, dass sie sich kaum noch einmal belegen lassen, aber sie erinnern wie keine anderen an das vandalische brüderpar Ambri und Assi der langobardischen sage (s. 222). so darf man mit vollem recht Astolt und Ame für

die eigentlichen alten träger der sage, den Wolfrat für einen eindringling, der jenen von seinem platze verdrängte, erklären. aber, wie auch die namen lauteten, in den jugendlichen übermütigen beiden brildern neben Rüdiger auf dem Harlungenselde ist ein Harlungepar nicht zu verkennen. von einem näheren verhältnis als der nachbarschaft weiß-freilich die sage nichts mehr zu berichten, und von dem zusammenhang des mythus, den wir suchen, zeigt sich nichts weiter erhalten, als was die charactere, ihre örtliche stellung neben einander und die durchblickenden spuren des schatzes ahnen lassen. noch sind die Harlunge unbezwungen und werden von keiner katastrophe betroffen oder bedroht; der böse gegner scheint dem guten Rüdiger zu sehlen. doch konnte von dem letzten teil des mythus mehr in das epos verslochten sein. hedeutsam klingt es auf jeden fall dass Rudiger durch sein eigenes schwert fällt, das er seinem gegner zuvor in guter treue geschenkt haben soll, und dass zugleich mit ihm dieser durch seine hand fällt, wie auch Heimdall und Loki sich zuletzt gegenseitig töten, und, was von Heimdalls schwert erzählt wird, auf einen ähnlichen hergang hinzudeuten scheint. nimmt man dazu dass Hagen dem schlasenden stellvertreter Rüdigers auf seiner mark das schwert nimmt, dann freilich mit reicher gabe zurückgibt, dass aber Hagen von Götelind mit Nuodungs! schild, dann von Rüdiger selbst kurz vor seinem tode abermals mit einem neuen beschenkt wird, und er dafür von ihm volle sicherheit für seine person erhält, so wird allerdings jene vermutung sehr wahrscheinlich, wobei indes das schicksal der Harlunge unentschieden bleibt und damit eine lücke in der überlieferung, zu deren ausfüllung der vermutung nicht einmal mehr ein anhalt geboten ist. mit sicherheit, dünkt mich, sehen wir auf jeden sall den mythus nur so weit localisiert, dass Rüdiger, der freigebige milde held, dessen tugende wie der siteze meie mit seinen gaben das land beglückten, mit seinen jugendlich kecken nachbarn als huter und patron von der Ense hin ze tal durch Österriche unz an Ungermark dasteht, ich zweisle nicht, seit eine deutsche bevölkerung zuerst mit den vandilischen Rugen darin fuß gefasst hat.

Weiter noch als dieser rugische von dem alemannischen,

1 Hnódung vgl. Chnódomarius, Nuodimér Necr. Fuld. 2. 873. ahd. hnótón gl. Ker. nuotón Nótkér quassare?

der alemannische von dem nordischen mythus entsernte sich von ihnen derjenige, der der fränkischen Dietrichsage zuerst den rahmen und die poetische gestalt gegeben hat. zu der entstehung und ausbildung der epischen sage hat ein geschichtliches ereignis vom jahre 534 den anstoß gegeben, und sie vollzog sich mit derselben schnelligkeit, wie in allen anderen fällen, seit dem tode Theudeberts 547, da sie dem Vidste schon im nächsten jahrhundert wolbekannt war (v. 24, 115). ob zuerst bei den Baiern oder Franken, da Österreicher und Alemannen sicherlich nicht in betracht kommen, ist zweiselhast, einem der beiden stämme muss der mythus angehört haben, in dem es sich gar nicht um einen kostbaren schmuck oder schatz handelt, sondern um das schicksal eines im zartesten alter unter den wölfen gesundenen hochbegabten heldenkindes. wie es dahin gekommen, erhellt aus der verworrenen und verwilderten überlieserung des 13 jhs. nicht mehr: gleich die exposition ist von einer lücke betroffen. aber von früh an steht dem knaben mit unerschütterlicher treue vergeblich zur seite das geschlecht der Berhtunge, ein vater mit 16, oder, da diese zahl ohne zweifel nur erfunden ist, um 6 davon opfern zu können, mit 10 oder 11 söhnen.¹ unter ihrer obhut und pflege, ja als einer von ihnen, wächst Wolfdietrich heran, bis er gezwungen wird, in die fremde zu ziehen, und sie in gefangenschaft geraten, aus der er sie nach langer abwesenheit und irrfahrt befreit. sein und ihr widersacher ist der ungetreue Sabene, ahd. Savulo, ags. Seafola, der böse ratgeber seines vaters und seiner brüder, der die unechtheit seiner abkunst behauptet, die gegensätze sind ganz dieselben wie im halsbandoder schatzmythus, nur anders ausgedrückt und gewendet. die übereinstimmung und verwandtschaft entgieng auch der späteren dichtung nicht, indem sie Eckewart, den Harlunge mann und gleichfalls Dietrichs von Berne treuen Hildebrand und sein geschlecht unmittelbar von einem Berhtunc ableitete, der Biterolf aber einen jungen Sabene als Sibichen sun und zwar regelmässig neben einem jungen Berhtunc austreten lässt.

Die Berhtunge kennzeichnet ihr name, wenn auch nicht als abkömmlinge der göttin Berhta, die wahrscheinlich wie die ita-

¹ die zwölf Berhtunge mögen die zwölf monate des jahres anzeigen; vgl. auch die Welfensage (12 oder 13 kinder). [alleinstehende notizen Wällenhoffs.]

lienische Besana von Epiphania ihren namen von der berhten naht (Myth.<sup>2</sup> 233) bekommen hat, dennoch als lichte wesen des tages, da berht licht, hell bedeutet. Savulo ist wie Sibihho wol nur 'der kluge, verschlagene', und beide sind von derselben wurzel benannt, der alts. seto, ags. sefa, altn. sefi (und siafni) ratio, alts. sebbjan, and. seffan (got. safjan), lat. sapere, intellegere entstammen: er ist vielleicht der servus ingeniosus, cuius consilium Thiadricus expertus est saepius probum bei Widukind 1, 9. die schönheit des schmeichlerischen gewandten gunstlings Sabene (vgl. Wolfd. A 218, 2) schließt den gegensatz der charactere nicht aus und kann alte vorstellung sein, vgl. Gylfag. c. 33 Loki er fridr ok fagr synum. der bedeutsame zug, dass die gegner her von kindes jugende gesellen und freunde waren, ebe ihr streit ausbricht, kehrt auch hier wider (Wolfd. A 221, 1 vgl. 7, 4). und ist er alt und lässt einen allzu großen altersunterschied zwischen ihnen nicht bestehen, so ist der mythische Wolfdietrich, um den sich der streit dreht, den Berhtungen durchaus gleichartig zu denken. der mythische Wolfdietrich ist also ein dioscurischer held und dem brüderpar der Harlunge durchaus nahe verwandt, auch wenn er obne einen zwillingsbruder dasteht und diesen weder bei seiner anknupfung an die geschichte verloren hat noch auch die stelle des älteren oder jüngeren dioscuren einnimmt: nach einer anderen gestalt des mythus, die wir bald näher kennen lernen werden. durch die bedeutsame enge verbindung mit den Berhtungen wird ihm jene natur entschiedener und deutlicher zugesprochen, als dem zwillingspar in der sonst so ähnlichen römischen oder italischen sage (Myr. s. 82), und zugleich der wölfin, die ihn mit ihren jungen, unter denen er gefunden wird, nach der deutschen sage sicherlich ebenso säugt, wie den Romulus und Remus nach der römischen, die symbolische bedeutung der nacht, die sie und ihr geschlecht noch in so vielen anderen sagen hat. der mythische Wolfdietrich war ein tagesgott und daher ein Zeussohn, ebenso gut als die zwillinge, und der mythus von ihm. dem einzelnen, ebenso gut ein dioscurischer als der mythus von jenen und der bei den Germanen damit verbundene halsbandmythus. der mythus von der erwerbung des halsbandes durch die zwillinge für die hohe göttin und der von der aussindung des Wolfdietrich unter den wölfen stellen denselben vorgang des tagesanbruchs dar, nur in sehr verschiedener weise. aber auch

Wolfdietrichs verschwinden, seine entweichung und lange abwesenheit in unbekannter dunkler ferne und dem entsprechend die gesangennahme und lange kerkerhast der Berhtunge sind der sache nach dasselbe mit der entwendung des halsbandes durch Loki, dem tode der Harlunge und dem raube des schatzes durch Sibeche oder auf dessen anstiften. man muss nur den tod der brüder nicht dem aufhören der morgendämmerung, sondern, wie es der damit verbundene raub des schatzes ohnehin verlangt, dem verschwinden der abenddämmerung gleichsetzen. erst mit dem sinken des tages findet Sibeches anklage sowie Sabenes vorwurf eingang und gehör und eher einen boden und erfolg als am morgen, wie man jetzt sieht, wo sie verfrüht sind. auf beiden seiten sind anklage und vorwurf erst entscheidend im zweiten teile des mythus für die katastrophe. die wahre oder unwahre beschuldigung der buhlerei der höchsten göttin mit den götterjünglingen in der nordischen sage bei Saxo und im eingang der Hedinssage, wie in der deutschen heldensage, und andererseits der vorwurf der unechtheit oder unedlen abkunft, den Sabene gegen Wolfdietrich erhebt, laufen im grunde wol auf eins hinaus. der vorwurf war im mythus vorhanden, eher als dieser an die geschichte der fränkisch-austrasischen könige Theodorich und Theodobert, und namentlich an das ereignis von 534 anknüpfte, und als dem kebssohne Theodorichs oder dem sohne eines kebssohnes Chlodewechs durch die treue seiner deutschen mannen der thron seines vaters gegen Chlodewechs echte söhne erhalten ohne das zufällige zusammentreffen in diesem puncte hatten mythus und geschichte auch hier sich niemals verbunden. der vorwurf aber war im mythus nicht nur im 6 jb., sondern schon viel früher vorhanden. er muss dem mythus von dem streit der einander gegenüberstehenden götter der frühe und des mittags, des morgens und des abends beinahe wesentlich gewesen sein, wenn zwei so verschieden ausgebildete sagen wie die Wolfdietrich - und halsbandsage darin übereinkommen und beide lediglich der bösen zunge und arglist des einen gegners die schuld an der katastrophe ihres helden beimessen. er muss schon in ihrer gemeinschaftlichen grundform vorgekommen sein. beide mythen aber stehen darnach von anfang bis ende in einem durchgehenden parallelismus, und dieser erweist sich noch weiter fruchthar.

Sie erklären und ergänzen sich gegenseitig. zunächst, wenn die beschuldigung des bösen beraters erst im zweiten teile würksam wird, so kann sie im ersten teile vorgebracht für ihn nur den erfolg gehabt haben, dass er sich damit zurückziehen, und, wie der mythus es wol ausdrückte (vgl. Wolfd. A 227 - 230), dass er entsliehen muste. was daher seinen anteil an der handlung betrifft, so haben wir die unvollkommenheit und die unsicherheit der überlieserung des ersten teiles der Wolfdietrichsage nicht so sehr zu beklagen. dem Harlungenmythus dagegen muste die anknupfung an die geschichte für den zweiten teil verhängnisvoll werden und seinen zusammenhang völlig zersprengen. seine reconstruction ergibt sich jedoch auch jetzt wie von selbst. es kann micht richtig sein, wenn Eckehart gleich den Berhtungen ein repräsentant der frühe ist, dass er den Harlungen die nachricht von dem ihnen drohenden untergange auf seinem schnellen rosse zuträgt (s. 225). als treuer hüter am himmelsrande kann er ihnen seine warnung nur bei ihrem aufbruch im anfang ihrer laufbahn mit auf den weg gegeben haben; denn freilich muste er, wie Heimdall den Loki, im dunkel der nacht den Sibeche zu erreichen suchen, um ihm den entwendeten schatz wider abzunehmen. unter der voraussetzung, dass er seine warnung nicht als letzte botschaft seinen schützlingen überbrachte und den namen eines warners sich nicht dadurch verdient hat, dass er damit zu spät kam, erklärt es sich dass die sage ihn selbst von ihrer katastrophe gar nicht betroffen werden lässt, ja dass das Heldenbuch (WGrimm HS<sup>2</sup> 297) behaupten konnte, er sei zu der zeit gar nicht in Breisach gewesen. es erklärt sich weiter dass sie von ihm nach der katastrophe eigentlich nichts weiter weifs, als dass er den Sibeche verfolgt und endlich erreicht habe (s. 226), dass sie aber den Sibeche als feigling, der nie ein schwert zog, und immer als auf der flucht begriffen darstellt.

Nachdem wir nun aber die mythen so weit überblicken, ist die richtigste folgerung unstreitig die: wenn die Hedinssage Loki die buhlerei der Freyja dem Odinn verraten und ihn auch diesem das halsband der göttin übergeben lässt, ehe sie es widererhält, dass sie eine, wenn auch unvollkommene erinnerung an einen uralten zusammenhang bewahrt hat, den wir jetzt auch vollkommen überblicken. wo ein kläger auftritt, ein böser ratgeber gehör findet, so wie hier, da muss ein oberster richter und

berscher da sein. oder, da es sich in beiden mythen, die den bösen rat kennen, um das schicksal dioscurischer wesen handelt, so ist für sie und ihre herkunft an Odinn als höchsten gott nicht zu denken, sondern notwendig an den alten himmelsgott. was wir früher nur als eine möglichkeit und wahrscheinlichkeit (s. 219) hinstellten, gilt uns jetzt als gewisheit, und wenn sich der alemannische Harlungenmythus an könig Ermenrich knüpfte, so behaupten wir jetzt mit voller zuversicht dass er bis dahin noch zu dem mythenkreise des Irmintiu der Ziuwarier gezählt wurde. wir behaupten ferner mit nicht geringerer wahrscheinlichkeit dass die Frija, die sonnen- oder morgengöttin bei den Germanen, einst die gemahlin des Irmintiu war und erst an Wodan übergieng, als dieser sich zum himmelsgotte aufschwang, dass sie die ursprüngliche einzig wahre inhaberin des großen halsbandes war, und dass der streit, der sich daran schloss, so verlief, dass er mit dem tode der knaben, die sie in der frühe auf ihrer laufbahn geleiteten, durch den höchsten gott ein ende nahm, dass das halsband ihr mit oder wenigstens nicht ohne ihres mannes willen geraubt, dann durch den guten gott der frühe zurückerkämpst und widergegeben wurde, dass dann der gedanke an die unendlichkeit dieses streites den mythus vom Hiadningavig hervorrief, um ihn innerhalb der götterwelt wenigstens scheinbar zum stehen zu bringen und in die vergangenbeit zurückzuschieben und durch den allgemeinen widerspruch entgegengesetzter mächte in der natur zu ersetzen.

Dieser großartigen mit dem wettlauf der göttlichen zwillinge im morgenzwielicht beginnenden und ins unendliche verlaufenden glänzenden mythenreihe gegenüber stellt der Wolfdietrichsmythus denselben alltäglichen vorgang einfacher dar als eine geschichte des tagesgottes. es ist wol wahrscheinlich dass auch er einmal ein sohn des himmelsgettes und der sonnengöttin hiefs, und möglich dass die sage einmal ähnlich wie im Wolfdietrich C von ihm berichtete, der neugeborene sei dem schoße der mitden mutter entglitten und unter die wölfe geraten, von ihnen gesäugt worden, dann in aller frühe vom vater beim auszug auf die jagd aufgefunden, in der freude als sein kind anerkannt und trotz der laut werdenden zweifel des bösen ratgebers den Berhtungen übergeben, vielleicht auch ausgestattet mit seinem windschnellen dem falken vergleichbaren ross und seinen geräten (Wolfd. A 244 f.

350 f. 423 f), um sich damit auf eigene hand eine königin und ein königreich zu erkämpfen. Theodorik (Δάαρχος oder auch Δρχέλαος) kann schon im mythus name des tagesgottes gewesen sein. noch eher Theodaberht. der zwerg, der am morgen, wenn Delling seine tür öffnet oder offen hat (vgl. Getspeki 9.11.13.15.59), durch sein zauberlied den asen stärke, den alfen gedeihen, einsicht und denken dem Hroptatŷr verleiht, heifst Håv.160 Piodrerir. sobald die schatten länger werden, erhält der böse ratgeber recht: dies ist nicht der rechte sohn. dieser widerruf aber zur befreiung seiner mannen ist nur seine widergeburtim gegensatz zur ernsten erhabenheit und tragik des ersten fehlt diesem mythus nicht die heiterkeit der ironie und selbst des humors.

Wer der bisherigen untersuchung gefolgt ist, dem wird folgendes schema die entwickelung der ganzen reihe der besprochenen mythen noch einmal vor augen stellen:

Súryā - Ushas — Divo napātā

Frija - göttliche zwillinge.

Brisingamani

Heimdall — Loki.

Die Hiadningar-Heteninge.

Hedinn. Hildr. Högni.
Hetele. Hilde. Hagene.
Walthari. Hiltigunt. Hagano.
Eckehart | wart. Harlunge. Sibiche.
Rüedeger. Astolt-Ame. Gernot?

Hagene.

Berhtunge. Wolfdietrich. Sabene.

es ergibt aber zugleich dass ein punct von nicht geringer bedeutung noch unerörtert geblieben ist.

Die im norden durch die götter Heimdall und Loki vertretenen gegensätze sind in der deutschen sage verschieden benannt, verschieden nicht nur von der nordischen, sondern auch in den verschiedenen traditionen von einander, mit ausnahme allein des uralten beroenmythus von den Heteningen, wo die sage in der überlieferung des nordens und des südens übereinstimmt und nur erst die verhältnismäßig spät daraus gebildete Waltharisage abweicht.

Die namen sind mit vollem verständnis sowol für ihre bedeutung als für die charactere und ihre rolle in der sage gewählt (vgl. Eckehart-wart, Sibeche-Sabene, Astolt-Ame, Berhtungen s. 225. 237—240). nur Rüedeger, ahd. *Hrödger, Hruodiger*, der rubmvolle triumphierende krieger, war ein recht nichtssagender name für den heros. sie können also gar nicht so spät beigelegt sein, aber doch erst, als aus dem göttermythus ein heroenmythus wurde, und da dieser übergang bei den verschiedenen stämmen nicht in gleicher weise stattfand, erklärt sich dieser dissensus.

Eckehart oder Eckewart und Rüdiger beweisen nun zumal dass ein dem nordischen Heimdall entsprechender gott auch den Südgermanen bekannt war, ebenso wie Hagene, Sibeche und Sabene einen dem nordischen Loki entsprechenden bösen gott bezeugen. aber ebenso wenig als wir für diesen den eigentlichen namen bei den Südgermanen kennen, wissen wir, ob der gute gott auch bei ihnen ehedem Heimdall hiefs. möglich wäre dies, da der name im nordischen selbst einiger maßen rätselhast ist, schon wegen der doppelform Heimdallr und Heimdal(1)i, Heimdallar und Heimdalar (mit zwei und einem l), und weil der zweite wortteil als selbständiges wort sonst nicht mehr, in keiner nordischen mundart, im gebrauch und verständlich ist. man muss zur erklärung schon zu dem seltenen ags. deall, fretus, hilaris, superbus (Grimm zu Andr. 1097. Grein i 188) schreiten und vielleicht auch das mhd. getelle, nhd. talen - dahlen, dallen, dalen (engl. dally) herbeiziehen, doch er muss auch im nordischen noch ganz verständlich gewesen sein, als man, abgesehen von dem unsicher bezeugten namen Handallr (Heitat. 20), den widder dichterisch wie den gott heimdalli, die Freyja mit dem beinamen Mardoll und die frau mendoll benannte. nimmt man das ags. zu hilfe, so ist mendöll - menglöd die halsbandfrohe, die halsbandstolze, Mardoll die meeresfrohe-stolze herrin, und heimdali, der heimfrohe, konnte der an der spitze der herde nach hause heimkehrende widder genannt werden, sowie Heimdallr ein gott, welcher den göttern als diener und bote dient, aber auch derjenige, der sich der ganzen von menschen bewohnten erde freute, den sie mit freudigem stolz erfüllte. in diesem sinne konnte Heimdallr der beiname eines der höchsten götter oder des höchsten gottes selbst sein, oder auch eine hypostase desselben, und gewisse eigenschaften oder eine seite desselben anzeigen, und dass Heimdall nur in diesem verhältnis zu einem der großen götter stand, und keineswegs etwa selbst einer der urgötter war, beweist sein name unbedingt, der in diesem falle einsacher bildung und nicht ein compositum sein muste. aber welchen gott Heimdall vertritt, und von welchem er abgetrennt und ein ausstuss ist, kann jetzt nicht mehr zweifelhaft sein. alle die wunderlichen, ja zum teil lächerlichen deutungen, die das rätselhafte 'märchenhaste' wesen des gottes ersahren hat, weil man ihm einen selbständigen anfang und ursprung zuschrieb, fallen sofort in sich zusammen, sobald man in ihm nur eine hypostase des höchsten gottes der lichten himmelshöhe anerkennt und nach der mythenreihe, wie sie bisher dargelegt worden, anerkennen muss. ist vor allem der wächter der götter, von anbeginn ist ihm, wie Loki höhnt, das abscheuliche lofs auferlegt, immer mit feuchtem rücken - niemals burrfiallr (Hav. 30) trockener haut zu sein und zu wachen als vördr goda (Lokas. 48 vgl. Grimn. 13. Skirnisf. 28. Gylfag. 27. Skald. 8). darauf allein beruhte zum großen teil seine wunderbare eigenschaft, dass er bei nacht ebenso gut als bei tag 100 rasten weit um sich her sieht, dass er das gras auf der erde, die wolle auf den schafen wachsen hört, geschweige denn jedes lautere geton vernimmt, und dass er des schlafes weniger bedarf als ein vogel. er ist eben ein wächter wie kein anderer. seines hornes, dessen schall durch alle welten tönt, bedarf er zwar für jetzt, so lange diese welt steht, nicht. aber er wird es am jüngsten tage unter dem weltbaum hervorholen, um alle götter damit zur sammlung zu wecken. natur nach ist er ein lichtwesen, der weiße, glänzendste der asen, hottastr dea, und so zauberkundig wie die Vanen (Prymskv. 15). sein ross heifst Gulltoppr und er selbst - wie mir scheint - höchst bezeichnend Gullintanni, weil seine zähne von gold waren. warum er und nach ihm widerum der widder Hallinskod - nach analogie von Bundinskeggi, Ökkvinkalfa, Hanginlukla udgl. - der mit schiefen geneigten schneeschuhen? heifst, ist nicht abzusehen. aber er sitzt am ende des himmels, um die götterbrücke gegen die bergriesen in acht zu nehmen, und, wenn auch die jüngere Edda die Bisröst für den regenbogen erklärt, so scheint dech weder die Asbrû (Grimn. 29) noch die Bilröst (Fafn. 15. Grimn. 44) so zu beschränken. Heimdalls wohnsitz, die Himinbiörg, nach norwegischer anschauung jäh in die see abstürzende hohe felsen (Vigf. 64b), sind seiner natur gemäß notwendig gegen den aufgang, die lichte ostgränze der erdscheibe, zu verlegen, entgegen

dem Vägasker und Singastein, wo Loki das Brisingamen verbarg. da, am saume der erde (Hyndl. 35), wo der himmel ihr endlich aufgelagert erscheint, haben einst auch im urbeginn der zeiten den durch die macht der erde, die kalte see und heiliges opferblut(?) wunderstarken gott neun riesische schwestern, elementare urwesen, geboren, die sich, zum teil wenigstens, der zahl nach den neun töchtern der meeresgöttin Rän (und des Niördr? Sölarl. 79) vergleichen (WMüller Myth. 229). Heimdall ist demnach ein gott der kimmung, zumal der östlichen, wo zuerst bei tagesanbruch ein lichter streifen sichtbar wird: wie sollte er also nicht der goldzahnige, der goldene zähne im munde habende, heißen?

Dem Loki gegenüber ist Heimdall als gott der frühe. der der außteigenden sonnen- oder morgengöttin das halsband widerbringt, der gott alles werdens überhaupt und damit sein stäter gegner, so wird er auch zum vater oder vielmehr neubegründer des menschengeschlechtes, indem er den unterschied der verschiedenen stände, der unfreien, bauern und edeln begründete (Vsp. 1). das norwegische gedicht, das allerdings nicht vor dem 10 jh. (Zs. f. d. ph. 2, 443), aber doch im rückblick auf die alten zustände vor Harald Harfagr diesen gedanken weiter ausführt, scheint sich des keltischen rig (irisch-kymrisch — rex bei Nennius § 68. Zeuss 20) zu bedienen, indem er den gott als Rigr austreten, dann diesen namen auf seinen edlen sohn, den jarl, und weiter auf dessen zum könige bestimmten sohn übertragen lässt. die combinationen. die JGrimm daran knupste (Myth. 299 f), sind nach jeder seite der zusammenhang zwischen Iring hin sprachlich unmöglich. und Heimdall ist auf jeden fall auf eine andere weise zu suchen. als durch eine unbelegte und unbelegbare aphäresis der stamm-

¹ mancher wird dabei vielleicht an unser genau besehen ziemlich unverständliches sprichwort: 'morgenstunde hat gold im munde' erinnert (Simrock Myth. s. 283). aber die goldenen zähne des Heimdall werden es ebenso wenig als das iötna manntal (Bragaræd. c. 56) erklären helfen. zu Hâv. 59 mart um dveir, er um morgin sefr bemerkt Jonsson: 'iure confertur celebris nostra paræmia: morgenstund ber gull i mund, unde Danorum 'morgenstund giver (har) guld i mund' 'hora matutina aurum dat in manum', non enim 'in os', quod quibusdam imperitis placuisse novimus. mag das sprichwort erst aus Deutschland nach dem norden gekommen sein, die nordische fassung lehrt uns wol seine alte meinung kennen: das masc. 'mund os' und das fem. 'mund palma' sind darin verwechselt, und der lohnarbeiter redete (sam. su Denkm. 7, 4).

in einem puncte erhebt sich Heimdall über die bedeutung. silbe. die ihn zum wächter der götter machte: er wird von den dichtern auch Vindhler genannt (Skalda c. 8. Hatt. 7), gott des windmeeres, also des lustraumes. der name verleiht neben dem übrigen character des gottes und ebenso wenig wie dieser seinem wesen etwas odinisches, windgöttisches, wol aber lässt er zwischen ihm und des gottes ursprung und heimsitz am erd- und himmelsrande eine lücke sichtbar werden, die nur durch einen Varuna-Οὐρανός, einen gott der den lustraum umschließenden himmelsdecke, ausgefüllt wird, und diese lücke offenbart wie nichts anderes, wie eng der himmelsgott Irmintiu und Heimdall zusammengehören, dass dieser nur von jenem abgetrennt ist, um ihn nach einer seite, für einen teil, in besonderer function zu vertreten: die lücke schwindet, so bald man sie zusammennimmt, und beide ergänzen sich auch sonst gegenseitig. woher hätte Heimdall wol seinen namen, als von dem, der aus der höhe auf das leben und weben der menschen herabschaut (s. 245)? der wunderbare ursprung Heimdalls durch die elementaren mächte am östlichen himmelsrande, für ein durch seinen zusammengesetzten namen und dessen bedeutung nur als einen heros oder als eine gottheit zweiten ranges gekennzeichnetes wesen fast zu großartig, lässt sich unmittelbar oder mit geringer erweiterung auf den lichten himmelsgott übertragen, der mit jedem tage wie mit jeder nacht an der spitze ihrer gestirne im osten emporsteigt. [gegen osten, die region Heimdalls, vor dem ostertore der stadt wollen nach Widukind die Sachsen die Irminsäule bei Scheidingen in Thüringen errichtet haben, die ihrer stellung nach einen sonnengott darstellen muste (Widuk. 1, 12).]1 Heimdall und Tiu erganzen sich in jeder beziehung, und unsere vorstellung von dem alten himmelsgott gewinnt damit an anschaulichkeit.

Zu einem ganz ähnlichen verhältnis wie Heimdall stand Iring oder Juwaring zu Irmintiu. das dunkle rätsel seines namens verhüllt uns seine eigene innere natur; er nahm am himmel einen höheren posten als jener ein, wenn die milchstraße nach ihm benannt wurde. Widukinds characteristik: erat autem Iring vir audax, fortis manu, acer ingenio, acutus consilio, pertinax in agendis rebus, facilis ad suadendum quae vellet, hisque rebus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M.s wortlaut in dem eingeklammerten satze nicht ganz genau: doch der sinn unzweifelhaft.

animum sibi Irminfridi conexerat darf im wesentlichen auch von dem gesellen und rat des gottes gelten. es kommt dazu (Widuk. 1, 13) das amt des armiger regalis, der mit entblößtem schwerte neben seinem könige stand, und für die benennung der himmelsstraße scheint man sogar zu Widukinds zeit keine bessere erklärung gewust zu haben, als die heldentat, dass Iring sich zuletzt mit dem schwerte einen weg durch die auf ihn eindringenden feinde gebahnt habe und ihnen entronnen sei. der Quedlinburger chronist (MG 5, 31 f) nennt ihn als denjenigen, der allein mit Irminfrid und dessen gattin und kindern aus Scheidingen entkommen sei. auch der schwertträger könig Irminfrids (notgestealda) entstammt ohne zweifel unmittelbar dem mythus des gottes, der als kriegsgott bei den Sachsen Sahsnot, Seawnedt hiefs. aber auch Heimdall war ein schwertberühmter mann und inhaber des schwertes höfud (s. 236. 238. 251), auch er vertrat den kriegsund schwertgott nicht minder als den himmelsgott, sodass wir jetzt sein ganzes wesen, mit allen zügen, wie es die nordische überlieferung schildert, in das wesen des anderen aufgehen sehen. wie für Heimdall aber ist zugleich für die ihm entsprechenden schwertberühmten helden der deutschen heldensage der hintergrund vertiest und eine neue höhere bedeutung gewonnen. gleich ihm sind auch Eckewart, Eckehart und Rüdiger nachkömmlinge, ableger und repräsentanten des schwert- und himmelsgottes, und mit vollem recht dürsen wir jetzt die bedeutsamen sagen, die an ihnen und an ihrer mythischen waffe haften, für überreste uralter mythen halten. oder klänge es nicht höchst bedeutsam, wenn Eckewart ehedem wie Heimdall an der gränze des himmels wache hielt, dass er einmal, vom schlafe übermannt, durch den dem Loki gleichen Hagano beschlichen und seines schwertes beraubt worden sei, dass diesem und den seinen nun der zugang zu dem von ihm behüteten gebiete offen stand? dass er das schwert von Hagene mit reicher gabe als werbung um seine freundschaft zurückerhielt, kann lediglich der ausbildung der heldensage angehören, die verschiedene sagenelemente mit einander zu verknüpfen hatte; so hier gleich den nahe verwandten Rüdigersmythus, der gleichfalls die spuren der verslechtung deutlich an sich trägt. die zweimalige beschenkung Hagens mit einem schilde, erst durch Götelind, dann im letzten kampfe durch Rüdiger selbst (s. 238 f), und die folge davon, sein verzicht auf den kampf gegen diesen,

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

sieht ganz so aus, als hätte er nur dem Burgunden Gernot im besitz des schwertes, durch das Rüdiger fallen sollte, und in der gegnerschaft, die ihm selbst den tod bereiten sollte, platz gemacht. nehmen wir dies an, war also Hagen der ursprüngliche mythische gegner Rudigers sowie Eckewarts, so wurde sich hier derselbe gegensatz, den wir im Hiadningenmythus und am großartigsten ausgeprägt im Siegfriedsmythus fanden, noch zweimal widerholen, und wir müssen in diesem falle notwendig schließen dass Hagno der beschließer1 die gewöhnlichste und verbreitetste epische (?) benennung des dem Loki gleichartigen wesens bei den Südgermanen war, und nur durch seine hohe bedeutung im mythus überhaupt erklärt sich die alte und weite verbreitung seines namens. Hagen ehemals Rüdigers mythischer gegner, so erkennen wir jetzt auch deutlicher als früher dass der Harlungenmythus (s. 238 f), dem Rüdiger einst angehört, und der schwertmythus einst neben einander für sich bestanden, und dass, während dieser tiefer in die Nibelungensage verflochten wurde, jener sich selbst überlassen mehr und mehr zersplitterte.

Der zusammenhang des schwertmythus lässt sich noch einiger maßen verstehen. die tugenden der treue, güte und freigebigkeit waren dem Rüdiger von je her und schon dem himmlischen helden eigen. dennoch hat sein character im lause der zeit unlaughar eine steigerung erfahren (WGrimm HS<sup>2</sup> 369) und ebenso seine stellung. aus dem markwächter und hüter des landes ward ein markgraf, und damit hängt es ohne zweisel zusammen dass er nicht selbst mehr ûf der marke ligt (Nib. 1571, 3. 1574, 4), sondern der ihm verwandte Eckewart ihm hier substituiert wurde. ist aber dies geschehen, so hat er ehedem sein schwert auch nicht als gastgeschenk an seinen gegner gegeben, sondern ist desselben verlustig gegangen, wie Eckewart des seinigen an er hat es auch nicht zurückerhalten, soudern aller wahrscheinlichkeit nach zum ersatz und als entgelt dafür das vermutlich schlechtere schwert des gegners, wenn es bestimmt war dass beide im letzten kampfe sich gegenseitig töten sollten. das, was ist, stellt der mythus oft erst als geworden dar (vgl. den Siegfriedsmythus). durch den auf der einen, guten seite freilich unfreiwilligen waffentausch, wie wir vermuten, wurden sie in epischer weise pragmatisch erst einander gleichgestellt:

1 eine verweisung, etwa auf Fick 3, 59, schien hier beabsichtigt.

der vertreter des positiven konnte an sich und im voraus dem vertreter der negation überlegen erscheinen. das tießinnige gedankenspiel, die dialectische und bittere ironie, die in dem wechsel der waffen liegt, zumal, wenn ihr wert im umgekehrten verhältnis zu dem werte ihrer träger stand, ist daher von altertümlichster art, und sie tritt recht ins licht, wenn man im Havamal 41 liest:

Vapnum ok vaðum skolu vinir gleðjask, þat er á siálfum sýnst; viðrgefendr ok endrgefendr erusk lengst vinir, ef þat blör at verða vel.

den mit gegenseitiger vernichtung endenden kampf, den das epos bereits als geschehen darstellt, aber kann der mythus nur an das ende aller tage verlegt haben, wo alle gegensätze sich gegenseitig vernichten. Gylfaginning 51 bezeugt allein dass Loki und Heimdall dann einander töten werden. auch wenn sie sich hierfür nicht auf alte lieder oder auf alte überlieferung, sondern nur auf eine folgerung aus kenningen wie Loka dölgr für Heimdall oder dölgr Heimdallar für Loki stützte, so würde die folgerung so unanfechtbar, die behauptung ebenso glaubwürdig sein als irgend ein altes zeugnis aus dem 9 jh., das uns jetzt fehlt.

Hier ist nun aber der früher (s. 236) verschobenen erörterung der 'eigentümlichen weise', wie in der nordischen poesie und litteratur des schwertes Heimdalls erwähnung geschieht, nicht länger auszuweichen.

Höfud skal kalla Heimdallar sverð 'das haupt soll man Heimdalls schwert nennen', sagt die Skalda c. 69, und die anweisung zu der bildung der kenning lautet in den handschriften des jüngeren textes, hier ObR 748.757 im wesentlichen ebenso wie in U, der einzigen repräsentantin der älteren gestalt der Snorra Edda. die kenning lässt sich seit dem anfange des 11 jhs. im gebrauche der dichter nachweisen, allein, worauf sie beruht, und wie sie im alten echten sinne zu erklären ist, erhellt nicht; leider auch nicht sobald aus einer anderen früheren stelle der Skalda c. 8, wo die handschriftliche überlieferung dem verständnis die ärger-

¹ bei Grettir dem starken † 1031 (Grettiss. c. 63, 2): verð ek Heimdala at kirða kiör, biörgum svá fiörvi (Landnâm. 3, 19 [1829 s. 178]). Rask Snorra Edda s. 203 — AM 2, 498 f. vgl. 3, 195 f. Biarni A son? c. 1140 or kiörvi Heimdalls. Hrafng. Odins 14, wo mit Bugge sverð des hvíta — haupt zu lesen ist.

Digitized by Google

lichste schwierigkeit entgegensetzt und dasselbe nicht zu erreichen ist, ohne diese zugleich zu beseitigen. überliefert ist:

[Heimdallar sverð höfuð heitir (O, Heimdallar höfuð heitir sverð R 757), svá (þvíat svá 757) er sagt, at hann var lostinn manns höfði í gögnum]. um þat (U, en þat O, um hann R) er kveðit í Heimdallar galdri, ok er síðan kallat höfuð miötuðr Heimdallar: sverðit heitir manns miötuðr.

Das stück gibt ungefähr eine probe von der einrichtung einer zukünstigen ausgabe der Snorra Edda. die eckigen klammern zeigen an dass die richtigen beiden ersten sätze in U, in der hs., die in der textgestaltung zu grunde zu legen ist, sehlen; dass auch die letzten in der epitome 757 sehlen, ist hier wie sonst natürlich nicht von belang. O und R aber gehen in der sasung des am ende entscheidenden ersten satzes weit aus einander. so sragt es sich, was in der originalhs. A des älteren textes gestanden hat.

Die entscheidung fällt in betreff des zweiten satzes nicht schwer. da O und R darin übereinstimmen, sowie U mit OR bis auf eine unwesentliche kleinigkeit in den letzten übrigen sätzen, diese aber die beiden ersten in irgend welcher gestalt zur voraussetzung haben, so müssen diese durch die schuld des flüchtigen schreibers in U ausgefallen sein, und wir können den zweiten satz unbedenklich zu dem ursprünglichen bestande des textes zählen, die entscheidung aber über den ungewissen ersten einstweilen noch aussetzen, bis wir über den inhalt des in der überlieferung feststehenden völlig ins klare gekommen sind.

Es ergibt sich zunächst eine zweite kenning des hauptes, die merkwürdiger weise das, was die erste als Heimdalls waffe, als seinen tod bezeichnet. denn dass das seltene miötudr hier wie sonst (Sigurdarkv. 3, 68 und Oddrünargr. 17) 'ende, tod' bedeutet, leidet keinen zweisel, am wenigsten bei dem des alts. ags. got. kundigen. auch das Eddubrot 748 (AM 2, 494) weiß dafür keine andere erklärung als bani, tod und töter; es ist daher niemals als einsaches sverdsheiti gebraucht worden, und miötudr Heimdallar, wie sein analogon manns miötudr, das außer unserer stelle noch aus einem liede der Hervararsage c. 7 (Rasns FAS 1, 441, 3) belegt wird, während die erste kenning Heimdallar miötudr unbelegt bleibt, ist ganz anders gemeint als Heimdalar sverd oder hiörr. die genetive stehen in beiden ken-

ningen in ganz verschiedenem verhältnis zum heiti. damit ist nun jeder versuch, dem gewicht der ohnehin entschiedenen worte kann var lostinn manns höfdi i gögnum — er. ward durch ein menschen - oder manneshaupt durch und durch geworfen, gestoßen oder geschlagen, etwas abzuziehen, gründlich abgeschnitten und der geistreichen vermutung, dass Heimdall im erwähnten Heimdallar galdr sich durch einen zaubergesang vom tode befreit habe oder durch andere gerettet sein möchte, völlig der weg versperrt.

Im Heimdallar galdr, der quelle oder gewähr der kenning, war von einem vollständigen capitalen tode des gottes die rede, und da wir von keinem anderen todesfall, der ihn betroffen hätte, wissen, als dem, dass er am jüngsten tage im zweikampf mit Loki gefallen sei, und auch ein zweiter nicht wahrscheinlich ist, das perfect der erzählung uns aber nicht hindert, an diesen letzten kampf zu denken, so müssen wir schon die tötung durch ein manneshaupt auf den jüngsten tag verlegen. dass diese aber durch ein würkliches haupt 'used as a bolt' (Cleasby-Vigf. 434') geschehen sei, ist im sinne des mythus sehr wenig, nach dem zusammenhang der überlieserten worte gar nicht glaublich, da, wie auch der erste satz lautete, darin vom schwerte die rede war und die kenninge 'Heimdalls schwert' und 'Heimdalls tod' für das haupt wo möglich beide aus derselben quelle abzuleiten sind.

Vom Heimdallar galdr erfahren wir noch durch ein in der Gylfaginning 27 aufbewahrtes fragment von zwei zeilen einer liedahattar- oder galdrlagsvisa, dass Heimdall sich selbst darin den sohn von neun müttern und schwestern nannte; ob in einer wechselrede oder in einer einzelrede ist nicht ersichtlich, wol aber erhellt daraus und aus der anführung der Skalda dass das gedicht eins von den älteren einfacheren volksmäßiger art war, wie die lieder der älteren Edda, aus denen die skalden oder mit denen sie aus derselben quelle mündlicher tradition den stoff für ihre kenninge schöpften, denen aber auch selbst altertümliche ironie und änigmatik keineswegs fremd war. hätte die Skalda nur ein par visur aus dem alten liede anführen können, auf die sie sich bezieht, so würde viel, vielleicht alles klar sein, während nun die letzte entscheidung von der ursprünglichen gestalt des ersten satzes abhängt.

O erweist sich im übrigen sonst entschieden als die beste

unter den hss. des jungeren textes und nicht die allerdings vollständigere R. mit ihrer fassung stimmen die auch in R wie in O selbst gleichmässig überlieserten worte der Gylsaginning 27: Heimdallar sverð er kallat höfuð der sache nach vollkommen überein. die worte sehlen widerum in U, sind aber diesmal höchst wahrscheinlich ein zusatz in dem jüngeren durch O und R repräsentierten texte, und, wie Egilsson meint, erst aus der kenning Heimdallar sverð für das haupt abgeleitet, weil höfuð sonst unter den schwertnamen nicht vorkomme. die fassung des ersten satzes in R und der epitome 757 dagegen findet ihre stütze in keinem geringeren als in Snorri selbst, der im Håttatal 7 eine dritte kenning zum vorschein bringt und im gegensatz zu den übrigen skalden und zu Skalda c. 69 nicht das haupt als Heimdalls schwert, sondern umgekehrt das schwert als Heimdalls haupt bezeichnet, und die fassung in R 757 enthält ohne zweisel nur eine kenning des schwertes und nicht die aussage, dass Heimdalls haupt sverd geheißen habe, wenn auch nicht vom houbetswern, so doch vielleicht im sinne des alten sprichwortes: 'die zunge ist des bauptes töter' (Hav. 73) und wie tunga er opt kölluð sverð máls eða manns. von einer solchen besonderen benamung eines körperteils aber gibt es selbstverständlich sonst kein beispiel, und es ist nicht daran zu denken, auch wenn die kenninge sich damit vereinigen ließen. also der erste satz in R 757 nur Snorris kenning des schwertes. so ist seine fassung schon deswegen gegen O und OR Gylf. 27 gehalten unstreitig eine neuerung eines abschreibers, weil Skalda c. 8 es sich gar nicht um kenninge des schwertes, sondern zunächst um kenninge Heimdalls und deshalb auch um die namen seiner attribute handelt. außerdem, wenn Heimdalls haupt das schwert bedeutete, so lässt sich allerdings ganz wol verstehen dass 'auf diese weise' (svd) in altertümlich-rätselhafter weise gesagt wurde, er sei mit eines mannes haupte erschlagen, sobald er selbst durch ein schwert den tod fand, aber dasselbe auch ebenso gut, wenn Heimdalls schwert höfud hiefs, und von dieser fassung in O aus entwickelt sich die reihe der benennungen einfach, verständlich und folgerichtig, ohne etwas vermissen zu lassen: Heimdalls schwert hiefs köfud; im alten Heimdallar galdr hiefs es daher, er sei mit eines mannes oder eines menschen haupt getötet, und das haupt hiess darnach Heimdallar miötudr, wie das schwert manns miötudr.

allein in der sassung von R bleibt die kenning, von der sie ausgeht und deren erklärung nach dem zweck des capitels irgendwie angedeutet werden muste, unerklärt, und wir erhalten die reihenfolge, dass das alte gedicht diese kenning unerklärt und unverständlich, wie die kenning Heimdallar miötudr dann das alte lied voraussetzt, und erfahren überdies nichts, was über die andere bezeichnung des hauptes als Heimdalls schwert aufklärte. pfropften die skalden im rekit ihre kenninge manchmal wunderlich auf einander, so wenn sie die dichtkunst nicht nur dberga lid, trank der zwerge, die den dichtermet brauten und besaßen, sondern auch dverga skip benannten, aus keinem anderen grunde, als weil für skip auch lid sahrzeug gesagt werden konnte und zwei so grundverschiedene wörter wie lid und lid hinlängliche aequivoca schienen. aber bei der lesart von R lässt sich auch schlechterdings kein zusammenhang zwischen den kenningen Heimdallar höfud und Heimdallar sverd wahrnehmen und ohne das alte lied Heimdallar galdr auch nicht zwischen ihnen und der kenning Heimdallar miötudr. wir haben also alle ursache, die lesart von R hier für eine neuerung und änderung des ursprünglichen textes, und zwar für eine recht schlechte und recht unverständige zu halten, die mit OR Gylfag. 27 übereinstimmende lesart und fassung von O, der auch sonst oft genug sich bewährenden hs., dagegen für die einzig richtige und echte.

Nun ist es wol richtig dass höfud sonst unter den benennungen des schwertes nicht erwähnt wird, aber sind die verzeichnisse dafür vollständig und übersehen wir die altnordische
poesie und litteratur hinlänglich, um aus dem stillschweigen hier
einen schluss ziehen zu dürfen? das stillschweigen selbst scheint
beredt und verständlich genug, da höfud nicht wie andere namen
nach der absicht des verzeichnisses sich metonymisch für das
appellativ 'schwert' verwenden ließe, ohne dass unsinn oder
die lächerlichsten misverständnisse die folge wären.

Gibt O den in rede stehenden satz der Skalda c. 8 in seiner ersten anfänglichen fassung, so muss höfud prädicat des satzes und name von Heimdalls schwert sein, weil, nimmt man es als subject und appellativ, nur die alte kenning des hauptes und damit wesentlich derselbe fehler gegen den zweck des capitels wie in R herauskäme, und außerdem mit dem zweiten satze der schöne unsinn, dass, wenn es hieß, Heimdall sei mit eines mannes

haupt erschlagen, das haupt aber sein schwert genannt wurde --er sich selbst mit seinem eigenen kopfe umgebracht haben müste, da Heimdallar sverd doch unmöglich dasjenige bedeuten kann, mit dem er durch irgend einen anderen getötet wurde, und die kenning natürlich ebenso wenig diesen ursprung haben kann. nicht minder muss auch Gylfag. 27 höfud prädicat und name sein, weil man sonst dem sehr sachkundigen und nicht unbedachten redactor des jüngeren textes gleichfalls die gedankenlosigkeit von R zutrauen müste, dass er der absicht der ganzen schrift entgegen eine kenning des hauptes statt eines attributes des gottes angegeben hätte. der beste beweis aber, dass diese benennung nicht eine einbildung und erfindung der autoren der Snorra Edda ist, liefern die kenninge selbst, die sofort verständlich sind, sobald höfud der anerkannte name von Heimdalls schwert war, und die alle drei auf ein spiel mit der appellativischen bedeutung des wortes hinauslaufen. auf diese weise hiefs den wissenden leicht verständlich das haupt: Heimdallar sverd oder hiorr usw., und umgekehrt bei Snorri das schwert Heimdalls haupt (Vindhles hidlms fylli), und auf eine andere weise ist diese umkehr gar nicht möglich. die dritte durch einen skaldenvers nicht weiter belegte kenning: Heimdallar miötudr für höfud scheint dann allerdings unverständlich ohne das mittel des alten liedes, das ihn durch ein menschenhaupt umkommen ließ: aber desto deutlicher spielte dies nur mit dem namen, wenn Heimdall selbst darin das schwert, das ihn töten sollte, eines mannes haupt (statt Heimdallar höfud - sverd) nannte, weil er selbst der madr war, der das schwert führte. man wende nicht ein dass es eine zweite reihe ganz analog entwickelter kenninge wol nicht gibt: ehe einer diesen einwand erhebt, zeige er erst eine zweite ahnliche veranlassung, von der aus sie sich in gleicher weise hatte entwickeln können.

Dieser schwierigen und weitläufigen erörterung war nicht zu entgehen, um bis hierher zu gelangen. nun aber genügt ein schritt, um auch über die letzte schwierigkeit hinwegzukommen, die unläugbar noch übrig geblieben ist und darin besteht, dass das schwert höfud nicht auch unmittelbar die kenning Heimdallar miötudr, Heimdalls tod, erklärt. dies wäre der fall und das Heimdallar sverd wurde im eigentlichen sinne der Heimdallar miötudr sein, ja dem wortspiel des alten liedes wurde, ohne dass es an

rätselhastigkeit verlöre, der letzte zwang der künstlichkeit benommen, wenn Heimdall selbst durch sein eigenes schwert umkam.

In der tat liegt nichts näher, ist nichts erklärlicher als diese annahme, die mit einem mal alles erklärt, alles ebnet und weiterhin sich fruchtbar erweist. wir kommen damit auf einen mythus, von dem sonst im norden jede spur erloschen scheint, der aber mit dem schwertmythus, dessen spuren wir in der deutschen heldensage fanden, in allem wesentlichen zusammentrifft, und je mehr die mit schwachen mitteln, zum teil nur mit vermutungen arbeitende, aber auf beiden seiten unabhängig von einander geführte untersuchung in diesem resultat übereinstimmt, für desto wahrscheinlicher und zuverlässiger darf dieses gelten. wie in der deutschen sage Hagen des schwertes seines gegensatzes Eckewart-Rudigers, so hat auch Loki in der nordischen sich einmal des schwertes Heimdalls bemächtigt oder einen waffentausch mit ihm bewürkt, und mit gewechselten waffen wird dann der letzte kampf ausgefochten, indem die gegensätze selbst gleichsam ihre rollen tauschen und der anfang das ende, das ende den ansang eines neuen lebens durch gegenseitige vernichtung herbeiführen. der gedanke, den wir in der deutschen sage fanden (s. 250 f), war in der nordischen sogar noch energischer, ursprünglicher und vollkommener ausgedrückt. der name höfud für Heimdalls schwert ist zwar bedeutsam, aber dass er jemals in dem sinne von 'anfang', wie Uhland (Thorsagen s. 20) glaubt, gemeint sein könnte, ist nicht glaublich noch auch erweislich. höfud ist das hauptschwert, das überlegene vorzüglichste, das Heimdall, der gute und starke gott, der vertreter des guten und positiven, dem vertreter der negation und dessen genossen gegenüber führt, und so lange führt, bis es endlich in die hand des gegners übergeht und damit die möglichkeit eintritt, dass die gegensätze durch gegenseitige vernichtung sich aufheben und geschlichtet werden. der deutsche mythus verlegte schon im herabsinken zur heldensage, che er vollends darin aufgieng, den waffenwechsel in die vergangenheit und wol gar bis in die urzeit zurück und ließ die gegensätze dann in einem anderen sinne fortbestehen. der nordische setzte ihn, wenn er ihn überhaupt kannte, in die fernste zukunft, ans ende der tage. jener knupfte die erfullung der ragna rok und den anbruch des jüngsten tages vielleicht einmal an die stunde, wo Heimdall, der ewig schlaflose wächter der götter, einmal pflichtvergessen von Loki oder einem abgesandten desselben — Dvalinn war gewis nach der nordischen mythologie ein bruder des Däinn und nicht nur als hirsch mit ihm in den zweigen Yggdrasils tätig — sich würde beschleichen und sein schwert mit dem des gegners würde vertauschen lassen. nach alle dem steckt hinter den dürstigen und aller beglaubigung von aussen sast entbehrenden worten der Gylfaginning, dass Heimdall und Loki dereinst im letzten kampse einer des anderen töter sein würden, aller wahrscheinlichkeit nach ein höchst bedeutsamer mythus, der freilich, als die Edden zur auszeichnung gelangten, wol schon lange verschollen war.

Es verlohnt sich aber nun noch einmal auf die Hiadningensage einen blick zu werfen. denn nun erst, scheint es, leuchtet es vollkommen ein, welche bedeutende stelle sie in dem system der altgermanischen mythischen weltanschauung einnahm. auch Hedinn und Högni stehen wie Heimdall und Loki einander als schwertbewaffnete gegenüber, Högni mit der von zwergen geschmiedeten Ddinsleif, die gezogen jedermanns tod ist, oder mit anderen worten: die in keinem hieb versagt und unheilbare wunden schlägt. Hedinn dagegen preist jedes schwert, das seinem herrn hold ist (er drottin holt er), das sich ihm treu beweist. Dainsleif (s. 228), erbstück oder schwert des todes, muss die von alters her bedeutsame benennung des schwertes gerade in dieser sage gewesen sein.1 sie drückt das ganze wesen Högnis und zugleich seines hintermannes aus, und sie entstammt dem vollen bewustsein des mythus. dass Hedins schwert dann dagegen namenlos bleibt, braucht der sage nicht als eine lücke angerechnet zu werden. hält er damit dem gegner stand und beweist es sich ihm treu bis in ewigkeit, so spricht die namenlosigkeit oder vielmehr das bewuste verschweigen des namens nur seine zuversicht und getrostheit, dass er ihm nichts anhaben wird, dem furchtbar drohenden gegner gegenüber aus, und die fassung von Hedins rede kann in der sage ebenso alt sein als Hagens drohende worte und die nennung seines schwertes. ihr

<sup>1</sup> wie oft auch bei den Angelsachsen das schwert läf, yrfeldf hiels, so begegnet doch unter den altnordischen schwertnamen kein zweites beispiel derselben art, und daneben findet sich nur die brünne Finnsleif (Skalda c. 44) in der sage von Hrolf Krake.

tampf wird dauern, bis die ragna rök sich erfüllen, wie der gegensatz von Heimdall und Loki: keiner wird bis dahin des andern herr werden. das Hiadningavig aber wird entschieden und Hedins und Högnis kampf wird durch Heimdall und Loki ausgesochten, wenn es Loki oder seinem abgesandten gelingt, Heimdalls waffe mit der seinigen zu vertauschen und beide einander fällen. in diesem rahmen erblicken wir jetzt den mythus, und wol mehr als früher leuchtet ein, wie sehr die innere notwendigkeit einmal empfunden sein muss, den heroenmythus dem göttermythus zu substituieren (s. 229 ff. 245).

Wir überblicken nunmehr die ganze kette von mythen, die unter wechselnden gestalten, vom ersten morgengrauen beginnend, die glanzvolle erscheinung der himmelskönigin, auch das verschwinden ihres lichtes am abendhimmel schildern und so den verlauf eines tages umschreiben, aber auch im täglichen wechsel ein ewiges allgemeines gesetz erkennend darüber hinaus anfang und ende der zeiten in einem bilde vereinigen. dass aber die ausbildung dieser großartigen schönen dichtungen noch der alten Zeusreligion der Germanen und nicht dem jüngeren Wodansglauben angehört, darf als ein ergebnis dieser untersuchung angesehen werden. ein beachtungswertes moment, das hier nicht übersehen werden soll, kommt auch aus der Hiadningensage noch hinzu.

Wenn Hiarrandi — Hërrandå der ursprüngliche gemeingermanische name von Hedins vater war und Heorrenda, der scop der Heodeninge, bei den Angelsachsen und Herrant oder vielmehr Horant, der sänger und nächste verwandte des königs Hettel in der deutschen sage, unläugbar erst der weiteren epischen ausbildung des mythus angehören (s. 232 f), so muss die nordische überlieferung wol das ursprüngliche verhältnis bewahrt haben. reicht aber diese benennung noch in die gemeingermanische zeit zurück, so kann Hiarrandi-Herrandå nur ein beiname des himmelsgottes Tiu, und nicht, wozu man ihn im norden machte, des Odinn gewesen sein, und dann wird die erwähnte verwegen scheinende deutung Finn Magnussens äußerst wahrscheinlich. sie wäre vollkommen gerechtfertigt und meines bedünkens bewiesen, wenn das gemeingermanische wort altn. hiarri ags. heerra (auch

' doch Hiarrandi — Odinn spielmann im kampfspiel [schluss).
oder Tiu? Mars? vgl. hodinn lorica (tunica) (bleistiftnotizen M.s am

heor, heorres), mnl. mnd. herre (Diut. II 204) cardo, angel sich auch von wo anders her als allein aus Island in der bedeutung von himmelspol nachweisen ließe, wie mhd. himelange, himelwerbel. wusten die Germanen norden und süden einiger maßen zu bestimmen und mitternacht nebst kveld und ahtvo vor- und nachher nach dem nächtlichen stande der gestirne zu beschreiben, so kannten sie ohne zweifel ungefähr auch den festen, bleibenden punct am himmelsgewölbe, und kannten nun auch die Nordgermanen (s. 232) von alters her den Hiarrandi als wandernden nächtlichen spielmann, wie die Südgermanen den Heorrenda und Hôrant, so ist es schwerlich in abrede zu stellen dass er ursprünglich kein anderer war, als der große himmelsgott, der am nachthimmel sichtbar um seinen hverbel (auch sistrum, plectrum Zs. 12, 312) sich alles drehen lässt und nach seinem willen bewegt. an den Hiarrandi schliefst sich sehr schön der Irminswagen, der in jeder nacht den pol umkreist und nach dessen stande man gewis vor allem die nächtliche zeit bestimmte, und dann weiter der Juwaringesweg (s. 248): es leuchtet darnach immer mehr ein dass der Irmintiu ein himmelsgott war, der den Dyaus und Varuna - Οὐρανός in sich vereinigte (s. 248).

Um weiter in den kreis der ältesten vorstellungen der Germanen von den göttern und göttlichen wesen einzudringen, reizt zur untersuchung nichts mehr als das rätsel des weisen Mime und des gottes Hænir, aber sie sind von dieser seite nicht zu fassen, und eine lösung von hier ist nicht zu erhoffen.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Biörn Haldorson 1, 357 verzeichnet hiar hängsel? hiara cardo døraksel, hängsel, hiarastiarna stella polaris, hiari axis mundi, cardo, polus, vgl. Sæm. E. AM 3, 228. diese neuisländischen an hiör, hiarar, wie es scheint, sich anlehnenden formen (Vigf. 265') kommen neben der alten hiarri, und ebenso die schreibung Hiarandi neben Hiarrandi nicht weiter in betracht.

<sup>2</sup> Wodan, Frea und Langobarden (bleistiftnotiz am schlusse). pfingstmontag 6. 6. 81.

## ÜBER DIE ÄLTESTEN SPRICHWÖRTERSAMM-LUNGEN DES DEUTSCHEN MITTELALTERS.

Einen tieferen einblick in die litterarischen bestrebungen des zu jhs. gewährt uns das wort<sup>1</sup>, mit welchem Otloh sein spruch-

<sup>1</sup> Pez Thes. anecd. III 2, 487.

buch eröffnete: Prouerbiorum hic collectorum dictis paruuli quilibet scolastici, si ita cuiquam placeat, possunt apte instrui post lectionem Psalterii. Sunt enim multo breuioris et planioris sententiae, quam illa fabulosa Auiani dicta, sed et utiliora. quam quaedam Catonis uerba, quae utraque omnes pene magistri legere solent ad prima puerorum documenta. wir sehen daraus: wie man in berechtigtem stolz auf seine biblischen und nationalen bildungsschätze im zeitalter der Ottonen gegen das antike epos und drama wetteisernd front machte, so nahm man im xi jh. den kampf gegen die lehrdichtung der alten mit energie auf und versuchte insbesondere auf dem gebiete der gnomik durch eine stattliche reihe concurrierender neuschöpfungen die catonischen sinnsprüche aus ihrer bisherigen privilegierten stellung zu verdrängen. so entstanden die Proverbia Heinrici 1. die nachher mehrfach variiert, verkürzt und erweitert wurden, Egberts<sup>2</sup> Fecunda ratis, die Proverbia Wiponis, Otlohs Liber proverbiorum, Arnulfi Delicie cleri³, die Scheftlarer sprüche4, die spruchsammlung von SOmer5; aus späteren, minder productiven, aber desto sammellustigeren jahrhunderten können noch hierher gezogen werden das Florilegium Vindobonense saec. xm und das Flor. Gottingense saec. xiv.6 indem wir nun die vorherschend geistlichen spruchsammlungen bei seite lassen, andere, wie namentlich Egbert, für besondere publicationen außparen, wollen wir im folgenden unter gebürender beranziehung der Scheftlarer

- <sup>1</sup> PSeiler erwähnt im Ruodlieb s. 180 f aus Pez Thes. anecd. III 3, xv eine noch ungedruckte spruchsammlung einer Tegernseer hs. saec. XII unter dem titel *Henrici prouerbia centum*; diese ist aber nach freundlicher mitteilung von WMeyer von Pez selbst vI 2, 58 f herausgegeben und nicht ein exemplar unserer Proverbia Heinrici, sondern die von HBresslau (Wipo s. X) als verloren bezeichnete Tegernseer hs. des Wipo, heute clm. 19411 fol. 49.
- <sup>2</sup> näheres über die autorfrage in der einleitung zu meiner ausgabe; einstweilen vgl. Sigebert 146.
- <sup>3</sup> herausgegeben von Johann Huemer in den Romanischen forschungen n 211—246, vgl. meine Beiträge zu Arnulf ebenda s. 383—390.
- 4 herausgegeben von WWattenbach im Anz. f. kunde d. d. vorzeit n. f. xx (1873) 217—220.
- in der hs. nr 115, fol. 96'-98', inc. Ardua nulla bonis spe syderee regionis, expl. Vivendi munus sine fine dies parit unus.
- <sup>6</sup> der abdruck desselben erfolgt im nächsten hest der Romanischen forschungen.

262

s prüche vornehmlich die Proverbia Heinrici und das Floril. Vindob., also diejenigen niederschriften, aus denen Müllenhoff Denkm. xxvii 2 seine trotz einzelnen mängeln doch hochbedeutende und grundlegende sammlung altdeutscher sprichwörter zusammengestellt hat, nach wortlaut, erklärung und ursprung berichtigend und ergänzend in betracht ziehen.

1. von den Proverbia Heinrich besitzen wir vier fassungen, die nach ihrem verhältnis zum prototyp so zu ordnen sind: A die Nürnberger, D die Münchner, C die Züricher, B die Wiener hs.; A, C und B sind bereits für die Denkmäler benutzt und behalten hier die ihnen dort gegebene buchstabenbezeichnung, an sie schließt sich die neu aufgefundene Münchner hs. als D an.

A. von den 106 versen der Nürnberger sammlung hat M. mit recht die letzten 7 als fremdes anhängsel getilgt, mit unrecht hingegen 96—98 aus dem ursprünglichen text des spruchbuchs ausgeschieden, diese sind der sammlung völlig homogen, und 96 f vollends auch durch Fec. ratis 1 420 und 550<sup>1</sup>, also zwiefach beglaubigt. A bietet somit eine fortlaufende reihe von 99 ursprünglichen sprüchen, und die annahme liegt sehr nahe, dass das original deren 100 enthielt, eine runde zahl, die sich ja auch bei Wipo und auf 1000 erhöht bei vielen dichtern dieses zeitalters findet, so beim anonymus De laudibus Berengarii, bei Hugo von Amiens De Pentateuco<sup>2</sup>, in Rodulphs Translatio SMauri, bei Heinrich von Melk und andern. und in der tat: diesen dem schreiber von A entgangenen vers werden wir sehr bald und mit zweifelloser gewisheit ermitteln.

Vom ersten anfang an bis in die entferntesten ausläuser war der reim der treue begleiter, der liebste schmuck der mlat. spruchweisheit. auch A ist durchgängig und zwar seinem hohen alter gemäss vorzugsweise männlich gereimt; in zwei versen, wo das nicht der fall ist, zwingt auch der sinn unabweislich zu einer besserung: nämlich A 78, wo M. richtig wicini statt wicinis einsetzt, und A 68, wo derselbe

Quod totiens redit incassum, canis inde senescit

<sup>1 — 419</sup> und 549 in Bartschs abdruck (Germ. xvIII 311 ff), der den echten vers 93' irriger weise ausgeschieden hat; 93' ist vielmehr 94, und demgemäß im weiteren verlauf die verszahl immer um 1 zu erhöhen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> DLZ 1881 sp. 162.

schreibt und dadurch sowol cäsur wie reim zerstört und zugleich den sinn geschädigt hat; denn nicht darum wird der hund dem gedanken des spruches nach alt, weil er wie ein krebs immerfort zurückgeht, sondern darum, weil er bald in die ferne schweifend seinem herren weit vorausläuft, bald suchend zu demselben zurückkehrt und somit nach dem bekannten volkswort 'den weg zehnmal macht.' bedenkt man nun ferner dass die hs. redit.tt. cassus bietet, das hinter redit folgende wort also, weil in puncte eingeschlossen, einen besonderen satz und folglich ein verbum darstellt, so ist ohne frage mit einsetzung der aus Hor. Epist. 1 7, 55 stammenden, ungemein häufigen (Ecbasis 975, Ysengrimus iv 472 usw.) mlat. formel redit it der vers so herzustellen:

Quod totiens redit it cassum, canis inde senescit.

Dieselbe sorgfalt, mit der der dichter den reim durchgeführt hat, beobachten wir auch im puncte der prosodie und müssen deshalb, wenn sich vereinzelt ein sehler findet, zur emendation greisen. die lüculenta palustria in A 40 sind, um zugleich dem sinne zu genügen, zu lutulenta palustria zu bessern, und sicher verderbt ist die sassung von A 27, wo in einer verszeile zwei grobe schnitzer, nöuster und nön, vorkommen; es wird zu ändern sein:

Nequaquam gaudet, quisquis non nauiter audet.

Ob nun der sinn zur verwerfung der lesart von A in den versen 11, 15 (continget A, contingat C), 66 (mittit sc. semen, reim wie A 34) und 40 (insidunt mlat. — insident, also 'weil der sumpf festsitzt, bewegungslos daliegt') unabweislich zwang, lassen wir dahingestellt. aber an drei anderen stellen glauben wir dem sinne durch leise änderungen zu hilfe kommen zu müssen. 22 ist propere zu propere zu bessern, der vers lautet also Innuerat propere catulo canis, hic quoque caude und erklärt sich aus Fec. ratis 1 265

Res commissa cani: canis it committere caudç und dem scholion zu dieser stelle. 42 wird das komma vor fures zu tilgen sein: 'es harmonieren, nämlich in kaum zu befriedigender gier, die diebischen staaren und die schäbigen, ungepflegten pferde, jene stehlen ohn unterlass, diese fressen wie toll', vgl. Liber sapientiae xix 9 tamquam equi depauerunt escam. endlich 84 f lesen wir in A

Inde lupi speres caudam, cum uideris aures. Divertit vescas unlpecula vitis ad aures. Wenn nun M. letzteren vers so umgestaltet

Divertit vescis unlpecula vitis ab unis

und an das sprichwort von den sauren trauben, die dem fuchs zu hoch hängen, erinnert, so ist diese änderung doch wol zu gewaltsam, erregt aber auch so bedenken, mögen wir auf Diuertit (mlat.1 statt Deuertit) oder auf uescis blicken: jenes ist ein verbum des kommens, nicht des gehens, dieses heißt nimmermehr 'sauer', und der begriff 'sauer' ist in so hohem grade die pointe des witzwortes, dass wir in den zahlreichen sassungen der bezüglichen Phädrusfabel bei Hervieux stets dafür den präcisesten ausdruck, wie uua acerba, acida, immatura, vorfinden. die schwierigkeit löst sich leicht durch den blick auf die vorhergehende zeile: der sehler steckt ausschliesslich in aures, das dem schreiber von A aus dem versschluss von 84 noch fortklang; im original Divertit vescas unipecula vitis ad escas,

nicht dem ausgang, sondern dem eingang von Phaedrus iv 3 Fame coacta uulpes alta in uinea Uuam appetebat entsprechend und sich völlig deckend mit Scheftl. spr. 36

Invenit ad uites callem sibi callida uulpes. vgl. Cantic. cantic. 11 15 und Genthe De prouerbiis Rom. ad animalium naturam pertin. p. 3.

Da somit A nach bestand und reihenfolge (s. u.), wie nach reim, prosodie und sinn manche zweisel erregte, zugleich aber als die vollständigste und getreuste abschrift der ältesten deutschen sprichwörtersammlung unschätzbare wichtigkeit besitzt, so erschien es gut, auf grund einer mit conjecturen versehenen copie eine revision der hs. vornehmen zu lassen. auf meine diesbezügliche bitte ist mir von seiten des germanischen nationalmuseums, dem ich meinen wärmsten dank an diesem orte widerhole, mit gröster bereitwilligkeit eine musterhaft sorgfältige collation zugestellt worden, durch die ein teil der obigen mutmassungen bestätigt wird. A bietet nämlich: 3 retro lapsus (wie C) - 5 extiterit (wie C) — 15 iam (wie C) — 22 propere<sup>2</sup> (wie C) —

<sup>1</sup> vgl. schon Gen. xix 3, xxxviii 1, Judic. xix 15, 4 Reg. iv 8. 11.

<sup>2</sup> die hs. setzt für ae und oe bald e, bald e, M. mit recht stets e; ich übergehe derartige willkürlichkeiten und führe hier propere nur darum an, weil M. in der anm. propere als heliche lesart angibt.

28 reliquis procul auibus actis (die besserung von 27 wird also durch die hs. nicht bestätigt, aber man sieht doch dass der schreiber auf dieser strecke die wortfolge vernachlässigte) — 33 indempnis (wie C) — 40 lutulenta — 47 Grandine tutus usw. 48 Plebs erit usw. (beide verse tragen in MSD xxvII 2,73 und 162 die nummer A 48) — 49 superant — 51 steht über der zeile wel. hunc abstemius (nicht urget dahinter) — 68 toties, und hinter redit steht würklich it; der schreiber pflegt nämlich den horizontalen strich des τ so lang zu machen, dass er auch das vorhergehende ι überdeckt und scheinbar ein doppeltes τ dasteht, so 71 Sττ = Sit, 97 cττα = cita — 87 Fasce dolens usw. 88 Sunt auscultandis usw. (beide verse sind im druck mit A 87 bezeichnet) — 97 cita —.

Wir schließen mit einigen erklärenden bemerkungen. ardaria in A 31 ist doch wol der bratære, bratenwender (vgl. Dief. Gloss. s. v. ardalio und ardarius), der, weil von glänzendweißem zinn oder silber, das schwarze ofenloch höhnt. — 62 birgt denselben gedanken wie Ysengr. III 162 Sepe tamen sapiens proxima prima rapit. — A 61 zielt nicht notwendig auf frauen, vgl. Otloh 496, 26. 497, 5. 514, 15. — 71 'wenn der ritter der bevorzugte, bevorrechtete ist, der nicht-ritter den gemeinen mann (ebenso ist parin C 44 gebraucht, einem spruche, der nur eine variation zu A 71 ist und daher unsere aussaung bestätigt) darstellt, so begib dich unter das gesolge des ersteren und du wirst an seinen vorrechten teil haben, gleichsam auch ein liber, ein eques sein.' —

An A schließt sich am engsten D an. dieses kostbare fragment ist erhalten im clm. 14506<sup>b</sup> saec. xn fol. 73<sup>b</sup>; abschrift verdanke ich meinem werten collegen, hrn dr HPatzig, weitere auskunst der vielbewährten liebenswürdigkeit von WMeyer. es lautet:

Prouerbia Heinrici. T

Z. P. D. A. XXX. N. F. XVIII.

Commater dantis manui manus accipientis.

Bos presepis eget, canis hunc abstemius arcet.

Anulus ex uitro uitreo debetur amico.

Nemo uiam ueterem uel amici spernat amorem.

Quod sue turbatur, porcellus in hoc adaquatur.

In discendo lupus nimis affirmans ait 'agnus'.

Inde lupi caudam speres, ubi uideris aures.

'Phi' sonuit fuscum ridens ardaria furnum.

Tam mala res nulla, quin sit quod prosit in illa.

Inflat uicinam se spiritus ante ruinam. Linum monte seris, pisci procul insidiaris. Ridenti domino diffide poloque sereno. Quod furi tulerit fur, hoc indemnis habebit.

Am rande sind von derselben hand noch drei verse hinzugesetzt: Ventri subnizum iunzit sibi crapula luzum.

Sic homines fantur: tria sunt que non satiantur, Ignis et os uulue cui nil satis est baratrumque.

Auf fol. 74 folgen andere stücke von anderer hand; den Proverbien unmittelbar vorher gehen grammatische denkverse, von denen die beiden letzten lauten:

Run uel ru haido. medium titubo. uolo. sugo (== A 100)
.i. meretrices

Jure catillares quia queris diauolares.

Man sieht sofort: D ist ein excerpt aus einer recension, die, als wolle man sich für die stiesmütterliche zurücksetzung der geistlichen spruchweisheit im innern wenigstens in den außenteilen schadlos halten, durch marginal-, zum teil auch durch interlinearzusätze aus biblischen quellen erweitert worden ist, die aus der ängstlich glaubenseifrigen herbeiziehung alt - und neutestamentlicher sprüche ihr eigenartiges gepräge erhalten hat. so stammt randspruch 1 aus Ephes. v 18 (vgl. Proverb. xxIII 29ff), 2 und 3 aus Proverb. xxx 15 f, und vers 10, in dem wir ohne zweisel eine sich enger an die quelle anlehnende (interlinear-) variation zu A 91 zu erblicken haben, aus Proverb. xvi 18. was aber nun übrig bleibt, das hat, da eine vermehrung des spruchbestandes nach der antiken oder nationalen seite hin offenbar nicht im plane des schreibers lag, um so größeren anspruch darauf, für echt gehalten zu werden; und in der tat: von den in frage stehenden 12 finden sich 11 auch in A, 2, nämlich die sprüche 9 und 11, sind sogar nur durch AD, nicht durch BC überliesert, woraus die unabhängigkeit des D von BC erhellt, und wenn nun der letzte, zwölste (D 3) wol in B und C, von denen keiner aus dem anderen, auch nicht aus D oder / D geschöpst hat, erhalten ist, bei seinem unzweiselhast nationalen character von D nicht hinzugesetzt sein kann, wenn endlich der schreiber von A einen vers seiner vorlage übersehen haben muss, so dürfen wir getrost in D 3 den vers begrüßen, der die centurie der A-sprüche abrundet und vollmacht. D ist somit, weil nur éine

variation und im inneren keinen einzigen unechten vers enthaltend, mit seinen 13 sprüchen der kürzeste, aber auch der getreuste auszug aus unserer sammlung und bewährt dieses lob auch durch seine meist guten lesarten, namentlich in D 2, wonach arcet in den text aufzunehmen ist, und D 13, wo D die erste fassung des originals, A die selbstcorrectur des dichters, C beide darstellungsweisen bietet, vor allem aber dadurch, dass nur in ihm der name des dichters überliesert worden ist.

Wir kommen zu C. derselbe hat im kolophon denselben hexametertitel wie A und führt uns unter seinen 54 sprüchen 43 der ursammlung angehörige auf; von den 11 neuen sind 4 bloße variationen zu echten versen, nämlich C 44  $\infty$  A 71, 45  $\infty$  A 82, 47 ∞ A 73, 49 ∞ A 30, von den 7 restierenden gehören 5 ihm specifisch an (C 2, 17, 20, 27, 42), während 2 auch in B erscheinen: C 31 - B 6, C 41 - B 8. aber aus der gemeinsamkeit dieser zwei sprüche darf man nicht auf ein verwandtschaftsverhältnis zwischen C und B schließen: von den 46 B-sprüchen kennt C außer diesen zweien nur noch 17, die aber sammtlich dem original Heinrichs entstammen, keinen einzigen von den übrigen 27, und andererseits von den 54 C-sprüchen kennt B nur jene 2 + 17 (außerdem auch einen in C fehlenden ursprünglichen vers: B 25 == A 11), aber keine von den 4 variationen des C und keinen der specifischen C-sprüche. erwägt man weiter dass einer jener beiden verse eine doch recht auffällige abweichung im wortlaut (C 31 schließt mit ursus, B 6 mit anguis - und Fec. ratis i 177 mit auceps!) aufweist, bedenkt man schließlich die genetische buntscheckigkeit von B (vgl. unten), die gelegentliche, compilatorische art der entstehung des sammelbandes 1 überhaupt, in dem B erhalten ist, und die pseilgeschwindigkeit, mit welcher derartige geslügelte sprüche sich verbreiteten, so wird man anstand nehmen, aus dem zufälligen zusammenstimmen in zwei plusstrophen die abhängigkeit der einen recension von der anderen abzuleiten.

Im übrigen ist nur wenig über C<sup>2</sup> zu bemerken. alle sprüche sind gereimt, 10 ist natürlich capit zu capre zu bessern.

Digitized by Google

<sup>1</sup> vgl. meine Kl. lat. denkm. s. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> einige druckfehler in der angabe des quellortes berichtige ich hier: neben Denkm. 58 fehlt C 10 — Denkm. 84 — C 23, nicht B 23 — Denkm. 205 — B 17, nicht B 15 — Denkm. 222 — C 51 nicht B 51 — Denkm. 30 — C 10, nicht C 14 — Denkm. 124 f — V 172 f.

die ictusverlängerung in facilē (31) bei der zweiten arsis des verses ist auffällig und weist auf den ursprung des spruchs in einer freieren dichterschule hin. da C nach dem vorgange von Heinrichs original und gleich vielen anderen mlat. dichtern die elision sorgfältig vermeidet, so ist est in 7 als glosse zu tilgen. die richtige erklärung von 20 ergibt sich aus Fec. ratis 1 382 Spes uenientis aque, quo iam fluere ante solebat.

Was sich in den auszügen D und C noch schüchtern und vereinzelt zeigte, umbildung echter und hinzusugung ganz neuer sprüche, tritt in B, zu dem wir uns jetzt wenden wollen, in weit kühnerer und ausgedehnterer weise hervor. von seinen insgesammt 46 sprüchen sind nur 17 der ursammlung entlebnt, 7 andere sind variationen zu derselben (B 4  $\infty$  A 77, B 14<sup>2</sup>  $\infty$ A 34, B 15  $\infty$  A 34, B 20  $\infty$  A 83, B 24  $\infty$  A 92, B 25  $\infty$ A 11, B 29  $\infty$  A 12), 2 stammen aus einer auch von C benutzten quelle (B 6 und 8), einer aus einem auch von Otloh excerpierten, bisher nicht ermittelten autor (B 30 - Otloh 520, 18 und in prosasuflösung 524, 3), 8 weitere, wie bereits Suringar, Erasmus s. xix zum teil erkannte, aus einer zweisellos antiken, unter dem ehrwürdigen titel Prouerbia Catonis philosophi im ma. umgehenden und vielbeliebten spruchsammlung<sup>3</sup> (B 7 - P 22, B 35 = P 6, B 36 = P 8, B 37 = P 10, B 38 = P 24, B 39= P 344, B 40 = P 78, B 41 = P 58), die übrigen 11, von denen wider einer (26) nur variation zu B 8 ist, aus unbekannten quellen. bei diesem mangel an ordnung und einheitlichkeit die variationen stehen teils (B 14 f und 3 f) parweise zusammen, teils, wie B 8 und 26, weit von einander getrennt; P 22 hat sich von der schar seiner gefährten getrennt und geht ihnen gleichsam als quartiermacher vorauf; die übrigen P-sentenzen sind mitten zwischen autochthone volkssprichwörter eingekeilt; 6 ff folgt ein nationaler, ein antiker, ein biblischer spruch unmittelbar auf einander, usf. - ist die feststellung des textes um so mehr erschwert, als der wortlaut in den Denkm. nicht auf einer neuen collation der hs. beruht, sondern auf dem abdruck

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yseng. s. xxxi aum. 3. <sup>2</sup> B 14 - Scheftl. spr. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> gedruckt bei Baehrens, Poet. lat. min. m 236—240, wonach ich citiere, ferner bei Riese, Anth. lat. nr 716, bei Beaugendre, Hildeberti et Marbodi opp. col. 1634, bei AMai, Class. auct. v 461, vgl. zu Ecbasis 569 und 746 (Suringar, Erasmus s. 348).

<sup>4</sup> und dieser zurückgehend auf Senecae Monita 170.

MHaupts in den Altd. bll. 1 10—12, der aber von einer in demselben jahre wie diese (1836) erschienenen drucklegung Endlichers an verschiedenen stellen merklich abweicht. es lesen nämlich Haupt: Endlicher:

B 4 docendus

B 9 Quisquis abest oculis

uel nunquam de gutture redit

B 15 nunquam uel raro redibit

B 26 uertit

B 31 igne

ducendus

Quisquis habens oculos

nunquam de gutture reddit

uendit

ignem

Bevor wir daher weiter gehen, ist eine revision des handschristlichen textes notwendig. diese, von hrn professor Johann Huemer, dem ich für sein immer hilsbereites entgegenkommen zu wärmstem danke verpflichtet bin, gütigst vorgenommen, führt zu dem ergebnisse, dass Haupts abschrist durchweg (B 9 wird ja auch durch Wipos Tetralogus 207 Quicquid abest oculis, remouetur humine cordis gestützt) die richtige ist, nur dass B 15 uel numquam de gutture reddit über der zeile steht.

In der prosodie ist das zwiesache facile (B 4, 6) in der zweiten arsis, wie bei C 31, seltsam; B 4 ist überhaupt eine stümperhaste variation, der man auch das prosodisch salsche, sachlich aber um so angemessenere ducendus zutrauen dürste: wenn man bedenkt, wie wahnwitzig es ware, alte hunde an der leine oder an der kette abrichten (in fune docere) zu wollen, wenn man ferner die zu Ysengrimus iv 728 gesammelten älteren sassungen des sprichworts, zumal Fecunda ratis i 21 it .. ad coplas sowie das scholion dazu in uinculis currere und die verbreitetste form des spruches Ire catenatus nescit canis inueteratus in betracht zieht, so könnte man sich um so eher für ducendus entscheiden, als die kürzung des u auch sonst bei ungeschickten versificatoren (zb. Altfranz. sprichw. 72, 1, vgl. S 30) vorkommt und durch die casus obliqui von dux zu entschuldigen ist; alle schwierigkeiten löste das echt mlat. minandus. der reim ist außer in der antiken gruppe - indulti B 7 (= remissi) könnte eine beabsichtigte annäherung an den reim sein; da aber ähnliches bei B 35 - 41 nicht versucht ist, wird nach der quelle indultu zu schreiben sein - folgerecht durchgeführt, in B 6 auf den stellen 4-61, wenn nicht besser uacuis manibus mit umstellung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Catal. codd. philol. lat. bibl. Vindob. s. 173 f.

zu schreiben ist. B 35 ist selbstverständlich male fida zu emendieren. —

п. damit verlassen wir die Proverbia Heinrici und wenden uns zu ähnlichen sammlungen, vornehmlich zu den Scheftlarer sprüchen. von den 94 zeilen<sup>1</sup>, die aber nicht ausschliesslich sprüche enthalten<sup>2</sup>, sind 46 männlich, 41 (mehr oder minder genau) weiblich gereimt, reimlos 7; von diesen reimlosen ist 9 antik und stammt aus Hor. Epist. 17, 20, gehören auch wol 67 f dem späteren altertum an, während bei den übrigen vier leicht zu beseitigende textverderbnisse vorliegen: 26 lies reuoluet, 32 Imprudens est uulpes, 36 uulpes, 56 durch umstellung Sic in te nitar. vor der prüfung der prosodie müssen wir die frage lösen, welche von diesen versen dactylisch zu messen sind, welche nicht. sicher nicht hexameter, sondern verse nach der art Wipos sind S 18 Pácificus hómo triumphát in dóminó (= Wipo 20) und ebenso S 32, ist doch auch S 5 Est nulli carus, quicunque uidetur auarus nur eine umbildung von Wipo 38 Omnis auarus nulli eine zweite auszunehmende gruppe scheinen die est carus. verse 15, 16, 17, 30, 61 zu bilden, die in der zweiten vershälfte nach der inneren reimstelle streng dactylisch gehalten sind, in der ersten aber, wollte man sie als hexameter messen, in der zweiten verssilbe (bei 61 in der dritten) an zum teil recht groben verstößen gegen die quantität leiden würden: fauum3, sepe, fiet, adducit, obsoletum. nun konnte man geneigt sein, zh. bei 16

Qui sepe riwantur, a paucis semper amantur durch die änderung stipe 'um eines bettels willen' zu helfen; liest man aber Wipo 23

Qui assidue rixantur, a paucis amantur, so fallt die conjectur in sich zusammen. es scheint vielmehr, als ob die verse dieser gruppe, wenn anders in ihnen nicht die stümperhaften versuche von ansängern vorliegen, in ihrer vor-

<sup>1</sup> bei dieser zählung sind die 3 zeilen, welche die auflösung des kastanienrätsels enthalten, sowie der verstümmelte schlussvers nicht mitgerechnet.

<sup>2</sup> S 59 und 60 ist der anfang eines Hildebertschen sinngedichts (bei Beaugendre 1363, bei Migne 1440), das vollständig lautet:

Vinea culta fuit, cultores premia querunt;
Non labor equalis, equalia dona fuerunt:
Qui fuit extremus dispensatore uocante,
Tantundem recipit, quantum qui uenerat ante.

interpungiere Qui fauum lingunt, apis illos spicula pungunt (S 15).

deren bälfte rhythmisch aufzufassen und nach dem schema  $- \cup - \cup - \cup$  (16, 17, 30) oder  $- \cup - \cup - \cup$  (15, 61) zu lesen sind.

Die sonstigen verletzungen der quantität in dem flüchtig hingeworfenen texte sind leicht zu berichtigen und müssen meist auch um des sinnes willen beseitigt werden. mugiens 14, flunium 30 und tibiam 44 sind zweisilbig zu lesen, muliere 70 und pentagönas 81¹ sind gemein-mlat. abweichungen; 9 procax ist nach der quelle zu prodigus, 10 humali zu humuli (oder humoli)², 13 fornicis zu fornacis, 14 parum zu paruum, 57 capit mit Wattenbach zu captat oder auch zu cepit, 83 uisus, alloquium zu uisus, colloquium oder uisus et alloquium zu bessern.

Was den sinn betrifft, so war 6 det, das dem ornetur entspricht und wie dieses die aussociatur wol nicht zu verwersen, auch in 12 Inueniens seit auem, cupiens potietur eadem scheint es nicht notwendig, cupiens zu capiens zu ändern: 'wer den vogel ausgespürt, soll ihn auch haben, wenn er will' oder, wie Shakespeare (Eiselein 622) den gedanken ausdrückt, 'das ist die alber sünd' eines schulknaben, der voll freuden das vogelnest, so er gefunden, seinem kameraden zeigt, der es ihm dann wegstielt'3, schließlich steht dimergit 7 mit der bekannten mlat. ungenauigkeit statt demergit, und 49 ist nur der schlusspunct zu tilgen und auch wol ein komma vor decerus zu setzen, sodass der zweispruch lautet:

Ut placeat potus, suadet pincerna, decorus Ut panis detur, hinc uir iocularis habetur.

Eine geringe änderung ist aber in folgenden versen am platze: 2 semate zu scemate, also

Somate dilecti sunt Rome scemate tecti
(somate — corpore, scemate — ornatu monachi, vgl. DuC., der spruch geisselt die geschlechtlichen verirrungen an zarten novizen) — 31 sit zu sit, es ist derselbe gedanke wie A 44 —
33 ergänze ich

Antequam edat, caro lupus oscula figit amico und denke an Ecbasis 138 und an Judas von Keriot — 63 ist

<sup>1</sup> vgl. Ysengr. s. xxx.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> humulus oder humolus, mlat. — der hopfen, vgl. Dief. Gloss, und unter humlo Du Gange.

<sup>3</sup> oder ist an Fec. rat. 1 487 zu denken?

corde offenbar aus corda (— chorda) verschrieben. endlich erhalten wir die in vers 83 vom herausgeber vermisste vierte stufe der liebe dadurch, dass wir hinter tactus interpungieren und compar labiorum — oscula deuten; die älteste dichterstelle, in der die fünf liebesstufen vorgeführt werden, ist meines wissens Fec. ratis 1 1414—8:

## DE QVINQVE LINEIS AMORIS.

Compages flagrantis quinque feruntur amoris: Visus et alloquium, contactus et oscula amantum, Postremus coitus, luctati clausula belli; His in honore suo poterit desistere spado, Ni temptare suum mauult post cepta pudorem.

Derartige sammlungen, wie wir durch Wattenbachs verdienstliche publication in der Scheftlarer kennen gelernt haben, gab und gibt es nun gewis noch viele: manches hat Mone im Anzeiger veröffentlicht, und von hohem werte sind Zachers Altfranzösische sprichwörter mit erklärenden lateinischen versen (Zs. 11, 114 bis 144), vieles ist indessen noch ungedruckt, aber doch druckenswert, und so reich wir in der sprichwortlitteratur seit Erasmus Adagien bedacht sind, so dürstig und lückenhast ist immer noch unser einblick in die entwickelung der eigentlich mittelalterlichen spruchweisheit. es sei mir am schluss dieses abschnitts gestattet, aus der eingangs erwähnten spruchsammlung von SOmer einige proben mitzuteilen:

- 4 Astu subtili lupus insidiatur ouili.
- 29 Blanda loquela datur canibus, dum pretereatur.
- 43 Cum tu ieiunas, non sorbes, catte, lacunas.
- 46 Causa taurorum¹ iuga lambit lingua luporum.
- 60 Dilige bufonem, pulchrum similabit Adonem.
- 62 Duripilator<sup>2</sup> fit uulturis excoriator.
- 66 Est sensu plena nummis impleta crumena.
- 79 Est melior grossa uestis, quam nil super ossa.
- 92 Fortior in prato pascit forti superato.
- 93 Fabula dicatur dum forte, lupus caucatur.
- 116 In quo nascetur asinus corio, morietur.3
- 130 Loripedem curtus ridet, nigrum quoque fuluus.
- 1 ur in taurorum auf rasur.
- <sup>2</sup> Duripilator wol nach mlat. durpilum, mhd. dorpel zu deuten.
- \* = Flor. Vindob. 56.

- 141 Magna manu minima quercus curuatur ad ima.
- 167 Nocte sua macra videt esce sus simulacra.1
- 174 Non cattus nescit, quam barbam lingere possit.2
- 204 Plus valet argentum, quam Gregorii documentum.
- 217 Plurima girabit loca, qui cum uulpe uiabit.
- 244 Qui cirothecatur, cattus bene non soricatur.
- 246 Quo non uersantur catti, mures dominantur.
- 286 Si lecto queris canis unctum, stultus haberis.
- 287 Sectans baronem manducat sepe bratonem.3

m. wir kehren nach dieser abschweifung zu MSD zurück. von den florilegien der späteren zeit hat M. die Wiener spruchsammlung für die sprichwörter der Denkm. herangezogen und mit gutem grunde nicht wie ABC ihrem ganzen umfange nach, sondern auszugsweise mitgeteilt; eine vollständige abschrift verdanke ich Johann Huemer. wir beginnen mit den berichtigungen, die sich aus dieser revision der hs. ergeben. es sind zusammen nicht 204, sondern 206 verse: M. hat vers 13 (Sed dare si poteris) nicht mitgerechnet und folglich 14 (Ollula) als 'V 13' bezeichnet, dann hat er 141 (Nec probitas patrum - MSD xLix 10, 2) und 142 (Non age portanti) beide als 'V 140' aufgeführt, es ist daher von M. 13 an immer 1, von M. 141 an immer 2 hinzuzählen, um die richtigen verszahlen der hs. zu erhalten. in den lesarten sind folgende abweichungen: V 18 (1364) bietet der cod. quid, V 8 und 19 (119 f) parui, V 31(6) hec -- purgat, V 46 (135) irrig Nunc, V 50 (237) irrig dicatur, V 58 (181) medicum - optat, V 59 (50), mit der quelle (s. u.) übereinstimmend, libens tolerat, V 88 (M. zu 228) Hec tria destruit, hec tria dirimit ars mulierum, V 98 (234), wie auch in der quelle steht, complere, V 104 (214) simileris (rechts oben am l ist radiert), V 173 (125) Quem. V 188 (201) nicht das prosodisch und sachlich unrichtige Regere, sondern Reges, und dass diese gemeint sind, zeigt der solgende, den zweispruch abschließende, von M. aber zu einem selbständigen spruch erhobene vers 189 (204), V 190 (108) equem, V 206 (M. zu 225) steht vollständig da

Dicitur ecce lutum fetorem reddere motum

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> derselbe gedanke wie A 71.

<sup>4</sup> ich fåge von hier an, um das nachschlagen in den Denkm. zu erleichtern, die verszahlen von MSD xxvII 2 in klammern hinzu.

und war folglich wie die sonstigen variationen in den text mit aufzunehmen.

Aus einem gesammtbestande von 206 zeilen hat nun M. mit dem sicheren tact des meisters eine im allgemeinen vortreffliche auswahl veranstaltet: 85 verse sind gänzlich ausgeschieden, 14 unter die denksprüche (MSD xLx), 107 unter die sprichwörter (MSD xxvII 2) aufgenommen. fehlgriffe sind natürlich bei derartigen grundlegenden arbeiten nicht gänzlich zu vermeiden; unter den ausgeschiedenen könnte man außer V 206 noch den in Mones druck<sup>1</sup> sinnlos interpungierten zweispruch 38 f

Nil ualet in bellis uir inermis; et absque libellis

Clericus est mutus, licet ingenio sit acutus, eine sentenz, die in der fassung Claustrum sine armario quasi castrum sine armamentario bereits im carolingischen zeitalter fast sprichwörtlich<sup>2</sup> war und in der leoninischen form von V sich auch im Floril. Gotting. nr 12 buchstäblich widerfindet, mit demselben recht wie V 8 (120) für aufnahmewürdig erachten; unter den aufgenommenen begegnet manche lesefrucht aus der antiken oder mlat. kunstpoesie, die bei strenger auffassung des begriffs aus dem kreise der sprichwörter zu verweisen ist; V ist eben ein florileg, kein original. wir gelangen damit zu der frage nach seinen formalen quellen. gar nicht benutzt sind die Proverbia Heinrici, weder in ihrem ursprünglichen bestande noch in den excerpten D, C, B, gar nicht die Schestlarer sprüche; als variationen zu jenen ließen sich aufführen: V 1 (156)  $\infty$  A 28, V 4 (232)  $\infty$  A 30, V 15 (229)  $\infty$  A 39, V 22 (98)  $\infty$  B 31, V 35 (20)  $\infty$  B 42, V 61 (132)  $\infty$  B 9, V 91 (61)  $\infty$  A 54. hingegen finden wörtliche entlehnungen aus (wo ein drittes werk als gemeinsame quelle denkbar ist, übereinstimmungen mit) folgenden dichtern bez. sammlungen statt: 0 vi d — V 29 (123) — Epist. ex Ponto 1 3, 17, bekanntlich auch in den Carm. Bur. - Juvenal - V 187 (199) = Sat. x 297 f (ed. Jahn) - Anthol. lat. - V 131-134 = nr 898, vgl. Rieses anm., V 164-167 = π s. xxx epigramm 3 Ad Cherulum, V 174 f (xLix 6) =  $\Pi$  s. xxx epigramm 2, vers 3 f; auch die zwischen V 167 und 174 in der mitte stehenden drei distichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anz. 1838 s. 503.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gramer, Geschichte der erziehung und des unterrichts in den Niederlanden s. 74 anm. 208.

170

Poscis¹ multa foris, pauco contentus apud te,
Largus in alterius, parcus in ede tua;
Nec uolo nec uolui dampnari turpiter unquam,
Pauperiem malo, dum sit honesta, pati;
Non est persone, sed prosperitatis amicus,
Quem fortuna tenet dulcis, acerba fugat.

gehören in denselben gedankenkreis - Proverbia Catonis philosophi - V 95 (134) = P 11, V 96 (176) = P 20, V 97 (48) = P24, V98 (234) = P65 - Pseudo-Ausonii Septem sapientum sententiae - V176-182 = Bias 1-7 - Regimen sanitatis Salernitanum — V 156—158 == 123ff (ed. Düntzer), auch Flor. Gotting. nr 142 — Fecunda ratis — V 46 (135) — 1249, V205 (225) — 1113 — Novus Avianus — V45 (113) - N. Auianus (ed. Grosse, Königsberg 1868) II 9, 7, V 79 - I 1, 7, V 80 (219) - 1 9, 23 - Hildebert - V42 - Vita Marie Egypt. 13, V 59 (50) = 705 desselben gedichtes - Spruchsammlung von SOmer - V56(91) = 116 - Odo de Ciringtonia — V119 (221) — Kl. lat. denkm. 114, 18, V120 (49) — dem epimythion von Parab. 53 in leoninischer modification, vgl. Zs. 23, 300, Hervieux 1 605 — Eberhard Bethun. — V 75 (107) — Laborintus III 117 (Leyser s. 832) — Zachers Altfranz. sprichw. - V 34 (80) - nr 114; doppelt erscheint in V 143 und 167 der spruch Dedecus est semper sumere nilque dare. mit dieser übersicht sind die von V benutzten quellen sicherlich noch nicht erschöpft, aber es ist doch der character dieses cento endgiltig dargetan und die unsicherheit eines nur durch V beglaubigten spruches nachgewiesen.

Denselben grundzug von V erkennen wir, wenn wir ihn auf seine reime hin prüsen. wir sinden 90 (ungleich genaue) weiblich, 43 männlich gereimte, 73 reimlose verse, in denen also die völlige übereinstimmung des vocals und des, bez. der daraussolgenden consonanten der dritten hebungs - und sechsten senkungssilbe sehlt. allerdings wird in der letzten gruppe hier und da zu emendieren sein, da sich der sammler eine gelegenheit, den sehlenden reim zu ergänzen, so leicht nicht wird haben nehmen lassen: so durch vocaländerung V 51 (111) timeat — latrat und durch umstellung, die zugleich öster aus prosodischen gründen nötig ist, V 77 (164) alies sapiunt — studuerunt, V 155

<sup>1</sup> Poscit cod.

(XLIX 11, 2) Sis sapiens, si uis esse deo similis, V 156 zugleich nach der quelle Si comedis cerasa, triplex tibi gratia: testa; anderswo ist dadurch der schein der reimlosigkeit entstanden, dass der sammler oder sein abschreiber (denn V ist nicht autograph des ersteren) bei zweisprüchen, die, des binnenreims entbebrend, doch durch den schlussreim der beiden verse verknüpst sind, wie V 48 f (89, 131) und V 111 f (XLIX 8), den zweiten ausgelassen hat, so V 35 (20), wo das Floril. Gotting. nr 33 ergänzend hilft:

Calceus ungatur ut sepe bouinus oportet,

Sie decet, ut nequam seruus sua uerbera portet.

oportet ist mit bloßem conjunctiv verbunden, und ut entspricht vielmehr dem Sie der zweiten zeile. aber ziehen wir diese und die schon oben als entlehnt nachgewiesenen verse ab, so bleiben doch immer noch gegen 40 übrig, die als reimlos aus dem rahmen der sammlung herausfallen und älteren, bez. sich enger an die antike anschließenden dichtern angehören.

Die manigfaltigkeit der vorlagen warnt uns auch vor einer strengen prosodischen correctur des handschriftlichen textes. gemein-mlat. eigentümlichkeiten wie posteă V 22 (98), muliëri, auch commedit V 150

Ut fiat sanus, formicas commedit ursus (comedit ursos cod.) neben comedit V 103 (150), comedis V 156 werden wir so wenig ansechten wie verstöße bei seltenen terminis technicis, wie crăti V 120 (49); aber so grobe schnitzer wie debet V 105 (44), fidelis V 114 neben richtigem fidelis V 86, fetidum V 205 (225) neben dem richtigen fetorem V 206 und fetens V 154 (xlix 11, 1) konnen wir keinem, auch nicht dem stümperhastesten versisicator der in betracht kommenden entstehungszeit zutrauen. wir schreiben im ersteren salle pluru decet oder plus debet, im zweiten saccusque mit proclitischem que:

In mundo tria sunt, que sunt dignissima laude:
Uxor casta, bonus saccusque fidelis amicus.
im dritten fedum, was Fec. rat. 1 113 bestätigt.

Den schluss mögen weitere berichtigungen bilden. V 4 (232) ist qui zu que, V 14 (143) vielleicht trotz Altfranz. spr. 135 qued zu quoad (zweisilbig gemessen wie Hor. Serm. n 3, 91) zu bessern; V 30 f (9, 6) bilden mit der durch purgat geforderten besserung

Angulus (winkel zwischen gebäuden, bes. kotzwinger) statt Angelus 31 einen untrennbaren zweispruch:

'Arbitror esse satis, quod confertur mihi gratis'
Angulus hec monstrat, quando nequam male purgat.

(purgat — stercus emittit, vgl. DuC.); V 48 (89) ist In mutando zu Immutando (Commutando im Flor. Gott.) zu ändern und der vers widerum mit V 49 (131) zu einem zweispruch, wie er würklich im Flor. Gott. nr 31 erhalten ist, zu verbinden, der mit einsetzung von Nec statt Non, wie dort, lauten würde:

Immetando locum non mutant poma saporem,

Nec mutare ualet innatum femina morem.

noch einen vierten zweispruch müssen wir aus V 203 f (203 und 175), deren sachliche zusammengehörigkeit doch ganz klar auf der hand liegt, widerherstellen:

Respice, successor sedisque meç modo sessor,
Quam tristi meta transibunt tempora leta!
endlich ist in V 58 (181) die durch die revision der hs. gewonnene besserung medicum weiter zu modicum zu berichtigen, sodass nun der spruch

Qui modicum mihi dat, me uiuere longius optat lautet und genau dem altfranz. sprichwort Qui petit me done, si ueut que is uius (Zacher nr 24) entspricht.

IV. wir giengen in der einleitung davon aus, dass diese sammlungen eine bewuste reaction gegen die alleinherschaft der antiken spruchweisheit, sei es auf grund des biblischen, sei es des einheimischen sprichwörterschatzes, darstellen. aber es wäre irrig zu glauben dass es darum den sammlern immer gelungen sei, sich der eisernen umarmung des altertums zu entziehen: in würklichkeit finden wir neben nationalen und biblischen auch eine ganze reihe im grunde antiker proverbien vor, und selbst Egbert, der sich doch in dem voranstehenden begleitschreiben so entschieden auf den volkstümlichen boden der heimat stellt. bietet schon 1 36—38 eine zweifellose versification aus — Curtius VII 8 Leo quoque aliquando minimarum auium pabulum fuit, et ferrum rubigo consumit. Nihil tam firmum est, cui periculum non sit etiam ab inualido. wenn wir somit im folgenden versuchen dürsen, die besprochenen sammlungen auf ihren biblischen und antiken ursprung hin zu prüsen, so müssen wir sesthalten dass beobachtungen wie die, dass gleich und gleich sich gern

278

zu einander gesellt<sup>1</sup>, oder dass der reiche geehrt, der arme verachtet wird, sich in dem erfahrungskreise jedes volkes, jedes menschen bilden und dass deren hier etwa gebotene fassung sich sicherer quellbestimmung entzieht2; hingegen da, wo die wahrheit in vieldeutigem bilde gleichsam verschleiert ist, wo sich die lehre dem symbole vermählt hat, liegen meist besondere nationale gebilde vor; manches freilich auch von letzterem ist trotz alles einheimischen scheines übernommenes lehngut, und wenn sich das auch nicht immer so sicher nachweisen lässt, wie der römische ursprung des sprichworts vom drückenden schuh3, der griechische des spruchs von der einen schwalbe, die noch keinen sommer macht<sup>4</sup>, der orientalische der lehre vom besudelnden pech<sup>5</sup>, so müssen doch hier etwaige analogien sehr sorgfältig erwogen werden, da die schriften der kirchenväter, die teils überführend teils umformend vielfach die brücke vom altertum zum mittelalter bilden, auf diesen punct bin bisher nur zum kleinsten teile durchgesehen sind. es sind daher in der folgenden übersicht alle wahrscheinlichkeitsgrade vertreten, von der untersten noch discutabeln, aber immerhin doch durch gute grunde zu stützenden vermutung bis hart an die grenze apodictischer gewisheit.

Als biblisch dürften zu bezeichnen sein: A 3 (Lucas xiv 8-11, vgl. Publil. Syr. 6 162, Seneca De brevitate vitae xvii 4) — A 15 (Prov. xxvii 7, vgl. Altír. spr. 73, Suringar, Erasmus s. 302 ff) — A 24 (Prov. xix 2) — A 45 — A 48 und 49 (zu letzterem vgl. Publ. 136) — A 66 — A 67 ist eine kritische reflexion über Prov. xiii 24 — C 41 (Prov. xxvii 6, vgl. x 26) — C 27 ist das gegenstück zu Prov. xxviii 20 — B 28 (vgl. übrigens Diogenian v 15 ἐx τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον) — B 34 (Eccli. xxviii 12) — S 4 (Evang. Joh. x 12 f) — S 18 (Matth. v9) — S 19 (Matth. vii 17—20) — S 25 (auf Acta apost. ix 5 offenbar beruhend, vgl. über dieses griechischrömische sprichwort die erschöpfende anmerkung zu Zenobios v 70) — S 28 f (Prov. xiv 13) — S 59 f (Matth. xx) — S 73 (Job ii 10) — V 18 (Genesis xxi 9 f) — V 28 — V 70 (Eccli. xxi 31) — V 78 (Prov.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. zu A 29 Eccli. xiii 19, xxvii 10, Cic. De senect.7, Gregor. Cypr. 115.

<sup>2</sup> A 11 ∞ Jesaias xxiv 2, Vann. iii 88, Sur. 334 ff — A 88 ∞ Sen. Monita 43, Cleobul. 12 (Mon. s. 24), Ep. Jacobi i 19 — zu V 100 vgl. Hildeb. De SSusanna col. 1232 (Beaug.) Prava quidem cito fructificant, at fertilis arbor Tardius urtica crescere semper habet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> zu Ysengrimus Iv 515. <sup>4</sup> Zenobios v 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eccli. xIII 1. <sup>6</sup> ed. Wölfflin.

xi 24) — V 89 (Prov. xix 13, xxvii 15, vgl. x 26) — V 90 — V 92 (nach Eccli. xxvii 22 f zu erklären?) — V 130 — V 160 (nicht nach Eccli. xxxii 24, sondern nach Eccli. xxxvii 20 Anteomnia opera uerbum uerax praecedat te, et anteomnem actum consilium stabile; über Salomo statt Jesus Sirach vgl. Romanische forschungen ii 390) — V 174 f (Eccli. xix 2 f).

Auf die spruchweisheit der alten scheinen zurückzugehen: A 1 (Ter. Andria IV 1, 12, vgl. Vannucci Proverbi latini I 274, Sur. s. 293 und Hildebert col. 1329 Querit quisque suum, sibi soli solus amicus) — A 7 (Verg. Eclog. VII 52) — A 8 (kaum etwas anderes als das alte wort des Epicharm & δὲ χείρ τὰν χείρα νίζει — zu Diogenian vi 91, Apostol. i 36°, Vann. i 273 in christlicher einkleidung; vgl. übrigens Eccli. iv 36) — A 9 — A 21 (Hor. Epist. 1 16, 45 und Foris lucet, intus lutum est bei Hieron. In Psalm. 95, 3, vgl. Vann. 11 205 f) — A 36 (vgl. zu Ysengrim. III 888, Sur. s. 113) — A 37 (vgl. das bekannte bonmot des Laberius soles duabus sellis sedere bei Seneca Controv. vu 3, 9) - Α 51 (Gregor. Cypr. π 61 H κύων ἐν τῆ φάτνη: πρὸς τοὺς μήτε ξαυτοῖς χρωμένους, μήτε ἄλλους ξωντας. παρόσον ή κύων κριθήν ούκ έσθίει μένουσα έν φάτνη, καί tòr larroy oùr  $\hat{\epsilon}\tilde{\alpha}$ ) — A 70 (vgl. Phaedrus I 13) — A 71 (vgl. Diogenian v 31, Vann. 1 110) — A 85 — A 89 (Plin. N. h. xxvii 2 malum quidem nullum esse sine aliquo bono) — A 93º (Ovid. Amor. и 10, 14, Diog. vu 68; zu 93b vgl. Hor. Epist. 1 18, 15) — В 9 (vgl. Prop. Eleg. III 20, 10, Vann. 1 149, Sur. s. 271 f) — B 46 (consuetudine quasi altera natura efficitur Cic. De fin. v 25, 74) — \$ 34 (Ovid. Ep. ex Ponto 1 5, 5) — \$ 37 (Verg. Ecl. vii 52, Vann. II 164, Sur. s. 265, Yseng. LxxIII nr 2) — S 61 (Hor. Epist. 1 2, 54) — V 5 (Publ. 238, 394, 528, 592) — V 7 (Apostolios vm 10, Sur. s. 407; ist doch auch Apost. xm 36 δ ἔχων πολὺ πέπερι τίθησι κάν λαχάνοις = Fec. ratis (293) – V 15 (Gregor. Cypr. m 93, Hor. Epist. 1 2, 25 f, 2 Petr. 11 22) — V 21 (Paroem. graeci i 427 nr 53, Seneca Apocol. vii, Vann. iii 10, vgl. Alan. Parab. 111 49-54) - V 23 (Diog. 1 70, Gregor. Cypr. ш 34, Vann. и 47 anm. 3) — V 34 (Ovid. Epist. ex Ponto и 6, 13 f, vgl. II 3, 39 f) — V 44 canis ossibus pascitur Varro R. r. π 9 bei Genthe De proverbiis s. 7) — V 50 (Apost. x 72, Sur. s. 377, vgl. schon Fec. ratis 1 182 mit dem scholion) — V 51 (Curtius vii 4, 13, Vann. ii 233, Sur. s. 52, dazu das zeugnis des Ennius, Fragm. annal. 518, bei Genthe s. 5) — V 54 (Prov. Catonis 10 in leoninischer umbildung) — V 63 (Plaut. Truc. IV 4, 15—17, Vann. II 147, Sur. s. 229) — V 68 (Zenob. III 38, Diog. IV 37, Plaut. Pseud. II 4, 57, Vann. II 151 f, vgl. Alan. Parab. III 57 f) — V 72 (Plutarch Moralia ed. Dübner 621, 45, De garrulitate cap. 22 ὅπου τις ἀλγεῖ, κεῖθι καὶ τὴν χεῖρ' ἔχει) — V 81 (Avian. I 16, vgl. Novus Avian. ed. Grosse III 1, 25) — V 83 (Senec. Monita 187, Phaedrus III 14, 10) — V 84 (vielleicht zusammenziehung von Juvenal. VIII 140 f) — V 85 (Publil. 111) — V 99 (Publil. 618) — V 115 f¹ (Cato Dist. III 17, 1, Ovid. Amor. II 7, 12) — V 148 f² (Cornific. Rhetor. IV 48) — V 188 f (Publil. s. 105 z. 87 f, Seneca De moribus 141, Monita 198).

Die vorstehenden erörterungen verfolgten einen doppelten zweck: einerseits wollte der künftige herausgeber der Fecunda ratis seine stellung gegenüber den ältesten codificationen der mittelalterlichen spruchweisheit kennzeichnen und begründen, andererseits fühlte er sich als langjähriger fleißiger leser der sprichwörter in MSD gedrungen, einen beitrag zur neuen auflage derselben zu liefern: es wird, wenn anders die ergebnisse dieser untersuchung einige zustimmung finden, manches zu streichen, manches in anordnung, text, erklärung und quellenangabe zu berichtigen, manches auch hinzuzusetzen sein, sowol aus den weiteren inzwischen veröffentlichten spruchsammlungen des zu jbs., wie aus so reichlich mit sprichwörtern gesättigten dichtungen wie dem Ysengrimus.

- Non animo tristi fer penam, quam meruisti. Quam pateris digne penam, patiare benigne.
- Tempore florigero redit ad nos semper hyrundo, Significan: fletos et prosperitatis amicos.

Berlin.

ERNST VOIGT.

# BEITRÄGE ZUR KRITIK DER KINDHEIT JESU.

Germania 30, 153 ff hat RSprenger zu meiner ausgabe der Kindheit Jesu eine reibe von verbesserungsvorschlägen veröffentlicht, deren prüfung mir gelegenheit gibt, das was ich aus ihnen gelernt und für richtig gefunden habe hier zusammenzustellen, gegen anderes — und dessen ist weit mehr — verwahrung einzulegen. vorausschicken muss ich einige allgemeinere bemerkungen über

den diametralen gegensatz zwischen meiner auffassung von der behandlung mhd. texte und der seinen, bemerkungen, die auch sonst nicht ganz unnütz sein dürften.

In seinem ersten artikel zur Kindheit Jesu, Germania 27, 370 ff, hat Spr. verschiedene ähnlichkeiten Konrads mit Heinrich vVeldeke, Ulrich vZazikhofen und Gotfried vStrafsburg aufgezählt und im zweiten andere nachgetragen. ich verkenne zwar den wert solcher beobachtungen für die erkenntnis des sprachgebrauchs keineswegs und gestehe ihnen auch ein recht auf veröffentlichung zu, da derartige sammlungen den herausgebern von texten manche arbeit ersparen können. aber aus solchen meist zufälligen anklängen entlehnungen machen und auf diesem wege die bekanntschaft mit einem dichter oder gar die beeinflussung durch denselben constatieren zu wollen, verrät gar sonderbare vorstellungen von dichterischer individualität. ich gebe zu dass ein dichter besonders prägnante stellen eines allgemein beliebten anderen wörtlich seinem werke einverleibt, wenn er voraussetzen kann dass seinem publicum die anspielung sogleich verständlich sein wird. auch unbewust mag ihm mancher vers oder ausdruck eines vorgangers in die seder sließen, gewis dann nicht unmer wörtlich. dass aber ein dichter ganz alltägliche redensarten, wendungen oder wörter, die er im gewöhnlichen leben häufig zu hören bekam, nur dann bätte anbringen können, wenn er sie von einem anderen dichter abzuschreiben vermochte, das ist würklich eine herabsetzung eines jeden, selbst des mittelmässigsten poeten. die herleitung von fræliche er uf spranc KJ 2219 aus En. 7837 manlike er op sprane ist noch nicht das merkwürdigste beispiel Sprengerscher entlehnungen, die ich hier nicht weiter besprechen kann noch will. sie sind durch die bank nichtssagender natur und nicht wert widerlegt zu werden. Spr. hätte wol getan. weniger hohe ansprüche an die naivetät seiner leser zu stellen. ich möchte ihm RMMeyers aufsatz Alte deutsche volksliedchen (Zs. 29, 121 ff, besonders s. 165) zur lecture empfehlen, wenn ich nicht besürchten müste dass derselbe ebenso wenig beherzigung fände, als Steinmeyers bemerkungen Zs. 27, 84.

Was nun die heranziehung der sogenannten entlehnungen zur textkritik betrifft, so kann ich den wert derselben ebenfalls nicht in abrede stellen, aber nicht in dem weiten umfang anerkennen, wie Spr. will. zur ausslickung verstümmelter verse

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

sind die anklänge an andere dichtungen sehr dienlich und erleichtern die möglichkeit einer guten conjectur. aber in fällen, wo genügende beglaubigung für eine etwas andere wendung, als sie gerade ein älterer dichter gebrauchte, vorhanden ist, da soll diesem zu liebe der text nicht gemodelt werden, auch dann nicht, wenn die schlechtere überlieferung dem angeblichen originale ähnlicheres bietet. denn weniger wird fehlen, wer einem schreiber, dem viele dichtungen durch hand und kopf gehen, zutraut, er ändere stellen seiner vorlage nach einem ihm gerade einfallenden stücke eines anderen werkes, als wer von einem dichter glaubt, dass er nur von reminiscenzen sein poetisches dasein friste, und so gewisser maßen mit alten sachen handele.

Der herausgeber eines textes hat stets nur geringe hoffnung, das echte vollständig widerherzustellen, weil die art und weise der verbreitung eines werkes eine zu verschiedene sein kann und in den meisten fällen sich ganz unserer kenntnis entzieht. aber mit allen mitteln nach dem echten zu streben ist seine pflicht, damit er wenigstens ein relativ bestes erreicht. wie der historiker seine quellen, so soll der herausgeber seine hss. auf ihre glaubwürdigkeit hin prüsen; und wie jener nicht, weil mehrere guellen dasselbe berichten, dieses als würklich so geschehen annehmen wird, wo er bessere gewähr für das gegenteil besitzt, so darf dieser nicht in der übereinstimmung mehrerer has. das echte erkennen wollen, wenn eine andere hs., welche größeres vertrauen beansprucht, anderes überliefert. deshalb ist die erste anforderung an eine ausgabe, dass die zuverlässigkeit der hss. klargestellt werde. ergibt sich dabei dass eine hs. nachweislich öfters ändert, so wird sie damit in unseren augen ihre glaubwürdigkeit einbüsen, während dagegen eine andere, die in solchen fällen treu überliesert, unsere besondere beachtung verdient. turen sind überall, wo es irgend geht, zu vermeiden, auch wenn sie noch so lockend sind. der alte satz behält sein recht. dass etwas schlechtes gegebenes besser als ein gutes eignes ist.

Diese im allgemeinen angedeuteten grundsätze bildeten bei der herstellung des textes meine richtschnur. wie ich sie für die ausgabe im besonderen angewandt habe, sei hier noch kurz aus einander gesetzt. ich unterzog zunächst A und B einer genauen prüfung, welche den unbedingten und zweifellosen vorzug von B vor A dartat. auch Spr. muss wol dieses resultat für

richtig halten, denn er schließt sich sämmtlichen von mir s. 6 ff aufgeführten lesarten von B gegen A an. sodann verglich ich C mit B und fand hier dass das überwiegen von B in noch weit höherem maße statthabe. der schreiber von C stellte sich als ein ganz böser verbesserer heraus, der längere partien auf eigene faust einschiebt. also hatte ich eine gute hs. (die natürlich auch nicht unsehlbar ist) und zwei schlechte. diese letzteren vereint wären im äußersten falle der ersten gleichwertig geworden. nun aber stellte sich mir bei weiterer untersuchung ein zusammengehen von A und C in vielen fällen heraus, in welchen die lesart von B mir nach reislicher überlegung sich als die ursprüngliche ich schloss daraus auf eine gemeinsame vorlage der beiden hss., welche schon anderungen hatte, mithin weniger wert war als B. es ergab sich daraus für mich die norm. B auch in solchen fällen vorzuziehen, in denen AC einen guten, ja unter umständen sogar besseren text bieten als B. ich bekenne mich nämlich zu der ansicht, mit der ich wol kaum allein stehe, dass ein dichter als mensch so gut irren kann als andere leute, und dass er daher nicht immer das unbedingt beste sagen muss, was sich im gegebenen falle sagen liefs. so war auch einem schreiber - und die schreiber waren ja gelehrte und dürfen keineswegs heutigen schreibern gleichgestellt werden - möglich, den dichter mitunter würklich zu verbessern. es ergibt sich aus dieser erwägung dass der beste text nicht der ist, den wir für den schönsten halten, sondern der, welcher am besten beglaubigt ist, und dass ein eklektisches verfahren aus verschiedenen ungleichwertigen has, unter allen umständen zu verwerfen ist.

Diese ausführungen sind in meiner ausgabe zum teile ausgesprochen, zum teile ergeben sie sich aus ihr für jeden ernstlich prüfenden von selbst, sodass ich kaum gewagt haben würde sie hier zu widerholen, wenn nicht Spr.s aufsatz mich gewisser maßen dazu nötigte. was hat derselbe gegen meine zusammenhängende beweisführung vorzubringen? 'mir scheint er [nämlich ich] den wert der hs. B durchaus überschätzt zu haben. allerdings scheint B eine gute vorlage gehabt zu haben und zeigt sich im ganzen auch freier von beabsichtigten änderungen als A und C, gleichwol dürfen wir nicht außer acht lassen dass die nachlässigkeit ihres schreibers im einzelnen sehr groß war.'

Spr. gesteht damit zu dass B eine gute vorlage hatte und

freier von beabsichtigten anderungen ist als A und C. bessere kennzeichen für die güte einer hs. kann man doch nicht verlangen, denn danach fallen dem schreiber im allgemeinen höchstens noch änderungen zur last, die unbeabsichtigt waren, und diese sind bekanntlich für die kritik nicht die schlimmsten. Spr. sagt weiter: 'nach seiner ansicht beruhen A und C auf derselben dies lässt sich jedoch nicht erweisen. denn wenn auch A mit C gegen B in einer anzahl von lesarten übereinstimmt, so steht dem auch wider an vielen stellen die übereinstimmung von A und B gegenüber, ja einige male haben sogar beide hss. auffallende fehler gemeinsam.' diese worte zeugen von leichtsinnigster arbeit Spr.s, oder von bewuster entstellung der tatsachen. nicht nach meiner ansicht - ansichten für beweise gelten zu lassen, überlasse ich ihm - beruhen A und C auf derselben hs., sondern auf grund genauer untersuchung hat sich mir eine gemeinsame vorlage für A und C ergeben. und dies ergebnis ist so lange bewiesen, bis gewissenhafte nachprüfung feststellt dass meine beweise falsch und die daraus gezogenen schlüsse nichtig sind.

Da Spr. glaubt, die übereinstimmung von A und C in einer anzahl von lesarten genüge mir, um ihre gemeinsame abstammung anzunehmen, so reicht ihm zur verwerfung dieser annahme die behauptung aus, dass auch A und B an vielen stellen übereinstimme, und die aufzählung von 3 gemeinsamen fehlern, worauf er besonders stolz ist. die erste behauptung kann ich getrost auf sich beruhen lassen, und nur die 3 fehler in betracht ziehen. 2152 haben AB sprach statt brach. eine derartige änderung können zehn schreiber selbständig vornehmen, denn sie liegt nahe und der sinn der stelle bleibt derselbe, das folgende zezarte ware dann nur ἀπὸ κοινοῦ gebraucht. Feifalik hat ja diese form auch in seinem texte belassen. 2961 haben beide hss. sprack Josép 'daz tu du statt du tu. hier, wo zwei fast gleichlautende wörter neben einander stehen, deren umstellung denselben sinn und sogar nach der schreibung denselben reim ergibt, den satzbau aber noch dazu glättet, braucht man sich über gleiche änderung von einander unabhängiger schreiber nicht zu wundern. dass der genannte vers aber von C ausgelassen wäre, vermutlich weil ihn der schreiber schon in seiner vorlage verderbt fand - ich möchte die verderbnis kennen, die er da vorgefunden hätte -, beruht

auf einem irrtum Spr.s, bloss du fehlt in C. nur die gemeinschastliche form trunchten 2396 ist nicht so einsach abzuweisen. mit Feifalik sie in den text zu setzen möchte ich mich nicht entschließen. vielleicht liegt dialectische eigentümlichkeit vor. möglich auch dass darin ein alter fehler steckt. auf alle fälle sind diese grunde, die es Spr. 'höchst wahrscheinlich machen dass A und B aus einer schon verderbten vorlage stammen', etwas dürftig. lachen aber müste man über den folgenden satz 'die annahme, dass A direct aus B abgeschrieben sei, verbietet allerdings der umstand, dass A auch mit C in mancher lesart übereinstimmt', wenn nicht Spr. hier von seiner lust zu corrigieren sich dazu hätte hinreißen lassen, die wahrheit etwas zu verschleiern. er selbst will an mehr als 100 stellen die gemeinsame lesart von AC in den text setzen: man braucht da gar nicht mehr die anzahl von fällen dazu zu rechnen, wo außerdem noch A und C gleiches bieten, um Spr.s ausdruck 'dass A auch mit C in mancher lesart übereinstimmt' einiger maßen unaufrichtig zu finden.

Spr.s kritische leistung gipfelt in dem satze 'dass auch C mit A und B auf eine gemeinsame vorlage zurückgeht, ist sehr wahrscheinlich, wenn sich dies auch bei der durchgehenden umarbeitung, die diese hs. erfahren hat, nicht mit unbedingter sicherheit wird erweisen lassen. wir haben demnach höchst wahrscheinlich an den stellen, in welchen A mit C gegen B übereinstimmt, die lesart der allen 3 zu grunde liegenden hs. vor uns.'

Falls Spr. unter der CAB zu grunde liegenden gemeinsamen vorlage nicht etwa das original versteht, worin ihm dann jeder gerne zustimmen würde, so möchte ich den sehen, der außer ihm seine behauptung für 'sehr wahrscheinlich' hält; Spr. müste ihm, da es sich 'mit unbedingter sicherheit nicht wird erweisen lassen', wenigstens einige bedingt sichere beweise an die hand geben. nicht jeder wird eben Spr.s wahrscheinlichkeitsrechnung das nötige verständnis entgegenbringen und aus 'sehr wahrscheinlichen' prämissen so 'höchst wahrscheinliche' folgerungen zu ziehen vermögen.

In folge der ungenügenden beweisführung Spr.s bin ich in der glücklichen lage, die mehrzahl der von ihm angesochtenen stellen ganz von der besprechung ausschließen zu können, nämlich alle die fälle, in welchen nur der umstand, dass B 2 hss. gegenüberstehen, die richtigkeit der lesarten dieser letzteren er-

weisen soll. dahin gehören die vv.: 891. 1288. 1329. 1338. 1339. 1349. 1376. 1401. 1405. 1423. 1429. 1431. 1442. 1449. 1457. 1469. 1477. 1480. 1519. 1541. 1577. 1578. 1586. 1594. 1620. 1626. 1651. 1661. 1674. 1678. 1720. 1734. 1737. 1746. 1755. 1766. 1767. 1768. 1770. 1778. 1780. 1789. 1811. 1819. 1836. 1848. 1855. 1857. 1877. 1885. 1911. 1918. 1921. 1922. 1923. 1929. 1933. 1942. 1971. 1979. 1995. 1997. 2016. 2030. 2057. 2108. 2118. 2122. 2224. 2239. 2295. 2297. 2306. 2328. 2331. 2349. 2394. 2422. 2467. 2483. 2522. 2534. 2564. 2607. 2670. 2673. 2695. 2760. 2770. 2777. 2801. 2817. 2820. 2878. 2892. 2915. 2919. 2926. 2934. 2937. 2964. 2970. 2978. 2990. 2992. 3003.

In den folgenden ausführungen werde ich auch einige bemerkungen Strauchs und Schönbachs berühren.

Für C bricht Spr. gleich die kräftigste lanze, indem er die verse, welche Josephs und Marias vermählung behandeln, und die ich als flickwerk des schreibers ausgeschieden habe, dem dichter der KJ rettet. für ihre echtheit führt er folgende beweise an: 1) die einwürkung Hartmanns; 2) drei unreine reime, welche in dem einschiebsel vorkommen und dem reimgebrauch Konrads entsprechen; 3) den gleichen stil. was ersteren punct anlangt, so habe ich mich über entlehnungen oben hoffentlich zur genüge ausgesprochen. wie bescheiden übrigens Spr. hinsichtlich der entlehnungen ist, zeigt die bei dieser gelegenheit von ihm citierte stelle, die als muster gelten kann:

C 32 Greg. 699 si sprach 'ir herren, ich minne si hete zuo ir minne erwelt einen man in dem herzen min, weizgot einen starken helt,

an dem wil ich stæte sin den aller tiuristen man mit triuwen unz an minen tôt der ie mannes namen gewan.

Der zweite grund ist schon würksamer. allerdings kommen derartige reime auch bei Konrad vor, und, was wichtiger ist, sie sind an verschiedenen stellen von C ausgemerzt. nämlich 232 schreibt C im reim auf man: der engel nam ir die vorhte dan für ir die sorge benam; 262 do der engel enweg kam: nam für uns schiet der engel also dan —, 730 versinnen kan: man für versten: man. 1

<sup>1</sup> Spr. führt diesen letzteren fall nicht an, dagegen 780, wo kein unreiner reim zu entdecken ist, und 1167, wo ganz entschieden nicht de Aber dem bearbeiter von C gieng es eben wie so vielen, die den splitter in anderer augen sehen, den balken im eigenen nicht. denn auch er erlaubt sich in seinen zusatzversen unreine reime solcher art, so im einschiebsel nach 966 man: hdn; nach 995 hdt: stat; nach 1170 in: tiubelin; die doch wol deshalb Spr. nicht für Konrad in anspruch nehmen will.

Im stil findet Spr. schliefslich auch das stück zu dem übrigen gedichte passend. über diese frage ist sich schwer einigen, da hier die kritik mehr als sonst vom gefühle beeinflusst wird. da ich aber einleitung s. 13 einiges beigebracht habe, was mir für Konrads stil nicht passend schien, so wäre doch mindestens zu verlangen gewesen dass Spr. mich widerlegt und seine abweichende ansicht begründet hätte. aber der ausspruch 'auch im stil passt dieses stück ganz zu dem übrigen gedicht' genügt als beweis. mich hat er nicht überzeugt, ich finde die erzählung der plusverse schleppend und mit einer menge widerholungen zudem zeigt sie viel mehr die anschauungen eines geistlichen als die eines ritters. Do tet si als der beidiu hat, sælde unde sinne, indem sie nämlich der welt entsagt. den juden wird verkundet dass Maria öffentlich erklärt habe daz si wolte lan alle man durch gotes êre, und wolt auch iemer mere gegen dirre welte wesen arm. ich will nicht direct behaupten dass ein laie sich nicht so habe aussprechen können, aber wenn wir die wahl haben zwischen einem laien und einem mönche, der der bearbeiter von C gewislich war, so kann, meine ich, kein zweisel darüber obwalten dass die verse dem letzteren zuzuweisen sind. noch dazu wenn sie in dem von ihm geschriebenen exemplare allein sich vorfinden. ein weiterer mich bestimmender grund ist der, dass B die bessere, C die schlechtere hs. ist, und dass erstere keine wahrnehmbaren auslassungen aufweist, letztere dagegen recht viele einschiebsel anbringt. nun behauptet zwar Spr. dass hier notwendig der sachverhalt vom dichter erzählt werden muste, da Konrad mit den worten mit loze als diu schrift saget seine quelle bezeichne, 'auf die er sich hier jedoch nicht berusen würde, wenn er nicht vorher selbst diese vorgänge nach der quelle in sein gedicht aufgenommen hätte.' aber er bringt

wunsch, den reim zu glätten, den schreiber von C veranlasst hat zu ändern, sondern ein leicht zu erklärender gedankensprung. denn niemand wird wol den reim kint: arm für reiner halten als barn: arm.

leider nach seiner gewohnheit nichts vor, auf das sich seine behauptung stützen könnte. und doch hätte gerade diese stelle eine genauere untersuchung verdient, da ich das stricte gegenteil aus ihr herausgelesen hatte: s. 14 'die zeile mit löze als uns die schrift saget spricht selbst dafür, dass der dichter diesen vorgang nicht genauer erzählt. er verweist damit einfach auf seine quelle, das Evangelium; ebenso wie 221 mit löze als ich die wörheit las. auch dieses loosen erwähnt er blofs, während im Ev. cap. 8 näheres davon mitgeteilt wird.' hätte nicht Spr., wenn anders ihm nicht blofs schreibseligkeit die feder führte, meine ansicht energisch bekämpfen und durch eine andere besser begründete ersetzen müssen?

Ist es ihm so keineswegs gelungen, die verse, welche C mehr hat denn B, als Konrads eigentum nachzuweisen, so genügen seine gründe ebenso wenig dafür, die zeilen, die in B an dieser stelle stehen, als zusatz des schreibers zu kennzeichnen. 'schon die verse der einleitung, 91-140, können so, wie sie B bietet, nicht richtig überliesert sein. mir wenigstens scheint es unerlaubt, einem so verständigen dichter zuzutrauen dass er ein und dasselbe werk in so unklarer weise zweimal kurz hinter einander mit verschiedenen namen citiert haben sollte.' die verse nicht gerade einen glanzpunct des gedichtes bilden, ist gewis richtig, doch auch ein verständiger dichter hat seine schwachen seiten. zudem enthält das erste citat gar nicht den namen des gedichtes, sondern blos eine bezeichnung des inhaltes, sodass deshalb der würkliche titel ganz gut noch einmal genannt werden durste. was ich in der einleitung s. 21 als vermutung ausgesprochen habe, es ware für ein zu lesen sin buoch heizt daz anegenge, möchte ich heute mit mehr zuversicht widerholen. Konrad, auch sonst in anakoluthien gettbt, hat sich hier eine besonders starke gestattet. von dem satze swer ie gehört oder hat gelesen sind abhängig die nachsätze 100 wie si von drin mannen, 113 wie si zem templo wart gezogen, 127 wie ez sit darzuo kam. dazwischen sind parenthetische bemerkungen eingeschoben, die das satzgefüge durchbrechen. zugleich bilden diese wie-sätze aber ein ἀπὸ κοινοῦ, indem sie sämmtlich auch vordersätze zu 129 daz verswige ich hie durch einen list sind. sie werden dann zu guter letzt noch einmal aufgenommen 137 swer des mæres irre gdt. - 60 unser habe ich gegen AC weggelassen, da einmal

dadurch dreisilbiger schwerer auftact entstünde, der sonst bei Konrad nicht vorkommt, andererseits auch die lesart von A Jesus darauf hinzudeuten scheint, dass im originale hier etwas gestanden habe, was den schreibern ungewöhnlich vorkam. --95 mohte B ist völlig richtig (gegen mac AC, nicht AD, wie Spr. angibt). nach entwesen ist kein komma zu setzen. - 120 von danne B bleibt. dass dd von AC mit Gregor 994 stimmt, ist ganz gleichgiltig. ebenso 1058. 1198. 1339. 1423. 1449. 1626. 1669 usw. — 190 warum B den zusatz der herre was ein simberman, ob ich ez rehte gesagen kan weggelassen haben sollte. ist nicht einzusehen. dass im Evangelium steht erat enim faber ligni beweist nichts, da der bearbeiter von C, wie ich s. 13 ff nachgewiesen habe, ebenfalls nach diesem Evangelium arbeitete. — 230 Schönbachs conjectur hat ebenso viel berechtigung wie jede andere gute. doch brauchte wol vil nicht in wie geändert zu werden. - 258 die von mir in der anmerkung ausgesprochene vermutung ich bin sin diu und im bereit durste meinem kritischen standpuncte gemäss nicht in den text gesetzt werden, da die lesart von B ganz richtig und gut ist. - 282 ff die lesart von C von dem vronen paradise. irdischer spise si vil kleine noz ist nicht übel und hätte allerdings, wie Spr. bemerkt, ebenso gut in den text aufgenommen werden dürfen, wie die zeilen 959 und 960. ob die aufnahme an beiden stellen das richtige wäre, mag ich nicht entscheiden. - 375 so mit C zu lesen ist überslüssig, es versteht ein jeder was gemeint ist auch ohne diesen zusatz. -408 ob und zusatz von B, wie Spr. will, oder auslassung von C ist, lässt sich nicht feststellen, in solchem falle hat B den vorzug. — 438 ff Spr.s emendation scheint mir hier das richtige getroffen zu haben. — 478 auch hier ist Spr.s besserung hübsch. doch möchte ich lieber mit anschluss an D schreiben im hat niemen wan sin bote unze her sit gepflegen. - 488 liegt kein grund zur streichung von daz vor. - 489 schreibe ich mit Strauch klagunde. — 517 schreibe ich jetzt auch gevech. — 546 ff Spr.s auffassung ist annehmbar. — 562 acceptiere ich Spr.s schreibung wan ist disiu rede war. — 564 f dagegen lese ich swie aber ich dar an deheine schulde han. - 623 ist mit Spr. für statt durch zu setzen. — 774 Sp.s huop sich ist besser als sach. - 799 mit Schönbach hus in hol zu andern, liegt kein grund vor. — 894 als für alles wäre eine bei Konrad unerlaubte

kürzung. — 989 streiche ich mit Spr. alsus. — 1016 ist mit Spr. einnehter (C) zu setzen. - 1154 sit für site ist ein sehler, über dessen entstehung ich völlig im unklaren bin. - 1184 Spr.s ergänzung der grimme diet nach dir tobet würde den gegensatz zwischen dem heutigen verhalten der menge und dem späteren aufheben. — 1198 wegen der übereinstimmung mit Gregor s. zu 120. ich schreibe mit B gebreit für gespreit. — 1219 namen BC kann, wie Schönbach will, allerdings beibehalten werden. von der teilung des folgenden satzes in zwei coordinierte bin ich dagegen nicht überzeugt, da die absicht, weswegen sie iemer varnde sein wollen, mitgeteilt werden muss, was hier ganz in der weise der von Spr. angezogenen Gregorstelle geschieht. — 1287 will Spr., da die häufig vorkommende formel heim ze lande lautet, so schreiben. dabei ist aber doch zu bedenken dass auch der reim einfluss auf veränderung von redensarten haben kann und dass ein dichter eher eine gebräuchliche redensart dem reime accommodiert, als dass er einen unreinen reim sich erlaubt. - 1299 ist Spr.s lesung statthast. — 1323 schreibt Spr. und varet dises mit dem slage statt des, da er nicht sehe dass der dichter sonst den artikel als demonstrativum gebrauche. 891 indes hat der dichter das getan als din hete gesaget. aber Spr. setzt hier hinter din gegen beide hss. ander, wahrscheinlich aus demselben grunde wie 1323. — 1360 schließe ich mich Spr. an. - 1407 und 1417 schreibe ich wie Schönbach. — 1444 nach Spr. ist 'dem texte nicht durch einschiebung von ich nach gedenke geholfen, vielmehr ist dies als imperativ zu fassen. das widerspricht aber dem zusammenhang.' warum ist nun aber dem texte nicht dadurch geholfen und warum in aller welt ist gedenke als imperativ aufzufassen, wenn das dem zusammenhang widerspricht? den dummen gedanken, hier sei der imperativ am platze, könnte ja auch B gehabt und darum das ich weggelassen haben. - 1459 wider ist nur schreibsehler', weil die anderen hss. bi der haben. kritische prachtleistung! — 1490 stimme ich Spr. bei. — 1492 ich lasse jetzt Schönbach folgend meine conjectur fallen. - 1499 der engel zuhte einen ast, daz er also lûte brast, daz aber Josép erschrac . . . 'das aber (widerum) ist nicht möglich, da nirgend gesagt ist dass Joseph schon einmal erschrocken sei.' so redet Spr. und schreibt dar abe (- dd von AC), indem er behauptet 'die conjunction daz ist ausgelassen wie 1469.' dass an der an-

geführten stelle ein ganz anderes abhängigkeitsverhältnis vorliegt. will ich nicht betonen, sondern den möglichen wegfall des daz aber wie steht es denn mit dem widerholten erschrecken? ist nicht die ganze reise durch die wüste eine schreckensfahrt, auf welcher Joseph möglichst klein. Jesus möglichst groß erscheint? steht nicht 1350 ff zu lesen Josep und sin gesinde waren der tagalt ungewon und erkomen sere da von. und 1380 f alse ir Josép wart gewar, nu was sin angest aber gréz? und hat er nicht eben noch geäußert, dass kein wasser da sei, das sei seine meiste not? wie kann man nur so ins blaue hinein behaupten! - 1507 wenn Spr. s. 39 meiner ausgabe gelesen hätte, so würde er gefunden haben dass zwei räuber einzelnen fassungen der sage typisch sind. vernünstiger weise hätte er daraus schließen müssen dass zwene doch wol ebenso gut ursprünglich sein könne als swelf. und wenn das der fall ist, so behalte ich eben zwene bei, weil die beste hs. so überliefert. selbst dann, wenn auch in Der maget krone zwelf mörder erscheinen. — 1563 mag Spr. recht haben. — 1669 schreibe ich mit Spr. in statt inne. -

1680 der unbarmherzic man vant ez ze aller stunde mit lachundem munde und mit spilenden ougen, als im wære tougen daz dises wille wære.

hierzu Spr.: 'K.s text würde den falschen sinn geben "das kind lachte stets, als ob ihm die gesinnung des räuhers verborgen wäre." das entspricht nicht der schon geoffenbarten göttlichen natur des kindes, das auch sonst als allwissend gedacht wird (3004). gut passt dagegen die lesart von A: als iz wesse tougen, als ob es im herzen die gesinnung (die schon 1676 f angedeutete sinnesänderung) dieses mannes erkannt hätte.' wunderbar! drückt nicht gerade der hypothetische satz als ob im wære tougen das gegenteil des im prädicate ausgesprochenen sinnes aus, oder mit anderen worten, sagt nicht dieser nebensatz deutlich dass dem kinde der wille des räubers nicht tougen sei? aber der text bietet nicht einmal dieser Spr.schen auffassung raum, da er ganz klar lautet 'der räuber fand das kind immer lachend und fröhlich, ganz so als wenn es von seiner absicht nichts abnte',

dh. auf ihn machte das kind den eindruck der vollkommensten ahnungslosigkeit, womit doch nicht gesagt ist, es sei auch würklich unwissend gewesen. ich habe in meiner einleitung diese episode als besonders schön hervorgehoben und sagte s. 9 'das unschuldige lachen des ahnungslosen kindes, der stille schmerz seiner mutter und der laute jammer des alten mannes, es vereinigt sich, um das herz des räubers zu mitleid und milde zu bewegen.' ich halte daran noch fest, selbst wenn Spr. auf grund meines ausdruckes 'ahnungsloses kind' mir, gewis mit größerem rechte als dem schreiber von B, den vorwurf machen will, dass ich 'die geoffenbarte göttliche natur des kindes, das auch sonst allwissend gedacht wird' außer acht gelassen hätte. gerade die lesart von A, die Spr. so gut gefällt, als iz wesse tougen, setzt die tatsächliche unwissenheit des kindes voraus. wenn wir aber auch mit Spr. uns dieser aussassung verschließen wollen, über was freut sich denn eigentlich das kind? über die änderung in der gesinnung des räubers, weil es sich nun nicht mehr vor ihm zu fürchten braucht? doch wol kaum; das kind, das löwen und drachen bändigt, wird sich auch vor einem menschen nicht gefürchtet haben. oder über die rettung einer verlorenen seele, oder schliesslich über seine eigene schlauheit, dass es des fremden mannes gedanken erraten kann? es wird wol keine dieser möglichkeiten einen vorzug vor der anderen haben. mag auch der grund zur freude gewesen sein, welcher er will, den grund konnte der räuber nicht wissen und nimmermehr anderswo suchen, als in der kindlichen unwissenheit Jesu. deshalb bietet B den einzig möglichen text und deshalb ist die lesart von A und was Spr. aus B machen möchte unannehmbar. — 1695 ist mit Spr. trehern: und 1738 alsanfte zu lesen. - 1740 dass ahten gerade ein lieblingswort des schreibers sein müsse, kann ich nicht einsehen. vgl. übrigens zu 2103. - 1748 Spr.s interpunction ist annehmbar. — 1752 will Strauch ker für ker. aber das verbum ist kern! - 1763 wiz als ein sné ist ein vollständiger vers, der durchaus keinen zusatz braucht. dass auch A nicht vor alter hat sondern ard, ist ein zeichen, dass den schreibern das einfache wiz und der kurze vers nicht genügte, weshalb jeder nach seiner manier änderte. - 1806 sasse ich nach Spr. sälschlich als parenthese. ich gebe diese gerne auf und setze hinter gerade ein komma, indem ich den satz dem voraufgehenden coordiniere.

mit Schönbach schreibe ich jetzt auch, wie B hat, die hende wdrn im vil gerade. Spr. behauptet zwar, waren habe nur F, B dagegen varen. hätte er sich aber die conjecturen und verbesserungen angesehen, so würde er dort die correctur des fälschlich im texte gesetzten varen gefunden haben. und dass das keine conjectur Hahns ist, geht aus dessen worten in der einleitung hervor 'von den daraus [aus dem vergleiche der hs.] sich ergebenden verbesserungen sind die mit fragezeichen versehenen conjecturen zu unterscheiden, welche bald offenharen, bald mutmasslichen sehlern des alten schreibers abzuhelsen suchen.' dem in BF übereinstimmenden waren gegenüber muss wol auch Spr. die aus der lesart giengen C gewonnene klarheit, dass vuoren zu schreiben sei, opfern. — 1966 wie Spr. richtig bemerkt, ist kein grund vorhanden, die lesart B geprüevet zu verwerfen. -1975 auch hier kann der text von B bestehen bleiben. -1978 die gote stiezen her zetal nach ein ander uf den esterich. statt stiezen schlägt Schönbach ein anderes verbum, wielzen, vor. aber abgesehen davon, dass stiezen durchaus nicht so unpassend erscheint, dürste eine verschlechterung aus wielzen nicht anzunehmen sein, da A sturzten, C muzen hat. eine sehr schöne conjectur, aus der sich alle lesarten erklären ließen, teilt mir. Edward Schröder mit, nämlich schuzzen. in ähnlicher weise kommt dies wort oft vor, zb. Rabenschl. 407, 5 iedoch schoz Witege - nider von dem marke. - 1980 scheint Spr. das richtige getroffen zu haben. - 2025 in behaftige sieht Spr. einen schreibfehler von B, weil die anderen hss. bedachtige und versunnen haben. die bedeutung, welche auch Schönbach nicht passend vorkommt, scheint mir hier ganz am platze. Schönbach ist es zweiselhast, ob der herzog Affrodisius noch der behastige man genannt werden kann, nachdem 2020 - 24 seine frommen gedanken, die ihn zur anbetung führen, dargelegt waren. glaube dass der herr eines landes, in welchem der leide tiuvel sinen spot prüefet (1965), recht wol behaftic genannt werden kann und zwar so lange, bis er sich bekehrt hat, was erst nach 2025 eintritt. — 2040 lasse ich mit Spr. unt von B. — 2069 ist Spr.s absatz möglich. — 2103 dass die lesart von AC wörtlich zu Gregor 751 stimmt, ist für die kritik von keinem belang. oder glaubt Spr. dass die lesung von B falsch oder sonst nicht gebräuchlich sei? ahten will Spr. widerum dem schreiber, der für dieses wort

eine besondere schwärmerei besitzen muss, zur last legen, obwol auch A so hat. aber Spr. 'hegt begrundete zweisel dass dies in der nun verlorenen hs. A stand.' wodurch ist dieser zweifel begründet? und weshalb taucht er nur hier auf, da er doch ebenso berechtigt ist an allen anderen stellen, wo man Feifaliks text auf treu und glauben als den der hs. A nehmen muss? was die änderung für ahten betrifft, so frage ich: was sieht wahrscheinlicher aus? dass ein dichter ein ihm geläufiges wort des österen verwendet, oder dass ein abschreiber aus besonderer vorliebe für ein wort verschiedene vollständig ausreichende und passende ausdrücke (1740 schaffen 1768 helfen 2103 sagen) entfernt und jedesmal dieses lieblingswort in seine abschrift hineincorrigiert? gerade dass hier das wort ahten auch in A steht, welche an den beiden anderen stellen anders schreibt, ist ein beweis dafür, dass auch an jenen stellen B das richtige bietet: ich hätte darauf s. 17 meiner einleitung hinweisen sollen. güte von B findet damit neue bestätigung. - 2160 ich streiche eine. aber von jenez ein slac; daz ein stich abzuweichen zwingt der umstand nicht, dass andere dichter anderes haben. — 2167 schließe ich mich Spr. an und setze jæmerlichen er schre, nicht weil Hartmann einen ähnlichen vers hat, sondern weil eine änderung von B aus dem von Spr. angedeuteten gesichtspuncte sehr wahrscheinlich ist. - 2266 ist Spr.s änderung wand er hat gemach für ungemach sehr hübsch. — 2300 Schönbach will da stacten lesen. die conjectur ist nicht übel, aber ebenso wenig in den text zu setzen als Scherers vermutung. denn die ruhige sicherheit, mit welcher Spr. behauptet, stracten in reflexiver oder passivischer bedeutung sei nicht möglich, ist eben doch noch kein beweis. ganz ähnlich ist das intrans. spannen = sich dehnen. gespannt sein, gebraucht, für welches Lexer aus den Altd. wäldern den beleg gibt al ir ddern spienen. mit Spr. der lesart von CE zu folgen, dazu kann ich mich auf keinen fall verstehen. -2456 ein anderz ist allerdings unbefriedigend, doch wird es von F gestützt. vielleicht ist anders zu lesen; 'im übrigen ist mir bekannt.' - 2464 scheint Spr. das richtige getroffen zu haben. -2551 erwarp bleibt und wird durch C bestätigt, welches Es warp hat, nicht warp, wie Spr. behauptet, das in meinen varianten fehlen soll. ich bätte allerdings diese lesart aufführen müssen, habe aber jedesfalls das in meiner abschrift nicht ganz deutliche

s (wenn es würklich ein solches ist) für r gelesen. — 2751. 52 will Spr. mit AC streichen. man höre! 'sie sind schon wegen des sonst nicht belegten alebenst verdächtig.' man sollte nicht glauben dass das jemand sagt, der sonst gar gerne unbelegte wörter aufspürt und dem wörterbuche einverleibt. aber selbst wenn alebenst gar nicht zu dulden wäre, könnte deswegen von einem verdachte gegen die ganze zeile nicht die rede sein. der schreiber hätte eben etwas misverstanden oder sich verschrieben. aber einem schreiber traut Spr. zwar nicht das, wol aber die wunderlichkeit zu, dass er zwei zeilen zudichtet, nur um ein nicht existierendes wort anzubringen. übrigens ist alebens, wie ich zu schreiben vorziehe, dieselbe bildung, wie algdhes, das auch nur einmal belegt ist. — 2778 hat Spr., glaube ich, recht mit der einschiebung von dröte. — 2952 lese ich jetzt auch nu wer imz é der tunbe vol werde ze man.

Kassel.

KARL KOCHENDÖRFFER.

# VERBUM UND NOMEN IN NOTKERS CAPELLA.

AOM .

## JOHANN KELLE.

In beiden büchern der Capellaübersetzung ist das präteritum der starken verba auf völlig gleiche weise gebildet. weder im ablaut, noch im wurzelauslaut begegnet irgend welche verschiedenheit. auch die schwache conjugation zeigt bei der tempusbildung keine abweichung. der stammauslaut der langsilbigen verba der 1 klasse wird vor dem suffixe des prät. nach gleicher regel behandelt. eine ungleichheit findet sich überhaupt nur im präs. der kurzsilbigen stämme. es steht neben einander einfache und doppelte liquida. die flexion des verbums ist vollständig einheitlich. ebenso wenig ergibt sich bei der nominalflexion irgend ein unterschied.

In zahlreichen männlichen a-stämmen findet sich das suffix -el. nur bei fogel und wehsel trifft man für -el (fogela 286<sup>b</sup>, 19; 350<sup>a</sup>, 36.<sup>1</sup> fogelo 273<sup>a</sup>, 6; s. fogelrarta, wizegfogela. — weh-

<sup>1</sup> sämmtliche citate beziehen sich auf den text bei Hattemer 3, 263-372, den ich mit der hs. 872 der stiftsbibliothek in SGallen verglichen habe. —

sela 323°, 18) auch -al (fogal 359°, 36; 360°, 4. fogalen 370°, 7. — wehsal 313°, 7). neben spiegel (270°, 26: spiegeles 357°, 9. spiegele 304°, 22) und nebel (300°, 15; 307°, 17) begegnet spiegul (spiegule 301°, 36. spiegulen 278°, 4) und nebul (300°, 25. nebulen 300°, 22). chilicha 272°, 28; 321°, 8; 356°, 6 wechselt mit chilecha 272°, 15; 273°, 24; 316°, 32; 321°, 33; 343°, 24. falenza 303°, 20. himelfalenza 297°, 23 steht falanza 317°, 12; 336°, 17 gegenüber. — 367°, 11 ist mandegen, 309°, 33 mandaga gebraucht.

Nicht häusiger als diese verschiedenheiten in bildungssilben sind die abweichungen, welche hinsichtlich des vocals am schlusse des ersten teiles von compositis vorkommen. es heist: magezoka 303°, 30. magezokan 282°, 12; 359°, 5. — magazokan 309°, 25. samahafti 367°, 12. — samohafti 346°, 3.6. samolth 269°, 5. — samilih 267°, 7. — samelichero 274°, 35. weidegutenno 357°, 30. — weidegutin 358°, 22. atahafta 371°, 28. — atehaftemo 309°, 5. mannolichemo 340°, 13: — mannelichemo 304°, 12. für gotheit 283°, 23; 302°, 31; 333°, 20; 337°, 2; 353°, 20 ist 331°, 20 goteheit gesetzt. dem subst. unwartasaligi 326°, 34 entspricht das adj. unwartesalig 327°, 2.

Wahrscheinlich gehören aber selbst diese wenigen wechselformen nur der mittelbaren und unmittelbaren vorlage an, aus denen der SGaller codex 872 geflossen ist. denn dass derselbe nicht aus dem originale geschrieben ist, muss unbedingt angenommen werden. vielleicht rühren die sämmtlichen ungleichheiten in bildungssilben wie in zusammengesetzten wörtern sogar erst von den zwei schreibern der SGaller bs. her. bei einigen ist dieses sicher. fogal kennt nur der zweite schreiber, spiegul nur der erste. beide bieten ferner i für das abgeschwächte e des urtextes. der erste nicht selten (s. unten), der zweite nur in: altaris 337°, 38. gutin 334°, 20. skaphinis 343°, 2. chliwis 345<sup>b</sup>, 18. eiis 345<sup>b</sup>, 24. skirmist 350°, 4. erwerita 353°, 25. murewiz 357b, 7. weidegutin 358c, 22. tregist 363b, 11. solchis 366<sup>b</sup>, 37. werbin 369b, 9. — angisten 346a, 36. gurtilflegûn 349b, 28. dieniste 360a, 35. und unzweifelhaft vom zweiten schreiber sind bruote 369, 7. briutegomen 360, 22. gomen 369, 11 gesetzt, die sich neben brût 293, 33; 358, 30; collationen veröffentlichten Steinmeyer Zs. 17, 464-474; 18, 160; Piper Zs. f. d. ph. 13, 316-322.

370<sup>b</sup>, 5. brûte 264<sup>b</sup>, 12; 358<sup>b</sup>, 9. brûten 311<sup>b</sup>, 18. brûtegomo 328<sup>a</sup>, 33; brûtegomen 295<sup>b</sup>, 33; 297<sup>a</sup>, 35; 328<sup>a</sup>, 27 finden, mit welchen brûtechemenata, brûtesang, brûtestûol, brûtlouft, brûtlih, die allein begegnen, zusammenstimmen. abgesehen aber hiervon und von gounno, das schon der übersetzer neben gwinno gebrauchte, ist auch in stammsilben keine verschiedenheit belegt.

Formen und laute sind also in der übersetzung der 2 ersten bücher des Capella vollkommen abgeschlossen und einheitlich. sie sind ferner den formen und lauten in der übertragung der 5 bücher De consolatione des Boethius völlig und allseitig gleich.

Bei den ablautenden verben wandelt siho in beiden werken im part. perf. h in w: B foresewen 2334, 31. gesewen 234b, 24. - C erseven 301b, 38. inlautendes nd geht auslautend in nt (B erwant fant uberwant - C bant erwant fant ferslant fersvant uberwant) über. inlautendes nch wird in B (getring 204b, 11) und C (folletrang 346, 28) auslautend zu ng. B und C belegen gwunno und goinno. wurzelauslaut f wird in der 3 und 4 klasse sowol im prät. pl. usw. (B begriffe 247b, 16. — C umbegriffen 277a, 24. umbegriffe 368b, 12. anatruffen 368a, 25), als auch im part. perf. (B begriffen 100b, 7; 152a, 24; 192b, 19; 224a, 11. 13; 246a, 15. bewiffenen 59b, 22. — C begriffen 301b, 8; 324b, 1; 345a, 4) verdoppelt. bei diho lassen B und C im pras. h ausfallen: dientén 162<sup>4</sup>, 14. bedio 192<sup>4</sup>, 38. bedien 127<sup>b</sup>, 35. — dient 338<sup>b</sup>, 4. faro und trago werden in beiden werken in der 2. 3 p. sg. präs. ind. umgelautet; slaho und wahso dagegen bewahren in B (slahet 157<sup>a</sup>, 6. 7; 191<sup>b</sup>, 5. wahset 102<sup>b</sup>, 35; 129<sup>b</sup>, 6; 145<sup>a</sup>, 20. 21) und C (anaslahet 265<sup>a</sup>, 9; 293<sup>b</sup>, 36. widerslahet 309<sup>a</sup>, 3. wahset 329, 21. 32) unumgelauteten vocal. in der 1. 4 und 5 klasse bleibt das e der endung des part. perf. nach r stets bestehen, wenn dasselbe unflectiert ist. tritt aber eine flexion an, so wird der vocal immer ausgeworfen: B gebornes 63°, 35. ferlornez 73<sup>4</sup>, 16. ferlorniu 75<sup>b</sup>, 22. ferlornes 93<sup>4</sup>, 19. ferlornon 36<sup>4</sup>, 25. gechornér 60°, 27. gechorniu 251°, 27. erfarnér 30°, 30. — C gebornon 309b, 6. gebornero 316a, 33. ferlornen 267b, 27. erfarnemo 358b, 8.

In der schwachen conjugation stimmen die beiden übersetzungen besonders darin zusammen, dass die kurzsilbigen verba der 1 klasse im präs. liquiden stammauslaut teils verdoppeln, teils einfach erhalten. bei bildung des prät. lassen die lang-

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

Digitized by Google

20

silbigen cch ausnahmslos in h (B dahta 1914, 13. gezuhta 174, 17; 25°, 16. rahta 18°, 16; 159°, 28; 212°, 30; 213°, 22; 217°, 15. skrahta 202b, 32. xuhta 14, 3. — C rahta 286c, 29; 278b, 36. bedahta 299°, 2; 303°, 5. ferdruhta 299°, 31. zuhta 313°, 2) übergehen. freistehendes t fällt aus: B arbeita 28b, 16. beiton 78°, 9. gedeumúota 203°, 32; 210°, 16. húota 210°, 5; 111°, 16. leita 61°, 4; 90°, 3; 235°, 8. noti 29°, 15. — C genoton 340°, 8. huota 2976, 30. leita 2786, 4. im part. perf. dagegen bleibt einsaches t vor dem sussixe bestehen: B gefrüotta 92b, 21. gestattin 195b, 21. - C gebreittin 371b, 29. cch wandelt sich auch hier in h: B bedahte 37b, 26. gezuhten 23b, 25. gerahten 194b, 23. — C bedahtiu 278b, 13. ferluhtér 289b, 26. ferstrakten 318<sup>b</sup>, 27. geluhtero 267<sup>b</sup>, 16. gerahte 274<sup>b</sup>, 1. geruhta 364<sup>c</sup>, 31. gewuhta 271b, 13. gewurcho bildet das part. gewurchet (B 148b, 32. - C 293, 34; 368, 19) und geworkt (B 121, 21; 139, 22. C 293, 27; 343, 33). habo ist in B und C nach der 1 conj. flectiert. die composita belegen auch die 3. in B ist inthabo (conj. sg. 1 enthabe 95<sup>a</sup>, 26. — 3 inthabee 78<sup>b</sup>, 22), in C umbehabo (conj. sg. 3 umbehabe 332<sup>4</sup>, 10. — umbehabee 332<sup>4</sup>, 4) mit verschiedenem suffixvocale gebraucht. neben teilo besteht in beiden werken teilon: B teilondo 212, 17. — C teilonde 324, 17. zimberon - zimbero findet sich in C nicht; maoion ist nur einmal belegt: muoton 281°, 12. von den verben, welche in B teils zur 6-, teils zur é-klasse gehören, flectieren geron, ladon, lobon, manon auch in C mit doppelter stammerweiterung. gewerdon gewerden in C kommt in B nicht vor. jagon — jagen, leidon leiden, taron — taren, üzstadon — üzstaden in B fehlen in C. chlagon — chlagen, spilon — spilen in B sind in C nur durch je eine form belegt. B bietet einmal holon 127, 23. geblanen 238b, 14. — C einmal geholen 279b, 5. blanon 298b, 18.

Bei der flexion des starken und schwachen verbums kommen die beiden werke namentlich darin überein, dass sie die 2 p. pl. präs. und prät. ind. und conj. ausnahmslos nasalieren. ist das part. präs. unflectiert, steht in B und C ende; ist es flectiert, ent-. das part. von leben weist in B und C flectiert und unflectiert nur end- aus. neben wirdet steht beide male wirt. das contrahierte uberslat begegnet B 224, 22 und C 350, 1.

Beim nomen treffen die beiden arbeiten gleichsalls in ganz speciellen puncten zusammen. der dat. sing. herige steht B

98., 17 und C 353b, 10. die id-stämme haben i im auslaut und vor dem suffixe des dat. pl. stets bewahrt. nur wirde lässt es sowol in B (sg. nom. wirde 82b, 6. 30; 107b, 35. wirde 108b, 13. dat. wirde 74b, 9. acc. wirde 108b, 3. pl. nom. unwirde 108<sup>a</sup>, 1. dat. wirden 116<sup>b</sup>, 15; 189<sup>a</sup>, 6), als auch in C (sg. dat. wirde 267<sup>a</sup>, 22. acc. wirde 316<sup>b</sup>, 30) ausnahmslos abgeschwächt in e übergehen. aus dem vollen thema auf ian steht beide male: ferien B 179a, 33. — C 361b, 14. die stämme, welche in dem einen denkmal aus einem zweifachen thema flectieren, weisen auch in dem anderen eine verschiedene grundform aus. B setzt pl. nom. leicha 239b, 25. - leiche 159°, 11. — C pl. nom. gehileicha 287°, 18. acc. gehileicha 268, 7. — gehileiche 315, 13. chilecha, sorga, wella, wisa sind in B und C als 6- und 6n-stämme behandelt. dass auch saga (C dat. sagûn 263, 17; 347b, 15) in B nicht bless vocalisch slectierte, beweist dat. anasagûn 31b, 31. wunda und hafta in B kommen in C nicht vor. facchela, leitera, lûta, wacha in C fehlen in B. skala belegt in B (pl. nom. skald 76°, 10) und C (ag. acc. skalan 359b, 29) nur je eine entscheidende form. bei stämmen, welche anderwärts ein doppeltes thema zeigen, findet sich gemeinsam in B und C nur das eine: gimma, rinda, sêla, stimma, wdla, zessa usw. bei wörtern, die in verschiedenen quellen mit verschiedenem geschlechte vorkommen, gebrauchen B und C immer das gleiche; zb. bei wistûom. neben femininem rihti besteht in B (86°, 8) und C (273°, 9) neutrales rihte.

Diesen zahlreichen speciellen zusammenstimmungen zwischen Boethius und Capella steht nicht eine einzige abweichung weder bei der tempusbildung und flexion des starken und schwachen verbums, noch bei der declination des nomens gegenüber.

Hinsichtlich der stammsilbe weichen wol ab: B christelsh 145°, 10. — C christelsh 319°, 26. allein es setzt B und C bei christ die umgelautete und nicht umgelautete form neben einander: B christo 211°, 2. — christer 179°, 26. christeren 144°, 30. C christeren 327°, 14. christeren 319°, 24. — christeren 329°, 18. christeren 329°, 22. vielleicht sind die nicht umgelauteten formen überhaupt dem originale sremd. christo 211°, 2 in B gegenüber christere 327°, 14 in C ist jedesfalls irrtum des schreibers, der einige male so statt eines sonst und auch im Boethius geltenden is setzt: rioment 51°, 16. milosen 80°, 2. drioben 40°, 32. —

Digitized by Google

mûede, das in B 214, 27 für mûode in C 337, 23; 365, 28 steht, gehört gleichfalls dem schreiber an.

Während sich also auch in bezug auf laute zwischen B und C keine verschiedenheit ergibt, weisen sie dieselben characteristischen vocalveränderungen aus. do geht in beiden werken vor k, auf das ein vocal folgt, in u über; folgt ein consonant, oder steht k im auslaut, so bleibt der diphthong: B muhet 174, 32. muhi 201, 12; 204, 7; 214, 34 gegenüber müost 50, 19. gemüot 23, 2. ruhön 122, 13 gegenüber rüch 122, 25. skuhe 179, 36. C muhe 278, 28. muhendo 277, 14. muhet 280, 33. skuha 273, 36; 301, 4; 308, 24; 334, 32. skuhen 299, 8. geskuhe 334, 4 gegenüber sküchta 299, 7; 330, 2. gesküchtön 334, 30. kuhe 80, 4 in B entspricht in C hüch 268, 37.

Unter denselben verhältnissen wandelt sich te (iu) in i: B fliho ziho skiho skihtig usw. — C fliho ziho liehtskihtig.

Umgekehrt lassen beide übersetzungen vor gutturalem reibelaut do für d und te für t eintreten: B brüochen 203<sup>b</sup>, 11. gebrüochen 173<sup>a</sup>, 13; — 152<sup>a</sup>, 9; — 164<sup>a</sup>, 26. düohta 17<sup>a</sup>, 12; 30<sup>a</sup>, 33; — 45<sup>a</sup>, 15; 93<sup>a</sup>, 15; — 100<sup>b</sup>, 11; 120<sup>b</sup>, 30; 148<sup>b</sup>, 3; — 200<sup>a</sup>, 35; 187<sup>a</sup>, 8; — 242<sup>b</sup>, 37; 246<sup>a</sup>, 2. liehte [= levis] 33<sup>b</sup>, 20; 47<sup>a</sup>, 14; 58<sup>a</sup>, 36; — 88<sup>b</sup>, 21; — 129<sup>a</sup>, 17; 134<sup>b</sup>, 12; — 169<sup>b</sup>, 25; 194<sup>a</sup>, 22; 205<sup>a</sup>, 29; — 243<sup>b</sup>, 36. liehti 129<sup>a</sup>, 16; 146<sup>a</sup>, 15. liehtlih 107<sup>a</sup>, 33. liehtmüotig 178<sup>b</sup>, 7. geliehterot 183<sup>b</sup>, 16; — 180<sup>a</sup>, 34. — C düohta 347<sup>b</sup>, 29; — 308<sup>a</sup>, 34. liehti 357<sup>b</sup>, 8. liehto 364<sup>b</sup>, 4.

Ursprünglich langer vocal wird verkürzt, wenn auf denselben inlautendes h folgt: B diho spiho ziho faho — jahen sahen geskahen — wahe usw. — C diho spiho inblaho faho — jahe ersahen usw. steht h im auslaut, so bleibt der vocal lang: B bedéh spéh zéh — zóh — hóh usw. — C spéh — zóh floh — hóhflug usw. auch dann bewahrt der vocal seine länge, wenn zu dem h ein consonant tritt (zb. gefeho — gefehtiu, naho — nahta), oder wenn es ausfällt: B bedio 193°, 38. bedien 127°, 35. dienten 162°, 14. hue 25°, 24. gdes 22°, 10. — C dient 338°, 4.

Auch in der wortbildung zeigt sich nirgends ein unterschied. unskadehaft C 312b, 5 gegenüber skadohaft B 82, 38; 114b, 33; 115, 19 rührt vom schreiber her. vielmehr finden sich die eigentümlichkeiten des einen denkmales auch wider in dem anderen. abgesehen von Psalm 146, 10 kommt die bildung

gomen nur in B (21<sup>a</sup>, 27) und C (264<sup>b</sup>, 11; 323<sup>a</sup>, 11) vor. sowol B als auch C belegen adj. sinvelbe (51<sup>b</sup>, 35; 85<sup>a</sup>, 38; 234<sup>a</sup>, 11; 235<sup>a</sup>, 21; — 291<sup>a</sup>, 26; 299<sup>a</sup>, 25; 326<sup>b</sup>, 28; 357<sup>b</sup>, 6), subst. sinvelbi (234<sup>a</sup>, 12; — 316<sup>a</sup>, 22; 345<sup>b</sup>, 17), die sonst nur noch De syllogismis (558<sup>a</sup>, 24) und im cod. Flor. xvi. 5 (teretem sinvelba Ahd. gll. 2, 535, 11) getroffen werden. nur B und C kennen außer Kateg. 406<sup>b</sup>, 23 B langseim (118<sup>b</sup>, 30; 185<sup>a</sup>, 16; 190<sup>b</sup>, 14; 234<sup>a</sup>, 2; — 292<sup>a</sup>, 10; 368<sup>a</sup>, 26), langseimi (88<sup>a</sup>, 22; — 274<sup>a</sup>, 18).

Zusammenstimmend ist ferner die rection des verbums (zb. chilo, chlago, hefto) und die construction der sätze. vielfach ist ein wort, das gemeinsam in den lateinischen texten erscheint, mit einem gemeinsamen deutschen widergegeben. ja es stehen im Boethius und Capella gleiche deutsche ausdrücke selbst für solche gleiche lateinische wörter, welche in allen übrigen ahd. quellen in anderer weise übersetzt sind. in beiden werken ist alternus mit hertwihselig (B 197b, 32; 239a, 21. — C 278a, 5), dignus mit geristig (B 247<sup>a</sup>, 26; 248<sup>b</sup>, 7. — C 331<sup>b</sup>, 6), praevia mit zeigara (B 161<sup>b</sup>, 13. — C 337<sup>b</sup>, 15), rationalis mit redolth (B 55b, 34. — C 268b, 6), fatum mit sestunga (B 198a, 8. — C 288<sup>a</sup>, 9), fortuna mit wilsdlda (B 198<sup>a</sup>, 17; 208<sup>b</sup>, 15. — C 274<sup>a</sup>, 4. 29; 277<sup>a</sup>, 25; 296<sup>b</sup>, 32; 312<sup>b</sup>, 29), turbo mit wanda (B 36<sup>b</sup>, 18. — C 277b, 4) usw. übertragen. porticus in der bedeutung stoa ist B 228, 6 und C 337, 26 mit witchelle verdeutscht. prudentia, das einmal in B (48<sup>a</sup>, 2), einmal in C (339<sup>b</sup>, 33) vorkommt, ist beide male durch das nur noch in den Psalmen begegnende friotheit ausgedrückt. urhab ist wol anderwarts belegt, hat aber, so viel ich weis, nirgends die bedeutung von causa, in der es B 1984, 18. 22; 2154, 1; 218b, 5 und C 313b, 18. 22 ausschließlich erscheint. wineskaft, sonst im sinne von foedus gebraucht, bedeutet B 160°, 23 und C 268°, 3 amor. für habitus, vultus, forma, species ist B 23b, 30; 177b, 25 und C 342a, 30; 366a, 24 getdt gesetzt. recessus ist B 122a, 15 und C 272a, 29; 273b, 18 mit gesodsen stete umschrieben. cerasque componunt wird C 298b, 19 mit blanoton iro tabellas übersetzt und mit geblanetûn tabelûn wird B 238b, 14 auch aequore paginae übertragen.

Auch da, wo sich in den beiden urtexten synonyme ausdrücke entsprechen, ist in den übersetzungen häufig das gleiche wort gewählt. es werden zb. fatigare und torquere mit muho, arrogare und vindicare mit anazocchon, circuire und transire mit ubarfaro, supplicare, implorare und orare mit fiehon, summus vertex mundi und polus mit himelgibel, rapacitas, cupiditas und cupido mit girheit, fletus und luctus mit wüoft usw. übersetzt.

Gemeinsam in B und C findet sich ferner eine große anzahl von wörtern, welche in den anderen ahd. quellen nicht belegt sind; a) verba: abaxiho, anazocchön, blüomön, dvarön, ersprengo, fndhto, fundo, gefidero, gemengo, gemetemen, gesdligön, gien, grundo, hintersiho, svdro, timberen, umbetribo, umbewerbo, üzgibo, züoslingo, blanön — geblanen, wilcho — gewilcho; b) substantiva: egetter, folleglichi, geedele, gehelli, gezvahte, himelgibel, himelgot, houbethafti, meretier, metemunga, nahwertigi, rarta, seitsang, sestunga, skundeda, sveib, svid, wanda, werltzimber, widerfart, wilsalda, witchelle, witüobele, zeigara, bildunga — müotbildunga; c) adjectiva: chriutelih, ersam, gediene, gehende, geristig, gomelih, hertwikselig, hugelih, liumendig, mammentsam, missehelle, nieteg, redolih, twer, unspûotig, unwirig, urdruzze, wallih, zouferlih, sele — gesele, zegreü — unzegreit, ungewertet — ungewartöst.

Daraus, dass uns diese ausdrücke nur durch B und C überliefert werden, kann selbstverständlich nicht gefolgert werden dass dieselben insgesammt sonst nicht gebraucht worden sind. es ist dadurch aber wenigstens bewiesen dass alle den übrigen ahd. denkmälern nicht so geläufig waren wie B und C. und eben deshalb bilden sie wie die wörter, welche in den übrigen ahd. quellen nur in anderer bedeutung vorkommen, ein individuelles merkmal von B und C. der wortvorrat bestätigt also die gleich characteristische einheit, welche B und C in lauten und formen sowie in bildung der wörter ausweisen, und aus welcher allein schon hervorgeht dass dieselbe person, welche des Capella 2 bücher De nuptiis übersetzte, überdies des Boethius 5 bücher De consolatione übertragen hat.

Rem paene inusitatum nennt Notker im brief an bischof Hugo von Sitten (JGrimm, Kl. schriften 5, 190) seinen versuch, lateinische schriften ins deutsche zu übertragen. wie hätten demnach auch gleichzeitig mit diesem ausspruche in SGallen mehrere personen leben können, die nicht bloß grammatikalisch und lexikographisch vollkommen und allseitig gleich, sondern selbst stilistisch so gleich gewandt zu übersetzen verstanden, dass nirgends ein lehrender oder lernender zu erkennen ist? die kunst der rede, zu der sich die übersetzung des Boethius und Capella stellen-

weise außschwingt (vgl. die metra und namentlich C lib. II metr. 116—127 [ed. Kopp]; B lib. III metr. XII), konnte ja ohnehin weder gelernt noch gelehrt werden. und wenn congeniales talent mehrere dazu besähigte, wenn zwei meister, welche sich selbst gebildet, gleichzeitig in SGallen erstanden, dann konnten sich beide bei ihren verdeutschungen unmöglich jener stereotypen manier — ich komme auf dieselbe zurück — bedienen, welche Boethius und Capella kennzeichnet und welche abermals auf einen gemeinsamen übersetzer derselben hinweist.

Wackerpagel meint dem gegenüber in seiner akademischen antrittsrede Die verdienste der Schweizer s. 26 nr 14: 'vom Boethius hat ein andrer die zwei ersten bücher übersetzt. ein andrer die drei letzten und zugleich den Capella.' Lesebuch' s. xm ist gesagt 'dass Aristoteles, Boethius und Marcianus von anderen übersetzern herrühren, als die Psalmen, Gregors Moralia und Hiob, und von mehr als einem.' sie seien durch die worte, welche sie gebrauchen, durch die wortfügungen, die sie anwenden, sowol vom übersetzer der Psalmen als unter einander unzweiselhast verschieden. in der LG 81 wird außerdem auf die große verschiedenheit des stils hingewiesen, welche zwischen den einzelnen werken, ja innerhalb derselben hersche. einen beweis für diese behauptungen zu erbringen, ist aber nirgends versucht. und gesetzt auch, sagt JGrimm in der recension des Lesebuches (Kl. schr. 5, 189), 'nicht gehörig beglaubigte überlieserungen hätten die verdeutschung dieser tractate lauter verschiedenen männern beigelegt; die kritik würde mancherlei. was sich hören ließe, aus den sprachformen auch für die ansicht, dass sie dennoch von einem und demselben verfasser ausgegangen, gewinnen können.' es ist aber nur auf das subst. iba hingewiesen, das bei Boethius und De syllogismis sich findet. zugleich wird darauf aufmerksam gemacht 'dass eine so eigentümliche form wie das fragende na im übersetzten Boethius. Marcianus und Aristoteles, nicht aber in den Psalmen steht.'1

Zur selben zeit brachte auch Graff einen beleg für innere verschiedenheit der übersetzungen. er schreibt im Sprachschatz 1,721 bei wih: 'kommt Isidor. Tatian, Notkers Psalmen, Boethius, Kategorien, Willeram, die heilae dafür gebrauchen, nicht vor.' und mit bezugnahme hierauf heifst es Denkm. 2 573: der verf.

<sup>1</sup> sie findet sich 38, 8; 43, 21; 63, 6.

der vollendung des Boethius 'war nicht der des Marcianus Capella, wie IvArx bei Hattemer 3, 259 und Wackernagel Verdienste der Schweizer s. 26 nr 14 meinen: denn im Marcianus Capella wird sacer und sanctus durch with widergegeben, während sonst die SGaller übersetzer sich ausnahmslos des wortes heilac bedienen.' indes diese annahme Graffs, welche oft citiert worden ist. beruht, was zunächst Boethius und Capella anbelangt, auf ungenauer beobachtung. sanctus ist im Boethius einmal (35°, 6) mit gotedeht, einmal (134b, 27) durch gotedehtig übertragen. sonst steht heilig. 1 im Capella, in dem sanctus überhaupt nur einmal vorkommt, ist es gleichfalls mit heilig widergegeben.2 daneben ubersetzt heilig im Capella aber auch sacer3, das 2644, 26 durch gotelih, 3364, 26 durch leidsam verdeutscht wird.4 wih dagegen gebraucht Capella ausschließlich im sinne von sacer.5 weil nun im Boethius sacer mit ausnahme von sacrae aedes, das 29b, 34; 33b, 27 durch chilecha ausgedrückt ist, und abgesehen von sacris 34b, 12. 14 sowie von sacra vasa 56<sup>b</sup>, 27, die unübersetzt geblieben sind, nicht vorkommte, so fehlt dort auch wih. es steht nur heilig, weil nur sanctus übersetzt ist. 7 der grund für das fehlen von wih im Boethius gegenüber Capella liegt also in der lateinischen vorlage, nicht in der deutschen übersetzung desselben, welche speciell auch in buch 1 und 2 vom Capella keinerlei abweichung ergibt. umgekehrt weisen aber diese zwei bücher des Boethius, welche nicht vom übersetzer des Capella herrühren sollen, alle die eigentümlichkeiten aus, welche sich dort finden. so wird abgesehen von

1 sancta colla, dero heiligen halsa 37,13. sancto foedere, heiligero gezumfte 94', 20. sanctissimum est, ist heilig 99', 2. sanctusque ac dec proximus, heiliger ioh gotelicher 201', 10. — 201', 18 wird avopos de ispou σαμα durch heiliges mannes lichamen übersetzt. <sup>2</sup> quod prudens sanctaque sit, wanda si wizzig unde heilig ist 268', 22. cantus, heilig sang 333', 23. sacro candore, heiligün zorfti 336', 5. sacro lumine, heiligemo liehte 342, 31. sacra conjugia, heilige gehileiche 4 umschrieben ist sacer: 264, 7.8; 331, 16; 368, 20; unübersetzt ist es gelassen 283', 34; 289', 17; 295', 22; 331', 31; 333', 16; 337', 19; 362', 22; 363', 8; 364', 6. 18; der ausdruck, mit dem es glossiert, ist widergegeben 337', 19; 352', 32. — das subst. sacrum steht 316', 27; — 364', 6: heiles6d. b wihiu éra, honos sacer 315°, 24. wiha chraft, sacra vis 302', 30. wihûn bruste, sacri pectoris 269', 35. — wihên brûtlouften, nuptialibus sacramentis 331', 4. • außerdem steht es noch einmal in einer späteren glosse viri autem sacri zu avdeos de iseoù sus Parmenides 201', 14 (IV 6). - das subst. findet sich 94', 21: sacrum conjugii, den éohaften gehîleih. <sup>7</sup> unübersetzt 79°, 19.

den characteristischen formen und lauten (s. oben) in buch 1 und 2 des Boethius wie im Capella turbo mit wanda, rationalis mit redolth, prudentia mit frhotheit usw. übersetzt, die sonst immer anders widergegeben werden. von den oben s. 302 angeführten wörtern, welche nur in B und C vorkommen, begegnet fast die hälfte gerade im 1 und 2 buche des Boethius.

Dass im 1 und 2 buche desselben die gleichen formen sich finden, wie im 3. 4. 5, wurde bereits nachgewiesen. auch wurde gezeigt dass die erste und zweite hälfte weder in hinsicht der wortbildung, noch in bezug auf laute geschieden sind (Sitzungsberichte der Wiener akad. phil.-hist. cl. cix 229 ff). 5 büchern werden überdies dieselben characteristischen ausdrücke getroffen. so spráchón 58<sup>4</sup>, 31; 83<sup>4</sup>, 9; — 111<sup>4</sup>, 5. ursúochenón 57<sup>a</sup>, 24; — 228<sup>a</sup>, 12. frônoskaz 61<sup>b</sup>, 18; — 111<sup>a</sup>, 8. misseskiht 15b, 10; 26b, 17; 36a, 2; 63b, 19; — 213a, 24. 82°, 38; — 115°, 19 usw. häufig sind die gleichen lateinischen wörter mit den gleichen deutschen widergegeben. so wird zb. abgesehen von allgemeinen, fortwährend begegnenden zeit - und hauptwörtern lenis im 1 (44°, 21. 30) und 4 buche (161°, 23) durch das sonst nicht vorkommende lene übersetzt. perpetuus wird im 2 (67°, 23), 3 (146°, 2) und 5 buche (247°, 31) durch werig verdeutscht, das sonst gleichfalls unbelegt ist. ersten und zweiten hälfte überträgt widermezunga (88°, 21; -244<sup>b</sup>, 19; 248<sup>b</sup>, 7) comparatio, bezeichnisseda (56<sup>a</sup>, 31; — 214<sup>b</sup>, 29) significatio, während sie sich sonst nur in anderer bedeutung nachweisen lassen. oblitaque melle rhetoricae ac musicae dulcedinis ist 54b, 18 durch unde samo só gehonogotiu mit rhetorica unde mit musica, - illita pocula melle 103°, 10 durch mit gehonagotén sachon ausgedrückt. die nur im Boethius vorkommenden gedgezon, hinafertribo, ingelteda, sigeéra, ungehugt, uningelteda, wurcheda usw. begegnen sowol in buch 1 und 2, als auch in 3-5.

Allerdings ist in der zweiten hälfte des Boethius mitunter ein anderer ausdruck gebraucht, als in der ersten, wie auch im Capella ein lateinisches wort manchmal anders verdeutscht wird, als im Boethius. aber diese erscheinung kann der sonstigen allseitigen und vollkommenen zusammenstimmung gegenüber um so weniger beweisen dass an der übersetzung zwei personen gearbeitet haben, als die ausdrücke ganz ebenso auch in buch 1

und 2 einerseits, in 3-5 andererseits wechseln. im 1 buche des Boethius ist delator 29<sup>a</sup>, 32; 39<sup>b</sup>, 20 durch leidare, 31<sup>a</sup>, 3 durch meldare übersetzt. 31b, 31 wird es durch den satz die mih is sihent umschrieben, während unmittelbar nachher 344, 21 für den satz qui detulere wider meldara gesetzt ist. summum bonum wird im 2 (67b, 28. 30) und 3 buche (97a, 20; 154a, 33) durch daz forderősta gűot ausgedrückt; daneben steht im 3 (97°, 21; 98<sup>a</sup>, 4; 99<sup>a</sup>, 32; 99<sup>b</sup>, 3) aber auch daz bezesta. lucifer ist im 3 buche (96b, 13) mit tagosterno, im 5 (205a, 11) mit ahtosterno übertragen. im 3 huche ist voluptas nahe bei einander durch lustsami (117b, 4), gelust (118a, 30), wunna (125b, 13; 126a, 3) praescientia wird im 5 buche cap. 3 (221b, 6; 223, 25; 224, 9) mit wizentheit, cap. 5 (229, 8; 233, 4) durch forewizeda, cap. 6 einmal (2484, 3) mit forewizeda und einmal (253', 3) mit wizentheit widergegeben, welches sonst im 5 buche scientia (223b, 29; 233b, 3.8; 244b, 11; 247b, 12), providentia (223b, 1), conscientia (203a, 17) übersetzt. in dem ganz kurzen capitel 7 des 4 buches begegnet sieben mal fortung und fünf mal (206<sup>a</sup>, 29; 206<sup>b</sup>, 7; 207<sup>a</sup>, 6; 208<sup>b</sup>, 15; 209<sup>a</sup>, 26) steht dafür ein anderes wort.

Und nicht bloss im Boethius, auch im Capella sind bisweilen verschiedene ausdrücke für das gleiche lateinische wort gewählt. poculum immortalitatis ist 289b, 3 mit éwigheit, 346b, 8 aber mit untodigi übertragen. zur übersetzung von pedisseguus dient 292b, 21 mitegengo, 327b, 21 dienestoib. favor ist auf zwei seiten der hs. drei mal verschieden verdeutscht: liumending 2954, 21. sekko 296<sup>a</sup>, 7, spelsekko 296<sup>a</sup>, 21. vitta ist durch witta 272<sup>b</sup>, 32 und fahsbendel 286b, 12, prolixitas durch lengi 266c, 29 und langseimi 274°, 18, newio durch nusta 332°, 3, bant 315°, 5 und zesaminegehesteda 287b, 2 usw. ausgedrückt. der refrain: scande caeli templa virgo digna tanto foedere, te socer subire celsa poscil astra Iupiter, der im 2 buche acht mal in kurzen zwischenfäumen widerkehrt, ist drei mal verschieden übertragen: 331b, 5 nû far ûf dierna in himeliske seldd geristig bist dû solchemo gehileiche, din svér juppiter heizet dih funden über die hohen sternen; 332b, 3 far hina ûf dierna in himeliske seldd wirdig bist dû daz dû sô gehiest, dih heizet funden iuppiter uber die sternen din svér; 333b, 3 faxo dih dierna ûf hina in himila solih gehileih gexime dir, iuppiter din svêr heizet dih faren uber die sternen. 334, 24;

334<sup>b</sup>, 37; 336<sup>a</sup>, 9; 336<sup>b</sup>, 31; 337<sup>b</sup>, 9 steht nur scande caeli et cetera; 338<sup>a</sup>, 19 scande caeli et religua.

Es handelte sich dem übersetzer eben nicht darum, den lateinischen text für die des lateins unkundigen in deutscher sprache zu reproducieren, sondern er wollte seinen schülern durch deutsche übersetzung und erklärung ein gründliches verständnis der geistlichen bücher und namentlich der schulautoren vermitteln, welche man in fremder sprache nur schwer oder nicht vollständig erfasse.1 und zu diesem zwecke hat er mit den worten gewechselt, wie er denselben lateinischen ausdruck einmal übersetzte, ein anderes mal umschrieb, wie er mehrere begriffe in einen zusammenfasste, oder einen begriff in seine teile auflöste, wie er hier etwas wegliefs, dort etwas zusetzte. termini technici sind meistens durch zwei oder mehrere synonyma erklärt. während aber diese im einzelnen vorhandene verschiedenheit des ausdruckes beabsichtigt war, ist die fortdauernd herschende gleichheit desselben unbewust und in dem sprachgefühle des übersetzers begründet. und daher bekräftigen die immer widerkehrenden, sonst aber gar nicht, oder nur in anderer bedeutung gebrauchten wörter, was schon die untersuchung der formen und laute ergeben hat, dass alle 5 bücher des Boethius von éiner person übersetzt sind.

Aber abgesehen von der stilistischen verschiedenheit noch anderes, sagt Wackernagel LG 81, weist darauf hin dass der Boethius von mehreren übertragen wurde. so wenn ein 'abschnitt desselben auch abgesondert und eigentümlich bearbeitet vor uns liegt.' es wird also angenommen dass der codex 121/462 der Züricher stadtbibliothek das metr. ix lib. III in einer anderen fassung überliefert, als die SGaller Boethiusbs. 825. Denkm. 272 dagegen vermuten in dem auch selbständig erhaltenen stücke 'eine arbeit eines schülers Rudperts, die der spätere übersetzer des Boethius 3—5 mit geringen änderungen seinem werke einverleibte.'

¹ artibus autem illis, quibus me onustare vultis, ego renuntiavi neque fas mihi est aliter quam sicut instrumentis frui. Sunt enim ecclesiastici libri et praecipue quidem in scolis legendi, quos impossibile est sine illis praelibatis ad intellectum integrum duci. sed paulatim forte incipient se commendare vobis et praevalebitis ad legendum et ad dinoscendum, quam cito capiuntur per patriam linguam, quae aut vix aut non integre capienda forent in lingua non propria. Notkers brief an bischof Hugo.

Allein die lesart si 129b, 7 im SGaller codex muss als die ursprüngliche aufgefasst werden. denn nicht bloß 129b, 4 ist das pronomen auf das vorausgehende sunnûn construiert, sondern bis zum ende des satzes: 129b, 9. 10. 21. 24; 130c, 3. 5. tiu sunna 129b, 7 im Züricher codex für si im SGaller ist also eine spätere verbessernde einschiebung. dass auch 130b, 5 muote mit z. 5 und 7 darauf bezogenem iz im SGaller codex oder sinne mit folgendem er im Züricher, dass 130b, 10 sinen sin im SGaller oder das pronomen in im Züricher einem schreiber angehöre, lässt sich allerdings nicht nachweisen. 1 aber es kann aus diesen zwei sachlichen verschiedenheiten in der überlieferung - alle anderen sind irrungen der schreiber<sup>2</sup> - um so weniger gefolgert werden dass das gedicht ursprünglich nicht von jenem übersetzt wurde, der den ganzen Boethius übertragen hat, als die beiden texte desselben in bildung und bedeutung der wörter weder unter einander, noch von der ganzen übrigen übersetzung in irgend etwas abweichen. ho, das 1304, 20 im Zuricher codex hoho im SGaller gegenübersteht, ist dort 174, 17; 211b, 30 belegt.3 auch hinsichtlich der formen herscht vollkommene gleichmassigkeit. de, das in fûeret 131°, 3, und d, das in wistume brûtet 129b, 10. brûtent 129b, 12. scûfe 130c, 11. spûtigen 130°, 21 für ûo vorkommt, bildet gleichfalls keinen

der vers 130', 3 da pater menti conscendere augustam sedem findet sich etwas verändert auch Capella 364', 14 da pater aetherios menti conscendere coetus, ist dort aber anders übersetzt und beweist also nichts für \* es steht zunächst im SGaller codex verdie lesart im Boethius. schrieben 129', 1 zeteilet für zeteilest; 129', 24 obe für under; 130', 29 taz ist taz ist ende für taz ist tiz ende. auch liehtera fiur 129, 17 gegenüber lütera wiur im Züricher codex ist schreibsehler, veranlasst durch das vorausgehende liehti. liehtera passt weder zu dem lateinischen purier ignis, noch zu der folgenden erklärung in demo nehein truobi ne ist. schreibsehler ist 128', 2 si meinet sur ih meino, denn .i. - id est wird ausnahmslos durch ih meino ausgedrückt; s. 129', 1; 130', 17.

Im Züricher codex ist schreibfehler 128', 19 wandot für wandont; 128', 24 des skaffelőse zimber für daz scaffelősa zimber; es stand des skaffelősen simberis; 130°, 18 sefüore für zeirfüore, verschrieben ist 129', 26 gemeinen statt geminnen; 128', 14 der sg. éwigheit statt des pl. zite nube éwigheite. - 129', 8 sind die worte die lide tuot anders gestellt. 128', 24 fehlt se machonne, 130', 4 unde; es ist ober der zeile eingekratzt. - schreibsehler ist, wie die übersetzung zeigt, moae 130', 3 3 irdesken 130', 19. werelt 128', 6.13; 128', 1.13. welle für ejus. 129', 3 im Züricher codex sind schreibfehler.

gegensatz, denn es rührt im Züricher wie im SGaller codex, wo es wider (fervlühenûn 24°, 3. müottrübedo 44°, 28. wülle 69°, 19. chünen 102°, 17. hütön 111°, 16. müsi 32°, 11; — 184°, 34) begegnet, vom schreiber her, von dem auch irrtümlich stuche 128°, 24. kemacchiu 130°, 26 für stucche, kemachiu gesetzt ist. über i, das beide hss. für abgeschwächtes e zulassen, habe ich bereits in den Sitzungsber. aao. gehandelt. das gebet der philosophie o sator terrarum, wie es auf fol. 49°—51° der ehemals SGaller sammelhs. zwischen anderen philosophischen excerpten steht, ist also nur aus einem anderen Boethiuscodex copiert, als die uns erhaltene Boethiusübersetzung.

Dass die worte desselben informis materia sammt der im SGaller und Züricher codex gleich überlieserten verdeutschung skaffelosa zimber auch im siebenten briefe der mustersammlung Rudperts vorkommen, hat Wackernagel im Lesebuch<sup>5</sup> (1873) 298 nachgewiesen. es ist ihm aber entgangen und in den Denkm. aao. nicht erkannt dass an der spitze der stellen, um deren verdeutschung ein gewisser P. einen ungenannten bittet1, ein satz aus Capella steht: quia virtus constellationis in ictu pungentis est (Denkm.2 LXXX 4-6 = C 325, 35-325, 1). während aber dieses aus Gregors homilien entnommene citat<sup>2</sup> im briefe mit den worten übersetzt ist: wanda des kestirnis chraft ferget unde virloufit in so langero viriste so man einin stupf ketûon mag, wird es im Capella mit den worten übertragen: tiu chraft tes urlages fergdt in eines stozes friste. ob intemperies, für das Wackernagel und Denkm. gleichfalls keine quelle nachgewiesen haben, aus Boethius oder Capella citiert ist, muss unentschieden bleiben.3 in so ferne dasselbe aber nicht im anschlusse an die stelle aus Capella, sondern erst nach informis materia steht, das unbedingt aus Boethius stammt, darf vermutet werden dass es gleichfalls aus diesem entnommen ist. die übersetzung gibt keinen aufschluss: B verdeutscht weter, C unmetemi dero elementorum, R intrerteda.

Warum die worte aus Boethius in der übersetzung desselben so widergegeben sind, wie der brießechreiber vorschlägt, der satz

<sup>1</sup> verba, quae ad me misisti, ut tibi exponam, in theodiscam linguam transtuli; sic enim sonare debent. Rudperts brief. <sup>2</sup> sed ad hoc solent mathematici respondere: quia virtus constellationis in ictu pungentis (ms. Belv. puncti) est. Gregorii m. opera omnia, Par. 1705, tom. 1 hom. x p. 1469. <sup>2</sup> Boethius 145', 17 — Rudpert (Denkm. 2 Lxxx 8) — Capella 355', 15.

aus Capella aber nicht, werde ich bei einer anderen gelegenheit zu erklären versuchen. zu erörtern ist auch, von wem die verdeutschungsvorschläge herrühren. Wer immer aber auch den brief, in dem sie enthalten sind, geschrieben hat, auf eine verteilung der übersetzungstätigkeit in SGallen, wie Wackernagel LG 81 will, weist derselbe ebenso wenig hin (vgl. auch JGrimm, Kl. schriften 5, 189), wie das bekannte schreiben Notkers an bischof Hugo II von Sitten. denn die stelle: quod dum agerem in duobus libris Boetii qui est de consolatione philosophiae et in aliquantis et sancta trinitate rogatus et metrice quaedam scripta in hanc eandem linguam traducere (Kl. schriften 5, 190) ist ohne zweifel fehlerhaft überliefert. und angenommen selbst dass Notker, als er seine arbeiten aufzählte, erst 2 bücher des Boethius übersetzt hatte, so kann er die 3 anderen später übertragen haben.

#### VERBUM.

## 1. starke conjugation.

# A. tempusbildung. 1. ablautende verba.

- 1 1. biro (ge-biro) bricho (fer-, durh-bricho) chido (in-[en-], zùo-chido) chilo chumo (ana-, be-, dara-, er-, folle-, fure-, hara-, hina-chumo) be-fileho fligo frizo gibo (ge-, ûz-, zesamine-gibo) hilo (fer-hilo) izo jiho liso (ge-liso) mizo (ge-mizo) nimo (abage-, aba-, be-, fer-, ge-nimo) siho (ana-, er-, ge-, hinder-, umbe-siho) ge-skiho spricho (ge-, zûo-¹spricho) zûo-trito² ge-wibo ge-wibo zimo (ge-zimo) ziro (fer-ziro) bito (ge-bito) ligo (ana-, er-, ge-, inge-ligo) sizzo (ge-, int-[in-]sizzo³) bristo.
- 2. prät. ind. sg. 1. 3 a: abanam anacham analag anawas bat becham chad cham flag follecham gab genam gesah geskah intsaz jah nam sah saz was widerewas zuochad zuotrat. für inlautendes ch steht h: brah sprah zuosprah.
- 3. prät. ind. pl., conj., 2 p. sg. d; belege s. unten bei der flexion. vor h kurzer vocal: pl. 3 ersahen sahen. conj. sg. 3 jahe.
- . 4. part. perf. a) o: abagenomen benomena chomen darachomen erchomeniu ferholen fernomen geboren genomen gesprochen harachomen. irrig mit ausfall des vocals ferzorn 272<sup>b</sup>, 4. geborn
- ¹ zusprah 292°, 28 schreibsehler. ² trat zu 287°, 2 schreibsehler. ³ neben int- findet sich in- bei insizzo. nur int- weisen aus: inthabo inthörön intläzo. ausschließlich in- int- steht: inbixo inchan ingango ingeino ingurto insläso intuon inzundo. bei inchido (inchedunga) insaho begegnet neben in- abgeschwächtes en-.

- 269<sup>a</sup>, 8; 274<sup>a</sup>, 21; 293<sup>a</sup>, 24; 298<sup>a</sup>, 16; 302<sup>a</sup>, 5; 321<sup>a</sup>, 4. das e fehlt nur in den flectierten formen: gebornero 316<sup>a</sup>, 33. gebornen 309<sup>b</sup>, 6.
- b) e: frezen gegeben gelesen gemezenen gewebenemo gewetenemo erlegenes gebeteniu gelegen gesezen ingelegenen. von ersiho steht ersewen 301<sup>b</sup>, 38.
- 5. der vocal des präsensstammes wird mit ausnahme von ligo, sizzo im ind. pl. usw. ausnahmslos gebrochen. belege ergeben: anasiho befileho bricho chido chilo ferbricho fernimo fligo gebiro gesiho geskiho gezimo gibo jiho liso nimo siho spricho umbesiho ûzgibo ziro. von chumo steht choment chomest chome choment chomen chomenne chomentiu.
- II 1. bindo (ge-, zesaminege-bindo) birgo (fer-, ge-birgo) bringo (nider-, ûz-bringo) brinno dringo (ge-dringo) dvingo (be-, ge-dvingo) findo (be-findo) be-ginno hilfo (ge-hilfo) hillo (ge-, misse-hillo) ge-limfo ge-rimfo ringo (ir-ringo¹) rinno (ge-, ir-rinno) singo (fore-, uber-singo) widerege-sinno skillo (fore-skillo) slindo (fer-slindo) zûo-slingo² spinno springo (er-, ge-springo) erstincho er-[ir]-stirbo fer-svindo ge-svingo ge-svirbo trincho (folle-, ge-trincho) be-willo windo (be-, ir-[er-], fer-, ge-, uber-windo) g-winno³ wirbo wirdo wirfo (ana-, fer-, hina-, ûz-, wider-, zesamine-, zûo-wirfo)⁴ fihto geftihto.
- 2. prät. ind. sg. 1. 3 a: anawarf barg gehalf gelamf gesvarb gwan ran sang skal sprang ward warf zesaminewarf zuwarf.

  Inlautend nd wandelt sich in nt: bant erwant fant ferslant fersvant uberwant. von folletrincho steht folletrang 346, 28.
  - 3. prät. ind. pl. usw. u; belege s. unten.
- 4. part. perf. a) u: bedvungen befunden bewundeniu erprungen ferwundene funden gebunden gedrungenen gedvungenemogerumfene gesvungenen getrunchen gewundenen gwunnen ubersungen zesaminegebundenen.
- b) o:ferborgen ferworfenên geborgen wortenêr geflohtenemo.
  - 5. im präs. ind. pl. usw. haben die verba, deren wurzel !
- ¹ die vorsilbe ir- findet sich noch in: irdriuzo irlichto irreicho irreccho irreccho irringo irrinno irsperreda. in der regel steht er-: eraltén erbeizo erblicho erburo erchumo erfollón ergán erglizo ergreifón ergrundo erhartén erhevo erjungo erlázo erligo erloskén erlúcegén ernazén ernivón errótén errozén ersiho erskutto erslaho ersperro ersprengo erspringo erstincho ersvizzo ervollón ervogo erpero erpengo erpringo erstincho ersvizzo ervollón ervogo erwele erwende erwero ervolte erziho. ir- und er- wechseln in: irbarón irdencho irfaro irfullo irlído irmaro irskeino irspiho irstirbo irstricho irvoindo.

  ² zulstangen 274', 13 schreiben ervoixo un-

The britten truinus.

The work fehlt das e der partikel stets bei: gwinno gwin gwin (gwisso ungwin) gwisheit gwisson. — gewinnen 271', 3; 289', 28. gewinsen 289', 36. gewinnen 271', 2. gewinnen 290', 23. gewissero 275', 12, sowie gwar gwon gehören dem schreiber an.

4 zúwarf 327', 13 schreibseler.

oder r verdoppelt oder mit muta verbunden schliesst, e. belege ergeben: birgo ferbirgo ferwirfo gehillo gesvirbo hilfo hillo skillo

úzwirfo wirbo wirdo — fikto. Neben präs. ind. pl. 3 gwinnent 339<sup>b</sup>, 1. conj. sg. 3 gwinne 288b, 10. inf. gwinnen 271b, 3; 289b, 28 steht ind. sg. 3 gwunnet

289b, 36.

6. bringo und beginno belegen nur das schwache prät.

brdhta — begonda; formen s. unten. part. perf.: brdht ûzbrdht.
111 1. bito in-bizo er-blicho glizo (er-glizo) be-, umbe-grifo lido (ir-[er-]lido) mido (fer-mido) ge-rigo rito skino (anage-, ana-, durh-, ir-[er-], under-skino) skribo (ge-skribo) ge-slifo ana-, be-, ge-smizo snido (abafer-snido) uber-, ûf-stigo be-, durh-, ir-[er-]stricho strito svino tribo (hina-, umbe-, widerege-tribo) widere-wicho und mit verkürztem wurzelvocal: diho (ge-, misse-diho) spiho (ir-[er-]spiho) er-ziho.

2. prat. ind. sg. 1. 3 ei: anasmeiz begreif beit ergleiz erskein gleiz inbeiz skein skreib treib. vor h (w) contrahiert in é:

erspêh spêh.

3. prät. ind. pl. usw. i; belege s. unten. wurzelauslaut f wird verdoppelt: ind. pl. 3 umbegriffen 277, 24. conj. sg. 3

umbegriffe 368b, 12.

4. part. perf. i: anageskineniu besmizen bestrichena erstrichen gerigena geskriben geslifena gesmizeniu. h geht in g über: erzigen 267<sup>a</sup>, 21; — d in t: abafersnitenen 305<sup>b</sup>, 18. erliteniu 345<sup>4</sup>, 26. erlitenero 274<sup>4</sup>, 7. fermiten 278<sup>4</sup>, 13. f verdoppelt sich: begriffen 301<sup>b</sup>, 8; 324<sup>b</sup>, 1; 345<sup>4</sup>, 4. — 294<sup>b</sup>, 14 verschrieben begrifen.

5. bei diho fällt h im präs. aus: dient 338b, 4.

IV 1. biugo (niderge-, ûf-, ûfge-, umbe-, umbege-biugo) biuto (fer -, ge -, in - biuto) chiuso (ge - chiuso) diuzo (ir -, zuo - diuzo)! fliugo (ana-fliugo) fliuzo ge-friuso zesaminege-giuzo fer-liuso skiuzo (fure-, ge-skiuzo) durh-sliufo be-sliuzo ana-triufo triugo (be-triugo). vor h und w steht i: fliho (hina - fliho) ziho (aba-, ge-ziho) - bliwo.

2. prat. ind. sg. 1. 3 ou: floug. vor dentalen contrahiert

ó: bót chós gebőt skóz. ebenso vor h: abazóh flóh zóh.

3. prät. ind. pl. usw. u; belege s. unten. s wandelt sich in r: ind. sg. 2 chure 334°, 4. — f verdoppelt sich: ind. pl. 3 anatruffen 368<sup>4</sup>, 25.

4. part. perf. o: beslozener betrogen geboten gechoren gefroren geskozenen nidergebogene ûfgebogene umbegebogenêr xesaminegegozen. mit umwandlung des s in r: ferlornen 267b, 27. von geziho steht gezogen 2694, 32; 3584, 37.

5. präs. pl. usw. steht die brechung ie. belege ergeben: anafliugo chiuso diuzo durhsliufo ferbiuto ferliuso fliugo fliuzo

<sup>1</sup> zúduzen 313', 24 schreibfehler.

fureskiuzo gebiuto gechiuso inbiuto skiuzo triugo. — geziho behält i.

- v 1. a. hevo (er-hevo) skepfo (ge-skepfo) fer-svero. b. faro (ir-[er-], fer-, fure-, ge-, hina-, in-, mite-, uber-, ûz-faro) ge-grabo ge-lado malo slaho (ana-, er-, ge-, uber-, wider-slaho) trago (ge-, ûxge-, xûo-trago) wahso stando (ge-, ûf-stando). faro, trago und comp. werden in der 2 und 3 p. sg. präs. ind. umgelautet; belege s. unten. anaslaho, widerslaho und wahso bleiben unumgelautet: anaslahet 265°, 9; 293°, 36. widerslahet 309°, 3. wahset 329°, 21; 329°, 32. über contraction s. unten.
- 2. prat. ind. sg. pl. usw. ûo: fûor furefûor gestûont hûob stûnt trûog uberfûor ûfstûont zûotrûog. belege fûr den pl. s. unten. stûnt ûf 280<sup>b</sup>, 4 ist schreibfehler. pf geht in f über: conj. sg. 3 skûofs 293<sup>b</sup>, 22. h wandelt sich in g: ind. sg. 3 skûog 279<sup>a</sup>, 4: 332<sup>b</sup>, 30.
- 3. part. pert. a: erfaren erhavene furefaren gefaren gegraben geladen getragena ûzgetragen. furefarn 296<sup>b</sup>, 13 ist schreibsehler. mit umwandlung des h in g (s. oben): erslagen 302<sup>a</sup>, 6. erslagenen 267<sup>b</sup>, 31. erslagenez 363<sup>b</sup>, 33. erslagenen 272<sup>b</sup>, 17. von skepfo steht geskaffen 304<sup>b</sup>, 16; 301<sup>b</sup>, 12; 321<sup>b</sup>, 8 irrig geskafen. geskaffeniu 306<sup>b</sup>, 32. geskaffeniu 344<sup>a</sup>, 32. geskaffene 334<sup>a</sup>, 32. wird das part. slectiert, so sällt wie in der 1 und 4 klasse [s. 311. 312] das e der endung nach r aus: erfarnemo 358<sup>b</sup>, 8.
  - 4. neben stando besteht stan; s. unten.

## 2. redupitcierende verba.

- 11. ge-, inge-bldso ldzo (er-, ge-, infer-, in-, int-, nider-ldzo) rdto (ge-rdto) sldfo (in-sldfo) und mit verkurztem wurzel-vocal: inblaho faho (ana-, be-, in-[en-], fer-, fure-, ge-, umbe-, zuo-faho).1
- 2. prät. ind. sg. pl. usw. te: anafteng enfteng furefteng ingeblies ingteng riet niderliez.
- 3. part. perf. d: erldzen geldzen gerdten inblahenen inferldzen intldzeniu — befangeniu infangen umbefangen.
- 11 1. fallo (ge-, nider-fallo) be-, ge-halto spalto walto gango (aba-, in-, ûf-, ûxge-, ze-, xûo-gango).
- 2. prat. ind. sg. pl. usw. te: abagteng gefiel gteng<sup>2</sup> ingteng ufgleng wielt.
- 3. part. perf., a: gehalten ingangen üzgegangenön zegangen.
  - 4. neben gango besteht gan; s. unten.
  - u 1. rûofo.
  - 14 1. heizo (ge-heizo) skeido (ge-, under-skeido).
- <sup>1</sup> zúfahendo 269', 22 schreibsehler. <sup>2</sup> gsongh 312', 5 schreibsehler.
  - Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

#### VERBUM UND NOMEN IN NOTKERS CAPELLA 314

2. prät. ind. sg. pl. usw. 14: gehtez hiez.

3. part. perf. ei: geheizen geskeidenez underskeiden.
v 1. loufo (fure-loufo) stozo (ana-, fer-, ge-, niderfer-stezo).
2. prät. ind. sg. pl. usw. it: liuf 313°, 31. liufen 280°, 12, die vom schreiber herrühren.
3. part. perf. ou, diffuteloufen — gestozen.

# B. flexion.

#### 1. präsens.

1. ind. 1) sg. 1 p. o: befindo bito fernimo fligo heizo singo wirdo.

2) 2 p. e-st: chumest darachumest dvingest fernimest findest gesihest gibest heizest infahest sihest singest tregest wirdest. tregist 363b, 11 s. 296.

- 3) 3 p. e-t: anaskinet anaslahet beginnet begrifet bitet brichet bringet chiuset chumet darachumet diuzet durhskinet dvinget enfahet erferet erwindet feret ferfahet ferferet ferliuset ferslindet fliget frizet furefahet fureloufet gebindet gebiret gefahet gefallet gehillet geldzet genimet geskihet gesprichet gezihet gezimet gibet gwinnet heizet hinaslihet hindersihet irdriuzet lazet liget liset louset nimet rdtet sihet sizzet skeidet skinet skribet spaltet sprichet treget tribet triuget uberstiget uberwindet ûzwirfet wahset waltet widerslahet windet wirdet. contraction findet sich bei chit inchit - uberslat 350b, 1. neben wirdet steht wirt. über chumit 304b, 7; 310a, 12. ferit 285<sup>b</sup>, 35. gezimit 269<sup>b</sup>, 36 s. 296.
- 4) pl. 1 p. e-n:1 cheden fernemen geskeiden heizen sehen singen werden.

5) 2 p. e-nt: gebent.

6) 3 p. e-nt: beginnent bergent biugent chedent choment enchedent exxent fallent fermident flegent fliegent gefallent geheizent gerinnent gwinnent heizent hinatribent intsizzent irrinnent irsterbent niderfallent singent sizzent skeident skinent skribent sprechent uberfarent wahsent werdent widerslahent zihent.

2. conj. 1) sg. 1 p. e: beginne gebe.

2) 2 p. é-st: bringest chomest farest flegest gebest gechtesest

irspiest ratest ûzwerfest waltest.

3) 3 p. e: beneme bere binde chede chome erheve ferstoze flege fureloufe fureskteze gange gebe geskehe gwinne heize helle ldze missehelle sehe spreche stande ûfgange umbebiege umbetribe werde wideregetribe zesaminegebe zihe zuogange.

4) pl. 1 p. è-n: fernemen.

- 5) 3 p. e-n: beginnen durhskinen geheizen geskehen trinchen werden.
- 3. imp. 1) sg. 2 p.: far hil hilf nim sih sing. heve sisse. — ld 334<sup>b</sup>, 29. geld 288<sup>b</sup>, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> über den langen vocal s. Sitzungsberichte aao.

- 2) pl. 2 p. e-nt: choment.
- 4. ins. o-n: anaskinen befelehen brechen bringen cheden chelen chomen durhsliefen durhstrichen erfaren erliden erstinchen erwinden exen faren ferbergen serbieten ferbrechen ferliesen sermiden sernemen fersveren surechomen geben gebieten gedihen gehellen geskehen geskriben geslahen gesverben gezemen glizen gwinnen heizen helsen hellen hinafaren inldzen irsterben jehen ldzen ligen malen missodihen mitesaren nemen niderferstözen rinnen sehen singen sizzen skeiden skinen slasen slahen spinnen sprechen springen striten svinen tragen triben uberfaren uberslahen Afstigen underskinen wahsen werben werden wideregesinnen widerwersen wesen zihen.
- 5. ger. a) e-nne-s: dvingennes fermidennes geberennes gebietennes wahsennes.
- b) e-nne: behaltenne chedenne chtesenne chomenne erfarenne fehtenne ferslindenne gebenne gesehenne gespringenne helenne helfenne hinachomenne inbtetenne irringenne jehenne lidenne ringenne singenne sizzenne skeidenne skepfenne skribenne triegenne trinchenne werdenne. singene 264°, 11 ist schreibsehler.
- 6. part. a) unifectiert: e-nd-; 1) brechende bringende brinnende chedende chiesende dringende dvingende erfarende fahende
  ferfahende ferwerfende fliegende fliezende fureloufende gebende gebietende geblåsende gesehende infarende loufende nemende sizzende
  skeidende skepfende skinende tragende werdende. 2) anastözendo
  bliwendo brechendo erwindendo fallendo farendo hevendo helfendo
  lesendo skiezendo tribendo ûzfarendo ûzgebendo werdendo zerendo
  zûofahendo.
- b) flectiert: e-nt-; e-nd- in erblichendiu farendiu fureloufender gangendiu gesehendiu glizender glizendiu ligenda ringendiu ruofendiu skinenden widerewichender ruhren vom schreiber her; formen s. unten beim adj.

#### 2. präteritum.

- 1. ind. 1) sg. 2 p. e: chure wdre.
- 2) pl. 1 p. e-n: trûogen.
- 3) 2 p. e-nt: chament wurtent.
- 4) 3 p. e-n: anatruffen bendmen chdden chdmen churen darachdmen ersahen ferfiengen ferndmen foreskullen funden füoren gdben gefiengen gehullen gendmen gesahen gesdzen giengen glizen hiezen infiengen ldgen liezen liufen runnen sahen sazen skinen stünden sungen trüngen üfstünden waren umbegriffen wurten zünduzen zünslungen. — 343<sup>b</sup>, 26 verschrieben wurton.
  - 2. conj. 1) sg. 2 p. i-st: gesahist sahist warist.
- 2) 3 p. e. bdre bdte bechdme bewulle brdste chdde chdme darachdme durhbrdche erchdme funde gdbe gebute gefiele gefiengo gegdbe gesahe gwunne hieze hinawurfe insliefe jahe lieze sahe

skine skûofe spráche stieze trûoge uberwunde umbegriffe úzwurfe wdre wurte<sup>1</sup> zdme.

3) pl. 1 p. i-n: gehieltin trûogin.

4) 3 p. i-n: darachdmin füorin gesahin getrunchin hiesin inglengin lieztn wdrin wurtin.

# II. schwache conjugation.

#### A. tempusbildung.

### t conjugation. a) kurzsilbige verba.

1. der wurzelerweiterungsvocal ist im präs. nirgends erhalten. in folge des ausfalles ist liquida teilweise verdoppelt: conj. sg. 3 gezelle 297<sup>b</sup>, 9. inf. frummen 316<sup>b</sup>, 18. gefrummen 314<sup>b</sup>, 1. gezellen 315<sup>a</sup>, 29; 333<sup>b</sup>, 30. zellen 291<sup>b</sup>, 23; 297<sup>b</sup>, 17. ger. zellennes 321°, 25. gefrummenne 317°, 16; 348°, 1. einfache liquida steht: ind. sg. 3 frumet 320°, 8 und inf. generen 335°, 16. 18. muta steht immer einfach; formen s. unten.

2. im prät. ist der vocal mit ausnahme der verba, welche die wurzel mit w schließen (ind. sg. 3 freuta 324b, 32), stets erhalten, und zwar als e: analegeta erweleta erwereta fereton frumeta habeta inthabeta legeta sageta uberlegeta. über erwerita 353, 25 s. 296. tvelo zelo sind als langsilbig behandelt: twalta

364<sup>4</sup>, 31. zaka 291<sup>4</sup>, 30; 322<sup>4</sup>, 13.

3. auch im part. perf. ist der vocal ausnahmslos vor dem suffixe geblieben; a) anageleget bezelet gebahet geleget gesaget gezelet. b) erburetên erwegetêr erwegetiu gelegetemo gesagetero umbehabeta. über erweliten 319b, 25. fermulite 273a, 35 s. oben 296.

4. neben conj. sg. 3 umbehabe 332, 10 findet sich um-

behabee 3324, 4 aus der 3 conj.

5. verzeichnis der kurzsilbigen verba der 1 conj.: ge-baho er-buro zesamine-chlebo fero frewo frumo (ge-frumo) habo (ana-, int- [1 und 3 conj.], umbe-, zesamine-habo-, be-hebo) hugo lego (ana-, anage-, ge-, uber-, xho-lego²) fer-mulo ge-nero sago (gesago) twelo er-wego er-welo weno er-wero zelo (be-, ge-zelo).

# b) langsilbige verba.

1. bei allen lang - und mehrsilbigen verben ist der vocal im präs. ausnahmslos geschwunden.

im prät. tritt das suffix stets unmittelbar an den stamm;

a) umgelauteter vocal des präs. erfährt dabei rückumlaut: anasazta brandi chatta gemangta gerarta gestalta glanzta hafta hinalangta langta lazta namda rahti rarta sazta skangta umbewarbti warta wazton zalta.

<sup>1 342&#</sup>x27;, 6 verschrieben wurde. <sup>2</sup> zülegetőn 316°, 25 schreibsehler.

- b) gemination wird vereinfacht: anasazta brandi chatta chusta erfulta erskutta filta geirtin gestalta gestulta lazta namda sazta skutta stilta wazta zalta.
- c) von consonantenverbindungen werden verändert nch: skangta 279<sup>b</sup>, 20. dencho belegt ddhta 268<sup>b</sup>, 12; 319<sup>a</sup>, 29; 319<sup>b</sup>, 1. 12. erddhta 354<sup>a</sup>, 16; 321<sup>a</sup>, 9. duncho bildet duohta 347<sup>b</sup>, 29; 308<sup>a</sup>, 34; 371<sup>b</sup>, 2 irrig gedühtön. von wurcho heißst es worhta 327<sup>b</sup>, 21; 299<sup>a</sup>, 4 worchta schreibsehler. von nd fällt d vor dem sussisse aus: skunta 271<sup>b</sup>, 33; 314<sup>a</sup>, 23. zunta 318<sup>a</sup>, 6. ebenso von ft ht nt rt st das t: antwurta chnistin ferchnisti geantwurta gerarta haftön lusta rarta rihti stifta warta zorsta. von surhto steht forhta 320<sup>a</sup>, 24. 25.
- d) einsache consonanten bleiben unverändert ausgenommen ch: gerouhta 349°, 25. reihta 299°, 24. süchta 369°, 28; 272°, 14; 273°, 3. 21. 23; 275°, 11; 320°, 7 süchta ist schreibfehler. cch: bedahta 299°, 2; 303°, 5. ferdruhta 299°, 31. rahta 286°, 29; 278°, 36. zuhta 313°, 2. cnüccta 279°, 10. oucta 303°, 32 gehören dem schreiber an. t sällt vor dem sussix aus: genötön 340°, 8. hūcta 297°, 30. leita 278°, 4. leitta 348°, 7 und beitti 314°, 8 sind schreibsehler. von liuto steht lūtta 274°, 7; 364°, 17. lūttīn 274°, 21. farewo bildet fareti 371°, 21. garewo belegt gareta 269°, 31.
- 3. im part. perf. bleibt der vocal ausnahmslos bestehen, wenn dasselbe unslectiert ist: becheret bechlepfet beheftet beneimet bestoubet besturzet bewendet daragesendet daragewiset erfullet ermdret ersprenget ferdrucchet fureilet geantwurtet gechoufet gefarewet gefehet gefideret gefristet gefûoget gegarewet gegurtet gehiet geleinet geleret geliutparet geouget gerihtet gesezzet geskeinet geteilet getrenchet getrûobet gewaret gewelbet gewerbet gewiset gezeichenet gezucchet gezumftet inzundet uberrucchet uberteilet umbenusket umberinget zesaminegechnupfet zesaminegeduhet zesaminegehalset zesaminegeheftet zesaminegerennet. von gewurcho steht gewurchet 293°, 34; 368°, 19 und geworht 293°, 27; 343', 33. ist es flectiert, fallt der vocal stets aus: bechertemo ermarte fersnûorton ferwûoftiu gebriefte gefêhtiu gefiderten gefûogtemo gefûorter gehtte gelêrte geringtiu geskûohton gesougter geziertér umberingtez. nach liquida n, m wandelt sich das suffix in d: beneimden foregenamdon gerandez gezeichender zesaminegerandên.
- a) e ersährt rückumlaut: bedahtiu ersparten ersprangten erwanten ferstrahten foregenamdon gehaltemo gelangte gerahte gerandez gerarte gesaztero zesaminegeranden zesaminegerarten.

b) gemination wird vereinfacht: behulter ersparten foregenamden gehultiu gerandez gesaztero zesaminegeranden.

c) ech wandelt sich in h: bedahtiu 278<sup>b</sup>, 13. ferluhter 289<sup>b</sup>, 26. ferstrahten 318<sup>b</sup>, 27. geluhtero 267<sup>b</sup>, 16. gerahte 274<sup>b</sup>, 1. geruhta 364<sup>a</sup>, 31. gezuhta 271<sup>b</sup>, 13. — gechrumpte

- 305<sup>b</sup>, 7. getrûoptiu 355<sup>b</sup>, 28. geûoptêr 268<sup>a</sup>, 27 gehören dem schreiber an. gemistên für gemisktên 276<sup>a</sup>, 19 ist schreibfehler; gemisgtiu 333<sup>b</sup>, 27 (s. misktôn 341<sup>b</sup>, 20) rührt vom schreiber her.
- d) von nd ld rt fallt d, t aus: erwanten 267°, 31. gehaltemo 292°, 4. geskuntér 283°, 21. gerarte 331°, 15. zesaminegerarten 306°, 10. einfaches t bleibt: gebreittiu 371°, 29. von erdencho steht erdahta 344°, 20. erdahtero 339°, 29. gegarewo bildet gegareter 300°, 1. gegaretiu 329°, 3. gegareta 304°, 20. von gewurcho heißt es geworhtez 300°, 10; 309°, 29; 329°, 17. geworhta 346°, 19; 359°, 32.
- 4. ein verbum flectiert nach der 1 und 2 conj. teilo teilon: präs. ind. sg. 3 teilet 339°, 11. prät. ind. sg. 3 teilet 324°, 4. part. präs. teilonde 324°, 17. comp. ge-, uber-, ze-teilo.
- 5. verzeichnis der lang- und mehrsilbigen verba der 1 conj.: abero dhto ambahto angesto arbeito beito er-beizo ge-breito brenno ge-briefo bûo bûozo be-chenno chêro (be-chêro) chetto! chiccho bechlepfo be-chndo2 chnisto (fer-chnisto) ge-chniwo zesaminege-chnupfo ge-choufo ge-chrumbo chundo chusso<sup>s</sup> deccho (be-deccho) dencho (ir-|er-], ge-dencho) fer-doso doumo draho (umbe-draho) ferdruccho zesaminege-duho duncho (ge-duncho) farewo (ge-farewo) ge-feho feimo ge-fidero fillo flogerzo fnahto ge-fristo fullo (ir-[er-]fullo) fundo ge-fûogo fûoro (ge-, ûf-, zûo-fûoro) furhto be-gageno garewo (ge-garewo) in-geino glenzo goumo grundo (durh-, er-grundo) grunzo grûo grûozo ge-, in-gurto halso (zesaminegehalso) hefto (be-, zesaminege-hefto) ge-heldo anage-, ge-, unge-hio4 hirmo hóro (ge-, hara-hóro) be-, ge-hullo húoto (be-húoto) ilo (furege-, fure-ilo) irro (ge-irro) er-jungo ge-leino leito lengo (ge-, hina-lengo) léro (ge-léro) lezzo ge-licho liehto (durh-, ir-liehto) ge-liubo<sup>5</sup> liuto ge-liutparo ge-loubo lougezo lozo luccho (fer-, geluccho) lustet maro (ir-[er-]maro) meino ge-mengo misko (ge-misko) muho naho neimo (be-neimo) nemmo (forge-nemmo) ana-nendo noto (ge-noto)6 g-nûogo7 umbe-nusko ougo (ge-ougo) reccho (ge-, ir-reccho) reicho (ir-reicho) reizo ge-, zesaminege-renno rerto (ge-, zesaminege-rerto) rihto (ge-rihto) ge-, umbe-ringo ge-riso roucho (ge-roucho) roufo fure-, ge-, uber-ruccho rûmo rûocho rûoro

¹ chette 284', 8. chettende 287', 34; — 314', 8 irrig chetent.
² bechnáta 280', 3; 285', 28; 324', 7; 368', 29. bechnátán 305', 4. bechnátá 360', 11; — 287', 31; 297', 16 verschrieben bechenáta.
³ chussen 303', 29; 340', 34. chussende 328', 27. chussente 334', 6. chusse 341', 20.
23; 358', 17; — 311', 29 in folge des unmittelbar vorausgehenden chésén verschrieben chossón für chussen.
⁴ gehíen 282', 16; 290', 31; 292', 9; 319', 13; 336', 18. 27; — 263, 15; 268', 6 verschrieben gehíten, 316', 2 anagehíten.
⁵ gelíebta 269', 15 gehört dem schreiber an.
⁵ nôtet 371', 14; — 291', 17 nôtte schreibfehler.
¹ vor n ist das e der partikel stets ausgelassen bei: gnáda gnádíg gnóte (gnóto, gnótór) gnóz (húsgnóz) gnózska/t gnuht gnúoge gnulogo. — gnótón 340', 8 gehört dem schreiber an. vor r fehlt es immer bei: greht (ungreht) grehtu. — glíknisse 347', 5 (s. 329', 31) grobo 365', 22 sind schreibfehler.

darage-, fure-sendo sezzo (ana-, ge-, zúage-sezzo)¹ skalcho skeino (ge-, ir-[er-]skeino) skello skencho skirmo skriccho skuho (ge-skuho) skundo (ge-skuho) skutto (er-, ûz-skutto) sloufo smelzo fer-snûoro soufo (be-soufo) sougo (ge-sougo) er-sperro er-sprengo sprungezo spûo státo (ge-státo) ge-stello stercho stifto stillo (ge-stillo) stiuro be-stoubo fer-streccho ge-stullo be-sturzo sûocho (be-sûocho) sûozo sváro ge-sváso svízzo (er-svízzo) [1 und 2 conj.] teilo (ge-, uber-, ze-teilo) tôdo ge-trencho trôsto (ge-trôsto) troumo trûobo (ge-trûobo) turno ûobo (ge-ûobo) wano warmo ge-waro be-welbo be-, er-wendo werbo (ge-, umbe-werbo) werto er-wéto wezzo wilcho wiso (dara-, darage-, zesamine-wiso) fer-wûofo wurcho (ge-wurcho) ant-, geant-wurto be-, fore-, ge-zeicheno ziero (ge-ziero) zorfto zuccho (ge-zuccho) ge-zumfto zundo (in-zundo).

#### n conjugation.

1. abschwächung des wurzelerweiterungsvocals findet sich im präs. nirgends. verkürzt ist derselbe im conj. und imp. sg.

2. auch im prät. erklärt sich der vocal e aus übergang in die 3 conj.: ind. sg. 3 daragereta 316<sup>b</sup>, 33. gewerdeta 273<sup>a</sup>, 15. conj. pl. 3 manetin 287<sup>b</sup>, 21. — redeta 292<sup>a</sup>, 4; 294<sup>a</sup>, 7 rühren vom schreiber her. lang ist der suffixvocal aber nur vor der endung -ta.

3. im part. perf. steht gleichfalls ausschließlich ungeschwächter suffixvocal vor der endung. geladet 296<sup>b</sup>, 19. geladete 269<sup>b</sup>, 9. gemanetiu 280<sup>c</sup>, 4 sind nach der 3 conj. gebildet.

vor langer flexionssilbe wird derselbe jedoch kurz.

a) unflectiert: beskowót darageladót erfollót erniwót foregeladót geantfristót gebadót gebetőt gebildót geeichót geeiscót gefestenót gefterót gehandelőt gehefenőt geheilegőt gehelmőt geladót gelobót gemachót gemammentsamót gemanót genamót geniunót gerigót gesáligót gesamenőt gesibenőt gesippót geskaffót getemperót gewarnót gewerfőt gewidermezőt gewizegőt gewormót gezűgedőt gwissót ingeladót.

b) flectiert: fertiligóta geahtóten gebildótez geblûomotún geburlichotiu gedrifaltotér geeinotér gefedelgoldóte gefurehullotiu geheilegóta gelabotiu gemachótez gemantelőte gemiskelotén genamotér geniunóten geraspóten gesáligóten gesamenőte geskidőte gesternőtez getopfóte geűfóta gewehselotiu gewilligotiu gezvifaltotér.

4. fünf verba flectieren nach der 2 und 3 conj.: 1. daragerón — dara-gerén. 2. ge-ladón — ge-ladén. 3. manón (ge-manón)
— manén (ge-manén). 4. ge-werdón — ge-werdén. — 5. lobén
steht gelobón gegenüber.

5. verzeichnis der verba der 2 conj.: ahton (ge-ahton) andon anteron (ge-anteron) ge-badon barmon ir-[er-]baron brust-bendelon

<sup>1</sup> zúgesaztemo 280', 18 schreibfehler.

here - bergon ge - berehafton¹ beton (ge - beton) bildon (ge - bildon) blacheson blanon bluomon (ge-bluomon) ge-bolon brucchon buchelon ge-burlichon chindon chlafon chlagon choron (ge-choron) chôsôn (zvivel-chôsôn) chuzelôn danchôn dienôn (fer-dienôn) dingon donneron ge-drifalton dunchon ge-dunneron dvaron ebenon (ge-ebenôn) ge-eichôn ge-einôn³ eiskôn (ge-eiskôn)4 ge-ellendôn ellenon endon fadon gefure-fangon fazon ge-fedelgoldon fer-gon festenon (ge-festenon) ge-fieron flehon follon (er-follon) forderon forskon ge-frehton ant-, geant-friston ge-froniskon gahon ana-gangon geron ([2 und 3 conj.] dara-geron) genon germenôn ge-grasegôn er-greifôn handelôn (ge-handelôn) hefenón (ge-hefenón) ge-heilegón<sup>5</sup> ge-helmón hertón gefure-hullón jagón ge-labón ladón (darage-, forege-, [2 und 3 conj.] ge-, ingeladón) lasterón lazón lecchón leidegón lichesón liudón ge-lobón [s. lobên] loufôn machôn (ge-machôn) ge-mammentsamôn [2 und 3 conj.] manon (ge-manon) ge-mantelon gewider-mexon minneron minnon miskelon (ge-miskelon) ge-misselichon muoton namon (genamon) niunon (ge-niunon) er-niwon offenon raspon (ge-raspon) ge-rechenon redon regenón rehton reison (fure-reison) rezzon richeson ge-rigon salbon ge-saligon samenon (ge-samenon) gesibenon sindon ge-sippon siton skadon skaffon (ge-skaffon) e geskidón skowón (be-skowón) skranchelón skrodón wis-spráchón sprangon stamfon stegon ge-sternon sveibon [1 und 2 conj.] teilon temperon (ge-temperon) fer-tiligon ge-topfon tragon trakton? tretton tválón ge-úfón ge-úzón wagón wallón8 (er-wallón) wanchon wandelon warbelon warnon (ge-warnon) be-waron ge-wehselon weinon weneskafton [2 und 3 conj.] gewerdon ge-werfon ge-willigen g-wissen ge-witeren wizegen (ge-wizegen) gewormon wunderon zalon (ge-zalon) zarton zeigon ana-zocchon gezügedön zunselön ge-zvifaltön zvivelön.

#### m conjugation.

- 1. im präs. ind. und imp. pl. sowie im inf. steht vor den suffixen &. sonst ist der erweiterungsvocal kurz.
  - 2. auch im prät. erscheint nur kurzes e.
- 3. im unssectierten part. perf. steht langer vocal: erlüogét fersviget geladet gelichet gelirnet gemalet gesparet. im sectierten kurzer: errozeten geeretûn geeretero geholetez geladete gemaleten gemanetiu gelicheten.
- ¹ geberehaflót 362°, 23; 264°, 3 geberhaftőst ist schreibfehler.
  ² bruccóta 357°, 23 schreibfehler.
  ³ geeinotér 311°, 20. geeinotist 367°, 17; verschrieben geinóta 268°, 7.
  ⁴ geiscóta 274°, 34 schreibfehler.
  ⁵ geheilegónt 339°, 5. geheilegót 345°, 14; 368°, 30. geheilegóta 368°, 20; 339°, 24 verschrieben geheiligónt.
  ⁵ skaffóta 285°, 14. geskaffót 320°, 25; 321°, 3. dem schreiber gehört an: skafót 265°, 23. skafónt 288°, 12. geskafót 276°, 22; 305°, 26; 322°, 2.
  ¹ trahdónde 268°, 12 schreibfehler.
  ⁵ wallónde 350°, 31; 356°, 6 verschrieben walónt.
  ⁵ s. 311 anm. 3.

4. verzeichnis der verba der 3 conj.: er-altén baldén bartén blecchezén checchèn chunnen ge-dagén darbén ge-dicchên érên (ge-érên) falewén feselén fiuren folgèn (ge-folgèn) fragén fûlên [2 und 3 conj.] dara-gerén gien¹ [1 und 3 conj.] umbe-habén haftén (ze-samine-haftén) haldén nider-hangén ana-harén hartén (er-hartén) hazèn² int-hérén ge-holèn tsén [2 und 3 conj.] ge-ladén langét lebén litchén (ge-lichén) linén lirnén (ge-lirnén) lobèn [s. gelobón] losèn losèn er-loskén er-lûogèn málén (ge-malén) [2 und 3 conj.] manên (ge-manên) meldên metemén (ge-metemén) nazèn (er-nazèn) rdmén rdwén rôtèn (er-rôtén) er-rozèn selchenén skamén sorgèn ge-sparén spilén stabén ge-stâtèn stillén stracchén svigèn (fer-, ge-svigèn) timberèn tocchèn trûwèn (fer-, ge-trûén)³ tunchelén wachèn warmén wartén [2 und 3 conj.] ge-werdén weren wonén zilèn⁴ zundén.

# B. flexion.

### 1. prasens. 1 conjugation.

1. ind. 1) sg. 1 p. o: habo lego meino sago wano.

2) 2 p. e-st: bechennest beneimest gehiest gestillest habest meinest rihtest rûmest sagest sûochest twelest. über bechennist 304<sup>b</sup>, 6. skirmist 350<sup>a</sup>, 4. statist 264<sup>a</sup>, 25. 27 s. 296.

- 3) 3 p. e-t: dhtet bechennet begagenet behebet behûotet bezeichenet brennet chicchet chundet denchet dunchet erfullet erjunget erweitet fillet forezeichenet frumet fûoret fureilet furesendet gestdtet gezieret grundet grunzet grûozet habet hôret ilet irrecchet irskeinet leitet lêret liehtet liutet meinet muhet neimet nôtet ouget recchet rûoret saget skalchet sloufet smelzet stillet svizzet teilet tôdet troumet turnet umbehabet ûobet wanet wilchet wurchet. über skellit 285°, 33 s. 296.
  - 4) pl. 1 p. ė-n (s. oben s. 314 anm.): warmėn.

5) 2 p. e-nt: bechennent buent.

- 6) 3 p. e-nt: chettent erwegent garewent gebriefent grûozent habent hûstent ingeinent ingurtent leitent lerent ougent recchent sagent sûschent ûsbent wanent wurchent.
  - 2. conj. 1) sg. 1 p. e: furhte.

2) 2 p. é-st: zesaminewisest.

- 3) 3 p. e: abere bechenne chette chunde denche flogerze fûore surgeile gererte getroste gezelle habe irliehte irre lezze muhe note umbehabe zesaminehabe zûofûore.
  - 4) pl. 3 p. é-n: bezeichenen fullen haben ilen leiten nemmen. 3. imp. sg. 2 p. e: bechenne habe harahore sage skunde.
- 4. inf. e-n: anagehten anahaben arbeiten bechennen bedecchen begagenen bûozen cheren chussen darawisen decchen denchen erwenden ferdosen forezeichenen frummen funden garewen gefrum-

<sup>1</sup> grien 270°, 24 schreibsehler. <sup>2</sup> hazet 349°, 19. hazet 339°, 4. — hazet 289°, 7. <sup>3</sup> trûveta 286°, 1. — getriee 283°, 9. fortrûende 313°, 1. <sup>4</sup> zillenten 307°, 27 schreibsehler.

men gehten gelichen gelouben generen gesagen gezellen goumen grüen grunden grüozen haben halsen hören hugen inthaben irreichen nahen nemmen ougen sagen skricchen svizzen trösten wenen wisen zellen. Über werbin 369<sup>b</sup>, 9 s. 296.

5. ger. a) e-nne-s: ananendennes denchennes gehiennes rihtennes ungehiennes. über zellennis 321°, 25 s. 296. b) e-nne: besûochenne ergrundenne erwerenne fûorenne gefrummenne geougenne

getröstenne gehienne halsenne wisenne zierenne.

6. part. a) unsiectiert: e-nd-; 1) analegende bechennende chettende chnistende chussende durhgrundende ersvizzende flogerzende gedenchende gehiende habende ilende nemmende roufende stâtende sterchende zucchende zûolegende. 2) beütendo heftendo gehiendo muhendo nemmendo recchendo stiurendo sûochendo ûbendo ûzskuttendo zucchendo. b) flectiert: e-nt-; ausgenommen angestendiu bechennendiu furhtender rûochender skirmendo skricchendiu, die dem schreiber angehören.

## n conjugation.

1. ind. 1) sg. 1 p. 6-n: chôsôn festenôn forderôn.

2) 2 p. 6-st: antfristöst erbaröst festenöst forsköst gebere-

haftóst gefurefangóst machóst richesóst skaffóst.

3) 3 p. 6-t: anterót betőt buchelót chindót chlafót chósót dienőt dingót erfollót erwallót fadót geberehaftót gerőt geskaffót gezalót machót minnót regenőt skadót skaffót sveibőt trettőt wandelőt zeigőt.

4) pl. 2 p. 6-nt: geheilegont.

 3 p. ô-nt: betont bildont dienont endont erfollont forderont gemachont gerechenont genzont ladont machont namont salbont skaffont wallont warnont zeigont.

2. conj. 1) sg. 1 p. oe: eiskoe.

2) 2 p. oe-st: liudoest.

- 3) 3 p. oe: festenoe gahoe jagoe machoe wanchoe.
- 4) pl. 3 p. oé-n: betoen dienoen leidegoen.

3. imp. 1) sg. 2 p. o: fazo skowo.

2) pl. 6-nt: geheilegont.

- 4. inf. 6-n: ahtón chlagón chósón dienón eiskón erwallón furereisón geanterón gechorón geinőn geeiskón gefréhtón germenón gerőn gesáligón handelón ladón lasterón loufón machón miskelón műotón samenón sitón stamfón stegón trágón tválón warbelón zeigón zvivelón.
- 5. ger. a) 6-nne-s: anagangonnes darageronnes niunonnes skadonnes. b) 6-nne: ahtonne bewaronne blûomonne brustbendelonne follonne geeiskonne handelonne ladonne machonne manonne offenonne.

6. part. a) unflectiert: 0-nd-; 1) andonde blachesonde blûomonde dunchonde forderonde geahtonde handelonde hefenonde jagonde erbaronde minneronde namonde rehtonde skadonde skowonde teilonde

traktónde wallónde. 2) bittomóndo chuzelóndo ebenóndo jagóndo machóndo redóndo rezzóndo skrodóndo sprangóndo zalóndo zvivelchosóndo. b) flectiert: 6-nt-; 6-nd- findet sich irrtumlich chlafóndo danchóndiu forskóndiu skranchelóndiu weinóndiu.

# m conjugation.

- 1. ind. 1) sg. 1 p. e-n: fragen.
- 2) 2 p. é-st: gemetemest.
- 3) 3 p. è-t: baldét eraltét erhartét falewét folgét haftét hazét langét lebét lichét lobét losét loskét málét metemét selchenét stillét.
- 4) pl. 3 p. ê-nt: gedicchent niderhangent rawent skament timberent tocchent wonent.
  - 2. conj. 1) sg. 1 p. ee: getrûee.
  - 2) 3 p. ee: eree fragee umbehabee.
  - 3) pl. 3 p. ee-n: anahareen folgeen.
  - 3. imp. sg. 2 p. e: lebe warte.
- 4. inf. è-n: chunnen éren erlosken ernazen fersvigen feselén folgen fragen gefolgen gien isen leben lichen melden skamen sorgen timberen wachen warmen wonen zunden.
- 5. ger. a) e-nne-s: mdlennes. b) e-nne: gefolgenne lobenne mdlenne.
- 6. part. a) unflectiert: e-nd-; 1) anaharende fertrûende fragende hartende lebende wachende werende. 2) linendo sorgendo
  wartendo. b) flectiert: e-nt-; irrtümlich steht e-nd-: errotendiu
  folgendiu ramendo sorgendiu zesaminehaftenden. das part. von
  leben hat stets -nd-.

#### 2. präteritum.

- 1. das suffix erscheint in der 2 und 3 conj. sowie bei den kurzsilbigen verben der 1 conj. stets als -t. die lang und mehrsilbigen haben nach m und n ausnahmslos -d: begagenda begonda beneimda erskeinda feimda hirmdon meinda namda neimda rümda skeinda skirmdi wanda.
- 2. ind. 1) sg. 1 p. -ta: 1 conj. hôrta sageta. 11 conj. ge-eiskôta.
- 2) 3 p. -ta: 1 conj. analegeta anasazta antwurta beddhta be-gagenda bechndta begonda beneimda brdhta chatta cherta chusta ddhta drata dûohta erbeizta erddhta erfulta erskeinda erskutta erweleta erwereta feimda ferdruhta forhta freuta frumeta fûorta gareta gehôrta geltebta gemangta gerarta gerista gerouhta gestalta glanzta gnûogta grûozta habeta hinalangta hûota langta lazta legeta leita lêrta lôzta lusta lûtta meinda nahta namda neimda ougta rahta rarta reihta reizta rûmda rûohta sageta sazta skangta skeinda skunta skûohta skutta sougta sprungezta stifta stilta sûohta sûozta teilta tvalta ûffûorta warta wista worhta zalta zeteilta zorfia zunta.

n conj. anazocchóta barmóta bildóta brucchóta choróta danchóta dienóta donneróta eiskóta ellenóta erbaróta ergreifóta fergóta festenóta flehóta forderóta gahóta gedunneróta geebenóta geeinóta geeiskóta geellendóta geróta gewerdóta lazóta lecchóta machóta minnóta miskelóta redóta sindóta skaffóta temperóta trahtóta weinóta wizegóta wunderóta zalóta zartóta zeigóta zunselóta zvivelóta.

III conj. daragereta darbeta ereta folgeta frageta gedageta gefolgeta gemetemeta gestateta gewerdeta hazzeta inthéreta langeta licheta lirneta lobeta róteta sorgeta tráweta tuncheleta warteta zundeta.

3) pl. 3 p. -tón: 1 conj. bechndtón erdáhtón feretón fúortón gedűohtón genőtón habetón haftón hirmdón iltón inthabetón leitón lértón misktón nahtón ougtón süohtón üobtón wandón waztón ziertón züolegetón.

II conj. blanotón erfollotón gahotón gefrehtotón gegrasegotón gesamenotón hertotón raspotón salbotón skowotón wizegotón zeigotón.

III conj. checcheton ereton frageton gedageton lebeton.

3. conj. 1) sg. 2 p. -tist: 1 conj. hôrtist wandist.

2) 3 p. -ti: 1 conj. bechndti beiti besoufti brandi dûohti erbeizti fareti ferchnisti filti geristi habeti ilti lusti marti ougti rahti rihti skirmdi skunti soufti spûoti svarti umbewarbti wandi.

II conj. geanteroti gesaligoti gewiteroti lichesoti wunderoti.

III conj. darbeti éreti fûleti hazeti.

3) pl. 3 p. -tin: 1 conj. brdhtin chnistin geirtin habetin illin lêrtin lûttin niderbrdhtin sagetin.

II conj. tvarotin.

# ш. einsilbige wurzeln.

1. bin (ana-, widere-bin). 1) präs. ind. sg. 1 bin. 2 bist. 3 ist — ana-ist. pl. 3 sint. conj. sg. 2 sist. 3 st. pl. 3 sin. inf. sin. über inf. aus der wurzel was s. oben; ebenso part. 2) prät. s. oben.

2. tûon (ana-, anage-, be-, ge-, in-, umbe-, under-tûon). 1) präs. ind. sg. 2 tûost — getûost. 3 tûot — betûot getûot intûot. pl. 3 tûont — getûont. conj. sg. 3 tûe — getûe; getûoe 315b, 19 schreibsehler. pl. 3 tûên — getûên intûên. imp. sg. 2 getûo. ins. tûon — getûon intûon. ger. tûonne. part. unslectiert: 1. tû-onde; 2. tûondo. 2) prät. ind. sg. 2 getûte. 3 teta — anateta beteta geteta umbeteta. pl. 3 tûten — getûten. conj. pl. 3 tûin. part. anagetûn betûn getûn intûn; slectierte sormen s. unten.

3. stdn (ana-, be-, fer-, ge-, hinder-, ûf-stdn). ind. sg. 3 stdt — bestdt gestdt hinderstdt. pl. 3 stdnt — anastdnt gestdnt. inf. stdn — ferstdn hinderstdn. ger. stdnne — hinderstdnne. part. a) unslectiert: 1) stdnde; 2) ûfstdndo. b) slectiert: stdnd-;

formen s. unten.

4. gdn (ana-, durh-, er-, fer-, in-, ûf-, xe-gdn). ind. sg. 2 gdst. 3 gdt — durhgdt fergdt ûfgdt. pl. 3 gdnt — ergdnt zegant. inf. gan — durhgan ingan ûfgan. part. a) unflectiert: gando — ingando zegando. b) flectiert: gand-, anagand-; formen s. unten.

# ıv. präteritopräsentia.

11. an (ge-an). 1) präs. conj. sg. 2 unnist. 1 3 unne. 2) prät.

ind. sg. 2 geondost. 3 onda.

- 2. chan (in-chan). 1) präs. ind. sg. 2 chanst. 3 chan. conj. sg. 3 chunne. pl. 3 chunnin. inf. inchunnen. part. inchunnende. 2) prat. ind. sg. 3 chonda. conj. sg. 3 chondi.

- 3. darf. präs. ind. sg. 1 darf. conj. sg. 3 durfe.
  4. ge-tar. prät. ind. sg. 3 getorsta.
  5. mag (fer-, ge-mag). 1) präs. ind. sg. 2 maht. 3 mag gemag. pl. 3 mugen. conj. sg. 3 muge. inf. mugen. part. flectiert: fermugent- gemugent-. 2) prat. ind. sg. 2 mahtost. 3 mahta. pl. 3 mahton. conj. sg. 1 mahti. 2 mahtist. 3 mahti. 3 mahtin.
- 6. sol. 1) pras. ind. sg. 1 sol. 2 solt. 3 sol. pl. 1 sulen suln 263, 20. 2 sulent — sulnt 316<sup>b</sup>, 1. 3 sulen — suln 293<sup>b</sup>, 16; 298<sup>b</sup>, 17; 349<sup>b</sup>, 28; 350<sup>a</sup>, 8 schreibsehler. conj. sg. 3 sule. pl. 3 sulin. inf. suln 272, 4 irrung des schreibers. 2) prat. ind. sg. 3 solta. pl. 3 solton. conj. 3 solti.
- 7. múoz. 1) präs. ind. sg. 2 múost. conj. sg. 2 múozist. 2) prät. ind. sg. 3 múosa. pl. 3 múosa. conj. sg. 3 múosi.

11 1. eig. pras. conj. pl. 3 eigtn.

- 2. weix (fore-weix). 1) pras. ind. sg. 1 weix. 2 weix. 3 weix. pl. 3 wizen. conj. sg. 2 wizist. inf. wizen — forewizen. ger. a) forewizennes. b) wizenne. 2) prat. ind. sg. 3 wissa. conj. sg. 3 wissi.
- 3. wile. 1) pras. ind. sg. 1 wile. 2 wile. 3 wile. pl. 3 wellen. conj. sg. 3 welle. pl. 3 wellen. inf. wellen. 2) prat. ind. sg. 3 wolta. pl. 3 wolton. conj. sg. 3 wolti.

m 1. toug. pras. ind. sg. 3 toug.

# NOMEN.

#### 1. substantivum.

#### A. vocalische declination.

1. stämme auf a. a) masculina.

1. 1) sg. gen. e-s: anablastes biscofes blicches boumes bûohstabes danchés dienestmannes dones dunses durstes eberes erdrates feimes friskinges gehtleiches gewaltes geziuges gomenes gotes hei-1 unmist 350°, 23 schreibfehler.

lesódes himeles jungelinges libes mannes mánodes nahtwiges nietes rangleiches rátes ringes rouches sapfes sinnes spiegeles stanches steines stóxes stáoles sveibes tages tódes undanches unsláfes urlages urspringes weibeles wideres windes wines winteres wistûomes. — über himilis 266<sup>b</sup>, 9; 272<sup>a</sup>, 29; 294<sup>b</sup>, 36; 297<sup>a</sup>, 32; 316<sup>a</sup>, 22 s. 296.

- 2) dat. e: dbende anafange anastoze arzátgote barme bendele berge bizucche bineze blicche bligskuze boume bridele brochesôde charle chetefingere chochere choste doume dunse ebere flugeskuhe flüoge forziche geburtetage gehileiche gewalte gwinne geziuge gibele gilse gote grifele gurtele heilesôde hellegote himele hofe libe löne mänöde meregote mitesläfe munde rangwige räte regene reize ringe rouche seze sinne skalle skazze skilte skuze slüche snite spiegele stabe stade strüme stüole sveibe tage üfrucche umbesveifte underskeite üzläze walde wäne werltstüole winde wine wintere wistüome zagele zvivele.
- 3) pl. nom. a: anasidelinga astericha biscofa bliccha bligskuzza bûohstaba chuninga dóza erdgota fingera fogela gehtleicha gewalta gnóza gota halbgota heilesóda herdgota herechnehta himela himelgota hûsgnóza leicha liumendinga liutgota mánóda meistera rabena ráta reiza ringa ruccha sarlinga skazza skuha steina taga tougeninga tregela trouma truhtinga urlaga wipfela wizegfogela zagela zarta. — über man s. unten 337.

4) gen. o; boumo chamerlingo chuningo fogalo friskingo goto himelgibelo lehtero luftgoto ringo steino tago tegangoto urhabo.

- 5) dat. e-n: bizucchen blicchen boumen brorten cheren chlafleichen fersen fettachen fingeren fisken forsten friskingen gomenen goten herderen himelgibelen himelringen houbetbendelen Ishen nebulen opferfriskingen raten ringen sinnen skallen skuhen sptegulen spraten steinen tagen walden wegen zinseloden. — über armin 268°, 28 s. 296.
- 6) acc. a: arma biscofa bligskuzza chlingelóda chúeniga darma fellóla fersa finfringa flihtgota gedancha gehtleicha gota griffela heilesóda hertinga himelgibela loccha lórbouma mettóda reiza ringa sinna skuha steina tretenóda unterláza wagena wehsela.
- 2. als a und i-stamm ist gebraucht gehileih: pl. nom. gehileicha 287<sup>b</sup>, 18. acc. gehileicha 268<sup>a</sup>, 7. gehileiche 315<sup>b</sup>, 13. teil flectiert als masc. und neutr.: daz aftera teil 348<sup>a</sup>, 32. daz obera teil 352<sup>b</sup>, 26. halbiu teil 344<sup>b</sup>, 7. ther rouh bedeutet vapor, thaz rouh (330<sup>a</sup>, 14) incensum.
- 3. verzeichnis der masculinen a-stämme: a) dbend aren arm asterih barm bendel (fahs-, houbet-bendel) berg binez biscof ana-bldst blig boum (lor-boum) bridel brochesod brort brûh bûosen chamerling charl cher chlingelod here-chneht chocher chopf chost chûenig chuning (himel-chuning) dang (un-dang) ge-dang darm doner doum doz duns durst eber ellen ana-, bi-fang feim fellol fers fettah finger (chete-finger) first fisc flahs hoh-flug flûog fogel

¹ fogal 359°, 36; 360°, 4. fogalen 370°, 7. — fogela 286°, 19; 350°, 36. fogelo 273°, 6; s. fogelraria wizegfogel.

(wizeg-fogel) forst forzih frisking! (opfer-frisking) germinôd gibel (himel-gibel) gils gliz gomen got (alt-, arzat-, erd-, fiur-, fliht-, fuoter-, halb-, helle-, herd-,2 hi-, himel-, liut-, luft-, mere-, stete-, tegan-, wig-, win-, zvivel-got) griffel<sup>3</sup> gurtel ur-hab hals heilesod herbest herder herting himel hof hûoh jungeling ur-lag under-, ûzldz lehter leih (ht-, [a- i-stamm] geht-, chlaf-, rang-leih) lib liumending liument log lôh lôn man (acher-,4 dienest-man<sup>5</sup>) mdnod meister mettod morgen munt nahtolf nebel<sup>6</sup> nid niet <sup>7</sup> nol g-nôz hûs-gnoz)8 raben rat erd-rat regen9 reiz rihtûom ring (finf-, gold-, himel-, jdr-ring) tage-rod [masc. neutr.] rouh rug (ûf-rug) saf sarling sez ana-sideling sin sint skaf skal skaz under-skeit skilt skrig skûoh (fluge-skûoh) skuz (blig-skuz) sláf (mite-, unsláf) slûh smid snit spiegel 10 sprat ur-spring sprungezôd stab (bûohstab) stad stang (rouh-stang) 11 stein storh stôz (ana-stôz) strit strûm stûol (brûte-, chuning-, werlt-stûol) sumer sveib umbe-sveift sveiz svėr svid tag (geburte-tag) [masc. neutr. a-stamm] teil (afterteil) tod tougening tregel tretenod trost troum trubting trut wagen (reit-wagen) wald ge-walt waltesod wan warb helle-,12 turo-wart weg wehsel13 weibel wider naht-, rang-wig wigant willolf win g-win 14 wint winter wipfel wistuom erd-wuocher zagel zart zinselod ziterfin ge-ziug bi-zug zvivel — sigo.

- b) stämme auf va: se sne skato: sg. dat. sewe skatewe. pl. dat. sewen snewen.
  - c) stämme auf ia: 1) hirte mere rukke wine.
- 2) altare betare chundare festenare flegare 15 flihtare be-heftare hûotare (marchon-hûotare) 18 machare (hi-, lieht-machare) 17 sure-reisare sangare skaffare skerare slindare fram-spûotesare suftelare troum-trugenare turstesare.
- 1. sg. nom.: hirte mere wine. beheftare chundare festenare · flegare framspûotesare furereisare sangare skaffare slindare turstesare.
- 2. gen.: meres. über altaris 337, 38. meris 301, 21 8. 296.
  - 3. dat.: mere rukke.
  - 4. acc.: flihtare machare.
  - 5. voc.: himachare liehtmachare.
- <sup>1</sup> friskigo 273', 15 schreibfehler. <sup>2</sup> hertceta 352', 34. herdeet 296', 24. herdceta 295', 20. <sup>3</sup> grifele 327', 24. griffela 298', 16. <sup>4</sup> accherman 325', 14 schreibfehler. <sup>8</sup> s. 328 anm. 1. <sup>6</sup> nebel 300', 15; 307', 17. nebul 300', 25. nebulen 300', 22. <sup>7</sup> niet 264', 24. niotes 211', 27 chbet dem schreiber an; s. nielegi nieleg. <sup>8</sup> s. 318 anm. 7.

311', 37 gehört dem schreiber an; s. néelegi néeleg.

s. 318 aum. 7.

fol. 2' ist die ecke abgerissen, in folge dessen z. 1 (265', 1) von regene nur gene erhalten.

spiegule 270', 26. spiegeles 357', 9. spiegele 304', 22. —
spiegule 301', 36. spiegulen 278', 4.

"rughstang 337', 4 schreibfehler.

hello-wart 347', 21 schreibfehler; s. hello-got, hello-warer, hello-winna, — hello-lh.

spiegule 313', 7. — wehsela 323', 18.

spiegule 313', 7. — wehsela 323', 18.

hiolera 297', 26 schreibfehler.

"l'éhttmachere 283', 16 irrung des achaithean. schreibers.

### 328 VERBUM UND NOMEN IN NOTKERS CAPELLA

6. pl. nom.: altara flegara marchonhuotara skerara troum-trugenara.

7. gen.: altaro.

8. dat.: betaren suftelaren.

9. acc.: suftelara.

# b) neutra.

- 1. 1) sg. gen. e-s: blûotes chindes chupferes dienestes dinges fiures goldes gûotes hêrtûomes hornes houbetes hûses jûres landes liehtes lôzes magenes marges meresalzes mezes mûotes rosses sanges seitsanges svegelsanges teiles wazeres werches werltzimberes wibes. über eiis 345<sup>b</sup>, 24. hêrtûomis 293<sup>b</sup>, 35 s. 296.
- 2) dat. e: altere bande becchine blate blûote bore brusttûoche chinde dieneste dinge eie eimberine erdfiure fahse faze felde feld-chrûte fiure fliede flôdere garne gebote gemache golde himelfiure himelliehte hole honange houbete houbettûoche jdre joche lachene lande liebe liehte lobesange lôze magetine mantelline mûote norde opfere rehte rosse rouhfaze salbe sange seitsange silbere silberfaze sloze sverte tale teile tranche tûoche wdre wazere werche wetere wolchene worte zeichene. über statahûs s. unten 337.
- 3) pl. nom. acc. voc.: aher bein bligfiur brûtesang bûok chint ding egetter feld fenster fiur flugeros gadem gehei gemah himelfiur lied lieht lobesang lôz meretter mûot nahtlieht nordzeichen rouhfaz sang skaf sloz spel stiefchint sumerzeichen suntzeichen teil tier turestal weter wib wizegtûom wolchen wort zeichen.
- gen. o: bûocho dingo eigeno lando louftmálo nordzeicheno rosso sango svebewazero tiero wazero wercho wibo wizegtûomo worto.
- 5) dat. e-n: alteren banden beinen briefbûochen bûochen chinden dingen egetteren eimbertnen fiuren holen hornen landen liehten orten sangen suntzeichenen teilen wazeren werchen wiben wizegtûomen wolchenen worten zeichenen.
- 2. pl. auf -er findet sich bei: nom. lorbleter. gen. hiusero chrintero 329°, 18. chrûtero 327°, 14 gehört dem schreiber an. dat. erdlucheren lucheren rederen chriuteren 329°, 22. chrûteren 319°, 24.
- 3. verzeichnis der neutralen a-stämme: a) aher alter arzetüm bant (houbet-bant) becchin bein blat (lör-blat) blüot bor ge-bot büch (brief-büch) chint (stief-chint) chorn chrüt (feld-chrüt) chupfer dieh dienest! ding ei² eigen fahs faz (silber-, rouh-faz) feld fenster für (blig-, erd-, himel-für) flied flöder gadem garn gold (fedelgold) gras güct harz ge-hei hertücm hol honang horn houbet hüs (gibo-, sprdh-, stata-hüs)³ isen jär joh lächen lähter lant lieb lied lieht (himel-, naht-lieht) lob loub löz (himel-löz) loh (erd-loh) magen

¹ dienestes 293', 23. dieneste 280', 11; 290', 18. — 360', 35 dieniste. — dienestes 315', 19. dienestes 306', 9. dienestmannes 315', 25. dienestwib 327', 21 sind vom schreiber gesetzt; s. dienen. ² eiis 345', 24. — 346', 7 eiie schreibiehler. ³ sprächhus 298', 5 schreibiehler.

ge-mah louft-mal mantellin marg mein mez rebe-mezers mûot nord opfer ort rad reht ros (fluge-ros) [masc. neutr.] rouh 1 salb mere-salz sang (brûte-, himel-, lobe-, seit-, svegel-sang) silber skaf skef sloz spel spil ture-stal svert tal [masc. neutr. a-stamm] teil tter (ege-, mere-tter) trang tûoh (brust-, houbet-tûoh) war wazer (helle-, regen-, svebe-wazer) werh weter wib (dienest-wib) 2 wizegtûom³ wolchen wort wunder zeichen (nord-, sumer-, sunt-zeichen) werlt-zimber.

Neben eimberin (sg. dat. eimberine 279°, 3; pl. dat. eimberinen 280°, 21) besteht sg. nom. eimberi 279°, 9. 26. pl. acc. eimberiu 278°, 13; neben magetin (sg. dat. magetine 270°, 31) sg. acc. mageti 269°, 31. voc. mageti 342°, 13.

b) stamme auf va: under-brd chniu sou tou (himel-tou) zwi — worm-melo: sg. gen. himeltowes sowes towes. dat. towe

underbrawe. pl. acc. chniu. dat. chniwen zwien.

- c) stamme auf ia: drende bette (trage-bette) bilde (lewen-, werlt-bilde) burste wit-chelle fol-chete chliwe ding-, ge-chôse ur-chunde chunne ur-ddhte ge-dehte ebewe ge-edele ende ge-filde ge-fluhte unge-fûore ge-garewe ana-genne hêrôte (himel-hêrôte) wider-liehsene ge-lthnisse4 ge-limfe ana-lutte ge-mâle mâre unge-mûote riche ge-riete ge-rige [fem. neutr.] rihte (ale-rihte) ge-saze ge-semine inge-side ana-siune svert-skeide ge-skuhe ge-slahte ana-, uber-sloufe siben-stirne stucche ge-trahtede wit-ûobele ge-wâte gewigge unge-witere wizze (fir-wizze) ge-woneheite ge-wurche ant-, bi-wurte ge-zoahte.
- 1) sg. nom. acc.: anagenne analutte anasiune bilde chunne ende firvoizze folchete gechöse geedele gegarewe gemåle gertete gesåze gesemine geskuhe gewoneheite geworche herôte ingestde lewenbilde måre tragebette ubersloufe werltbilde widerliehsene.

2) gen.: bildes gechôses gezváhtes witúobeles. — über chliwis 345<sup>b</sup>, 18. geslahtis 281<sup>a</sup>, 35. ungefúoris 311<sup>a</sup>, 21. ungewiteris

2794, 27 s. 296.

3) dat.: alerihte anagenne analutte bette biwurte dingchose ende geedele gelimfe getrahtede gewotte gewoneheite himelherote rihte mare sibenstirne tragebette ungemüste ungewitere urchunde.

4) voc.: anagenne.

5) pl. nom. acc.: antwurte bilde burste chliwe ebewe ende gechose gesatze gewigge stucche wizze.

6) gen.: anasloufo.

7) dat.: analutten bilden gedehten gefilden gerigen richen zurchen svertskeiden ungewiteren urdahten witchellen.

Aus dem vollen thema steht: dat. herige 353b, 10. gen hereies 296a, 6. neben neutr. rihte besteht fem. rihti.

<sup>1</sup> rucches 274', 20 schreibfehler. 2 s. 328 anm. 1. 3 wizegtilom 270', 13; 272', 20. wizegtilomen 337', 33; — 273', 1 wizigtilommo schreibfehler; s. wizegtih. 4 s. 318 anm. 7.

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

# II. stāmme auf i. a) masculina.

- 1. 1) sg. gen. e-s: chleinlistes frostes liutes sunes wages.
- 2) dat. e: brûtloufte froste fûoze gange ingange merewdge sedelgange site sune.
- pl. nom. e: albize brûtloufte bûohliste burgliute fûoze genge lide liste liute sune unste wurme zite.
  - 4) gen. o: brûtloufto dieto listo liuto sito suno wurmo zito.
- 5) dat. e-n: albizen esten brûtlouften emizelouften fûozen liden siten stepfen wurmen zanen.
  - 6) acc. e: gehileiche lide liste wurme zite.
  - 2. über gehileih, das als a- und i-stamm flectiert, s. 326.
- 3. a der stammsilbe wird im pl. bei ast gang stapf umgelautet. zan bleibt ohne umlaut: zanen 365°, 30.
- 4. verzeichnis der masculinen i-stämme: albiz¹ ast diet disg ernest frost gang (in-, sedel-gang)² [a-, i-stamm] gehi-leik lid list (bûoh-, chlein-list) liut (burg-liut) brût-, emize-louft stapf strik unst wag (mere-wag) wurm zit fûoz sun zan sito.

#### b) feminina.

1. 1) sg. gen. e: arbeite begunste bruste brûte ferte frêkte geburte getâte gewahste gotheite hitâte lufte mitewiste warheite werlte wiste. — über gen. naht, nahtes s. unten. mitewist 263, 19 ist irrung des schreibers.

- 2) dat. e: anasihte bettegdhte biscofheite brûte chreste fette fientskefte siuste slihte sluhte friste geburte geriste gesihte geskeste gezumste gnuhte gotheite gwisheite hende hitate jarumbeserte licke luste magede mahte miliche mitewiste note spûote stete tugede warheite werke wiste. über naht s. unten. 286°, 14; 302°, 8 steht hant, das wol vom schreiber herrührt. bettegaht 291°, 7 ist schreibsehler.
- 3) pl. nom. e: arbeite brunste burge ferte himelferte magede satte skrifte widemdiwe wiste.
- 4) gen. o: arbeito burgo geburto geskefto magedo steto tuqedo zurlusto.
- 5) dat. e-n: angesten arbeiten banchen brûten druhen ferten handen mageden spensten steten wineskeften zvivelheiten.
- 6) acc. e: arbeite bruste geluste getate gnozskefte inferte inwihtheite lantskefte nahtskulde sate stete suhte tate wiste. — inwihtheit 265b, 14 ist schreibsehler.
- 2. a der stammsilbe wird im sg. gen. und dat. sowie in allen casus des pl. bei chraft fart (himel-, in-, jdrumbe-fart) geskaft fient-, gnőz-, lant-, wine-skaft spanst stat umgelautet. ebenso bei hant mit ausnahme des dat. pl. handen 341, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> albiz 286', 37. albizen 285', 25; — 285', 8 verschrieben albisse.
<sup>2</sup> gangh 312', 17 schreibsehler.

ohne umlaut stehen bang und maht. von naht steht pl. gen. nahto 306b, 13. dat. nahten 367b, 23; s. unten. — einmal findet sich umlaut bei û: dat. fiuste 313°, 21.

3. neben diu (328<sup>a</sup>, 7) widem - diu (328<sup>a</sup>, 25) besteht diwa (371\*, 35).

4. verzeichnis der femininen i-stämme: angest arbeit bang biscofheit boteskaft brunst brust brût2 burg ge-burt chraft (magenchraft) [i-, ô-stamm] diu (widem-diu) drûh ewigheit fart (fure-, himel-, in-, jarumbe-, wider-fart) flentskaft fliht fluht freht frist frûotheit? fûst bette-gaht gotheit! be-gunst hant ge-huht irdisgheit lantskaft lih luft ge-, himelge-, zur-lust's maged maht (wil-maht) meisterskaft mennisgheit metemskaft milih<sup>6</sup> naht not g-nozskaft<sup>7</sup> g-nuht nûot ge-rist sat ge-selleskaft ana-, ge-siht ge-skaft skrift (widem-skrift) naht-skuld spanst spûot stat suht tât (ge-, hi-tât) tragheit tuged ge-wahst warheit wat (wester-wat) werlt9 in-wihtheu wineskaft<sup>10</sup> g-wisheit<sup>11</sup> wist (mite-wist) wizentheit ge-, ungezumst zvivelheit.

#### ш. stämme auf ô.

- 1. 1) sg. nom. acc. a: beneimeda bettechamera brunnoda einunga éra erda facchela falenza farewa festenunga flugegerta follunga frûonda geba gebarda gelubeda gerta gnada helfa hella herta himelahsa hizza hireisara houbetzierda inchedunga jarzala laba léra mdza mérunga metemunga milewa minna mûotrdwa mûoza nicchessa nusta ordena rarta reda reita éla selda sestunga sippa skaffunga skôza slahta sola sorga sprácha stimma stráza sûona tara triwa twala unda undriwa unéra wacha waga warba weida videmêa widermaza wila wilsalda witta wolla zala zala zênunga zessa zierda.
- 2) gen. o: aho bûohchamero erdo flugegerto gerto gimmo giredo helfo hello himelspero machungo metemungo notegungo nuzzedo rarto redo selo slahto smido súono undo wahto warnungo wibzierdo zalo.
- 3) dat. o: aho ahselo ahto ahtungo analigungo durhwacho ebeno éo erdo facchelo farewo fleho forewizedo gebo gebriefedo gelubedo gerto gestelledo gimmo giredo goumo houbetzierdo irsperredo leibo léro machungo manungo minno miskelungo nahtfarewo múlo múzungo nuzzedo opferwizegungo ordeno rarto redo reito runso sago selo skundedo slahto speho spero sprácho stato stangmachungo triwo wago wazzerzesso wizegungo wollo wumbo zierdo.
  - 4) voc. gemdgeda.

4) voc. gemageuu.

<sup>1</sup> angisten 267', 19; 346', 36; s. 296.

<sup>2</sup> brûote 369', 7 raut. vo...
eiber her.

<sup>3</sup> frûtheit 339', 33 schreibfehler; s. frûot 369', 35;

<sup>10</sup> 370', 2. frûoti 269', 15.

<sup>4</sup> gotheit 283', 23; 333', 20; 337', 2;

<sup>5</sup> zûorlusto 349', 16

<sup>231'</sup> 20 zoteheite.

<sup>5</sup> zûorlusto 349', 16 schreiber her. 329', 19; 370', 2. frúoti 269', 15. 353, 19; 310, 2. [Photi 209, 15. \*gothett 283, 23; 333, 20; 337, 2; 353, 20. gotheite 302\*, 31; — 331\*, 20 gotheite. \*zuiorlusto 349\*, 16 schreibfehler. \*miliche 275\*, 29; 368\*, 25; — 329\*, 9 verschrieben milche. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 27 verschrieben werelle. \*g 28\*, 3 schreibfehler. \*g 277\*, 3 schreibfehler. \*g 27

5) pl. nom. d: ahd briefard chilichd chintwagd furereisard geskepfedd hazessd hûsingd leiterd lirnungd machungd ûtbudeld redd rûord sachd sdidd sêld seldd stdd sidelld slahtd sorgd spêrd stimmd wilsdidd wizegungd zesaminegeheftedd.

6) gen. ón: ahón ahsón anawaltón chilichón diwón érón flehón gebón gimmón lucchedón mázón műotbildungón redón runsón spráchón stangtiurdón stimmón turón wilsáldón wunnón zvivelsáldón.

- 7) dat. On: ahon ahselon anavalton chilichon éron facchelon fdwenfederon flehon fogelrarton foresagon gebon gerertedon gimmon herebergon herton himelwunnon hion hizzon lanchon mazon minnon redon reiton roson sagon seldon sélon skamon sorgon sprachon stegon stundon turon ûxsvizzedon wandon wibzierdon wilon zierdon. turen 330b, 33 ist schreibfehler, s. 297b, 32.
- 8) acc. d: ahd ahsold anterungd beneimedd bedigedd chebesd chleinungd chunnezald ekkd falenzd fogelrartd gebd halbd hellewinnd himelfalenzd lêrd lirnungd lucchedd lustmachungd lûtd mêterwunnd mild nustd rartd redd reitd sâldd sêld seldd slahtd stigd stimmd stundd undd wachd warbd welld werltzierdd widermazd widerzucchd wisd with zâld zierdd.
- 2. als  $\theta$  und  $\theta$ n-stamm flectieren: 1) chilecha: pl. nom. chilicha 356<sup>b</sup>, 6. sg. dat. chilechûn 273<sup>a</sup>, 24. pl. gen. dat. chilechûn. 2) facchela: sg. dat. facchelo 308<sup>b</sup>, 19. acc. facchela 308<sup>b</sup>, 22. sg. acc. facchelûn 328<sup>b</sup>, 4. pl. dat. facchelon. 3) leitera: pl. nom. leitera 344<sup>a</sup>, 31. leiterûn 344<sup>a</sup>, 37. 4) lûta: pl. acc. lûta 286<sup>a</sup>, 29. sg. dat. lûtûn 285<sup>b</sup>, 35. acc. lûtûn 333<sup>a</sup>, 32. pl. dat. lûtôn. 5) saga: sg. dat. sago 347<sup>b</sup>, 7. sagûn 263, 17; 347<sup>b</sup>, 15. pl. dat. sagôn. 6) sorga: pl. nom. sorga 351<sup>a</sup>, 7. sorgûn 330<sup>b</sup>, 21. sg. nom. sorga; pl. dat. sorgôn. 7) wacha: pl. acc. wacha 291<sup>a</sup>, 3. pl. nom. wachûn 328<sup>a</sup>, 12. sg. nom. wacha. 8) wella: pl. acc. wella 309<sup>b</sup>, 12. sg. dat. wellûn 277<sup>b</sup>, 35. 9) wisa: pl. acc. wisa 334<sup>a</sup>, 15. sg. gen. wisûn 331<sup>a</sup>, 30. adverbial erscheint die abgekürzte form wis. vocalischem witta steht consonantisches fahs-witta gegenüber.
- 3) verzeichnis der 6-stämme: a) aha ahsa (himel-ahsa) ahsela ahta ahtunga anterunga ge-bareda¹ here-berga mûot-bildunga [on-, o-stamm] briefara ge-briefeda brunnoda ot-budela bette-, bûoh-chamera² chebesa in-[en-]chedunga [o-, on-stamm] chilecha chleinunga be-digeda ebena einunga ekka era (un-era) erda [o-, on-stamm] facchela falenza³ (himel-falenza) fdwen-federa festenunga fleha follunga frûonda fûora geba¹ gerta (fluge-gerta) gimma gireda gouma halba hazessa zesaminege-hefteda helfa hella herta hizza hûsinga laba lancha leiba [o-, on-stamm] leitera lêra ana-ligunga

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> gebärda 265', 19 schreibfehler. <sup>2</sup> büocchamero 298', 18 schreibfehler. <sup>3</sup> falanza 317', 12; 336', 17. — falenza 303', 20. — kimelfalenza 297', 23. <sup>4</sup> geba 266', 25; — 265', 17. gebön 271', 1; 282', 17; — verschrieben gibo 270', 27. giba 269', 9.

lirnunga ge-lubeda luccheda [ô-, ôn-stamm] lûta machunga (lust-, stang-machunga) ge-mageda manunga maza (wider-maza) merunga metemunga mila milewa minna miskelunga mûla mûoza (unmûoza) mûzunga q-ndda¹ be-neimeda nicchessa nôtegunga nusta nuzzeda ordena rarta (fogel-rarta) reda fure-, hi-reisara reita ge-rerteda rosa runsa rûora sacha [ô-, ôn-stamm] saga (fore-saga) sdlda (wil-2, zvivel-sdlda) sėla selda sestunga sida sidella sippa skaffunga skama ge-skepfeda skôza skundeda slahta smida sola [ô-, ón-stamm] sorga speha spéra (himel-spéra³) ir-sperreda sprácha stata stega ge-stelleda stiga stimma stráza stunda súona úz-svizzeda tara stang-tiureda $^4$  tura tvodla unda  $[\delta-, \delta n ext{-stamm}]$  wacha (durh-wacha<sup>5</sup>) waga chint-waga waga wahta ana-walta wanda warba warnunga weida ∫ó-, ón-stamm] wella wila helle-winna [6-, on-stamm] wisa fore-wizeda wizegunga (opfer-wizegunga) vitta wolla wumba wunna (himel-, meter-wunna) zala (chunne-, jár-zala) zála zénunga zessa (wazer-zessa) zierda (houbet-, werlt-, vib-zierda) wider-zuccha.

b) stämme auf vo: mûot-rawa triwa (un-triwa) [i-, o-stamm] diwa farewa (gold-, naht-farewa) — ea (widem-ea) hia; casus s. oben.

c) stämme auf io: alti baldi (un-baldi) berehafti biderbi m-blaheni bleichi breiti bruti burdi burlichi chalti chiuski chraftelosi un-chundi mez-chûoli ge-ddhtigi digi ge-dingi drdhti drifalti ur-druzzi durnohti ein-falti fehi ge-felligi ferri festi finstri (nahtfinstri)8 folleglichi frûoti fulli fûogi gahi garewi wine-gerni gradi grdwi grózi grňoni (ale-grůoni) gňollichi (hi-gůollichi) gůoti hefi hefigi heili heiteri heizi heli ge-helli heri herti hirlichi hohi houbethafti iligi ttali langseimi lazi zesamine-legi heim-leiti lengi libhafti wunno-libi ge-, unge-lichi folle-lidi liebsami liehti ge-limpflichi misse-liutigi lugi lustsami fro-lutti mageri mahtigi mali manegi (úf-manegi)9 ge-meinsami werlt-mendi un-metemi mezhafti micheli (eben –, wunder – micheli) minnesami misselichi mitti gemein – mûoti nahi nazi nietegi niwi ana-ougi ein-ratigi ratsami g-rehti10 lûtreisti resti [fem. neutr.] rihti roti samohafti11 seltsani un-semfti sinnigi misse-sitigi skadeli skinbari skoni (selb-skoni) dri-skozi sldfergi snelli ge-sprachi starchi steccheli stilli sûozi (stang-sûozi) svendi naht-timberi un-todigi toufi tougeni (himel-tougeni) tragi truncheni tuncheli wahi warmi un-wartasaligi 12 weichi sin-welbi vendi gagen-werti ndh-wertigi gûot-willigi wtolichi witi wizi wunnesami zieri zorfti.

1 s. 318 sum. 7. 2 wîlsálda 274', 4; 277', 25; 296', 32; 312', 29. wîlsáldón 274', 29; — 276', 37 verschrieben wîlosáldón. 299', 35; — 275', 14; 285', 34 ist himel- mit dem lat. spera zusammengesetzt. 4 stanctiurdón 330', 13 schreibfehler. 5 duruuacho 266', 34 schreibfehler. 6 hitón 315', 36 schreibfehler. 7 berohafti 362', 23 schreibfehler. 8 nahtfinsteri 270', 3 gehört dem schreibe an. 8 manegi 288', 10; 294', 28; 297', 5; sonst manigi; úfmanigi 364', 16.
10 s. 318 sum. 7. 11 samohafti 346', 3. 6. — samahafti 367', 12.
11 unwartasaligi 326', 34. — unwartesaligi 327', 2.

- 1) sg. nom. i: chiuski drdti drifalti folleglichi frölutti garewi geddhtigi gedingi gelichi gemeinmüoti grdwi grehti grüoni güotwilligi heimleiti herti higüollichi himeltougeni hohi houbethafti iligi langseimi lengi mageri manigi misselichi misseliutigi missesitigi rihti sköni snelli süozi svendi toufi tuncheli ungelichi witi.
- gen. i: berehafti biderbi chiuski digi folleglichi fruoti heiteri heri lustsami nazi skadeli skoni stilli tougeni wunnolibi.
- 3) dat. i: alegrûoni alti anaougi baldi breiti burlichi chalti digi drdti durnohti ebenmicheli einfalti einratigi fehi ferri finstri folleglichi follelidi fulli fûogi gagenwerti gahi gefelligi gemeinsami gesprachi grawi grûoni gûoti hefi heiteri heizi heri hirlichi inblaheni ttali lengi liebsami liehti lustsami lûtreisti mahtigi mali manigi mezhafti micheli minnesami misselichi nahi nahtfinstri nahttimberi nahvertigi nazi nietegi niwi resti rôti samohafti selbskôni skôni slafergi snelli stangsûozi starchi stilli tougeni tragi ûfmanegi unbaldi unchundi urdruzzi warmi weichi winegerni witi wizi wundermicheli zesaminelegi zieri zorfti.
- 4) acc. i: bleichi breiti bruti burdi driskozi ebenmicheli folleglichi gehelli gelichi gelimpflichi gesprächi güollichi hefigi heili heiteri herti hohi lazi lengi libhafti lugi manigi mezchüoli mitti nazi rihti samahafti seltsani sinwelbi skinbari sköni snelli steccheli stilli süozi truncheni untödigi unsemfti unwartasaligi wahi wiolichi wunnesami. gespräche 290°, 25 ist schreibsehler.
  - 5) pl. nom. i: digi 280, 20.
- 6) acc. i: wendi 358\*, 23. von festi heli hohi lustsami manegi misselichi mitti tougeni werltmendi witi finden sich: nom. manigind 356\*, 20. mittind 274b, 14. acc. festind 352b, 7. helind 299\*, 12. hohind 331b, 18. lustsamind 311b, 26. misseltchind 366\*, 24. tougenind 281b, 9. werltmendind 285\*, 31. witind 285\*, 31.
  - 7) gen. inôn: rdtsaminôn 290b, 4.
- 8) dat. inôn: fûoginôn 274<sup>b</sup>, 15. seltsdninôn 274<sup>a</sup>, 28. wendinôn 358<sup>a</sup>, 25. gradin 294<sup>b</sup>, 27.

wirde hat das i in ein sonst nicht vorkommendes e abgeschwächt: sg. dat. wirde 267, 22. acc. wirde 316, 30. neben fem. rihti besteht neutr. rihte.

- d) stämme auf inió (innó): guten¹ (sang-, weide-guten) wirten meisterinna: sg. nom. guten 334b, 20. sangguten 265a, 22. weideguten 358a, 22. wirten 269b, 20; 287b, 32; 297a, 15; 319a, 1; 353b, 28. meisterinna 359a, 12.2 gen. sanggutenno 264a, 13.3 weidegutenno 357b, 30.4 dat. wirtenno 292a, 27. pl. acc. gutennd 293b, 15; 342a, 20. sanggutennd 285b, 26.
- <sup>1</sup> über gutin 334', 20. weidegutin 358', 22 s. 296. <sup>2</sup> meisterins 359', 12 verschrieben. <sup>3</sup> sangcuttenno 264', 13 schreibfehler. <sup>4</sup> weidegutin 358', 22; weidegutenno 357', 30.

# B. consonantische declination.

# L stämme auf an. a) masculina.

- 1. 1) sg. nom. o: afterchomo anaburto bligskimo blûomo bogo brunno brûtegomo burghalto diehsemo erdsdmo fetero foreburgo fûorogebo herro inburgo lewo lichamo mdno mennisko namo niumo ohso rifo samo seito sekko skimo sterno sûocho tagosterno wibello wiblido widello willo wizego.
- 2) gen. en: brunnen brûtegomen egesen foreleisen gesmagmen hûfen lenzen lichamen manen mennisken samen seiten skimen skuldheizen sprozen sternen tagosternen unwillen willen.
- 3) dat. en: alenamen biugen blûomen brunnen drachen dûmen gehelfen haselnuzchernen lenzen lilien luftsamen manen mittemen nahtsternen namen samen skimen skôzen smocchen sternen widemen willen zinken. über egesin 311°, 25 s. 296.
- 4) acc. en: brûtegomen chornsdmen drachen forenamen fursten glizemen glonken hisdmen houbetskimen lenzen lichamen manen namen ohsen samen skimen sternen tamen widellen widemen willen.
  - 5) voc.: spelsekko wizego.
- 6) pl. nom. en: abanemen anawalten biugen blûomen brunnen chnoden gemeinskezzen himelsdzen ingoumen mennisken namen rätgeben samen skimen spûotgeben sternen tropfen.
- 7) gen. on: altforderon geferton himelbûon hûfon manezon menniskon namon nefon niumon rifon samon seiton skimon sternon.
- 8) dat. ón: biugón blúomón brunnón feterőn giezón gorpotón lichamón menniskón mitegengón namón niumón róseblúomón seitón skimón sternón strimón tropfón tuttón.
- 9) acc. en: blûomen himelsdzen mennisken namen seiten skimen sternen tutten zasamen.
- 2. verzeichnis der masculinen an stämme: a) biugo blûomo röse-blûomo) bogo brunno himel-bûo¹ fore-, in-burgo ana-burto after-chomo haselnuz-cherno chnodo diehsemo² dracho dûmo egeso³ man-ezo ge-ferto fetero alt-fordero fursto fûoro-, rdt-, spûot-gebo mite-gengo giezo glizemo glonko brûte-gomo⁴ gorpoto in goumo burg-halto skuld-heizo ge-helfo hérro hûfo fore-leiso lenzo levo lichamo wib-lido lilio mano mennisko mittemo namo (ale-, fore-namo) nefo aba-nemo niumo ohso rifo samo (chorn-, erd-, hi-, luft-samo) himel-sazo seito sekko (spel-sekko) gemein-skezzo skimo [blig-, houbet-skimo) skozo skuzzo ge-smagmo smoccho⁵ sprozo sterno (naht-, tago-sterno) strimo sûocho tamo tropfo tutto anawalto wibello widello widemo willo (un-willo) wizego zasamo zinko.

<sup>1</sup> himilbiion 266', 17 s. 296. 2 diehsamo 310', 1; a sus e corrigiert.
2 eigesin 311', 25 schreibsehler. 4 brütegomo 328', 33. brütegomen 295', 33; 297', 35; 328', 27. — dem schreiber gehören an: 360', 22 brütegomen. 369', 11 brütegomen; s. brütechemenata brütesang brütestüol brütloust. 5 smoochen 269', 31 schreibsehler.

#### 336 VERBUM UND NOMEN IN NOTKERS CAPELLA

b) stämme auf ian: ferio: pl. nom. ferien 361b, 14.

b) neutra.

- 1. 1) sg. gen. en: herzen. 2) dat. en: ougen. 3) voc.: ouga. 4) pl. nom. acc. en: herzen hien ougen. 5) gen. on: widemhion. 6) dat. on: oron ougon.
- verzeichnis der neutralen an-stämme: herza ôra ouga hten (widem-hten).

# II. stämme auf ôn. feminina.

- 1. 1) sg. nom. a: bûwa chena chorngeba dierna flegara frowa galsterara ida gesldpfa gesonga lieza luhsa magezoha meistera mûoma reia snôra sunna werhmeistera wizega zeigara zûgedara zunga.
  - 2) gen. ûn: gloccûn hartûn tdûn magedgurtelûn orgenlûtûn

snorûn sunnûn svegelûn wisûn.

- 3) dat. ûn: ascûn chelûn chemenatûn chenûn chilechûn diernûn frowûn gemdlûn harfûn lirûn lûtûn organûn purpurûn rindûn skeitelûn sagûn snorûn spenelûn sunnûn tabellûn tempardtûn tinctûn wassûn wechûn wellûn werbûn winsterûn wizhullûn zesewûn zilûn.
- 4) acc. ûn: bindûn briefarûn chenûn cherzûn diernûn fakswittûn flozgebûn frowûn furkûn gemeitûn gastgebûn gurtelflegûn haltarûn heimbringûn hifûogûn hindûn lantwisûn lirûn liutfrowûn lûtûn meisterûn pinûn rebûn salbsmizûn samogebûn skalûn sûberarûn sunnûn tabellûn tûbûn wegoleittûn.
  - 5) voc.: dierna unfurhta.
- 6) pl. nom. ûn: briefarûn chenûn diernûn flegarûn frowûn leiterûn meisterûn skribûn sorgûn trûtûn wachûn. chena 309°, 17 gehört dem schreiber an.
  - 7) gen. ôn: briefarôn diernôn gagenlûtôn himelfrowôn.
- dat. ôn: brûtechemenatôn frowôn harphôn lûtôn rũochôn sagôn sitôn skuzelôn svegelôn tabellôn.
  - 9) acc. ûn: jungfrowûn magezohûn wêwûn.
- 2. als on- und o-stamm ist behandelt briefara: sg. acc. briefarûn 294°, 18. pl. nom. briefarûn 298°, 31. briefara 288°, 12. pl. gen. briefarôn.
- 3. verzeichnis der ôn-stämme: a) asca binda [ôn-, ô-stamm] briefara heim-bringa bûwa chela¹ chemenata (brûte-chemenata)² chena cherza [ô-, ôn-stamm] chilicha³ dierna [ô-, ôn-stamm] facchela gurtel-flega⁴ flegara⁵ frowa (erd-, himel-, jung-, liut-frowa)
- ¹ chele in dem salze: warte des månen ferte, so er üzer leone gange, er leilet dih, fir er ze deheinén sternón chome, fure virginem gåndo se libra, daz sint zvéne sternen gnúog michele, die chele scorpionis heizent 307, 23 ist kein deutsches wort, sondern das lateinische chelae, die scheeren des skorpions. ² brûtechemanatón 264', 12 schreibfehler. ² chílichá 356', 6. chílichón 272', 28; 321', 8. chílechún 273', 24. chílechón 272', 15; 316', 32; 321', 33; 343', 24. ⁴ gurtilflegún 349', 28 s. 296. ⁴ flegara 359', 13; 298', 18 irrig flegerún.

ki-fûoga un-furkta furka galsterara chorn-, floz-, gasi-, sdmo-geba glokka maged-gurtela haltara harpfa¹ harta hinda hulla (wiz-hulla) ida [6-, ón-stamm] leitera wego-leitta lieza lira luhsa [6-, ón-stamm] lûta (gagen-, organ-lûta) ge-mdla meistera (werh-meistera²) ge-meita mûoma organa pina purpura reba reia rinda rûocha [6-, ón-stamm] saga sita skala skeitela³ skriba skuzela ge-sldpfa salb-smiza snôra [ô-, ón-stamm] sorga ge-souga spenela sûberara sunna svegela tabella temperdta tincta trûta tûba [ô-, ôn-stamm] wacha wassa wecha [ô-, ón-stamm] wella werba wewa winstera⁴ [ô-, ón-stamm] wisa (lant-wisa) fahs-witta wizega zeigara zesewa zila mage-zoha⁵ zûgedara zunga.

b) stämme auf ion: winia: sg. nom. winia 338, 31. acc. winiun 267, 6. — pl. nom. hiefelin 268, 36.

#### III. stämme auf tar.

- 1. sg. nom. brûoder fater<sup>6</sup> mûoter (stief-mûoter) svester sviger tohter. gen. brûoder fater mûoter. dat. brûoder fater mûoter svester tohter. acc. brûoder fater tohter. voc. fater. pl. nom. brûodera tohterûn 289°, 27. gen. brûodero fatero tohterên 360°, 28. acc. tohterd 289°, 3.
- av. aus dem consonantischen thema sind ferner gebildet: masc. pl. nom. man. neutr. sg. dat. statahûs. fem. sg. gen. naht nahtes 290<sup>b</sup>, 15; 291<sup>a</sup>, 11; 319<sup>a</sup>, 28. dat. naht.

# u. adjectivum.

# A. vocalische declination.

#### 1. stämme auf a. masculina und neutra.

- 1. 1) sg. nom. masc. è-r: arger blawer bleicher chindisker falewer foller frower gechister geltcher gelouber glater goldfahser himuoziger lutterer luzzeler nazer roter selbchostiger sunnawendiger tuncheler unwortener wacherer waner weitiner wizer zenzegfaltiger zvihoubeter. part. perf.: behulter beslozener erwegeter ferluhter gedrifaltoter geeinoter gegaroter geheizener genamoter geskunter gesougter getäner genobter gezeichender gezierter gezutfaltoter umbegebogener wortener.
- 2) nom. acc. neutr. e-z: durhsihtigez ebenwizez follez gelichez guldinez holzinez langez luzzelez michelez svarzez timberez wizez zitigez. über ungelichiz 314°, 11 s. 296. part. perf.: chomenez erslagenez gebildötez geholetez gemachötez gerandez geskeidenez geskribenez gesternötez geworhtez umbefangenez umberingtez.
- 1 harpfön 365', 9. harfün 290', 28. 2 meisterin 355', 7. meistra 335', 37. meistrin 311', 36. werihmeistera 299', 4 schreibfehler. 2 skeiteliün 275', 30 schreibfehler. 4 winsterin 300', 33; 308', 15; 310', 2; 321', 30. irrig winstrin 359', 34. 5 magezoha 303', 30. magezohin 282', 12; 359', 5. magazohin 309', 25. magezo 370', 16 ist schreibfehler. 6 über fatir 265', 5; 284', 13; 287', 14; 296', 15 s. 296.

- 3) gen. masc. neutr. e-s: abeldges anawertes arabiskes chrûteliches egypziskes eigenes freisiges gerobes halbes heizes himiliskes jdrogeliches luftliches lûtteres micheles misseliches rehtes stirbiges tageliches tweres unchundes undurftes unferborgenes ungehandelôles. über skapfinis 343<sup>b</sup>, 2 s. 296. part. perf.: erlegenes getanes.
- 4) dat. masc. neutr. e-mo: altemo bezeichenlichemo bissinemo blawemo brazeligemo burlichemo follemo gehileihlichemo gelichemo gewaremo gotelichemo guldinemo gûotemo harzegemo heiligemo himeliskemo hirlichemo hohemo langemo lenziskemo mammentsamemo mezhaftigemo michelemo nahtlichemo reidemo rotemo ungelichemo unmezigemo witemo wizemo zedrinemo. part. perf.: bechèrtemo bedahtemo erfarnemo gebotenemo gedvungenemo gefèhtemo geflohtenemo gefiogtemo gehaltemo gelegenemo gelegetemo genomenemo gewebenemo gewetenemo geziertemo zûogesaztemo. luzzelmo 276<sup>b</sup>, 27. michelmo 278<sup>a</sup>, 25; 372<sup>b</sup>, 2 gehören dem schreiber an.
- 5) acc. masc. e-n: allelichen chriechisken follen gemachen gewilohten glanzen gnddigen gûoten gwonen halben himelisken magedlichen mahtigen michelen munderen nacheten rosken röten samodahten släfmachigen slozhabigen tougenen trûregen unebenfertigen ungewänden ungrehten unskadelen wassen willigen wormazigen zimigen. part. perf.: abafersnitenen betänen ermärten erslagenen ersprangten erwanten ferstrahten geheizenen gemäleten geniunöten getänen gwunnenen.

6) pl. nom. masc. e: alte ebenzorfte geliche gerade glate grehte halbe heilige himeliske michele misseliche offene orcholchine runsige salewe skranchelige ubele tunchele ungerade wize. — part. perf.: ermdrte ferwundene gebriefte gechrumbte geheizene gehite geladete gemantelote gerahte gerarte gesamenote gesezene geskaffene gesprochene getdne getopfote wortene.

- 7) nom. acc. neutr. iu: brîteliu chrumbiu chumftigiu eriniu feseligiu frôlichiu gelichiu gewoniu halbiu himeliskiu hugelichiu manigskoziu marmoriniu sunderigiu tougeniu ungelichiu zouferlichiu. part. perf.: anageskineniu bedahtiu bewundeniu gebundeniu gemisgtiu geskaffeniu geskribeniu worteniu zesaminegebundeniu.
- 8) gen. masc. neutr. fem. e-ro: altero fiurinero hohero junglichero minnesamero offenero sdligero tougenero undarlichero wizero. wacherro 291<sup>b</sup>, 28 ist schreibfehler.
- 9) dat. masc. neutr. fem. é-n: baldén brutelichén chalén chniurigén chreftigén chrumbén driskozén ebenmichelén egypziskén érinén flerskozén geradén gesvásén glatén guldinén gwissén himeliskén indiskén irdiskén laurinén lenziskén liebén lininén lobesanén magedlichén menniskinén méterlichén michelén natúrlichén organiskén rertigén samentliutigén sanglichén skuldigén smalén sternahtén tódigén tougenén twerén undarlichén underslahtén ungelichén ungwissén unholdén unwirigén warmén widerwartigén wihén winter-

lichen wizen zvifalten. — part. perf.: abagenomenen beneimden erbureten erslagenen ersparten erweleten ferworfenen gebundenen gedrungenen gelicheten gemezenen gemiskeloten gemiskten gerarten gesamenoten gesezenen geskeidenen gesvungenen geldnen inblahenen infangenen wortenen zesaminegebundenen zesaminegeranden. — comp.: forderen meren nideren oberen ûzeren. — sup.: herosten siligosten.

10) acc. masc. e: alte brûtliche churze ebenmichele fiurine guldine gûotwillige halbe lange meteme michele misseliche namelôse sate svarze tougene unchunde ungehite wazerine wirdige zegreite. — part. perf.: erhavene fermulete gefedelgoldôte gehite gerumfene gesamenôte gezierte nidergebogene ûfgebogene.

#### n. stämme auf d. feminina.

1) sg. nom. iu: antfahsiu baldiu blawiu burlichiu burtigiu chaltiu chindiskiu chundiu durstegiu falewiu finsteriu forhteliu fornahtigiu frowiu garewiu gefelligiu gelichiu gelowiu getragenlichiu gewoniu grasegiu gûollichiu gwissiu heiteriu himeliskiu hornahtiu irdiskiu lidostarchiu manigddhtigiu nebulgiu steccheliu svarziu svebelgiu tuncheliu unforegewizeniu ungeweihtiu ungwissiu unzviveligiu wacheriu wihiu wiziu. — part. perf.: befangeniu brdhtiu chomeniu erchomeniu erliteniu erwegetiu ferwûoftiu gebeteniu gebreittiu geburlichotiu geeinotiu gefehtiu gefûortiu gefurehullotiu gegaretiu gehultiu gelabotiu geladeniu gemanetiu geringtiu geskaffeniu gesmizeniu getopfotiu getrûobtiu gewehselotiu gewilligotiu intldzeniu umbefangeniu umberingtiu worteniu.

2) gen. e-ro: cheiserlichero chuninglichero junglichero michelero

natúrlichero tôdigero.

3) dat. e-ro: adamantinero britero brutelichero emezigero rivirdigero folleglichero furewizlichero gelimpflichero gemachero gomelichero hertwihseligero holdero iligero liebsamero lindero lobesamero mammentsamero michelero misselichero misseliutigero rotero samelichero tagaltlichero tugedigero iligero ungelichero ungeskeidenero ungwissero unhirmigero unmezigero untidigero widerwartigero vizero wunderlichero zviveligero. — part. perf.: abagenomenero erdahtero erlitenero gebornero geeretero gesagetero gesaztero.

4) acc. a: alta chleinddhtiga chunniga folla forhtela geltcha geragenlicha heilesama heisa herlicha lieba lieblicha liehtskihtiga lorboumina michela missefarewa obenahtiga ratelosa smala starcha tougena ungeereta ungehita ungereitenota. — part. perf.: bestrichena fertiligota gebundena geheilegota geldzena geruhta geskeidena geskribena geslifena getana getragena geûfota geworhta gezeichenda

gezierta gezuhta umbehabeta wortena.

5) pl. nom. e: ebenfroniske folle lustsame todige. — part. perf.: gelangte geskidote gezierte.

6) acc. e: chindesliche gerobe himeliske natürliche misseliche

silberine zimige. — part. perf.: geldzene gelerte getragene undertane.

 verzeichnis der adjectivischen a-/ô-/stämme: a) adamantin [comp.] after allelih alt (eben-alt) [sup.] altest ge-alter tag-altik arabisc arbeitsam arg worm-azig bald [comp.] bezer; [sup.] bezest dri-bildig bissin bleih bliin blint erest-boren unfer-borgen lor-boumin brazelig breit (eben-breit) brit britel brutelih brûtlih bucchin burlih burtig chalt bûoh-chamerig cheg cheiserlih lib-chig chindes-Uh chindisc ge-chist [sup.] chiuskest [s. chiuske] [comp.] chleiner [s. chleine] chniurig cholchise selb-chostig chreftig chriechise [sup.] fer-chrondost chrumb chumftig chuninglih chunnig (wunder-chunnig) [comp.] chunnigôr; [sup.] chunnigôst chunt (un-chunt) churz samo-daht chlein-, fure-, manig-dahtig un-darlih [comp.] diccher; [sup.] dicchest dôrisc uner-drozen [sup.] dunest [s. dunne] durft (un-durft) dursteg egypzisc eifer eigen [sup.] eigenôst emezig [sup.] emezigost [comp.] enger [s. enge] [comp.] erer [sup.] erist ungeêrêt [sup.] geëretost êrin ersam ewig ant-, gold-fahs ant-fanglih ein-far blûom-feh ge-, unge-fellig eben-, uneben-fertig feselig finster fiurin eben-flizig fol folleglih [sup.] folleglichost forder [comp.] forderor forhtel fornahtig freisig frolih (un-frolih) eben-fronisc fritot ger glanz glat (eben-glat) [sup.] glatest gomelih gotelih graseg ze-greit umbe-griffen² gróz [sup.] grûonest [s. grûone] guldin guollih guot sloz-habig halb halz handeg unge-handelot hantsam harzeg heilesam heilig<sup>3</sup> heis heiter heiz [sup.] heizest hellelih<sup>4</sup> gehengig herlih [sup.] herost unge-hiet ge-hileihlih himelisc hinder hirlih [comp.] hirlichor un-hirmig hoh (eben-hoh) [comp.] hoher; [sup.] hohest hold (un-hold) holzin hornaht ge-horsam zvi-houbet8 hugelih [comp.] hugelicher ilig indisc [comp.] inner; [sup.] innerost irdisc tsenin jung junglih abe-lag ur-laglih lang (eben-lang) [sup.] lengest; [comp.] un-lenger laurin leidsam lenzisco lang-lib lichamhaftig lieb [comp.] lieber; [sup.] liebest lieblih liebsam chrûte-, dingo-, gote-, strito-lih ge-, unge-lih 10 [comp.] ge-licher jdro-, zitoge-lih ge-limpflih linin lint liumendig ein-, misse-, niun-, sament-liutig lobesam name-, rate-los ge-loub luftlih zur-lustig lustsam lûtter [comp.] lûtterôr un-lûtterôr<sup>11</sup> luzzel sin-, sldf-, wuntmachig magedlih ge-mah12 mahtig [comp.] mahtiger mamment-

¹ folleglíh 323°, 24. folleglichún 366°, 6. folleglíchero 323°, 7. folleglichósta 321°, 21. — folliglícho 303°, 13; s. folleglichi. ² vor be- geht un- in um- über; unbeemizen 349°, 18. unbetrogen 269°, 15 gehören dem schreiber an. ³ heilíg 268°, 22; 333°, 23. heiligin 336°, 5. heilíge 266°, 10. — heilegemo 342°, 31 schreibfehler. ⁴ helletichen 281°, 9; — 309°, 31 irrig hellolichún; s. hellegot hellewazer hellewinns. ⁵ hérósto 294°, 21; 318°, 5; 364°, 1; — 302°, 32 héristo ist vom schreiber gesetzt. ⁴ himelscún 288°, 34 schreibfehler. ¹ hirlichémo 276°, 3. hirlichún 311°, 28; — 292°, 13 verschrieben hirelichőren; s. hirlícho, hirlichú. ⁵ zvíhoubito 267°, 10; s. 296. ⁵ lenziskemo 279°, 18. lenziskén 265°, 10. — lenzeska 306°, 21 schreibfehler. ¹¹ lútterér 300°, 12. lútteres 269°, 22. — lúteróra 276°, 27. lúteróren 351°, 6. unlúterorún 352°, 26 irrung des schreibers. ¹² kemakcha 306°, 1 schreibfehler. ¹² kemakcha

sam¹ mandeg² marmorin menniskin mêr [comp.] mêrôr; [sup.] meist metem meterlih mezhaftig un-mezig michel (eben-michel) minneglih [comp.] minner; [sup.] minnest minnesam [comp.] minnesamer misselih [sup.] mittelöst munder hi-, un-mûozig mûozeglih nachet g-nddig3 [sup.] nahest nahtlih [sup.] namohaftest4 [sup.] namolichost naturlih naz nebulg nider [comp.] nideror; [sup.] niderost nieteg5 obenahtig ober [comp.] oberor; [sup.] oberost offen organisc organlih orcholchin purpurin ge-, unge-rad redolih reht (g-, ung-reht)<sup>6</sup> reid unge-reitenôt rertig [comp.] richôr [s. riche] ge-robs rosc rôt (gold-rôt) rouhlih? runsig salig [sup.] saligost samahafting samolih8 sanglih [comp.] sarfer sat ant-sazig ana-, durh-, fore-, ge-, unana-sihtig silberin uneben-sitig un-skadel halbskaftig skamelin skapfin unge-skeiden lieht-skihtig skinbarig [sup.] skonist [s. skone] dri-, fier-, manig-skoz skranchelig skuldig ge-slaht under-slaht sleht smal unbe-smizen snel un-spaltig spenstig unspuotig starh (lido-starh) [comp.] starcher; [sup.] starchest steechel10 sternaht stirbig sunderig un-sundig svarz ge-svds svebelg tagelih timber todig (un-todig) tougen tracisc ge-tragenlih unbe-trogen 11 trojanisc trareg tugedig tunchel [comp.] tunchelor twer ubel unstig [comp.] ûzer; [sup.] ûzerost wacher ge-wahtlih walasc himelgewaltig wan unge-want ge-war 12 [a-, ia-stamm] war warm un-wartesalig 13 wider-wartig [sup.] unge-wartost wass wazerin unge-weiht weilin sunna-, un-wendig werd ana-wert in-, ûf-wertig wih hertwikselig wild willig (gilot-, wola-willig) [comp.] willigor ge-wiloht winster winterlih wirdig (êr-wirdig) un-wirig g-wis14 (ung-wis) [comp.] g-wisser 15 wit [comp.] witer; [sup.] witest wix (eben-wix) unsorege-wizen wizeglih 16 fure-wizlih wizzig ge-won un-worten wunderlih wunnesam unge-wurchet zedrin[sup.] zeichenhaftest [s. zeichenhafte] be-zeichenlih [sup.] zeizest zenzegfaltig zimig [sup.] zimigost zitig zorft (eben-zorft) ge-zungel zouferlih zvifalt zvivelig (unzvivelig) — bld fro [sup.] frewist grd ge-lou — falo garo salo zeso.

b) stämme auf ia [i0]: atahafte<sup>17</sup> bühafte (un-bühafte) chiuske chleine (under-chleine)<sup>18</sup> himel-chunne ge-diene drate urdruzze dunne durnohte<sup>19</sup> durre eccherode edele egebare enge murgfare feste (not-feste) gahe furewiz-, spilo-, unmiete-,<sup>20</sup> wine-gerne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> mammentsamemo 331', 15. — manmentsamero 308', 34 gehört <sup>2</sup> mandegen 367°, 11. — mandem schreiber an; s. mammende. <sup>3</sup> s. 318 anm. 7. 4 namohastesten 293', 23; daga 309', 33. 294', 9; 354', 2. namohastestiin 317', 13. — namohastisten 266', 21; s. 296. nieteg 268', 4; — 289', 26 nietig gehört dem schreiber an; s. nietegi 296. • s. 318 anm. 7. verschrieben riclih 274', 19. and s. 296. \* samolih 269', 5. — samilih 267', 7. — samelichero 274', 35. 9 s. 340 10 stecheliu 358', 18 schreibfehler; s. steccheli 348',7. 11 s. 340 <sup>14</sup> s. 311 12 s. 311 anm. 3. 13 s. unwartasaligi 326', 34. 15 guissagióra 267, 9 schreibfehler. 16 wiziglichûn 270°, 9 schreibsehler; s. wizega wizego wizegtúom wisegôn wizegunga. hafla 371', 28. — atehaflemo 309', 5. 18 chleinnero 2911, 33 schreibfehler. 19 durnohlero 362', 35. — durhnohlûn 324', 3 rührt vom schreiber her. 20 unmiotegerniu 340', 21; o auf einer rasur.

grûone hale ein-, ge-, misse-helle ge-hende eben-hêre herte libhafte fol-lide lukke mammende¹ manigfalte mare uneben-maze ge-meine milte ge-minne milte mûode g-nôte² g-nûoge² nuzze (un-nuzze) ôde ur-ouge ein-râte reine lût-reiste rîche rutemhafte ge-sêle unsemfte sippe un-skadohafte³ skinbâre⁴ skinhafte skône (unmez-skône) un-sorgende ge-spâte⁵ ge-spirre ge-sprâche un-stâte stille sûoze svâre tiure⁶ trâge trûobe [a-, ia-stamm] wâre¹ sin-welbe gagen-werte un-wesende wîse wûoste un-wurchende ge-zâme zeichenhafte⁶ ziere (eben-ziere) dri-, fier-zinke९ ge-zvinele zviske — blig-, blûot-, eben-, fiur-, glase-, gold-, grase-, misse-, rôs-, snê-faro muro — niwe (ananiwe) getriwe.

#### I. stämme auf ia. masculina und neutra.

- 1) sg. nom. masc. èr: missefarewêr mitter niwêr spilogernêr. part. präs.: fureloufentêr furhtentêr gltzentêr rûochentêr widere-wichentêr.
- 2) nom. acc. neutr, e-z: ananivez ebenfarewez engez sinwelbez skinhaftez. — über murewiz 357<sup>b</sup>, 7. unskadohaftiz 312<sup>b</sup>, 5. s. 296. — part. präs.: metementez sehentez weneskaftontez.

3) gen. masc. neutr. e-s: drdtes gahes skônes sûozes. — über edelis 281, 35. skônis 282, 27; 308, 24. zteris 282, 27 s. 296.

- 4) dat. masc. neutr. e-mo: atehaftemo bligfarewemo festemo gehellemo halemo mittemo skônemo sûozemo waremo. part. präs.: chedentemo diezentemo foresingentemo gelobôntemo habentemo ligentemo lucchentemo recchentemo sizzentemo skundentemo spilentemo sprechentemo stracchentemo svigentemo.
- 5) acc. masc. e-n: gemeinen gespeten mitten skonen winegernen.

   part. präs.: erwindenten ferdienonten furenten gesvelsenten kabenten herebergonten machonten singenten sizzenten slefenten slindenten stabenten stenden.
- 6) pl. nom. masc. e: fiurfarewe. part. präs.: anaschente chussente forezeichenente.
- 7) nom. acc. neutr. iu: durriu edeliu gesėliu niwiu notfestiu sinwelbiu skoniu. part. präs.: fnahtentiu lebendiu zihentiu.
- 8) gen. masc. neutr. fem. e-ro: libhaftero tiurero. part. präs.: ambahtentero.
- 9) dat. masc. neutr. sem. é-n: blûotfarewên drdtên einhellên engên gahên gesprdchên gnôtên gnûogên grasefarewên grûonên himelchunnên lûtreistên mittên snêfarewên sûozên tiurên unwesentên wisên
- 1 mammende 310°, 26. mammendin 276°, 5. manmendero 364°, 24. manmendiu 288°, 4 gehören dem schreiber an.
  2 s. 318 anm. 7.
  3 unskadehaftiz 312°, 5 gehört dem schreiber an.
  4 skinbåre 368°, 18. skimbåre 276°, 15; 339°, 31. skimbåriu 319°, 6. skimbåra 279°, 17 rühren vom schreiber her.
  5 gespätten 290°, 18 schreibfehler; das zweite tübergeschrieben.
  6 tiurero 304°, 32. tiurén 300°, 10; 343°, 22; —329°, 15 verschrieben tiurrón.
  7 wårra 329°, 18 schreibfehler.
  8 zeichenhaft 316°, 29 verschrieben.
  9 drízinga 299°, 23 schreibfehler.

zviskèn. — part. präs.: bergentén blecchezentén gesvigentén nazentén rinnentén rôtentén sagentén singentén skellentén skinentén standén trinchentén trûobentén uberslahentén umbehabentén wagontén wartentén zesaminechlebentén zilentén.

10) acc. masc. e: blûotfarewe. — part. präs.: chôsônte farente fragente habente rawente singente zesaminechlebente.

# II. stämme auf i 6. feminina.

- 1) sg. nom. iu: furewizgerniu mdriu miltiu mûodiu skinbariu skoniu unmietegerniu zeichenhaftiu. — part. präs.: angestentiu bechennentiu chomentiu danchontiu erblichentiu errotentiu farentiu folgentiu forskontiu frewentiu furerucchentiu gangentiu gechniwentiu gesehentiu glizentiu habentiu haftentiu infahentiu midentiu ringentiu rouchentiu rûofentiu skinentiu skranchelontiu sorgentiu skricchentiu umbesehentiu weinontiu wesentiu.
  - 2) gen. e-ro: drdtero. part. präs.: sizzentero.
- 3) dat. e-ro: chiuskero chleinero durnohtero egebdrero manigfaltero mammendero mittero rosfarewero skonero unebenmazero unsidtero warero. — part. pras.: bitentero durhliehtentero fermugentero gandero gehaltentero irdenchentero nahentero wesentero.
- 4) acc. a: drīzinka ebenhêra libhafta manigfalta milta missefarewa rīcha skinbdra. — part. präs.: brinnenta doumenta glizenta heventa lebenda ligenta reisonta sveibonta.
  - 5) voc.: mammendiu.
  - 6) pl. nom. e: missefarewe.
- 7) acc. e: gehelle glasefarewe. part. präs.: hinafarente rinnente.

#### B. consonantische declination.

# r. stämme auf an. masculina und neutra.

- 1) sg. nom. masc. o: cholchisko egypzisko éristborno fureddhigo gelicho gemacho grawo halzo holdo laurino liumendigo snello tougeno unzviveligo winstero zesewo zvihoubeto. — part. perf.: getano. — comp.: aftero¹ fordero forderoro mérô mérôro minnero nideroro oberoro richoro starchero tuncheloro witero. sup.: bezesto chunnigosto eigenosto emezigosto éristo grûonesto hérosto meisto zeizesto.
- 2) nom. acc. neutr. a: bliina chumftiga egypziska gemacha grdwa heiza silberina unwendiga winstera zouferlicha. part. perl.: beslozena gerigena getdna gezierta. comp.: aftera bezera dichera gelichera hohera hugelichera mahtigera minnera minnesamera obera tuncheldra. sup.: dunesta érista folleglichósta nahesta oberósta.
- 3) gen. masc. neutr. en: alten blinden emezigen starchen umbegriffenen unchunden wacheren. part. pers.: geahtoten in-
- ¹ zu aftero teil 307°, 4 ist aus versehen der neutrale artikel gesetzt; s. daz aftera teil 348°, 32.

gelegenen. — comp.: chleineren heiteren inneren lieberen minneren. - sup.: mittelösten namohaftesten.

4) dat. masc. neutr. en: bucchinen chuninglichen egypzisken fiurinen gesodsen himelisken hohen iseninen jungen purpurinen rôten winsteren wizen zesewen. — part. perf.: ferlornen gesternôten gewundenen. — comp.: êreren mêren oberen.

5) acc. masc. en: skuldigen. — comp.: mêren. — sup.:

éristen glatesten niderôsten oberôsten ûzerôsten witesten.

6) voc.: zimigo.

7) pl. nom. masc. en: alten fiurinen fruoten leidsamen trojanisken ungefelligen. — part. perf.: zesaminegerarten. — comp.: lûtteroren nideren oberen. --- sup.: heizesten liebesten meisten namohaftesten oberösten zeichenhaftesten.

8) nom. acc. neutr. en: breiten meterlichen. - part. perf.: getdnen. — comp.: afteren forderen mêren nideren oberen. —

sup.: lengesten meisten namolichôsten.

- 9) gen. masc. neutr. fem. on: egypziskon himeliskon irdiskon jungon langlibon natúrlichon skuldigon slehton úfwertigon ungeradon unholdon. — part. perf.: erhafenon ferenvorton foregenamdon gebornon gesamenoton geskûohton ûzgegangenon. — comp.: afteron engeron ereron forderon minneron. — sup.: hoheston.
- 10) acc. masc. en: grôzen hohen minneglichen. part. perf.: gesiderten gestohtenen gestligoten geskozenen. - sup.: herosten namohaftesten.

#### II. stämme auf ôn. feminina.

1) sg. nom. a: anasihtiga blawa chreftiga einfara errotrdiga êwiga foresihtiga gealtera gehileihlicha gehôrsama gewona gezungela gotelicha handega himeliska inwertiga lenziska liebsama misselicha naturlicha rota sunderiga wiha wilda wita wunderchunniga zvifalta. — part. perf.: benomena erdahta gefehta gegareta. comp.: chunnigôra gwissera innera liebera lûtterôra sarfera willigôra. — sup.: altesta chiuskesta dicchesta érista ferchrondósta frewista minnesta nahesta skônista starchesta ungewartôsta zimigôsta.

2) gen. ûn: folleglichûn frûotûn gelichûn himeliskûn libchicchûn lichamhaftigûn stirbigûn trôjaniskûn û fwertigûn unanasihtigûn unbetrogenûn urlaglichûn wihûn wizûn zurlustigûn. — part. perf.:

geeretûn. — comp.: hinderûn oberûn unlûtterorûn.

3) dat. ûn: anasihtigûn blawûn chindiskûn gewonûn hantsamûn heiligûn heiterûn hellelichûn himeliskûn hirlichûn tligûn ungewandûn walaskûn winterlichûn winsterûn witûn wizeglichûn wizûn. — part. pers.: geblûomotûn gelêrtun. — comp.: innerûn merûn niderûn oberûn. — sup.: eristûn geeretostûn innerostûn.

4) acc. ûn: blûomfehûn bûohchamerigûn chriechiskûn dôriskûn gewahtlichûn himeliskûn irdiskûn niunliutigûn organlichûn skuldigûn traciskûn. — part. perf.: gelegenûn. — comp.: forderorûn mêrûn

niderûn. - sup.: namohaftestûn oberôstûn.

- 5) voc.: hoha holda saliga.
- 6) pl. nom. en: himelisken mûozeglichen ubelen unsundigen unerdrozenen. part. perf.: errozeten. unlengerun 276<sup>b</sup>, 26 ist irrung des schreibers.
- 7) acc. en: antsazigen arbeitsamen fiurinen gesvdsen hellelichen misselichen tougenen ungelichen. — part. perf.: geraspôten gesternôten.
  - 1. stämme auf ian. masculina und neutra.
- 1) sg. nom. masc. o: drato gagenwerto getriwo goldfarewo niwo skono. part. präs.: anagando chlafonto gando habento ramento skirmento.
- nom. acc. voc. neutr. a: lukka mára skôna wára. —part. präs.: lougezenta.
- 3) gen. masc. neutr. en. part. präs.: bildonten farenten sliegenten liehtenten skiezenten snidenten standen.
- 4) dat. masc. neutr. en: edelen eccherôden glasefarewen herten mitten skônen sûozen. part. präs.: standen.
- 5) pl. nom. masc. en: sinwelben. --- part. präs.: fehtenten wissprachonten.
- 6) nom. acc. neutr. en: missehellen sinwelben. part. präs.: bartenten durhliehtenten folgenten timberenten.
- 7) gen. masc. neutr. fem. ôn: edelon libhafion tiuron. part. pras.: fliegenton furesingenton gemugenton niderhangenton singenton zundenton.
- 8) acc. masc. en: sûozen. part. präs.: glizenten haldenten ringenten skinenten springenten zesaminehaftenten.

#### n. stämme auf ion. feminina.

- 1) sg. nom. a: atahafta getriwa skôna. part. präs.: lougezenta werdenta.
  - 2) gen. ûn: durnohtûn lûtreistûn mittûn murgfdrûn wdrûn.
- dat. ûn: gahûn mammendûn trăgûn. part. präs.: ritentûn.
- 4) acc. ûn: blûotfarewûn fterzinkûn marûn sippûn. part. pris.: standûn wesentûn.
- 5) pl. acc. en. part. präs.: gehienten glizenten hinafarenten singenten.

# HEINRICHS VON MÜGELN UNGARISCHE REIMCHRONIK.

Wilmanns bespricht Zs. 14, 155 ff eine lateinische reimchronik, die in Engels Monumenta Ungrica s. 3 ff abgedruckt und teilweise in tönen deutscher spruchdichter verfasst ist. drei von

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

diesen tönen werden in der überschrift als nota mensurata Auctoris bezeichnet: sie alle 3 sind als töne Mügelns erweisbar, der auch sonst durch lebensverhältnisse und litterarische tätigkeit ganz besonders nahe lag. so zog Wilmanns den sicheren schluss, Mügeln sei der verf. der reimchronik gewesen: auf einen vergleich derselben mit Mügelns ungarischer chronik in deutscher sprache verzichtete er.

Wenn ich diese lücke seines beweises hier ausfülle, so veranlasst mich dazu die besprechung, welche der reimchronik in Marczalis preisgekrönter schrift: Ungarns geschichtsquellen im zeitalter der Arpaden s. 66 neuerdings zu teil wurde. Marczali läugnet Mügelns verfasserschaft. mit Wilmanns setzt er sich nicht aus einander, er fühlt offenbar gar nicht das gewicht der W.schen grunde. wir wissen freilich dass einer jener Mügelnschen tone (27) im strophenschema genau nicht nur mit Boppes hoston, sondern auch mit des Römers gesangweise übereinstimmt; ein anderer (29) hat in der reimchronik etwas strengeren trochaischen rhythmus als die verglichene deutsche strophe: aber es ware doch ein mehr als wunderbares spiel des zufalls, wenn ein und derselbe unbekannte dichter 3 strophenformen verfasst haben sollte, die Mügelnschen tonen so zum verwechseln ähnlich waren. hat Marczali recht, so müste man an bewuste teuschung denken oder aber, der verf. der reimchronik meinte mit dem Auctor nicht sich, sondern seinen gewährsmann, den verf. der von ihm als quelle, benutzten chronik. beide annahmen wären eben nur ein ultimum refugium.

Marczali macht sich den gegenbeweis unerlaubt leicht: er behauptet schlankweg, Mügeln habe nicht genug latein verstanden, um die oft in überaus künstlichen formen, sogar in äquivoken, gebauten strophen zu schaffen. das erhärtet er durch eine schnöde bemerkung über die Valeriusübersetzung und durch ein par stellen, an denen Mügeln in seiner deutschen chronik die lateinische vorlage misverstand (s. 63 anm. 40). wenn freilich Mügeln s. 69 das luxit der quelle spilt übersetzt und Marczali ihm darum eine verwechselung mit lusit imputiert, so beweist das mehr gegen Marczalis mittelhochdeutsche, als gegen Mügelns lateinische kenntnisse. Marczali hat sich gar noch zwei stellen entgehen lassen, an denen Mügeln falsch übersetzt; von der einen nachher: an der anderen s. 33 entspricht der furer her vlman von deutschen

landen dem ductor Vencellinus hospes Almanus genere (Chron. Budense ed. Podhradczky s. 63): der name Ulman scheint notwendig aus Almanus verdorben, das Heinrich daneben doch noch übersetzt hat: das ist eine unglaubliche fahrlässigkeit, aber auf unkenntnis des latein darf man daraus so wenig schließen, wie aus den anderen versehen, die Marczali verzeichnet. an allen diesen stellen ist die lat. reimchronik zu selbständig, um einen vergleich zu ermöglichen.

Mügelns deutsche chronik (Kowachich, Sammlung kleiner noch ungedruckter stücke usw. s. 1 ff) ist nicht viel mehr als die wesentlich getreue übersetzung eines lat. textes; dieser berührte sich ganz nahe mit der vulgata der uns erhaltenen chroniken von Ungarns ältester geschichte, namentlich mit dem Chronicon Budense. doch auch an das excerpt des Keza, an die Wiener bilderchronik finden sich anklänge: nichts aber weist darauf hin, dass Mügelns vorlage etwa unabhängig war von dem gemeinsamen archetypus jener sämmtlichen chroniken. wo also Mügeln mit den lat. reimen übereinstimmt gegen alle übrigen ungarischen chroniken, da ist ein näheres verhältnis, mindestens eine gemeinsame quelle erwiesen. schade dass Mügeln nicht selbständiger ist; er enthält sich in der regel der zusätze und änderungen, auch eigener betrachtungen, er hat viel zu viel respect vor dem gewährsmann, den er übersetzt: so sehr seine gewissenhastigkeit durch ungarischen chauvinismus auf die probe gestellt wird, so selten gibt er seinem nationalgefühl nach. aber es kommen solche stellen vor. eine eigene bedeutung gewinnt Mügeln erst in den späteren partien der chronik: die reimchronik reicht leider nur bis zur mitte, bis zum 36 capitel des deutschen textes.

Der reimchronist steht der quelle anders gegenüber als Mügeln. er fühlt sich als dichter berechtigt zu dichterischer freiheit. auch er wagt fälschungen des stoffes nicht gern. aber er erlaubt sich fortzulassen, was in sein gedicht nicht zu passen schien: mit gutem tact scheidet er langweilige trockene aufzählungen einige male aus; er hätte darin noch viel weiter gehen sollen. dagegen erstrebt er an geeigneten stellen epische breite, namentlich bei schilderungen von schlachten, raubzügen, landschaften. es fehlt ihm dabei nicht an schwung: nur ist eine gewisse armut des wortschatzes fühlbar, und es wimmelt von

Digitized by Google

typischen wendungen. so wälzt sich zb. ein blutstrom, von dem die übrigen chroniken bei der schlacht von Chalons berichten, in den reimen durch eine reihe anderer kämpfe hin, leichen fortschwemmend und fallende ertränkend (21. 30. 52). ferner erweitert der dichter, seinen spruchformen gemäß, den trockenen stolf durch betrachtungen. eine fromme einleitung geht voran (5. 6), das benehmen der Hunnen gegen Svatopluk gibt dem dichter anlass zu ernstem moralischem tadel (17); er verweilt beim lobe Emmerichs (33 f), beim tode des üblen königs Peter (43), und macht den kampf einer ungarischen jungfrau gegen einen Tataren zum ausgangspunct einer didactischen strophe (51). war Mügeln vers. der reimchronik, so erweisen diese eigenheiten der verse ein krästig entwickeltes stilgefühl.

Der reimchronist war ein Deutscher: dafür zeugen worte wie reisa, clenodium, auch herus; das beweisen seine deutschen strophenformen. den Ungarn ist der dichter wenig freund: eine ihrer beldentaten, die auch Mügeln s. 31 genau nach den chroniken erzählt, weiß der reimchronist s. 29 abzuschwächen. einige kleine anspielungen auf deutsche geographie (per Babariam s. 12, per Coloniam 28) hat nur er; bei ihm rust Geiza nicht die christen im allgemeinen wie überall sonst zu hilfe, sondern recurrit ad Germaniam 22.

Nun aber macht sich schon in Mügelns chronik das deutschtum des vers.s in kleinen abweichungen merkbar. und überall da stimmt die reimchronik mit Mügeln gegen die ungarischen chroniken. Mügeln (M) s. 6 und die reimchronik (R) s. 8 geben dem Dietrich von Bern nur ein heer von Deutschen, die Ungarn ein italisches und deutsches; in R 10 und M 10 zieht Etzel durch Schwaben nach Constanz, in den übrigen chroniken durch Illyrien; aus der langen reihe zerstörter städte (im Chron. Bud. s. 20 f) nehmen R 10 und M 10 nur Chalons heraus und entstellen es zu Cöln; der civitas Remensis der ungarischen chroniken entspricht R 12 M 11 die stadt Gent. die moquante bemerkung, dass die Deutschen aus furcht vor Etzel Ofen Etzelburg nannten, während die kühnen Ungarn den alten namen Obuda beibehielten, wird in R 10 M 12 so verkurzt, dass jede spitze gegen die Deutschen fortfällt. in Chriemhilts streit färbte nach den Ungarn deutsches blut die Donau, R 15 M 17 enthalten sich dieses adjectivs. der städtename Alba wird in R und M durchweg durch

Weisenburg widergegeben; ein einziges mal R 51 hat die reimchronik Alba, und gerade da hat auch Mügeln s. 60 nicht übersetzt. das flumen Illiricum der chroniken wird in R 22 Ulrichsbach, M 23 vlreichs. die notiz über die grafen von Helfenstein R 24 M 27 finde ich sonst nicht. den kaiser rufen R 25 M 28 unruhen bei den deutschen fürsten zurück, die chroniken sagen inter Romanos usw.

Die übereinstimmungen zwischen R und M gehen nun aber Marczali s. 63 f hebt als Mügelns eigentum noch viel weiter. hervor seine erzählung, wie Stephan die krone erwarb, den abweichenden bericht über den kampf Ladislai mit den Tataren, endlich eine bemerkung über die königin Gisela: alles das findet sich in der reimchronik wider. dass Nimrod 30 ellen lang war, wissen nur R 6 M 2. den albi Ruteni R 8, weisen Reusen M 6 entsprechen sonst albi Cumani. R 10 M 10 rat Dietrich den Hunnen gen osten zu ziehen: die chroniken haben sonst alle das einzig mögliche westen. dass Ursula eine tochter des königs der Britannier ist R 12 M 12, erzählt auch Keza (ed. MFlorianus s. 64), sonst heist sie Bractanorum regis filia. M 59 R 49 ist Martinus selbst, sonst dessen sohn der sieger. R 12 M 12 wird Beda ertränkt, sonst getötet und erst sein leichnam ins wasser geworfen. Marczali tadelt es s. 63 dass Mügeln die sandwüste Nyr für ein meer hält: hat er denn aber nicht bemerkt dass es R 20 ebenso heisst: quartus denominatus Gund castra secus maria hic prole struxit varia? vgl. noch die geschlechterzahlen R6 M2 mit den abweichenden angaben der ungarischen chroniken. R und M sagen Onech (Oneth), Mecioda (Metioda), Maternus, Gygasmundus, Sabile, Notse, Henneberg, Gothardus, Zenon (Zanon), Wanzul, Slankamunda (Slachmunde) neben Enech, Meotida, Macrinus, Sigismundus, Sibilie, Noe, Houmburch (Heinburch), Gotfridus, montes Senonensium, Waxul, Zalonkemen der übrigen chroniken.

Es ist unnötig noch mehr belege zu häusen. es will dem gegenüber nicht viel besagen, wenn R 15 die Szekler mit dem Chron. Bud. und Dubn. Siculi, M 17 tzekel nennt, das sich dem zeculi des Vindobonensis pictus nähert; wenn in R 25 der name des herzogs von Kärnthen Albertus, in M 28 und in der bilderchronik Eberhardus, in den übrigen chroniken Bernhardus lautet udgl. der dichter der lat. verse kann nicht aus Mügeln geschöpst

haben, da das latein der vorlage noch zuweilen, wenn auch ganz auffallend selten durchschimmert (zb. 7 communitas, 42 Wake et sui complices), und da die verse ganz vereinzelt details mit den übrigen chroniken gemein haben, welche M fehlen, so die rifei montes R 7, den astur R 10. sind also Mügeln und der reimchronist nicht identisch, so müsten beide direct oder indirect aus einer hs. geschöpst haben, deren deutscher schreiber in den lat. text alle jene verdeutschungen, fehler, willkürlichkeiten, erweiterungen einfügte.

Ich möchte auch gegen diese gezwungene annahme eine stelle ins feld führen. die ungarischen chroniken erzählen (Bud. s. 127) von einem raubzug der Pagani: infinitam multitudinem virorum ac mulierum ceterorumque animalium secum trahentes, per amnem Lapus et fluenta Zomus inopinabiliter transcuntes remeabant. dieser text wird auch Mügeln s. 59 vorgelegen haben. er aber verband irrtümlich trahentes mit per amnem und übersetzte die tatter triben weyb und kint enweg.... und tzugen sie uber wasser und uber die pruch unbarmhertziglich. und dieselbe auffassung, die kaum durch einen fehler des lat. textes veranlasst sein kann, kehrt in der reimchronik s. 50 wider.

Den letzten zweisel beseitigt die schon erwähnte einleitung. ihr mittelstück bildet ein lobspruch auf könig Ludwig. adler und löwe erscheinen als symbol seiner tugenden, mit Judas Makkabeus und Jonathas, mit Noah und Simeon wird er verglichen. stilistisch und inhaltlich ist der zusammenhang mit Boppes lobspruch HMS 2, 383b, 19 unverkennbar, wenn auch die beiden tiervergleiche und Noah dort sehlen. diese selbe strophe Boppes ist nun aber eben von Mügeln sehr genau nachgeahmt worden (Schröer, WSB 55, 463), und zwar sügt er den Noah hinzu, während der Simeon ihm sehlt, den die reimchronik mit Boppe gemein hat. und der in der Göttinger hs. unmittelbar vorhergehende Jobspruch Mügelns (Schröer s. 461 s) verwertet adler und löwen gerade so wie der vers.

Ich bin danach überzeugt dass Mügeln zuerst die lat. prosachronik ins deutsche übertrug und dann, im wesentlichen auf dem grunde seiner übersetzung, aber mit gelegentlicher benutzung der lat. vorlage, vielleicht auch nur mit reminiscenzen an sie, die lat. verse in angriff nahm. hat er die mühselige arbeit vollendet? so wie das erhaltene stück konnte die abgeschlossene dichtung nicht endigen: es bricht ab mitten in einer strophe, welche im ehrenton Reinmars von Zweter gebaut ist.

Göttingen.

ROETHE.

### WALTHER 23, 26

Die veter hant ir kint erzogen, dar ane si bêde sint betrogen: si brechent dicke Salomônes lêre. Der sprichet, swer den besmen spar, daz der den sun versûme gar: des sint die ungebatten gar an êre.

die ungebatten gar schreibt Wilmanns, Wackernagel-Rieger und Bartsch mit der hs. D, die ungebätten gar Lachmann und Simrock; Lachmann bemerkt 'die ungeberten scheint der sinn zu verlangen.' ungebeiten oder ungebeitten vermutet Paul (Beitr. 2, 551); in seiner ausgabe schreibt er mit der hs. C des sint sie ungebachen und an ere.

Keine dieser lesarten und vermutungen (ich lasse die lesart der hs. C als alte conjectur bei seite) kann befriedigen, da jede in verbindung mit dem vorausgehenden des den dichter tautologisches oder wenig glaubliches sagen lässt. lesen wir mit der hs. D die ungebatten — die versûmten, so ist der gedanke des verses dieser 'in folge der die rute sparenden miserziehung der sohne sind die unerzogenen ohne allen anstand und ehrgefühl.' lesen wir mit Lachmann die ungeberten, so erhalten wir den gedanken 'in folge der miserziehung der söhne, welche die rute gespart hat, sind die von der rute verschont gebliebenen ohne allen anstand und ehrgefühl.' führen wir die ungebatten (denn ungebatten verstehe ich nicht; 'ungebessert', was Simrock billigt, kann es nicht bedeuten) auf baden zurück, so müste für ungebadet die metaphorische verwendung erst überzeugender erwiesen werden, als es durch Rückert zum W. gast 6668 geschieht; während die ungebeitten 'die ungebändigten' fast dasselbe wie die versûmten sagen würde.

Nach meiner meinung müste v. 31 eine bestimmtere hinweisung auf die söhne enthalten, als es bei irgend einer der
besprochenen lesarten der fall ist; er müste den gedanken enthalten 'daher (weil sie nicht nach Salomonis vorschrift erzogen
sind) sind die söhne, die heranreifenden jünglinge unserer zeit
ohne allen anstand und ehrgefühl.' wie der dichter bei den
worten ir kint (v. 26) die söhne im sinne hat, so, denke ich,
wird v. 31, der die pointe des aufgesanges enthält, die söhne bestimmt bezeichnet haben. ich vermute daher dass Walther nicht,
wie die hs. D überliefert, die ungebatten, sondern die ungebarten
gesagt und damit die noch bartlosen, noch nicht gransprungen,
noch nicht mannbaren söhne gemeint hat, die er v. 35 als die
jungen bezeichnet. ich denke mir zwölf-, dreizehnjährige knaben

darunter, die nach dem rechtsausdruck noch nicht 'zu ihren jahren oder tagen gekommen', noch nicht 'dreihaarig' waren. denn nach altdeutschem rechte (Sachsensp. 42, 1; Schwabensp. landr. 27, 11 f) bezeugte die dreihaarigkeit (bart, haare unter den armen und an der scham) die vorhandene pubertät, bzw. mündigkeit, 'die, abgesehen von anderen zeugnissen, nach dem Schwabenspiegel aao. bei den knaben mit vollendetem 14 jahre eintrat.

Ungebart ist allerdings sonst nicht belegt. da aber das positive gebart (übrigens kein gekürztes part. prät., sondern eine adjectivbildung wie gehar, gemal, gevar: vgl. RHildebrand, DWB 4, 1, 1612) Lanz. 7847 im reim erscheint, slectierte formen wie gebarte und gebarten nach Lexer 1, 748 im Wilh. Ulrichs von Türheim begegnen und die ins part. umgesetzte form gebarte im Trist. 2624 steht, so wird auch ungebart dem mhd. eigen gewesen sein, zumal neben ahd. gipart 'pubens' ahd. ungipart 'sine barba, inpubis' (Graff 3, 211 — Ahd. gll. 1, 177, 6. 2, 133, 41. 655, 39) mehrsach belegt ist. der seltene gebrauch von ungebart würde übrigens begreislich machen, warum ungebarten bei Walther in ungebatten entstellt, durch ungebachen verdrängt werden konnte.

<sup>1</sup> WGrimm DWB 2, 1383 hat die grundbedeutung des wortes dreihaarig leider nicht angegeben; erst MHeyne, den ich auf die stelle des Sachsenspiegels aufmerksam gemacht hatte, hat sie DWB 4, 2, 16 nachträglich verzeichnet.

Marburg, januar 1886.

K. LUCAE.

#### NACHTRAG ZU S. 260 ff.

Im clm. 7977 saec. xm, fol. 171<sup>b</sup>, finde ich soeben eine fünste recension der Proverbia Heinrici, die sich nach bestand, reihensolge und text eng an A anschließt, unmöglich aus BCD geslossen sein kann. gegen den schluss eines umfassenden storilegiums stehend, bietet die sammlung unter der rubrik Prouerbia 16 echte verse Heinrichs ohne alle variationen und einschübe in solgender anordnung und sassung (ich numeriere nach A): 6, 8 (wo dantis sehlt), 9, 21 (est intus), 24 (propere), 29, 30, 34 (remittit), 36 (respice), 52 (conpita), 57, 73, 72, 45, 43 (cum monstrat), 7.

Zugleich trage ich nach dass A 97 aus Gregorii magni Moralia III 9 (Migne 75, 607) Venenum mors quidem est homini, sed tamen vita serpenti stammt und V 205 f einen spruch aus der praesatio desselben werkes (Migne 75, 519) Unguenta latius redolere nesciunt nisi commota in derberer sassung bieten.

Berlin 12. 4. 86.

E. VOIGT.

## BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG UND BEUR-TEILUNG DES PARZIVAL.

#### i. Gurnemanzes rat.

Der rat des Gurnemanz Parz. 170, 15-173,6 enthält scheinbar einige abgerissene und ungeordnete lehren ohne sonderlichen zusammenhang. da man aber in ihm die quintessenz der ritterlichen anschauungen des 13 jhs. sucht, so ist eine nähere betrachtung für das verständnis jener zeit von wichtigkeit. denn wenn auch Wolfram sich hier wie überall seiner quelle anschmiegte, so wird er doch gewis, wo es auf den ausdruck der ritterlichen lebensideale ankam, nur diejenigen zum ausdruck gebracht haben, welche seiner gesellschaft conform waren. denkt man sich das gedicht in höfischer gesellschaft, am hofe eines fürsten oder edlen herrn vorgelesen, so wird man sich vorstellen müssen dass die zuhörer hier gespannt lauschten, wo es sich darum handelte darzulegen, mit welchen idealen eine junge tumbe ritterseele anzufüllen sei. denn das war doch die idee, welche zur gestaltung reizte: während das gewöhnliche leben überall leute hervorbringt, welche unbewust in den anschauungen ihres standes groß werden, seine ideen gewisser maßen mit der muttermilch einsaugen, galt es hier einen knaben vorzusühren, der die gewohnheit nicht seine amme nennen konnte, dessen seele noch völlig leer war, als er aus der sorgsamen psiege der mutter ins leben trat. wie diese zu einer so ungewöhnlichen erziehung kam, ist gut motiviert. wir folgen nun mit dem grösten interesse der darstellung: wir sehen, wie das innere leben des knaben erwacht. er schnitzt sich selbst bogen und pfeile; der schade, den er damit anrichtet, weckt in ihm das gefühl; mit bewustsein hört er seitdem den sußen vogelsang und tritt für die waldvögelein ein. er forscht nach dem wesen gottes, dessen name zufällig genannt wird, er hört vom rittertum: da treibt es ibo hinaus. aber was die mutter ihm auf den weg gegeben. reicht nicht aus fürs leben; so unversunnen stiftet er damit nur des ritters wassen hat er wol, aber es fehlen ihm die sittlichen begriffe, es fehlt ihm passendes benehmen, das ver-

24

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

#### 354 BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG UND BEURTEILUNG

ständnis für rittertum und frauendienst. diesen mangel muss nun Gurnemanz ausfüllen. und damit hebt gewisser maßen eine neue entwickelung der dichtung an. nachdem die wolgemeinten lehren der mutter so vollständig flasco gemacht haben: wird der tumbe nun im stande sein, die umfänglichere gründlichere unterweisung des ritters, diesen extract ritterlicher gesinnung zu verdauen und in lehendige anschauungen und handlungen umzusetzen?

Wir sehen in den lehren des Gurnemanz vier hauptpuncte hervorragen, nachdem wir die einleitung, welche von der sittlichen lebensanschauung überhaupt handelt (170, 15—20), überwunden haben: diemuot (170, 21—171, 13), fuoge (171, 14—24), ritertuom (171, 25—172, 5 resp. 8), minne (172, 5—173, 7).

Einleitung: ir sult niemer iuch verschemn. voraussetzung der scham ist die unterscheidung von gut und böse. wer sich nicht mehr schämt, setzt sich über diesen unterschied hinweg. ein solcher mensch hat keine tüchtigkeit mehr in sich (verschamter lip waz touc der mér?). was er sonst wert war, das fällt von ihm ab, wie die federn eines vogels in der mauser. er ist auf dem wege zur hölle.

Der scham wird auch sonst diese grundlegende stellung von Wolfram eingeräumt. ich erinnere nur an die stelle 319, 6 ff, wo von Parzival gesagt wird:

und dennoch mêr 1 im was bereit scham ob allen sinen siten. den rehten valsch het er vermiten: wan scham git pris ze lone und ist doch der sele krone. scham ist ob siten ein güebet uop.

scham ist das höchste, sie muss über allen anderen sitten ausgeübt werden, alle anderen sitten erhalten durch die unterscheidung von recht und unrecht erst ihren wert.<sup>2</sup> wessen gesinnung an dem sittlich guten festhält und demgemäß des unrechts sich schämt, der hat triuwe und scham. wer die scham aufgibt und triwenlös wird, gehört nicht in des Artus geselleschaft. dies wird dem Gawein zugerufen an der instructiven stelle:

¹ als kilones hersen rdt unt wäriu zuht bi manheit.
² vgl. scham
ist ein slöz ob allen siten 3, 5.
² standesgemäß.

dem sint zwuo riche urbor¹ gegebn,
rehtiu scham und werdiu triwe
30 gebent pris alt unde niwe.
322, 1 Her Gdwdn sol sich niht verschemn,
ob er geselleschaft wil nemn
ob der tavelrunder,
diu dort stet besunder.
5 daz reht wære gebrochen son,
sæze drob ein triwenloser man.

1. die erste tugend eines ritters ist die diemuot, die dienstwilige, hilfsbereite gesinnung. Gurnemanz fährt 170, 21 fort: Parzival sei anscheinend fürstlicher gestalt (geschickede) und abstammung (art). diese hohe herkunft werde noch erhöht, wenn er sich der hilfsbedürstigen menge annehme (iuch sol erbarmen notec her). für sie trete er mit seiner sittlichen tüchtigkeit (güete) und freigebigkeit (milte) ein. besonders sei er hilfsbereit einem bedrückten würdigen manne, der vor einer unrechten handlung zurückschreckt (der wol mit schame ringen kan). wer dem von seiner last hilst (swenne ir dem tuot kumbers buoz), der empfängt den gottes lohn. denn jenem geht es noch übler als dem, der den falschen weg einschlägt<sup>2</sup> (in so fern er ja noch mit der scham ringt, sich also nicht entschließen kann, durch die not getrieben den weg des guten aufzugeben).

Diese hilfsbereitschaft muss sich aber in der rechten weise betätigen (ir sult bescheidenliche sin arm unde riche); sie ist nichts ohne die maze (gebt rehter maze ir orden). nur der hat wahrhaft den sinn eines herrn (herlichen muot), der nicht zu freigebig aber auch nicht zu karg ist.

Hier weiche ich also in der einteilung der gedanken von Lachmann ab, indem ich vers 171, 13 zum vorigen ziehe, den reim breche und mit 171, 14 einen neuen gedankengang beginne.

2. aus veranlassung des unpassenden benehmens des jungen Parzival, der in kindischem unverstand fragen stellte und auf anreden anderer lässig, oder lächerlich wie 163, 24, bescheid gab, erörtert Gurnemanz einen teil der fuoge 171, 14—24. denn

<sup>1</sup> pris (v. 30) ist die urbor (einnahme), die man von diesen reichen bezieht.

<sup>2</sup> Haupt zu Erec 7906. Bartsch folgt der lesart bröte, wie alle has. außer D haben. so jetzt auch Bötticher in seiner übertragung: 'denn wahrlich er ist übler dran als bettler, die vor fenstern stehn.'

'ich habe bemerkt', so leitet er diese speciell auf diesen fall zugespitzte unterweisung ein, 'dass ihr rat bedürft, weil ihr euch unpassend benehmt.'

Dass dies der sinn der worte v. 16 sein muss, haben sowol Simrock als auch Bartsch bemerkt; wie er aber herauszulesen ist, haben sie verschwiegen. letzterer erklärt frisch weg¹:
'lasst euch mit der unverständigkeit, der rohheit nicht ein.' abgesehen davon dass unfuoge hier gewis nicht unverständigkeit
oder gar rohheit² bedeutet, hat: einem den strit lan meines wissens nie den angegebenen sinn, sondern heißt: einem das seld
räumen, nachgeben. für Wolfram kommt in betracht Wilh. 132, 1.
der markgraf streitet mit dem kausmann; er will diesem zu sus
solgen; der aber sagt: ir sult riten, ich sol gen. der kousman
liez im niht den strit: er muose et ûf daz ravit und mit im
dannen riten. also: er gab ihm nicht nach. demnach ist in v. 16
sur nu lät der unsuoge ir strit zu lesen: und³ lät der unsuoge ir strit.

Was man in der hößischen gesellschaft unter fuoge verstand, hätte der ritter weit ausführen können; er begnügt sich aber zunächst auf das notwendigste aufmerksam zu machen: euer benehmen ist unpassend; darum: fragt nicht viel und antwortet überlegt und der gestellten frage angemessen. gebraucht eure sinne (hören, sehen, schmecken, riechen), so werdet ihr zu verstande kommen.

3. dem jugendlichen ungestüm, der in jeder tjost nur mit dem tode des gegners genüge fand, muste Gurnemanz zügel anlegen, vielleicht mit hinblick auf den roten ritter, dem Parzivals gabilot ein so unrühmliches, unritterliches ende bereitet hatte. darum macht er ihn auf die ritterregel aufmerksam:

låt derbärme bi der vrävel sin und rät ihm, jeden gegner, der ihm nicht würklich herzeleid bereitet (sölhiu leit, din herzen kumber wesn), gegen ehrenwort los zu lassen.

- 4. den übergang zum minnedienst bildet nun die uns wenig anmutende bemerkung des ritters: 'wenn ihr die wassen ablegt, die ihr noch ost tragen werdet,<sup>4</sup> so ists zeit, euch den rahm ab-
- <sup>1</sup> ausgabe<sup>1</sup> s. 182. <sup>2</sup> besser jetzt Bötticher in seiner übertragung:
  'entschlagt euch unziemlicher art.' <sup>3</sup> Lachmann bemerkt 'nu fehlt G.'
  un und nu waren leicht zu verwechseln. <sup>4</sup> müezet ist wol auch hier
  rein futurisch zu fassen. Weinhold Mhd. gr.<sup>2</sup> 434.

zuwaschen, dadurch werdet ihr frauen angenehm,' zumal, da in 172, 7—9 ein zweiter übergang folgt. Gurnemanz empfiehlt ihm, die rechte tüchtigkeit (manheit) auch in der treue gegen die frauen zu erweisen (gewenket nimmer tag an in: daz ist reht manlicher sin).

Man kann freilich manche frau leicht betriegen. aber falschheit echter liebe gegenüber bringt es nicht weit mit dem ruhm
(hat gein prise kurze vrist). denn eines solchen schleichers klage
(oder: auch wenn er liebeklagend dahinschleicht, nämlich zur
geliebten) verrät ihre falschheit bald, wie sich das dürre holz im
walde durch sein krachen dem wächter verrät (da wirt der slichære klage daz dürre holz ime hage: das pristet unde krachet:
der wahtære erwachet). die echte liebe umgibt sich gegen den
unaufrichtigen mit ungeverte und hamit (unwegsamkeit und gehege), sie ist unnahbar; denn sie hat sinne und listecliche kunst
gein valsche. wer sich ihr also dennoch mit falschem herzen
nähert, gewinnt hass statt liebe, verliert die ehre und muss
sich schämen.

Wer untreu ist gegen eine frau, beweist dadurch seine geringschätzung des weiblichen geschlechts. darum macht Gurnemanz den jüngling darauf aufmerksam 172, 28—173, 6, dass mann und weib eins sind, so nahe verwandt wie die sonne und der tag, si blüent üz eime kerne gar.

Wir sehen also, die lehren des Gurnemanz geben nur zum teil das, was wir in ihnen suchen, die allgemeinen gesichtspuncte für die sittlichen anschauungen des höfischen lebens; zum anderen teil sind sie dem rahmen der dichtung im besonderen angepasst und stehen mit ihrer entwickelung im innigsten zusammenhang, es ist dies ein nicht unwichtiger factor für die beurteilung der composition des gedichts.

#### u. Antikonie.

Von eigentümlichem interesse für das verständnis der sittlichen lebensanschauungen des 13 jhs. ist das bild der Antikonie, das uns Wolfram im viii buche seines Parzival zeichnet. es ist sicher nicht von ihm erfunden, sondern mit haut und haar seiner quelle entlehnt, so genau, dass er wol sogar sein persönliches sittliches urteil dem unterordnete, was die äventiure erzählte, und ein gewisses unbehagen damit unterdrückte, dass er sich in dieser geschichte mehr als sonst auf die quelle berief. dies geschieht freilich gerade da nicht, wo wir es am meisten suchen möchten, sondern zu unserer verwunderung bei ganz untergeordneten dingen. die bekannteste Kyot-stelle, welche der interpretation so viele mühe macht, 416, 20—30 knüpft sich an die einführung des prahlerischen Liddamus, eines mannen des königs Vergulaht, characterisiert dadurch, dass er sich dem Rümoltes rät (420, 26) anschloss. was Wolfram veranlasste, sich bei dieser gelegenheit so ausführlich auf Kyot zu berufen, verstehen wir ebenso wenig, als die zweite stelle, wo es heifst (431, 1):

Do Gdwdn enbizzen was (ich sage iu als Kyôt las), durch herzenliche triuwe huop sich da gröziu riuwe.

als erklärung bleibt mir nur der grund, dass er mit der dargestellten beurteilung der Antikonie nicht recht zufrieden war, und da er sich nicht auf einen gewährsmann berufen konnte, wo er sich genötigt sah, der quelle folgend die jungfrau zu loben, so liefs er an anderen stellen durchfühlen, dæss er nicht selbstständig sei. dieses gefühl des unbehagens scheint mir die darstellung des viii buches mehrfach erkennbar zu beherschen und den dichter zu ironischen wendungen, irreleitenden berufungen auf andere dichter, hypothetischer form des lobs und zu übertreibungen veranlasst zu haben. ist diese auffassung, welche ich im...folgenden zu begründen versuchen werde, richtig, so ist ihre klarstellung zur beurteilung Wolframs von wichtigkeit, einmal darin, dass wir erkennen, der dichter habe sich nicht so weit uber seine quelle zu erheben gewust, dass er es vermied, dinge an einer frau zu rühmen, die wir durchaus tadelnswert finden, andererseits darin, dass wir doch das breite lob, welches Antikonie uneingeschränkt 427, 5-18 erfährt, nicht des dichters sittlicher lebensanschauung völlig zurechnen dürfen.

Die situation, in welche uns Wolfram im beginn des buches vergetzt, ist bekannt. Gawan, vom landgrafen Kingrimursel zum kampf heranggefordert (324, 19), weil er angeblich Kingrisin, den obeim, jenes, den vater des könig Vergulaht und der Antkonie, getötet hat, erscheint zur festgesetzten zeit vor Schanpfanzun und trifft hier den könig auf der reiherbeize.

401,6 dvoy nu wart dd niht vermiten erne wurde baz enpfangen dan ze Karidæl wære ergangen Ereckes enpfdhen usw.

in 14 versen wird uns der empfang Erecs, wie ihn Hartmann erzählt, ins gedächtnis zurückgerusen, und da derselbe ein glänzender genannt werden kann, so werden unsere erwartungen auf Gawans empfang auss höchste gespannt, zumal Wolfram hinzusugt 401,24:

ich wæne so vriescht ir nie werdern antpfanc noch gruoz. owe des wirt unsanfte buoz des werden Lotes kinde.

also: 'Gawan ward besser empfangen als Erec; ihr habt nie von einem so werten empfange gehört (als Gawans); ach, er geht desselben verlustig.' mit den letzten worten weist W. auf die üble situation hin, in welche der held nachher gerät. wie wars aber mit dem empfang? Vergulaht redet ihn ohne weitere formalitäten recht schnöde an 402, 8—13:

herre, ich han mich des bedaht, ir sult riten dort hin in. magez mit iweren hulden sin, ich priche iu nu gesellekeit. ist ab iu min fürbaz riten leit, ich laz swaz ich ze schaffen han.

Wolfram überlässt zunächst jedem leser das urteil über diese aufnahme. später aber kann er nicht umhin, sein eigenes anzugeben: 404, 19 als in der künec sande, der sich selben an im schande. entscheidet man sich also dafür, dass dieser in der erzählung zuerst genannte empfang gemeint sei, so hat man die anspielung auf Erecs begrüßsung und die angeführte stelle 401, 24 ff ironisch zu verstehen. glaubte man aber die worte 401, 26. 27 nur im eigentlichen sinne nehmen zu können und demgemäßs auch das vorhergehende, so müste man alles auf den empfang Gawans bei Antikonie beziehen. vergleicht man jedoch die darstellung desselben 405, 5 ff, so wird man gewis nicht den eindruck gewinnen, dass dieser empfang werder war, als der an Artus hofe. zu einer sicheren entscheidung lässt sich die sache freilich nicht bringen, und darin müssen wir einen mangel des gedichts er-

kennen. die darstellung gelangt bier nicht zu der wünschenswerten klarheit.

Einen ähnlichen mangel, der mit den oben dargelegten gründen zusammenhängen mag, sehen wir in der hier waltenden übertreibung, die leser werden widerholt auf ein bevorstehendes großes unglück vorbereitet. der dichter redet sie an, er fragt sie, ob er lieber aufhören soll: 401, 30 durh trûren tuon ich widerkere; wenn ich euch weiter erzähle, 402, 6 so kumt irs mit mir in klage. schon vorher hat er sie aufgefordert Gdwdns grozen kumber klagen zu helfen 399, 3. er versichert widerholt dass er am liebsten schwiege 399, 7. 403, 10 (welt ir, noch swig ich grozer not) usw. wir sind so auf das schlimmste vorbereitet. nicht aber auf ein einsaches abenteuer, das zwar dicht am tode vorbeiführt, den helden aber glücklich davor bewahrt. denn was geschieht? Gawan, in recht bedenklicher situation mit der tochter des mannes ertappt, den er erschlagen haben soll, wird von Vergulahts leuten, zuletzt vom könig selbst angegriffen, während ihn Kingrimursel, der ihm vride gelobt batte, verteidigt und des königs schwester in seiner gewalt ist. er kommt in bedrängnis (417, 10 alrest was im groz angest kunt), denn man rät dem könig ihn gegen alles recht unritterlich zu erschlagen (425, 28), aber es geht alles durch vermittelung der Antikonie glücklich vorüber. der dichter hat also auch hier seine leser irre geführt.

Nun zur hauptsache, zur persönlichkeit der königin Antikonie selbst. was uns von ihr 405, 5 ff erzählt wird, ist wenig geeignet, sie in einem günstigen lichte erscheinen zu lassen. als Gawan zu ihr geführt wird und ihr das verlangen ihres bruders mitgeteilt ist, dem fremden unterhaltende gesellschaft zu leisten (403, 6), heißt sie ihn näher treten, bietet ihm einen kuss und macht ihn zum herrn ihrer handlungen (405, 6 miner zühlte meister daz sit ir. nu gebietet unde leret. 13 nu gebiet nach iveren mazen min tuon odr min lazen). man kann hierin eine übertriebene höslichkeit sehen (405, 15 mit grözer zuht si vor im stuont), man kann auch hervorheben dass in den worten zuht 405, 6 und mdze 405, 13 gewisse beschränkungen ausgesprochen sind, immerhin tritt uns Antikonie bier als ein keckes und nicht eben sehr sprödes frauenzimmer entgegen. gemessen ist denn auch Gawans verhalten: auf ihren heizen, dicken, roten munt drückt er einen kus ungastlich 405, 21, er

tut gar nicht fremd, setzt sich zu ihr und wirbt sofort ungestüm um ihre minne: er bittet, sie versagt; er beginnt herzlich zu klagen und um erhörung (gendde 405, 29) zu siehen. dabei versichert uns Wolfram, dass es beide mit einander redlich gemeint hätten (405, 25 bedenthalp mit triuwen); wenn er aber 405, 22 die meit zühte rich nennt, so wird das ebenso von ihrer großen hösichkeit zu verstehen sein wie in dem oben citierten v. 15 mit grözer zuht.

Die nun folgende rede der frau ist, vielleicht absichtlich, etwas dunkel. sie rät dem liebhaber, sich an dem bisher gebotenen genügen zu lassen.

> 406, 3 ich erbiutz in durch mins bruoder bete, daz ez Ampflise Gamurete minem wheim nie baz erbot; dne bi ligen.

spielt Wolfram hier auf etwas seinen lesern bekanntes an, so kann in den worten nur eine versteckte werbung Antikoniens liegen. denn aus dem Parzival wissen wir von der königin Frankreichs nichts weiter, als dass sie dem Gamuret ihre hand anbot. daraus wären dann auch die folgenden worte 406, 6-8 verständlich: Antikonies triwe woge zuletzt doch schwerer als Gawans, weil sie es eben auf dauernden besitz, er nur auf augenblicklichen genuss abgesehen habe. aber das unbillige ihres wunsches wird ihr klar (406, 9-11), da ihr einfällt dass sie den so ungestüm werbenden gar nicht kennt. mit einem witz (ich pin miner basen bruoder sun 406, 15) hilft sich Gawan über die anspielung hinweg, andeutend dass er an eine ernsthafte verbindung nicht denke und aussprechend dass ein standesunterschied, also auch ein grund nicht vorhanden sei, ihm ihre minne (gendde 406, 16 wie 405, 29) zu versagen. als nun alle anderen das gemach verlassen haben, ermuntert ihn der gedanke zu kühnerem vorgehen, dass der schwächlich aussehende (kranke) ar den großen und dicken strauß fange 406, 30, nämlich durch seine kühnheit. und in der tat ist nun von keinem versagen mehr die rede; beider liebespein steigt 407, 6 und Antikonie ware ihm zu willen gewesen 407, 9, wenn nicht die störung durch den grauen ritter erfolgt wäre. der erkennt in Gawan den mörder ihres vaters und glaubt eine gewalttat im werke 407, 19; darum rust er zu den wassen und der wehrlose ritter muss sich auf rat Antikonies im turme mit dem schachbrett verteidigen. sie aber bewährt ihre *triwe*. sie tritt ihm trotz der großen gefahr an die seite und kämpst mit ihm gegen die seinde, dass die handelsfrauen von Dolenstein in ihren possenhasten satnachtskämpsen nicht besser streiten (409, 8).

Auch angenommen, dass dieser vergleich dem dichter sehr nahe lag, weil er auf etwas bekanntes anspielte, so ist er doch sicher nicht gerade sehr ehrenvoll für die jungfrau. würdiger wäre es gewis gewesen, wenn er sich mit der bemerkung begnügt hätte, ein kämpfendes weib verletzt die sie umgebende rechtssphäre (diu hdt ir rehts vergezzen 409, 13), wenn man ihre kiusche, die ihr zukommende zurückhaltung, in betracht zieht, außer wenn es um der triuwe willen geschieht; und so wars hier: freundesliebe bewies hier ihre festigkeit (wol si daz bescheinde, daz friwentlich liebe ist stæte 409, 21).

Man hat überhaupt, namentlich am anfang 403, 21 f nicht den eindruck, dass dem dichter die person der Antikonie besonders hoch stehe, und wenn man von den kaufweibern zurückblickt auf das dargestellte, so erscheint einem die markgräfin vom Heitstein in nicht unbedenklichem lichte.

Ich habe absichtlich zur interpretation das mittelstück 405 bis 407 zuerst herangezogen, weil mir die dort erzählten tatsachen zur beurteilung des ganzen vom grösten gewicht zu sein scheinen und zugleich, wie ich eben für den vergleich mit der markgräfin vom Heitstein andeutete, das rechte licht auf den ersten teil 403—404 werfen.

Gawan hat auf Vergulahts unhösliches anerbieten, ohne seine begleitung voraus zu reiten, seine zustimmung mit zurückhaltenden worten ausgesprochen 402, 15—18: 'was ihr besehlt, dazu habt ihr ja ein gewisses recht; ich bin auch nicht ärgerlich und sehe gutwillig darüber hinweg.' der könig weist ihn an seine schwester, indem er den gast auf ihre schönheit ausmerksam macht, die mit recht in aller munde ist. 'habt ihr lust, es zu eurem glücke durch den augenschein zu ersahren (welt irz in prüteven für ein heil 402, 24), so wird (muoz) sie sich entschließen, sich euer anzunehmen bis ich komme' usw. Gawan, dessen vorige antwort schon die innere misstimmung bekundete, erteilt auch hier eine ähnliche mit einigem nasenrümpsen: 'ich sehe euch gern wie sie; übrigens haben mich hochgestellte (gröze) frauen noch nie

würdig aufgenommen' (403, 1—3), dh. also: ich gehe nicht mit allzu hohen erwartungen zu eurer schwester. diese stimmung deutet das schlusswort, sus sprach der stolze Gdwdn, fein an.

Der gast betritt nun die burg, die Wolfram nicht weiter rühmen will, weil er genug von des königs schwester zu sagen hat (403, 21-24), 'die beurteile ich richtig wie es nötig ist' (die prileve ich rehte als ich sol 403, 25). - diese jetzt folgende beurteilung erweckt nun unsere aufmerksamkeit in hohem grade. aber des dichters wahre meinung ist schwer greifbar, weil seine worte so gewunden sind, wie vielleicht an keiner anderen stelle seiner gedichte. wir unterscheiden drei absätze 403, 26-404, 2; 404, 3-6; 404, 7-16. im ersten fallt uns die zweimal gebrauchte hypothetische form auf, die sich ebenso im schlussabsatze 404, 24 ff findet: 'war sie schön, das stand ihr gut, und hatte sie dazu die richtige gesinnung, daz was gein werdekeit ir quet: sodass ihr benehmen und ihre gesinnung der markgräfin glichen, welche oft vom Heitstein herab über alle lande erglänzte.' schwierigkeit macht die interpretation des citierten verses: gein heißt in vergleich zu etwas anderen, das man ihm gegenüber stellt, oder in der richtung auf etwas hin. also entweder: 'parte sich mit ihrer schönheit die rechte gesinnung, so war das ihr gut im vergleich zur wahren tüchtigkeit (echten würdigkeit) die ihr fehlte' - oder: 'so bestand darin ihr wert.'

404, 3—6 'glücklich der, welcher es heimlich (ohne beisein anderer, wie nachher 406, 28 ff Gawan) erfährt; glaubet mir, der findet da besser unterhaltung als sonstwo.' — klangen die worte vorher sehr zurückhaltend, so klingen diese, meine ich, etwas anzüglich. was die frau wahrhaft ziert, ihre gesinnung kann man ohne heimlichkeit erfahren; und wenn das das höchste ist, was der dichter an einer frau zu rühmen hat, dass man bei ihr unterhaltung findet, so stimmt uns das nicht gerade hoch. in schönheit und kurzweil mag denn auch wol der glanz der markgräfin vom Heitstein bestanden haben; und wenn diese über die lande leuchteten, so wird ihr ruhm wol nicht sehr fein gewesen sein.

404, 7 --- 16 'ich kann das über die frauen sagen, wie es meine augen zu sehen verstehen.

404, 9 swar ich rede kêr ze guote, diu bedarf wol zühte huote.

diese geschichte hier ist blos für den mann von redlicher ernster

gesinnung; auf den unbeständigen nehme ich keine rücksicht, wessen redliche gesinnung durchlöchert ist, der ist ohne glückseligkeit und muss zuletzt gottes zorn erleiden.'

In den versen 404, 9. 10 darf man den schlüssel zu Wolframs wahrer gesinnung seben und die bestätigung der hier vorgetragenen auffassung: der dichter kann nur da würklich rückbaltlos loben, wo ein weib der zühte huote, die achtsame behütung ihres durch erziehung gewonnenen feinen benehmens, hat, wo sie ihre zucht vorsichtig vor jedem fehltritt bewahrt. ist dies würklich der sinn der worte, so ist es klar dass ein solches uneingeschränktes lob der Antikonie nicht zu feil werden kann. zurückhaltung hat sie nicht gerade in ihrem betragen gezeigt; nur eine seite ihres weiblichen characters stellt sich als lobenswert dar: die redlichkeit ihrer gesinnung (zweimal heifst sie vor valscheit die vrie 413, 2 und 427, 8), die festigkeit (triuwe), welche sie veranlasste, Gawan auch in der äußersten not nicht im stich zu lassen. darum sehen wir auch dass Wolfram sich zunächst nur sehr gewunden ausdrückt und sein lob in bypothetische form kleidet:

404, 24 sol wiplich ère sin gewin,

des koufes het si vil gepflegn und alles valsches sich bewegn: dd mite ir kiusche pris erwarp.

'ist weibliche ehre würklich etwas was man erwerben kann, so hat sie sich mit diesem erwerb viel beschäftigt, indem sie alle unredliche gesinnung ablegte; dadurch hat ihre weiblichkeit ruhm erworben.' der dichter meint also vielleicht: wahre echte kiusche (im umfassenden sinne von der weiblichen zurückhaltung, oder gar im engsten geschlechtlichen sinne) hat sie zwar nicht, aber sie war wenigstens ein weib von redlicher gesinnung, nach dieser seite hin zeigte sich ihre kiusche.

Bemerkenswert ist es und gewis nicht ohne inneren zusammenhang dass Wolfram sich hier wider von außenher hilfe holt. wie er oben auf Erecs empfang verwies, so muss hier Veldeke herhalten: 'der kluge mann, wenn der noch lebte, der hätte es in der tat besser verstanden, Antikonie zu loben als ich'. sagt er, und warum sollen wir ihm nicht lächelnd zustimmen, da Wolframs lob an dieser stelle würklich nicht sehr erhaben ist.

Zuletzt freilich geht der dichter zu unserer verwunderung in ein ziemlich uneingeschränktes lob der Antikonie über, er nennt sie 408, 19 sogar din maget reine. an den anderen stellen aber, wo er ihre kinsche preist, werden wir dieselbe nur als gegensatz von valscheit aufzufassen haben. Antikonie selbst rühmt sich derselben ihrem bruder gegenüber 414, 19—27: 'ich war wehrlos bis auf einen schild, auf dem wahrer wert beruht; seine wappenzeichen sind guot gebærde und kinscher site, den zwein wont vil stæte mite. der dichter aber scheint zum schluss seiner erzählung alles unbehagen vergessen zu haben und schüttet folgendes lob über sie aus:

427, 5 mit lobe wir solden grüezen die kiuschen unt die süezen Antikonien vor valscheit die vrien. wan si lebte in solhen siten, daz ninder was underriten ir pris mit valschen worten. al die ir pris gehörten, ieslich munt ir wunschte dö daz ir pris bestüende alsö bewart vor valscher trüeben jehe. lüter virrec als ein valkensehe was balsemmæzec stæte an ir. daz riet ir werdeclichiu gir.

Sollte es mir gelungen sein, die richtigen gesichtspuncte für das verständnis des ganzen aus der interpretation des einzelnen ermittelt zu haben, so kann das gesammturteil über die darstellung des vur buches nicht günstig ausfallen. ist es auch zunächst ein erheiterndes bild, das Wolfram vor unseren augen entrollt, so kann doch seine composition und die ausführung des details vor der kritik nicht bestehen.

<sup>1</sup> dass dieser sinn des wortes auch sonst bei Wolfram vorkommt, habe ich an anderer stelle eingehend erörtert.

Friedenau bei Berlin, august 1885.

KARL KINZEL.

## BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG DES PARZIVAL.

Parz. 10, 20 ist got an stner helfe blint, oder ist er dran betoubet, daz er mir niht geloubet? gelouben kann hier nicht 'credere' bedeuten, obwol, soviel ich sehe, es erklärer und übersetzer so nehmen, und in den mhd. whb. (Ben. 1, 1018<sup>3</sup>; Lexer 1, 824) eine andere bedeutung nicht angesetzt wird. das simplex louben, nhd. lauben (Ben. 1, 1017<sup>3</sup>; Lexer 1, 1965; DWB 6, 293) ist schwach belegt, hat aber außer der bedeutung 'glauben' auch die von 'erlauben', während niederl. louen Dief. 138° 'concedere', altnord. leyfa 'laudare' und 'permittere' bedeutet. MHeyne hat außerdem aao. s. 292 ein fem. loube, laube 'erlaubnis' aus mhd. und nhd. quellen belegt, ebenso s. 287 ein masc. oder neutr. laub mit derselben bedeutung, mit welchem er engl. leave, ags. leaf 'permissio', nl. lof, .i. verlof 'permissio, venia', altn. leyfi, schwed. lof, dän. lov als identische wörter vergleicht.

Die bedeutung 'erlauben' hat nun aber Hildebrand DWB 4, 1<sup>2</sup>, 2873 auch für das compositum gelauben, die ältere form für nhd. glauben, nachgewiesen und durch eine stelle aus dem Alsfelder passionsspiel belegt. er nimmt dieselbe bedeutung auch für mhd. gelauben an, indem er gelaubet in dem verse Walthers obe ir mirz gelaubet (74, 26) durch 'erlaubt' erklärt, wird aber kaum an dieser meinung festgehalten haben, nachdem er Wilmanns anm. zu dieser Waltherstelle gelesen hat. und doch muss mhd. gelauben neben der bedeutung 'credere' eine dem 'erlauben' verwandte bedeutung gehabt haben, da sich sonst nicht begreifen ließe, wie nhd. gelauben zur bedeutung 'erlauben' gekommen.

Da nun Hildebrand aao. unter dem worte gelaubig zeigt dass es außer anderen bedeutungen auch die von 'nachgibig' hatte, und dabei (wie er mit recht sich ausdrückt) ein 'bisher übersehenes' (dem 14 jh. angehörendes) mhd. gloubig 'nachgibig' beibringt, außerdem Stalder, Schweiz. id. 2, 159 ein adj. und adv. laub 'nachgibig', ein verbum lauben 'nachgibig werden' und die redensart er hed g'laubet 'ist nicht mehr so wilder natur, hat jetzt einen sanstern, nachgibigern character' verzeichnet, so scheint es mir unzweiselhast dass mhd. gelouben neben 'glauben' auch die bedeutung von 'nachgeben, willsahren', wol auch von 'vergeben' hatte, eine annahme, die durch die bedeutung der dem gelouben zu grunde liegenden wurzel lub unterstützt wird, mag man als deren grundbedeutung mit FKluge, Et. wb. 110b 'gutheißen' oder aber 'begehren, ersehnen, sich hinneigen' ausstellen.

Dieser erörterung zu folge wird die in rede stehende Parzivalstelle den sinn haben: 'ist gott, der mir doch helfen könnte, blind oder taub, dass er mir nicht willfahrt, meinen bitten nicht nachgibt?'

Bestätigt wird diese auffassung durch eine bisher ebenfalls misverstandene stelle in Gottfrieds Tristan 4527 Rudl, der tugende erkande, der geloubete Tristande (gab ihm nach) und sach die jugende an im an; só entweich ab Tristan den tugenden an Rúdle. man sieht dass gelouben und entwichen hier synonym gebraucht sind; vgl. Haupt zu Erec<sup>2</sup> 3831. im Wälschen gast 447 swer der zuht wol geloubet, der sol setzn uf niemens houbet sin hant, der tinnoerr si dan er, noch ûf sin ahsel, daz ist êr hat gelouben ohne zweisel dieselbe bedeutung, da 'der suht nachgeben' einem 'sich dem gebot der suht fügen, es befolgen', was der dichter doch sagen will, durchaus gleich kommt. ein weiterer beleg liegt auch wol in dem gedicht Diu bthte (JGrimms RF s. 395) v. 91 vor, wo der wolf, welcher dem fuchs seine sünden gebeichtet und sich von ihm eine busse hat auferlegen lassen, dem suchse, der nun seine sunden dem wolf beichtet, ebenfalls busse auserlegt und mit den worten schließt ich geloube dir, als tuost du mir. der sinn dieses verses kann nur sein 'ich vergebe dir, wie du mir vergibst', denn 'ich glaube dir, wie du mir glaubst' würde in den gedankenzusammenhang in keiner weise passen. endlich gehört auch das adv. geloublichen hierher, welches bei Ben. gar nicht, von Lexer in den nachträgen zu seinem Wb. s. 188 zwar verzeichnet und mit einer stelle aus dem Ortnit und einer lesart in Wolframs Willehalm 31, 30 belegt, aber nicht erin der Willehalmstelle bedeutet geloublichen allerdings 'glaubig', in der Ortnitstelle dagegen 'nachgibig', wiewol Admelung in den anm. nichts darüber bemerkt. als Ortnit erfährt dass könig Machorel seine tochter für sich behalten und nicht verheiraten will, wobei ihm die gesahren, die mit ihrem raube verbunden sein würden, vorgehalten werden, heißt es im DHB 3, 5 str. 20 do sprach der Lamparte 'wie ist im so liep sin kint, daz mir so groze jamer da van nu künftic sint? er sol nach sinem rehte geloublichen tuon (er soll, wie es als vater seine pflicht ist, nachgibig sein und handeln), gebe si einem manne : so hat er tohter unde suon.'

Parz. 146, 22 disen koph min ungefüegiu hant ûf zucte, daz der win vergöz froun Ginovern in ir schöz.

da vergiezen in der bedeutung von sich vergiezen 'sich verschütten, überfließen' bei Wolfram nicht vorkommt, auch sonst nicht nachgewiesen ist, so hat Lachmann daz dern win vergöz (dass der becher den wein verschüttete) zu lesen vorgeschlagen und jedestalls mit dieser conjectur das bedürfnis eines heutigen lesers betriedigt. KBartsch folgt in seiner erklärung der überlieferung, nimmt aher vergos gegen Wolframs sprachgebrauch im sinne von sich vergoz. denn Wolfram sagt von flüssigkeiten, die über den rand ihres gefäses fließen, nicht dass sie vergiezent, sondern dass sie sich vergiezent, zb. Parz. 184, 22 sich vergöz da selten mit dem mete der zuber oder diu kanne. in diesem satz ist logisches subject der mete, mit welchem der zuber und die kanne bis zum rande angefüllt waren und der da selten sich vergöz 'niemals tiberlief.' dass sich vergöz als prädicat zu mete gehört wird bestätigt durch Parz. 575, 14 daz von sinen (Gawans) wunden der schilt (auf dem er lag: 573, 9) mit bluote swebete. denn nicht der schild, sondern das blut, das ihn anfüllte, swebete 'schwappte', was widerum hervorgeht aus Nib. 1507, 1 de der kunic Gunther daz heize bluot ersach sweben in dem schiffe. es liegt hier dieselbe von RHildebrand im DWB 5, 1647 'umsprung des subjects' benannte ausdrucksweise vor, die bei dem gebrauch von voll his heute ganz üblich ist, fürs mhd. von Haupt zum Erec<sup>2</sup> 2038 durch zahlreiche beispiele belegt und bereits dem ahd. bekannt ist: Ottrid 3, 4, 8 thie (die vorhallen) legun fol al mannes siackes inti hammes.

Nach dieser erörterung würde also die erklärung von Bartsch nur richtig sein, wenn der dichter gesagt hätte daz der win sich vergöz oder daz der (der becher) mit dem wine sich vergöz, aber auch Lachmanns conjectur halte ich vom standpunct eines Wolframschen zuhörers aus für überflüssig, bei geschicktem vortrag werden seine zuhörer die worte daz der win vergöz sofort so verstanden haben, dass der den becher meint, win aber ohne artikel steht, war es ihnen doch geläufig dass Wolfram betontes pron, dem, oder rel, nicht selten in die senkung stellt, wofür es genügen wird anzuführen Parz, 449, 14 hie nahen bi ellin jär var ich üf disen wilden walt, ex si warm oder kalt, immer gein des märter zi't, der stæten lön nach dienste git; 502, 20 swelch priester sich hat so bewart daz er dem kiusche kan gegebn; 533, 29 mit minne von der wänc ie flöch, diu minne ist ob den

andern ho'ch; 584, 26 dd tuot frou minne ir zürnen schin an dém der pris hát bejägt; 658, 7 swaz ér den fréuden (gen. plur.) mác genémn; 683, 25 gein dém der hó'chvèrte hórt trúoc si spráchen disiu wórt; 720, 28 sin herze jach, im wære alsolhiu mære bráht, der (gen. plur.) sælde géin im hét erdáht; Wh. 85, 28 dem wibe (feminarum) lóns was vil gegébn, der künec von Collône bat in dá riten schône; 145, 11 der ségen über å'engel gét, án swes drme diu hant stét, der téil ouch sines segens swanc über minen vater alders blanc.

Parz. 150, 15 'sol iemen bringen uns den kopf,
hie helt diu geisel, dort der topf:
lâtz kint in umbe triben:
sô lobt manz vor den wiben.
ez muoz noch dicke bågen
und sölhe schanze wågen.
ine sorge umb ir deweders lebn:
man sol hunde umb ebers houbet gebn.'

dass mit den hunden im letzten verse Parzival und Ither, mit dem eberhaupt (vgl. JGrimms Myth. 1<sup>2</sup>, 195 f) die edelste jagdbeute, der kampfpreis dh. der von Ither entwendete becher gemeint sind, versteht sich von selbst. dass aber Wolfram hier dem Keye eine unter jägern übliche, sprichwörtliche redensart in den mund legt und geistreich verwertet, scheint noch nicht bemerkt zu sein, ergibt sich aber aus Edmund Hoefers büchlein Wie das volk spricht, 6 aufl., Stuttgart 1870, wo die 495ste, in der gegend von Hildesheim aufgelesene redensart lautet Wer swineköppe hebben will, möt'r hunneköppe an setten, segt de föster.

Parz. 180, 29 daz wazer fuor nach polze siten, die wol gevidert unt gesniten sint, so si armbrustes span mit senewen swanke tribet dan: dar über gienc ein brükken slac, da manec hurt üffe lac.

dass Wolframs vergleich eines reifsenden wassers mit abgeschossenen armbrustbolzen sich an sprichwörtlich feststehendes anlehnt, zeigt Vrid. 119, 8 ich gesach nie guoten bolz dne vedern und dne holz.

Brükken slac darf schwerlich durch 'fallbrücke, zugbrücke' erklärt, also dem mhd. slagebrücke, das zb. Parz. 247, 22 be-Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

gegnet, gleich gesetzt werden, da die brücke in diesem fall wol aufgezogen gewesen wäre, während Parzival, wie weiter erzählt wird, sie zwar mühsam, doch unbehelligt von den feinden passiert und ohne hindernis an das tor der burg gelangt. ebenso wenig geht es an, slac in der bedeutung von 'richtung, linie, flucht' (vgl. DWB 3, 1833) zu nehmen, wie es doch wol geschehen muss im Guten Gerhard 1294 im wart der straze slac verseit (versagt, verdeckt, unerkennbar gemacht) von manegen olbenden. man käme sonst zu der etwas seltsamen übersetzung 'darüber gieng die richtung einer brücke.' jedesfalls hätte Wolfram einfacher sagen können dar über gienc ein brükke, wie Ulrich von Zatzikhoven im Lanz. 7654 daz si die brücke funden, din über daz breite wazzer gie; und er selbst Parz. 60, 27 ein schifprücke ûf einem plan gieng übr einen wazzers tran. vermutlich meint slac nichts anderes, als dass die brücke aus holz gezimmert, also durch zusammenschlagen ihrer einzelnen teile aufgeführt war; und dazu würde auch die bereits mhd. und heutige ausdrucksweise eine brücke schlagen stimmen (vgl. Mhd. wb. 22, 368), in der das schlagen ohne zweisel zunächst einen holzbau meint.

Zugleich würde die erklärung der worte dar über giene ein brükken slac durch 'darüber führte ein brücken-holzbau' begreiflich machen, weshalb das alte bauwerk, das wol auf pfählen, die der reifsende fluss gelockert hatte, errichtet war, gleich einer schaukel derartig schwankte, dass Parzival beim hinüberführen seines rosses immer fürchtete dass es fallen möchte. steinerne brücken pflegen in dieser weise nicht zu schwanken, sondern baufällig geworden einzustürzen.

Zu weiterer bestätigung meiner aussassung verweise ich auf das in den Altd. bll. 1, 163 abgedruckte lügenmärchen Vom schlauraffenlande (vgl. Kinder- und hausmärchen der br. Grimm nr 158), dessen 6 und 7 vers zwar nicht im abdruck, aber in der hs. lautet do sach ich ein vil bæsez swert howen brucke slege enzwei, wo HHoffmann ohne not brucke slege in eine slegebrucke geändert hat. offenbar soll der lügner sagen, er habe einmal ein stumpses, schlechtes schwert hölzerne brücken entzwei hauen zehen; ein unsinn, dem die wahrheit gegenübersteht, dass ein gutes schwert schon eher das hätte leisten können.

Parz. 184, 7 der zadel fuogte in hungers not. sine heten kæse, vleisch noch prot,

si liezen zenstüren sin, und smalzten ouch deheinen win mit ir munde, so si trunken.

Wolframs zuhörer, da sie sofort verstanden, worauf diese verse anspielen, werden dieselben mit größerem vergnügen angehört haben, als wir sie jetzt lesen. sie sagen mehr, als die worte vermuten lassen; sie enthalten für die bewohner der belagerten stadt Pelrapeire, welche weder zu essen noch zu trinken hatten, mithin auch weder in den zähnen stochern noch den wein beim trinken fettig machen konnten, das ironische lob der strengsten befolgung der tischetiquette. denn dass hier Wolfram auf eine zu seiner zeit bereits allgemein geübte, in festen formeln abgefasste und wol auch schriftlich fixierte tischzucht hinweist, dass reste einer solchen hier vorliegen, ergibt sich aus jüngeren aufzeichnungen derartiger vorschriften.

Die tischregeln, welche von Thomasin von Zirclaria im W. gast v. 471 ff zusammengestellt sind und für das älteste, in deutscher sprache abgefasste verzeichnis derartiger regeln gehalten werden, enthalten freilich nichts, was sich mit Wolframs worten vergleichen ließe. wol aber kommen in der von Haupt Zs. 6, 488 f aus einer Innsbrucker hs. vom j. 1393 herausgegebenen Hofzucht, die dem Tanhauser beigelegt wird, stellen vor, welche genau zu Wolframs worten stimmen, während weder in der auch nach meiner meinung jüngeren, ebenfalls von Haupt aao. 7, 174 f herausgegebenen Tischzucht, noch in dem von Sievers aao. 21, 60 f herausgegebenen gedicht Der kindere hovescheit würklich vergleichbares anzutreffen ist.

Ganz im einklang mit Wolfram schreibt des Tanhausers Hofzucht vor:

- v. 117 ir sült die zende stüren niht mit mezzern, als etlicher tuot und als sümlichen noch geschiht: swer des phliget, daz ist niht guot.
- v. 93 è daz ir trinkt so wischt den munt, daz du besmalzest niht den tranc: diu hovezuht wol zimt alle stunt und ist ein hovelich gedanc.

in der Parzivalstelle dürfte daher das älteste zeugnis, was die litteratur der deutschen tischzuchten anbetrifft, vorliegen; zugleich

Digitized by Google

auch eine bestätigung der von EMartin im Anz. vin 309 bei besprechung von MGeyers Altdeutschen tischzuchten, Altenburg 1882, geäußerten ansicht, dass des Tanhausers Hofzucht (Geyers C) unzweiselhaft dem 13 jh. angehöre, für den hof geschrieben und von ihm ausgegangen sei. verglichen mit der oben als jünger bezeichneten Tischzucht (Geyers A) mag C in der uns vorliegenden fassung zusätze und änderungen ersahren haben; jedesfalls sind die eingangsverse der aus C von mir mitgeteilten beiden quatrains nicht als solche anzusehen, sondern gehörten bereits der vorlage von C an, wie aus Wolframs versen hervorgeht.

Wenn übrigens hr dr Geyer in bezug auf die vier von Hans Sachs versassten tischzuchten, die er mit a b c d bezeichnet hat, auf s. 30 seiner arbeit bemerkt, es sei nicht anzunehmen dass dem dichter irgend eine der von ihm behandelten tischzuchten vorgelegen habe, so kann ich seine meinung hinsichtlich der vorlagen dieser tischzuchten nicht teilen. gerade die von mir ausgehobenen verse, welche den zusammenhang von C mit unserer Parzivalstelle unzweiselhaft machen, finden sich (wenn auch nicht völlig so lautend) in allen vier gedichten des wackeren schuhmachers, sodass — ein seltener fall — Hans Sachs und Wolfram von Eschenbach sich einander die hände reichen. die verse lauten in

- a v. 58 Des zenstürens solt du dich masen!
  - v. 32 Und wisch den mund, eh du wilt trinken Das du nit schmaltzig machst den wein!
- b v. 48 Des zenstuerens soltw dich massen.
- c v. 48 Des zenstuerens solt dich auch massen.
- bc v. 28 Vnd wisch den münd e dw wilt drincken,
  Das dw nicht schmalczig machst den wein.
  - d v. 78 Des zensturens darfst dich nit masen.
    - v. 56 Wisch dein maul nit, wen dw wilt trincken, Ob dw gleich schmalzig machst den wein.

Hans Sachs hat also jedesfalls eine vorlage gehabt, eine vorlage, die mit der von C in wesentlichen puncten verwandt war und in verbindung mit den übrigen von mir erörterten tatsachen die annahme rechtfertigt, dass die uns hier beschäftigenden beiden tischvorschriften zu den hauptregeln nicht bloß der ältesten deutschen, sondern auch der französischen und englischen tisch-

1 Don bei Geyer ist druckfehler.

zuchten gehört haben werden. sie fehlen nicht in den von FWolf im ersten bande der Altd. bll. herausgegebenen Contenances de tables (vgl. s. 270. 271); und wenn Chaucer in den Canterbury tales die feinen tafelsitten seiner priorin, der frau Eglantine, aufzählt, so unterlässt er nicht von ihr zu rühmen

v. 133 hire over lippe wiped she so clene, that in hire cuppe was no ferthing sene of grese, whan she dronken hadde hire draught. Parz. 286, 28 manc guldin schelle dran erklanc,

arz. 286, 28 manc guldin schelle dran erklan ûf der decke und an dem man. man möht in wol geworfen hån zem fasån inz dornach. swems ze suochen wære gåch, der fünde in bi den schellen: die kunden låte hellen.

wie schon Haupt in seinen vorlesungen über den Parzival tat, sieht auch Bartsch in seinem commentar in diesen versen eine anspielung auf ein von WGrimm (KHM 3, 192) mitgeteiltes märchen, worin ein auf tod und leben gefangener zauberer, der einen nie fehlenden pfeil hat, einen falken aus hoher luft schießt, der in sumpf und dornen fällt. die häscher sollen ihn darin suchen, da pfeist der zauberer den schwabentanz, und nun tanzt alles, gericht und volk; so entgeht er der strase.

Ich muss gestehen dass mir die annahme einer anspielung auf dieses märchen durch Wolframs worte in keiner weise gerechtsertigt scheint. wir lesen bei ihm nichts von einem zauberer, der einen falken erlegt, nichts von häschern, nichts von einem tanze; die einzige ähnlichkeit ist das dornengebüsch, in welches ein salke gerät. Wolfram sagt auch nicht einmal dass ein salke darin gesucht wurde, sondern stellt das nur als eine möglichkeit hin.

Ich glaube daher dass Wolfram in den obigen versen lediglich auf etwas hinweist, das bei der falkenjagd dann und wann vorkam. wie er mit andern dichtern vergleiche und bilder von der falkenjagd, der dressur und natur des falken hernimmt, sich selbst (Lieder 5, 18 f; Parz. 487, 5 f), den Gahmuret (Parz. 64, 7 f), den alten Heinrich von Narbonne (Wh. 273, 10 f) mit einem falken vergleicht und den Rennewart denselben vergleich sehr hübsch auf sich selbst anwenden lässt (Wh. 317, 6 f), so vergleicht er auch den Segramors, dessen rossdecke und eigene

rüstung nach weit verbreiteter mode (vgl. Parz. 112, 3 f; UvLichtenstein Frauend. 208, 21 f) von schellen erklang, mit einem falken, an dessen geschühe bekanntlich bald eine, bald zwei schellen zu verschiedenen zwecken (zb. wenn er verloren gieng, ihn widerzufinden) befestigt waren. belege dafür sind von ASchultz Höf. leb. 1, 371 beigebracht worden.

Nun gab es in der terminologie der spanischen falknerei eine bestimmte bezeichnung, nämlich herida, für die stelle in einem gebüsche, wo sich das vom falken verfolgte rebhuhn verbirgt (vgl. Seckendorff Diccionario etc. 2, 128; Nemnich, Allg. polyglotten-lexicon der naturgeschichte 1, 1574). aber auch das ältere französische hatte einen dem span. herida entsprechenden ausdruck mit derselben bedeutung, nämlich cru. Furetière, Dictionaire universel 1 (1690), Yyy 2<sup>d</sup> bemerkt darüber 'cru, en termes de fauconnerie, signifie le milieu du buisson, où la perdrix se met parfois pour se garentir des chiens. on l'appelle aussi le creux du buisson.' dass hier hunde und nicht der falke, den man doch zuvor auf das rebhuhn abgelassen hatte (wie kame sonst Furetière dazu, von einem terminus der falknerei zu reden?), die verfolger sind, erklärt sich daraus, dass man windhunde und sogenannte vogelhunde mit auf die falkenjagd nahm, vgl. Biterolf 6977 und die mhd. wbb. s. v. vogelhunt.

Schwerlich hat nun Wolfram bei seinem vergleich etwas anderes als diesen vorgang im auge gehabt, sodass der sinn unserer stelle wäre: 'Segramors trug so viel schellen an sich; man hätte ihn wie einen schellen führenden falken auf einen fasan ablassen können. hätte sich dann der letztere in ein dornicht gestüchtet (dahin, was spanisch herida, französisch cru hieß), so hätte man den ritterfalken, der den fasan verfolgte und den jägern zeitweilig abhanden kam, beim suchen leicht wider finden können, da die hell klingenden schellen seinen ausenthalt verrieten.'

Wie aus dem Biterolf 6985 f hervorgeht, ward außer auf kraniche, wilde schwäne, trappen, auch auf fasane mit falken jagd gemacht; und wie Spervogel MF 20, 10 empfiehlt (man sol) roten habech zem reiger werfen, so wird auch in der Parzivalstelle werfen strenggenommen nur mit den worten zem fasan zu verbinden sein, denn inz dornach kann man ja keinen falken werfen. aber freilich kann inz dornach nichts anderes meinen, als dass der fasan, der in ein solches floh, von dem falken ver-

folgt wurde, wobei der bestimmte artikel (inz dornach) lehrt dass das ab und zu vorkam.

Wer die richtigkeit dieser erklärung bezweiselt, erinnere sich dass im mhd. nicht selten eine präposition cum substantivo einen nebensatz vertritt und die richtige aussassung eines derartigen ausdrucks oft allein von der rechten einsicht in den stil des dichters abbängig ist.

Wenn Wolfram in seinen Liedern 5, 1 die geliebte in hinsicht auf ihren ritter zum wächter sagen lässt so ninder morgenstern üf gienc üf in, der her nach minne ist komen, noch ninder lähte tages lieht usw., so liegt in üf in der gedanke, dass das erscheinen des morgensternes ihm, dem geliebten, gegolten haben würde; üf in würde demnach durch den satz übersetzt werden können 'um ihn zu warnen und zum aufbruch zu mahnen.'

Wenn uns Parz. 145, 30 f erzählt wird dass Ither einen goldenen becher in der hand hielt, mit dem zusatze ob tavelrunder af erhabn, so wird man freilich übersetzen dürfen 'von der runden tafel aufgehoben und weggenommen.' genau genommen aber beziehen sich die worte ob tavelrunder auf die ritter, die mit Artus und der königin Ginover ebenso ob tavelrunder safsen (vgl. 147,3), wie man überhaupt ob dem tische saz und az (vgl. Parz. 233, 23 f. DWB 7, 1048); man müste also eigentlich übersetzen 'von der runden tafel aufgehoben und weggenommen, während Artus und seine ritter daran safsen.'

In Walthers worten (28, 32) nû enfürhte ich niht den hornunc an die zehen kann der ausdruck an die zehen etwa in den
nebensatz in deme mich ie vros an die zehen aufgelöst werden.
wenn JGrimm Kl. schr. 1, 323 bemerkt 'der dichter behält den
acc. bei, den er auch nach friusen (so!) würde gesetzt haben',
so ist damit zugleich angedeutet dass die worte an die zehen den
gedanken eines nebensatzes enthalten, der näher angeben soll,
was Walthern den hornung fürchterlich machte.

Demgemäß fasse ich auch Wolframs worte inz dornach in ihrer losen verbindung mit werfen so auf, dass sie angeben, wohin der fasan, ze dem der valke geworfen was, entsich und vom falken versolgt wurde, verstehe also Wolframs worte so: man möht in wol geworfen han zem fasan, der gerne fliuhet inz dornach, dar in der valke jaget.

Marburg, januar 1886.

K. LUCAE.

#### DER ALTE DRUCK DES PFAFFEN AMIS.

In seinen Misc. 1, 76 teilte Docen mit dass er für einige augenblicke einen druck des Pfaffen Amis aus dem anfange des 16 jhs. in quart mit unabgesetzten versen zu gesicht bekommen habe. seitdem sind weitere nachrichten über einen solchen nicht bekannt geworden. neuerdings aber löste WMeyer von der incunabel nr 8902 der Münchner hof- und staatsbibliothek ein papierblatt (19 cm. hoch, 12,7 cm. breit) ab, welches durchaus der Docenschen beschreibung entspricht. ich bringe dasselbe, welches nunmehr zu München die signatur Inc. s. a. 1719 m 40 trägt, unter beisetzung der verszahlen des gedichts zeilengetreu und bis auf die fehlenden oder gesetzten i-puncte genau zum abdruck. diese sehr ungleich ausgeprägten i-puncte oder -striche scheinen übrigens erst nachträglich mit einer type in der hand ausgeführt zu sein; dafür spricht nicht nur dass auf der vorderseite z. 12 der strich über i in seinen fast wagerecht steht, sondern namentlich der umstand, dass regelma/sig für die buchstabencomplexe in und ni ein m mit punct über dem ersten resp. dem letzten schenkel verwendet wurde, während es sich doch kaum glauben lässt dass man die ungeschickten lettern in und m geschnitten haben wird, statt für eine auskömmliche menge von punctierten i zu sorgen. auch sonst zeigt sich dass die druckerei, aus welcher der Pfaffe Amis hervorgieng, mangel an typen hatte, vielleicht weil sie weniger auf deutsche als auf lateinische publicationen eingerichtet war. so wird das minuskel-w stets durch unpunctiertes 1 mit folgendem v widergegeben, das majuskel-W hingegen zeigt ausgesprochenen antiquacharacter. grund dieser eigenheiten dürfte es jemandem, dem eine reiche incunabelsammlung zu gebote steht - was bei mir nicht der fall ist —, kaum schwer fallen, die officin zu ermitteln, in welcher dieser druck veranstaltet wurde. ich beschränke mich auf die bemerkung, dass die durchgehende form har sowie die vielen o für å (gon, ston, molen, roche usw.) elsässische provenienz verraten; die zumeist durchgeführte diphthongierung von 1 und û sprickt bei einem drucke nicht dagegen.

Zs. 9, 400 lieferte Zarncke den nachweis, dass Valentin Holl, als er 1526 das gedicht vom pfaffen Amis in seine große liederhs.\*

\* Holls liederhs., bisher am besten in PhWackernagels Bibliographie zur gesch. des deutschen kirchenliedes nr 215 beschrieben, befindet sich

aufnahm, dabei aus einem drucke, nicht aus einem ms. schöpfte. ich meine indes dass der druck, den er benutzte, nicht identisch mit dem unseren, sondern ein anderer war, dass also die erzählung des Stricker mehr als einmal durch die presse vervielfältigt worden ist. denn abgesehen davon, dass Holl das New schiff von Narragonia ganz genau, wie Zarncke Narrenschiff s. LXXXVII angibt, nach der überarbeitung von 1495 in seinen codex bl. 199 ff eintrug, und daher die annahme, dass er beim Pfaffen Amis sich zahlreiche anderungen erlaubt habe, bedenklich erscheint, so begegnen in derjenigen partie des Hollschen textes, mit welcher das incunabelfragment verglichen werden kann, einige lesarten, welche enger als die des druckes sich den hss. anschliefsen. indem ich die sachlichen abweichungen Holls (bl. 175th) von unserem bruchstücke die zahllosen rein graphischen discrepanzen übergehe ich - zusammen stelle, zeichne ich die den hss. näher stehenden varianten durch gesperrten satz aus. die zahlen beziehen sich auf die zeilen von vorder- und von rückseite des incunabelblattes.

3 dar füre. 4 vntz] Biß. 5 werde. All hie hår bringñ mit mir. 8 Soll ich die weil in gfundthaitt lebenn. 9 ritters. 10 dar bey. 11 Sunst. 12 fagett. 14 malens. do fehlt. Nun fag ich euch. 15 ers. 16 zu fehlt. 19 beyde] Wann. 20 malett in nit. Vntz] Biß. 21 wider] widrüb. 22 ritter vnd here. 24 f Vnd der künig kam mit schalle. 27 dauffnn. vernem. 28 matere sage. 29 freud so groß. gieng. 31 f Da sach er nichtz wann also. Da wz gemalett nit mee dan do.

2 groffer. 4 auch all. 5 em ich fehlt. 6 fein] in. fehñ. 8 nu] es. 9 ye nit bin ain kind. 10 Darmitt. 11 hartt vnd fere. 14 nun. 17 im] dem. iahende] behende. 18 f hån ckte. 22 kunig-|in. 23 Babilon. 24 Vntz] Biß. gefchiet] Thett schayden. 25 daz fehlt. 26 gar von euch] von eurnt wegū. hab nun gmaltt. 28 gemeltt nit sehñ. 29 der] er. 31 Nun hab.

Die frage nach dem verhaltnis der druckredaction zu den hss. des gedichtes ist bereits von Zarncke aao. beantwortet worden; für sie verschlägt es nichts, ob man die existenz mehrerer drucke oder nur eines annimmt.

mit der ganzen Merkelschen familienbibliothek gegenwärtig als depositum auf dem Germ, museum.

#### vorderseite

|    | feint gewert   vnd alles daz ir begert. Beschliesent vast  | 96  |
|----|------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                                            |     |
|    | die ture   ich schaf zwen knecht do sure. Die nyeman       |     |
|    | lasen drin vntz ich der erste bin Ich wil sechs woche      | 570 |
| 5  | ausz sein   vnd wil die werden ritter mein. Alle bringen   |     |
|    | har mit mir   desselben tages so sollent ir. Ein solich le |     |
|    | hen von mir han   welcher herre wil hin in gan. Der        | 575 |
|    | musz euch myete dorumb gebe   sol ich vntz dar gesunt      |     |
|    | leben. Was ritter ich gewaltig bin   die mussent ouch      | 580 |
| 10 | alle dor in. Das man wol mag schowen do by wer on          |     |
|    | falsch geboren sy. Sust reit der kunig dannen   zu hant    | 585 |
|    | mit seinen manen. vnd seite disse mer vber all do ging     |     |
|    | pfaf amyfz in den fal. Mit feinen knaben zu hant   des     |     |
|    | molendes er fich do vnder want. Vnd fage euch wie          | 590 |
| 18 | er esz an fing   was fenster in de sal ging. Die beschlos  | ••• |
| 10 | er zu vil fere   vnd liefz do nyeman mere. Wann fein kna   | EQ5 |
|    | ben by im fein   fleisch visch met vnd wein. Vnd war-      | 030 |
|    | zu in fein wille trug   des gab man inen dor in genug.     |     |
|    |                                                            | *** |
|    | Ich sag euch was er dor inne pflag   beyde er sas vnd      | 600 |
| 20 | lag. Vnd molete nit vber all   also det er in de sal. Vntz |     |
|    | daz die zeit ein ende nam   vnd d kunig wider heim kam     |     |
|    | Do brocht er mit im ritter ein here   sye beschyrmete      | 605 |
|    | des kein were. Die er in den sechs wochen hette gese       |     |
|    | hen oder gesprochen. Die brocht er mit im alle   susz      |     |
| 25 | kam der kunig mit schalle. Der meister fur de sal ging     | 610 |
|    | den kunig er froliche enpfing. Er sprach ir sollent har    |     |
|    | in gon   vnd die ritter hie aussen lon. Bytz ich vernym    |     |
|    | wie es euch behage vnd euch die materie gesage. Do         | 615 |
|    | wart des kuniges freide grofz   er gie in den sal vnd be-  |     |
| 30 | schlosz. D' hure nach im do das geschach   frolich er      |     |
|    | an die wende fach. Do fach er do nit wan also ee   do      | 620 |
|    | waz ouch gemolet nit me Do von fach er nit mere   des      |     |
|    | rückseite                                                  |     |
|    |                                                            | 625 |
|    | befork den fel allen. Und gewan wil große feltmane i den   |     |

befach den sal allen. Vnd gewan vil groß schwere daz

3 fure.] der gröste teil des e und der punct durch ein loch zerstört 4 woche] e fehlt in folge eines loches 29 groiz] z grösten teils durch ein loch zerstört

2 fal] l durch loch zerstört

er gar gemolet were. Daz hette d' kunig wol geschwo ren ich hett all mein ere verloren. Gedocht er in dem 630 5 mute sein | beyde der mutter vnd mein. Sprich ich ich moge sein nit gesehen | so beginnent die andern alle ie hen. Die esz wol sehen kunen ich sey mit salscher myn 635 gewunne. Ich sehe nu wol oder ich bin blint | daz ich nit bin ein ee kint. Mir ist doch besser das ich sehe | dz 10 ich das so bescheidenlichen sehe | do mit frist ich mein 640 ere | mich muget hart fere. Das es ritter vnd frowen | vad knechte sollent schowe. Vad ich es doch nit gese 645 hen mag | daz ist meinen eren ein dotschlag. Er sprach meister nu sagent mir | von was materien habent ir. 15 Hie gemolet also schon | er sprach esz ist von absolon. 650 Vnd von seinem vatter daust | vnd von de grosen ftryt Den absolon mit im streyt | do er im iahende nach reit Vnd im sein hore schwanckte | vmb einen ast vnd in er 655 hanckte | So ist dann der ander | von dem kunige alex-20 ander. Wie er porom vber want | von thersin vnd von 660 moren lant. Vnd alles dz er ie begie | herre so fot aber hie. Was die kunige ie gedete | die gewalt zu rom hete So mag man aber hie sehen | was zu babilonien ist ge 665 scheen. Vntz es die gottes roche | geschiet mit manig 25 er sprache. Was ich oben an gemolet han | daz hab ich 670 gar von euch gethon. Ich han gemolet difen fal | wie ewer ritter vber all. Mit euch do har in gont | vnd by euch schowende stont. Wer das gemeltz nit gesehen 675 mag | das der im felber einen schlag. Vor leide für sein 30 hertz dut | vnd wie wol die seint gemut. Den esz zu sehe ist gescheen i nu han ich es alles wol gesehen. 680 der kunig wie wol er luge | wer efz nit gesehen muge. 682 3 gemolet] olet grossen teils durch loch zerstört 3. 4 geschworen

# GRAF RUDOLF.

I fehlt in folge eines loches

Die quelle des Grasen Rudolf ist ein französisches gedicht: das sieht man schon aus der französischen namenssorm Gilot, aus dem entschiedenen misverständnis kunic Halap für einen rois d'Halape. diese französische quelle scheint eine verquickung einer kreuzsahrergeschichte, vielleicht der des grasen Hugo de

Puiset (vgl. Sybel Zs. 2, 235 ff) mit der sage des Beuves de Hantonne (vgl. Heinzel Anz. xi 129). anlass gab wol vor allem der in beiden geschichten vorkommende dienst eines christlichen ritters bei einem heidnischen könige. über die art der umwandlung geschichtlicher tatsachen der kreuzzüge vgl. Sybel Allgem. monatsschr. f. litt. 1851 s. 31 ff.

Von den vielen fassungen letzterer sage steht unter den mir bekannten dem Grafen Rudolf am nächsten der französische codex 3429 der Wiener hofbibliothek, den ich im verlaufe mit WB. bezeichnen will. eine zweite gruppe bilden die bei Rajna Ricerchi intorno ai reali di Francia referierten fassungen. in diese gruppe gehört auch das dort abgedruckte italiänische gedicht (BdA.), das die quelle für das russische volksbuch vom Bowa Corolewitsch (JNVogl Die ältesten volksmärchen der Russen 143 ff, vgl. Wesselofsky Istorija russkoj litteratury I 451 ff) wurde.

Auf eine dritte unbekannte französische fassung geht der englische Bevis of Hamtoune (EB.) ed. from the Auchinleck ms. by Turnbull, 1838, und die isländische Beverssaga (BS.) ed. Cederschiöld in Fornsögur sudrlanda zurück. aber die hss. yð von letzterer, in denen B.s stiefvater 'graf' genannt wird, setzen noch eine zweite vorlage voraus.

Der inhalt von WB. ist kurz folgender: Beuves ist der sohn Guidos, der als greis ein junges weib gesreit. diese läset den gemahl umbringen und heiratet den mörder Doon von Mainz. B., durch einen treuen mann gerettet, tritt in die dienste Ermins, eines heidnischen königs, und knüpft ein verhältnis an mit dessen tochter Josiane, wobei er sich eher abweisend und schüchtern, das weib liebeverlangend zeigt. die zusammenkünste werden vermittelt durch den kämmerer Bonnefov und die kammerfrau Pietris. durch verleumderische nachstellungen gerät B. in gesangenschaft, während welcher zeit seine geliebte heiratet, aber jungfrau bleibt. B. befreit sich, entsührt sie. werden sie von 2 löwen überfallen, gegen die kämpfend Bonnesoy fällt. ein riese wird ihnen nachgeschickt, von B. besiegt tritt er in ihre dienste, verrät sie aber später wider. B. kommt an den hof des königs von England, tötet dort den verräter Doon im zweikampse. mit seinem rosse Arondel gewinnt er einen wettkampf, der sohn des königs will es ihm abkaufen, er weigert sich. der prinz sucht es zu stehlen und löst die ketten, an die

es angebunden; aber das pferd setzt sich zur wehr und tötet den königssohn mit einem hufschlag. der könig verbannt nun B., der mit dem sohne seines alten pflegers auszieht. erst nach manigfachen irrfahrten kommt er wider in sein land zurück.

Die hauptveränderung, die mit diesem stoff durch das anschweißen der kreuzsahrergeschichte vorgenommen wurde, wird sich in der folgenden genaueren vergleichung, die hauptsächlich auf WB. basiert, da die anderen fassungen nur ausnahmsweise übereinstimmendes bieten, ergeben: den verkauf ins morgenland konnte man als motivierung nicht mehr brauchen und nahm dazu etwas umgeändert die verbannung vom englischen hose.

Die unmittelbare einleitung des GR. hat wie alles direct auf den kreuzzug bezügliche keine parallele in WB. es sind dies die von Grimm mit  $\alpha$  und  $\beta$  bezeichneten blätter. bei einer reconstruction des gedichtes wurde ich dieselben - im anschluss an eine vermutung von befreundeter seite - umstellen, die erzählung mit  $\beta$  beginnen lassend, wodurch der gang derselben folgender wird: die bedrängten christen im morgenlande senden einen brief an den pabst nach Rom. ein bote überbringt den brief dem pabste, dieser liest ihn und bricht in die worte aus: pater de celis, miserere nobis (so ist wol zu erganzen). er berust eine versammlung und ordnet einen kreuzzug an. auch an abwesende ritter und herren sendet er briefe mit aufforderungen zur teilnahme daran, vor anderen an den jungen grafen Rudolf von Arras, nicht an dessen vater - wie man im folgenden sieht -, vielleicht weil derselbe schon zu alt und kriegsuntüchtig ist. der bote, der derselbe zu sein scheint, der schon dem pabste die botschaft gebracht hat, wird in Arras von Rudolf in öffentlicher versammlung empfangen, der alte graf sitzt untätig daneben (am ansange von βb ist wol zu ergänzen: der junchhêr da ze hove was, der grêve bi ime saz). in dem brief entbietet der papst Rudolsen seine huld und fordert ihn wol zum kreuzzug auf. nach schluss der versammlung berust R. den boten zu sich und erhält mündliche meldung von den drangsalen der christen im morgenlande. gerne kame er ihnen zu hilfe, fürchtet nur die erlaubnis dazu nicht von seinem vater zu erhalten. er scheint sie aber doch bald empfangen zu haben, denn wir sehen in kurzem die alte gräfin mit ihren frauen beschäftigt, dem sohn die reise zu rüsten.

Durch diese umstellung, der, so viel ich sehe, nichts im

wege steht, vermeiden wir die sehr unwahrscheinliche situation, dass ein graf von Arras direct nachrichten aus dem oriente erhält — nicht etwa durch einen zufällig vorbeiziehenden pilger, sondern durch einen ad hoc gesandten boten —, die dem haupte der christenheit erst durch ihn mitgeteilt werden müssen.

In die nun folgende größere lücke fällt R.s abfahrt nach dem morgenland. Grimm meint auch die des alten graßen, aber im vorhergehenden wie im nachfolgenden spricht alles dagegen. dass R. von da an als der grêve bezeichnet wird, bis dahin nur als der juncher, ist vielleicht etwas auffallend, aber jedessalls nicht mehr, als wenn wir mit Grimm diese titulatur erst f. A' eintreten lassen.

Nun kann die vergleichung beginnen; und zwar stehen in WB. zuerst die scenen am hofe des königs von England, dann die am hofe des heidenkönigs Ermin und die folgenden parallel.

WB

f. 183° prächtiger hoshalt B.s in London. f. 197° als der könig von England B. zum tode verurteilt, verteidigt ihn die königin. f. 173° der könig ernennt B. zu seinem seneschall.

f. 184° ff B. findet wolgefallen an einem schönen jüngling von 15 jahren. dessen vater ist ermordet worden, er selbst vertrieben. B. übergibt ihn seinem kämmerer, dass er ihn zum ritterschlag bereite. am anderen morgen schlägt er ihn zum ritter und unterstützt ihn bei der widergewinnung seines landes.

GR.

y scene in Palästina: der prächtige hofhalt R.s erregt die eifersucht des königs. die königin (wie Grimm richtig erschlossen hat), verteidigt ihn. der könig überträgt R. die anordnung von festlichkeiten. auch die heiden sind geladen. unter anderen kommt ein einstmals reicher heide, der seinen sohn sucht, er scheint aus seinem lande vertrieben.

yb vielleicht ist dessen sohn der schöne knabe, an dem der könig gefallen findet, sodass er ihn R., dieser seinem vetter Bonifait übergibt, damit er ihn in ritterlichen künsten erziehe [Grimms ergänzung: Rådolfen daz schöne kint ist widersinnig: erstens wird der fremde könig wol nicht nötig haben, dem vater die sorge für den eigenen

sohn aufzutragen, zweitens passt die schilderung als spielendes kind durchaus nicht auf R., der sich schon recht selbständig gezeigt hat; wenn er später der kindesche helt heifst, so ist das ganz etwas anders und bedeutet nicht mehr als Giselher daz kint. es ist eben ein anderer name einzusetzen, den wir nicht erraten können].

Lücke, in der sich vielleicht vater und sohn erkennen.

A'das fest beginnt: den ehrenplatz weist R. (er wisete daz gegensidele, das verlangt das versmass, wie Lachmann bemerkt, welches er sich nach dem vorhergehenden nur auf R. beziehen kann; dem raume nach würde ich allenfalls der greve erganzen, keinesfalls wie Grimm der kuninc. da sich dieser um das ganze arrangement nicht kümmert) einem herren aus Flandern und seinem sohne an, die ihn wol als seine vasallen nach Palastina begleitet haben. die beiden bringen R. gabe harte vremede; vielleicht das ross, von dem im folgenden so viel die rede ist, darauf könnte das arabische faris weisen.

Lücke.

f. 201\* an den hof zu London hat B. Thierry, der sohn seines alten pflegers Sambault, begleitet.

f. 190<sup>b</sup> ff der sohn des königs will B. sein ross Arondel abkaufen, und da B. sich weigert, beklagt er sich bei 2 verrätern, die ihm versprechen, ihm dasselbe zu verschaffen. Sie gehen in den stall und erklären, von B. beaustragt zu sein, ihm das ross nachzubringen. die knappen glauben es nicht und weigern sich. da wollen diese gewalt anwenden, aber der eine knappe durchsticht den einen der beiden, während der andere hinausläust, seinen herrn zu rusen.

In EB. und BS. bringt Sambault das bei anderer gelegenheit gestohlene ross zurück.

Arondel hat die eigenschaft, nur seinen herrn aufsitzen zu lassen. Ab des grafen knappe Apollinart ist abwesend, da bittet Bonifait einen dabeistehenden, das ross unterdessen zu halten. dieser weigert sich anfangs, wol nur zum scheine, tut es aber dann und schickt sich an, sobald die anderen den rücken drehen, das ross in den eigenen stall zu führen. doch Apollinart kommt in diesem augenblicke zurück und sieht sein vorhaben aus der ferne.

Lücke: der dieb, da er dies bemerkt, ändert die richtung und flieht ins weite. A. wirst ihm einen speer nach und verwundet ihn tötlich, denn tötlich verwundet wird er dann später getroffen. nichts desto weniger entflieht er. nun ruft wol A. seinen herrn, der mannschast nachschickt, um den dieb zu fangen.

B' sie holen ihn ein und erkennen ihn an der schönheit des rosses. daraus ist zu schließen dass der anführer der schar, der R. bericht erstattet, weder Apoll. noch Bonifait sein kann, denn diese müsten den dieb persönlich kennen. ich rate auf den herrn aus Flandern.

Obwol er reitend hätte schneller fliehen können, führt er doch das ross an der hand. wahrscheinlich hat es sich gesträubt, ihn außitzen zu lassen. der dieb wird gefangen gehalten. Nichts dergleichen. auch kein ähnlicher name.

f. 195b ff der prinz will selbst das ross stehlen. dies tötet ihn mit den hufen. der könig, sehr erzürnt, verurteilt B. zum tode. aber jener jüngling, den er zum ritter geschlagen und der indessen sein land zurückgewonnen hat, kommt ihm zu hilfe und die strafe des todes wird in die der verbannung gewandelt.

f. 35 ff zum lohne seiner beldentaten soll B. von der heidnischen königstochter bewirtet werden. sie bietet ihm ihre liebe an. er sagt, sie solle warten, bis er sein reich zurückerobert habe. sie fragt ihre magd Pietris (in WB. nur hier, in BS. hat B. eine tochter Beatrice, sonst erscheint nirgends etwas ähnliches), die tochter des königs von Tyrus, ob B. wol einer krone würdig sei. P. bejaht es. da hängt sie sie B. einen mantel um und trägt ibm ihre liebe nochmals an. als er sie wider zurückweist, heisst

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

nach 3 tägiger rast ziehen die krieger in Jerusalem ein.

B<sup>b</sup> &C kampf gegen die heiden unter anführung Girabobes. aufser diesem die haupthelden derselben Gajol Grūwin, Agar, Agarrain. belagerung von Scalūn. list Girabobes. friede. begehren des christlichen königs, seinen hofhalt gleich dem des deutschen kaisers einzurichten, von R. verlacht. letzterer zug wol eigentum des deutschen dichters.

Lücke.

Vielleicht vermittelt der alte heide den folgenden übergang zu den heiden. er kommt zum könig Halap.

E die königstochter hat R. holen lassen: das ist daraus zu schließen dass die scene offenbar in ihrem gemache spielt, da Beatrise in der nahe. Bonifait aber am andern ende des hofes ist, und zwar hat sie ihn durch Beatr. bolen lassen; denn wir sehen dass R. jene bereits kennt. sie tat es, um ihm ihre liebe zu bekennen, denn es heisst dass ubele siez i hête geldn, daz sie sagete iren mût san. aber sie fragt ihn nur, warum er bei unbekannter gelegenheit rot geworden sei; er gibt ihr eine

sie ihn zornig gehen, schickt ihm aber gleich ihren kämmerer Bonnefoy (in EB. Bonefas, in BS. Bonifrey, sonst fehlt die figur) nach, um ihn zu versöhnen. der meldet dass B. sich rüste, nach Frankreich zu ziehen. da geht sie zu ihm und bittet ihn zu bleiben. er bleibt, sie küssen sich und sie schenkt ihm einen goldenen handschuh.

Abenteuer B.s mit seinen neidern am hofe in EB. und BS.

Englische localtradition (vgl. dr Fuller History of the worthies of England) nennt den könig William the conqueror, auch das franz. prosabuch Guillaume. WB. lässt ihn allerdings namenlos und EB. nennt ihn Edgar.

f. 38° ff zwei verräter belauschen die zusammenkunft B.s mit der prinzessin. sie reizen den vater derselben auf, dieser schickt ihn mit einem Uriasbriefe an könig Brademont, den B. kurz vorher in seinem dienste besiegt hat. sein ross Arondel muss er zu hause lassen und

ähnliche frage zurück (im russischen Bowa lässt Druschnewna erstaunt über die schönheit des aufwartenden B. das messer fallen). endlich erklärt er sich zuerst, dann sie. während sie der minne pflegen steht Beatrise wache. zum schlusse wechseln sie goldene ringe.

Botschaft des christlichen königs an Halap um auslieferung R.s., der ihm einen herzog und dessen sohn entführt habe. das ist wol nach Grimms vermutung der heide und sein sohn. weigerung H.s.

Lücke: H. fügt R. irgend ein unrecht zu, das später erwähnt wird. welcherlei ist ganz unklar.

F krieg mit den christen, wahrscheinlich von diesen erklärt, um R.s auslieferung zu erzwingen. R. zeichnet sich aus. die christen sind im nachteil. der name des christlichen königs wird genannt: Gilot, wie nie ein könig von Jerusalem hiefs.

Lücke.

GH R. liegt im gefängnisse. er liegt im christlichen lande, das ist aus dem abte und dem junker zu schließen, die so friedlich vorbeireiten. H. scheint ihn mit einem Uriasbriese an Gilot geschickt zu haben, der das amt gerne übernimmt, besonders, da ihn R. kurz vorber

auf einem maultier hinreiten. auf dem wege trifft er einen pilger, der sein mahl mit ihm teilt. an seinem bestimmungsorte wird er in einen 100 fuß tiefen kerker geworfen, wo ottern und schlangen hausen. 7 jahre liegt er, ½ gerstenbrod ist seine tägliche speise.

f. 46° ff im 7 jahre wollen ihn seine 2 kerkermeister töten. sie steigen hinab und mishandeln ihn; aber obwol geschwächt, erschlägt er sie mit einem stocke, den er findet. er gelobt gott, wenn er ihn befreit, zum hl. grabe zu pilgern. er steigt auf aus dem gesangnisse (in BS. an dem seile, das die wärter gebraucht haben, um hinab zu gelangen), eilt aus dem tore, nachdem er den torwächter erschlagen hat. ruht in einem olivenwalde die nacht durch, die nachsetzenden heiden besiegt er. er leidet großen hunger: 'für ein brot würde ich meine rüstung geben.'

in H.s dienste besiegt hat. wol weil ihm das liebesverhältnis mit seiner tochter verraten worden. sein farts hat R. auf dieser fahrt nicht mitgenommen, denn wir finden es später in Constantinopel. nachdem er lange im gefängnis gelegen, gelingt es ibm, sich zu befreien, seine 2 wächter scheinen hinabgestiegen zu sein, um ihn zu mishandeln. denn wir finden ihn später arg zerschlagen. aber er hat wol gesiegt und nun windet er aus den mänteln der getöteten ein seil, mit dem er auf das dach des kerkers steigt (das wie? ist nicht klar). droben angelangt, sinkt er in ohnmacht und fällt vom dache, offenbar in einen hof hinab. mühsam kriecht er zu der unbewachten türe, die er öffnet. er lässt die zugbrücke herab und kriecht zu einem dornbusch, wo er (da Grimms erganzung wol das richtige trifft) die nacht verbringt. er gelobt für seine sünden (mit missetat muss nicht gerade eine bestimmte gemeint sein) busse zu tun. er leidet großen hunger, isst ein balbes brot, das ein vorbeireitender junker wegwirft. er kriecht weiter zu einer hecke, wo ihn ein pilger in ohnmacht findet, ihm von seinem weine mitteilt und so zum leben erweckt.

f. 44° seine geliebte fürchtet unterdessen dass er tot sei. ein könig Yvoire von Monbrant wirbt um sie, führtsie heim. sie nimmt B.s ross mit sich. vom könige lässt sie sich nicht berühren [über derartige brautnächte, in denen die braut die berührung zu verhindern versteht, vgl. Nyrop-Gorra, Storia dell' epopea francese s. 76 anm. 1].

f. 122° ist sie in ähnlicher situation. ein edelmann wirbt um sie, aber sie weigert sich: B. mes sire est plain de grant bonté.

il me conquist en estrange regné, ja pour moi mainte paine enduré, et je pour lui mainte grant pauvreté.

B.s geliebte heißt Josiane (in BS. Josvina, in BdA. Drusiana), aber der name ihres vaters ist Ermin (Hermin), in BS. Ermenrich, sein land heißt Ermenie. in der provenzalischen geste von Daurel et Beton heißt die gemahlin des Beuven d'Hanstone selbst Ermenjart, die heidnische geliebte seines sohnes Erimene.

f. 60° ff nach mancherlei abenteuern kommt B. in die stadt, wo der gemahl seiner geliebten herscht. er ist als pilger verkleidet, sie erkennt ihn nicht. als Franzosen nimmt sie ihn freundlich auf, 15 tage braucht es, bis er so weit erholt ist, um

Seine geliebte ist unterdessen in Constantinopel. der könig hat wol um sie geworben und sie ist ihm als seine verlobte zugeschickt worden. denn wol als braut eines königs heifst sie königin, und dass der könig gewisse rechte an sie hat, sieht man daraus, dass der dichter es für nötig findet, sie zu entschuldigen, weil sie seiner liebe nicht nachgibt: der, auf den sie wartet, hat ihr manche liebe erwiesen und manches leid mit ihr erlitten. sie widersteht seinem verlangen (so viel ist klar, obwol der sinn der betreffenden zeilen nicht ganz deutlich), wenn schon sie fürchtet dass der, den sie erwartet, tot sei. vor der hochzeit soll sie getauft werden. in der taufe erhält sie den namen Irmengard, ihr früherer name wird nicht erwähnt. R.s ross hat sie nach Constantinopel mitgenommen.

Lücke.

IK R. ist endlich nach Constantinopel gekommen. auf Bonthard (in BS. wird von einem zweiten rosse erzählt, einem füllen Arondels) reitet er zu ihr, da er noch zu schwach ist das färfs zu besteigen. sie ist sehr erfreut, aber muss sich in acht

wider reiten zu können. er verlangt Arondel zu sehen, durch dessen wiehern wird er erkannt. Bonnefoy, ihr kämmerer, erklärt sich bereit, ihr zu folgen. sie nehmen gold und silber mit, das auf 30 maultiere geladen wird. sie entsliehen, kommen in den wald. sie bleiben dort 8 tage. die frau wird hungerig, B. geht wild zu schießen, Bonnefoy bewacht sie. 2 löwen kommen, töten Bonnefoy, der sich tapfer wehrt, werden von dem zurückkehrenden B. erschlagen.

nehmen dass man in ihrer umgebung nichts merke. die nacht verbringen die liebenden zusammen, bewacht von Beatrise und Bonifait. ebenso noch den nächsten tag, dann sliehen sie zusammen, nachdem aie saumtiere mit kostbarkeiten beladen haben. im walde rasten sie, da die frau müde wird. Bonifait soll beute die wache halten. 12 räuber kommen, erschlagen Bonifait, der sich tapser wehrt, werden von dem erwachenden R. erschlagen.

So weit gehen die erhaltenen fragmente des gedichtes vom grasen Rudolf. den schluss zu erraten, hätte keinen wert. die lücken zwischen den fragmenten mag man dort, wo die erzählung in WB. fortläust, danach ergänzen. über hypothesen wird man auch hier nicht hinauskommen, bevor nicht irgend ein glücklicher zusall uns die directe quelle finden lässt.

Zum schluss noch eine kurze hemerkung über den Crane des Berthold vHolle. es ist mir wahrscheinlich dass der dichter die französische quelle unseres GR. aus mündlicher tradition kannte und dann das, was ihm im gedächtnis geblieben war, in eine von ihm frei erfundene erzählung verwebte. dadurch erklärt es sich dann, wenn der heidnische gegner R.s Gayol seine stelle im gedichte einnimmt, und wenn gar der name des getreuen Bonifait in dem einer heidin Bonafeide (z. 2751. 2764) erscheint. Bonifaits gestalt finde ich übrigens nicht im Assundin wider, sondern vielmehr in dem kneppelin, das erschlagen wird (z. 985 ff). Assundin entspricht hingegen Beuves pfleger Sambault, dem sich derselbe, aus der fremde zurückkehrend, ebenso erst später zu erkennen gibt. hervorheben will ich noch dass auch Crane so wie R. tot gesagt wird (z. 338), und die besondere ähnlichkeit der situation in den zeilen 391 ff mit dem anfang von f. F im GR.

Wien, 18 october 1885.

S. SINGER.

# EINE WEITERE QUELLE HEINRICHS VON MÜNCHEN.

Die quellen der compilatorischen Reimchronik Heinrichs von München hat gröstenteils Maßmann Kaiserchronik III 98 ff nachgewiesen. eine neue, ihm nicht bekannt gewordene, liegt vor in dem Schachbuch des Heinrich vBeringen (ed. PZimmermann LV 166). bei den erzählungen von Tarquinius und Collatinus, Papirius, Mundus und Paulina, Zaleugus finden sich spaltenlange wörtliche übereinstimmungen. ich vergleiche im folgenden mit der Kremsmünsterer hs. nr 358 (pgm. 14 jh.):

I. Tarquinius und Collatinus. der anfang der erzählung nach anderer quelle: die übereinstimmung beginnt f. 178<sup>b</sup> col. 3 z. 40 == z. 1115 des Schachbuches.

[1114 nach 1115.] 1115 Alhie nicht alain. 16 Si chom mit. 20 D. n. si all besunderleich. 21 Sextus enpfie si z. sun n. s. w. reht. 23 Der selb iung chunik do specht. 25 da fehlt. 26 mit der fr. 28 fråwd. 29 Dann. 32 D. pexxer v. vermiten 33 mir noch vil sw. 34 Daz Sextus d. k. m. 35 alz. 36 Auf Lucrecy. 37 kæusch. 40 wie manigew z. 41 der Comeit. 42 G. und ein end genam. 43 Vnd daz der chunik haim cham. 45 Da von lait S. grozzen p. 46 Wan er der minne vol was. 47 Die er doch taugenleichen max. 48 Vnd in seinem herzen trüg. 49 Grozzer swår genåg. 50 Nv e. s. Sextus. 51 Pis daz. 52 Darquinius. 53 sun do die sammnung. 54 Daz er w. i. gepeten dar. 55 Nv must Colantinus. 56 er ein mændleich. 57 fr. sich dez. 58 Wan in two. 59 Vnd der minn q. 60 Der im da ze můt waz. 64 Zu Lucreci der g. 65 geverten cherten. 66 Vnd wolt da süchen der minn ler. 68 minnikleichen. von Sextus nacht. 71 do gacht. 72 Vnd w. 73 Aldo vil güter. 75 maniglei. 76 da. 77 Vnd von tr. 78 Nach dem man do. 79 diser pf. 80 Ex ward ein minnikleicher. 84 No tw. Sextus der minn rat. 85 Die manigen man noch nicht lat. 87 der vil bl. 88 den selben fr. 89 Nv west er wol wo do waz. 90 Lucreci sl. 92 nu fehlt; ende fehlt; genam. 93 Vnd daz fr. 94 Ze. 95 Vnd daz man. 96 Sextus ze b. 97 Dar an n. 99 Pis iedem man. 1200 lutzel. 2 Vnd gie do. 3 ru vnd slaffens. 5 Der

also in. 6 diebleichen. 9 Nv hort wie er sein werben tu. 12 Vnd gr. mit d. andern dar. 13 An Lucreci leip chlar. 14 Erschrockenleichen er do spr. 15 Fraw disen. 18 des chuniges. 21 iht fehlt; 22 So lernt dich daz sw. 24 ein sterben st. 27 wol fehlt. 29 daz si vor lat. 30 Sich nicht versan. 31 Sextus mit. 32 mein. 36 gewizzew. 37 salden geit mit plunde flucht frucht. 39 gewer. 40 minnikleicher chraft. 44 endikleichen. 47 vnz grozzw zenft. 49 ze. 50 irm fehlt. 51 Sich nicht verpark. 52 In irm h. gut. 52 engemut. 57 lemt. 58 Wo ist dein chunikleicher. 60 dich hie nicht e. 65 Wan ich. 67 seinen flegleichen wan. 68 Der im kr. frum. 69 gedacht. 71 maint ot ir. 72 Do er an ir die beuant. 73 Sextus der chunik genant. 74 Sprach zu. 75 seit daz mich. 81 und dar nach dich. 84 endleich. 85 chumbe dolt. 90 Schæmleichen. 91 Und sehlt. 95 den grozzen. 96 dez im nu will was. 99 Von ir fl. 1300 Da von wart er do gewert. 1 An ir wez sein. 2 Vnd do sein. 3 ime fehlt; gedacht. 4 Vnd do; prach. 5 Do ward im vil gach. 6 Von Lucrecy der súzz. 8 rain. 9 wunsch gebē | Wan ez an irn dank geschach | Dez andern morgenz dar nach. 10 Sant si do fur war. 11 Vil sn. 12 Schuof si fehlt. 13 chunigez. 14 Vnd all ir pr. und ou. irm m. 16 chain. 18 paldikleich. 19 Ob in wær lieb, 21 die vnuerdarben. 24 was fehlt. 25 ir not in vnwissent was Da von chomen si all drat Hin gen Rom in die stat. 26 Die selb vil. 27 ûf fehlt. 28 Lucrecy sah si. 29 Si sprach vater. 33 Der mir nu leider ist. 35 chunigez sun S. 36 Alz ein v. nicht alz. 37 im do geprast. 38 Colantin. 39 wil nu dich daz w. 41 Piz. 42 Daz mir. 46 Wan ich pin vnsch. 47 leip was vngeduldig. 48 Auf den posen sin sein. 49 Welhem w. noch gescheh die sund m. 50 Vnd n. an mir pild. 54 sw. si tr. verporgenlich. 55 Daz stach si selb do durch sich. 58 Do si die s. g. in. 59 ze. 60 werch an geparn. 62 Nv hort wie. 63 Gefür. 64 lämerleich. 66 Vnd do. 71 die fehlt. 72 Vmb daz getrew weib. 73 Die sich an irm leib. 74 diu sich fehlt. 75 Si namen do daz. 76 Vnd sw. 77 leip. 78 Immer do in rach tr. 80 herzenleich. 81 Der frawen also geschehen wær Da von must Darquinio Mit allem seinem geslæcht aldo. 82 Vertriben werden gar. 83 mer nåm var. 84 Noch nimmer mer da. 85 purd. 86 gelegt do w. 89 wirdickeit Do nu ditz also geschach Daz waz den Romern ein ungemach Do ez in gesagt wart An der selben

392

vart. 90 Griffen si. 92 Aldo der. 93 wurden do daz. 94 Darquinius. 95 von der stete all sein art Ditz taten die Rômer all Mit gemainem schall. Den chunig si von dem land vertriben An einen chunig si do beliben Vntz auf den chaiser Julio Ir chunikreich zergie also Daz sagt die Choranik für war Darquinius waz vierdhalb jar Chunig in Rom gewesen Vnd zwen manot alz ich han gelesen Do nu alz ich ez laz Von Rom also entrunnen waz Darquinio vnd Sextus Waz tet nu Colantinus Der selb fräuel man Ein pæurisch gewant legt er an Daz man in dar inn nicht erchant Da mit rait er in daz lant. Do ez wol west Darquinio Vil haimleich cham er zu in do Daz sein niemant wart gewar Auf den chunik rait er dar Vnd stach ein swert durch seinē leib Vnd rah aldo sein weib. 96 da fehlt. 97 sw. in ouch ersl. 98 In d. d. fr. Lucrecy starb.

Hier f. 180 col. 1 z. 8 hört die übereinstimmung auf.

11. Papirius. f. 185 col. 2 z. 47 = z. 944 des Schachbuches. 944 Alz vnz schreibt Marobius. 945 von dem g. alsus. 46 Daz ir n. hie g. 47 Sipionis. 48 Spr. daz man hie merk an. 49 chan Alz ich an disem zil Ew nu sagen wil. 53 einez males s. vater hat Volgt also mit Alz noch ist der chind sit. 54 Hin in den rat vil drat. 55 Do der weis Senaten rat. 56 ze rdt sehlt. 57 Daz chind hort do. 59 haubt dann nam. 60 pfant. 61 sich nu der r. zertrant. 64 ward. 66 in dem r. 67 A. ein ander' weiser senat. 68 seit ez also ist choen. 69 So sag. 72 daz 75 Wan ez ist. 76 die haimleich. 78 frou fehlt. 81 Die red ir w. 86 ot. 87 flegleicher. 88 scharfer wort dro. 92 Vnd vind ein. 93 di m. 96 Der zw. 99 sich zwo. 1000 genügen. 1 sich da paz. 5 Vnlang von ir daz wart gespart. 6 het ges. 7 Daz w. 9 Vernomen do mit gemaine' scha' Waz si nu teten du An einem morgen fru. 10 Zugen si in den rat. 11 der weiz senat. 12 gesamt. 13 waz disew pet. 15 Eleichen ei. w. gelan. 17 weisten si also. 18 Den weisen den des wunder gez. 19 Von der schämigen wortez nam. 20 Dax si so schæmleicher pet gert. 21 ein vorht lert Wan si dez wonten do Die weib wolten tun also Si gedachten nicht der mar Daz ez ein solich pet war. 22 Si wonten auf di trew mein. 23 Ez solt ein grozer sach sein. 24 Do Papirus daz. 25 Ir vorht er do. 26 Wan er gie. 29 in aber 31 dar zu. 33 also. 34 meint fehlt. 30 mit lugen. 35 in auch. 37 Die Senaten do. 39 in den Senat zu in. 40 er

was. 41 Dar nach si. 43 Senat. 44 merck ir frawē. 46 Ir lat. 47 werch. 48 wol erw.

Mit f. 185<sup>b</sup> col. 1 letzte zeile — 1049 des Schachbuches endet die übereinstimmung.

III. Mundus und Paulina. f. 238<sup>b</sup> col. 2 z. 39 == z. 6422 des Schachbuches.

6422 Nu horet hie ein mar alsus. 423 Daz vnz schr. J. 26 Die. 30 aus Romer art gebl. 32 Trug; chrenken. 33 des lobes schenken. 35 Kl. an ir iugent. 36 Si waz. 38 w. leben mag. 39 Erlauhtet f. d. liechten. 40 Chain aug nicht t. 41 Palius waz si gen. 42 der fehlt. 46 vnsenftiglich gir. 47. 48 sehlen. 50 fl. aldo anvieng. 51 willig allez daz. 52 Daz do erw. 53 peinigt. 54 irm. 55 nach der minn. 59 Si chund gen im also. 61 ein ung. 62 S. aldo empf. 63 lie si n. 71 Im aldo vers. 72 Daz tet si mit. 73 Daz si durch. 74 pracht. 76 Von kr. must er sich do l. 77 Daz macht der fr. 78 Er chund das wort nicht. 85 Vnd ir. 89 Chain. 91 irm finden. 93 die an im benant. 94 Ires herren chreftigew. 95 Die pos. 500 Wan vil wol mein list. 2 du haixzest. 3 irn. 6 dem fehlt. 7 haizz ich. 8 dein list fügen. 14 wan sehlt. 16 frändenleicher. 17 Dez. 21 schatz. 22 stiftet manigew not. 23 Die 27 ouch sehlt. 32 helfhafter. 38 wez. mit irr. 25 selben. 48 die im doht. 51 wil. 53 sein ernst. 57 Also w. die t. 58 Dax i. f. nu w. 59 In ir weiz wol. 61 B. stund auf. 65 w. do mit. 66 fürsten priester. 67 So von der geitikait enzund Da in daz mår ward erchant Daz noch die alten werden verprant. 69 minn pran. 71 diu fehlt. 73 h. bestan. 79 der auz. 83 Vnd von. 84 gedacht. 88 Dez wiz. 91 daz ditz an. 92 Gelig an. 96 Vnd mach dich s. kl. 97 ouch fehlt. 99 freileich smiern/ Daz dich der got sunder wan So sälikleich wil enpfan. 600 Die schon fraw Polina. 1 W. nu dez für war alda Ditz wär die gantzen warhait Die ir der valsch het geseit. 2 vnd die m. 3 Si wont daz im also war. 5 tr. ward z. 6 d. im mit. 7 si suzleich immer. 13 höchsten. 18 Die fraw mit. 21 dar solt chomen. 22 pr. nant ir do. 23 ich chum dir an. 24 Die weil w. 28 chreftreich. 33 Ditz w. 34 Sol mir von. 35 den chreftreichen. 38 pilleich her zu schr. 40 In den t. 42 Dar nach und eior hant gez. 43 genad. 44 Sus sch. der priester von ir dan. 46 wiz fro. 47 wil gan also. 48 wir frawd sullen pfl. 49 segen Vnd

seinen gotleichen grux Dex ich von schuld dancken muz. 54 liep-56 ze fehlt. 58 vil fehlt. 60 geworfen also. 61 het dez nicht sorg aldo. 62 chain unkäuscher gelust. 64 ir fehlt. 65 freileich. 67 fråwdenreichew. 68 von disem. 70 Do ir d. v. genant. 72 Do gie die fr. 74 daz pf. 76 Nu het der priester 78 Der het in dem exempel. 79 Vnd in dez abootez tempel. 80 minnen siechen. 83 ane. 85 priester hin. 87 arm er si da. 90 reichleich gesprait. 91 ouch gar fehlt. sålikleich ist. 96 Daz der chreftig. 99 Enpfilh im daz. 700 Also 2 vil fehlt. 4 daz daz. 5 den der da ir g. wax gen. 6 der sprechent wart. 8 Daz im daz. 9 her fehlt. 11 Alz ez. 14 got fehlt. 16 genad. 18 wiz. 19 Die fraw spr. 29 nindert wider str. selb såld. 23 Dex. 27 von ir also. 31 so fehlt. 32 in fehlt. 36 sich da ze. 37 B daz si den. 38 Do waz er von ir enweg. 39 Doch danckt er ir der guten 40. 41 fehlen. 42 Also wont si ez wær. 44 froleich. 50 Vnd daz d. g. pey ir w. gel. 51 Vnd der m. mit ir hiet pflegen. 52 Dez solt ir kunne. 53 Die mar man do den frewonde sait. 58 hetten sein. 62 dd fehlt; eraicht. 63 erlaicht. 64 P. im ainest w. g. 65 Nu h. sein w. wie erz a. v. 69 Du hast si mir. 70 Wan ich dir zw. m. gel. 73 lustigem. 75 Dein schr. 77 fromden. 78 Ich wil mit dir sein oehast du. 76 Mit kl. 79 geitikait. 82 Gedenck. 85 plancken arm. 86 Do ick hin chom. 91 liepleich. 96 Daz moht dir nicht. 98 daz fehlt. 801 Do lie si sch. u. sehen. 2 nicht war. 3 Si rais sagt vnz daz mår. 4.5 fehlen. 6 Die chausch und die rain. 7 Ir oewant alz gemain. 8 Si ab irm. 12 Saturnus werder man. 13 mir grozz leiden.

Weitere vergleichung mit der Kremsmünsterer hs. ist nicht möglich, da zwischen f. 239 und 240 ein blatt ausgeschnitten ist.

rv. Zaleugus. f. 255 col. 1 z. 49 — z. 1926 des Schachbuches. 1926 Auch schr. vnz. 27 Ein r. ze Rom hiez Z. 28 Der het. 30 seinem rat. 32 Ein vrtailichew. 33 Die ich an in kl. m. 34 Wer die selb. 35 Die selb püzz er. 36 der vertailem vntaugen. 37 man in. 38 daz fehlt. 39 fügt ex sich. 42 Do der für. 45 geriht paten si ser. 46 mit flegeleichem. 47 Das si der richter solt gewern. 48 vrtail in beleib. 49 Vnd er die sch. ab schr. 51 Der wart sein petleich. 52 wider ret er. 53 Piz daz in. 55 Nu hört wez in daz.

Der schluss bis col. 2 z. 44 etwas abweichend:

R daz er daz wolt ab lan Daz man sich stiezz dar an Fürbaz dester paz Wan er daz selb reht und maz Het erfunden hie Da von er im lie Daz ain aug auz prechen Vnd dem iungen frechen Seinem sun daz ander Also dolten si mit ein ander Daz gericht auf geleichem tail Da wax chain valschez gericht vail Dez nu maniger richter pfligt Der sich der sel verwigt Durch ein chlainew hab tut ewch dez vnrechten ab Nemt pild pey Zaleugum Seit an dem rehtem frum So geit ew got genoisleich Dar vmb ze lon daz himelreich.

Bei genauerer untersuchung würden sich wol noch mehrere solcher entlehnungen entdecken lassen. dass Heinrich von München von Heinrich von Beringen entlehnt hat und nicht umgekehrt, ist sicher, da der letztere mit seiner quelle, dem Cessoles, an diesen stellen stimmt. aber es lag ihm wol eine andere hs. vor als die von Zimmermann abgedruckte (vgl. zb. Darquinius gegen Tranquinus), und so könnte er wol zur teilweisen textherstellung des Schachbuches verwendet werden.

Kremsmünster. 17 märz 1886.

S. SINGER.

# DIE ZEUGNISSE FÜR EINE DEUTSCHE TROJADICHTUNG VOR HERBORT.

Die annahme, dass es bereits vor Herbort deutsche Trojalieder gegeben habe, wird bis in die neueste zeit festgehalten, vgl. Behaghel, Heinrichs von Veldeke Eneide s. clxxvii, Kinzel, Lamprechts Alexander s. 460 und Wackernagel, LG<sup>2</sup> s. 221. doch

hat schon Behaghel bemerkt dass von den beweisstellen, die man hierfür anführt, Erec 7546 nicht in betracht kommen kann, da die betreffende partie dem französischen original entnommen ist. auch Lamprechts Alexander 1839 (1684) ff man sagit von güten knehten, di wol getorsten vehten, in der Troière liede und der anfang der Eneide ir hat wale vernomen dat, wie der koninc Menelaus besat Troie die rike entscheiden nichts. denn mit recht macht Dunger, Die sage vom trojanischen kriege in den bearbeitungen des mas und ihren antiken quellen s. 40 geltend dass hier ebenso gut auf die damals allgemein bekannten gedichte des Vergil und Pindarus Thebanus angespielt sein kann. demnach bleiben allein die stellen in Herborts Trojanergedicht.

Nachdem Herbort in der einleitung eben von Dares griechischer und Cornelius lateinischer bearbeitung des Troerkampfes gesprochen, fährt er v. 60 f fort: Sint ist er tütsche zungen gelärt: Näch der sol ich wirken. in diesen versen meint Frommann s. xiv f seiner ausgabe im einverständnis mit Benecke einen hinweis auf eine ältere deutsche dichtung sehen zu müssen und nimmt näch zeitlich. dies ist wie mir scheint die einzig mögliche auffassung. wenn Dunger dagegen in v. 60 eine beziehung auf Herborts eigenes werk im gegensatz zu der griechischen und lateinischen bearbeitung erkennen will, so weiß ich nicht, wie er mit v. 61 zurecht kommt. merkwürdiger weise aber hat man nicht beachtet dass die verse in jedem fall vollständig aus dem zusammenhang treten.

Der dichter gibt v. 49—51 den stammbaum des französischen werkes, das ihm vorliegt: Zû Kriechen was sin erste stam, In latin ez dannen quam: Hinnen ist ex an daz welhische kumen.

Mit den worten v. 52: Dax han ich also vurnumen leitet er dazu über, diese aufstellung aussührlicher zu begründen. demgemäß spricht er erstens von der griechischen bearbeitung, v. 53—56: Tares der aller beste Den sturm von troygen weste, Wen er da mit was gewesen: Der screip in und lix in lesen. er handelt dann zweitens von der lateinischen bearbeitung, v. 57—59: Cornelius den strit las; Als er in kriechisch gescriben was, Als hat er in inz latin gekart. und nun folgen plötzlich die uns bekannten vv. 60. 61. kann es einem zweisel unterliegen, dass an dieser stelle von dem französischen werke die rede sein muss? dieser forderung wird genügt, sobald wir einen lapsus

calami annehmend tutsche in welsche verwandeln und schreiben: Sint ist er welsche zungen geldrt: Nach der sol ich wirken.

Gegen die überlieserte lesart sprechen auch die unmittelbar solgenden vv. 62—65: Wil ich die formen merken, So müz ich drisinnic sin: Eine ist kriechisch, ein latin, Und des welschen büches ein. denn wäre es nicht sonderbar dass der dichter hier nur drei bearbeitungen in rücksicht zieht, wenn er vorher bereits einer vierten erwähnung getan hätte? und auch weiterhin, in den vv. 66—70, nimmt er nur zu drei vorarbeiten stellung: Zwischen den lesten sinnen zwein, d. i. dem lateinischen und welschen, Nim ich nüt den dritten, d. i. das welsche, nämlich als drittes glied der ganzen reihe, Und folge im so mitten Daz er min rechte geleite ist An des tütschen büches list.

Als fernerer beleg für eine ältere deutsche dichtung gelten die sich anschließenden vv. 71-73: Nû hant ez ander lûte Gemachet me zû dûte. Den ist ez vil wol gelungen. dürste man zû dûte machen ohne weiteres mit 'in deutsch verfertigen' übersetzen, so ließe die stelle keinen zweisel übrig. indessen wird der ausdruck auch ebenso gut im allgemeinen sinne von 'darstellen, erzählen' gebraucht, vgl. Mhd. wb. 1, 326 f, Lexer 1, 443. dass er hier aber gar nicht anders genommen werden kann, ergibt sich klar aus dem wörtchen mê, das natürlich zu ander lûte gehört. wäre die erstere bedeutung richtig, so würde demnach der dichter hier von solchen reden, die sonst noch werke in deutscher sprache bearbeitet haben. dies würde entweder voraussetzen dass bereits vorher von bearbeitern in deutscher sprache die rede gewesen sei: was nach den obigen erörterungen nicht der fall ist. oder wir müsten annehmen dass der dichter ander lûte sich selbst gegenübersetzt, dass er hier nicht von anderen außer schon genannten, sondern von anderen außer ihm sprechen aber dann wäre die anknupfung mit me wol in einem schlussworte nach vollendung seines werkes am platze, nicht aber in der einleitung, bevor er es begonnen. hier lag statt dessen die zeitpartikel é nahe genug.

Steht demnach die allgemeine bedeutung von zu düte machen fest, so handelt es sich nun darum, wen denn der dichter unter ander lüte me versteht. Dunger meint, die unmittelbar vorher erwähnten drei bearbeiter in griechischer, lateinischer und französischer sprache. aber dann wäre ein bestimmterer ausdruck zu

erwarten, wie Herbort ja auch v. 79 von den drin redet, offenbar geht Herbort mit ander lûte mê gerade zu den autoren über, die er außer den dreien hätte benutzen können. sich auch aus den folgenden versen. denn diese enthalten weiter nichts als eine rechtfertigung, warum er bei der wahl seiner vorlage von allen außer jenen drei autoren absieht: Sint ex aber von drin zungen Mit eime sinne ist her gescriben. Des bin ich dar zû beschiben Daz' ich si daz sierde rat: Daz ist rechte sus bestat, Sint ich von den drin quam Daz man mich zu dem fierden nam. in diesen versen liegt aber zugleich eine nähere präzisierung des fraglichen begriffs. denn indem Herbort als maßgebend hinstellt, in einer reihe mit denen zu stehen, die mit eime sinne geschrieben haben, erscheinen ander lûte me als solche, welche außerhalb der reihe stehen, in der er einen platz erstrebt. es sind in ihnen demnach an sich alle darsteller des Troerkampfes begriffen, deren werke nicht auf Dares, den angeblichen Cornelius oder das wälsche buch unmittelbar zurückgehen. die stelle beweist also für deutsche arbeiten im günstigsten falle nicht mehr als die erwähnten verse aus Lamprechts Alexander und Veldekes Eneide.

Ohne jegliche begründung hat man endlich auch die nun folgenden schlussverse der einleitung für die hypothese herangezogen, v. 81-83: Hat ez ein ander follen bracht Als ich zu dem sierden wart gedacht, So zele man mich zu dem funften rade. hier kann unter ein ander nur an einen solchen bearbeiter gedacht werden, der innerhalb der von Herbort aufgestellten reibe denn wie könnte er ihm sonst seinen platz in dieser reihe streitig machen? ein solcher fall nun wird einerseits überhaupt nur als möglich hingestellt. dass er aber andererseits am wenigsten ein deutsches werk betreffen kann, lehren die folgenden vv. 84-87: Und frume ich niht, ich bin niht schade: Ich bûwe doch die strazzen Die sie hant gelazzen Manigem rat dne bane. dh. ich bearbeite eine straße, welche selbst diejenigen, die mir den vierten platz streitig machen könnten, für gar manchen unwegsam gelassen haben. oder mit anderen worten: durch meine arbeit wird die Trojadichtung einem kreis zugeführt, dem sie bisher verschlossen blieb. aus wem nun besteht dieser kreis? doch nur aus solchen, denen für die vorhandenen darstellungen die kenntnis der sprache mangelte. damit aber stellt Herbort allen einschränkungen gegenüber schließlich gerade das als sein unbestreitbares verdienst hin, dass er der erste sei, der die auf Dares zurückgehende erzählung des Troerkampfes in deutscher sprache bearbeite. die auf Dares zurückgehende — zu einem weiteren schlusse berechtigt der unmittelbare wortlaut nicht. aber wenn Herbort würklich andere deutsche darstellungen gekannt hätte, müste er dies nicht an dieser stelle in irgend einer weise angedeutet haben oder hätte er sich dann nicht zum wenigsten anders ausgedrückt? demnach dürfen wir annehmen dass Herbort kein deutsches gedicht bekannt war. und das resultat unserer erörterung ist: darf man aus Herborts einleitung überhaupt einen allgemeinen schluss ziehen, so ist es ein der bisherigen hypothese gerade entgegengesetzter: nämlich der, dass er mit seinem deutschen gedicht ohne vorgänger dasteht.

Berlin.

EUGEN JOSEPH.

### BLASPHEMIAE ACCUSATAE 1381—1420.

In den ältesten Luzerner ratsprotokollen, die mit dem j. 1381 beginnen, sind auch die 'blasphemiae', wie sie der reihe nach zur anklage kamen, aufgezeichnet. da dieselben vielfaches interesse darbieten, zumal für das lexikon, so habe ich sie zusammengestellt. ich habe vor allem die jahre 1381—1420 berücksichtigt, bin aber in einzelnen fällen auch über 1420 hinausgegangen.

Für die juristische seite sind folgende aufzeichnungen, die allerdings alle über 1420 hinausgehen, von interesse: Item bring an die C¹ wenn einer frid gibt vnd er denn nach dem friden zü sinem gegensecher spricht E das ich wölti das du min herr werist, jch wölt E das dich das fallent vbel angiengi ob einer mit semlichen worten frid gebrochen hab oder nit des glich ob einer nach dem friden spreche zu einem gebistu den lüten dz du jnen schuldig werst dz were weger denn das vnd der ander spreche bin ich jm vtz schüldig das wil ich bezaln vnd denn diser spreche wilt du jnn also bezaln vnd iij finger vffhübi ob einer da mit frid gebrochen hab oder nit. decretum per Ret vnd hundert das mit beden worten frid gebrochen sye 1441. — vff mentag vor Sant Margreten tag 1463 Item Ret vnd hundert hant gott dem almechtigen vnd der küngklichen mütter magt marien

1 C = der weitere rat der hundert.

zu lob vnd zu Eren gesetzet vnd hiemitt alle bose und vbellichen schwür so jetz so gmein leider worden sint verbotten also wer der ist der gott sin liden vffhebpt vnd by sinem liden swert oder by vnser frowen gelidern enhein (?) schwür tüt wer dz höret da sol iegklicher den andern leyden. — 1470 wer ouch dem andern zu Rett jm damit zu swechern sin ere wirt dz clagt vnd darumb gericht vnd einer oder eini die solichs gerett hand derselben geschuldigeten person ir ere widergebent vnd an heiligen swerent dz si jr vnrecht getän habend also ouch dz beschechen sol wer oder welhe dis tünt vnd also swerend der jeglichs git zu büs v U. — die gewöhnliche formel beim abreden lautet: ich weis nit denne er vnd gütz von N. N.

Unter den blasphemiae habe ich ein einziges moment getroffen, das noch auf die alte mythologie zurückgeht. es wünscht einer dem anderen sehr oft das nun vallent vbel an, vgl. Simrock, Myth. 513.

In der damaligen volksphantasie spielt die stadt Strafsburg eine wichtige rolle, wie zb. folgendes beweist: Die von Hergiswile sprach die flachin bede sient boese hürren vnd hettent si ein hus vntz gen strasburg nieman were bi jnen.

In diesen beschimpfungen und verwünschungen liegt mancher volkswitz und viel kräftige, derbe anschaulichkeit. hier sei angeführt: Jenni von Heratingen sprach Katherine Jobin sie ein böse hürre vnd leite alle tage einre hürren die schühe an. später noch mehr.

In einigen fällen zeigt sich metrische form. regelmäsig widerkehrende allitterierende verbindungen habe ich drei getroffen: er
vnd eid, phaffen vnd phyffer, lugner vnd lotterer, dazu zwei
reimende redensarten: ret vnd getet, ertrenken vnd erhenken.
metrische form scheint auch folgendes liedchen zu haben: vasbind
sprach zü jenzis vasbindz wib si were ein bös hür. so sprach si
zü im des ersten er were ein böser schelm vnd sprach daruf lek
den gabelman vnd fach mir im ars an vnd küss mir die mutzen
im zünglin vnd sieng si die freuele wort an.

Im folgenden mögen zuerst einige bemerkungen von allgemeinerem sprachlichem interesse platz finden. um eine beteuerung, einen fluch usw. zu mildern, wird an der wortform irgend eine veränderung vorgenommen, und zwar so:

<sup>1</sup> was ist gabelman?

Einmal wird die anlautende consonanz des wortes in sn (schn) genomdelt, so snallendes übel statt vallendes übel: Oswalt gürtler hat zû elsen ruswils wib gesprochen er wolte ir sagen wer si were vnd stüchet ir dz schnallent vbel. während sich dieses schnallent sehr häufig findet, habe ich besnissen statt beschissen nur einmal getroffen: Der jung Vtenberg sprach zu weltis walkers wip wenne sis garle wôlte vnbeschissen lan si were besnissener denne ieman. ungemein häufig ist gesnien statt gehien, und es lassen sich von diesem neuen verbum fast alle formen belegen, am meisten infinitiv und particip: Heini zer a sprach zû der murin hette er ioch ein eid zen heiligen gesworn dennocht wolt er si schelken als dick es inn luste vnd dar vmb dz si jnn nút welle gesnigen lassen. Wernhers wip zer kilchen sprach zû vlis lútzelbrotz wip si hab ir einen sturtz verstoln vnd sie ein versnite diepin. Hensli von winchel hett gesprochen zû der Brüglerin hentzmes wip si sie ein zers gesnigidi trekende diebin. Eilse Bertschis surlis dirne sprach zû Ellen selderin si hab einer vergeben dz ir die ögen vssprungen vnd lone eim der si gesnie.

Zweitens wird statt des eigentlichen wortes ein ähnlich klingendes gesetzt, bock statt gott, nur im genitiv. die übrigen bestandteile der phrase bleiben unverändert: Vli von greppen hat am len vbel zů gesprochen vnd lůd jn herus vnd sprach dz dich bocks blůt schend. Johans von . . . . sprach das bokes blût vnd boks list si schante. noch viel häufiger steht statt bocks box geschrieben. ein rückschluss aus der heutigen sprache ergibt dass auch die aussprache verschieden war, indem die gutturalis bei bocks als affricata, bei box als tenuis klingt. dieses box kommt in den verschiedensten phrasen vor: das dich box blût schend. somer box wunden gehortent. dz dich box wunden schend.1 dz dich box fünf wunden schend. nu mås box funf wunden erbarmen. somer box vunflichen verlichen wunden. samer box lichams in vielen fällen ist aber die stellvertretende bedeutung dieses bocks dem sprachbewustsein verschwunden, das bewürkt eine andere art von phrasen, vgl. die folgende.

Möglicher weise ist auch die form balk in folgender phrase ein solcher euphemistischer ausdruck: VIII bübikon hett gesworn vit testatur hennsli andres box balk box miltzi box kröß box hut vnd ander vil böser-schwüren.

1 zu beachten dass das verb im singular steht.

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

27

Die beschimpfungen sind in den protokollen entweder nur in allgemeinen ausdrücken oder aber wörtlich aufgezeichnet. ersteres geschieht durch folgende phrasen: einem an si er reden. einem uf sin laster gan. einem vf sin unere schand vnd laster gan. einem in sin ere reden. einem verlich in sin er reden. einem vreslich und hesslich zü sprechen. mit einem vppig reden. vppiglich zü reden. swerlich vnd übelich reden. hert vnd ibel zü reden. einen vbel mit scheltworten schelken. vil schalkbarer freuenlicher worten sprechen. Hemman smit hies Clewin brenner liegen vnd zukt messer ihr jnn dar iber dz er nie arges wort mit jme gerett. Cleuis brüder rette smechlich mit jnme. Item bring für beid Råt daz Rüdi schultheis minen herren vast hohe übermüttige vnd tröwliche wort zü rett. Martin ambrester het dem armbrester übel zü gerett vorwert vnd hinderwert.

Eine beschimpfung kann auf die weise geschehen, dass der eine dem andern eine gute eigenschaft abspricht, besonders die biederkeit: Hentzli von armense sprach zû peter von hochdorf er für nut als ein biderb man und were nut ein biderbman. peter fleischli het gesprochen zû wernher Batortzwile (?) er gange nút von bidermkeit wegen in die huser. seltener andere eigenschaften: karolus meister sprach zů jacob von mundris er were ein verhiter schelm vnd nút biderb noch from. gib tag menteller vnd stoß inn ze worten war vmb er gerett hab das min herren nit fromklich noch biderbklich gefarn haben. Rinecker sprach des engels wip sie ein boese verhitz wip vnd nút selig noch biderbe. heini zimberman hat den zoller am wegus in sin siten gestossen vnd sprach er teti sin eren nit gnug. die satlerin vnd jr tochter hant gesprochen zů jeklis tochter si trag jr gewant mit vnereo. hans swerter het uf der pfister stuben gerett dz heintz meier der swerter nit genug gut si. hierbei ist zu bemerken dass die stellung des genug vor gut eine constante ist.' in etwas anderem sinne scheint die negative ausdrucksweise in phrasen wie die folgende ist gebraucht zu sein: mure sprach nach dem friden holdermeyer hette jnn nit biderbklich geschlagen.

Schimpfwörter ohne bestimmte färbung sind nicht gerade zahlreich, am häufigsten findet sich letz und schülich, seltener ermklich (über verhit und andere später): Clewi sprach zu Hentzman er were ein letzer man. jegkli lantwig von Zug het gerett wele zu den von lucern gehörent dz sint schülich lüt. si fürent ermk-

lich vnd verhiteklich an vns. unbestimmter färbung sind ferner phrasen, deren typus durch folgende zwei am deutlichsten vertreten ist: Hans gerwer hat gesprochen jm Rät zü dem zoger du bist der du bist. Oswalt gürtler hat zü elsen ruswils wib gesprochen er wolte ir sagen wer si were vnd flüchet ir dz schnallent vbel. solche ausdrucksweisen sind heute noch sehr im gebrauch.

Ich gehe nun zu den einzelnen schimpfwörtern über und beginne mit bösewicht, zu dem sich das häufig belegte feminin boesewichtin stellt: heini wempel sprach Jenni grotze sie ein verhiter
bösewicht vnd lüge verhiteklich. Johans von wissenwegen sprach
annen von wellesingen sie ein morderin vnd ein bösewichtin.
Else phisterin sie ein meineidin bösewichtin.

Selten ist morder, zb.: Die zer linden sprach Jenni Heratingen were ein verhiter boeser morder vnd hette si boslich ermurt. besonders zu beachten ist das seltene gottesmorder, zb.: welti krugel sprach zu katherinen von horow si were ein gotzmorderin. das adjectiv und adverb mortlich kommt meistens in abgeschwächter bedeutung vor: welti wenk het gesprochen zu hensli lienhart vnder ougen er hab sich mortlich versprochen ze bremgarten am lantag.

Ausserordentlich häufig wird einer dieb gescholten. es existiert hierfür ein besonderes verbum, einen dieben oder einen schelmen: armbrester kam zů im vnd frägt inn wz er im verstoln hette dz er jnn gediebet hette. Der giger der segenser het bansen von Glarus gediebet. Clewi hat in geschelmet vnd liegen heissen. haufig wird die beschimpfung specialisiert: er sprach zuo im du zers hanen diep. Elli bumbels het zû mercellers jungfrowen des ersten geret si si ein rechte diebin vnd ein muller diebin vnd ein ketzerin. ahnlich folgende phrasen: er zige in des isens. er were ein diep von saltz wegen. kochli hetti jnn in zig er hette jm 3 burdi isens verstoln. witzig umschrieben: peters fruntz wip sprach zů metzin búttlerin si můste ir sagen wer si wer si kond nút túchli köffen ví der bruggen an phenning als si. das feminin lautet selten diebin, meistens dupe: Else si ein recht bose dupe. es finden sich auch diebin und dupe in einer und derselben phrase susammen: Ita ab wile sprach zû Annen Rüeggerinn si were ein dup vnd ein diebin. interesse bietet auch folgende construction: Item Egloff schriber vnd sin husfrow clagent dz des tumen wip zå inen gesprochen ir zers futt diep vnd diebinen. wenn zu dieb

oder dupe noch ein epitheton hinzutritt, so ist es fast ausschliefslich aus dem kreise derjenigen genommen, die sonst der πόργη τωkommen: Rudi lutzelbrot vnd Eilse sin swester sprachent zu katherinen lûtzelbrotin si sie ein har verluffene abgerittene dupe. du verhiter diep du zúchst den lúten jr sach vs. die Teschlerin clagt das clewi eichiman sy geslagen vnd zů ir gesprochen hab sy sye ein trekeni diepbin. die lirerin sprach zû henslin harder er were ein zers diep vnd lege ze Bern geuangen als menger diep Cylia sprach zû hiltbrant er lug als ein zers studschelm. Claus von winkel vnd sin sun hant zullen geslagen vnd sprach Claus er were in studen funden als ein verhiter schelm. heini meiger clagt von weltin meyers wib dz si zû jm spreche er liege als ein zers versnitter diep vnd schelm der er ouch sie. vnd heine sprach Vlli von Herzingen sie ein stinkender diep. sprach VIII si ein offen diep vnd hett in sin mûter ab dem galgen gelöset. Hensli sye ein zers vut schelm und keib.

Der betrug wird durch das verbum beschissen bezeichnet, dessen particip prät. sowol active als passive bedeutung hat (betriegend und betrogen), wie auch jetzt noch: Peter Büchman sprach Eschibach lachete die lüte an vnd beschisse si hinderwert. Alle weld sy von ir beschissen. Elsi sye ein recht beschissen wip. hensli zimberman het gesprochen zü elli henzmen vnder ougen sie were ein reht boes beschissen frow. er were beschissenlich mit ir vmbgegangen. synonym mit beschissenlich ist das vielfack belegte vnendlich: du hast mir das min verhitlich vnd vnendlich abzogen.

Sehr häufig wird einem treulosigkeit vorgeworfen: hans zechender het zü eim schümacher kneht gerett er si ein bankhart vnd si trüwlos vnd söll ein dieb sin. sehr oft trifft man auch den verreter, und noch häufiger die verreterin: die Blümin sie ein böse verreterin vnd ein verhite zers diebin. der falsche eid heifst gewöhnlich böser eid, seltener meineid, hier und da auch letzer eid, verhiter eid, valscher eid: du hast in dim leben mengen bösen eid getan. si habent ir güt mit bösen valschen eiden gewunnen. peter gogenhusen hat gesprochen zü henslin gogenhusen sim brüder er si ein meineidiger schelm vnd swür alle jar minen herren zweyn eid der werent bed meyneid. er sprach Jenni slosser habe einen verhiten eit gesworn. das adjectiv lautet meineide und meineidig, das früher angeführte meineidin dürfte

ein schreibsehler sein. häusig ist die construction: einem sinen eid beschelten. Rüs wartenhein het hans murer sin eid beschulten am gericht. für die lüge existieren neben den gewöhnlichen ausdrücken besonders noch lugemaere und letze tedinge: Jenni trage lugmere aster dem Grunde oben vnd niden. die von Ratolsswile hat gesprochen zu menteller er gange mit letzen vnrechten tedinge vmmb.

Vorzugsweise dem weiblichen geschlecht wird das epitheton boes zuerkannt, fast ausschliefslich die selten vorkommenden oede und swach: gret von kulm klagt vff den wempel am weguß er hab gesprochen si sig ein recht bösi vnd ödi fröw vnd man sölti si noch lang ertrenkt haben. du bist all tag ein böse swache frow gesin. sehr häufig ist die zusammenstellung schamlich boes, ebenso die steigerung durch doppelsetzung, die ich bei anderen wörtern nicht beobachtet habe: du bist ein recht bös bös wip. Jennis frow ist ein böse und recht böse frow.

Ausschlieslich vom weiblichen geschlecht werden gebraucht babe, lunge, zole, kratzvrow, tablerin, sac. babe ist in der heutigen mundart neutrum, nicht mehr auf das eine geschlecht beschränkt und bedeutet jetzt eine furchtsame person. lunge ist sehr häufig, während ich für die drei folgenden nur wenig belege gefunden. sac gehört zu den wörtern, die die πόρνη kennzeichnen: die meienheinin vnnd ir tochter sient bose beschissen baben vnd giengent dar vf dz si alle Eitgenossen beschissent. Die mentzwilin sprach H...(?) were ein boese schalkliche hüre vnd ein bose zole. die wegellin hat gesprochen zû der girenfusin si sye ein kratz fröw gesin. Dekin an der Cappel gass hat gesprochen zû dorotheen von Irstiken Si sye ein har verlûsne osenn tablerin. Heini slosser sprach welti kellers wip sie ein verhite bose lunge. vnd sprach darnach zwürent si were ein boese stinkende lunge.

Zu sac stellt sich das verbum einen sacken: Iten eilse von merenberg hans bader des smids knecht ewirtin clagt vff langen sant den zimberknecht dz der sy gehüret vnd gesacket hat. ebenso häufig als sac ist das compositum vegesac: Jennis wip zer a slüg annen von hochdorf vnd ir man sprach si sie ein böser vegesak. Metzi hat gesprochen Grete sie ein hür vnd ein vegsack. Aller menglichs fegsak. auch das deminutiv findet sich: Vli satler vnd sin wip hent gesprochen zu katarinen zer Eich were si biderb si were im beliben vnd sie ein durhit fegsäklin.

vielfach findet sich der ausdruck aller secken sac, welcher ohne analogon bei anderen wörtern dasteht: Die Ottenhuserin an der egg hat zü hans scherers jungfrow gesprochen me denn zem dritten mal nacheinander vnd nit in einr hitz si sie ein hür vnd ein sak vnd aller seken sak.

Die πόρνη hat einmal die bekanste mhd. bezeichnung; vielfach ist von aller hüren ingesigele die rede, und mit diesem ausdruck werden die aller derbsten phrasen gebildet. daneben existieren noch eine ganze menge anderer bezeichnungen, nämlich:

Welti sprach zů imme er lúff sin gelten nach. Iten welti heidens wip sprach grede von weggis sie ein cempel gewesen Cunis grawen. Burgi blatter sprach die spengelerin sie ein verbite bose gehigelle. Anne bechellerin sprach katharine halterin sie die boste wulppe die am Grunde ist. henselin smit der seiler sprichet die brûckelin sie ein bose stinkende abgerittene leppin. Item Jenni hûbers wip klagt ab klôslin er hab ir dz fallen vbel gewunst vnd si ein verhite sutin. Heini sprach die Zurcherin trûge den rucken voll huren vnd sprach si sie ein verhites gikloch. du bist aller menglichs ross. katherine vbelmuntz sprach zů der heringin si sie eins phaffen vberwerd. ebenso: ein phaffen ross. phaffen ars loch. probstin. Die rot eilse vberlief stiglin vnd sprach si sie malotzen vnd henker hure. ein boese Juden hure. ein rechte hure pfaffen vnd pfiffer vnd bose hure. die kupplerin heifst gewöhnlich zusammendeckerin und zusammentragerin, bezeichnungen, die sich auch in unserer fastnachtspiellitteratur im 16 jh. finden: Die kruglin hat ir vor vnd nach an ir ere gerett si sie ein kupplerin und zesamen tekerin. Peters wip von Hochdorf spricht zu Annen Burgis wip ir kinde sie ein kupplerli vnd zesament tragerli.

Neben die hüre stellt sich der hüring: Hirtzen wip sprach Jenni von weggis sy ein hüring vnd sin wip ste sy ein hüre. gleichbedeutend sind minner vnd vutesser: Bodmerin hat in man zü ir gestelt vnd sprach zuo huzelbrant warumb er nit abhar gieng er wer ein vutesser vnd nit biderb. in dieses gebiet hinein gehören auch noch die schimpfwörter rissan, ketzer, das noch eine andere bedeutung hat, während das verbum beketzern nur in obscöner bedeutung vorkommt, und sugehier und kügehier, zu welchem sich das sonderbare aber häusig belegte seminin kügehierin stellt.

Zahlreich sind die bezeichnungen für den bankhart: Der junge witzige sprach Rüdi der Cawerschin knecht sie ein verhiter schelme ein bose wicht vnd ein munchen bankart. Andres zer gloggen sprach Johans von gestellen sie ein gehigen sun. Fleischlin sprach Jenni grepper luge als ein verhiter schelme vnd ein gehigen sun. Welti von rusecke sprach welti brunner sie ein vut sun. item sprach die selb katherine zü hering du stut sun. schüpherin seite satler werent alles hoden volk. Bürgi meyers wib hat zu hensli priol gesprochen sin kint sie ein stichling vnd ein bankhart. stichling und bankhart werden auch vom weiblichen geschlecht ausgesagt: Geri Renglin sprach katherinen vbelmunt sie ein bankhart. Bachtalerin sprach zü katherinen vbel munt ir kint were ein stichling dar nachmals sprach si aber zü ir si were selber ein phaffen stichlin. ein analogen zu studsun bildet studhure und veldhure: aber sprach hermans sibers wip zü henslis migels wib zem sechsten male du bist ein geners gehigende studhöse hure.

Von den zahlreichen epitheta der hüre führe ich nur ein par im mhd. bisher nicht belegte ausdrücke an: das dich das nun vallende vbel an gienge vnd bist wsuerhite sprelechte hüre. du lötigi blütigi zapfachty hüre.

Das gewerbe der hure wird durch die verba minnen, brûten, bletzen, gehien und in gewürt sin ausgedrückt: heini von bürglen hat in sin tafellen geschriben vnd dz gen ze lesen dz hensli verhyg is land brutet henslis kambers wib in der stuben im gaden im kelr vnd vmbendung. Item sprach si zû ir si hette sich Zürich¹ als torlich vnd vn endlich gestelt dz sin ir geuerten geschent werent vnd leinde sich nun einent (einem?) vnd liesse sich einen bletzen do si nüt wüste wer er were. Jenni von Weggis sprach zû henslis zilman wib si sie als wol in gewürte, als sin wib do sprach si mit wem bin ich denne in gewürt do sprach jennis wib mit Vlin von Heratingen.

Das particip perf. von gehien und den anderen compositis dieses verbums, verhien, durhien, ushien usw. tritt sehr häufig als epitheton zu wörtern, welche die hure bezeichnen; es sind schon verschiedene beispiele beigebracht.

Das verbum verhien (erhien) wird noch in zwei anderen bedeutungen gebraucht, welche auch die heutige mundart noch kennt, während jetzt die grundbedeutung verloren gegangen ist, aber doch noch in so weit eine spur zurückgelassen hat, als das heutige kheije,

1 zuo Zürich.

auch kyeije gesprochen, als rohes, grobes wort gilt. anderen bedeutungen sind ruinieren und erlügen: werner vienberg sprach die meyenheyme hette ime das sin verhit vnd vervutlochet. peter von wissenwegen sprach zû metzi uff der wirtenstuben es were erhitt vnd erlogen wz si geseit. die heutige mundart braucht erheit in diesem sinne nie allein, sondern verbindet es stets mit erloge, was auch in der alten sprache meistens der fall ist. endlich ist das particip gehit oder verhit noch weiter abgeschwächt und bezeichnet allgemein etwas schlimmes oder dient auch blo/s zur verstärkung, zb. in der heutigen sprache: s éss mr kyèit woλ = ich befinde mich sehr wol. in der alten sprache kommt dieses verhit so haufig vor wie sonst kein anderes schimpfwort und zwar einmal als epitheton zu anderen schimpfwörtern, dann aber auch zu neutralen ausdrücken: hiltbrant der kursener hat zu karle gerett er sie ein verhiter hund vnd schelm. Heini frolich zihet Jost snider er habe geseit die Burger sient verhit meineide. der Junge harder hies Claus von weggis verhiteklich liegen. du hast mir al das min verhiteklich verstoln. du böser verhiter morder. hensli von honrein het gesprochen zû Anthônien von Capris er hab biderben lûten das ire verhiteklich verraten. frit der segenser sprach zer migeln knechten si diendent verhiten bosewichten. Heintzen wip von sopense sprach merki waldespul luge als ein verhiter keibe. Heini wempel sprach zu schouburg er wolte In verhiteklich erstochen han. der schifman sprach widmer hette in verhiteklich zû eim eide gezwungen. Bögli sprach vnder etlicher der Reten ogen der Rat het mir verhiteklich gericht. Ruedi meister gatzen knecht sprach Blappenhuser hette des schultheizen hengst verhiteklich gearzenet vnd luge verhiteklich dz er jn recht hette gearzenet. tû dz verbitest dz du konnest oder mugest. — höchst wahrscheinlich ist der oben angeführte name verhyg is land ein spitzname und gehört dann ebenfalls hierher. die häufig vorkommende schreibung higen, gehigen (nur so, wenn die endung vocalisch anfängt) deutet wol auf eine aussprache hijen hin. die heutige aussprache, welche das lange i in èi gewandelt hat, lässt vor vocalischer endung nach dem i ebenfalls noch ein i erklingen, also kyèije, dagegen kyèit.

Ich gehe zu einer anderen kategorie von schimpswörtern über und beginne diese mit bübe: Velli Hosstetter sprach derselbe lienhart sie ein verhiter keibe vnd ein her verlüffner bube. Rot der

hûtmacher clagt hans hagend hett inn schalklich bûb vnd schelm geheissen. häufig figuriert auch der lotterer, auch lotter geschrieben: du bist ein verhiter schelm ein lottrer vnd ein keib. vielfach ist die zusammenstellung lugner und lottrer (allitteration), wie schon bemerkt. als besonders schwere beleidigung gilt es, wenn einem vorgeworfen wird, er sei harverlousen oder von bosheit hergekomen. bet letzterer ausdrucksweise wird in der regel der ort angegeben, von wo einer ausgerissen, bei ersterer dagegen nicht: du bist ein har verluffen bos wib. schouburger sprach Burkli von badenwile vnd sin wip siien her verlouffen schelmen vnd keiben. VIII seiler vnd sin måter sprechent henselin smit der seiler sie ein verhiter har verluffner bösewicht vnd ein schelme vad wisse nieman wannan er sie oder wer sin frunde sient. fuchs von vilmeringen hatt gerett hertnegg sie von bosheit wegen harkon von schafhusen vnd sie ein böswiht ze schaffhusen gesin vnd well man hie ein biderbman uss im machen. Staffler hat gesprochen zû Iten heinis túrlers wip si were von rechter bosheit von Surse her jn komen.

Verschiedene schimpfnamen sind vom gebiete der zauberei und hezerei hergenommen: Der elter röschelin sprach Casparin sie ein hechse vnd ein zübrerin. Cuenis Rebers wip sprichet das die hasin su ziche was vngelücks si mit ir man hab gehebt das si ich ein intragerin gesin. er sprach es keme böse wetter von iren wegen.

Das schmarotzen und verwandtes wird durch folgende phrasen bezeichnet: Meder hensli klagt ab Bas sun er hab jm sin sweis vad blüt abgessen. peters wip sprach zü Burgin er sie ein zers verhiter diep vnd esse vnd trink ab ir vnd ir man als ab einre salbinen. Hilbrant hatt Cylien geslagen vnd sprach si were ein sunder esserin.

Von tiernamen figurieren hund, kalb, affe, wurm und krott: ltem Clewi waldenspul hatt clagt ab Rüdolff von lüttishoffen wie dz er jm hoch zü gerett vnd jn gehundet habe. du böser wurm. Hans slossers knecht Johans klagt wie das zu jm gesprochen hab hans hammer der treyer er sig ein hund. Die heymen sprach zü hensli sweiger dz er dz ros dannen bunde dz¹ sprach er da were ein affen mergt hie da sprach si er were ein kalb vnd viltz vnd sölt der suwen hüten. du krott du wirst hören vff mich gretzens. er sy einem hund vß dem fudloch gesallen.

<sup>1</sup> dz - des.

Das jetzt am meisten gebräuchliche schimpfwort keib ist auch in der alten sprache nicht selten. im 16 und 17 jh. ist eine weiterbildung davon, keibet, als name einer fischkrankheit vielfach belegt. ferner findet sich unter den blasphemiis das compositum böskeib und die weiterbildung keibiger: du malotziger keib. du böskeib. Hensli Hiltbrants sprach zu weltin sager er were ein keibiger.

Das jetzt völlig verschwundene zers kommt selten selbständig vor, meistens als epitheton und zwar fast so vielfach als verhit. du verhiter zers. zers diepin. zers hund. zers keib. du zers blüttende lunge. zers studschelm. zers krott. zers ketzer.

Von anderen schimpfnamen finden sich endlich noch namen von krankheiten: sin wib het zü ir gerett du lügst du altz recht vallentz übel vnd hies si dristen liegen. Item wernher vasbind hat gerett zü browen dz ers hort er were ein rechter grind. vasbint sprach zü browen du bist ein grind.

Endlich seien noch erwähnt: hans munch hett gerett kotziman si ein stricklüger (?). H... sta...ler (?) sprach er sie ein gehigender misttrager vnd ein verhiter kuye swantz.

Besondere erwähnung verlangen noch zwei arten von epitheta zu schimpfwörtern, nämlich die, welche sich auf das körperliche aussehen beziehen, und dann die, welche eine farbe bezeichnen. von den letzteren mögen die einen wol auch im körperlichen aussehen ihren grund haben, andere dagegen scheinen willkürlich gewählt: du verhiter lamer schelm. ein verhite gehigende leme swertze hår. vnd ein böser hår denne es sie. du grosser langer schelm. Jegkli frigmans wib am grund hett gesprochen zû henslin martin gesessen am grund vnd zů sim wip si sigind nit biderb vnd sige er ein zers krumber schelm. hensli sprach göswin were ein alter verhiter keibe. walthers von hinwil frowe sprach solt der swartz verhit schelm als edel sin als ich vnd meint Vlin lutzelbrot. des sigristen wibe vf dem wighus het gesprochen zû Erhart kesslers wip du verhite gelwe hûre war vmb zúchst du mir den man jn. der weibel von meierskappel spricht dz eschibach sprach du zers keib wir müssen ein ander vinden vnd sprach du bist ein roter keib. Item hensli schnider von merlischachen hatt geret vli zelger von meggen sye ein blawer schelm.

Sehr häufig wird nicht direct die persönlichkeit beschimpft, sondern das geschlecht, dem sie angehört, noch größer ist der schimpf, wenn statt geschlecht vasel gesagt wird. lützelbrot vnd sin tochter clagent dz der zehnder hett gesprochen zû. lûtzelbrotz tochter er wolt nit dz er als eins semlichen boß geschlechtz wer als sy vnd ee dz er wolt dz er als eins boß geschlechts wer jm wer lieber er wer jn eim zers fut sak ertrenkt. Item als sich die flecklin clag ob johannes schribers sunn ouch genant johannes das er jr zû gerett habe sy sôl eins bosen vassels sin.

Vielfach stellt der beschimpfende einen vergleich an zwischen sich und der zu beschimpfenden persönlichkeit: Jenni von eye slüg Johans Lampert vnd sprach er sie besser denn er. Item wiliman het klagt das hensli furter hab gesprochen er si als biderb als er. egloff hat vor uns zü petter von erlach geret er wer ein biderman so petter wer der er möchte.

Sehr originell sind die phrasen, in welchen einer als der schlimmste, boseste usw. in einer gewissen kategorie, in einem gewissen kreis bezeichnet wird: Vllis zimbermans wip sprach grede casperin sie ein bôse offen diebin vnd ein bôse wip dz kein boser lebte. welti ohen het gesprochen ze der Birwilin si sie ein recht bos wip vod ab allen bosen wiben abgeseimet. du bist ein bose frow vnd ob allen frowen ein bose frow. Jekli von Bürglen het zû der Birwilin gesprochen si sie die bôst frowe die an aller gassen sie. Erni vasbinde rette vbel mit Joh (Job?) das er den knúsel in das vas slûg vnd sprach er vnd sin wip werent die bosten in der stat si sie die boste frowe so in Lucern sy vnd der rech bosten frowen eine. die boeste vrouwe uf dem ertenrich. si sie als ein recht bos wip als vnder got ie geborn wurde. Die stirnemannin het zû der sagerin gerett si sy ein hûr wo ein hûr si. die hûberin von kriens klagt das kathrin mullerin hab gesprochen sy vnd ir tochterli syen als zwo bôs välsch zungen als zu dem tor ve sigind ingangen. Búrgis meyers wib hat gesprochen zû priols wib si were die bôsti frow die uf zwen füss ie getratt. Meienblüstz wib hat gesprochen zû gret brostlin si si ein reht bosi frow vnd ein bosi hur als sr uff fûss je kam. Hemman smitz wip sprach zû der Geginen si wer alle ir tag ein offene hûre gesin aller der wellte. hensli kamber het gret hasin geslagen erduellig vnd blûtruss gemaht vnd ir übel zügerett si sie ein bosi frow als si leben mag., man beachte dass in diesen phrasen meistens die bose vrouw figuriert.

Wenn der alte Luzerner einem zu wissen tun wollte dass er ihn nicht für würdig halte in guter gesellschaft zu erscheinen, so

bediente er sich folgender ausdrucksweisen: Elsi sie nút als biderbdz si zû biderben lûten sûlle gan. Peters wip sprach grede gebe ir kûrsenen (?) in den spittel ze gehaltende das si mit iren man in das Gelt keme vnd were aller welte bôse hûrre vnd abstôsseling. hans swerter het vf der pfister stuben gerett, dz der meier so sy dz dehein biderbman nit sôlt mit im essen noch trinken.

Unter den anwünschungen spielt das vallende übel die hauptdas sprachbewustsein fasste vallend übel vielfach als ein wort auf, daher die genitive des vallend übels, einem des fallend übels wünschen, einem des fallend übels flüchen. sebr häufig wird einem das nun vallend übel angewünscht, worüber schon ge-Cylia sprach zû hiltbrant dz jm gût1 dz nún vallend indessen ist dem volksbewustsein die eigentliche bedeutung des begriffes nun verloren gegangen, und so sind andere, recht hohe zahlen an dessen stelle getreten: dz ir gott dz hundert vallend übel gebe. Heini zimberman hat Gret swerter gesinchet dz túsent fallent ubel. . dz dir gott dz hundert tusent mutterlich vallent vbel geb. andere epitheta: ... chin(?) wolt Baldeggerin mit einem phefferstösel geslagen haben vnd sprach dz si dz striffen vallen vbel an gieng. Ringli het Jeklin slosser gesprochen er sie ein zers verhiter boswicht vnd lieg als ein zers blûtender schelm dz jnn das geners vallent vbel angang. seltener ist statt vallend ubel folgender ausdruck: got gebe dir den vallenden siechtagen. andere anwünschungen: Item aber hant der selben lemannin tochter gesprochen zû peter satler das dich das fallen vbel angang vnd got geb dir ein bos jar jm buch. Elli von strasburg sie ein rechte bose wip vnd das si das vallende vbel an gange vnd ein bos Jar. Item die von gestellen hett klagt von Brüder götschin er hab zu ir jungfrowen gesprochen gott geb dir vnd diner frowen als vnglůcke vnd das si gotz flůch verflůch. Elli von strasburg vnd grede von wellesingen sprachent das si alles hertze leit anginge vnd si sient vil besser denne si. diese anwunschungen werden nun noch auf folgende weise specialisiert: dz dich dz tusent vallent vbel in diner mûter lung an gang. Anna von tallwill clagt dz jra die baderin hab gewunst das vallent úbel jn dz hertz. Heini bûchholtz gestrafft dz er minen herren dz vallent vbel in bûch geslûchet hat. gott geb juen allen das tusing vallend vbell in ir zungen die ir zungen je ze der vrteil gebrucht.

¹ got.

Vli ab berg clagt do er pfutz annen pfenden wölt mit der statt knecht da sprech si dz dir gott dz vallend úbel geb in din pfenden.

Aus der großen zahl der drohungen greife ich die interessantesten heraus. Hensli von gattenwil het geret zû siner mûter er wolt si dazu bringen dz si dz ir im bett must essen. Der Harder junior sprach zu Jenni wintblaser er wolte in slahen an der gelt schulde die er jmme schuldig ist das er si im bette mûste essen. Si sprachent si woltent Jenin von Hochdorf etwenne slahen das er allen zerhitte. Der swerter vberlief katherinen vitenbacherin(?) vnd sprach were si ein man er steche si das si niemer wort me gerette. peter bader het gerett zû der treyerin sy si ein bose frow vnd er welle ouch ein guldin an ir verslan. Hans trutman ist gestigen in vrsul golderin hus vnd hat gesagt verdarbte si im sin kint er wôlt ir den rik abstechen. sprach er und hensli in der kilchen wöltent walker wol usbereiten. Er trûg ein lang messer vnd ein degen vnd sprach er wolt ein noch hinacht ruren. Cuni hofstetter sprach er wolte ir wirs tûn denne er ir ie getete.

Zur andeutung, dass sich einer um die autorität, die persönlichkeit usw. eines andern nichts kümmere, werden folgende phrasen angewendet: Ich gibe ein drek umb miner Herren gebott. bürgi jm Hasli hett gesprochen er geb nit ein scheis vmb schultheissen vnd ammann. burgi zum stein hett offenlich vor erbern lüten gerett wz min herren syent si vermöchten sich nit vmb ein würfel vnd werent die lender nit min herren vermöchtend sich joch nit vmb ein nuss. Bögli welti sprach er were nit bürger vnd er gebe ein zers vmb alle die von Lucern.

Beteuerungen, bekräftigungen und verwandtes. interessant sind solche, die mit gebärdenspiel begleitet sind: Hans von a leit einen finger in die andern hand vnd sprach als gewarlich ich den finger in der hand hab also gewarlich ist si dristen gemint. Item sprach si so helffe mir bogs grind si hüb nüt ein bintzen vf si steche das messer in Eilsen widmerin vnd lüffe zü dem tore vf. Item spreche hensli trösch zu Cünin von wald geb ich dir iemer x & so well gott dz mich krotten essend do sprach Cüni von wald hinwider genem ich denn iemer minder so wele got dz mich ambeissen essend. Er sagte sesse sant peter vf dem würfel er wölt jnn ushin wersen (nämlich den würfel). hensli von winkel Claus sun von winkel het gerett alz ein frowen am gericht ein

eid erteilt waz dz gott vnd all helgen uf ir sessen sy mûst den eid tûn als man jnn batt sy des eids ze erlan.

Die namen gottes, der heiligen, sowie auch des teufels figurieren nicht gerade häufig. statt gott tritt, wie schon gesagt, meistens die euphemistische form ein. au/ser einigen schon erwähnten fällen bieten etwa noch folgende interesse: Hanns eggstetter vnd welti kanengiesser hand gerett als Sy hieuor hannsen von brugg gefangen do habe er gesprochen das dich gotts fünff wunden schend von dem ich das hab vnd als Sy denselben zum turn bracht habe er daby gerett wol vmher in aller tüfel namen und wölle gott das nyemer glük darzu schlache. peter geissenstein hett klagt dz hans piegger hab zü jm gesprochen er hab sant Anthönien schwinen eins geströft. Heini zimbermann het gerett dz der von hunwil si ein helgen lekker. bok und sin müter ars.

Zum schluss füge ich einige mir nicht klare redensarten bei: Es ist ze wüssen dz hensli Reinhart hat gerett dz er gehulffen habe sim wib vmb ein gute herberg si must bald enkeine han vnd muste dz kurtze bein han. Des trowt er peter muller vnd sprach er gewunne niemen kunigrich an jm. Accusatur dz antoniß hett gesprochen er welle nit mer swerren vnd wir swerren ein kunkelbermit (berunt? berneit?) vnd haben nienant versigelten brieff. lupolt Businger uff heidegg sol gerett han alz wir uss der Revse kament sich sol ein ků enthúrnt han, die bûchennasin sprach zû Jennis Mettenwilis sun er gienge vber brugg vnd machte die samnung vber Vtenbergs sun. Anna húglis sprach zû der von stans si hetti tan dz ir schamlich ist, darnachmals do sprach si si kond wol heimlich dusen vnd mit andern vmbgan. peter wissenwegen hat zu der schuwingen gerett wes si da stunt do sprach si si wartet ir vatter do sprach er si lug vnd muste ir ouch dz gelt ze sur werden. Brisach het henslin smid uss der statt gelatt vf dz emmen feld vnd erbot jm ze stechen ein sel vmb die andern vnd sprach zů im dz er an galgen gieng dahin hört er.

Luzern. RENWARD BRANDSTETTER.

#### DIENSTAG.

In dem ersten teile des zusammengesetzten wortes dienstag steckt bekanntlich der name des germanischen kriegsgottes, der im ahd. Ziu, Zio lautet und in den sprachen gotischer lautstuse regelmässig mit *T* beginnt. während darnach ahd. ziostac, mhd. ziostac, altn. týsdagr, ags. tivesdag, engl. tuesday als organische bildungen erscheinen, ist unserer schristsprache eine zwiesach, durch den anlaut *d* und durch das eingeschobene n, entstellte form zu teil geworden.

Ein vergleich des in niedersächsischen urkunden außewahrten tiesdag mit dem aus mitteldeutschen mundarten nachgewiesenen diestag (distig) fordert zu der annahme auf, dass beide formen zusammengehören, dh. dass diese aus jener hervorgegangen ist. wenn die erweichung des anlauts t in der hd. aussprache so sehr weit verbreitet ist und in manchen fällen selbst die schriftsprache berührt hat (vgl. dumm, dunkel, bedauern mhd. tump, tunkel, betüren), so wird derselbe vorgang auch in betreff einer ursprünglich nd. form behauptet werden dürfen.

Der eindrang des n in jenes diestag ergibt buchstäblich das heute schriftgemässe dienstag; in größerm umfang als diestag kommen aber in ältern nd. urkunden auch dinsdag, dingsdag, dinstdag und ähnliche formen mehr vor. welchen grund hat nun dieses n? offenbar beruht es auf nasalierung, welche in alten wie in neuen sprachen, insbesondere, was hier von nächster bedeutung ist, in deutschen mundarten reichlich austritt. es genügt beispiele vorzusühren, in denen der nasallaut, wie in dienstag, vor dem st zum ausdruck gelangt ist. dem adverb sonst liegt nachweislich mhd. sust, sus (so; vgl. engl. thus und nd. umsüss, umsonst) zu grunde; die verschiedenheit der bedeutung von 'so' und 'sonst' ist hier natürlich von keinem belang. aus ältern oberhessischen acten teilt Vilmar Idiot. 266 meinst für meist, meinster für meister mit; dieselben formen finden sich in Weinholds Alem. gramm. 170 verzeichnet, ferner liebenste für liebste, fiernst für first, clönster (klöster), wolunst (wollust) ua.; mehr nach Baiern (Weinhold Bair. gramm. 174) gehören unter andern glanst für glast (glanz), faunst für faust, dessen ältere form fust gleichfalls nasaliert als funst bei Diefenbach Vgl. wb. 2, 298 steht, daneben das deminutiv feunstle (faustchen); in Grimms WB 5, 651 werden wünst, verwünsten für wüst, verwüsten, riunstern für riustern (räuspern) nachgewiesen. anderer art ist nd. munster, verglichen mit hd. muster; jenes stimmt zum lat. grundwort monstrum (vgl. frz. montre), dieses zeigt den aussall des ursprünglichen n (vgl. ital. mostra). von der hier vorgetragenen erklärung des n in dienstag entfernt sich weit, was in den Beitr. von Paul und Braune x 575, mir unverständlich, wörtlich geschrieben steht: 'das n (in dengsdag) zu beurteilen wie das s in meinungsverschiedenheit, zeitungsleser, dh. es ist eine analogiebildung nach den compositis, deren erstes glied ein schwaches masc. oder fem. ist (zb. narrenkappe, stra/senpflaster)'.

Die heute im nl. geltende form dingsdag, deren sich auch die nd. volkssprache sehr vieler gegenden bedient, ist deutlich an ding (gericht) angelehnt; diese anlehnung stützt sich zugleich darauf, dass im altertume gerichtliche ladungen vorzugsweise an dienstagen zu geschehen pflegten (Grimm RA 818). keineswegs aber verdankt das nhd. dienstag, wie früher manche und neuerdings auch Kluge Et. wb. 51° geurteilt haben, jener umgedeuteten form dingsdag ihren ursprung; dieser liegt vielmehr in dem md. diestag.

Während sich dingsdag als objective volksetymologie bezeichnen lässt, gibt unser schriftdeutsches dienstag ohne frage der vorstellung raum, dass das subst. dienst im spiele sei; Adelung (Wb. 1, 1502) meinte sogar, die schreibung dienstag gründe sich bloß auf die unrichtige ableitung von dienst.

Auch die hochdeutsche, mit z anlautende form hat vermöge der nasalierenden aussprache entstellung und umdeutung erfahren: neben ziestag, ziestig, zistag, zistig oberdeutscher, namentlich schwäbischer und schweiz. mundarten zeigen sich schon früh zinstag, zinstig, als dies census, tag der steuer oder abgabe, verstanden: zinstag verhält sich buchstäblich zu ziestag, wie dinstag zu diestag.

Die frage, welche schreibung den vorzug verdiene, dinstag oder dienstag, wird seit langer zeit bis auf den heutigen tag verschieden beantwortet: man schwankt entweder und ist geneigt beiden formen, die vom gebrauche tatsächlich anerkannt werden, die berechtigung einzuräumen, oder es wird bloß die eine form im gegensatze zur andern aufgestellt und verfochten. weistümer und städtechroniken des 14 jhs. bieten abwechselnd beide formen (Lexer 1, 428); Adelung setzte dinstag an, weil die aussprache dies erfordere; die brüder Grimm erklärten sich gegen dinstag und schrieben regelmäßig dienstag (vgl. Myth. 1, 113. WB 2, 1120); derselben ansicht war, wol mit rücksicht auf den seither vorherschenden gebrauch, die Berliner orthographische conferenz (vgl.

Wilmanns Kommentar z. preuß. schulorthogr. 123); daneben machten anhänger der phonetischen schreibung den Adelungschen grundsatz der aussprache geltend, und in verschiedenen tagesblättern, namentlich in der Kölnischen zeitung, lässt sich ausschließlich dinstag blicken. wenn dienstag aus diestag und nicht aus dingsdag entstanden ist, so hat das ie einen historischen grund, welcher zu dem diphthong in Ziu, Zio und dem vorauszusetzenden got. Tius sowie zu dem langen vocal von Týr stimmt. zweitens aber wird in der aussprache keineswegs so allgemein, wie Adelung und andere behaupten oder voraussetzen, ein kurzes i vernommen, sondern in einem sehr großen teile Deutschlands, überwiegend in Norddeutschland wird dienstag (nd. zuweilen denstag; auch desdag kommt vor) gerade so gedehnt gesprochen wie in dienst. meines erachtens ist daher dienstag vorzuziehen, nicht dinstag.

Obgleich es sich von selbst versteht und nirgends widerspruch findet, dass die in der deutschen schrist nach wie vor ungemein übliche schreibung Dienstag (ebenso Donnerstag, Samstag), der sich aus gewohnheit und gleichgiltigkeit nicht selten auch gelehrte überlassen, salsches st anstatt st trägt, so mag doch auch bei dieser gelegenheit der elementare grundsatz, dass das auslautende s des ersten gliedes eines zusammengesetzten wortes durch s und niemals durch s zu bezeichnen sei, von neuem in erinnerung gebracht werden.

Bonn.

K. G. ANDRESEN.

#### LEIDER GOTTES.

Dem zur interjection dienenden comparativadverb leider wird im mündlichen verkehr häufig, in der schriftsprache seltener, der genetiv von gott hinzugefügt: leider gottes oder gotts! Adelung, der diesen genetiv nur den 'gemeinen sprecharten' zuschreibt und ihn unnütz nennt, erklärt: 'gott sei es geklagt', ebenso Campe, Heinsius, Heyse. mit dieser erklärung ist natürlich wenig getan. es fragt sich nach der syntactischen abhängigkeit des einen wortes vom andern, wie sie in der mhd. verbindung leider mir (Mhd. wb. 1, 986b. Lexer 1, 1864), die sich auf die construction mir ist leide gründet, unverkennbar ist. ein genetiv kann aber nicht wol von leider abhängig gedacht werden, am wenigsten der genetiv

Z. F. D. A. XXX. N. F. XVIII.

von gott; auch was einzelne besonders in der erwiderung bisweilen hören lassen, ein allein stehendes leider dessen, darf auf grammatische verständlichkeit kaum anspruch machen. dass verbindungen wie ach grözer swære, öwe miner leide, dergleichen auch im nhd. erscheinen, zb. bei Klopstock ach der wonne und o der wonne, ganz anders beschaffen sind, begreift sich leicht; dieser genetiv bezeichnet das object des ausrufs (vgl. den lat. acc. bei o), und darnach scheint sich jenes leider dessen, welches als 'leider ist das so' ausgelegt werden kann, an sich weniger unrichtig oder auffallend zu verhalten als leider gottes.

Im DWB 6, 674 führt Heyne eine stelle aus dem Simplicissimus an, welche in der ausg. v. 1713 lautet: doch kamen ihnen teils (bauern) in die hände, mit denen sie gar leider übel umbgiengen; die 1 ausg. aber hat: mit denen sie leiden übel umgiengen. der unverstandene ausdruck leiden ist in das verständliche leider umgeändert worden. wie erklärt sich nun das ursprüngliche leiden? hierüber gibt derselbe gelehrte s. 667 aufschluss. wie bei Christi leichnam und marter (vgl. potz leichnam, potz marter bei HSachs; potz f. gotts), so wurde auch bei seinem leiden geschworen und geflucht; zugleich und vorzüglich später treten alle drei ohne genetiv beteuernd oder bloß verstärkend auf, zb. bei HSachs: wie leichnam grim kalt ist es heudt, er trunk nechten marter viel wein, bei Fischart: es hat ihm leiden wohl zuletzt haben sich im 17 jh. unter andern Ayrer, Flemming, Grimmelshausen, Schuppius des ausdrucks leiden in diesem sinne bedient.

Mir erscheint es als denkbar dass ebenso, wie leiden im Simplicissimus in leider verwandelt worden ist, dem leider gottes das verständliche leiden gottes zu grunde liegt. freilich bedarf es dazu vorzüglich älterer beispiele des heutigen ausdrucks. unter den vor Adelung erschienenen deutschen wörterbüchern erwähnt desselben das Stielersche mit der lat. erklärung 'proh dolor', während ihn der spätere Frisch nicht verzeichnet hat.

Bonn.

K. G. ANDRESEN.

## TANNHÄUSERS RÄTSELSPRUCH.

Den schluss der gedichte des Tannhäusers bildet in der Pariser hs. eine seltsame strophe (MSH 2, 97<sup>b</sup>, xvi). eine anzahl einzelner scheinbar widersinniger behauptungen wird an einander gereiht. es ist aber kein bloßer lügenspruch: die verse 5—12 enthalten geistliche rätsel in der art der Joca monachorum, nur dass die form der frage sehlt. diese rätsel hat schon vdHagen erkannt (4, 429°); er nimmt aber an dass sie verbunden sind mit 'rätseln ohne auslösung', die ihn 'an Marners und Zweters strophen vom unsinn erinnern': auch Wackernagel betrachtet den spruch als ein neckisches gemisch von rätseln und lügen (Zs. 3, 25), und noch Scherer hat sich in der Litteraturgeschichte s. 215 diese aussaung angeeignet.

Was in den versen 5—10 gemeint sei (Adam, Eva, der hund in der arche Noah), das ist außer frage. die wendung diu erde ist höher dan der himel erläutert meine anmerkung zum leich Reinmars von Zweter v. 62. so bleiben für die lügen nur der außgesang und die beiden schlussverse übrig. den außgesang weiß ich nicht zu deuten: dass aber auch ér ein rätsel ist und keine lüge, das wird mir wahrscheinlich durch das doch in v. 4. wer rätselt, macht auf den logischen widerspruch seiner behauptung außmerksam; wer lügt, der trägt seinen unsinn möglichst unbefangen als wahrheit vor. und jene wahrscheinlichkeit wächst, da ich den schluss der strophe, der nicht minder sinnlos scheint, als rätsel nachweisen und lösen kann. die verse 13. 14 lauten: ein kint daz sluoc den vater sin, do ez in der muoter was,

ein kint daz sluoc den vater sin, do ez in der muoter was, do er den andern kinden sanc von Gote unt in die rehten warheit las.

ihr wesentlicher inhalt kehrt wider bei Frauenlob in einer strophe der Jenaer hs. (Ettm. 314, 16): sus sluoc sin vater in siner muoter ein kint ze töde hie, am schlusse eines geistlichen spruchs, der jeden gedanken an eine necklüge ausschließt. und zum glück fügt eine Karlsruher hs. dem lateinischen hexameter, der das gleiche rätsel enthält (in Mones Anzeiger vin 316), die auflösung bei, die ohne diesen zufall schwerlich erraten wäre: Patrem progenies occidit matris in alvo, scil. quando Anglici interfecerunt S. Thomam.

Erzbischof Thomas Becket wurde am 29 december 1170 in der cathedrale zu Canterbury vor den altären der heiligen jungfrau und SBenedicts durch ritter könig Heinrichs ermordet (Reuter. Geschichte Alexanders III, bd. 2 s. 564 ff). das kind des rätsels ist natürlich der mörder, der seinen geistlichen vater im schoße der mater Ecclesia erschlug. dass der vater gerade den andern kinden sanc von Gote unt in die rehten warheit las, ist eine unrichtige aber naheliegende ausschmückung Tannhäusers. greuelvolle ende dieses jüngsten blutzeugen rief in England unter der erhitzenden einwürkung politischer parteiungen einen fanatismus der verehrung hervor, der sich so weit verstieg. Thomas leben mit dem Christi zu vergleichen. aber auch im nördlichen Deutschland, das englischen einflüssen stärker ausgesetzt war als der süden, fand die wundermähr von Beckets martyrium und den zeichen, die sein leichnam alsbald wurkte, offene herzen, ehrfürchtige teilnahme. die kirche auf dem neumarkt zu Merseburg. die klöster SThomas bei Kyllburg und Andernach haben ihn zum patron; der Braunschweiger dom, zu dem Heinrich der löwe im jahre der kanonisation Beckets, 1173, den grund legte, wurde neben SBlasius und Johannes dem täufer, zumeist dem heiligen Thomas geweiht (Schiller, Die mittelalterliche architektur Braunschweigs s. 12): noch heute sind an seiner südlichen seitenwand reste von wandgemälden erhalten, die das leben des heiligen darstellen (ebenda s. 44). der vielgewanderte Tannhäuser wird auch in Braunschweig gewesen sein (MSH 2, 90b, 34): hier oder sonst in Norddeutschland mag er den rätselspruch verfasst haben; als er sich zum abschlusse der rätselreihe jenes jungere und minder populare product des geistlichen schulwitzes erlas, da hatte er ein publicum im auge, dem die zweideutige gestalt des vorkämpfers englischer orthodoxie mehr am herzen lag, als das für Oberdeutschland wahrscheinlich ist.

Göttingen.

ROETHE.

Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig.

Digitized by Google

## **ANZEIGER**

FÜR

## **DEUTSCHES ALTERTHUM**

UND

## DEUTSCHE LITTERATUR

## UNTER MITWIRKUNG VON WILHELM SCHERER

HERAUSGEGEBEN

YO.

### ELIAS STEINMEYER

ZWÖLFTER BAND

BERLIN
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG
1886

## INHALT.

| · Sa                                                                      | ite             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                           | 40              |
|                                                                           | 51              |
| Bernhardt, Kurzgefasste got. grammatik, von Franck                        | 97              |
| Bodemann, Von und über AvHaller, von Seuffert 2                           | 23              |
|                                                                           | 97              |
|                                                                           | 05              |
|                                                                           | 12              |
|                                                                           | 00              |
|                                                                           | 42              |
|                                                                           | 45              |
| Chropiken der deutschen städte xix. Lübeck i ed. Koppmann, von            |                 |
| Schröder                                                                  | 37              |
|                                                                           | ō0              |
|                                                                           | 65              |
| Dorfeld, Function des praefixes ge- in der composition mit verben,        | •               |
|                                                                           | 78              |
|                                                                           | ĠŠ              |
|                                                                           | 45              |
|                                                                           | $\overline{72}$ |
|                                                                           | 0ī              |
|                                                                           | 57              |
|                                                                           | Ž8              |
| Götzinger, Reallexikon der deutschen altertümer2, von Kossinna            | 1               |
|                                                                           | 31              |
|                                                                           | $\overline{46}$ |
|                                                                           | $\tilde{02}$    |
|                                                                           | 03              |
|                                                                           | Ů3              |
|                                                                           | 47              |
|                                                                           | 79              |
| Hitzigrath, AGryphius als lustspieldichter, von Steinmeyer 1              | 03              |
|                                                                           | 65              |
| Hruschka, Zur ags. namenforschung II, von Schröder 1                      | ŠŪ              |
|                                                                           | 35              |
| Jahrbuch für gesch., sprache und litteratur Elsass-Lothringens I. II, von |                 |
| Steinmever                                                                | 51              |
| Steinmeyer                                                                |                 |
|                                                                           | 04              |
|                                                                           | š9              |
|                                                                           | 61              |
|                                                                           | ĭi              |
| Koppmann s. Chroniken                                                     |                 |

## INHALT

| •                                                                      | Seite               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Landgraf, Vita Alexandri magni, von Toischer                           | 163                 |
| Larsson, Islandska handskriften nr 645, 4°, von Heinzel                | 272                 |
| Lexer, Mhd. taschenwb.3, von Steinmeyer                                | 182                 |
| Litzmann, Briefe von Anna Maria vHagedorn, von Seuffert                | 105                 |
| Lyttkens - Wulff, Svenska språkets ljudlära, von Heinzel               | 219                 |
| Mähly, Über vergleichende mythologie, von Laistner                     | 105                 |
| Meyer, Der Parzival Wolframs, von Steinmeyer                           | 183                 |
| Muncker, Lavater, von Sauer                                            | 183                 |
| Muncker, Lavater, von Sauer                                            | 247                 |
| Prosch, Die gramm. als gegenstand des deutschen unterrichts, von       |                     |
| Burdach                                                                | 134                 |
| Rembe, Die grafen von Mansseld in den liedern ihrer zeit, von          |                     |
| Steinmever                                                             | 249                 |
| Steinmeyer                                                             | 184                 |
| Rieger, Zu Goethes gedichten, von Seuffert                             | 106                 |
| Roth, Visionen der hl. Elisabeth, von Strauch                          | 25                  |
| Rübezahl, seine begründung in der deutschen mythe, von Laistner .      | 167                 |
| Schieler, Magister Johannes Nider, von Schröder                        | 186                 |
| Seelmann, Mnd. fastnachtspiele, von Schröder                           | 40                  |
| Seemüller, Die sprachvorstellungen als gegenstand des deutschen unter- | 10                  |
| richts, von Rurdsch                                                    | 134                 |
| richts, von Burdach                                                    | 134                 |
|                                                                        | 198                 |
| Steck, Goethe und Lavater, von Seuffert                                | 189                 |
| Ullsperger, Modusgebrauch in mhd. relativsätzen, von Erdmann           | 352                 |
| Vietor, Elemente der phonetik, von Kräuter                             | 121                 |
| wWegele, Gesch. der deutschen historiographie, von Kaufmann            | 249                 |
| Welti, Gesch. des sonettes, von Borinski                               | 51                  |
| Weltrich Schiller von Minor                                            | 274                 |
| Weltrich, Schiller, von Minor                                          | 214                 |
| von Strauch                                                            | 209                 |
| von Strauch                                                            | 55                  |
| Zingerle, Die quellen zum Alexander des Rudolf von Ems, von Toischer   | 17                  |
| Zingerie, Die quenen zum Alexander des Mudoit von Emis, von Toischer   | 11                  |
| Briefe von Jacob Grimm an Karl Candidus, von Martin                    | 117                 |
| Briefe von Jacob und Wilhelm Grimm an August Stöber, von Martin        |                     |
| Noch ein schreiben JGrimms an FHvdHagen, von Steinmeyer                | 251                 |
| Moch ein bemeiben botimms an kutanagen, von Steinmeger                 | 201                 |
| Der todestag des Niklas von Wyle, von Singer                           | 290                 |
| Notizen                                                                | 256                 |
| Derganelnatizen 190                                                    |                     |
| Personalnotizen                                                        | . 200               |
| jahre 1985 erschienenen wissenschaftlichen publicationen, von          |                     |
|                                                                        | 291                 |
| 7. And myst 41 man Decad                                               | 256                 |
|                                                                        | 253                 |
| Zu Reinolt von Montelban ed. Pfaff, von Kochendörffer                  | 233<br>1 <b>2</b> 0 |
| Zu Zs. 29, 468, von Behaghel                                           | 290                 |
| Zu Zs. 30, 85, von Werner                                              | 290                 |

## ANZEIGER

PÜR

## DEUTSCHES ALTERTHUM UND DEUTSCHE LITTERATUR XII, 1 JANUAR 1886

Reallexikon der deutschen altertümer. ein hand- und nachschlagebuch der kulturgeschichte des deutschen volkes bearbeitet von dr EGÖTZINGER. zweite vollständig umgearbeitete auflage mit 157 illustrationen. Leipzig, Woldemar Urban, 1885. viii und 1151 ss. kl. 8°. — 14,40 m.\*

Ein halbes jahrhundert ist vergangen, seit Gustav Klemm eine allseitige darstellung der deutschen altertumskunde gegeben hat: nach den mitteln seiner zeit ein durchaus gelungener versuch, der auch heute noch nicht ganz veraltet ist, soweit er sich, was vorwiegend der fall, auf funde der ausgrabungen gründet. die folgezeit hat unsere kenntnis der deutschen altertümer allenthalben unendlich bereichert, auf unsere vorzeit ganz neue und hellere lichter fallen lassen, angezundet an dem von verdunkelnder asche mehr und mehr befreiten berdfeuer der schriftlichen überlieferungen, dem gegenüber die in gleichem maße wachsenden schätze der gräberfunde auch heute noch vielfach nicht mehr als irrlichter sind. zu diesen reichen fortschritten im einzelnen steht in auffallendem gegensatze der mangel zusammenfassender, weitere perspectiven eröffnender darstellungen. zu einer solchen achtete schon im jahre 1860 die historische commission die zeit für gekommen und setzte darum für ein handbuch deutscher altertumer bis auf Karl den großen eine namhaste summe als preis aus: leider umsonst. denn der einzige versuch zur bewältigung einer solchen aufgabe, der von der aussetzung jenes preises seine anregung genommen hatte, fiel derart aus, dass es für den verfasser, Georg Pfahler, ein glück war, seine bewerbungsschrift zu dem angesetzten termin nicht mehr einreichen zu können, wodurch er der unangenehmen niederlage entgieng, die die versagung des preises für einen rivallosen bewerber nun einmal bedeutet. dagegen bleibt es recht bedauerlich dass Wackernagel die geplante altertumskunde, von der einzelne teile schon früh veröffentlicht worden, nicht zu einem abschließenden ganzen gefördert hat: sie hätte ein neues zeugnis geliesert von seiner weitschichtigen gelehrsamkeit, seiner eindringenden stoffkenntnis, ebenso sicher aber auch die eigenart Wackernagelscher forschung nicht überwunden, die unter dem drucke eines massenhasten details, in

[\* Zs. f. d. gymnasialwesen xxxxx 243 (LHFischer). — Aligemeine zeitung 1885 nr 36 beilage (ASchlossar).]

A. F. D. A. XII.

unfreier gebundenheit an sachliche einzelbeiten zu höherem gesichtskreise ihren flug nicht zu erheben vermag.

Der eine, welcher in der lage war, nicht nur die wünsche der historischen commission sofort zu erfüllen, sondern die kühnsten hoffnungen zu übertreffen, die sich an das gelingen der gestellten aufgabe knupfen konnten, - dieser eine behielt leider seine schätze, weil noch nicht zu untadeligem glanze geschliffen, in der truhe zurück. wir wissen dass schon im beginne seiner wissenschaftlichen tätigkeit der plan und die umrisse einer germanischen altertumskunde Müllenhoff klar vorschwebten; jedesfalls konnte Zacher (Ersch und Gruber 161, 329) schon 1855 melden dass ihr erscheinen in nahe aussicht gestellt sei. zum grösten schaden der wissenschaft war diese hoffnung eine triegerische: versehlte ansichten und vorurteile konnten sich auf diesem gebiete so vielsach bilden und so fest einnisten, dass die in den nächsten jahren bevorstehende veröffentlichung des Müllenhoffschen nachlasses zuerst wol die heftigsten kämpfe hervorrufen wird. zudem lag nun auf der pflege der altertumskunde ein gewisser bann, da niemand unter den historikern und philologen, weniger unter den rechtshistorikern, mit Mullenhoff in die schranken zu treten wagen durfte.

Es gieng darum ein teils freudiges, teils zweifelndes staunen durch die beteiligten gelehrten kreise, als ein Leipziger verleger, der wol eine geschickt erspähte lücke in der reihe der Meyerschen fachlexika ausfüllen wollte, ein reallexikon deutscher altertümer ankundigte: ein freudiges, weil nun vielleicht eine breite grundlage geboten werden sollte, auf der fußend namentlich junge kräste in weiteren kreisen für den dienst der deutschen altertumswissenschaft sich heranbilden konnten; ein zweifelndes, weil der verleger die aussührung seines glücklichen, durchaus zeitgemäßen gedankens, die, wie ich weiß, von bewährteren krästen als vorzeitig abgelehnt wurde, in die hände eines mannes gelegt hatte, der bisher noch nicht durch eine wissenschaftliche leistung gezeigt hatte dass er auf einem geringen bruchteile des ungeheuern gebietes würklich heimisch war, das er jetzt in seiner ganzheit nicht nur wissenschaftlich umspannen, sondern auch darstellen sollte.

Dies bedenken war nur zu gerechtfertigt: von der zeitungspresse übermäßig gelobt, ja bewundert, wie alle werke, welche laien ermöglichen, sich in fünf minuten über gegenstände ernster wissenschaft auf den 'neuesten standpunct' zu erheben, fand das buch in fachkreisen allgemein wolverdiente ablehnung. denn auch an letztere hatte es sich gewandt, sogar in erster linie, da der titel ein handbuch für studierende und laien verhieß. inzwischen hat sich der vers. davon überzeugt, dass studierenden, dh. germanisten im weitesten sinne des wortes — alle anderen studierenden gehören natürlich unter die laien — mit seiner

arbeit unmöglich gedient sein kann, und dem zu folge obenerwähnten zusatztitel in der zweiten auflage gestrichen, ich bin an die prüsung dieser neuen bearbeitung ohne jedes vorurteil, vielmehr mit aufrichtiger sympathie für das buch herangegangen. wie sollte es auch ein fachmann nicht mit ungeheuchelter freude begrüßen, wenn für die von ihm gepflegte wissenschaft in weiteren kreisen interesse geweckt wird, zumal wenn diese wissenschaft, trotzdem sie mehr als jede andere eine vaterländische ist, um die allgemeine anerkennung und würdigung ihrer nationalen bedeutung noch immer, so schwer zu kämpfen hat! zwar gilt jetzt derselbe grundsatz bei schriften für das größere publicum, wie für kinder: nur das beste ist eben gut genug für beide - vorausgesetzt dass man ein bestes hat oder leicht herstellen kann. im anderen falle, und das trifft zu für das gebiet der deutschen altertumer, wird man froh sein, wenn das publicum auch nur ein schlechtes, selbst ein wissenschaftlich ganz unbrauchbares buch erhält, das immerhin ein kleines bindemittel zwischen wissenschaft und volk abgibt und letzteres davor bewahrt, in gar zu tiefe gleichgiltigkeit gegen die resultate wichtiger wissensgebiete zu verfallen. von diesem gesichtspunct aus verdient das Reallexikon die anerkennung und aufmunterung, die ihm von seiten der laienwelt entgegengebracht wird. journale und zeitungen haben durch wenn auch vielsach recht törichte anpreisungen für seine möglichste verbreitung gesorgt und wir haben allen grund, mit diesem erfolge zufrieden zu sein. hier handelt es sich aber um beurteilung des wissenschaftlichen wertes, der dem buche inne wohnt, und da wird es der verf. nicht übel nehmen, wenn wir allmäblich in einen anderen ton übergehen.

Man tritt herrn Götzinger wol kaum zu nahe, wenn man der vermutung raum gibt, dass er nur laienhast über das gebiet orientiert war, auf dem ihm so leicht zu erringende lorbeeren winkten und zu dessen bearbeitung ihn wol nur die aufforderung seines verlegers veranlasst hat. es war daher seine nächste aufgabe, sich über den begriff 'altertümer' klar zu werden oder wenigstens sich schlüssig zu machen. was unter griechischen und romischen altertümern zu verstehen, weiß jedermann, denn es handelt sich dabei um völker, die ihre kulturgeschichtliche sendung längst erfüllt haben; abgeschlossen liegt ihre entwickelung vor uns und die allseitige darstellung der inneren entwickelung, des eigentlichen volkslebens sind ihre 'altertümer'. uns Deutschen; hier ist kein fester abschluss, vielmehr alles in stetem flusse. und doch beben sich für jedes offene auge sofort zwei zeitpuncte in der deutschen vergangenheit heraus, die allein in frage kommen können, wenn es sich um eine abgranzung des begriffs 'deutsche altertümer' handelt. das deutsche altertum reicht entweder bis zur annahme des christentums durch die Germanen oder bis zum ende des mittelalters, richtiger bis

zum emporkommen des humanismus in Deutschland. unter dem einflusse des christentums, das sich in directen gegensatz zu unserer nationalen entwickelung stellte und einen heute noch nicht ausgekämpsten dualismus in unser volksleben hineintrug, schwand ein gut teil altgermanischen wesens dahin, im staatsleben, wie in sonstiger kultur. aber nicht war es so schnell zu ersticken: sein fortleben zeigt sich unter anderem in der pflege und weiterbildung der nationalen heldensage, bis dann dem einbruch einer zweiten römischen sintslut in dem jahrhundert vor der reformation der letzte rest angestammten kulturlebens zum opfer fallt. G. halt auch diese zweite granze vielfach nicht inne; wo gerade handbücher die entwickelung bestimmter äufserungen der kultur in bequemer übersicht bis auf die neuzeit herab verfolgen, da führen uns seine excerpte wenigstens bis tief in das 18 jh. hinein: manches davon hat die neue auflage gestrichen, aber im ganzen ist G. mit dem rotstift viel zu blöde umgegangen. namentlich in der litteratur-, musik- und kunstgeschichte scheinen altertümer in demselben sinne gefasst zu sein, in welchem decorateure und raritätenkrämer den ausdruck 'altdeutsch' brauchen. db. für jede beliebige zeit deutscher vergangenheit.

Um diesen unnützen ballast möglichst unversehrt in die neue auflage hinüberretten zu können, ist jetzt der titel des buches durch einen zusatz höchst unglücklich als handbuch der deutschen kulturgeschichte glossiert worden und damit die eigentliche bestimmung des buches in der schwebe gelassen. ist auch das letzte ziel aller historischen forschung aufhellung der bedingungen gegenwärtiger zustände zum zwecke heilsamer fortbildung für die zukunft, so liegt doch nicht bei jeder historischen disciplin der schwerpunct in der beziehung auf die gegenwart. so wird im gegensatz zu der allgemeinen deutschen kulturgeschichte, die nach der gegenwart hin gravitiert, die deutsche altertumskunde die rudimentaren überreste, die dem volksleben der neuzeit von vergangenen kulturepochen her anhaften, mehr dazu benutzen, um vorgänge und einrichtungen der vorzeit uns nahe zu bringen, als dass sie darauf aus wäre, dieselben aus der vergangenheit zu erklären; desgleichen wird sie durch ausgebreitete beobachtungen über allgemeinere vorgänge im heutigen volksleben empirische gesetze zu gewinnen suchen, die sie dann zur aufhellung sogar vorgeschichtlicher zeiten verwenden kann. das Reallexikon ein handbuch deutscher kulturgeschichte zu nennen, verbietet der umstand, dass die neuzeit nicht grundsätzlich, sondern nur gelegentlich zur darstellung gebracht wird; als handbuch deutscher altertumer aber hat es die eigentumlichkeit. dass die bekanntesten zeiten des mittelakters, die späteren und spätesten, eine unverhältnismässig breite, die früheren und frühesten zeiten eine dürstige behandlung ersahren. die kultur der völkerwanderung kommt schon zu höchst unvollkommener darstellung;

die zeiten vor der wanderung werden überall nur gestreist; der prähistorischen epoche werden gar nur fünf seiten gewidmet und die durch die sprachwissenschast im verein mit der prähistorie erschlossene gemein- und vergermanische urzeit endlich kommt überhaupt nicht zur geltung. ebenso aussallend ist die bevorzugte stellung, die der geistigen kultur des mittelalters, seinen religiösen vorstellungen, seinen dichterischen stoffen gegenüber den eigentlich sachlichen altertümern, auf die doch der titel vornehmlich hinweist, eingeräumt wird.

Diese eigentümlichkeiten hängen auß engste mit der beschaffenheit der litteratur unserer altertumskunde zusammen: wo zusammenfassende werke über größere gebiete derselben vorhanden. mögen sie auch schon recht veraltet sein, da sließt auch im Reallexikon der stoff in breiterem bette; wo jene fehlen, ist der verf. wegen mangelnder sachkenntnis meist außer stande durch benutzung der monographien - und zeitschriftenlitteratur selbständig den stoff sich zu gestalten. wie berusen der verf. zu seiner arbeit war, mit welcher vorbereitung er an dieselbe herangetreten, kann der, welcher aus der hülle wolklingender worte den wahren tatbestand herauszuschälen weiß, dem als selbstbekenntnis interessanten vorworte entnehmen. in der auswahl der quellen sind dem vers. bewährte freunde 'bereitwillig zu dienste gestanden': sie haben ihm geraten, die litteraturgeschichten von Wackernagel und Goedeke, die mythologien von Grimm, Simrock, Mannhardt, Wuttke, die kunstgeschichten von Kugler, Lübke, Schnaase, Ottes Handbuch, das Müller - Mothessche Lexikon, Grimms Rechtsaltertümer, Waitzs Versassungsgeschichte, Weinholds Frauen, ASchultzs Höfisches leben, Kriegks Bürgertum, Jähns Kriegswesen, Lindenschmits Handbuch, Herzogs Encyclopädie, Ersch und Gruber und ähnliche werke von gleicher entlegenheit und unbekanntheit für seine zwecke zu excerpieren. G. hat das getan, wie etwa der angehende student, dem es vor dem tieferen kritischen eindringen in die einzelnen teile seiner wissenschast darauf ankommt, das stoffliche ganze derselben einmal im fluge in sich aufzunehmen, sich excerptenheste anlegt. doch ist wol anzunehmen dass der student von mittlerer begabung seine auszüge mit größerer sorgfalt und mit mehr nutzen für sich selbst anfertigen wird: erhebliche widersprüche der auffassung in seinen handbüchern werden ihm nicht entgehen, wie es G. so ost passiert. um diesem übel künstig abzuhelsen, kann man dem vers. nur empfehlen, sein Reallexikon recht deifsig zu studieren, damit er den inhalt der artikel, die meist ganz mechanische auszüge und zusammenstellungen sind, geistig bewältige und dann an eine würkliche verarbeitung für die nächste auflage denken könne.

Das vorwort, dessen erster satz mit köstlichem humor versichert, 'das Reallexikon mache keinen ansprüch auf selbständige forschung' (auch als Schweizer hätte übrigens der verf. hier wie

anderwärts ein richtigeres deutsch schreiben können), weiß das alles ins schönste licht zu setzen: 'schließen sich auch viele artikel in ihrer auffassung aus, so schien dies tunlicher, gewissenhafter und ehrlicher, als wenn überall der versuch gemacht worden ware, verschiedene anschauungen durch allerlei mittel und mittelchen kunstlich in eins zu verschmelzen.' weiterhin wird zugestanden dass 'auch eine einheit der anschauung ihre ebenso grosse berechtigung' habe; 'sie soll die einzelnen divergierenden strahlen in eine gemeinsame lichtquelle sammeln. in diesem sinne und geiste war der verf. zu arbeiten bemüht.' schade dass dieser bemühung so geringe erfolge zur seite stehen. an stelle der auszüge treten oft wortliche entlehnungen aus den sogenannten 'quellen' oder 'es wurde vielmehr nicht ängstlich vermieden, auch den hesonderen ton eines quellenschriststellers durchschimmern zu lassen.' die weiteren vorzuge, die nach des verf.a meinung seinem werke eignen sollen: eine den leser ansprechende form der darstellung, ferner ein eingehendes register, wird man auch bei bescheidenen ansprüchen nur zu oft vermissen. erheiternd würkt dann die bequeme art, in der sich G. gegen die besserungsvorschläge einiger recensenten, die er selbst als zu recht bestehend anerkennt, mit der begründung ablehnend verhält, 'das buch habe nun einmal ein gesicht mit kleinen und mit großen runzeln und soll diese physiognomie nicht aufwenn ein Mommsen, den blick unverwandt auf die romische kaiserzeit gerichtet, die neuen auflagen der ersten bände seines großen werkes dem stande unseres heutigen wissens anzupassen verabsäumt, ja dies geradezu ablehnt, so werden die gewundenen worte, die solch verfahren rechtfertigen sollen, wol nur spärliche zustimmung finden, immerhin aber kann man sie sich gefallen lassen, da er kein lehrbuch geschaffen hat, sondern ein kunstwerk. als solches bildet seine schöpfung auch ohne stetige nachbesserungen einen dauernd wertvollen besitz unserer nationallitteratur. wenn sich aber hr G. nun auf die gleiche stufe mit Momensen stellt und für seine auch stilistisch betrachtet so vielfach nach besserung lechzenden excerpte, gleich als wären sie ein organisch erwachsenes gebilde, ungestörtes dasein und eine art von heiliger unverletzlichkeit in anspruch nimmt, dann ist es zeit, ihn an die alte wahrheit zu mahnen, dass ein schritt vom erhabenen zum lächerlichen führt. er hätte in der tat allen grund gehabt, die elementaren schnitzer auszumerzen, welche Moritz Heyne in der besprechung der ersten auflage angestrichen hat.

Dass die neue auflage des Reallexikons auch neue druckfehler aufweist, darf man nicht gerade übel nehmen; wenn sie aber eine menge sinnentstellender druckfehler, darunter solche, auf die die kritik besonders hingewiesen hat, aus der ersten auflage unverändert herüber nimmt, so zeigt das jenen mangel an gewissenhafter sorgfalt, wie er für G. characteristisch ist. nach

ihm hat der maler Fitterer immer noch im jahre 1267 sein Buch der abenteuer geschrieben (s. 38), während es etwa zweihundert jahre später geschah, ohne dass man genaueres über die zeit der abfassung ermitteln kann. so erfreuen uns nach wie vor die elfenbeindistychen (st.-diptychen s. 92), der leononische bexameter (s. 115), die Menächmen des Terenz (st. Plautus) im verein mit dem Plautus des Aristophanes (st. Plutos s. 127), Grimmismal d. i. gesang des Grimmirs (st. Grimnirs s. 135), Braibant (st. Brachant s. 254), and. herre (st. mad. s. 405), Godeslac (st. Godescale 2 mal s. 650), Freitag (st. Freytag), Lilienkron (st. von Liliencron) und vieles derartige. die in klammern beigefügten beriehtigungen, hochst überflüssig für die leser des Anzeigers, werden notwendig, sobald sich hr G. zu ihnen gesellt: ihm fehlt es an fähigkeit und leicht noch mehr an jeglicher nachhaltigen bemütbung, auch im kleinen, seine arbeit, von der selbst der winzigste artikel besserungsbedürftig war und noch ist, auf einen ertenglichen standpunet zu heben. das vorwort zur zweiten auflage macht viel aushebens von der stofffülle, die sie vor der ersten auszeichne, gesteht aber zugleich dass die christlichen altertümer ungebürlich vernachlässigt seien. die begründung dieses mangels durch die armat oder sonstige beschaffenheit der einschlägigen litteratur kann nur höchst unvollkommen genannt werden. es ist wahr dass die neuen handbucher und reallexika in nicht zu rechtfertigender beschränkung nur die ersten fünf jahrhunderte des christlichen lebens verarbeiten, das ältere von Augusti gebt aber noch bis ans ende des mittelalters und über fast alle teile der christlichen archäologie, auch über die 'sacramente', bei denen sich G. besonders ratios zeigt, gibt es eingehende specialuntersuchungen. zum aller wenigsten stand auch auf diesem gebiete einer vorläufigen benutzung der sonst so vielfach angezogenen encyclopadie von Herzog nichts im wege.

Doch ist bei dem jetzigen zustande des Reallexikons an dieser lücke nicht viel gelegen; nicht in der vermehrung, sondern in der durchgängigen gewissenhaften und fleiseigen nachprüfung und bessernden überarbeitung des vorhandenen stoffes hätte die zweite auflage ihre stärke gegenüber der ersten auchen sollen. darum hat der vers. ganz recht getan, die von Heyne gesorderte berucksichtigung der alten ethnographie auch fernerhin abzulehnen. so sehr die fragen der ältesten deutschen völkergeschichte im mittelpuncte von Müllenhoffs Altertumskunde stehen müssen, welche die ganze welt der alten Germanen nach allen seiten bin neu aufbaut, so gehören sie doch in ein Reallexikon deutscher altertumer im eigentlichen sinne ebenso wenig wie andere rein der geschichte zuzuweisende elemente: historische personlichkeiten, örtlichkeiten, landgebiete. es wäre auch alles gegen eins zu wetten dass G. auf diesem schönen, ohne methodische vorbildung aber schwer zugänglichen gebiete die richtigen 'quellen'

verschlen würde, und mit einer widergabe etwa der Dahnschen ansichten über die ältesten sitze der deutschen völker könnte doch weder dem publicum noch der wissenschaft gedient sein.

Wenn ich diesen allgemeineren bemerkungen wenige mehr ins besondere gehende über beliebig herausgegriffene artikel hinzufüge, so geschieht das nicht, um einer neuen auflage des werkes damit aufzuhelfen — dazu brauchte man mehr raum als der umfang dieses ganzen hestes des Anzeigers zur verfügung stellt —, sondern nur zu einer weiteren characterisierung des buches, die das ausgesprochene ürteil bestätigen soll.

Um vom ältesten auszugehen, so habe ich schon bemerkt dass G. nicht versucht hat, die altertümer der indogermanischen urzeit zu reconstruieren, obwol von den allgemeinen kulturverhältnissen dieser zeit die ältesten, der metalllosen periode angehörigen pfahlbauten der Schweiz (Wauwyl, Moosseedorf) ein anschauliches, in den hauptsachen nachweislich treues bild liefern. dem wir zugleich entnehmen können dass die indogermanische urzeit in manchen wesentlichen zügen bis in die historisch beglaubigte germanische urzeit hineinreicht. OSchraders schönes buch über sprachvergleichung und urgeschichte, das gerade noch rechtzeitig kam, um für die neue auslage des Reallexikons bequem verwertet werden zu können - was freilich nicht geschehen ist -, hat gezeigt dass eine methodische sprachwissenschast zu den nämlichen kulturhistorischen resultaten, wie die prähistorie, gelangen muss, ob übrigens jene ältesten pfahldörfer der Schweiz von Kelten oder von nichtarischen Rätiern bewohnt wurden, ist für die eben berührten allgemeinen fragen ohne belang; jedessalls spricht alles dagegen, dass einst Finnen die bewohner Deutschlands gewesen seien, und wenn Dahn diese längst aufgegebene meinung mit dem gewohnten brustton unerschütterlicher überzeugung immer von neuem vorträgt, so ist das ein neuer beweis seines überall nur oberstächlichen eindringens in das germanische altertum, soweit es sich nicht lediglich um das recht handelt.

In engem zusammenhange mit dieser lücke des Reallexikons steht die behandlung der ausgrabungen in dem gerade drei seiten füllenden artikel: stein-, erz-, eisenalter. ganz allgemein und unterschiedslos wird noch für alle völker diese folge der kulturperioden als dogma aufgestellt, während doch längst erwiesen ist dass für die sogenannten naturvölker diese schematisierung gar nicht zu brauchen ist, sondern überall nach der individuellen entwickelung derselben umgestaltet werden muss. eine als zwischenstufe das stein- und bronzealter trennende kupferzeit ist für einige europäische länder schon erwiesen und auch auf keltogermanischem boden wird ihr einstiges bestehen immer wahrscheinlicher, wenn auch für die Ostseeländer noch am ehesten an Thomsens einteilung sestgehalten werden kann. gar nicht zu be-

weisen, vielmehr höchst unwahrscheinlich ist es, dass gold das erste von menschen bearbeitete metall war. die altesten kulturen in Ägypten und Asien konnen eine solche behauptung nicht erhärten und für die arische urzeit stellt die sprachwissenschaft unkenntnis der metalle fest mit alleiniger ausnahme des kupfers, das aber noch keineswegs bearbeitet wurde. ebenso widerspricht eine andere behauptung G.s., dass in Mitteleuropa während des steinalters noch mammut und das nur in steppen heimische renn gelebt hätten, den resultaten der neueren forschung, welche diese tiere hier nur in geologischer vorzeit und vor der ankunft des menschen kennt. in der darstellung der bronzezeit begegnet wider der aus dem aktertum ererbte fehler, die Scillyinseln als die fundstätten phönikischen zinnes zu betrachten, während sie doch nur dem brittischen zinnhandel als stapelplatz dienten. zu den hervorragenden wassen dieser kulturepoche rechnet G. die framea der alten Germanen, die er der überlieferung zum trotz als eherne streitaxt in gestalt eines meissels mit breiter schneide auffasst: er hat sich also aus Lindenschmits nützlichem und von Müllenhoff entschieden zu hart verurteiltem Handbuch gerade dasjenige zu eigen gemacht, was als ganz haltlose und verkehrte meinung allgemein anerkannt ist. das hindert ihn zwar nicht, unter dem besonderen artikel framea einiges richtiger darzustellen; dafür ersahren wir aber hier dass framea etymologisch noch nicht erkannt worden, dass ferner franca und francisca, ja sogar der volksname der Franken von framea abgeleitet seien. Müllenhoffs kritik von Lindenschmits Altertumskunde ist ihm also unbekannt geblieben. nichts erfahren wir davon, dass in den terremaren (bei G. taramaren) Italiens uns eine altere bronzeperiode, eine jungere in den fundstätten der oberen Rhein-, Rhone- und Donaugebiete entgegentritt; ebenso wenig von dem älteren Hallstadt - und dem jungeren la Ténetypus der eisenzeit: elementardinge, die gleichsam am eingange der deutschen prähistorie stehen.

Hier ist es an der zeit auch ein wort über den schmuck zu reden, den die zweite austage in der beigabe von 157 illustrationen erhalten hat. wenn irgendwo, so war es bei gelegenheit der gräberfunde und sonstigen ausgrabungen angezeigt, mit bildlicher darstellung und erläuterung dem nackten textesworte zu hilfe zu kommen. statt dessen ist davon fast nur auf dem gebiete der kunstgeschichte gebrauch gemacht: billig waren hier clichés aus Seemanns kunsthistorischen bilderbogen, Lübkes Renaissance, dem Müller-Mothesschen Wörterbuche zu erlangen. wir haben es also blofs mit spielerei oder augenverblendung zu tun. das publicum verlangt bilderchen, man gebe sie ihm ohne wahl: so wird G. gedacht haben. besser jedoch hätte er für seine leser gesorgt, wenn an den geeigneten stellen einfach auf einzelne nummern der kunsthistorischen bilderbogen, des-

gleichen auf Lindenschmits Altertümer der heidnischen vorzeit, Essenweins Denkmäler des germanischen nationalmuseums und besonders seinen leicht zu erwerbenden Allas der kulturgeschichte des mittelakters verwiesen worden wäre.

Wichtiger als die abbildung der alten neumen, die sonst durchaus willkommen ist, war eine bildliche vorsührung der verschiedenen runenalphabete, für die nicht mehr als der ganz ungenügende raum einer halben seite zur verfügung gestellt ist und auch hier noch des falschen genug: die renen, nach alter weise noch eine anzahl von ursprünglich 16, dann 22 (st. 24) zeichen, stammten direct aus dem griechisch-phonikischen alphabet und seien auf dem handelswege vom schwarzen meere her den Germanen zugekommen! G. weiß also nichts von Kirchhoffs und namentlich Wimmers massgebenden schristen; statt ihrer wird die heute sehr wol zu entbehrende abhandlung Zachers citiert. dass das Reallexikon in dieser frage den wissenschaftlichen standpunct auch nur des vorigen jahrzehnts nicht erreicht, wollen wir ihm nicht zu sehr verargen; doch hätte wenigstens die seiner zeit vortreffliche darlegung des standes der runenforschung, welche der jahrgang 1868 der Grenzboten brachte, bei G. zur geltung kommen konnen. für die nächste auflage ist eine genügende berücksichtigung der neuesten ansichten Wimmers, wie er sie in einem anhange zu der schrist von FBurg, Die alteren nordischen runeninschriften formuliert hat, zu empfehlen oder vielmehr zu verlangen. nur in einem puncte wäre anschluss an Wimmer vielleicht bedenklich: in der mutmassung über den örtlichen und zeitlichen ausgangspunct des runenbrauchs. Wimmers beweis, dass das runenalphabet an einem einzelnen orte, bei einem einzelnen stamme aus den capitalbuchstaben des jüngeren lateinischen alphabets gebildet worden, kann kaum auf ernsteren widerstand stofsen; wenn er aber behauptet, der act der entdebnung hatte sich etwa im jahre 200 n. Chr. abgespielt, und dann weiter der ansicht zuzuneigen scheint, dass die Germanen den Goten diesen gewaltigen kulturfortschritt verdankten, so lassen sich dagegen, meine ich, gewichtige bedenken erheben. zunächst bliebe es dann ganz unaufgeklärt, warum die Goten am schwarzen meere, die durchaus in hellenischem kulturkreisen sich bewegen, soweit sie überhaupt mit der kultur damals in berührung kamen, -- warum die Goten ihre runen den lateinischen und nicht den griechischen buchstaben nachbildeten. Vulfila hat ja später seinem alphabet im wesentlichen griechische uncialen zu grunde gelegt. schwer begreiflich wäre bei den damaligen verkehrsverhältnissen auch eine so schnelle verbreitung des runenalphabets vom schwarzen meere nach nordwest und nord bis in die skandinavischen gebirge, wie sie bei Wimmers ansicht angenommen werden müste; desgleichen auch die gleichmäsige verbreitung gerade des gotischen runenalphabets über alle ger-

manischen stämme, selbst diejenigen, welche dem römischen kultureinfluss früher schon viel näher standen und in selbständiger, vielleicht von der gotischen form abweichender weise ihre runen entlehnen konnten. weil das germanische runenalphabet im vierten jahrhundert am schwarzen meere in gebrauch gewesen sein muss und ende des fünsten im skandinavischen norden begegnet, scheint es geboten seine entlehnung in einen zeitpunct zu verlegen, da die Germanen mit ausnahme der Bastarnen noch als eng geschlossene gesammtheit bei einander wehnten, die Goten also noch an der Weichsel sassen. von den Römern konnten die Germanen die runen am Rhein, etwas später auch an der Donau entlehnen. durch den vielleicht jungen nordischen runenmythus, der Woden die erfindung der runen beilegt, scheint mir nichts sicheres in dieser frage erwiesen zu sein: er kann sehr wol auch der mythologische niederschlag der historischen tatsache sein, dass dem norden der istvaeonische (frankische) Wodanskult gleichzeitig mit dem runenbrauch übermittelt wurde. am Rhein aber gewannen die Germanen frühere und nachhaltigere berührung mit dem Römertum und das scheint für die Rheingegend als ausgangspunct der germanischen runen zu sprechen. wenn Wimmer statt des beginnes unserer zeitrechnung jetzt das zweite oder dritte jahrhundert als zeit der entstehung der runen annimmt, so müste er für die bekannte Tacitusstelle (Germ. 10) wider die längst aufgegebene erklärung einführen, nach der auf den surculi notis discreti nicht runen, sondern willkürliche zeichen mit feststehend guter oder schlimmer bedeutung eingegraben gewesen wären: eine ansicht, bei der das Taciteische interpretatur unverständlich bleibt und die überhaupt durch Müllenhoffs schöne ausführungen bisher als endgiltig widerlegt galt. an Wimmers ansicht könnte man demnach nur festhalten, wenn die annahme möglich wäre, dass dem erschließbar ältesten runenalphabete ein noch älteres vorausgegangen wäre, über das wir nichts näheres wissen. gar nicht kann uns wunder nehmen dass aus den ersten jahrhunderten des runenbrauche inschristen sich nicht erhalten haben. freilich kann man vorläufig nicht feststellen, seit wann sie nicht mehr allein beim loosen, weissagen und anderen im glauben des beidentums wurzelnden gebräuchen zur anwendung kamen; dass aus der, wie ich glaube, mehrere jahrhunderte danernden periode, in der die runen zur schrift, zur fixierung eines ganzen wortes noch gar nicht verwandt wurden, je etwas inschriftliches zu tage treten werde, ist natürlich eine triegerische hoffnung. bei den Goten scheinen mir die vor Vulfila einheimischen runen nicht als schriftzeichen für das profane leben verwandt worden zu sein: dagegen spricht die im wesentlichen griechische form des vulfilanischen alphabets. Vulfila, ein bischof seines eigenen volkes, hatte im gegensatz zu den aus der fremde kommenden bekehrern der deutschen stämme der späteren zeit

gewis eher an heimische überlieferungen angeknüpft, als eigenarten des gotischen volkstums gewalttätig und verständnislos unterdrückt. auch die bezeichnung des schreibens als malen (méljon) bei Vulfila steht in eigentümlichem gegensatz zu dem entsprechenden ausdruck der übrigen Germanen (ritzen, engl. write), der den gehrauch der runen als eigentliche schriftzeichen voraussetzt. — doch in allen diesen fragen wird uns Hennings buch demnächst hoffentlich ein gut stück vorwärts bringen.

Der bernsteinhandel des altertums, über den ums zum teil auch nur die prähistorie aufklären kann, wird noch durchaus nach Wackernagels bekanntem vortrag (Gewerbe usw. der Germanen) dargestellt. von Müllenhoffs Altertumskunde weiß ja der verf. nichts, darum auch nichts von der entwickelung des bernsteinhandels, nichts davon, dass die bekannten handelswege desselben nicht alle gleichzeitig und gleich stark benutzt wurden, wol aber will er wissen dass Pytheas die anwohner der Ostsee aufgesucht hat. bernstein, 'der wichtigste handelsartikel des germanischen zeitalters', wie G. sich ausdrückt, heißt bei Tacitus nicht glesum, sondern glaesum und sein skythischer name sacrium hat trotz Wackernagel nichts mit ahd. saccari zu tun.

Aus dem gebiete der rein sachlichen altertümer sei nur noch erwähnt dass unter dem artikel 'helm' die venteile noch als visierlöcher bezeichnet werden, obwol aus den oft citierten schriften von Alwin Schultz und Niedner die richtige aussaung dieses teiles des gar nicht zum helm gehörigen heranieres leicht zu entnehmen war. den artikel helm hat der vers. eben aus San-Marte und Jähns ausgezogen, und zu verlangen dass ihm dabei jene bücher wider ins gedächtnis kommen sollten, hieße veraussetzen dass die auszüge mit nachdenken und sachkenntnis gemacht seien, während sie in wahrheit nichts als versehlte stil-übungen darstellen. in wüstem durcheinander, in der unklarheit lückenhaster behandlung, und mangelnder seheidung der zeiten wetteisern die artikel helm, hofämter, frauen us.

Die gegenstände aus dem kreise der kunstgeschichte, durchweg A. H. unterzeichnet, erheben sich wenig über das niveau der übrigen, wiewol ASchultzs ausstellungen jetzt manche besserung veranlasst haben, namentlich streichung der kindlichen ästhetisierenden philosopheme über den eigentlichen 'geist' der kunststile. umfassende gesammtdarstellungen sind hier allein benutzt, nie einzeluntersuchungen; daher denn vielfach veraltete auffassungen. so wird der einfluss der Iren auf den kunststil der karolingischen miniaturen ungebürlich überschätzt, derjenige der byzantinischen kunst auf den westeuropäischen baustil desgleichen. dass herr A. H. sein deutsch nicht besser handhabt, als G., mag folgender satz lehren: 'weder die Goten noch die Deutschen sind die erfinder [des gotischen stiles], vielmehr war es (!) der italienische kunsthistoriker Vasari (1550), welcher . . . .

den schimpfnamen gotisch in umlauf brachte.' danach wäre also Vasari der erfinder des gotisches stiles.

Alles in allem genommen sind die kunsthistorischen abschnitte die relativ brauchbersten des buches und stehen in der hinsicht in gegensatz zu den mythologischen artikeln, die sich hauptsächlich an Mannhardts Götter der deutschen und nordischen völker aus dem jahre 1860 und Wuttkes Deutschen volksaberglauben, weniger an Simrock und Grimm anlehnen. wir werden uns daher nicht wundern, nirgends spuren der strengen historischen methode und kritik, wie sie Müllenhoff nach Lachmanns vorgange auch für die mythologie in anwendung brachte, anzutreffen; zeiten und volksstämme bleiben ungeschieden; die späteren skandinavischen gestaltungen, moderne märchen und gebräuche werden mit den sparsamen echten überlieserungen aus unserem heidentum noch nach alter weise in ein verworrenes knäuel verschlungen. der allgemein orientierende artikel 'götter der Germanen' gibt neben vielem unbrauchbaren wenigstens die richtige darstellung der verschiedenen perioden der germanischen mythologie, die gekennzeichnet werden durch die jeweilige oberherschaft éines gottes, ursprünglich des Tius, zuletzt des Wodan, gleichmäsig bei aften Germanen. bei den specialartikeln, die die einzelnen götter ausführlich behandeln, erfahren wir dann wider das gegenteil von dem eben mitgeteilten: da soll Donar. der in altnordischer sprachform Thorr, nicht Thor heißt, in der verehrung der Germanen ursprünglich zu höchst gestanden haben, während er doch klärlich nichts anderes war als eine jungere personification jener einen tätigkeit des alten himmelsgottes Djans-Tius, die sich in Donars mit der appellativen bezeichnung gleichlautendem namen kundgibt. als südgermanische entsprechung der skandinavischen Freyja wird eine göttin Frouwa angenommen, von deren verehrung oder existenz wir nicht das geringste wissen: statt Freyja steht fast immer die unmögliche form Freia, der wir wunderbarer weise auch in Kluges Etymologischem wörterbuche (s. xv) begegnen. ein non plus ultra mythologischer und grammatischer confusion ist der artikel 'Freia Fria, Frigg'; als vierter teil der überschrift sehlte nur noch die 'verdichtete sorm' Frikka. Wotan wird etymologisch noch direct zu watan gestellt; der deutsche gott Balder altnordisch als Baldur widergegeben. es wäre würklich an der zeit dass die neuisländischen namenformen aus der altgermanischen mythologie endgiltig verschwänden oder höchstens noch in büchern von dem werte wie etwa Dahns Walhall zu finden wären. bei der schilderung der götterdämmerung wird eine hindeutung auf das sudgermanische muspilli vermisst. wahrend man gern auf die ganz nichtige vermutung verzichtet hatte, dass unter dem gott, der nach der welterneuerung und dem widererstehen der alten götter die weltordnung übernehmen würde, Taisko (lies Tuisto) gedacht worden sei. die westgermanische anthropor und ethnogonie, über die wir gar nichts erfahren, hätte unter dem artikel 'götter' eingehender ausgeführt werden sollen. — bei der auswahl der menschenopfer entschied nach G. das loos 'entweder durch runen oder nach einer formel, die der angelsächsischen Andreaslegende entnommen war' (s. 747)!

Die geschichte der tiersage - und damit kommen wir auf das gebiet der litteraturgeschichte - bringt zuerst JGrimms ansichten, berührt obenhin ihre widerlegung durch Müllenhoff, die mit nichtssagenden worten bestritten wird, und reproduciert dann in ausführlicherem auszuge die ganz auf Grimms längst überwundenen anschauungen beruhende abhandlung von Wackernagel. G. ist also auch, wo ihn die 'bewährten freunde' in würklich ausreichender weise mit der litteratur bekannt gemacht haben, nicht im stande, die entscheidenden von den unkritischen stimmen zu sondern. hier, we diese aufgabe gewis nicht schwer war, zeigt sich wie auch in anderen fällen des verf.s landsmannschaftliche gesinnung als hemmnis der richtigen einsicht: Wackernagel. der mit dem namen Basels eng verbundene Berliner, gilt ihm, wo es angeht, immer als höchste autorität, als letzte instanz. die massenhaften versehen, fehler, schiefen auffassungen und kenntnislosen urteile, die im litteraturgeschichtlichen teile begegnen, nur kurz zu erwähnen, ist unmöglich. daher nur ein par einzelheiten. unvermeidlich ist es natürlich, wider zu bören dass die lyrik, nicht in ihrer blüte, sondern als kunst überhaupt, später falle, denn das epos. für epische poesie hält G. auch die Merseburger zaubersprüche. von der Edda sollen die älteren lieder bald dem siebenten, bald dem sechsten jh. angehören, ihr ältester bestandteil aber die Völuspá sein (s. 407). in dem amelungischen sagenkreise, zu dem G. auch die austrasische Dietrichssage zieht, findet er die figur des Ermenrich besonders rätselhaft: man wisse nicht, ob er mit dem historischen Airmanareiks berührungspuncte habe. die Dietrichssage bleibt unverstanden, daher ihre darstellung verworren und unverständlich; desgleichen ist die behandlung des Nibelungenliedes und seiner sage unvollkommen, unklar, ohne eingehendere kenntnisse und vor allem ganz ohne einen festen standpunct geschrieben; des liedes quelle war natürlich wider einmal eine lateinische. — beim höfischen epos begegnen namentlich viel unrichtigkeiten. die unverständliche inhaltsangabe von Athis und Prophilias bei Goedeke ist gedankenlos abgeschrieben, als bearbeiter der Alexandersage war noch Ulrich von Eschenbach zu nennen; unter den quellen neben Pseudokallisthenes auch Gualterus de Castillione und die Historia de preliis, die beide auf Curtius zurückgehen. Veldekes Eneit ist nicht nach 'französischen quellen', sondern einzig und allein nach Benoit de Sainte-More gedichtet. die einleitung der Parzivalausgabe von Bartsch hat in G. einen so bedeutenden eindruck hinterlassen, dass er eine spalte daraus gleich zweimal hinter einander abdrucken lässt (s. 759 - 757). das Annolied soll 'niederdeutsch' sein. Wernher, der verf. eines Marienlebens, heifst noch 'von Tegernsee' (s. 633), Albrecht, der dichter des Jüngeren Titurel, noch 'von Scharfenberg' (s. 984). der artikel 'volkslied' bringt einige köstliche stilproben. s. 217 wird die entstehung der tagelieder aus der 'verbreiteten sitte' abgeleitet, nach der eine fram dem liebhaber zuweilen eine nacht in ihren armen gewährte, wenn er sich eidlich verpflichtete, sich nichts weiter als einen kuss zu erlauben. über vaganten, fahrendes volk, spielleute ershren wir nichts ordentliches; die darstellung ist nicht genug historisch, ohne strenge scheidung der zeiten; Vogts vortrag wird nicht benutzt, geschweige denn Scherers ausführungen in der Geschichte der deutschen dichtung im 11 und 12 jh. das verhältnis der Carmina burana zur gleichzeitigen deutschen lyrik, wie es uns aus G. entgegentritt, braucht man nur umzukehren, damit es richtig wird: Burdachs seit fünf jahren bekannte widerlegung der Martinschen ansicht gilt wol noch für zu neu, es verlohnt daher kaum für die zukunft noch auf RMMeyer (Zs. 29. 177 ff) zu verweisen. unvorsichtige flüchtigkeit in der benutzung von Wackernagels Litteraturgeschichte ist veranlassung, dass Konrad von Megenberg und die Meinauer naturlehre dem 15 jb. zugeteilt werden (s. 38). wieviel auf das ästhetische urteil des verf.s zu geben ist, zeigt die äußerung über den Wartburgkrieg, der als 'überhaupt poetisch wertlos' characterisiert wird.

An diese stelle gehört wol auch ein protest gegen die darstellung der erfindung des buchdruckes, der nach G. 'die einschneidendste waffe gegen das romantische empfindungsleben des mittleren alters unserer litteratur geschaffen' haben soll. einstige Hollander, jetzige Deutsche AvdLinde hat durch eine reihe ausgezeichneter werke jene aufgabe, die er sich selbst als lebenszweck gesetzt hat, glänzend gelöst, nicht nur den Deutschen, sondern aller welt die ganze hehlheit jener Coster- und anderen ähnlichen legenden zu erweisen, die gleich neidischem schmarotzergewächs den ruhmesbaum Guttenbergs mehr und mehr umklammerten und gar zu ersticken drohten. selbst die Holländer, ob sie gleich ergrimmten über den ungeratenen sohn des landes, welcher der wahrheit die ehre gab, haben nichts gegen seine beweissührung vorzubringen vermocht. dem patriotischen verf. des Reallexikons deutscher altertümer war es vorbehalten, ein blatt des deutschen ruhmeskranzes zu bemäkeln und zur hälfte wenigstens dem auslande preis zu geben.

Ganz unzulänghich zeigt sich G. in metrischen dingen, wofür allein der artikel allitteration beweises genug ist; schließlich
erfahren wir da sogar dass sie durch Otfrids bescheidene dichtergröße den todesstofs erhielt: durch Otfrid hätte der endreim
über sie triumphiert.

Über alle teile gleichmässig erstrecken sich die gelegent-

lichen sprachlichen bemerkungen, wogegen die selbständigen artikel über sprachgeschichte, welche die erste auflage wie billig brachte, jetzt weggefallen sind: wol in richtiger wurdigung ihres wissenschaftlichen wertes. doch die eingestreuten proben aus dem gebiete der grammatik und namentlich der etymologie genügen, um gewis in jedem leser eine art neugier zu erregen, nun auch G.s deutsche grammatik vom jahre 1880 kennen zu lernen. seine anschauungen über sprachliche vorgänge und entwickelungen, über möglichkeiten sprachlicher zusammenhänge und über die gewisheit, zu der wir in solchen dingen kommen können und müssen, befinden sich gleichsam in einem embryonalzustande, der um so bedauerlicher ist, da er keine hoffnung auf irgend eine, geschweige denn eine gesunde entwickelung offen lässt. wir sparen daher jede auf einzelheiten eingehende belehrung, weil sie auf unfruchtbaren boden fallen würde. für andere sei verwiesen auf die etymologien von blotan (s. 743), weib und braut (s. 214), zwerg (s. 1129), auf schreibungen wie Rhabanus, auf die entwickelung der bedeutung von dventiure, die überdies unbekanntschaft mit Beneckes und JGrimms schönen abhandlungen zeigt.

Zum schluss sei noch des artikels deutsch gedacht. er belehrt uns im widerspruche mit der tatsache, dass die Germanen keine gesammtbezeichnung ihres volksstammes gekannt haben, wie unter dem artikel Germanen ganz richtig gesagt ist — denn 'einheimisch' ist hier wol nur druckfehler für 'nie heimisch' —, er belehrt uns also dass der gesammtname der Germanen, der übrigens nicht von JGrimm sondern von Leo richtig gedeutet ist, in den stürmen der völkerwanderung den Deutschen verloren gegangen sein soll und dann zuerst die bezeichnung Franken, später Deutsche aufkam. natürlich hat sich der name der Franken bei den Deutschen selbst nie auf ihre gesammtheit bezogen.

Wenn wir nun noch einen den verhältnissen rechnung tragenden, wolmeinenden rat für die umarbeitung des buches zu einer dritten ausgabe beifügen sollen, so kann es nur der sein, dass der verf. sich gründlich in seine quellen hineinarbeite. bei allen etymologischen bemerkungen schlage er unverdrossen in Kluges Wörterbuch nach und nehme das dort gebotene möglichst kritiklos auf; desgleichen tue er bei jeder litterarhistorischen andeutung mit Kobersteins, Scherers und Wackernagels litteraturgeschichten. zu dem prähistorischen teil seiner arbeit findet er reichlichen stoff und belehrung in den guten übersichten und auszugen, aus denen Rauber seine Urgeschichte des menschen zusammengestellt hat; daneben studiere er Schraders Sprachvergleichung und urgeschichte und etwa noch die Fundstatistik der verrömischen metallzeit im Rheingebiet von EvTröltsch. wenn dann auch die übrigen benutzten quellenwerke, soweit sie nicht künstig besser unbenutzt bleiben, gründlicher verarbeitet würden,

so könnte das Reallexikon ein wesentlich anderes aussehen erhalten. empfehlen würde sich auch dass G. statt seiner ehemaligen schüler tüchtig geschulte germanisten zur mitarbeiterschaft heranzöge.

Es bleibt mir schließlich noch übrig, den lesern des Anzeigers, die bis hierher zu folgen nicht müde geworden sind, trotzdem sie nichts als die elementarsten dinge zu hören bekommen haben, bei denen entgegen der sonstigen gepflogenheit des Anzeigers etwas neues nicht geboten werden konnte, — diesen treuen und selbstlosen lesern also zu guter letzt meinen schuldigen dank zu entrichten.

Halle a/S., 1. 6. 1885.

GUSTAF KOSSINNA.

Die quellen zum Alexander des Rudolf von Ems. im snhange: die Historia de preliis. von dr Oswald Zingerle (Germanistische abhandlungen herausgegeben von Karl Weinhold iv). Breslau, WKoebner, 1885. vn und 265 ss. 8°. — 8 m.\*

Ober die quellen von Rudolfs Alexander waren geraume zeit falsche ansichten verbreitet. da das werk selbst nicht publiciert, die einzige, noch dazu fragmentarische hs. nicht jedermann zugänglich ist, konnte sich ein irrtum Maßmanns so lange erhalten. erst Zacher hat Zs. f. d. ph. 10, 99 genaueren bescheid gegeben und Ausfeld ist mit der veröffentlichung seiner untersuchungen Über die quellen zu Rudolfs von Ems Alexander (wissenschaftliche beilage zum programm des progymnasiums in Donaueschingen 1883) Z. zuvorgekommen, ohne dessen arbeit, die von lange her vorbereitet das ergebnis des fleißigsten und umfassendsten quellenstudiums ist, überflüssig erscheinen zu lassen.

Z. gibt im eingang eine zusammenstellung von zeugnissen über die verbreitung und beliebtheit der Alexandersage. unter diesen findet sich (s. 6 anm. 3) auch die ehemalige Wittenberger hs. nr 19, ein liber regis Alexandri, erwähnt; dieselbe enthielt indes die Alexandreis Ulrichs vEschenbach, wie anfang und schluss zeigen (s. WSB xcvii 325). ebenso stammt das fragment, das Germ. 3, 353 ff abgedruckt ist, aus einer hs. der Alexandreis Ulrichs.

Von den vielen deutschen bearbeitungen dieser sage ist die Rudolfs vE. die umfangreichste gewesen, wenn der ganze stoff in derselben art wie das hslich erhaltene stück (20000 vv.) behandelt war. Rudolf wollte eine wahre und erschöpfende darstellung des lebens Alexanders liefern, wollte mit ungelogener warheit alles widergeben, was über ihn geschrieben war. er suchte eifrig nach quellenschriften und macht diese auch namhast: Leo, der wise phaffe Curtius Rusus, Josephus, Methodius, Hieronymus, die hl. schrift und die Historia scholastica. Zacher

[\* vgl. DLZ 1885 nr 11 (EMartin). — Litt. centralbl. 1885 nr 5 und Litteraturbl. f. germ. und rom. phil. 1885 nr 5 (AAusfeld); dagegen Litt. centralbl. nr 9 (OZingerle). — Zs. f. d. phil. 17, 490 (AScelisch).]

A. F. D. A. XII.

hatte aao. die wichtigste stelle, an der Rudolf sich über seine quellen verbreitet, abdrucken lassen; Z. stellt jetzt (s. 14 f) ausführlich alle berufungen auf die quellen zusammen, wobei sich freilich ergibt dass diese hindeutungen auf den gewährsmann gar häufig nur der leidigen reimnot wegen eingeschoben und fast formelhaft sind, so wenn zb. nach der aventiure (des mæres) sage 17 mal auf tage reimt.

Leo ist unter den quellen an erster stelle genannt, er ist für den ansang fast allein verwertet, da schon in der vorlage Rudolfs von Curtius die ersten bücher fehlten. die untersuchung, wie der dichter sich dieser quelle, der Hist. de preliis, gegenüber verhielt, stellt auch Z. wider voran. von den 265 seiten des buches sind ihr s. 18-87 und 127-265 gewidmet; diese abschnitte dürsten jedessalls das meiste interesse beanspruchen. die gröste schwierigkeit für alle untersuchungen über die quellen der verschiedenen Alexandriaden lag stets in den durstigen nachrichten, die über die Hdp. existierten. Z. hat nun nicht nur alles bekannte sondern auch viel neues material zur untersuchung herangezogen und der allgemeinen benutzung zugänglich gemacht. während man bisher fast ausschliefslich die eine Bamberger (B) und eine Münchner hs. (M) neben den alten drucken benutzte, verwertet Z. noch eine Grazer hs. (G, x11 jh.), zwei jungere Munchner (m und  $\mu$ , xv jh.), eine Innsbrucker (0, xıv jh.) und eine Seitenstettner (S, von 1433); ja er manipuliert großenteils nur mit diesem neuen material, sodass es scheinen könnte, als ob er darüber die alten hss. vernachlässigt hätte, die doch den 'echten' text bieten, während die anderen alle nur 'interpolierte' texte enthalten. ein solcher vorwurf wäre aber ungerecht. denn dass Z. auch jene hss. (namentlich B) fleissig benutzte, ergibt sich nicht nur aus der fortlaufenden contrastierung derselben mit den jungeren, sondern das beweist zb. auch das interessante resultat, dass B nicht, wie man bisher nach Waitz allgemein annahm, unmittelbare quelle für Ekkehard Uraug. war (s. 19. 27. 28); Z. sieht in ihr freilich eine verderbte hs., während Ausfeld sie zwar noch für die vorlage Ekkehards hielt, aber bewiesen hat dass sie dem original sehr nahe stand.

Die betonung der interpolierten hss. war geboten durch den umstand, dass gerade diese recension der Hdp. die vorlage für alle deutschen bearbeitungen außer Lamprecht und Hartlieb bildete. ich habe das schon früher in meiner abhandlung Über die Alexandreis Ulrichs von Eschenbach hervorgehoben; Z. liefert jetzt den nachweis, dass auch Rudolfs vorlage zu den interpolierten hss. gehörte: während ich bei den beschränkten hilfsmitteln, die mir damals zu gebote standen, das verhältnis der beiden hauptrecensionen der Hdp. mehr andeuten als ausführen, nur das allerwichtigste hervorheben konnte, hat jetzt Z., weit besser ausgerüstet, die untersuchung nochmals aufgenommen und

weitere mehr detaillierte unterschiede angegeben, wenn auch er widerum nur 'hervorstechende züge, besonders aus anderen quellen stammende interpolationen, verschiedenheiten in der anordnung näher in betracht ziehen wollte' und sich nicht die aufgabe stellte, den umgestaltungsprocess bis ins detail zu versolcher untersuchung reicht tatsächlich auch Z.s material noch bei weitem nicht aus; aber jene untersuchung innerhalb der selbstgezogenen gränzen ist mit sorgfalt geführt. anmerken will ich dazu dass s. 31 neben Platea auch Athen erwähnt sein sollte (Hdp. cap. 42f); s. 40 wol auch die außtellung der denksäule (Hdp. cap. 102). Z.s arbeit berührt sich da mehrfach mit einem während des druckes derselben erschienenen programmaussatz von Kinzel, Zwei recensionen der Vita Alexandri magni interprete Leone archipresbytero Neapolitano (Berlin 1884). Kinzel stellte die alten drucke, denen sich eine Berliner hs. (Be) anschließt, M und B gegenüber und nahm zwischen den beiden eine dritte recension an, die durch die Pariser hss. repräsentiert erscheint; Z. spricht bloss von zwei recensionen, nur einmal findet sich eine bemerkung über eine dritte (s. 76), noch dazu an unrechter stelle. ich meine nämlich, dies hätte dort, wo er über die eigentumlichkeiten von S handelt (s. 53-66), in aller gründlichkeit erörtert werden sollen. da sind alle wichtigen sachlichen interpolationen dieser hs. namhaft gemacht, viele derselben als aus Orosius, Solin, Valerius Maximus ua. stammend nachgewiesen. es ergibt sich dass gerade die fassung der Hdp., welche S bietet, am meisten übereinstimmt mit Ulrich vEschenbach, mit der französischen prosa, mit dem Konung Alexander, auch mit dem sogenannten Meister Babiloth (es ist das kaum der name des verf.s dieses werkes) und nun auch mit Rudolf. dadurch ist der hervorragende wert dieser recension hinlänglich dargelegt sowie auch bewiesen dass sie viel älter ist als die hs. S. mindestens in die erste hälfte des xur ihs. zurückgeht. dass so verschiedene, der zeit und dem ort nach weit aus einander liegende bearbeitungen mit dieser hs. übereinstimmen, beweist aber auch schon dass diese hs. eine eigene weit verbreitete recension reder urheber muss ein vielbelesener mann gewesen präsentiert. sein, seine anordnung zeigt beeinslussung durch die historische überlieferung von Alexander und zwar durch Orosius, nach welchem er auch die fabelhafte Hdp. ergänzen zu müssen glaubte. letzteres hat Z. nachgewiesen, ersteres zeigt eine vergleichung der capitel 46-65 in S und GO. in diesen folgen auf einander: versammlung der großen des reiches bei Darius, dabei der beschluss, bedeutende heeresmassen zusammenzuziehen; Alexanders bad im ausse Oceanus und seine heilung durch den arzt Philipp; übergang über die Eufratbrücke; kampf am Tigris, wobei Alexander meuchlings überfallen wird; verfolgung des Darius bis Bactra, wo Alexander mutter und gemahlin des Darius gesangen nimmt;

antrag eines Persers, den Darius zu töten; Stapsir und Sphistir bitten Darius um hilfe gegen Alexander; Darius schreibt einen brief an Alexander, worin er verlangt, die seinen nicht milde zu behandeln; antwort Alexanders; auftrag an die satrapen; Nostradis brief an Darius; dessen bitte an Porus um hilfe; die mutter des Darius bittet diesen, sich nicht neuerdings in einen kampf mit Alexander einzulassen; Alexander nähert sich der stadt Susa, wo Darius sich aufhält; Alexander geht verkleidet als sein eigener bote zu Darius über den Granicus (Stragan); schlacht. - in S folgt auf den bericht von den rüstungen des Darius zunächst die bemerkung, es sei ebenso wunderbar gewesen, dass Alexander sich traute, eine solche menge anzugreifen, als dass er sie besiegte (Oros. III 16; Justin xi 6, 3 ua.); dann der zug Alexanders durch Armenien und Medien und übergang über die Eufratbrücke; Nostadis brief an Darius; antrag eines Persers, den Darius zu töten; Stapsir und Spchichir bitten Darius um hilfe gegen Alexander; Darius brief an Alexander, worin er verlangt, die seinen nicht milde zu behandeln; antwort Alexanders; dieser geht als sein eigener bote zu Darius; schlacht, in der Darius die flucht ergreist; Alexanders austrag an die satrapen; Darius bittet Porus um hilfe; Alexander überschreitet den Taurus; bad im Cydnus und heilung; schlacht, in welcher mutter und gemahlin des Darius gefangen werden und Alexander meuchlings überfallen und verwundet wird. — die reihenfolge ist also ganz verändert und der versuch gemacht, übereinstimmung herzustellen mit den historikern, zunächst mit Orosius (da sich auch sonst entlehnungen aus diesem zeigen), wo m 16 auf einander folgen: übergang über den Taurus, bad im Cydnus, schlacht, in der Alexander und Darius verwundet, mutter und gemahlin des Darius gefangen genommen werden. dass die neue anordnung planvoll und mit überlegung ausgeführt ist, auch dort, wo die historiker (Oros.) im stiche ließen, zeigt folgendes: im briefe an Alexander schreibt Darius (cap. 53) pervenit in manibus nostris epistola de tua superbia, etiam ut cogites venire prope nos ut loquaris nobiscum, und darnach folgt nun gleich der abschnitt, wie Alexander als bote zu Darius kommt (cap. 60 - 63); freilich zeigt sich in dem gleichen briefe auch ein misverständnis, denn derselbe erscheint als vor der gesangennahme von mutter und gemahlin des Darius geschrieben und das ist nur möglich, wenn der redactor den satz spero - ut mater mea mortua fuisset nicht verstand und das quia ostendisti benignitatem erga meos allgemein auffasste, etwa auf die untertanen deutete.

Diese recension, die sich 'nicht nur durch interpolationen, sondern durch eine teilweis andere composition auszeichnet' (s. 76), ist also nicht zufällig, etwa durch zugeschriebene randbemerkungen, die dann aufnahme in den text fanden udgl., entstanden, sondern sie ist planmäßig mit überlegung ausgearbeitet. dass das min-

destens schon zu beginn des xm jhs. geschah, wird jetzt auch durch hes. bestätigt. wie man nämlich aus den angaben Kinzels in seiner eben erschienenen ausgabe von Lamprechts Alexander s. xxvII bequem ersehen kann, stimmen mit S auch die alten Pariser hss. überein: neuv. acq. 174 aus dem xu/xIII, 14169 aus dem xIII, 2477 aus dem xIV jh. zu dieser recension gehört auch die Oxforder hs., welche Gagnier benutzte, die ebenso wie S die Candacis Cleophilis Candacis nennt: ich hebe das deswegen hervor, weil schon Christensen (Beiträge zur Alexandersage, Hamburg 1883, s. 37) vermutete dass dieser name aus Orosius in die Hdp. aufgenommen worden sei.

Es könnte noch die frage aufgeworfen werden, ob diese recension unabhängig von jener, die in GO und den drucken vorliegt, aus der ursprünglichen gestalt der Hdp. hervorgegangen oder ob sie von ihr abhängig ist. da sind nun die übereinstimmungen insbesondere in dem zweiten teil, der von den wundern Indiens handelt, so groß, dass es kaum bezweiselt werden kann dass eine solche abhängigkeit vorbanden ist. wenn S mit B noch übereinstimmungen zeigt, wo GO abweichen, so beweist das eben nur dass GO ihrerseits wider von der ursprünglichen gestalt der zweiten recension sich entsernt haben. wenn wir B trotz einzelnen feblern als repräsentanten des originals geken lassen können, so steht diesem zunächst M, überarbeitet bezüglich der diction, sicher nicht die 'abschrist einer unmittelbar mach B gefertigten bearbeitung der Hdp.', wie Ausseld ano. s. 4 behauptet, denn solche conjecturen wie tecum immortalem aus tercium mortalem darf man weder Ekkehard noch diesem bearbeiter zumuten, der 'einfach weglässt', was er nicht versteht. durch aufnahme des briefes des Alexander an Aristoteles in die erzählung usw. entstand eine neue recension, die uns die has. GO mBeμ und sämmtliche drucke bieten, und auf grund dieser fassung entstand eine dritte, repräsentiert durch die Pariser has. die anordnung bei Kinzel aao. scheint mir darnach uad S. nicht richtig, und das fehlen des prologs halte ich deshalb nicht für ein characteristikon der jüngeren recension, weil er, wenn auch in keiner der genannten hss., so doch in der vorlage Rudolfs. welche zu S sich stellt, vorhanden war (Z. s. 84). die wenigen bekannten hss. (es gibt noch sehr viele andere), die sich zu gruppen zusammenstellen lassen, zeigen auch sonst manigfache abweichungen von einander. mBe und die Strassburger drucke haben allein die geschichte von der tötung des basilisken, m und Be den brief des Mardocheus (diesen auch die Pariser hs. 8514. 8. Ausfeld 80. 6 anm.),  $\mu$  weicht noch bedeutsamer ab; das schlusscapitel, die klage der philosophen enthaltend, das aus Petrus Alphonsi stammt, steht in den drucken, aber in keiner der genannten hss.; es stand jedoch schon in der vorlage Ulrichs vEschenbach.

Die angeführten momente zeigen auch, wie lückenhast und dürstig unsere kenntnisse von der Hdp. noch immer sind. wir kennen einige wichtige daten von der geschichte dieses buches, aber es ist noch unmöglich, für jede einzelheit etwa einer der deutschen bearbeitungen zu behaupten: das stand so in der vorlage, oder auch nur: das stand in der vorlage und das nicht. daher erscheint es mir durchaus gerechtfertigt dass Z. sich nicht zu tief in das detail einliefs, obschon er auch darüber untersuchungen angestellt hat und mehrfach auf eine folgende abhandlung hinweist, in welcher er über das verhalten Rudolfs zu seinen quellen genauere rechenschaft geben will; jetzt macht er nur die bemerkung (s. 81) 'dass der von Rudolf benutzte text, was den wortlaut betrifft, der fassung G(OS) am nächsten stand. ich habe schon gegen diese bemerkung leise zweifel. nämlich nach anderen erörterungen Rudolfs vorlage S am nächsten steht, so sollte man meinen, das müste auch im wortlaut der fall sein. da aber Z. auch sonst die selbständige bedeutung der fassung S zu wenig hetont, so ist wol G nur als repräsentant der zweiten hauptrecension genannt, die jene mitumfasst. doch erinnern wir uns dass S, wenn es von G abweicht, mitunter auch mit B übereinstimmungen im wortlaute zeigt, dh. nicht nur S sondern auch G sich von der gemeinsamen grundlage entfernt hat. es ist eben intime kenntnis der Hdp. nötig, will man genau bestimmen, wie sich ein dichter ihr gegenüber verhielt. wenn Ausfeld schon an die lösung dieser aufgabe gieng (er führt vielfach auch lesarten an), so konnte das nur zu einem teil gelingen, weil er zu wenig die Hdp. kannte. er benutzte nur B und M und die Strassburger drucke und konnte eine fassung wie S nur aus der deutschen bearbeitung des Babiloth erschließen, und wiewol er auch aus seinem beschränkten material richtig erkannte dass diese der vorlage Rudolfs am nächsten stand, so zeigt die angeführte tatsache doch, wie sehr ihm Z. in diesem teil der untersuchung überlegen war.

Gleiche hilfsmittel standen beiden zu gebote in der untersuchung, wie sich Rudolf seiner zweiten hauptquelle Curtius Rufus gegenüber verhält. die schwierigkeiten waren da bei weitem nicht so groß, die abweichungen der hss. sind im vergleich zur Hdp. fast minimal zu nennen, und während man dort mühsam das material aus hss. sammeln muss, existieren hier dutzende von ausgaben, welche auch die textgestaltung bequem übersehen lassen. Z. hat auch hier die genaue vergleichung durchgeführt, geforscht, mit welcher unserer hss. Rudolfs vorlage etwa identisch war, gibt aber die einzelheiten nicht an, sondern nur das resultat: Rudolfs vorlage stimmt mit keiner unserer hss., am nächsten steht noch cod. Paris. 5716 saec. ix. zu dem gleichen resultat war Ausfeld (s. 14) gekommen. die hs. Rudolfs war lückenbaßt wie alle unsere Curtiushss., und der dichter macht hier seiner

quelle gegenüber fort und fort sprachliche und sachliche fehler. Z. führt eine ganze reihe derselben an, sie zeigen die große oberstächlichkeit des dichters und sind sehr lehrreich für die beurteilung der männer dieser zeit; man wird andere minder hart beurteilen, wenn man sieht, welch arge schnitzer einem manne passieren, der sich auf seine gelehrsamkeit so viel zu gute tut.

Curtius muss als die grundlage für Rudolfs gedicht angesehen werden; nur wo diese quelle wegen ihrer lücken im stiche liese, solgt er der Hdp., weise aber den inhalt derselben auch sonst mit den angaben des Curtius zu verquicken: er wollte ja eine erschöpfende darstellung geben. zu dem zweck hat er noch andere quellen herbeigezogen und rühmt sich auch, wie große mühe er sich gegeben habe sie alle aufzubringen. bezüglich des Josephus, Hieronymus und der hl. schrift, die er citiert, meint Z. (s. 95 ff), er habe diese nicht selbst benutzt, sondern all das aus der Historia scholastica des Petrus Comestor geschöpft, wie er in der tat auch einmal historia scholastica, freilich nur 'bei einer ganz nebensächlichen bemerkung' (s. 13) citiert. ich kann leider kein bestimmtes urteil abgeben, da mir Rudolfs gedicht bei dem mangel einer ausgabe nicht zugänglich ist, aber ich muss gestehen dass mich Z.s ausführungen hier nicht überzeugt haben und will mit aller reserve meinen zweiseln ausdruck geben. zunächst ist zu erwähnen dass Z. selbst zu widerholten malen auf die bibel verweisen muss, es erscheint mir wol möglich dass Rudolf sie benutzt haben könnte. dass er ein werk etwa wie das des Petrus Comestor vor sich hatte und nur nach diesem auf Josephus und Hieronymus sich beruft, ist sehr wahrscheinlich, aber die disserenzen zwischen Petrus Com. und Rudolf, die Z. angibt, sind doch nicht unbedenklich für die annahme, dass gerade dessen werk ihm vorlag, er müste daneben noch ein anderes gehabt haben, oder es musten auch hier stark abweichende recensionen vorhanden sein. Ulrich vEschenbach hat neben der bibel sicher auch irgend ein werk mit aussubrungen, abulich denen, wie die Historia scholastica sie bietet; vor sich gehabt, aber nicht diese selbst. vielleicht kommen für Rudolf einmal genaue untersuchungen über die Weltchronik zu hilfe, wo er ja auch die Historia scholastica ausgibig benutzt haben soll.

Vollständig überzeugend sind wider Z.s untersuchungen über die Revelationes des Methodius, aus denen Rudolf passendes und unpassendes in sein gedicht aufgenommen hat. gerade die ungehörigen abschweifungen von seinem thema beweisen hier die directe benutzung des buches, wenngleich in einzelheiten vielfache divergenzen zu tage treten. Z. hat auch hier hss. und incunabeln zu rate ziehen müssen, die in ihren manigfachen abweichungen jene unterschiede zwischen dem gedicht Rudolfs und dem gedruckten text des Methodius erklären.

Z. führt dann die übereinstimmung Rudolfs mit stellen aus der Epitome Julii Valerii und mit Orosius an, und meint dass Rudolf auch diese direct benutzt habe. diese annahme ist wol begründet, bedarf aber doch weiterer bestätigung. Gualtherus de Castellione endlich, der so lange als die quelle Rudolfs galt. wurde nicht benutzt, aber es zeigt sich, wie Z. bemerkt, übereinstimmung in den lehren, die Aristoteles dem Alexander gibt (187 ff), wofür die quelle noch aufzufinden ist: dass die Secreta seoretorum für Gualtherus quelle waren, ist auch mir unglaublich, denn dieser schließt sich sonst an seine vorlagen sehr eng, selbst im wortlaut, an und hier sind die anklänge und ähnlichkeiten ziemlich unbestimmt. die Epistola Aristotelis ad Alexandrum de sanitate tuenda hat Rudolf benutzt für einen abschnitt, den der schreiber der hs. übergangen hat. da dieser brief vielfach selbstständig vorkommt, so wäre es immerhin leicht denkbar dass Rudolf anch die Secreta selbst könnte verwertet haben. aber ich komme über vage vermutungen nicht hinaus, da ich nicht weiß, wie groß die übereinstimmung zwischen Rudolf und Gualtherus und den Secreta und der entsprechenden stelle im M. Babiloth ist: für letztere sind die decreta decretorum ausdrücklich citiert. und Ausfeld hat (s. 13) angenommen dass dieses stück auch schon in die Hdp. aufnahme gefunden hat, s. dagegen Z. im Anz. x 323. möchte nur bald der Alexander Rudolfs gedruckt erscheinen und möchte auch jemand sich erbarmen über den nun schon so viel benutzten M. Babiloth, dessen werk, wie sich jetzt zeigt (Zs. f. d. ph. 17, 109), in mehreren has, überliefert ist: dann könnten wir auch über diese verhältnisse uns ein urteil bilden, während wir jetzt nur die eine oder die andere der zwei widerstreitenden meinungen glauben oder nicht glauben müssen. es ist wahrlich noch viel dringend notwendige arbeit für das 'editorenhandwerk', wie man das wol nennt, zu tun, bis in die geschichte unserer älteren litteratur allseits klarheit dringt. dann haben uns aber auch diese lehren des Aristoteles wider mit einer vermutung auf die Hdp. geführt, und es zeigt sich abermals dass alle forschungen uber die Alexandersage unsicher sind und bleiben, so lange die kenntnis der Hdp. so unsicher ist. wir sind Z. zu großem danke verpflichtet dafür, dass er sich nicht begnügte, das verhältnis Rudolfs zu den ihm zugänglichen fassungen dieses werkes zu constatieren, sondern dass er diese 'im anhange' auch allgemein zugänglich gemacht hat. ist es auch keine kritische ausgabe, wie wir sie wünschen müssen, so gibt sie doch auf grundlage der hss. GO einen lesbaren text der für die untersuchungen über die quellen der verschiedenen bearbeitungen wichtigsten recension und, da unter den lesarten auch alle besonderheiten von S angegeben sind, in dieser einen repräsentanten des wesentlichsten seitenzweiges, der von jenem stamme ausgieng.

Prag 19. 3. 85.

W. Torscher.



Die visionen der hl. Elisabeth und die schriften der äbte Ekbert und Emecho von Schönau. nach den originaliss. hg. von FWEROTH. mit historischem abrisse des lebens der hl. Elisabeth, der äbte Ekbert und Emecho von Schönau. ein beitrag zur mystik und kirchengeschichte. Brünn, verlag der Studien aus dem benedictiner- und cistercienserorden, 1884. cxxvIII, 359, LII ss. 8°. — 8 m.

Es ist bereits widerholt hervorgehoben worden dass, um ein erspriessliches studium auf dem gebiete der deutschen mystik zu ermöglichen, es vor allem der herstellung zuverlässiger, kritisch gesichteter texte als notwendiger voraussetzung und hauptstütze alles weiteren forschens bedarf. muste nun auch bei dem bisherigen mangel solcher texte eine zusammensassende geschichtliche darstellung der entwickelung mystischer lehre in Deutschland verfrüht erscheinen, so bleibt Preger doch immer das verdienst, ein lange abseits liegen gelassenes gebiet dem arbeitsseld unserer wissenschaft neu erschlossen zu haben. seine Vorarbeiten (1869) wie seine Geschichte der deutschen mystik (1874. 1881) haben auf protestantischer und katholischer seite zu nicht wenigen einzelfragen angeregt, was anzuerkennen bleibt auch in dem falle. dass die gebotene anregung, wie mehrfach geschehen, nur widerspruch im gefolge hatte. so ist namentlich neuerdings die litteratur von offenbarungen visjonärer frauen in deutscher und lateinischer sprache durch mehrere editionen bereichert worden. ich erinnere hier nur an die lateinisch geschriebenen offenbarungen, an die durch die benedictiner von Solesmes veranstaltete ausgabe der Revelationes Gertrudianae ac Mechtildianae (1875 und 1877) und an des cardinals Pitra Analecta sanctae Hildegardis opera spicilegio Solesmensi parata (1882). werken der Elisabeth von Schonau, der geistesverwandten wenn auch weniger berühmten landsmännin und jüngeren zeitgenossin Hildegards, sowie ihres bruders Ekbert erhalten wir in dem vorliegenden buche zum ersten mal einen vollständigen - nur Ekberts Sermones contra katharos wurden absichtlich übergangen -, sorgfaltig ausgearbeiteten kritischen text, unter zugrundelegung des im kloster Schönau hergestellten, jetzt in der kgl. landesbibliothek zu Wiesbaden ausbewahrten codex (cod. ms. A, nr 3), der zwischen 1166/7 (so besser statt 1165, wie Roth s. cviiif ansetzt im widerspruch mit s. 200f) und 1181 auf anregung des damaligen Schonauer abtes Ekbert 1, des aufzeichners der werke seiner

¹ da gleich im folgenden Ekbert widerholt neben Elisabeth genannt werden muss, so will ich schon hier die lebensdata desselben kurz zusammenstellen mit verweisung auf Roth s. 196 ff. Ekbert, geb. um 1130 (vor 1132), wer gleichzeitig mit Reinald von Dassel, dem späteren Gölner erzbischof, schüler Adams von Svictor (s. 50. 311. xxvi der znm.), in weiterem sinne überhaupt Victoriner. bis 1154/5 canonicus in Bonn, wurde er durch schwesterliche einwürkung mönch in Schönau (1155), nachdem er vorher eine Romfahrt unternommen hatte. seit c. 1167 war er abt von Schönau, er starb am 28 märz 1184.



schwester, vollendet wurde und diese letzteren 'nach der stusenweisen entwickelung ihrer tätigkeit chronologisch geordnet' enthält. die hs. ist für die werke Elisabeths von Schönau von gleicher bedeutung wie für die Hildegardischen werke jene beiden berühmten gleichsalls in Wiesbaden besindlichen manuscripte, deren minutiöse beschreibung wir AvdLinde verdanken. ein zweiter codex (cod. ms. B, nr 4) aus dem 15 jh., gleichsalls aus Schönau stammend, ist abschrift von A, hat aber dadurch doch selbständigen wert, weil er ausserdem auf Ekbert bezügliche stücke und mehrere werkchen des abtes Emecho am schlusse bietet. gleichsalls abschrift von A ist die Wiener hs. nr 488 aus dem 13 jh. (s. xxx und anm. s. xxxvIII).

Roth verzeichnet und beschreibt mehr als 30 hss. deutscher, französischer und englischer bibliotheken, die uns werke der EvSch. überliefert haben. sie fussen z. t. auf A, z. t. auf einer, andere capitel- und büchereinteilung zeigenden und besonders im text der visionen eigentümlichen hs.: aus dieser sind mehrere jetzt auf der Pariser nationalbibliothek befindliche mss. sowie der unvollständige text des Pariser drucks von 1513 (auf dem wider die ausgaben von 1628, in den AASS und bei Migne (cxcv) beruhen) hervorgegangen. auch der bereits von Preger benutzte clm. 324 (C, nr 8) verrat mit dieser letzteren hssgruppe verwandtschaft (s. vi der anm. zu s. 53) und ist wegen mancher guten lesart vom herausgeber neben A mitbenutzt worden; aus gleichem grunde eine hs. der Merseburger dombibliothek (F, nr 9), die zudem gelegentlich stücke bietet, die AB abgehen (anm. s. w. vi. xiv). der erklärung, die Roth hierfür s. xivi in der anm. gibt, kann man beipstichten, vgl. auch s. cviu. da A unstreitig unter allen hss. den authentischsten text gibt, so ist es nur zu billigen dass R. nicht den gesammten variantenapparat mitgeteilt, sondern sich mit einem 'revidierten lesbaren text nach A nebst kritischem commentar zweier weiteren codices CF', der besten vertreter der beiden anderen hssgruppen, begnügt hat. in den anmerkungen sind außerdem noch berücksichtigt worden der druck von 1513, Crombachs excerpte aus nun verlorenen hss. in seiner Ursula vindicata (1647), sowie der text der Bollandisten.

Den §§ 3 und 4 über die hss. und ausgaben der werke Elisabeths — voraus gehen § 1 Das kloster Schönau, § 2 Meine reise nach dem ehemaligen kloster Schönau — schließen sich an § 5 Die litteratur über EvSch., § 6 Die urteile Trithems. § 7 werden die lebensverhältnisse der EvSch. (geb. um 1129, klostereintritt 1141, einkleidung 1147, meisterin c. 1157; vgl. noch Kraus ADB 6, 46) abermals geprüft. im wesentlichen ergibt sich die richtigkeit früherer forschung; nur betreffs des todesjahres wird man wol besser mit Roth 1164 (18 juni) stätt 1165 anzusetzen haben, obwol für beide jahre die überlieferung nicht

endgiltig zu beseitigende widersprüche aufweist (s. cn und anm. s. xxII f). die edle herkunft der E., für die Roth s. xcII entgegen Nebe (Annalen des vereins für nassauische altertumskunde 8, 165) und Preger (Gesch. d. d. mystik 1, 37) eintritt, wird trotz den von ihm angeführten gründen noch nicht als sicher erwiesen gelten dürfen.

Von den schriften der EvSch. (§ 8, mit § 9 Die verehrung E.s als heilige schliesst die einleitung) nehmen mit recht die drei bücher visionen die erste stelle ein. sie schildern in chronologischer reihenfolge das geistliche und geistige leben E.s in den jahren 1152-1161. R. setzt s. cvi als terminus ad quem 1160 an; nach meiner rechnung behandelt buch i die jahre 1152—1154, buch II 1155—1157, buch III 1158—1161. die zeitgränzen für buch in sind allerdings nicht absolut sicher zu bestimmen, aber R. geht doch zu weit, wenn er s. cviii sagt, lib. n und m entbehrten aller chronologischen angaben; übrigens widerlegt er selbst diese behauptung in seinen anmerkungen (s. v1). dagegen ist R. gewis im recht, wenn ihm der von buch 1 abweichende character der visionen in buch 11 und 111 auffällt. 'die visionen in 11 und 111 erscheinen künstlicher und dunkler. reicher an schrifterklärungen und theologischer gelehrsamkeit als die einfacheren visionen von i', vgl. zb. iii 9. 10. 13. 17. 18. auch sind sie weniger sorgfältig redigiert als 1, da die beiden schreiben an Hildegard dem 3 buch (III 19. 20 - 28) einverleibt wurden. es ist dem herausgeber entgangen dass in das erste schreiben der größere teil einer vision aus dem jahre 1154 (178) wortliche aufnahme gefunden hat 1, dass sodann die auf die beiden Hildegardbriefe folgenden, an Ekbert gerichteten capitel in 29.30 wortliche widerholung von 1 39 (letzter satz) und 40 (ad a. 1153) Ekberts ausführliche antwort hierauf (m 31) beschließt das 3 buch der visionen. bemerkenswert ist endlich dass buch 11 und III. die hier zum ersten male gedruckt vorliegen, den meisten hss. abgehen; doch darf deshalb nicht ihre echtheit irgendwie beanstandet werden.

Gab auch Ekbert den offenbarungen der schwester ihre jetzige gestalt (s. prolog und s. 271 omnia propriis manibus scripseram), so ist doch Elisabeth als directe urheberin zu betrachten, in so fern Ekbert auf grund älterer aufzeichnungen arbeitete, die nach E.s dictat oder aussagen von ihren mitschwestern (magistra nostra quae (aufser Ekbert) sola conscia erat secreti mei s. 38) bald in lateinischer bald in deutscher sprache gemacht wurden (167 signum feci sororibus, ut allatis tabulis verba ista scripto exciperent. 178 — III 19 (s. 71), vgl. III 8 (s. 65) und Ekberts prolog). wenn EvSch. widerholt inerudita indocta illiterata genannt wird (s. 2. 33. 155. 318 f), so

<sup>1</sup> ein gleiches verfahren begegnet auch sonst: vgl. Rev. III 5 und E.s schreiben an den abt von Laach (s. 152 xxII).

erkenne ich darin mit R. (s. xcvn) nur den gegensatz zur gelehrten mönchischen bildung (vgl. 140 (s. 21), wo der E. verkundigt wird: non potes intelligere, quid ista significent, sed die doctoribus qui legunt scripturas; ipsi sciunt), bis zu einem gewissen grade auch die auffassung von E.s kenntnissen als betätigung göttlichen würkens. über die art, wie E. das innerlich erlebte zum ausdruck brachte, ist lehrreich eine stelle in Ekberts prolog, dann Rev. 11.53 (s. 27). III 8 (s. 65). L(iber) v(iarum) d(ei) sermo v s. 106. der mischung lat.-deutscher worte bedienen sich auch die seelen, die E.s fürbitte in anspruch nehmen (# 20). sodann kommen für die vorliegende fassung mündliche und briefliche mitteilungen in betracht (m 2 s. 58). widerholt wendet sich E. direct mit ihrer anrede an Ekbert (1 1. 33. 39 (s. 20) = 111 29. 1 48. 50). manches capitel ergibt sich als briefliche mitteilung E.s an den bruder, meist in der form der erwiderung auf fragen, die Ekbert von der schwester vermöge ihrer göttlichen begnadigung beantwortet wünscht, so zb. mit rücksicht auf die Bonner kirche, an der Ekbert würkte (129.55), gelegentlich aber auch der art, dass E. selbst an den bruder die bitte um deutung einer ihr unverständlich gebliebenen vision stellt (140 - 11129.30). worauf Ekbert in 31 in langer auseinandersetzung antwortet, nachdem er eingangs gleichsam ablehnend von sich gesagt: non such doctor, non sum dispensator misteriorum dei, sed homo pusillus et exiqui sensus et minor ad intelligentiam secretorum dei. also ahnlich wie später in der correspondenz zwischen MEbner und HvNördlingen. - in einzelfällen mag Ekbert immerhin auch aus mündlichen berichten über E. geschöpst haben. in allem wesentlichen aber versah Ekbert nur, wie es so oft bei dieser art litteratur der fall ist, das amt des redactors, oder wie Trithemius sagt, Ekbertus omnia scripta et revelationes — ornatiori stulo in cam formam, qua nunc leguntur, redegit (s. LXXXIX). die zuverlässigkeit seiner berichterstattung, über deren principien sich Ekbert selbst im prolog ausgelassen hat, zu bezweifeln, liegt kein grund vor: er war von der göttlichen begnadigung der schwester vollkommen überzeugt (s. 198, 199). er. der wissenschaftlich gebildete mönch holte sich nicht selten sogar in theologicis auskunft bei der ungelehrten schwester, so über controversen bezüglich der lehre von der assumptio Mariae (II 31) oder über Origines, utrum salvus factus sit an non, quoniam ecclesia catholica eum condemnat pro eo quod in scriptis eius multa haeretica inveniuntur (III 5 s. 62), auf welche frage Elisabeth nur unvollständige auskunft erhält: was dem Origines am jüngsten tage beschieden sei, *hoc* inter arcana sua dominus vult habere. vgl. noch Rev. III 17. Lvd. sermo iv s. 103. 11000 jungfrauen c. 22 (s. 135). brief vi (s. 142). xiv (s. 147). — III 13 (s. 67) interpelliert sie frater quidam über eine stelle im Dionysius Areopagita.

Wie die mehrzahl der visionärinnen erzählt auch E. nor

wider willen, nur auf dringendes bitten ihres bruders, auf verlangen ihrer vorgesetzten oder auf gottes geheiß ihre gesichte (s. 77. 95. 123). sie will nicht als urheberin von neuigkeiten (inventrix novitatum s. 54. auctrix n. s. 71) gelten. sie fürchtet, und nicht mit unrecht 1, von der welt verlacht oder doch misverstanden, für anmaßend gescholten zu werden oder, ähnlich wie Mechthild von Magdeburg, den vorwurf, ihre verkündigungen seien muliebria figmenta (s. 2. 122. 318) oder eingebungen des teufels (Rev. 11). - auch hier die gleiche entwickelung des inneren lebens. anfangs als vorbereitung und läuterung vielfache ansechtungen des teusels, der sich in den verschiedensten gestalten zeigt, bald in der mönchskutte (13), bald als üppig gekleideter priester (1 8), mit handen und füsen gleich den krallen der raubvögel (14) oder in voller tiergestalt (14.7.74). außerdem quälen sie im beginn zweisel an gott, an Maria und deren gnadenbeweisen, die sich bis zu selbstmordgedanken steigern (12). auch E. ist vielfach von krankheit heimgesucht (11.8. 20. 66. 67), fühlt sich aber gerade im siechen zustande vornehmlich begnadigt. während Hildegard von Bingen überwiegend in directem verkehr mit gott steht, vermittelt bei E. meist ein engel des herrn, ihr familiaris, den sie befragt, der sie wie ein vater seine tochter belehrt (172), ihre gesichte ihr deutet, gelegentlich aber auch der zu viel fragenden oder zweifelnden zürnt und die antwort verweigert (1 31. 35 s. 19. 54. 57. 58. 67 ff. iii 8. 19 s. 72). die zeit des gottesdienstes begünstigt ihr visionares leben, dem eigentümlich ist dass sich ein und dasselbe gesicht häufig widerholt, entweder unmittelbar nach einander oder bei der widerkehr des betreffenden tages, an dem E. zum ersten male die eingebung hatte. sie beschästigt sich vor allem mit Christus und Maria, die die visionarin bei ihrem namen rust (1 11 s. 8), mit den heiligen an deren festtagen (1 13), aber auch mit den kindern dieser welt (175. H 21. 8. XLVI. XLVII der anm.), den mitgliedern ihres oder der umliegenden klöster (1 56. 64. 65. 11 15. 22), mit den seelen verstorbener verwandten (1 33).

eich beklagt propter inoptes sermones populi, der gar vieles über sie rede, was nicht wahr sei. mehr aber als dies bekümmere sie das gerede deren, qui in habitu religionis ambulant, welche die in ihr sich offenbarende göttliche gnade verlachten, oder briefe mit prophezeiungen über den Jüngsten tag — ein gleiches wissen wir von Hidegard (s. meine anm. zu HvNördlingen Lin 10) —, in ihrem eigenen geiste geschrieben, unter E.s namen in umlauf setzten. sie sucht dann dies falsche gerücht auf seinen ursprung zurückzuführen. auch im eingang ihrer Revelationen über die 11000 jangfrauen sagt E. von denen, welche die göttliche gnade in ihr bezweiseln: sumpturi sunt oceasionem stagellandi me linguis suis (s. 123). in einem noch bei E.s ledzeiten 1164 aa den abt von Reinbausen (bei Göttingen) gerichteten schreiben sieht sich Ekbert gleichfalls genötigt, beschuldigungen entgegenzutreten, die E.s visionen sur weibliche teuschung oder weibliches machwerk erklärten (s. 318 vgl. s. xcviii).

sie schaut bischof Ekbert von Münster, ihren großonkel mütterlicherseits, den paten ihres bruders, der erst vor kurzem in die himmlische wohnung eingegangen ist (u 19 s. 48. ui 11), sieht ihren großoheim väterlicherseits Helid (propter verba indisciplinata, quae habebat in consuetudine. hic enim, cum esset homo timens deum, iocosis tamen frequenter sermonibus utebatur u 19) leiden, später aber, nachdem sein durst durch die thränen der E. gelindert, gleichfalls in loco amoeno, non tamen in illo perfecto refrigerio beatarum animarum, während die seele ihres oheims Theodorich noch länger unter furchtbarem hunger und durst die qualen des fegefeuers zu erdulden hat (u 19. 20). am häufigsten aber begegnet in den visionen Ekbert, für den die schwester zb. 159 fürbitte bei Maria einlegt, als er, damals (1153) diacon in Bonn, nicht mut genug in sich fühlte ad sacrum ordinem sacerdotif ascendere (s. 29 vgl. s. 197).

Als zeichen der himmlischen gnade erscheinen widerholt lichträder, leuchtende kreuze, eine auf die visionärin zusliegende weise taube (1 7. 9. 15. 11 29 usw.). bald sieht sie Christus als kind (1 48), als schönen jungling (1 5. 17), als gekreuzigten (1 41), bald in himmlischer glorie (1 20); sie durchlebt an den betreffenden gedächtnistagen seine ganze lebenszeit, seine himmelfahrt, sowie die ausgiessung des hl. geistes (1 43 - 52. 62). assumptio Mariae, über die dubie in libris patrum scriptum invenitur, entwickelt sie 11 31. 32 (s. 53) eine vom dogma abweichende lehre, die übrigens schon seit Augustin als pia sententia anerkannt war und sich auch bei Birgitta Rev. 7, 26 findet (Roth s. ci). I 76. 77 werden E.s fehler und tugenden auf einer wage gewogen. anfangs scheint die schale, in die der teufel das buch ihrer vergehen gelegt, schwerer zu wiegen als jene, die der engel mit dem buche ihrer gerechtigkeiten beschwert hat. schliesslich entscheidet zu gunsten der letzteren ein kleines brod, 'wie es bei dem abendmahl gebraucht wird.' ähnliches lesen wir bei der großen Gertrud (Preger Gesch. d. d. mystik 1, 131) und bei der hl. Birgitta (Rev. 4, 136 vgl. 4, 2 vgl. Roth s. cxi). unter führung des engels wird, namentlich im 2 buch der visionen, E. in himmel, fegefeuer und hölle entrückt, auf berge und liebliche inseln (n 21). sie vergegenwärtigt sich fegefeuer und paradies als ein südliches tief gelegenes, unheimliches tal voll schwälenden feuers, das nicht zur flamme emporzusteigen vermag und als ein prächtiges gegen morgen gelegenes von drei mauern umhegtes gebäude inmitten lieblichster natur, zu dem die seelen aus dem tale eifrigst hinstreben durch unwegsames dickicht hindurch, das zwischen tal und höhe liegt. nur einige gelangen dorthin extra sentes et absque labore (1 32. 33, vgl. auch die beschreibung der himmlischen Jerusalem 1 34). von weiter ausgeführten visionen verzeichne ich noch 1 32. 33. 40. 42. 73. 11 4 (wiese, saule von der hölle bis zum himmel). 11 7.8 und 14

(visionen über 3 seelen: Adelheid, Mechthild und Libista von Sachsen). u 16 (locus et poena impiorum). u 1.2 (wunderbare stadt - figura domini salvatoris; scholastische auslegung). m 6 (zwei streitende frauengestalten). III 8 (über den dritten himmel). ш 12 (seelen im fegefeuer). ш 16 (Lucifer). 1 42 sieht E. Christus von unzähligem volke umgeben, zur rechten die gläubigen, geführt von Maria, unter ihnen auch den ordensstifter, den hl. Benedict (vgl. 1 5. 64), zur linken aber, kaum in der finsternis zu erkennen. den rex superbiae, um den Judas, Pilatus und die kreuziger des berren, ja auch viele kleriker geschart sind, unter letzteren selbst solche aus dem benedictinerorden und zwar beiderlei geschlechts. wir nehmen hier die ersten spuren ihrer prophetischen würksamkeit nach außen hin, mit bezug auf die gegenwart, wahr. bald darauf (ad a. 1153, 158) betet sie für die besserung der kirche und erfragt gottes willen super clero et monialibus non bona gradientibus via. hier lautet die göttliche antwort bereits sehr entschieden und bestimmt. die folgenden visionen sind voll der mahnungen an die verderbte menschheit (1 67 ff). ebenso bieten die beiden in A in das 3 buch der visionen aufgenommenen schreiben an Hildegard für den prophetisch-reformierenden beruf E.s wichtiges material, wobei sich besonders das zweite (m 20 - 28) durch schwungvolle diction auszeichnet (vgl. noch Roth s. xxxvIII). hier findet sich auch die deutung des namens der Hildegard: recte vocaris Hildegardis, quia stimulus dei bene in te operatur mira fortitudine in aedificationem ecclesiae suae (s.74) und ebenda heisst es: vinea domini non habet cultorem, vinea domini periit, caput ecclesiae languit et membra eius mortua sunt. ein hauptteil der schuld tresse jene kathari, qui ecclesiam dei nunc occulte decipiunt (s. 74), qui sunt abominabiliores omni creatura et in sulphureis linguis proferunt flammantia verba (s. 76): sulphur talis naturae est, ut flamma eius in altum non ascendat, sed sub quadam obscuritate ardet in amaritudine, et significat haereses, quae tam obscure proferunt verba venenosa, de quibus procedit flamma nigerrima et ignit corda fidelium et facit eos haesitare in fide catholica (s. 78). auch Hildegard vergleicht die katharer mit sulphurei montes (Analecta opera s. 350).

Lediglich mit der außenwelt befasst sich der Liber viarum dei, der die zweite periode des würkens der E. vertritt. E. durchlebte seinen inhalt in den jahren 1156 und 1157. es sind ermahnungen und predigten in großsem stile, gleichfalls von Ekbert (conscriptor sermonum istorum s. 119) redigiert und zwar noch bei lebzeiten der schwester. die geschmückte redeweise, in der Trithemius diese redigierende tätigkeit erkannte, findet sich vor allem hier. der Lvd. ist abgesehen von dem heiligen ernst,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nicht mehr in betracht kommt das jahr 1158, wie deutlich aus Rev. п 31 (s. 53.54) erhellt, wo auf den Lvd. sermo x angespielt wird. darnach ist die chronologie in den anm. s. xu. xıv zu berichtigen.

mit dem hier die menschheit, insbesondere die kirche gerügt und ermahnt wird, anziehend durch den reichtum poetischer bilder und anschauungen. das werk! enthält, eingekleidet in die form des gesichtes, 10 sermones: De via contemplativorum, activorum, martyrum, confugatorum, continentium, praelatorum, viduatorum, heremitarum et solitariorum, adolescentum et invenum, infantium. alle diese wege bezeichnen verschiedene aufstiege zum mens electorum, ad regnum claritatis (s. 89), die der engel im einzelnen der E. deutet. wie bei den werken anderer visionarinnen (Mechthild vMagdeburg und Mechtbild vHackeborn) wird auch beim Lvd. ausdrücklich der göttliche ursprung betont (Lvd. c. 8. 10 (letzter satz, s. 95, vgl. Rev. III 27 s. 77). 20). im geiste wird E. vom engel in ein auf einer wiese errichtetes zelt geführt, in dem eine große reihe bücher aufgestellt ist: vides libros istos? omnes adhuc ante diem iudicii dictandi sunt. elevans autem unum ex eis dixit (angelus): hic est liber viarum dei, qui per te revelandus est, quando visitaveris sororem Hildigardem et audieris eam (Lvd. c. 6 s. 91). der erste sermo wendet sich mit scharfen worten gegen jene glieder des clerus, die mit ihren lippen gott ehren, mit ihren werken aber ihn schänden. ein ander mal redet sie (sermo vi), eine predigerin der bulse, den rectores ecclesiae ins gewissen und schreckt nicht vor den schwersten anklagen und drohungen zurück. hier findet sich jene schon von Preger (aso. s. 40) citierte stelle, auf die E. später den Trierer erzbischof Hillin brieflich (s. 140) mit besonderem nachdruck hinweist und die auch hier wegen ihrer gehobenen redeweise im wortlaut des originals widerholt werden mag: sedes apostolica obsessa est superbia et colitur avaritia et repleta est iniquitate et impietate et scandalizant oves meas et errare eas faciunt, quas custodire et regere debuerunt, verbum est domino cum potentia sua, numquid haec obliviscetur dextera mea? nequaquam. procul dubio, nisi conversi fuerint et correxerint vias suas pessimas, ego dominus conteram eos (s. 113 f). in derselben strafpredigt bekommen auch die weltlichen principes et judices ihr teil, die quasi equus et mulus ohne verstand einhergehen extento collo et inflati superbia, non reddentes gloriam deo, a quo est omnis potestas in coelo et in terra, sed in suis virtutibus gloriantur (s. 115). betress der übrigen sermones genüge hier der hinweis auf die schilderung der verhältnisse des ehelichen lebens (s. 100 ff). das bild, das vor uns entrollt wird, ist ein wenig erfreuliches. die ansichten der katharer (ministri Sathanae) über die ehe werden in demselben capitel eingehend geschildert und widerlegt. über die lehren dieser secte war E. durch ihren bruder, der später in wort und schrift selbst gegen sie austrat, auf das genauste orientiert. eine oder die andere der anstössigen stellen, die der uns

<sup>2</sup> dass der Lvd. beeinflusst sei durch Hildegards Scivias, wie Roth s. xcvIII vermutet, dafür finde ich einstweilen keine sicheren anhaltspuncte.

vorliegende text bietet, mag allein auf rechnung des männlichen redactors kommen, vgl. auch Ekberts sermo v über die ehe bei Migne cxcv 26 ff. von allgemeinerem interesse sind die auslassungen über den luxus und die putzsucht der frauen, denen es die männer bereits gleich zu tun suchen. arrogantia vestimentorum, quam vidisti et detestata es in filiabus seculi, quae venerunt ad te, increvit supra modum in terra et insaniunt in ea et inducunt iram dei in mundum. gloriantur ambulare compeditis gressibus in multitudine pannorum suorum et inutiliter consumere student quae indigentium usibus necessaria essent. — pannorum ista superfluitas et strictura vestimenti ad nihilum utilis nisi ad suffocandos partus et arrogantia crinalis operimenti et multa his similia venalium mulierum adinventiones sunt et non pertinent ad legales matronas. - vae, qui superbitis in pampa vestimenti splendidi et super flui et delicate compositi! — vae, qui lascivitis in capillatura muliebri et formam viri in vobis deturpare non erubescitis! (s. 102). vgl. Weinhold Deutsche frauen 2<sup>2</sup>, 318 f.

Den Lvd. beschliefst eine apostrophe an die erzbischöfe von Trier, Cöln und Mainz (c. 20 s. 122), in der diesen durch E. das göttliche geheiß offenbart wird, die worte jener nicht von menschen erfundenen, nicht als figmenta mulierum aufzufassenden schrift der gesammten römischen kirche (Romanae ecclesiae totique populo et omni ecclesiae dei) zu verkunden, sich selbst aber zu bessern und ihre fehler abzulegen. Hillin von Trier (auch Hildegard von Bingen stand mit ihm in briefwechsel s. Migne схсvи 166 ep. 13) kam diesem befehle nicht in der gewünschten weise nach und E. stand nicht an, nochmals und zwar in sehr eindringlicher, prophetisch gehobener sprache (brief zv s. 140) sie selbst nennt sich hier wie sonst oft parva scintilla emisea sede magnae maiestatis — den kirchenfürsten aufzusordern, ihre worte nach Rom gelangen zu lassen, andernfalls werde die pabstliche kurie in ihren sunden sterben, ihn selbst aber gottes urteil treffen. des weiteren verkündigt sie ihm dass gott dem vom kaiser gewählten pabst gewogen sei: et notum sit tibi, quod, qui electus est a Caesare, ipse acceptabilior est ante me. E. trat also für Victor IV, den gegenpabst Alexanders III, ein, während Hildegard zu Alexander hielt (s. xcix f, über Hildegards correspondenz mit Alexander s. Migne excyl 154 ep. 4). R. setzt s. c diesen brief E.s an Hillin von Trier 'jedesfalls um 1158 kurz nach dem reichstage von Bisanz' (oct. 1157) an. allein die anspielung auf den gegenpabet weist frühestens in die zeit nach Hadrians zu tod (1 sept. 1159) und nach dem concil zu Pavia, das für Victor iv entschied, der dann auch sosort von Friedrich als rechtmässiger pabst anerkannt wurde. ebenda hätte R. nicht mehr die apokryphe correspondenz Hillins, die sich als litterarische fälschung erwiesen hat (s. die ADB 12, 430 angeführte litteratur), verwerten R. zieht letztere zur hilfe, um die 'schwierigkeit' zu

A. F. D. A. XII.

lösen, die seines erachtens in den sympathien der nonne für den gegenpabst besteht. dem ist zu entgegnen dass die parteinahme kirchlicher mitglieder für das weltliche oberhaupt und seine anhänger — zu letzteren gehört in unserem falle Victor wurden durchaus nichts auffallendes bietet: ich erinnere nur an die spätere Margareta Ebner und ihre sympathien für Ludwig den Baiern.

Die dritte periode, nach dem geiste der zeit den höhepunct des würkens der E., bezeichnet ihre sanctionierung der reliquien der hl. Ursula und ihrer 11000 jungfrauen (s. 123 ff. s. zcz der einleitung). um dieser revelationen (1156) willen war E. vor allem einer früheren zeit von interesse. ich erinnere nur an des jesuiten Crombach arbeiten aus dem 17 jh. (s. lxix). jetzt ist auch katholischerseits die legende selbst längst als fälschung zugestanden. die ehrlichkeit E.s und des aufzeichners Ekbert braucht damit aber nicht gleichfalls in zweifel gezogen zu werden: beide haben gewis in gutem glauben gehandelt, sind dabei selbst aber das opfer eines betruges geworden. das nähere s. bei R. s. cxi ff. 181 ff. 198. s. L der anm.

Der in den schreiben an Hildegard von Bingen und Hillin von Trier angeschlagene ton begegnet unter den sonst mit E.s namen aberlieferten briefen (1154? - 1164) nur selten noch. wie wir uns die abfassung der briefe zu denken haben, darüber belehrt eine stelle in den offenbarungen (Rev. m 13 s. 67 f). es handelt sich auch hier um plötzliche (ex inproviso) eingebungen über angelegenheiten, die sie meist vorher bereits beschäftigt hatten. die niederschrist geschah durch Ekbert oder E.s mitschwestern. weniger energisch als Hildegard, nicht aus gleicher höhe herab wie diese und auch nicht an pabste und könige wendet sich E. mit ibren ermabnungen, sondern an die geistlichkeit der umgegend, an die abte von Bouzonville in Lethringen (in s. 140), Deutz (v. vi. xvii s. 141.150), Leach (xxii s. 152), Odenheim bei Bruchsal (vii 142), an den mönch Ludwig, späteren abt des Euchariusstiftes bei Trier (ii s. 139), an die brüder in Neuburg (bei Heidelberg? vui s. 143), an die schwestern zu Dietkirchen bei Bonn (x? xiii. xv? s. 144. 146. 148), Andernach (ix s. 144), Dierstein (jetzt Oranienstein bei Diez xu s. 145) und im Colner Ursulastift (x1 s. 145), adressaten, die uns z. t. auch aus der correspondenz Hildegards bekannt sind, vgl. bei Migne epp. 68. 69. 115. 116. Analecta opera s. 527. 539. an abt Reinhard von Reinhausen (bei Göttingen) ist brief xx1 (s. 150) gerichtet. in einem anderen, dessen adressat nicht genannt ist, empfiehlt sie den patres, den athleti dei vor allem enthaltsamkeit im weingenuss, denn qui semper est in ebrietate, semper est in oblivione traditus coram deo (xvi s. 150). fast in allen briefen wird ein thema

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die 11000 jungfrauen erwähnen schon die Rev. 130 ad a. 1152, Cyriacus Rev. 119 ad a. 1152. 178 ad a. 1154. vgl. auch Lvd. xn s. 99 ad s. 1156 und den brief E.s an abt Gerlach von Deutz s. 141v.

wider und wider berührt: die verherlichung der vita contemplativa, wobei oft die inbrunst der gesinnung auch äußerlich mit einer gewissen weichheit und lieblichkeit der worte ausströmt, die gleichsam leise den brieftom vorbereiten, der später aus Seuses briefen durchgehends uns entgegentönt.

Als 'anlagen' folgen in R.s publication s. 153 ff verschiedene insbesondere auf Schönau bezügliche documente, von denen hier nur das schreiben eines neffen der E., des Schönauer abtes Simon (urkundlich 1198, weiteres s. s. xvin f der anm.) genannt werden soll, in dem dieser einer geistlichen frau (äbtissin?), die in den besitz Elisabethischer schriften gekommen war, nachrichten äber das leben der visionärin gibt. dass Simon teilweise seinen bericht wörtlich Rev. i 1 entnommen, hätte Roth anmerken können.

Den zweiten teil des buches, die kleinere hälfte (s. 187 ff). nehmen die schriften der Schönauer abte Ekbert und Emecho ein, eine dankenswerte und eigentlich netwendige zugabe wegen der bedeutsamen stellung, die Ekbert als redactor der werke seiner schwester inne hat. mit der litterarischen tätigkeit Emechos, des nachfolgers Ekberts in Schönau (s. 343 ff), schließen die an ort und stelle entstandenen berichte über das geschwisterdem abdruck der werke Ekberts und Emechos sind einleitungen vorausgeschickt, in denen R. sorgfältig zusammengetragen hat, was sich über das leben und die schriftstellerei der beiden äbte ermitteln liefs. ich beschränke mich auf wenige bemerkungen. s. 187 ff. 209 ff verzeichnen die litteratur, insbesondere Trithems urteile über Ekbert, s. 196 ff und s. L der anm. ist Ekberts lebenslauf nach gleichzeitigen berichten geschildert (vgl. oben s. 25 anm.), s. 201 ff dessen tätigkeit gegen die katharer. bekanntlich sind Ekberts auf wunsch des ersten Schonauer abtes Hildelin verfasste und seinem freunde, dem Kölner erzbischof Rudolf vDassel gewidmete 13 sermones contra kathares (um 1164), die ihm, auch wenn er nicht der bruder der Elisabeth vSchönau wäre, einen platz in der kirchengeschichte sichern würden, eine hauptquelle für das treiben der ketzerischen seeten in den Rheingegenden, besonders am Niederrhein. Ekbert hatte selbst in Bonn längere zeit mit anhängern dieser lehre verkehr gepflogen, um tiefer in ihre ansichten einzudringen und dann um so würksamer ihnen entgegentreten zu können. in Coln disputierte er 1163 öffentlich mit 3 hervorragenden häuptern der katharer, ein gleiches wird aus Coblenz aus dem jahre 1167(?), ein späteres gespräch aus Mainz berichtet. von der schrift adversum haereses, wie Trithemius sie nennt, hat R. mit recht keinen neuen abdruck veranstaltet, da die beiden einzig vollständigen bss. in Rom ihm nicht zugänglich waren. auf dem Cölner druck von 1530 beruhen mehrere nachdrucke, us. auch jener bei Migne Patrologia cxqv. dagegen teilt R. s. 230 ff verschie-

dene andere geistliche werke Ekberts, meist kleineren umfanges, mit, einige überhaupt zum ersten male, in anderen fällen älteren drucken jetzt den hslichen text gegenüberstellend. R. schöpft abgesehen von den bereits für Elisabeth vSch. verwerteten hss. namentlich aus einer hs. des 12 jhs., die sich in seinem besitz befindet (D), sowie aus einer Trierer (E). am interessantesten sind ein trostschreiben über Elisabeths tod, gerichtet an die nonnen von SThomas zu Andernach (s. 263 ff. s. xxII der anm.), sodann wegen ihrer rücksichtslosen sprache über die verderbnis des klerus, insbesondere des hohen, seine briefe an den Colner erzbischof (s. 311 f. 319 f vom jahre 1159/1160), die ein ebenso ehrendes zeugnis für den schreiber wie für den empfänger ablegen. Ekbert zeigt sich uns in seinen schriften als ein durchgebildeter mann, begeistert für seine kirche, aber nicht zelotisch gegen andersdenkende: so sehr er in seinen 13 sermonen die irrlehren der ketzer als solche zu erweisen sucht, er stellt sich auf den standpunct seiner gegner und sucht deren ansicht nicht von der schlechtesten sondern von der besten seite aufzufassen. in seinen religiösen tractaten und gebeten berührt wie die wenn auch nicht ausnahmslose klarheit der gedanken, die innerlichkeit des empfindens so auch ein gewisser schönheitssinn woltuend, der an den hl. Bernhard gemahnt. die verwandtschaft beider in sprache und gedanken fällt schon bei flüchtiger lecture auf; die ähnlichen titel und ansange der schristen ergeben aber mit sicherheit dass Ekbert sich die schriften Bernhards zum vorbild nahm, worauf auch R. s. 228 f. s. 1 und Li der anm. aufmerksam gemacht bat.

R.s publication verdient in allem wesentlichen lob. einige widerholungen im gang der untersuchung haben ihren grund in der gesonderten behandlung Elisabeths, Ekberts und Emechos, deren werken jedesmal einleitungen mit besonderer §§-zählung vorausgehen. ich habe mich bemüht, im vorstehenden die würksamkeit des geschwisterpares an der hand der quellen einheitlicher und umfassender darzustellen als R. dies getan: dass dies jetzt überhaupt möglich, dafür sind wir allein ihm verpflichtet schade nur, dass die edition durch eine verhältnismäsig große zahl druckfehler entstellt ist; ein gut teil ist nachträglich (s. xxxvff der anm.) gebessert worden, immerhin sind aber noch manche stehen geblieben.

Zum schluss berühre ich wenige einzelheiten. zu s. xxxix. xxxiv: die clm. 9528 (13 jh.) und 22253 (12 jh.) enthalten gleichfalls schriften der EvSch. — KMaurers interessanter nachweis von der verbreitung der visionen der Elisabeth in Norwegen und Island zu eingang des zweiten viertels des 13 jhs. (Münchner sitzungsber., philos.-philol.-hist. cl. 1883 s. 401, vgl. R. s. Lvi ff) berechtigt wol auch für die hl. Birgitta directe bekanntschaft mit den Revelationen der Elisabeth vorauszusetzen. auf ähnlichkeiten in den gesichten beider visionärinnen hat R. bereits aufmerksam

gemacht (s. ci. cx. cxi); auch die sprache, die Birgitta gegen Rom führt, erinnert sehr an Elisabeth, vgl. zb. der Birgitta Revel. III 27. IV 5. 10 (s. noch Mechthild vMagdeburg, Preger Gesch. d. d. mystik 1, 98. 99). - zur litteratur über EvSch. vgl. noch JHFeustkingii Gynaeceum haeretico fanaticum oder historie und beschreibung der falschen prophetinnen usw., Frankfurt und Leipzig 1704 s. 251 ff. 536 f. Das hoch - und wohl - gelahrte teutsche frauenzimmer nochmals mit mercklichen zusatz vorgestellet von CFPaullini, ebenda 1705 s. 43 f. Eröffnetes cabinet desz gelehrten frauenzimmers darinnen die berühmtesten dieses geschlechtes umbständlich vorgestellet werden durch JCEberti, ebenda 1706 s. 132 f. Courieuse schaubühne durchläuchtigst-gelahrter dames - geöffnet von JGMeuschen, ebenda 1706 s. 89. - s. xcvi l. Eneit 10451 (Behaghel 10618). — s. civ. die Offenbarungen der Mechthild von Hackeborn sind nicht von 'einem freunde', sondern von zweien ihrer mitschwestern verfasst. R. hat hier die berichte über die beiden Mechthilden zusammengeworfen. überhaupt hätte er seine kenntnisse der mystischen frauenlitteratur bei so eingehender beschästigung mit EvSch. etwas erweitern dürsen; was er s. cx1a. und s. xLv der anm. notiert, kann nicht genügen. - Hildegard wird s. 74 von EvSch. organum spiritus sancti genannt, vgl. anm. zu HvNördlingen xliii 128 f. — s. 139. 149 begegnet in briefen der EvSch. die anrede amice dei, vgl. Anz. ix 116 note 2, wo noch nachzutragen wäre MvMagdeburg s. 13. 22. 73. 118. 222. 243. 244. Jundt Les amis de dieu s. 32n. LKeller Die reformation und die älteren reformparteien, Leipzig 1885, passim. - s. 201 ff. s. L der anm. entspricht die schilderung der katharer nicht den neuesten forschungen.

Tübingen im juni 1885.

PHILIPP STRAUCH.

Die chroniken der niedersächsischen städte. Lübeck. 1 bd. auch unter dem titel: Die chroniken der deutschen städte vom 14 bis ins 16 jh. 19 bd. Leipzig, Hirzel, 1884. xiv und 597 ss. 8°. — 14 m.°

Von dem fortgange des großen unternehmens der Chroniken der deutschen städte hat dieser Anzeiger bisher keine kunde genommen. seit er besteht sind die Nürnberger chroniken mit einem fünften (bd. 11), die Braunschweiger mit einem zweiten bande (bd. 16) zu ende geführt; der letztere, 1880 erschienen, enthält ua. das Schichtspiel und das Schichtbuch, über dessen mishandlung durch Scheller Müllenhoff einmal klage führte, und wird geschlossen durch ein vortreffliches glossar, das der herausgeber Hänselmann selbst ausgearbeitet hat. in drei stattlichen bänden liegen die Cölnischen chroniken (bd. 12—14) vor, in

[\* vgl. DLZ 1885 nr 12 (KHöhlbaum).]

innen ua. Gotfrit Hagen und die Cronica van der hilliger stat van Ceellen; die sprachliche hilfsarbeit haben hier KSchröder und ABirlinger geleistet. weniger interesse als diese bände bieten für den germanisten bd. 15 mit den chroniken der bairischen städte Regensburg, Landshut, Mühldorf, München und bd. 17. 18 mit den historischen aufzeichnungen aus Mainz: der inhalt derselben ist nach form und geist geringwertig und auch die (durch AWagner geförderte) lexicalische ausbeute nicht eben beträchtlich. dagegen verdient der neueste band (19), mit welchem die veröffentlichung der Lübischen chroniken beginnt, in hehem grade unsere aufmerksamkeit. ist doch die Lübische chronistik mit dem namen des franciscanerlesemeisters Detmar ein wichtiges capitel in der geschichte der deutschen prosa, eins der glänzendsten der niederdeutschen litteratur.

Über die lange vorgeschichte dieser neuen publication gibt das vorwort des hochverdienten leiters der Städtechroniken CHegel aufschluss, sie war von der historischen commission schon im herbst 1863 beschlossen, unter Lappenbergs aufsicht gestellt und WMantels übertragen worden, der aber die vorarbeiten in den langen jahren bis zu seinem tode nur mühsam fördern konnte. im herbst 1879 übernahm dann die große aufgabe Mantels langjähriger freund KKoppmann, längst bekannt als einer der gründlichsten kenner der hansischen geschichte und mehr und mehr auch erprobt im verständnis der niederdeutschen sprache. bei dem zustande von M.s vorarbeiten muste K. alle hss. neu collationieren, den ganzen plan und die anlage völlig selbständig gestalten, nur den anmerkungen des vorgängers konnte er manchen hinweis auf gedrucktes und ungedrucktes material entnehmen, 'immerhin unverhältnismässig wenig, schmerzlich wenig sür die jahrelange, mühselige und sorgfältige treue arbeit.' so wird die weitere verzögerung des erscheinens um 5 jahre leicht begreiflich, ja es erscheint fast staunenswert, wie K. diese riesenarbeit in verhältnismässig so kurzer zeit neben so vielen anderen aufgaben und interessen hat bewältigen können.

Die ausführliche würdigung von K.s quelleukritischer leistung muss selbstverständlich den historikern von fach überlassen bleiben. aber auch eine beurteilung des sprachlichen und litterargeschichtlichen wertes dieser ausgabe wird wenigstens das erscheinen des zweiten bandes abwarten müssen, der den schluss der Detmarchroniken, den ersten teil des sog. Rufus und eine ausführliche einleitung bringen wird, für welche einstweilen nur knappe vorbemerkungen stellvertretung leisten. der erste band enthält nach K.s darlegung zunächst die bruchstücke einer älteren arbeit Detmars (1), welche die jahre 1105—1276 umfasste und deren kenntnis uns nur durch die verstümmelte Hamburger hs. und auszüge bei den bremischen chronisten Rynesberch und Schene vermittelt wird (s. 3—117). von dem großen hauptwerke, welches Detmar auf

eine 1385 gegebene auregung (s. 195) im folgenden jahre begann, einem geschichtsbuch, das die ereignisse bis in seine zeit herab erzählen sollte, unterscheidet K. einen älteren 'entwurf' aus dem jahre 1386, der nur in einem leichtfertig gemachten auszuge auf uns gekommen ist: dieser auszug, die sog Mellesche hs. (u), von 1105—1386 reichend, wird s. 121—186 im gerippe mitgeteilt, dh. so weit, dass alle übereinstimmungen und abweichungen im verhältnis zu den späteren redactionen sichtbar sind; und dann das fertige werk, den eigentlichen Detmar, von 1101—1395 (m), die überarbeitung und fortsetzung jenes entwurfs, mit dessen abdruck unser band bis 1386 gelangt (s. 189 bis 597). seine letzte gestalt erhielt dieses werk schliefslich in der sog. Rufuschronik (iv): ihren ersten, dem echten Detmar entsprechenden teil wird der nächste band bringen.

Durch bezeichnung der einzelnen abschnitte mit zahlen und kreuzen hat K. die vergleichung der fassungen 11, 111, 1v so bequem gemacht als es ohne einen kostspieligen paralleldruck überhaupt möglich war. die anmerkungen sind von jener fülle und reichhaltigkeit, durch welche Hegel und seine mitarbeiter die benutzer der Städtechroniken fast verwöhnt haben. ua. wird auch die aufmerksamkeit des lesers auf die zerstreut auftretenden verse und reime stets aufrecht erhalten: wir sind gespannt zu erfahren, was K. nach jahrelanger beschäftigung mit Detmar dem hinzuzufügen oder auch abzuziehen gedenkt, was er und Höhlbaum über die bedeutsamkeit dieser reimspuren früher vorgebracht baben.

Für den text von 111 kommt fast nur die vortreffliche Lübecker ratshs. (L) in betracht; neben ihr ist für die jahre 1277 — 1400 die Hamburger hs. (H) nicht ganz ohne wert: dass sie keine abschrift aus L sei, hat K erst während des druckes erkannt und auf s. 598 nachgetragen. die widergabe der helichen überlieferung ist von großer sorgfalt und genauigkeit, kleine versehen, auslassungen, schreibfehler sind meist sicher erkannt, gegen die weitere beseitigung einiger orthographischer auswüchse, die schreibfehlern gleichkommen, würde indessen auch ein ängstlicher philologe keinen einspruch erhoben haben.

Die Lübecker ratshs. ist von einem gleichzeitigen corrector an vielen stellen sprachlich berichtigt und gereinigt worden. da höchst wahrscheinlich beide, der schreiber wie der corrector, Lübecker waren, so sind diese correcturen z. t. sehr lehrreich für das verhältnis von umgangssprache und schriftsprache. ich unterlasse es einstweilen, darauf näher einzugehen und richte an Koppmann, der für die sprachliche seite seiner quellen mehr interesse zeigt als wir es im allgemeinen bei unseren historikern gewohnt sind, die bitte, dass er gelegentlich, etwa im Jahrbuch oder im Korrespondenzblatt des vereins für niederdeutsche sprachforschung, die s. 190 gegebenen proben aus seinen notizen vermehren möge. durch die tendenz dieser correcturen erhält aber

die frage, ob die hs. selbst auf ein dictat zurückgehe oder vom schreiber direct aus Detmars concept copiert sei, ein erhöhtes interesse. für die erstere möglichkeit scheint mir der schreibfehler s. 458, 3, welchen K. s. 189 anführt, nicht genügenden anhalt zu bieten, wie ich denn überhaupt glaube dass man mit solchen annahmen recht vorsichtig sein muss. in unserem falle ist vielleicht durch die Hamburger hs. ein mittel geboten, die frage zu entscheiden: gehen L und H direct auf die gleiche vorlage zurück und lässt sich der orthographische character dieser vorlage noch aus beiden erkennen, so ist selbstverständlich die annahme eines dictats für L hinfällig.

Göttingen.

EDWARD SCHRÖDER.

Mittelniederdeutsche fastnachtspiele. mit einleitung und anmerkungen herausgegeben von WSeelmann. auch unter dem titel: Drucke des vereins für niederdeutsche sprachforschung I. Norden und Leipzig, Soltau, 1885. xlvn und 86 ss. kl.-8°. — 2 m.\*

Der verein für nd. sprachforschung hat in den letzten jahren den kreis seiner publicationen beständig erweitert; zu den 'denkmälern' und 'wörterbüchern' treten jetzt 'drucke'; sie sollen werke bringen, 'deren äußerer umfang sie nicht geeignet macht in die Denkmäler aufgenommen zu werden, oder an deren abschließende und kritische ausgabe zur zeit noch nicht gedacht werden kann.' versprochen werden uns ua. das Rimbökelin und ein par nd. dramen, auf welche die aufmerksamkeit neuerdings durch die arbeiten von Gaedertz hingelenkt worden ist. die ausstattung des vorliegenden ersten hestes übertrisst die der Hallischen, Heilbronner und Wiener neudrucke; dasselbe weist die widergabe alter titelholzschnitte und sonstigen typographischen zierrat aus, wosur freilich auch ein höherer preis verlangt wird. möge das neue unternehmen gedeihen und rüstig sortschreiten.

Seelmann bietet uns zunächst die drei aus Keller schon bekannten nd. sastnachtspiele: die Bösen frauen, die Bauernbetrügerei und das spiel des Nic. Mercatoris Tod und leben; das erste mit benutzung eines zweiten vollständigeren druckes, alle drei mit verständiger wahrung der alten schreibart und beseitigung der sehler. es solgt ein älteres zwiegespräch zwischen leben und tod (nach einer Wolsenbütteler hs.), welches der hg. als die quelle des Nic. Mercatoris nachweist. dann der aus Lüntzels Hildesheimischer stistssehde bekannte Scheveklot, auf welchen S. besondere mühe verwandt hat, leider ohne dass es ihm recht gelungen wäre, uns die rolle des scheveklot-treibens in unserem stück verständlich zu machen. nr 6 ist das bruchstück eines ungemein

[\* vgl. DLZ 1885 nr 7 (PhStrauch).]

derben bauernspiels aus Röbel (zuerst in den Jbb. d. ver. f. meklenburg, gesch. bd. 27 ediert); den schluss bilden die 9 strophen über das glücksrad aus einer Revaler hs. vom jahre 1441. welche Scherer als ein ältestes fastnachtspiel angesprochen hat (Wagners Archiv 1 494, LG s. 741). S. tritt dieser ansicht entgegen und erklärt die verteilung der strophen auf verschiedene personen aus dialogischen bildersprüchen, ich pflichte seiner auffassung, dass wir es mit beischriften eines wand- oder deckengemäldes zu tun haben, bei: ein solches glückerad in seinem saal malen zu lassen empfiehlt ua. dem könig der prediger Ingold im Gold. spiel 13, 3ff. in der mitte des rades befand sich die glucksgöttin, unter ihr stand str. 1, und vielleicht giengen aus ihrem munde vier spruchbänder nach rechts und links, oben und unten, auf denen sich die warnungen und strafreden str. 3 und 7.5 und 9 befanden; str. 2. 4. 6. 8, die umschreibungen des bekannten regnabo, regno, regnavi, sum sine regno, waren dem aussteigenden, dem thronenden, dem fallenden und dem unten liegenden beigeschrieben.

Eine umfassende behandlung der bilderspruchdichtung wäre ein sehr wichtiger beitrag zur litteraturgeschichte des ausgehenden mittelalters. die tatsache, dass die bildende kunst zu keiner zeit in so nahem verbältnis zur litteratur gestanden hat, würde dabei durch die anziehendsten parallelen beleuchtet werden. es mag gestattet sein, hier darauf hinzuweisen, dass das nd. gedicht Van dren koningen (Staphorst iv 263 ff, Gräters Bragur i 369 ff) durch einen älteren einfachen totentanz angeregt ist, wie ibn zb. die kirche in Badenweiler aufweist (s. Lübke, Augsb. allgem. zeitung 1866, beilage nr 265. 266): drei könige auf der jagd drei gerippen gegenüber, spruchbänder vermitteln den dialog.

S. hat seinen texten sprachliche anmerkungen beigegeben, in der einleitung die nd. fastnachtspiele im allgemeinen und dann jedes einzelne der hier abgedruckten stücke nach überlieferung, sprache, quelle und sonstigen litterarischen beziehungen hübsch erläutert. aber wenn er s. xi f sagt dass die kleine sammlung mit ausnahme der in den letzten jahren im Nd. jahrbuch publicierten stücke (Henselin bd. 3, bruchstück eines Samson bd. 6) alles umfasse, was von dieser gattung aus Niedersachsen erhalten sei, warum will er dem trefflichen Claus Bur, diesem reformatorischen ausläufer, die bezeichnung streitig machen, die dieser sich selbst beilegt én fastelavendes kint gebaren?

Das vorwort erhebt schwere klagen über die misachtung der nd. litteratur: es behauptet nicht nur dass 'in den gesammtdarstellungen der älteren deutschen litteratur der nd. anteil an derselben vollständig vernachlässigt sei', sondern gar dass 'über die stellung Norddeutschlands zu ihrer entwickelung die gröste unklarheit hersche.' aber, so erfreulich und nützlich der eifer ist, den S. auf seinem wissenschaftlichen sondergebiet entfaltet, hofft

wol - natürlich mit ausnahme des nd. apostels Gaedertz - irgend jemand mit ihm dass auch die eindringendste beschäftigung mit der mnd. litteratur dem bilde, das wir von der litterarischen entwickelung unserer nation haben, wesentliche noue züge hinzusügen werde? gewis steckt in der nd. litteratur tretz der armut und enge des stoffkreises, trotz der rohheit der poetischen form (die kaum eine geschichte, eine entfaltung kennt) ein gutes stück deutscher kulturgeschichte. die eigentümlichen bedingungen dieser litteratur, die von den fortschritten der hochdeutschen weniger nutzen gezogen hat als etwa die böhmische, ihre beziehungen zu den Niederlanden und zu Skandinavien verdienen eingehendere untersuchung, auch die landschaftlichen unterschiede (predigt und lyrik im Münsterland, geschichtschreibung und didactik im norden und nordosten überwiegend usw.) sind ein gegenstand der betrachtung, der großen reiz hat. aber wo die 'entwickelung' unserer litterarischen kultur dargestellt wird, da kann dem ad. schrifttum kein breiterer raum gegönnt werden, als ihm unsere besten derartigen werke schon heute zuweisen. mit demselben recht oder unrecht verlangen andere anwälte im rahmen der deutschen litteraturgeschichte eine ausführlichere behandlung der volksbücher und volkslieder.

Um das wissenschaftliche interesse an den bestrebungen wachzurufen, deren mittelpunct der nd. sprachverein bildet, bedarf es zum glück weder solcher alarmsignale noch des gespreizten pathos, mit welchem der herold Johann Rists und der plattdeutschen comödie einherschreitet.

E. Schröden.

Die älteren nordischen runeninschriften, eine sprachwissenschaftliche untersuchung von FRITZ BURG. Berlin, Weidmannsche buchhandlung, 1885. 176 ss. 8°. — 4 m.\*

Es liegt wol in der natur der sache dass die deutschen germanisten bis jetzt in der germanischen epigraphik skandinavischen gelehrten den vortritt gelassen haben. die wenigen deutschen inschristen verschwinden gegenüber der fülle skandinavischer und haben, soweit sie mit sicherheit gedeutet sind, nichts von jenen altertümlichen hinter die gotischen zurückreichenden sprachformen bewahrt, welche die älteren skandinavischen runen auszeichnen. es fehlte bei uns die hossnung, aus dem studium der heimischen runen ausschlüsse über sonst unbekannte perioden der deutschen sprache und litteratur zu gewinnen, auch war das bedürsnis nicht so groß, da wir durch unsere schristlitteratur, welche beinahe ein jahrhundert älter ist

[\* vgl. DLZ 1885 sp. 714 (FHolthausen).]

als die nordische, eine abd. grammatik und litteraturgeschichte besitzen, während man in Skandinavien nur so zu sagen ein unserem mittelhochdeutsch entsprechendes mittelnordisch kannte und ein eigentliches altnordisch erst zu gewinnen hatte. diese aufgabe ist von den nordischen gelehrten, vor allem von Wimmer und Bugge, bekanntlich in ausgezeichneter weise gelöst worden. dass aber die deutschen gelehrten, die doch sonst, so weit es bei der ebenso bedauerlichen als unausweichlichen arbeitsteilung möglich ist, auf einzelnen gebieten der nord. sprachen und litteraturen tätig waren, an den glänzenden entdeckungen der skandinavischen runologen so geringen anteil hatten, rührt zum teil daher, dass derjenige unter ihnen, der durch neigung, scharssinn und gelehrsamkeit bestimmt schien die führerrolle in diesen studien zu übernehmen, durch ein unglückliches, allerdings von älteren skandinavischen forschern unterstütztes, ja hervorgerufenes vorurteil von einer zahlreichen deutschen, nichtnord. bevölkerung in den sudlichen teilen Skandinaviens, sowie auch durch eine unbezähmbare lust alles zu deuten und zu erklären, auch was sich gegenwärtig oder für immer den mitteln unserer forschung entsieht, an einer richtigen aussassung der dinge gehindert wurde. die verfehlten versuche Dietrichs waren natürlich nicht geeignet, der runologie bei uns jünger zu werben, noch weniger sie zu bilden. vor Dietrich und gleichzeitig mit ihm hatten allerdings männer wie WGrimm, vLiliencron, KHofmann, Müllenhoff über runen gehandelt und einzelnes trefflich ans licht gestellt. aber Grimms schriften über runenlehre sind mehr referierend und orientierend als untersuchend und erklärend - und wo sie dieses sein sollen, wenig überzeugend, Liliencron und Müllenhoff aber war es mehr um den gebrauch der runen zu tun als um diese selbst. KHofmann kam der erkenntnis von der natur der Y-rune im älteren alphabet sehr nahe, verfolgt die sache aber nicht weiter. einzige deutsche schrift, welche den arbeiten Wimmers und Bugges dadurch an die seite gestellt werden kann, dass sie eine für die entstehung und geschichte der runen gleich wichtige tatsache feststellt, die aus der geltung der F-rune erhellende nähere verwandtschaft der runen mit dem lateinischen alphabet, ist ein parergon Akirchhoffs. - zum teil möchte ich unsere miserfolge auf diesem gebiet der altertumsforschung auch einem rest romantischer befangenheit zuschreiben, welche in den rätselhaften inschriften einen besonders weisen, gemütlichen oder poetischen inhalt zu finden hoffte, ohne rücksicht auf die meist recht nüchternen legenden, welche sich unterdes einer jungeren generation skandinavischer gelehrten ergeben hatten, die mit der romantischen periode ihrer wissenschaft gründlicher gebrochen, als dies bei uns geschah. man darf wol sagen, in Skandinavien ware die übersetzung der Charnavinschrift 'die krieger schritten kühn voran' nicht so oft widerholt, die inschrift auf der Vimosespange

nicht noch jetzt als 'gesegnet sei Sula im Sölvengau' gedeutet worden; s. Burg s. 42.

Unter diesen verhältnissen ist es gewis erfreulich, wenn ein deutscher linguist, ein schüler JSchmidts und Hofforys, es unternimmt die nord. inschriften des älteren alphabets auf ihre sprachliche bedeutung zu untersuchen. seine arbeit ist, wie er selbst angibt, wesentlich sprachwissenschaftlich, runologisch nur in so fern er mit voller sachkenntnis und freiem urteil den historischen und litterarischen character der denkmäler zu bestimmen sucht, deren sprache er in ihrer beziehung zu vorauszusetzenden älteren sprachperioden und zu dem nordisch des 13 jhs. behandelt. selbstverständlich beschränkt sich dieser runologische teil von Burgs abhandlung meist auf kritik der von skandinavischen forschern vertretenen ansichten, sowie auf begründete auswahl aus denselben und auf sehr zu lobende constatierungen des unverständlichen als solchen, oder der gleichwertigkeit mehrerer deutungsversuche. am eingehendsten sind die alten schwedischen fälschungen, die inschristen auf den steinen von Istaby Björketorp und Stentoste besprochen und der plagiatorische character, besonders des letzteren, überzeugend nachgewiesen. — bei dem seeländischen bracteaten nr 57 s. 48 wäre es meiner meinung nach gut gewesen die skepsis noch weiter zu treiben. Hauiuha haitika / fauauisa / gibuauna steht auf dem bracteaten. bedeuten: ich heiße Hauiuba der wenig weise. (der schmuck ist) der vorfahren (zb. großvaters und großmutters) gabe.

Da die inschrift nicht nachträglich von dem besitzer wie etwa auf dem lindholmamulet eingeritzt ist, sondern einen teil des prägstempels repräsentiert, kann man sich die geschichte des bracteaten nur so vorstellen, dass die großaltern einem goldschmied den auftrag gaben, für ihren enkel einen bracteaten mit dessen namen und beinamen und einer notiz über die spender des geschenkes anzusertigen. war es Hauiuha selbst, der die arbeit bestellte, so hatte er von den großältern bloß ein goldblech bekommen um sich daraus einen bracteaten fertigen zu lassen; solche ungeprägte goldbleche gibt es, s. Stephens Monuments 11 506. oder sie hatten ihm eine summe geldes zu diesem zweck gegeben. alles möglich, aber sehr unwahrscheinlich, am wenigsten die erste möglichkeit, aber auch da ist die angabe der geber auf schmuckgegenständen ohne parallele und die sorgfalt derselben, den wenig schmeichelhaften beinamen des beschenkten auf die nachwelt zu bringen, sehr auffallend. von dem seltsamen namen Hauiuha 'Hochross' (?) zu geschweigen.

Ebenso ist ohne parallele der inhalt der inschrift auf dem stein von Einang s. 135, wenn sie, wie nach der zeichnung bei Stephens allerdings scheint, vollständig ist: dagaR paR runo fai-hido. 'Ich Dagr ritzte die inschrift da.' welche inschrift? doch nicht eben diese? ohne angabe wem sie gatt? die Freilaubers-

heimer spange Zs. f. d. ph. 5, 375 ff hat allerdings auch boso / wraetruna/, aber das bezieht sich auf die eigentliche halbzerstörte, und jedesfalls noch nicht gedeutete, inschrift. ebenso auf dem stein von Reidstad (s. 113) iubingaR. ik wakraR unnam wraita. oder es wird doch durch einen casus oder eine prapositionalformel angedeutet, für wen die inschrift gemacht wurde; so auf dem bracteaten von Tjörkö (s. 86) heldaR kunimudiu wurte runoR an w.lhakurne, oder auf dem stein von Istaby (s. 80) af AtR hariwu-IAfA habuwulAfR haeruwulAfiR wArait runaR baiaR, oder auf dem von Tune (s. 125) ek wiwaR after woduride witudahalaiban worakto runoR. s. auch die inschriften von Varnum s. 99 und Sölvesborg s. 55. oder vgl. unter den jüngeren die inschrist vom Stavangerstein, Stephens Monuments in 338 ukr starkopi rait runa þiso afti þurmuþa þialfuna kuþa s sin. — steht die eigentliche inschrift des Einangsteines auf der unaufgedeckten seite, oder auf einem anderen stein,1 oder sind die erhaltenen worte eine gute fälschung? denn wenn wir schlechte fälschungen annehmen, die sich als solche durch orthographie und sprache verraten, müssen wir auch die möglichkeit guter zugeben, deren unechtheit sich schwer oder gar nicht erweisen lässt. übrigens wird der auffällige inhalt des Björketorp- und Stentostesteins auch als ein indicium der fälschung verwendet.

Das singosteR auf der inschrift von Tune wird wie mir scheint s. 129 mit zu viel zuversicht als 'die ältesten' gefasst. wie B. selbst s. 131 hervorhebt, liegt die schwierigkeit in der sonst in den ältesten inschriften unerhörten syncope auch des kurzen vocals, s. auch s. 43. 47, wenn das wort mit gotisch si-

neigs, frk. Sinigus zusammenhängt.

Neue deutungen oder conjecturen finden sich wenig. malidum für dalidum auf dem stein von Tune s. 132 wird von dem verf. selbst vielleicht zu streng als ein unmethodischer einfall bezeichnet, — psiaR (== pisaR) statt paiaR auf dem stein von lstaby von Wimmer s. 163 überzeugend zurückgewiesen. — für hlewa- in hlewagastiR auf dem goldenen horn wird s. 19 die möglichkeit einer von altn. hle 'obdach', 'schutz' unabhängigen etymologie durch den hinweis auf κλεγο- zb. in κλεόξενος eröffnet.

In das alphabet der ältesten runen s. 8 ist für j statt \$ das zeichen 4, aus lat. G, eingesetzt, was Wimmer im anhang s. 150 auch durch den hinweis auf den got. buchstaben rechtfertigt.

Warum auf dem alphabet der ältesten dänischen runensteine, c. 800, s. 8, der wert von  $\downarrow$  nicht angegeben wird, sieht man nicht ein; er ist doch gewis ein r; s. Wimmer Oprindelse s. 269.

S. 27 scheint bei gelegenheit der inschrift auf dem scheidebeschlag von Torsberg der runologische grundsatz aufgestellt zu werden, dass ein zeichen in einer inschrift nur einen wert haben könne. das wäre nicht richtig: denn abgesehen von varian-

<sup>1</sup> s. die stainaR von Räfsal s. 94.

ten, die sich aus der sowol von rechts nach links als von links nach rechts erlaubten schreibung ergeben, <sup>1</sup>4 und <sup>1</sup>8, wechselt zb. auch <sup>1</sup>8 und <sup>1</sup>8 auf derselben inschrift, Wimmer Oprindelse s. 178. übrigens ist B., und hier gewis mit unrecht, von diesem princip abgewichen, wenn er in der Istabyinschrift <sup>1</sup>9 im anhang als a und als s transscribiert; s. dagegen Wimmer s. 163.

Sehr dankenswert sind die nachweise über runologische litteratur unter den überschriften und am schlusse des buches.

Da das hauptgewicht des buches auf die sprachgeschichtliche würdigung der runeninschristen fällt, so wäre statt der geographischen einteilung, die doch für die alten dialecte nichts ergibt, zweckmässiger gewesen eine chronologische scheidung vorzunehmen, die entschieden älteren inschriften von den entschieden jüngeren zu sondern, und jene, welche entscheidende kennzeichen entbehren, als dritte kategorie zu sondern. denn die sprachformen zeigen sehr beträchtliche unterschiede, die nur chronologisch erklärt werden können. neben einer fülle von n. sg. des paradigma dagr auf -aR einige auf -R, neben g. sg. des p. dags auf -as auch harrivulfs, neben a. sg. des p. sun ein asmut, neben a. pl. des d-feminins auf -oR auch runaR, und der nom. pl. eines o-stammes staina R, - neben n. sg. des p. hani auf -a auch daude, neben dem a. sg. minino (meum) ein sin, neben 3 sg. praes. des p. gefr bariutip auch barut R, vielleicht auch neben 3 sg. des sw. praet. des p. tamde auf -a wrta die e-formen wurte, sate, - ht in worahto, daneben wrta, wurte, - neben asugisalas, owlbubewaR, woduride, kadulaikaR, haeruwulafiR, hagustadaR, hagustaldaR, habuwolafa, habuwolafR, habuwulafR ein asmut mit fehlendem bildungsvocal.

Nimmt man die scheidung vor, so erhält man 1) eine gruppe mit -aR n. sg., -as g. sg., -oR n. a. pl. fem., -a n. sg. der sw. masc., minio a. sg., bariutiß 3 sg., worakto 1 sg., asugisalas. hierher gehören die inschriften von Einang, von dem horn von Gallehus, vom Kragehuler lanzenschaft, von Kronstad, Lindholm, Möjebro, Naesbjerg, Orstad, Reidstad, vom Schoneschen bracteaten nr 71, vom Schrüdstruper bracteaten, vom seeländischen bracteaten nr 57, von Sigdal, Skääng, Stenstad, Strand, Tanum, vom Torsbjerger scheidebeschlag, von Torvik, Tune, Vaeblungsnes, Valsfjord, Varnum, vom Vimosekamm. — die 2 gruppe hat -R n. sg., -s g. sg., -aR n. a. pl. fem., -e, -i n. sg. der sw. masc., sin a. sg., barutr 3 sg., wurte, sate 3 sg. praet., asmut. hierher gehören Björketorp, Gomor, Istaby, Räfsal, Sölvesborg, Vatn.

Einen übergang von 1) zu 2) bildet die inschrist von Etelhem noch mit mrla (= merila n. sg.), aber schon mit wrta eder wrtai 3 sg. praet., und der bracteat von Tjörkö noch mit beldaR n. sg., runoR a. pl. sem., aber auch schon mit wurte. — auch der stein von Stentosten würde hierher gehören mit malasaR n. sg.?, ronoR a. pl. sem., bariutiß 3 sg., aber haßuwolasR, hariwolasR, wenn er nicht als salschung gar keine garantie gabe, dass die

aof ihm vorkommenden formen in einer sprachperiode gehört worden seien. — nach Wimmer bei B. s. 155 fiele die erste gruppe zwischen a. 500 (525) und 600 (625), die zweite zwischen a. 650 (675) und 750 (775).

Naturlich sind innerhalb der zwei gruppen auch altersunterschiede vorhanden und z. t. nachzuweisen, so bei den inschriften von Räfsal und Vatn s. 139.

In der besprechung der einzelnen inschristen wird nun beinahe die ganze praehistorische grammatik der skandinavischen sprachen behandelt oder berührt. so aus dem vocalismus: s. 11 a im n. sg. -aR, - s. 19. 21. 25 o, nicht u, als älteste form des reducierten e-vocals, - s. 22 e in tawido, - s. 82 ae sur ea, also brechung in haerwoulafiR, — s. 31 die unmöglichkeit der lautverbindung auf im nordischen, nur auf oder auf, s. Kögel Beitrage 9, 533, — s. 38 i in erila (iarl) nicht epenthese, s. 39 die den i-umlaut hemmende kraft des r (nach Leffler), erilaR, - s. 94 - in, nicht - en participialsussix, haitinaR, - s. 40 s. 43. 47. 58. 118. 122. 155 über vocalsyncope und auslautgesetz, --s. 53 behandlung des vorgermanischen - 6m, - 6m; — aus dem consonantismus: s. 22 schwund und erhaltung des anlautenden j, jah, — s. 35. 50 übergang des hw in w, Sievers gesetz, niuwile, — s. 139 schwund des w und p + w, rhoalt R, — s. 79. 82. 119 p und d, kapu-, hadu-, - s. 90. 117 ausfall des h, worte neben worakto; - aus der flexionslehre: s. 16 altn. gestr, runisch -qastiR als i-stamm, - s. 25 altn. mærr, runisch -mariR desgleichen, - s. 135 runo a. sg. als ursprünglicher n. sg., s. 53. 129f die genitive pluralis masc. auf a (got. e), auna, arbinga neben den fem. auf o, arbingano, vgl. got. e und o, -s. 77 der dat. pl. auf -umR, --- s. 90 der dat. sg. der u-stämme auf iu, - s. 43 ff. 53. 56 über die declination Sturla, andvana neben hani, - s. 131 der nom. pl. dohtriR, - s. 59. 121f der acc. sg. masc. minino (meum), — s. 37.50 die 1 sg. praes. ind. pass. haite, — s. 90 die 3 sg. praet. ind. worte.

Diesen erörterungen wird man gewis nicht das verdienst absprechen können, dass sie methodisch und mit benutzung aller von der modernen grammatik gebotenen hilfsmittel gearbeitet sind. aber dass sie durch glücklichen scharsblick oder durch verwertung statistischer sammlungen über das material der germanischen sprachformen viel wesentlich neues und sicheres zu tage gesordert haben, kann man kaum sagen. eher dass die schwierigkeiten mancher üblichen erklärungsweise dargelegt oder dass zu schon vorhandenen möglichkeiten der erklärung neue hinzugesunden sind, was ja immer mit dank angenommen werden muss, wenn es auch nur dient die überzeugung von unserem nichtwissen zu vermehren.

Ich möchte nur auf folgendes eingehen. B. nimmt s. 43 ff. 53. 56 an dass der altn. schwachen declination der masculina

zum teil das schema -wv, -wvog, s. bibo, bibonis, zu grunde liege, zum teil ein anderes, das im nom. sg. auf -ην ausgelautet habe; das ergebe einerseits Sturla, Sturlu usw., andvana, andvanu usw., andererseits hani, hana usw. die nominativform der ältesten runenperiode sei für Sturla -d, für hani -e, während man bis ietzt angenommen hatte dass dem nom. sg. hani die zahlreichen -a der inschriften entsprechen, Sturla als seminine bildung aufgesasst und andvana durch übertragung der form des obliquen casus auf den nom. erklärt hatte. was letzteres anbelangt, so muss man wol bei der älteren erklärungsweise stehen bleiben, wenn es richtig ist dass, wie Wimmer und Noreen sagen, die älteren hss. andvani gen. sg. andvana usw., nur die jungeren andvana gen. sg. andvana usw. flectieren. und es ist ja bekannt, wie die schwache adjectivflexion teils durch regelrechte formentwickelung — nom. pl. m. f. n. spöku (Lyngby Tidskrift f. fil. 6, 48, B. s. 44 anm. 1), - teils durch formenübertragung, s. die gen. pl. auf u und i, die i im casus obliquus sg. des part. praes. Anz. viii 204 uniformiert worden ist. 1 — Sturla konnte in der tat wie einige appellativa kempa, hetja eine bildung wie bibo sein. aber dann wäre wol in der zeit der ältesten runen die endung des nom. sg., wenn sich ein solches wort erhalten hätte, mit o nicht mit a geschrieben worden wie fino, hariso, lebro, die doch mit großer wahrscheinlichkeit das paradigma tunga repräsentieren. dass daneben der nom. sg. des  $-\eta \nu$ -typus durch -a gegeben wurde in haufuha, fauauisa, hahaisla, haringa, harnga, mrla, niuha, niuwila, das dann zu e, i wurde hani, kann nicht auffallen, da altn. fader, fadir doch jedesfalls in der periode der ältesten runen \* fadar geschrieben werden muste, altn. -er also für europäisch -êr. es wäre auch sehr seltsam, wenn sich in unseren inschriften nur schwache masculina des später so seltenen typus Sturla erhalten hätten, als welche B. die oben angeführten alle fassen muss. das daude auf dem Björketorpstein kommt bei der natur dieses denkmals nicht in betracht.

S. 121 ff wird das o von minino (meum) dem o von got. ainnohun acc. sg. uä. gleichgesetzt. aber wenn hier, wie B. mit Mahlow Die langen vocale s. 64 annimmt, ein element europäisch dn angehängt worden ist, so konnte dies im historischen nordisch nicht abgefallen sein, da sonst europäisch -dm als a, spaka (acc. sg. fem.), ebenso -om, -en in irgend einer form erhalten bleiben das o in minino muss eine andere qualität oder quantität gehabt haben als das von tawido 1 sg., runo acc. sg., wahrscheinlich kurz o.

Eine hübsche beobachtung findet sich s. 58 f. so wie der stein von Sölvesborg asmut, statt \*asumut, neben sunu zeigt, so finden sich in compositionen, deren erste teile u-stämme sind,

¹ im altsächsischen ist der nom. sg. masc. blinda, betara neben blinde betaro wol durch das femininum und neutrum verändert.

diese bei langer wurzel ohne u-umlaut, oder mit brechung ia. während bei kurzer wurzel das u umlaut gewürkt hat und die brechung in der gestalt ig erscheint. also vallgange, barklauss, hattstaup, knarrskip, knattdrepa, kattbelgr, — biarnbáss, hiarthofði, skialdborg, aber løgvellir, Møgþrasir, spólkorn, Hødbroddr, — kiglsija, miodkona. aber diese erscheinung mit dem bekannten verhältnis von fotus zu sumus in den westgerm. sprachen auf eine linie zu stellen, wie dies B. tut, geht nicht wol an. denn es kann im skandinavischen nie eine periode gegeben haben, wo die simplicia \*vallr und logr sich gegenüberstanden, wie abd. fuez und sunu. woher batte vallr in der historischen zeit wider umlaut erhalten? und auch in der ableitung, also auch im wortinnern wie bei der composition, ist das u der runischen periode im gegensatz zu i fest: mondull, dat. sg. mondli wie stodull, dat. sg. stodli, oflugr, dat. sg. oflgum, acc. sg. fem. oflga wie ofugr, dat. sg. ofgum, acc. sg. fem. ofga, nicht \*mandli, \*aflga, — aber lykill, dat. sg. lukli usw., nebèn engill, dat. sg. engli, tamda neben dœmdi. es ware ja auch höchst auffällig, wenn u unter den für den ausfall von i entgegengesetzten bedingungen ausfiele. deshalb möchte ich auch nicht die erscheinung heranziehen, dass einige langwurzelige substantiva, welche den typus der i-declination zeigen, durchweg umlaut haben auch in composition, i also länger bewahrt zu haben scheinen als die anderen langwurzeligen und die kurzwurzeligen, -- so die masculina reyrr, lemstr, meldr, rekstr, feldr, lýdr, fyndr (fundr), die feminina ætt (att), bæn (bon), kvæn (kván), sætt (sátt), skyld (skuld), neyð (nauðr), sýn (sión), tylft (tôlft), pyrft (purft), - zu denen vielleicht auch jene gehoren, welche im überlieserten sprachzustand der a- und a-declination folgen, die masculina gestr, glæpr, dæll, belgr, bekkr, die seminina æs, lend, dæl. eine proportion wie vallgangr: Hodbroddr = gestgiafi: salbak, welche absall des u letzter silbe nach länge, des i letzter silbe nach kurze zu lehren scheint, hätte sehr problematischen wert, da nur bei i dieser absall eine kleine analogie im simplex, eine größere in fällen vor der letzten silbe hat, bei w aber nicht.

Man könnte sich auch an die meines wissens noch nicht constatierte tatsache erinnern, dass im nordischen nur nach kürze, nach vocal oder nach gutturalis altes v erhalten bleibt s. Wimmer Formlära § 39 herr horvi, or orvar, fræ frævi, § 67 moskvi, § 72 volva, slongva, § 80° nekviðr, § 82 folr folvan, þykkr þyk-

A. F. D. A. XII.

Digitized by Google

¹ Volva wird von Müllenhoff Altertumskunde 5, 42 mit volr, got. valus in verbindung gebracht. aber man sollte meinen, dann hielse volva bettlerin, vgl. stafkarl, - kerling, altfries. walubera. es ist vielleicht ein russisches lehnwort, volchvü 'zauberer'. wolchwen kommen oft im Nestot vor, auch warägische, nach Miklosich gehört das wort, dessen verwandte außer im groß- und kleinrussischen auch im altslovenischen, neuslovenischen, bulgarischen und im rumänischen erscheinen, zu einer wurzel vels; altsl. vlüznati 'balbutire.' durch verwendung dieser wurzel für 'quelle' er-

kvan, § 83 dyggr dyggvan, § 143° byggva (byggja), bryskva (briskja), gerva. — got. bandvjun aber erscheint als benda<sup>1</sup>, got. uhtvo als otta, got. ubizva als ups. mehrsilbige stämme wurden also wol der länge gleichgesetzt. - aber das scheint mit der besonderen natur des consonantischen nicht des vocalischen bestandteils von v zusammenzuhängen, da bekanntlich unter denselben bedingungen auch j bleibt, dessen vocalischer bestandteil dem i verwandt ist, das wie gerade bemerkt seinen ausfall an andere bedingungen knupft.

Es liegt wol eine der composition eigene von ihr abhängige erscheinung vor, die an den gotischen abfall des a (europäisch o) nach gewissen längen erinnert: halsagga, hauhhairts s. Kremer Beiträge 8, 434 ff. das althochdeutsche darf man wol nicht herbeiziehen. denn wenn Sievers Beiträge 5, 123 sagt, dass daselbst erhaltung des a (- europäisch o) nur nach kürze vorkommt, so widersprechen die von ihm angezogenen beispiele, welche Grimm Gramm. 2, 414 gesammelt hat. unter ihnen kommen vor: ascapah, dzalósi, teigatrec, tiscalachan, folchardt. — B.s beobachtung ist wie man sieht auch für die frage über die priorität des is oder io wichtig.

Sehr klar ist die ausdrucksweise B.s nicht. ich muss gestehen dass mir trotz ernstlicher bemühung mehrere satze zb.

s. 31. 35. 48 anm. unverständlich geblieben sind.

Eine sehr wertvolle beigabe des buches ist Wimmers brief vom 20. 21 april 1884. s. 146 f wird einleuchtend gezeigt, wie nur unter der jetzt herschenden annahme, dass das urgermanische die laute s' und z', aber kein d hatte, verständlich wird, warum man das zeichen des lateinischen  $\hat{D}$  und dessen differenzierung, zwei mit dem rücken an einander gelehnte D. zur widergabe der laute s' und z' verwendete, während man nicht einsieht, wie die Germanen, wenn sie nach der alteren ansicht s' und d besassen, für dieses nicht das zeichen des lautlich entsprechenden lateinischen d, sondern dessen differenzierung wählten und das einfache zeichen für s' benutzten. - s. 150 wird vielleicht durch die formell vollkommen gerechtsertigte ableitung der rune (j) vom lateinischen G eine datierung für die entstehung der germ. schrist gewonnen. denn erst vom 2 jh. n. Chr. ab wurde lat. g in gewissen fallen als j gesprochen. die erfindung dieser schrift schreibt Wimmer s. 148 einem individuum zu und berührt sich dadurch wol ohne es zu wissen mit Müllenhoff, der Zs. 18, 250 diesem mann eine begeisterte huldigung dargebracht hat. - das princip aber, durch welches das jungere gibt sich eine bedeutung scaturire und damit verwandtschaft mit der sanskritwurzel varsh.

¹ entspricht dem got. semininum bandva onµelor der altnordische plural bond, banda 'götter', in so fern die bilder der götter zugleich feldzeichen, merki, waren? s. Scherer Mars Thingsus s. 11. ware dann hopt 'götter' nur ein aus misverständnis hervorgegangenes synonym, nachdem man bend

als vincula gefasst hatte?

skandinavische alphabet mit seinen 3 zeichen für 6 laute d, t, g, k, b, p geschaffen worden ist, wird auch durch die ausführungen auf s. 151 ff nicht ganz klar.

Wien, mai 1885.

HEINZEL.

Geschichte des sonettes in der deutschen dichtung, mit einer einleitung über heimat, entstehung und wesen der sonettform von dr HEINRICH WELTI. Leipzig, Veit & cie., 1884. vi und 255 ss. 8°. — 5,40 m.\*

Die interessanten schicksale des deutschen sonettes sind in vorliegendem werke mit vieler liebe und großer grundlichkeit behandelt worden. dem verf. kam zu statten dass er die schätze der Pariser bibliothek benutzen konnte und sich der beihilse italienischer gelehrter ersreute: diese unterstützung tritt besonders in den einleitenden capiteln hervor, wo von der entstehung des sonettes und seiner srühesten pslege in Italien und Frankreich gesprochen wird. bei solchen hilfsmitteln war es auch möglich, eine sehr vollständige aufzählung der hypothesen zu geben, die bisher über den ursprung dieser poetischen form vorgetragen sind. so dankenswert nun das vorgebrachte wegen seiner reichhaltigkeit ist, so erscheint mir doch der gang der untersuchung, welcher schließlich zur begründung einer eigenen ansicht führt, nicht richtig, sondern gerade umgekehrt zu sein, als natstrlich W. vergisst dass man den blick auf die einfachsten verhältnisse richten muss, wenn der ausgangspunct einer entwickelung ermittelt werden soll; er achtet nicht auf den ersichtlichen parallelismus der quartette und die zusammengehörigkeit der terzette, sondern geht von der fertigen gestalt des sonettes aus, wie sie sich schliefslich herausgebildet hatte, und kann sich von dem modernen gegensatz zwischen quatrains und sixain nicht losmachen. W. polemisiert daher hestig gegen die 'verteidiger der dreiteiligkeit'; aber wenn er das sonett aus der zusammenschweißung zweier elemente, nämlich der beiden quartette einerseits und des einen 'esastico' andererseits entstanden sein lässt, so läust doch auch diese hypothese auf eine dreiteiligkeit hinaus, nur nimmt sie statt eines organisch gewordenen ein willkurlich geschaffenes an.

W.s erklärungsversuch befriedigt mich ebenso wenig als die bisher bekannt gewordenen anderer. die ansicht Wittes richtet sich selbst; Wackernagel fragt nach dem 'wo', nicht nach dem 'wie' der entstehung; Bartsch ist zwar auf dem rechten wege, setzt aber ein kunstliches an die stelle des anderen; auch d'Ancona trifft nicht das richtige.

Digitized by Google

<sup>[\*</sup> vgl. Bibliogr. 1884 nr [107. — Litteratur, f. germ. und rom. phil. nr 7 (FMuncker).]

Nach meiner meinung ist von der musikalischen bedeutung der sonettform auszugehen, wenn man ihr ursprüngliches schema aussinden will. alle derartige spielsormen sind ansänglich musikalisch gedacht. die worte wurden der weise nur untergelegt, doch so, dass melodie und text ein einheitliches ganzes bildeten. später emancipierten sich beide aus begreiflichen gründen von einander und nahmen jedes auf dem gebiete seiner besonderen kunst eine von dem anderen unabhängige selbständige entwickelung. dabei ist es interessant zu beobachten, wie fast alle diese künstlichen systeme erst in der musik ihren wahren künstlerischen ausdruck empfiengen; das rondeau, in der poesie kindische spielerei, gelangte als abschluss der mehrsätzigen sonate zur herlichsten entfaltung; das madrigal, ein gedicht von affectierter freiheit und steifer gelenkigkeit, gewann unter den händen des componisten leichtigkeit und anmut. in der dichtung dagegen fasst nur das sonett feste wurzeln. das ist um so beachtenswerter, als das sonett nicht wie die verwandten einzelstrophen teil eines größeren ganzen ist, sondern ein strophengebäude für sich bildet. dieser umstand nun und der musikalische ursprung erweisen die dreiteiligkeit des sonettes. denn alles musikalisch abgeschlossene ist dreiteilig, selbst der sich im unendlichen kreise fortschlingende tanz darf, wenn er als kunstform auftritt, das trio nicht entbehren. das sonett konnte sich nun um so eher in der poesie erhalten, als es dies princip in der einfachsten weise repräsentiert. es widerholt nämlich die alte strophe der romanischen dichtung, welche sich aus vier kolen zusammensetzt und in den ältesten hymnen, zb. dem veni redemptor gentium, vorliegt, dreimal und fügt als abschluss zur letzten strophe die ripresa der beiden letzten verse. diese ripresa, hervorgerusen durch den terzenschluss des vorhergehenden vierten kolon, ist international und beschränkt sich nicht auf Toscana. wir hätten also musikalisch zwei stollen mit gleicher melodie und einen erweiterten abgesang, das bild, welches uns in verkleinertem massstabe der choral der reformation bietet. als der text sich von der sangweise unabhängig machte, gestaltete sich die poetische form in folgender weise: die beiden stollen, welche nach derselben melodie giengen, erhielten gleiche reime und zwar an stelle der fruheren rima alternata (s. 40) ab ab ab ab die rima chiusa abba abba; der in der musik variierte abgesang wurde von den stollen durch einsetzung neuer reime abgeschieden; wenn man ihn in zwei teile zerlegte, so beruhte dies auf einer analogiebildung (Biadene s. 42). — gerade eine solche einfachheit der composition bewahrte das sonett vor einer zersliessung, wie sie die s. 24ff behandelten variationen hätten herbeisühren können. das sonett vergleicht sich in seiner dreiteiligkeit auf dem gebiete der dichtkunst der älteren einsätzigen aber dreiteiligen sonate auf dem gebiete der musik, und man könnte es daher ähnlich der bezeichnung der letzteren das klangstück der poesie nennen. das schweigen der alten poetiken über die musikalische bedeutung des sonettes, worauf der verf. gewicht legen will, kann hier nicht in betracht kommen, da sie derartige fragen nur wenig philosophisch behandeln.

Auch in bezug auf andere puncte gestatte ich mir einige bemerkungen. s. 59 lässt der verf. ein streislicht auf die sonst ziemlich stiesmätterlich behandelte metrik fallen; ich muss indes gestehen dass mir dadurch das 'alte rhythmische gesetz, das vor der metrischen reform Opitzens die deutsche poesie beherschte', nicht klarer geworden ist. denn Wirsungs verse sind die stereotypen achtsilbler, von hebung und senkung ist principiell dabei keine rede und die scheinbar unregelmäßig gebauten zeilen 1 und 5 (an 10 und 13 kann ich nichts auffälliges entdecken) erklären sich ganz einfach aus der von den autoren selbst häufig genug beklagten nachlässigkeit der drucke in bezug auf das stumme e. ein weit anschaulicheres bild von dem 'rhythmischen gesetze' der voropitzischen zeit ließe sich zb. aus dem tactisch geordneten beispiele in Oelingers Prosodie, welches Höpfner entgieng, gewinnen: dasselbe enthüllt auf drastische weise die völlige unklarheit der zeit in rhythmischer hinsicht, man vgl. verse wie: dérumb hat / ér geben / drtzeney. auf die gründe dieser erscheinung hoffe ich demnächst in einer größeren arbeit zurückzukommen.

Die behauptung, dass den theoretikern des 16 jhs. das sonett als 'moderner nachfolger des epigramms' erschienen sei, hätte besser gestützt werden müssen als bloß durch die gegenteilige ansicht Minturnos. wenigstens für die poetik des 17 jhs. ist das madrigal der erbe des epigramms, in Deutschland sogar, bis Morbof dagegen einsprache erhob, mit dem epigramm durchaus identisch. durch die beziehung auf das recitativisch freie madrigal erklärt sich auch Zesens von W. nicht erläuterte bestimmung, dass das sonett, weil es 'nur ein sinngedicht sein soll', 'den gesätzen der lieder und gesänge nicht unterworffen' sei (s. 96). speciell über diese fragen verbreitet sich das auf anregung des großen musikers Schütz verfasste Zieglersche Madrigalenbuch. nicht minder dürste Zesens von W. scharf getadelte aber nicht gedeutete verteidigung des enjambements zwischen quartetten und terzetten derselben aussang ihre entstehung verdanken.

Die theoretische litteratur ist mit großem fleiße zu rate gezogen. doch vermisst man ungern Schottels Poetik, welche jedesfalls wichtiger war als die von Omeis; denn Schottel, das orakel der fruchtbringenden gesellschaft, gab der production maßgebende gesetze. auch Harsdörster hätte speciell berücksichtigt werden müssen. was Neumeisters Poetik anlangt, so hat sie Menantes schwerlich einer 'umarbeitung' (s. 135) unterzogen, sonst würde er nicht stellen belassen haben, an denen Neumeister werke als im druck besindlich bezeichnet, welche inzwischen längst er-

schienen waren. die erwähnung der 'exempla in Morhoss Unterricht' (s. 132) kann leicht misverstanden werden. erfreulicher weise bringt Morhof keine exempla mehr, sondern nur allerlei gelehrte curiositäten: übersetzungen eines finnischen liedes aus PBängs Hist. eccl. Sueo-Gothorum, eines lappischen aus Scheffers Lapponia, belege aus dem Renner, dem 'Anthyra', das bekannte Domannsche lied und weniges von zeitgenössischen dichtern, zb. Kindermanns madrigalische epigramme über sprüche in Lehmanns Florilegium. also brauchte er sich nicht die exempla für seine 'theoretischen bemerkungen' von Schaeuius ansertigen zu lassen; er wollte vielmehr, indem er dessen alle formen illustrierende übersetsung der ersten 17 oden des ersten buches des Horazi in den anhang aufnahm, dem früh verstorbenen lehrer, einem 'manne von großen geiste und vielen wissenschaften, das beste denkmahl seines ruhmes stifften.' für die geschichte der poetik ist dies weglassen der exempla wichtig; man erinnere sich nur, welchen spott Gottsched sich durch sein eigensinniges festhalten an dem seit einem halben jh. beseitigten exempelkram zuzog: Morhofs bedeutung beruht aber nicht bloß hierauf, und ihr ist der verf. nicht gerecht geworden; sein 'sapienti sat' (s. 132) genügt nicht entfernt. übrigens hat W. die erste auflage des Unterrichts (Kiel, akadem. buchdruckerei im jahre 1682) nicht benutzen können. in dieser sind sowol der erste wie der zweite teil mit widmungssonetten versehen, welche in der zweiten fortblieben und dort durch trauerverse von S. K. 'auf dieses Cimbersehwanes absterben' bez. durch ein alexandrinergedicht an das schleswigsche herzogspar (--- dem ersten gedicht in der sammlung der 1 aufl.) ersetzt wurden. da nua diese widmungssonette auch in der sonettreihe der 2 aufi. s. 344-49 fehlen, so spricht das deutlich für den miscredit, in welchen die künstliche form bei den 'zwanglosen' der Weiseschen richtung geraten war, und begränzt zugleich ziemlich genau die zeit, in welcher der umschwung der anschauung sich vollzogen hat.

Was das 18 jh. anlangt, so hätte Herders reimlose übersetzung von sonetten Petrareas (in der vorrede zu bd. 1 von Müllers Bekenntnissen merkwürdiger männer, Hempel xvii 725 fi) um so weniger übergangen werden sollen, als Herder senst dem sonett nicht sympathisch gegenübersteht.

W.s buch ist gut angeordnet und übersichtlich eingeteilt auch die schreibweise des verf.s, zumeist klar und gewandt, verrät nur hin und wider den Schweizer. doch hätte das bild einer 'in die geschichte eingreifenden erscheinung' (s. 98) leicht vermieden werden können.

<sup>1</sup> dass Schaevius die übersetzung weiter führen wollte, ist nach Morhofs bemerkung 1<sup>1</sup> 562 wahrscheinlich.

Berlin, april 1885.

KARL BORINSKI.



Christian Reuter der verfasser des Schelmuffsky sein leben und seine werke von Friedrich Zarnche mitglied der königl. sächs, gesellschaft der wissenschaften, des ix bandes der Abhandlungen der philologischhistorischen classe der königl. sächsischen gesellschaft der wissenschaften ar v [a. 455—661]. Leipzig, SHirzel, 1884. titel u. 207 ss. lex. 8°. — 8 m.\*

Gervinus hat in der Geschichte der deutschen dichtung 3, 600 die vermutung ausgesprochen, dass die lustspiele L'Honnéte Femme Oder Die Ehrliche Frau und La Maladie et la mort de l'honnete Femme. das ist: Der ehrlichen Frau Schlampampe Krankheit und Tod, ferner die zwei singspiele Harlegvins hochzeit- und kindbetterin-schmaus, sowie Schelmuffshys reisebeschreibung einem verfasser zugehören. Weller hat das pseudonym Hilarius auf den titeln des ersten lustspieles und der zweiten harlekinade als das eines ChnReuter gelöst, auch die Reisebeschreibung ChnReuter zugeschrieben, ohne jedoch für beides den gewährsmann zu nennen: außerdem und wider ohne quellenangabe sagt er, die Ehrliche frau sei ein deutsches originalwerk und gegen Eustachius Möllers witwe gerichtet, während doch Gottsched, auf dessen Nöt. vorrat 1, 259 er verweist, nur das überlieferte gerücht kennt, dies stuck habe satirische spitze gegen Leipziger originale. diese notizen über den Hochseitschmaus und die damit zusammenhängenden schriften hat RKohler Zs. 20, 119 ff beachtet und die bibliographie der dichtungen bedautend erweitert. so viel war über diese gruppe bekannt, als Zarncke durch dr Akirchhoff auf acten des Leipziger städtischen archives aufmerksam gemacht wurde, welche über ChnReuter und einen teil seiner werke mitteilungen bieten. dazu suchte und fand Z. weitere einschlägige acten im stadt- und universitätsarchiv zu Leipzig und im Dresdner hauptstaatsarchiv, nahm auch zur ausfüllung und sieherstellung seiner mühsamen forschung eine reihe von kirchenbüchern udgl. zu hilfe.

Es erhellt aus den im texte und im 2 anhange von Z. vorgelegten urkunden zunächst: 1) dass ChnReuter, geb. 1665 zu Kütten in Sachsen, seit 1688 student an der universität Leipzig, nach eigenem bekenntnis der alleinige verfasser der komödie von der Ehrlichen frau ist, aber nicht wünschte als solcher bekannt zu werden; dass er diese komödie nebst einem nachspiel in Leipzig einem freunde zur besorgung des druckes übergab und dass sie und der Kindtaufenschmaus (so früher statt Kindbetterinschmaus) zugleich der censur vorgelegt und vor dem 5 october 1695 in 600 exemplaren, von denen die wenigsten mit einem holzschnitte versehen wurden, von Brandenburger gedruckt und bei Martin Theod. Heybey in Leipzig verlegt worden sind; 2) dass das lustspiel nach der meinung der witwe Eustachius Müllers (sie und ihre familie unterzeichnen Möller) und nach anderer ansicht wider dieselbe und ihr haus gerichtet ist, wogegen der verleger nichts anzugliches darin weiß 'als etliche proverbia, dergleichen hr Weisse

[\* vgl. GGA 1885 ar 6 (JMinor). - DLZ 1885 nr 24 (PSchlenther).]

Digitized by Google

(ChnWeise) in seinen schriften östers gebrauche', und der verstäugnet dass die komödie auf die Müller und ihre töchter gemacht sei; vielmehr sei alles, namen und begebenheit, singiert und meistens aus dem Molière genommen; dass trotzdem die Leipziger schöppen den verkauf der komödie, nachdem freilich schon über 400 exemplare abgesetzt waren, verboten — es wurden jedoch noch nachher einige verkaust und consisciert — und den verleger mit geldstrase belegten und dass Reuter seiner dichtung wegen vom universitätsgericht incarceriert und auf zwei jahre relegiert wurde, vor der mitteilung des übrigen inhalts der amtlichen schriststücke ist die frage zu beantworten: war dies urteil gerecht?

Reuter selbst gesteht lediglich zu, von der witwe Müller die in der Ebrlichen frau von Schlampampe oft gebrauchte beteuerungsformel: so wahr ich eine ehrliche frau bin! gehört zu haben. die Müller deponiert dass ein neues in ihrem hause befindliches gebäude in der komödie 'deutlich enthalten' sei, dass sie zwei studenten Reuter und Grel im hause hatte, denen sie die wohnung kundigte, wie frau Schlampampe im lustspiele den studenten Edward und Fidele tut. ferner steht urkundlich fest dass die witwe einen gasthof führte wie Schlampampe, dass sie zwei töchter hatte wie die wirtin der komödie, dass eine derselben ein verhältnis zu einem arzte hatte wie Charlotte im spiel. von den drei söhnen der witwe kommen nur zwei in der komödie vor; der älteste, der wie Schelmuffsky auf reisen war, und der jüngste; diesem hielt die mutter einen informator, den auch das lustspiel erwähnt. überhaupt müssen die verbältnisse im roten löwen zu Leipzig denen im goldenen maulassen zu Plissine geähnelt haben. sonst konnte die Müller nicht sich und die ihrigen getroffen fühlen. sonach steht Reuters behauptung, alles sei fingiert, auf schwachen fülsen.

Aus Molière will er seine dichtung meistens entnommen haben. Z. verweist in der selbstanzeige seiner schrift (Litt. centralbl. 1884 sp. 1171) auf Les précieuses ridicules. in der tat lehnt sich Reuter hieran au. da und dort zwei mädchen, die mit ihrem vater bezw. oheim — bei Reuter mit der mutter — unzufrieden sind, die hoch hinaus wollen und zwei herren übel behandeln; in beiden komödien rächen sich diese dafür, indem sie ihre bedienten — bei Reuter zwei rüpeljungen — als adelige verkleidet zu den mädchen schicken; die töchter lassen sich beide male mit den scheinkavalieren in höfliches gespräch und in einen improvisierten tanz ein, die herren kommen dazu und entkleiden die bestellten diener der prächtigen gewänder. die mädchen schwören rache für den schimpf. in beiden komödien spielt eine anmeldende dienerin mit, und noch andere nebenumstände sind

<sup>1</sup> war der roman L'honneste homme, das ist: der ehrliebende weltmann... durch einen Leipzigschen patricium C. B... ins teutsche übergesetzt Lpz. 1647 (Maltzahn s. 358 nr 1096) für den titel oder sonst von einfluss?

ähnlich; so, dass die töchter sich mit schönheitsmitteln abgeben, dass sie besonderes gewicht auf den federschmuck der kavaliere legen usf. zum schlusse wird in beiden fällen die moral der geschichte erörtert. im ganzen gleicht der schluss der 1 scene der Précieuses dem schluss des actes 2 scene 11 der Ehrlichen frau. dann scene 11 bis ende dem act 3 scene 11 bis ende des stückes. der Molièreschen feinheit ist Reuters dichtung völlig baar; in jeder beziehung ist die darstellung roher, der grundton keisen und fluchen. der dialog wird häufig plump nur durch frage und antwort fortgeführt; vgl. besonders i 5, ii 2. 11, in 10. auch ist die motivierung oberflächlicher; bei Molière baben die beiden männer ehrliche heiratsabsichten und werden von den Précieuses schnöde abgewiesen; die studenten Reuters rächen sich an den mädchen hauptsächlich, weil die mutter ihnen die wohnung gekundigt hat; der eine derselben wurde allerdings bei seiner geliebten von Charlotte angeschwärzt, aber das misverständnis wird rasch beseitigt und das liebesverhältnis gar nicht weiter verwertet. es hängt in der lust ebenso wie die scenen mit Schelmussky - Z. hebt s. 491 richtig hervor dass sie in chronologie und auffassung schwanken und das austreten des jungeren sohnes Dasitle und eines dritten ehemaligen studenten Cleander, der in ganz unbegründeter weise mit den tüchtern anbindet. dadurch wird die situationsschilderung reicher, aber die handlung nicht gefördert. ja das nebenwerk überwuchert die handlung, der verstärkung des pasquillanten elementes muss diese weichen, und darum sind die richterlichen entscheide gerecht.

Darnach ist auch die übrige schriftstellerei Reuters auf satirischen inhalt zu prüsen. gleich die fortsetzung dieser komödie, Der ehrlichen frau Schlampampe krankheit und tod, ist noch einseitiger pasquillant (anders Z. s. 531). ein bericht der universität vom 23 december 1699 spricht Reuter die autorschaft zu und zu ende des jahres 1696 wurden exemplare davon confisciert, weil die Müller zwei weitere schmähschriften auf ihre töchter, nach 'einigen indicia' von Reuter verfasst, als im august und september dieses jabres im druck befindlich denunciert hatte. der kupferdrucker Jakob Phil. Schneider in Leipzig hatte 1200 exemplare dieses 'lustund trauerspieles' von dem Frankferter buchhändler Wolfg. Röder erhalten, das kupferblatt dazu gedruckt und etwa 800 exemplare bis zum 21 november 1696 abgesetzt. die hauptpersonen sind dieselben wie in der Ehrlichen frau; die zwei studenten sind musige zuschauer geworden; die nebenpersonen sind zum teil gewechseit und der zahl nech um eine vermehrt; weitaus am geschicktesten ist die rolle des 'lustigen hausknechte' Lorentz durchgeführt, breiter und lebendiger ausgearbeitet als die des pickelbärings Laux im ersten stück; die jungemagd Schnürtzchen verrät ihre identität mit der köchin Ursille der ersten komödie dadurch, dass sie 11 2 auf den namen Urselgen hört, tritt aber mehr und

zum vorteil des stückes in den vordergrund. an die vorgänge des älteren lustspieles wird manigfach angeknüpft; auch das hauptthema des neuen dramas, die adelssucht der töchter der Schlampampe ist dort schon gestreift. wie viel historisches dabei zu grunde liegt, ist nicht so deutlich nachweisbar als bei dem früheren stücke. besser hiefür als für die Ehrliche frau hätte Z. an Le bourgois gentilhomme erinnern können, doch klingt das thema nur im allgemeinen an, einzelne zuge wüste ich weder aus dieser noch aus andern Molièreschen komödien zur vergleichung heranzuziehen. an der töchter misglückte 'reise nach dem adelsstande', den lustspielteil, ist das traurige ende, die auf dem titel bezeichnete handlung angehängt. die verbindung zwischen beiden handlungen bildet das betragen der töchter, worüber sich die mutter krank ärgert. die rolle der mutter ist gegenüber ihrem austreten in der Ehrlichen frau in diesem zweiten stücke etwas gehoben; sie stirbt, ohne sich eine blöße zu geben. trotzdem muste es die witwe Müller übel ausnehmen, dass sie bei lebendigem leibe als frau Schlampampe auf der bühne zu grabe getragen wurde: ein satirisches motiv, das später von Liscow unter anlehnung an Swift geschickter verwertet wurde. nebenher sind die bei Molière häufigen figuren des arztes und notars verwendet bei der krankheit der ehrlichen frau, aber ernsthaft und trocken, während Molière widerholt die arztrolle mit der würksamsten komik ausgestattet hat. auch der hofmeister Reuters kann sich mit dem im Dépit amoureux nicht entfernt messen; das lustige seiner leichenrede auf Schlampampe liegt darin, dass er stecken bleibt. wider wie im ersten drama sind Schelmuffskys reiseerlebnisse lose eingefügt. die dramatische kunst des vers.s ist nicht gestiegen. der dialog in katechismusform kehrt wider zb. 1 1, 11 7, 111 14, 15. auch die unbehilflichkeit, auf der bühne dargestellte vorgänge oder gespräche den dabei nicht anwesenden personen hinterdrein nochmals und wider andern personen ein drittes mal zu erzählen, teilt das zweite drama mit dem ersten. dies ist um so lästiger, als man im zweiten stücke zum teil ganz unnötiger weise einen abriss sämmtlicher hauptbegebenheiten des ersten zu hören bekommt; und doch sollte der zuschauer wol beide dreiacter im zusammenhange genießen, weil ein im älteren aufgenommenes nebenmotiv - Cleander verschreibt den mädchen eine giftige schminke - im jungeren stücke erfüllt wird. um den gang der handlung zu beschleunigen und personen vom schauplatze zu entfernen, wendet der verf. beider dramen das naive mittel an, den personen mangel an zeit zuzuschreiben; der bote, der weinschenkenjunge, Cleander, der kutscher, der arzt können nicht warten oder auf der scene bleiben. auch das characteristische in der sprache möchte ich nicht loben. manche phrasen widerholen sich ja als individuelle im munde bestimmter sprecher; die widerkehr anderer ist armut des poeten; so Ehrliche frau n 2 Fidele: ja

wer kann wieder unglücke'. IH 5 Schelmuffsky: 'ja, frau mutter wer kann wieder unglücke'. I 8 Ursille: 'wo denn hin, frau Schlampampe?' Schlampampe: 'oh du es weist oder nicht'... Krankheit und tod I 3 Camille: 'ihr jungfern, wo wollet ihr dann zu?' Clarille: 'ob sie es weist oder nicht'... würksam dagegen ist die art, wie hochsiegende pläne und worte mit der niederen und gemeinen würklichkeit contrastiert werden. und überhaupt sind beide stücke als scenen aus dem leben nicht ohne interesse.

Rine weitere fortsetzung der geschichte der ehrlichen frau Schlampampe ist die satire: Letztes Denck- und Ehren-Mahl, Der weyland gewesenen Ehrlichen Frau Schlampampe, In Einer Godächtnüss-Sermone, aufgerichtet von Herrn Gergen, zusammen mit den trauergedichten ihrer kinder und hausgenossen: Wohlgemeinte Gedancken, bey dem Grabe Der Weyland Hoch- Ehr- und Tugendbegabten FRAU Schlampampe. 1697. das Denkmal schliefst sich an die an der bahre gehaltene leichenrede des hofmeisters an und ist eine zweite gedächtnisrede desselben auf seine herrin. die verfasserschaft Reuters ist im relegationspatente desselben vom 3 october 1697 behauptet und als erschwerender umstand hervorgehoben, dass es vor dem tode der Müller, also vor dem 3 juni 1697 aufgerichtet sei (wenn nicht eine verwechslung mit Krankheit und tod hier vorliegt?). sonderharer weise ist dieser sermon nach den universitätsacten zuerst bei einer hochzeit - Z. vermutet im november 1696 in Kitzscher - vorgetragen worden. der stoff und seine behandlung passt so wenig als möglich zu solcher gelegenheit. die satire scheint nach Z.s auszug ins litterarische hinüberzuspielen wie schon die leichenrede am schlusse des zweiten dramas; freilich kommt in dieser 'unsaubern' parodie einer geistlichen leichenrede auch frau Schlampampe schlecht weg. auch der jüngste sohn derselben, obwol sonst mit schonender vorliebe geneichnet, wird hier zu den toten geworfen. die der rede als text zu grande gelegte strophe - mitgeteilt von Z. s. 540 - wird noch beute von studenten gesungen. vor und nach der predigt werden 'sarkastische' arien vorgetragen, litteratursatiren wie die angehängten trauergedichte, die überdies für die personen, denen sie Reuter zugeteilt hat, characteristisch sind.

In den kreis dieser drei werke gehört ferner eine oper. RKöhler hat (Zs. 20, 121 anm.) beachtet dass La Jouvanceau Charmant Seigneur Schelmuffaky, Et L'Honnéte Femme Schlampampe... Oder Der anmuthige Jüngling Schelmuffaky, und Die ehrliche Fran Schlampampe, In einer OPERA auf den Hamburgischen Theatro vorgestellet nach der Ehrlichen frau bearbeitet sei. die erhaltenen acten aprechen nur von einer opera, ohne ihren titel zu nennen; sie ist wol die mit Krankheit und tod zugleich gedruckte zweite schmähschrift, welche die Müller dem gerichte anzeigte; nach weiterer anklage soll die opera von Reuter im sommer 1696 im carcer verfasst sein, wovon aber ein mitgefangener commilitone

nichts wissen wollte. der stoff des Anmutigen junglings, den man als die incriminierte oper betrachten darf, deckt sich nach dem von Z. angegebenen inhalt in der hauptsache mit dem ersten drama Reuters, verwendet aber auch personen aus Krankheit und tod. ob beide dramen bei der abfassung der oper vorlagen, oder ob die in derselben neu eingeführten personen den ausgangspunct für das lust- und trauerspiel bildeten, ist nicht bestimmbar. ja es liegt auch kein sicherer beweis vor, dass Reuter das librette gedichtet hat. Z. vermisst hier das 'packend characteristische' der Reuterschen prosa, was er allerdings aus der lyrischen bearbeitung erklären kann, es kommt dazu dass der strophenbau hier anders ist als in einem nachweislich Reuterschen singspiele. ein litterarischer freibeuter mag aus den beiden dramen und der 1696 erschienenen Reisebeschreibung Schelmuffskys mit oder ohne wissen Reuters den stoff für die Hamburger opernbühne bearbeitet haben. auch dass Reuter die musik der oper selbst componiert habe, möchte ich nicht so bestimmt behaupten wie Z. s. 551 (vorsichtiger s. 545). möglicher weise gehört das werk zu den stücken, von denen das relegationspatent 3 october 1697 sagt: 'aut disseminavit' Reuter (Z. nimmt einen druckfehler an s. 5551) und liest: 'scripsit et disseminavit').

In dieser oper und in dem lust- und trauerspiele ist auf Schelmuffskys reisebeschreibung angespielt. die abfassung derselben fällt also früher. eine nebenfigur der bisher genannten dichtungen ist zur hauptfigur eines romanes erhoben. dass der älteste sohn der Müller, Eustachius - daher nach Z.s vermutung die titelchiffern E. S. zu erganzen sind: Eustachius Schelmuffsky - verreist war, ergibt die vernehmung der mutter vom 5 october 1695. sie führt auch am 15 august 1696 klage darüber, dass unter dem 'schimpflich angedichteten namen Schelmuffsky' ihr sohn gemeint und das druckwerk eine schmähschrift auf denselben sei, und glaubt nach 'einigen indicia' Renter als verfasser denuncieren zu dürfen. daraufhin wurden von rechtswegen am 27 august 1696 exemplare der Reisebeschreibung confisciert; an 21 september bekannte der Leipziger kupferdrucker Schneider dass er außer Krankheit und tod der Schlampampe auch 500 exemplare der Reisebeschreibung von dem Frankfurter verleger Röder zum vertrieb erhalten und abgesetzt habe. all diese umstände zusammen mit dem stile des romans machen Reuters autorschaft mehr als wahrscheinlich, wenn auch kein eigenes zugeständnis noch eine zuverlässige zeugenaussage oder ein richterspruch den beweis hiefür erbringen.

Z. stellt s. 485 <sup>3</sup>) fest dass die quelle, in der Lappenberg den namen Schelmuffsky gefunden hat <sup>1</sup>, nicht 1631, sondern 1697—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. sagt, die stelle sei noch nicht wider aufgedeckt; bei Bobertag, Geschichte des deutschen romans 11 2, 151') konnte er die seiten, wo der name in der handschrift erwähnt wird, finden.

1718, also nach dem erscheinen der Reisebeschreibung geschrieben ist. ferner ist wichtig dass Z. eine ältere fassung des ersten teiles derselben im besitze der hgl. bibliothek zu Gotha entdeckt hat, die zwar ebenfalls vom jahre 1696 datiert ist, wie die hisher bekannte älteste, aber aus äußeren und inneren gründen ihr vorangeht. 'der verlauf der erzählung ist im ganzen derzelbe, sagt Z. s. 514, aber im einzelnen ist in der späteren bearbeitung kein satz ungeändert geblieben; zuweilen ist fortgelassen, meist aber ist zugefügt. überall sind die treffendsten humoristischen lichter erst in der zweiten bearbeitung aufgesetzt worden. jener formelhafte, typische, sich stets widerholende stil ist erst hier ganz durchgeführt worden. in der ersten gestalt tritt weit mehr der aufschneidende reisende hervor..., in der späteren der als galanthomme sich geherdende rüpel. erst in dieser letzteren ist der typus fertig.' Z. gibt einige proben zur vergleichung. 'nicht immer ist der vorzug auf seiten der zweiten bearbeitung.' erste vorzug freilich, den Z. nambaft macht, ist triegerisch; es sei passender dass der neugeborne Schelmuffaky seine ohnmächtige mutter in der kniekehle (1 fassung) kützele als im nasenloche (2 fassung), weil er erst später an ihr hinaufkrieche; aber beide sassungen lassen das kind schon vorher die mutter en der nase zupsen; und überhaupt ist starker widerspruch eine hauptsigur des humors des erzählers. entschieden richtiger aber hat die ältere gestalt eine stelle im vierten capitel; sie erklärt, was im späteren drucke nicht geschieht und doch unentbehrlich ist: warum Schelmuffskys liebste ihn plötzlich verlässt. Z. vermutet dass ein blatt des ms. für den jüngeren druck verloren gegangen sei; das ist unwahrscheinlich, weil auch da, wo die erzählung in beiden fassungen wider zusammentrifft, in der bearbeitung der auf das störende intermezzo bezügliche satz der älteren erzählung ausgemerzt ist; ich glaube vielmehr dass die stelle später gestrichen wurde, weil Schelmuffsky am ende des zweiten capitels ein geßhrlicheres abenteuer mit herausfordernden burschen bestanden hat, sodass das andere nur eine schwächere widerholung war, die Reuter mehr scheute als eine lücke.

Dieser teil der Reise deckt sich im wesentlichen mit dem, was Schelmuffsky in der Ehrlichen frau erzählt; nur war er auch in Ostindien, während er nach dem lustspiele auf der fahrt dahin schiffbruch litt. ähnlich wie in der komödie wird die heimkehr Schelmuffskys erzählt im zweiten teile der Reisebeschreibung, der wol auch 1696 erschien 1, wenn auch bisher der druck von 1697 der älteste bekannte ist. die Müllersche familie tritt darin etwas verändert auf; da Schelmuffsky als einziger sohn zuvor eingeführt war, musten seine schwestern zu muhmen, der bruder zu seinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. s. 524 vermutet in 12°; CWendeler gibt in dem Centralblatt f. bibliothekswesen 1, 220') an, der in der kgl. bibliothek in Berlin befindliche druck Rom, Martau, 1697 sei in 12°.

vetter werden. im vierten capitel des zweiten teiles tritt sie in den richtigen verwandtschaftsverhältnissen nochmals auf und zwar einschliefslich des ältesten reiselustigen sohnes; diese situation, wo Schelmuffsky mit verächtlicher überlegenheit seinem spiegelbilde gegenüber steht, hebt Z. s. 525 mit recht als genialen zug der dichtung heraus. entsprechend der darstellung in Krankheit und tod will Schelmuffsky im zweiten teile der Reisebeschreibung abermals auf reisen gehen; dort macht er sich gegen den wunsch der mutter auf den weg und zwar nach Frankreich, das er noch nicht kennt (Z. s. 533: er wolle Frankreich genauer kennen lernen; worauf grundet sich dies 'genauer'?), und kehrt sehr bald ausgeplündert bis auss hemd wider heim, gerade vor dem tode der mutter. in der Reisebeschreibung nimmt er zur freude der mutter abschied, zieht nach Italien, wird nach längerem aufenthalte daselbst von seiner erkrankten mutter zurückgerusen und auf dem heimweg im Schwarzwald ausgeraubt, sodass er wie im trauerspiel im blofsen hemde am sterbebette ankommt. diese widersprüche muss man nicht gegen die identität der verfasser des romans und des dramas in die wagschale legen. wenigstens die kürzung der zweiten reise hat einen künstlerischen grund: die einheit der zeit sollte im drama nicht gestört werden. außerden widerspricht der zweite teil ja auch den versprechungen des vorwortes zum ersten romanteile; darnach sollte die weitere reise durch den orient. Italien und Polen führen: aber nur die italienische reise wird erzählt. ein dritter teil, den vorrede und schluss des zweiten fürs künftige jahr verheißen, sollte unter dem titel: Curiose monate von 'Schelmuffskys hier und dort vergessenen reisen wie auch von andern denkwürdigen sachen' handeln sowie von seiner aufnahme im mütterlichen hause; die letztere erzihlung wurde sich an den schluss des lust- und trauerspieles andie Curiosen monate sind bisher nicht entdeckt. lehnen.

Nach Z.s meinung s. 511 f. 514 geißelt der roman in erster linie das 'bestreben des über seine gränze hinausstrebenden bürgerstandes, die manieren der vornehmen welt anzunehmen' und nur nebenher die 'aufschneidereien' der damaligen reisebeschreibungen; die erste gestalt des ersten teiles zwar verfolge mehr diese absicht, die überarbeitung aber bilde jene durch. ich bezweiße dass der dichter die tendenz geändert hat; laut der zuschrift an den leser will er seine 'manchmahl sehr gefährliche reise und ritterliche thaten zu wasser und lande, wie auch seine gefangenschaft zu St. Malo' beschreiben; zuvor und darnach setzt er seine wahre erzählung andern erfundenen reisen entgegen; seine Reisebeschreibung könne denen nützlich sein, welche lust haben fremde länder zu besehen. damit ist doch die hauptabsicht, einen satirischen reiseroman zu schreiben, deutlich ausgesprochen. die alamodische welt dabei zu züchtigen, war dadurch geboten, dass eben die litteratur, an die er anknupst, alamodisch ausstassiert war. sowie

eine scheinreise erlogen war, stellte sich als erganzung die erfindung des scheingalanthomme ein. aber wenn sich Schelmuffsky auch gerne als adeliger titulieren lässt, zovörderst ist er student wie sein schöpfer; studentischer rauf- und saufkomment ist mit behagen geschildert; dazu ein wörtlein über doctorfabriken gesprochen. außerdem macht er ausfälle als antipapist gegen klosterleben, gegen raritmenkabinete, jahrmarktslotterien, fremde tanzweisen, spectakelopern (Postels Verstörung Jerusalems und Bostels Cara Mustapha nebst dem erfreulichen entsatz von Wien sieht Schelmuffsky in der Hamburger oper), kunststücke der musikalischen arie, grabschriften, galante episteln, hochzeitscarmina. die ganze vortrageweise ist ein stich auf die sprachmengerei, die dichterische einkleidung gegen den abenteurer- und reiseroman, der stoff im einzelnen gegen die zeitgenossen, gegen adelige, wurdenträger, vornehme frauenzimmer, weniger gegen bürgerliche und niedere weiber. durchwegs erhebt der dichter die charactere zu grotesken caricaturen, die volle naivetät des kunstlers wahrend, ohne je in moralton zu verfallen. strenge bedient er sich der form des ichromanes, spricht in einfachen, gleichartig gebauten sätzen, widerbelt mit epischem behagen worte und sachen. das widersinnigste bringt er mit der überzeugungsvollen miene der einfalt als etwas selbstverständliches vor und rühmt unter steten selbstgefälligen beteuerungen sein leben. und dass alle zuhörer seinen reden glauben schenken, stärkt seinen glauben an sich selbst. alle bis auf einen: der naseweise jungste der familie mistraut den erzählungen dieses andern Daradiridatumtarides. er im lustspiel Die ehrliche frau die seereisen des bruders lügen heisst, so behauptet er im roman, der reisende ware überhaupt nur vierzehn tage und nur eine halbe meile entfernt gewesen; während in der komödie wenigstens die reise über Hamburg hinaus durch den boten festgestellt ist (vgl. Z. 491. 525).

Diese figur des Dafftle, wie der junge in den dramen beifst, erinnert an den dritten narren im sechsten capitel der Brznarren Weises. mit drei jahren trug dieser einen degen, hatte praeceptores und lag erwachsen noch bei der jungemagd im bette, war auch der augapfel des vaters (Braunes neudruck s. 43); alles passt auf Dafitle mit geringer äußerlicher änderung. überhaupt erinnert ja manches in Reuters schriftstellerei, wie Z. da und dert nachweist, an Weise, mehr als Grimmelshausen war Weise Reuters muster und neben ihm ist vielleicht nur noch Happels Academischer roman zu nennen. in sprache und motiven ist viel ähnlichkeit mit Weise. auch er versammelt seine leute an der wirtstafel und lässt sie ihre lebensgeschichte erzählen; auch er führt sie auf der suche nach den erznarren durch Deutschland nach Amsterdam, Holland, England, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien, wohin Schelmuffsky wandert oder wandern will. vielleicht ist für das geänderte zweite reiseziel Schelmuffskys, Italien

statt Frankreich. Weises satz von belang: 'ja absonderlich in Italien wird auch etwas auffzuzeichnen seyn' (neudr. 211). selbst der röhrkasten und taubenschlag werden in den Erznarren (201) erwähnt wie in den Reuterschen dramen. complimentierschreiben und leichenpredigten, trinkregeln und gemeine tänze werden auch von Weise verhöhnt. die vorliebe Schelmuffskys für bomolie mag ihren besondern bezug auf das erste capitel des Politischen näschen haben, wo ein bauer einen nößelbecher aus dem baumölfass geschenkt trinkt. aus dem wenigen, was ich aufzugreifen vermag, schließe ich dass der, dem die einschlägige litteratur zugänglicher ist als mir hier, anknupfungspuncte Reuters reichlich finden durste. Z. hat, wie er im Centralblatt sagt, die litterarhistorische betrachtung absichtlich in seiner ganzen arbeit bei

seite gelassen.

Die bisher behandelten schriften trugen wegen ihrer beziehung auf die familie Müller dem studiosus Reuter eine sechsjährige relegation ein, die, weil er sich trotzdem in Leipzig blicken liefs, im april 1699 zur exclusion gesteigert wurde. dies urteil wurde zwar nicht de iure cassiert aber de facto nicht vollstreckt. weil es Reuter gelang durch hohe protection königlichen schutz und die secretärstelle bei einer altadeligen excellenz in Dresden zu erhalten, doch auch in diesem neuen leben hielt er nicht frieden. im april oder mai 1700 gab er ein lustspiel Graf Ehrenfried in druck, das durch den pedell der Leipziger universität verkauft wurde und bald in Leipzig zu zweimaliger aufführung kam. eine rolle darin ward von einem dortigen advocaten Götze als pasquill auf seine person angesehen und war auch offenbar von Reuter gestaltet, um diesen seinen seind zu verböhnen. klagen und gegenklagen ohne abschluss knupfen sich daran. aber der fleckschreiber Injurius ist nur eine nebenfigur des stückes. die hauptperson ist der titelheld: ein gänzlich verarmter adeliger, der den großen herrn auf die lächerlichste weise spielt. einen heruntergekommenen grafen brachte schon der erste teil der Reisebeschreibung. darum möchte ich nicht mit Z. s. 567 die bettelwirtschaft des grafen Ehrenfried als gegensatz zu dem adelsstrebertum Schelmuffskys betrachten, selbst wenn dies das hauptkennzeichen des reisenden wäre. auch muss bemerkt werden dass Reuter im ms. seines Kindbetterinschmauses Harlekin als freiherrn von Narrenshausen bezeichnet. darnach glaube ich nicht dass seine schriften 'die volle zustimmung gerade der adeligen kreise haben musten' (Z. s. 558). ja ich finde es auffällig und betrachte es als das zeichen eines übermütigen kopfes dass ein excludierter student, der durch allerhöchste gnade soeben vor verhängter strafe geschützt worden, es wagte, den confessionswechsel des landesherrn zu prostituieren in einem bühnenspiele, das mit allergnädigster specialbewilligung ihrer kgl. majestät in Polen und kurfstl. durchlaucht zu Sachsen herauskam. selbst wenn die hauptfigur des nach Z.s inhaltsangabe sehr lustigen stückes eine bestimmte person nachbildete (Z. s. 576), war die anzügliche wendung gefährlich genug und die ganze bloßstellung adeligen scheinwesens stand einem freiherrlichen secretär, dessen verschlites vorleben durch adelige gunst rehabilitiert war, übel an.

Um die mitte des jahres 1700 verliert sich die spur Reuters. mit einem pasquill tritt er vor unsere augen, mit einem pasquill verschwindet er aus dem gesichtskreise. so wenigstens nannten die zeitgenossen seine werke. heute dürfen sie als satirische characterbilder bezeichnet und der roman als würklich künstlerische caricatur geschätzt werden. doch einmal zeigt sich Reuter als harmloser dichter.

Mit der Ehrlichen frau zusammen ist, wie erwähnt, ein nachspiel Harlekins kindtaufen – oder kindbetterinschmaus von Reuter in druck gegeben worden. RKöhlers ansicht (Zs. 20, 123 vgl. Z. s. 496), dass beide gleichzeitigen stücke von einem verfasser seien, weil beide den namen des autors Hilarius auf dem titel tragen, ist sicher richtig. das nachspiel, das der Ehrlichen frau erwähnung tut, stellt dar, wie Harlekin für seine frau Ursel, die schon vier wochen nach der hochzeit niederkommt, die hehamme holt und dem kinde pathen bittet, welche sich denn auch zum

schmausen, singen und spielen versammeln.

In den gleichen strophenformen wie die gesangsposse ist eine zweite, Harlekins hochzeitschmaus, abgefasst, die auch im druck widerholt mit Reuters harlekinade vereint erschien. die verfasserschaft Reuters ist hiefur nicht außerlich erwiesen. während das ms. zu den zwei ersten acten der Ehrlichen frau und zum Kindbetterinschmaus in der Leipziger stadtbibliothek erhalten ist, sehlt das zum Hochzeitschmaus, obwol auch dieser im gesammttitel der bs. und zwar an zweiter stelle aufgeführt ist. gegen Reuters autorschaft spricht: dass auf dem titel nicht auch wie auf dem zuvor und dem darnach gedruckten stücke Hilarius als verf. genannt ist; dass in den acten nur éin nachspiel erwähnt wird; dass der Hochzeitschmaus in entrées, der Kindbetterinschmaus in acte und scenen eingeteilt ist; dass der inhalt des zweiten singspieles dem des ersten widerspricht und endlich dass das zweite spiel 'ohne zweifel schwächer ist als das erste' (Z. s. 506). die beiden letzten puncte wiegen nicht schwer; widersprüche in seinen werken hat ja Reuter auch sonst nicht gescheut und auch seine anderen stücke sind nicht gleichwertig. Köhler hat aus dem ersten und dritten grunde die identität der versasser bezweiselt, obwoł beide stucke auch ihm 'den eindruck machen, als rührten sie von einem verf. her; aber dies ist natürlich, da eins eben nach dem muster des anderen gemacht ist' (Zs. 20, 123). Z. s. 497, indem er die gegengrunde zu entkrästen sucht, glaubt Reuter auch als dichter des Hochzeitschmauses annehmen zu durfen, da beide nachspiele in der form wie im ganzen tone

A. F. D. A. XII.

denselben ursprung verraten. der inhalt des spieles, dessen verbältnis zu Goethes Hanswursts hochzeit Köhler entdeckt und erörtert hat, ist die erzwungene hochzeit Harlekins mit der hässlichen Ursel. Z. merkt s. 5001) an dass das motiv aus einem stücke Weises entnommen sein kann. anders ist die entwickelung in Molières Le mariage forcé. das inventar seines besitzes, das Harlekin gibt, erinnert entfernt an den ehecontract zwischen Sempronius und Cyrille im Horribilicribrifax.

RKöhler macht auf ein drittes dem titel nach hierher gehöriges, in der strophensorm teilweise gleiches stück ausmerksam (Zs. 20, 1231), das Schütze in seiner Hamburgischen theatergeschichte anführt: Lustige Nacht-Comodia, betitult: der verirrete Geist, oder der zur Nachtzeit bei dem Müller eingekehrende []] Lysander. Aus einer wahrhaftig passirten Historie ... metamorphosiret . . . als Fortsetzung des Harlequins Hochzeit, dem Neid zum Leid vorgestellet von dem Jungen Müller. ob Reuter gar den jungen Müller hier parodisch als verfasser nannte, wie er seinen hofmeister George Leib als Gerge zum verf. des Denkmals machte? ob etwa die in den universitätsacten vom juli 1697 verzeichneten störungen hier behandelt werden? oder steht die singposse nur so lose im zusammenhange mit dem Hochzeitschmaus wie mit dem fleckschreiber Injurius Der schlimme Causenmacher, der nach Z. s. 5821) durch Reuters Graf Ehrenfried wol angeregt, aber nicht von Reuter verfasst ist?

Zum schlusse noch ein par kleine beiträge zum ersten anhange der Z.schen schrift, der bibliographie. 2 nach Hayn, Bibliotheca Germanorum erotica 1885 s. 106 sind der Haarburger druck des Monsieur le Harleqvin 'Buddissin Dav. Richter c. 1705', die beiden Freywalder drucke der harlekinaden von 1730 und 1735 in Leipzig bei Aug. Martini erschienen. ferner verzeichnet Hayn s. 117 einen abdruck des Monsieur le Harlequin auf s. 857 bis 883 des buches: Hobes [- Aug. Bohse], Curiouse und doutliche Vorstellung unterschiedlicher Politic und Affecten, deren sich alles galante Frauenzimmer im Lieben bedienet . . . Liebenthal, Hormann vdLinden [Leipzig, Groschaff] 1708. daraus einen schluss auf Bohse-Talanders urbeberschaft des singspieles zu ziehen, ist nicht zuverlässig, da in demselben buche auch Bessers Schols der geliebten mitgeteilt wird. auf dem titel des druckes der Reisebeschreibung Frankfurt und Leipzig 1750, den ich durch Laubmanns güte aus der Münchner hof- und staatsbibliothek vor mir habe, bilden die worter zu und in je eine eigene zeile. dem baupttitel vorgebunden ist das doppelkupferblatt, das auch die ausgabe Padua 1696 schmückt. die darauf dargestellte scene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nach Z. a. 547 lebnt sich eine situation in der Opera an eine scene im Hochzeitschmaus zum teil an; auch dies gibt keinen sicheren halt.
<sup>2</sup> auch im texte seiner schrift hat Z. bibliographische nachweise neben biographischen zb. über Melièreübersetzungen, Velthen, reichlich beigebracht.

illustriert das ende des 7 und den beginn des 8 capitels des ersten teiles, was die kleidung Schelmussekys betrifft; aber weder in diesen capiteln noch sonst im roman wird der held unter der ture mit einem trunke und den worten: Mon frère du lebest empfangen. Z. knupft s. 593 die zweite figur, welche diesen gruss spricht und einen kelch hält, an den Grasen Ehrensried von 1700 an; aber ist es möglich dass ein vier jahre älteres kupfer auf diese komödienscene vorausdeutet, in der auch Schelmuffsky gar nicht austritt? sollte die erste ausgabe vielleicht hier von den späteren abweichend die bildliche darstellung erklären und das alte kupfer trotz der änderung des textes doch für die jungeren drucke beibehalten worden sein? das kupfer ist nicht als zum ersten teile gehörig bezeichnet, wogegen das zum zweiten teile die inschrist hat: 'Tittul, 11 Th. Reisen.' auch das liesse darauf schließen, dass das blatt zu einer zeit entworfen ist, als der zweite teil noch nicht erschienen war. ebenso fehlt auf dem kupser zu der zuerst allein erschienenen Ehrlichen frau eine bemerkung, während das zur fortsetzung überschrieben ist: 'Tittul, n Th. Lustsp.' ich nehme dies von den copien der originalillustrationen ab, welche der 1750er ausgabe beigebunden sind. Z. gibt nicht an dass diese ausgabe auch das kupferblatt zum 2 teile der Reisebeschreibung hat. es steht auf dieser nachbildung: 'Der Tebel holmer Feind ist da', wodurch Z.s conjectur, so sei im original statt: 'D. T. h. Kind ist da' zu lesen, bestätigt angebunden ist der Reise im Munchner exemplar der von Z. sub iv 2 beschriebene druck der beiden dramen auf die ebrliche frau und der Wohlmeynenden gedancken (Z. s. 594: die auf dem titel angeführten zwei lust- und trauerspiele fehlen in den mir bekannten exemplaren). der druck stimmt in papier, format und lettern mit der Reisebeschreibung überein. dass er, obwol eigens paginiert, zu dieser ausgabe der Reise gehört, die ja auf ihrem titel sagt: mit zwei lust- und trauerspielen versehen, ergibt sich daraus dass das kupfer zum zweiten drama auf einem doppelblatte mit dem zum zweiten teile der Reisebeschreibung gedruckt ist (im Münchner exemplare darum vor den zweiten teil der Reise eingebunden). wenn Z. s. 599 angibt dass das erste der dramen keinen besonderen titel hat, wol aber das zweite, so durfte er auch bemerken dass auch der erste teil der Reisebeschreibung des untertitels entbehrt, während dem zweiten auf s. 103 ein solcher voransteht. auch ist die angabe, die letzten zeilen der Reisebeschreibung seien in kleinerer schrift gesetzt, dahin zu ergänzen, dass das ganze achte capitel des ersten teiles s. 100-102 sowie s. 70 der Ehrlichen frau und die verse des Anhangs s. 155-158 mit den gleichen kleineren lettern gedruckt sind. von der im bibliographisch-artistischen institut München erschienenen ausgabe der Reisebeschreibung existiert eine 'zweite auslage' Leipzig, Albert Unstad o. j. nur der haupttitel ist neu

gedruckt, teiletitel und text nicht. endlich noch die anmerkung, dass der titel des zweiten teiles der Reisebeschreibung von 1848, sofern Z. das 1823er vorbild desselben genau widergibt, doch nicht ganz mit diesem übereinstimmt; nach dem worte Theil steht dort ein hier fehlender punct. zu so pünctlicher genauigkeit fordert Z.s sorgfalt heraus.

Würzburg.

BERNHARD SEUFFERT.

Hagedorn und die erzählung in reimversen. von Wolfand Eigenbrodt. Berlin, Weidmann, 1884. vui und 139 ss. 8°. — 2,40 m.\*

Das thema dieser schrift ist sehr glücklich gewählt und die darstellung abgesehen von einigen platten vergleichen vortrefflich. auch zeigt sich der verf. als feinsinniger beobachter. doch das vermögen, allgemeine characteristiken zu entwerfen, wird ihm zur gefahr. er nimmt es mit den einzelheiten nicht genau genug und bleibt den beweis für seine ansichten und urteile widerholt schuldig.

E. knupft die geschichte der gereimten erzählung des 18 jhs. ausschließlich an die fabel an. wenn man aber wie E. alles, was Hagedorn unter dem titel fabeln und erzählungen vereint. ins auge fasst und wie er auf die entwickelung bis Wieland hinausschaut, so zeigen sich noch andere verbindungen der gattung mit der älteren zeit, obgleich allerdings die erzählungskunst unter dem neuen einflusse von ausländern eine andere ward. zwar die novelle in reimversen von Joh. Peter Titz: Leben aus dem tode oder grabesheirat zwischen Gaurin und Rhoden (s. Köpke in vdHagens Germania 10, 215 f), im stoffe etwa mit Wielands Balsora vergleichbar, scheint vereinzelt dazustehen. die liebesgeschichten von Lucretia, Sofonisbe, Cleopatra usw., die derselbe Titz, Heinr. Held, Neumark versasst haben, spielen ins historische heldengedicht hinüber. Postels Listige Juno und Wittekind lehnen sich an liebesscenen Homers an. doch auch bei Hagedorn sind ähnliche stoffe, nur dass es ihm, wenn er Ulysses bei Circe, Philemon und Baucis, Apollo ein hirt udgl. behandelt, immer um die moral von der geschicht zu tun ist, die freilich zuweilen recht gezwungen und dürstig aussallt. diese art gottererzählungen hat dann besonders Wieland fortgeführt und noch in höherem alter kleidet er seine hößschen glückwünsche in geschichten aus dem Olymp ein. mit solchen geschichtgedichten verwandt sind sowol schäfergedichte als allegorien. Hagedorn hat mehrere schäfergedichte in seine fabeln aufgenommen und darum dürste auch diese tradition des 17 jhs. bemerkt werden.

[\* vgl. DLZ 1885 sp. 193 (ASauer). - Litt. centralbl. 1885 sp. 552.]

ebenso sehe ich auch in der allegorie ein band zwischen der bestehenden dichtung und der neuen sabel. von La Motte bis Breitinger wird die fabel als allegorie bezeichnet und ausdrücklich die personification von tugenden udgl. gestattet; die praxis Menckes, Trillers, Hagedorns ua. stimmt der theorie bei. von belang ist serner neben und mit der allegerie die satire. Canitz bezeichnet seine geschichte vom vater, sohn und esel als satire und fabel zugleich. fand man doch bei dem geliehten Horaz in einer satire die sabel von der stadt - und seldmaus (s. Drollingers und Trillers bearbeitungen). auch was bei dem Römer nebenwerk war, konnte für die erzählung als muster nutzen, da man von ihm überhaupt die kunst des plauderns lernte. Triller knupft widerholt an Horaz und Juvenal an. für den zusammenhang zwischen satire und sabel in der damaligen aufsassung zeugen die worte des Menippus - ENeumeister in Menckes unterredung von der poesie (Verm. gedd. 1710 s. 208): diejenigen satiren seien die angenehmsten, welche in der form einer fabel durch eine curieuse fiction ausgeführt werden. das weitere gespräch ergibt dass fabel dabei nicht im weitesten sinne gebraucht ist. wichtiger aber als all diese vorläuser scheinen mir die erzählungen der moralischen wochenschriften; hier war unterhaltung, belehrung, gemeinverständlichkeit und hieraus schöpsten sabeldichter stoffe; so Triller aus dem Hamburgischen patrioten, Hagedorn aus dem Spectator und dem Maler der sitten, Gellert und Wieland aus dem Zuschauer. es würde sich also fragen, in wie weit die prosaerzählung der versisicierten vorgearbeitet hat.

Aber wenn auch so verschiedene litteraturgatungen und arten für die vorgeschichte der erzählungskunst des 18 jhs., wie ich glaube, in betracht zu ziehen sind, so hat doch keine derselben so starken einfluss geübt wie die fabel. darum verdient sie die besondere aufmerksamkeit, die ihr E. zuwendet. ja er hätte die widerbelebung der fabel genauer verfolgen sollen. zur bereicherung, nicht vervollständigung seiner dürftigen skizze will ich einige daten hersetzen, die ich aus bibliographien oder eigener anschauung der bücher gewann.

Hat Luthers begünstigung der fahel im 16 jh. vorschub geleistet, so hat Opitzs schweigen sie aus der mode gebracht. Dis in seine tage wird der Aesop in deutscher sprache widerholt aufgelegt, dann folgt eine längere pause. Als vorläufer neu erwachenden interesses erscheinen 1666 zu Augsburg Modol Auswaltzol, ein kupferwerk, dessen bilder je durch zwei lateinische und vier deutsche verse erläutert sind. fünf jahre später treten Hundert fabeln mehrentheils aus Esopo zu Hamburg ans licht. 1671 und 1676 erscheint Steinhöwels übersetzung auß neue, die seit 1622 nicht mehr aufgelegt war. 1676 Der ganze Esopus. 1680 zu Erfurt und 1687 zu Ulm werden deutsche übertragungen Aesops ausgegeben. 1696 und wider 1703 folgt

die übersetzung des Phädrus von Daniel Hartnaccius. 1705 und 1712 anonyme verdeutschungen des Aesop zu Ulm, 1707 Phaedri fabeln französisch und deutsch zu Hamburg, in diesem jahre auch zu Augsburg Phaedri Aesopische fabeln in teutscher sprache herausgegeben und verlegt von Joh. Ulr. Krauss, nach der einzigen mir hekannten probe prosaisch, aber die moral in volkstürmlichen reimversen beifügend. im gleichen jahre ferner übersetzt Menantes - Hunold in prosa den Esope en belle humeur des Jean Chrisostome Bruslé de Montpleinchamp, der Amsterdam 1690 zuerst und dann widerholt erschienen ist: eine mischung von fabeln des Aesop, Furetière und Lasontaine. Menantes übertragung ist betitelt: Der lustige und anmuhtige Aesopus, nach der letzten Frantzöischen [!vgl. einen druck von Reuters L'honnette femme] ausfertigung seiner fabeln ins teutsche übersetzt. eine neue prosaische übertragung derselben Hamburg 1707. sammlung verlegte 1718 jener Augsburger bürger und kupferstecher Krauss, der den Phädrus in deutscher sprache herausgegeben hatte, und zwar so, dass die italienische übersetzung von Veneroni, sprachmeister zu Paris, die deutsche von Balthasar Nickisch, sprachmeister zu Augsburg, und der französische text parallel gedruckt sind. das titelkupfer hat die inschrift: 95 Ausserlesene Fabeln. darunter: Diverse Favole (auf dem drucktitel: Favole scelte). Ausserlesene Fabeln. Fables Diverses (auf dem drucktitel: Fables choisies). die illustrationskupfer hat des verlegers frau Johanna Sibylla Krausin, geb. Küsslin verfertiget, inden sie dieselben zeichnungen wol des französischen originales zur vorlage nahm, die auch in Hunolds übertragung nachgebildet sind. 1712 reiht sich ein Melander = Joh. Gg. Ansorge mit der Mythologia paraenetica oder Sittenspiegel aus dem Phaedrus in alexandrinerversen. 1714 werden Esops fabeln mit hrn Roger l'Estrange lehren und anmerkungen aus dem englischen übersetzt zu Leipzig ediert. 1716 tritt Sal. Franckens Teutsch-redender Phädrus zu Jena hervor. wetteifernd verfasst Riederer seinen Auszug aus Aesopi fabeln Koburg 1717. zwei jahre darauf erscheint zu Halle eine übersetzung von MRühlen. 1723 ub. werden zu Nürnberg Esopi leben und auserlesene fabeln von Seb. Jak. Jungendres veröffentlicht. 1726, 1732 und 1738 bringt Weichmanns Poesie der Niedersachsen zehn antike fabeln von Wilkens und Kohl übersetzt. 1729 kommen zu Hamburg Esopi, Phaedri, Pilpaei und de la Mottes fabeln französisch und deutsch heraus. 1729 lässt Chr. Aug. Heumann Etliche fabeln Phaedri in deutschen reimen zu Göttingen erscheinen, 1730 Frdr. Chr. Neubur ebenda die probe einer deutschen übersetzung des Phaedrus in den 15 ersten fabeln des 1 buches.

Hier breche ich die liste, aus der E. nur wenige nummern anführt, ab. sie beweist an sich ein sehr gesteigertes interesse für die fabel. nach der zeitlichen stellung, welche Franckens

in teutsche possie übersetzte sinn- und lehrreiche fabelu einnehmen, hat der übersetzer grund im vorwort zu sagen: 'ich wurde am hellen tage ein licht anzunden, wenn ich die fabeln des Phaedrus mit lobsprüchen zu bezieren mich bemühete.' Triller, Poetische betrachtungen 112 590 nennt diesen Phaedrus die beste unter den übersetzungen. Franck(e.en?) trifft in seiner sehr freien übertragung den volkstümlichen ton, wenigstens in der moral, zuweilen gut; zb. schreibt er: Wer einmahl ein mitglied worden In der lägner schlimmen orden, Dessen worte gelten nicht, Wenn er auch die wahrheit spricht. es darf dies erstaunen bei einem manne, der als anhang übersetzungen 'aus des unvergleichlichen Marino poesien' gibt und auch nach den titeln seiner sonstigen poesien (Goedeke 528 nr 373) ein modischer poet war. gleich dies eine beispiel zeigt den guten einfluss, den die wondung zur fabel auf die kunstdichtung übt; sie knüpst ans 16 ih. an. Wilkens hat sich wenigstens in zwei seiner verdeutschungen an Franck angelehnt. auch Riederer, obwol er ihn ausstechen will, bat nach Weichmanns kritik in der Poesie der Niedersachsen m 12 ff das auf dem titel gegebene versprechen, seine übertragungen 'nach jetziger art zu versertigen', nicht eingelöst, auch er war nicht modisch in den fabeln. Triller, Poet. betrachtungen 112 590 und in der neuen vorrede seiner fabeln von 1750 nennt Riederers fabeln gerade heraus die allerschlechtesten und lächerlichsten, die erschienen seien, kindisch, erbärmlich und verachtet.

Das problem war offenbar, die im 17 jh. gewonnene stilistische fertigkeit und formelle reinheit mit volkstümlicher ausdrucksweise zu verschmelzen. dies gelang den Deutschen nicht aus eigener kraft, aber sie kamen auf einem umwege dazu. Lafontaine und La Motte lehrten sie bequemen vortrag: letzterer sagt fabel ii 12: Moi, chantre d'animaux et simple fabuliste, Je dois conter natvement, Suivre totijours la nature d la piste. Nous le scavons; c'est notre rudiment: Mais prenons-garde d la bassesse Trop voisine du familier. Souvent un auteur sans adresse Veut être simple; il est grossier. Point de tour trivial, aucune image basse; Apollon veut expréssement Que l'on soit rustique avec grace, Et populaire élegamment. das wars, was man wollte in Deutschland.

Manche übersetzungen aus dem französischen sind schon oben verzeichnet. E. verfolgt sie von 1713 an. neben Nickisch, dem genannten Augsburger sprachmeister, der nach Kobersteins und E.s angabe den Lafontaine in diesem jahre übersetzt hat, war gleich Hunold zu nennen, wenn die in der zweiten auflage seiner Akademischen nebenstunden 1726 s. 322 ff mitgeteilten zehn fabeln des Lafontaine auch in der ersten von 1713 stehen. dies ist wahrscheinlich, weil Mencke, Verm. gedd. 1710 s. 216 ankündigte, Hunold, der ein besonderes penchant zur fabel trage,

habe eine nette version von den fabeln des Lafontaine unter der feder, wovon er bereits einige sehr wolgeratene proben geschen habe. da Triller, Poet. betrachtungen n² 590 von 'vielen' übertragungen Hunolds lobend spricht, so sind wol noch mehr erschienen als in den Akad. nebenstunden. E. ist keine der Hunoldischen verdeutschungen bekannt geworden.

1719 gab La Motte seine fabeln heraus. und wie sich die neigung von Aesop ab- und dem Phaedrus zugewendet hatte, so beschästigte man sich fürder mehr mit La Motte als seinem vorbilde. E. characterisiert die 1721 veröffentlichten übertragungen des Brockes, welche Mencke als meisterstücke begrüßt (Brandl, Brockes 584) und verfolgt die La Motteübersetzungen Drollingers. Mayers und Wilkens, letztere in Weichmanns sammlung 1723 und 1732 erschienen, übersieht aber die drei La Motteschen fabeln, die Stoppe in alexandrinerversen verdeutscht hat (Schriften der deutschen gesellschaft in Leipzig 2 verm. aufl. 1735 s. 562. 571. 700. ob auch in der ersten auslage?), die widmung der von E. flüchtig genannten gesammtübersetzung: Herrn Houdart de la Motte neue sabeln aus dem frantzösischen in deutsche verse übersetzt und durchgehends mit kupfern gezieret. Franckfurt und Leipzig, zu finden bey Gottlieb Siegert, buchb. in Hirschberg 1736 in 4° ist unterzeichnet C. G. G. d. i. laut dem kaiserlichen privileg Chr. Gottlieb Glafey, burger und handelsmann in Hirschberg, der La Mottes fabeln auf seine kosten übersetzet habe. nach dem ersten der vier angehängten lobgedichte, unterzeichnet von des übersetzers vetter A. F. G. in Dresden d. i. von dem juristen und historiker Adam Frdr. Glasey, hatte CGGlasey halb Europa durchreist und eine 'Gabinie und Polyeuctens tragedie' (wol aus Corneille übersetzt) geschrieben. später war er kaiserl. rat bey dem commerciencollegio im herzogtum Oberund Niederschlesien, auch ratsassessor bey dem wechselhandlungsgerichte zu Hirschberg (vgl. Kahlert, Schlesiens anteil an deutscher poesie 63). die kupfer der deutschen ausgabe sind denen der Pariser quartausgabe von 1719 nachgebildet. Glasey hat sicher die übersetzungen Mayers und Brockes und Stoppes gekannt; da und dort geben ein gleicher vers, noch bestimmter gewisse veränderungen der vorlage den beweis dafür. trotzdem ist Glasey auch in den stücken, wo er vorgänger hatte, kein plagiator. seine übersetzung ist zuweilen richtiger und besser, oft weitläufiger. fremdwörter scheut er nicht. daneben stehen volkstümlich krästige wendungen. die ganze übersetzung macht keinen ausländischen eindruck. Trillers urteil darüber (Poet. betrachtungen 112 590 anm. 14. E. behauptet, keiner der nachfolgenden dichter habe diese übersetzung citiert) ist gerecht: die übersetzung wäre an sich wol gut, wenn nur die versarten etwas angenehmer und regelmässiger und nicht so viel französische und lateinische wörter mit untergemischt wären; denn sonst sei sie

nach dem franzöaischen grundtexte genau und wol getroffen. ähnlich lautet die kritik in den Beyträgen zur critischen historie v. 510.

E. macht weiterhin darauf aufmerksam, wie die ältere deutsche fabeldichtung und das tierepos einige beachtung fand (vgl. auch Hilarius Salustius, Melancholini wohl-aufgeraumter weeg-gefärth, vorbringend lächerliche, anbey kluge fabeln 1717) und wie fabelund schwankartige erzählung englischer klassicisten das gebiet

der erzählungen in versen erweiterte.

Während so von verschiedenen seiten (vgl. auch Gottsched. Gedd. 1736 s. 667) die muster erlesen und bearbeitet wurden, regte sich allmählich die originalproduction. die ersten fabeln überschriebenen versuche Neumeisters und Hunolds, welche Mencke außer einem eigenen (in form einer abendmusik!) in seinen Vermischten gedichten 1710 s. 135. 208 ff. 216 ff mitteilt, und die beiden neuen, welche Hunold in seinen Akademischen nebenstunden 2 aust. 1726 s. 158. 318 - 321 den bei Mencke gedruckten hinzufügt, darf man mit E. lehrhaste allegorien heißen. man vergleiche auch die stücke, die Mencke im register zu seinen vier teilen gedichte als fabeln nennt. Hunold ist selbst mit der bezeichnung sabel nicht ganz zusrieden: s. 59 seiner Einleitung zur teutschen poesie sagt er von einem seiner stücke, er habe darin die erfindung wie eine fabel tractiert, ob sie gleich keine zu nennen. in ihrer Allerneusten art zur reinen und galanten poesie zu gelangen haben Neumeister und Hunold über die fabel sich nicht geäußert. Mencke hält zwar Hunolds sog. sabeln für 'artig', sieht aber doch das mangelhafte der versuche. es heifst in Philanders von der Linde Verm. gedd. s. 216: 'es ist bey der fabel gewiss große behutsamkeit zu gebrauchen, und man kan gar leicht über die schnur hauen und ad impossibile kommen, wenn man nicht fleissig die natur der dinge zu rathe zieht, und allenthalben auf das tertium comparationis wol achtung giebet. Aesopus und Phaedrus haben sich durch dergleichen invention immortalisiret, L'Estrange hat durch seine neue fabeln bey den Engelländern, und La Fontaine bey den Franzosen kein geringes lob erworben.' wie nötig die mahnung war, das tertium compara-tionis zu beachten, zeigt ein blick in die fabeln Hunolds oder Brockes. ja selbst Haller gibt die deutung seiner fabel vom fuchs und den trauben so undeutlich, dass E. daraus eine scharfe satire gegen die gelehrten liest, während ich eine verteidigung der wissenschaft gegen unkundige verächter darin finde. außer den von E. angeführten haben Neukirch und Riederer fabeln gedichtet. Gottsched fand in Neukirchs nachlass welche (Beyträge zur critischen historie iv 128), nahm sie aber in seine sammlung Neukirchscher gedichte nicht auf. die Riederers kenne ich nur aus Goedekes notiz s. 520 nr 348. 5. auch in den Vernünstigen tadlerinnen, dem Biedermann und SMüllers Deutschen gesprächen

der alten weltweisen Hamburg 1733 sollen nach Sulzers Theorie fabeln stehen.

Doch die wenigen originalfabeln kommen neben den übersetzungen und freieren bearbeitungen nicht in betracht. Triller durste 1737 erklären, die Deutschen hätten in sabeln noch nichts aufzuweisen, das lesenswürdig wäre; zwar seien fabelbücher vorhanden, aber aus zeiten, worinnen die deutsche sprache noch sehr roh und unvollkommen war und die poesie weder regelmässigkeit noch annehmlichkeit hatte; die neuen zeiten hätten sich mehr an übersetzungen begnügen lassen, als dass sie selbst etwas neues erfunden hätten. er selbst gab nun in jenem jahre zuerst eine größere reihe von fabeln in druck, teils übersetzte oder stofflich entlehnte, zum größeren teile neu erfundene. als übersetzer beschästigte er sich besonders mit Lasontaine (und später Phädrus: Poet. betrachtungen in 539 ff). auf ihn und den Froschmäusler verweist er am häufigsten. zu La Motte, obwol er the in einem sinngedichte preist, sich auf seine theorie beruft und einen stoff aus ihm, ziemlich frei, entlehnt (Poet. betrachtungen 112 732. 625 anm. 1. 674 anm. 3. 723), hat er kein näheres verhältnis. die bemerkung E.s, Triller sei stark beeinflusst von den verschiedenen übersetzungen des Lafontaine und La Motte ist also nur in hezug auf den ersteren richtig. E. selbst hat keinen anlass gefunden, bei der characteristik dieses ersten größeren versuches in deutschen fabeln auf La Motte zu sprechen zu er misst Triller mit strengerem maße als Hagedora. einen einfluss Trillers auf Hagedorns ein jahr später erschienene fabelsammlung, und sei es nur im allgemeinsten die anregung fabeln zu veröffentlichen, lehnt er durchaus ab, freilich ohne den beleg für die behauptung zu bringen, Hagedorns fabeln seien zum grösten teil längst vor dem erscheinen der Trillerschen gedichtet. nur Hagedorns Der berg und der poet, das 'schäfergedicht' Phillis und die erzählungen Aurelius und Beelzebub, Paulus Purganti und Agnese sind im vierten teile der Poesie der Niedersachsen 1732 erschienen und für die erste erzählung von Adelheid und Emma gibt Hagedorn 1737 als entstehungsjahr as. nebenbei: wenn E. die bemerkung Schmitts in Hennebergers Jahrbuch s. 91 über die vielen abweichungen in der Neuen Eva und wenn er die drucke in Weichmanns sammlung beachtet hatte, hätte er nicht gesagt, Hagedorn habe an seinen sabeln --- woruster E. doch auch hier wie sonst die erzählungen einbegreist - nichts gebessert. denn alle vier da gedruckten stücke sind in Eschenburgs ausgabe verändert und zum teil recht stark verändert. beachtet man dass unter diesen nachweislich vor Trillers fabeln entstandenen gedichten allein das erste fabelartig ist und nur dieses sich an Lafontaine anlehnt, so wird man jedesfalls mit weniger eifer als E. die möglichkeit abweisen, Hagedorn sei durch Trillers publication zu seinen fabeln angeregt worden. ja die ahnlichkeiten, die E. nachweist, machen es mir recht wahrscheinlich. auch das spricht nicht dagegen, dass Hagedorn fabeln in strophische form giefst. das hat auch Triller einmal getan: wenigstens in der zweiten ausgabe seiner fabeln schliefst Der glieder streit mit dem magen in drei regelrechten strophen (der vers zu 4 hebungen mit auftact) und es wird in der ersten nicht anders sein (s. u.); auch der Affe mit der mandel besteht aus drei zehnzeiligen strophen, von denen die ersten zwei gleiche reimstellung haben. und auch sonst gliedert Triller in strophen, aber ohne die reimwiderkehr genau zu wahren oder die teilung durch die ganze fabel durchzuführen. dies kann zurückgehen auf Lafontaine, unter dessen fabeln drei strophische sind. aber Franckens Phaedrus mag mitgewürkt haben, hier sind liedartige strophen mit kurzen verszeilen häufiger verwendet. die 12 fabel des 1 buches hat vier regelrechte vierzeilige strophen mit verschränkten reimen und erst die 5 und 6 strophe ist durch enjambement verbunden; den abschluss bildet ein reimpar. reiner sind 14, ## 8 uam. durchgeführt. auch alexandrinerstrophen bildet Franck zb. 121. 22. 26. 28 uo., sodass also auch dies von E. nicht als Hagedornsche neuerung bezeichnet werden sollte. ferner war Riederers Aesop durchaus in strophen von 6 jambis quaternariis übersetzt. dabei bleibt jedoch so viel richtig, dass Hagedorn zuerst in originalsabeln die strophische form häusiger anwendete.

Dies soll nach E. Triller in seinen Neuen aesopischen fabeln 1740 Hagedorn nachgetan haben. aber unter den hier zuerst veröffentlichten 106 stücken ist keines, in welchem die strophe mit gleicher reimstellung fortgesetzt widerholt wäre. erst unter den 1750 neu hinzutretenden 50 nummern, von denen E. nicht spricht, finden sich mehrere mit widerkehrenden gleichen strophen. aber keine derselben hat den strophenbau in der ganzen fabel gewahrt, sodass also Triller über die form seines Gliederstreites nicht hinauskam. überhaupt möchte ich mir nicht wie E. 'getrauen, die stücke herauszufinden, welche Triller geschrieben, nachdem er Hagedorn gelesen.' leider hat E. damit zurückgehalten und nicht gesagt, worin die neuen fabeln Trillers 'eine gewisse vorstellung des reineren geschmackes äußern.' am deutlichsten wurde sie in etwaigen verbesserungen der alten fabeln zu erkennen sein; aber die veränderungen, welche die fabeln 1740-50 erfahren haben, sind an zahl und bedeutung sehr gering, und dass auch zwischen dem mir nicht zugänglichen drucke von 1737 und dem 1740er keine starke umarbeitung liegt, schließe ich ans dem schweigen E.s hierüber und aus dem vergleich mit der zweiten auflage der Poetischen betrachtungen von 1746, welche den ältesten text treuer als die erweiterte sonderausgabe von 1740 zu bewahren scheint, da diese mit der ausgabe 1750 häufiger gegen 1746 übereinstimmt als 1746 und 1750 gegen 1740.

Viel gehaltvoller als das erste capitel ist das zweite; es gilt Hagedorn und ist der kern der ganzen schrift. E. lehnt es ab, die fabeln und erzählungen chronologisch zu ordnen und von einander zu scheiden, da Hagedorn durch neue erscheinungen nicht beeinslusst worden sei und die erzählungen sabelartige tendenz haben. das letztere trifft für die verliebten erzählungen nicht genau zu; über das erstere nachher. E. gewinnt aus der vergleichung Hagedorns mit den von ihm genannten vorbildern, besonders mit Lafontaine die kennzeichen für des dichters eigenart und nennt sie unter berufung auf Scherers LG correctheit. correctheit in sprache und vers, correctheit in der sache. er dehnt diese bezeichnung auch auf Hagedorns neigung aus, durch genauere einzelheiten seine dichtung zu schmücken. dieser reichtum der sachlichen aussührung erhöht die gegenständlichkeit, die wahrscheinlichkeit, ja die wahrheit des stoffes, und diese realität scheint Hagedorns glückliches ziel zu sein. dadurch entgieng er der allgemeinheit der hofpoeten. die gelehrte liebhaberei des 17 jhs. würkt zugleich darin noch nach; aber was dort so oft eitel flitter und störende überladung ist, findet hier in den sachgemäßen schranken seinen wert. der reichtum dient als motiv in der handlung, als glied in der kette der vorgänge, als concret bezeichnender umstand. zumeist. denn gelegentlich widersteht Hagedorn der verführung zum überflusse nicht, am wenigsten der verlockung, einen idyllischen zustand behaglich auszumalen, als humorist und satiriker ein par bemerkungen einzustechten, selbst wenn dies der fabel nicht nützt, ja sogar ihrem verstande zuwiderläuft. damit fröhnt er dem zeitgeschmacke oder dem tagesinteresse seiner umgebung, dadurch bringt er seinen stoff den Hamburgern und Deutschen näher. ein ander mal, wie E. auch zeigt, verzichtet er umgekehrt auf eine wünschenswerte ausführung, zumal das 'echt epische detail', die zerlegung der handlung in einzelne bewegungen darf ihm E. absprechen und schließt daraus richtig auf mangel an naivetät. nur einmal tut E. dem dichter in diesem betracht unrecht; in der fabel von dem löwen und der mücke ist das reichere epische detail auf seite des Deutschen. Hagedorn, nicht Lasontaine, schildert, wie die mücke ihren schup-ChHSchmid hat in seiner Biographie penpanzer putzt usw. der dichter 11 379 den stil der Hagedornschen fabeln nicht übel geschildert mit den worten: 'eine zwar nicht schleppende, aber doch weitschweifige erzählung, nicht episch, aber doch deklamierend, nicht malerisch, aber mit rednerschmuck, nicht familiär, aber zuversichtlich und treuherzig.' Leonard Meister, Characteristik deutscher dichter i 345 hat seine beurteilung daraus abgenommen.

Die moral der fabeln erlaubt schlüsse auf Hagedorns grundsätze und ansichten. E. gerät bei der darstellung von Hagedorns moralität etwas tief in ethisches pathos und möchte gerne

den 'leichtfertigen' dichter zum tugendhelden stempeln. die kunstliche entschuldigung, Hagedorns abscheu vor lug und trug sei so groß, dass er ihn zum ausruf veranlasste: Nichts gibt ein größeres vergnügen Als den betrüger zu betrügen! hätte sich E. sparen können; diesen 'berechtigten gedanken eines gesunden naturkindes, welcher freilich vor den strengeren gesetzen christlicher moral nicht bestehen könnte', hat Lafontaine, gewis kein naturkind, ihm zweimal vorgesagt in Le coq et le renard und L'enfouisseur et son compere und der bose Triller hat beide fabeln übersetzt! sehr unbequem ist für E. dass Hagedorn im leben seine eigenen fabellehren in den wind schlägt. mir scheint es mehr in der lebensstellung als im character begründet zu sein, dass der adelige bonvivant in Hamburg micht auch den burschikosen ton Gunthers anschlug. und ich möchte keine wette darauf eingehen, dass herrn Friedrich 'die gemeinheiten eines Wieland wurden ekel erregt haben.' wie kann man Hagedorn Wieland gegenüber damit entschuldigen, der humor nehme jedem gegenstande das abstossende! als ob des Schwaben humor nicht bergehoch über dem des Hamburgers stände! es ist auch nicht hübsch, die tugendhaste entrustung über die gemeinheiten des schamlosen dichters der Komischen erzählungen so weit zu treiben, dass man darüber von Wielands ältesten moralischen erzählungen keine notiz nimmt. es ist nicht bübsch, vor der erzählung von Axiochus und Alcibiades beide augen schonend zu schließen und Hagedorn als ein unschuldiges opfer seiner stoffe - wer zwang ihm die wahl auf? - anderen verworfenen poeten als ideal entgegen zu stellen. die ausrede, Hagedorn verfolge auch in derlei fallen satirische zwecke, ist nicht glaubhaft. trotz alledem ist das capitel über Hagedorn sehr lehrreich und die eigentümlichkeit seiner composition ist scharfsinnig beobachtet.

Das 3 capitel gilt Hagedorns nachfolgern in der erzählenden dichtkunst. es leidet unter der heiligsprechung des helden der schrift. sein einfluss wird von E. bedeutend überschätzt. gleichzeitig mit Hagedorn trat 'Daniel Stoppe aus Hirschberg in Schlesien, mitglied der deutschen gesellschaft in Leipzig' mit Neuen fabeln oder morslischen gedichten auf und setzte die sammlung zwei jahre später, also 1740, in einem zweiten teile fort. 1 schon

¹ Hoffmann, Spenden in 189 anm. und Goedeke verzeichnen eine titelauflage von 1745. es ist richtig dass 1745 eine ausgabe des ersten telles erschien, die nicht als solcher bezeichnet war und auf dem titel wie die erste von 1738 die worte trägt: 'der deutschen jugend zu einem erbaulichen zeitvertreibe aufgesetzt.' näher kann ich die übereinstimmung nicht prüfen, da mir der druck von 1738 nicht vorliegt. es erschien aber noch eine ausgabe des ersten teiles, die übereinstimmend mit dem 1740er drucke des zweiten auf dem titel die worte hat: 'der jugend zu einem nützlichen zeitvertreibe aufgesetzt' und sich auf dem titelblatt und in der norm der bogen als erster teil nennt. sie ist mit der 1745er titelauflage nach stichproben zeilen- und seitengleich, nur in der interpunction sind einige verschiedenheiten und auch sonst ist zb. sween finken statt 1745 zwey finken ge-

1733 hatte er in ein glückwunschgedicht eine fabel eingeflochten und 1735 in seiner Sammlung scherz- und ernsthafter gedichte Der parnass im Sättler s. 145 veröffentlicht. dieser vorläufige versuch zeigt schon die spätere manier. E. erkennt an dass Stoppe originalität, reichtum an phantasie, leichtigkeit des versificierens vor Hagedorn voraus hat; aber er tadelt 'die mittelalterliche roheit in form und inhalt', das pobelhafte des ausdruckes und das abgeschmackte, widernatürliche der erfindungen. im zweiten teile sei die roheit Stoppes unter der einwürkung der Hagedornschen fabeln bedeutend zurückgetreten. ich vermöchte zwischen den beiden teilen einen beträchtlichen unterschied der feinheit nicht zu finden. und wenn ein solcher vorhanden ist. so ist die ursache davon wahrscheinlich eine kritik in den Bevträgen zur critischen historie vi 299 ff, welche 'etliche niedrige worter, einige provinzialredensarten und sprachunrichtigkeiten' in Stoppes fabeln tadelt und die kunstmässige richtigkeit der Hagedornschen sprache gegenüber stellt. iedesfalls muss man aber bekennen dass das derbe in Stoppes fabeln von ihrem vortrefflichen realismus und ihrer natürlichkeit untrennbar ist. hat Hagedorn das tatsächliche für seine fabeln aus gelehrtem wissen geschöpst, so hat es Stoppe unmittelbar aus der natur und dem leben aufgegriffen. und mit dichterischem sinne weiß er tote vorgänge zu beleben. ich sehe gerade hierin den hauptzeugen für Stoppes poetische begabung. es kommt mir nichts weniger als widersinnig und unnatürlich vor, wenn er zb. sagt: die tauende fensterscheibe weint, der schadhaste zaun macht beim winde reverenzen. das klingt wie aus Andersens märchen. eine art atiologischer mythus, also wie ein alter apolog, ist die fabel vom rachsüchtigen hunde; sie erklärt, warum die hunde den mond anbellen. solche wendungen unterstützen die würkung beim volke, dazu ist, wie die Gottschedischen Beyträge mit grund loben, die schreibart natürlich und so wie sie im gemeinen leben üblich ist und der gebrauch gewisser allgemeiner deutscher redensarten macht die fabel desto fasslicher. häufiger und deutlicher als bei Hagedorn sind die localen bezüge, die satirische geissel trifft offenhar zustände, welche die damaligen schlesischen leser beschäftigten. widerholt empfiehlt Stoppe, man solle seinem stande treu bleiben. auch sein humor ist besser als E. zugibt; es ist bezeichnend dass er widerholt den schalk straflos ausgehen oder gar belohnen druckt. leider ist in dem exemplare der hiesigen bibliothek die jahreszahl ausradiert, ich glaube aber 1740 zu erkennen (nachträglich finde ich diese ausgabe in einem antiquariatskatalog angebeten), sodass also dieser neudruck des ersten teiles zu gleicher zelt mit der veröffentlichung des zweiten erschienen ist. vom zweiten teile wurde 1745 eine neue auflage nötig, von der früheren nur in interpunction und in den schlosstöcken udgl. verschieden, so weit ich bei stichproben sah. bei dieser gelegenheit hat der verleger Korn den rest der ersten ausgabe des ersten teiles mit einem neuen titelblatte in vertrieb gebracht. daraus ergibt sich übrigens dass Stoppes fabeln nicht so schnell vergessen wurden, als E. behauptet.

lässt. und es kommt 'gar nichts anstößiges wider die tugend und guten sitten darinnen vor', loben die Beyträge, deren zusammenfassendem urteile ich überhaupt beipflichte: eine muntre und ungekünstelte schreibart, eine deutliche und lebhafte vorstellung, eine kurze und nachdrückliche sittenlehre. andererseits wird niemand verkennen dass manche der fabeln so wie die bestellten gedichte Stoppes verfertigt sind; er sagt darüber in der vorrede zum Parnass im Sättler: 'wenn ich vor jemanden verse machen soll und keine rechte lust dazu habe: so darf ich mich nur im Parnass im Sättler (einem berge bei Hirschberg) niederlassen, so gehts hinter einander weg, als wenn es geschmiert wäre.'

Stoppes vorbild war ohne zweisel La Motte, aus dessen sabeln er ja schon früher drei stücke übersetzte. Lafontaine kannte er zwar auch, wie zb. die umarbeitung von dessen Phébus et Borée aber von La Motte hat er den stil, die versification, die anregung neue, nicht erneute, sabeln zu schreiben, was La Motte in Seinem Discours und in der 3 fabel des 4 buches empfiehlt. auch die äußerliche einteilung seiner sammlung in bücher ahms er La Motte nach. nur dessen einleitungen eignete er sich nicht an, was ibm die Beyträge mit recht als etwas gutes anrechnen. sonst verkurzt er die behagliche breite des vorbildes nicht. La Motte empfahl sie ibm ausdrücklich s. xxvii: il ne faut pas manquer de répandre des descriptions dans les fables autant que le nyet en peut souffrir. vgl. sabel 111 10 Qui dit peu, ne dit pas bien; L'aride n'est point agréable. Ne dites rien de trop; mais aussi dites tous. La Fontaine a bien fait d'étendre Son laconique original. Sur son exemple et son autorité le denne à mes récite toujours quelque étendué. dan wort La Motten: le familier est le ton général de la fable beberzigt er so gut wie das gebot: ik ne faut songer qu'à imiter la nature. den salz im Discours s. IXVI: que l'anteur travaille que ce qu'il dit doit paroitre ne hui avoir rien coûté befolgt er in dem bequemen flusse seiner verse. auch von der erlaubnis La Mottes, außer den tieren götter, geister, menschen, pflanzen, tugenden und laster, überhaupt alles reden zu lassen und zu beleben, selbst zb. einen topf, hat er vollen gebrauch gemacht. sagt La Motte fabel in 19 Je me propose en effet D'instruire et d'amuser l'enfance, so widmet Stoppe seine fabeln der jugend. man beachte ferner dass der erste teil der Neuen fabeln Glafey, dem übersetzer des La Motte, seinem gönner zugeeignet ist, dem Stoppe auch im Parnass im Sättler s. 108 ein namenstagsgedicht gewidmet hat. beide gehören dem Hirschberger dichterkreise an. die Hirschberger fabulisten nehmen in der geschichte der fabel eine bedeutende stelle ein.

Dass Gellert auf Stoppe vielfach zurückgeht, hebt E. hervor. die vorzügliche untersuchung ESchmidts in diesem Anz. II 55 ff, die sich E. als muster hätte nehmen sollen, durch deren methode er über das allgemeine characterisieren hinaus und zu sicheren

beweisen gelangt ware, zeigt, wie Lessing auf Gellert fußt. die merkmale, welche Schmidt aus seinen beobachtungen über den stil Gellerts und Lessings gewinnt, finden sich fast alle bei La Motte und bei Stoppe, während Schmidt 'nichts oder sehr wenig' davon bei Hagedorn und auch bei Lafentaine nur einen teil der eigentümlichkeiten entdeckt. allerdings geht Gellert wol anfangs von Hagedorn aus. sein vortrag ist noch wenig bewegt, gleichvon den 32 fabeln und erzählungen, die er in massig rubig. Schwabes Belustigungen 1741 - 5 publiciert1, sind alle bis auf eine in regelrechte stroppen geteilt oder in fortlaufende alexandriner, eine in dimeter gekleidet. erst die letzte fabel, die Gellert in jener zeitschrift veröffentlicht, Der unbedacht vn 288, wagt den wechsel zwischen alexandriner und dimeter. dass dies kein blinder zusall ist, ergibt sich aus Gellerts Beurteilungen einiger fabeln aus den Belustigungen. er sagt da: in den meisten fällen vertrage sich der zwang der strophen, der sich immer gleichen zeilen, der bestimmten ruhepuncte nicht mit den tugenden der erzählung. darum hat er mehrere seiner ersten fabeln in freie verse umgegossen und überhaupt sich der strophischen form nicht mehr oft bedient. damit geht er von Hagedorn zu Stoppe über. und Hagedorn steht dann im zweiten huche seiner fabeln unter dem einflusse Gellerts; der strophischen gedichte sind in demselben viel weniger als im ersten. mittelbar ist diese entwickelung zurückzuführen auf den wechsel der vorherschaft Lafontaines und La Mottes. Lasontaine hat ein par strophische und etwa ein dutzend fabeln gedichtet, in denen das versmaß durchaus gleich ist. La Mottes sammtliche fabeln bestehen aus vers irréguliers. sein übersetzer Glasey und Stoppe haben sich diese durchaus angeeignet. weiter darf auf die wagschale gelegt werden, dass La Motte theoretisch und practisch le ton familier, les tours familiers als den hauptstil der fabel bezeichnet und übt. widerum Stoppe und Gellert suchen ihm darin gleich zu kommen, während der adelige Hagedorn dem mehr aristokratischen Lasontaine solgschaft leistet. dem scheint die bemerkung Breitingers, Critische dichtkunst s. 178, zuwider zu lausen: Hagedorn schiebe zwischen seine fabeln etliche male wie La Motte episodien ein dh. prologe. obgleich nun ja die bekanntschaft Hagedorns mit dem jungeren Franzosen feststeht, möchte ich doch diese einleitungen lieber an Lafontaine als an La Motte anschliefsen, um so lieber als Hagedom selbst auf jene bemerkung Breitingers und eine andere abnliche hin es ablehnte, dass er La Motte sich zum muster erlesen habe. denn auch Lasontaine hat manchen sabeln widmungen vorangestellt und andere praeludien, die mit der fabel selbst nichts zu tun haben, aber gerne, wie bei Hagedorn, im letzten verse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ESchmidt hat Der sperling und die taube Belustigungen II 100 übersehen und Gellert Die sonne zugeteilt, obwol sie nicht wie die übrigen alle dessen unterschrift trägt.

den acteur der fabel nennen. La Motte beschäftigt sich in seinen prologues oft mit der theorie der sabel, was Lasontaine zb. in der widmung von v 1 auch getan hat; auch er fügt widmungsverse bei und allgemeine moralische vorreden. im vergleiche mit Lasontaine aber lässt er sich darin durchschnittlich viel breiter aus. Hagedorn nun ist kürzer, so wie Lasontaine, Gellert ein par mal wenigstens (vgl. Der erhörte liebhaber, Herodes und Hero-

dias) so weitschweifig wie La Motte.

Das übergewicht La Mottes in Deutschland macht sich auch in der theorie der fabel geltend. früher als Triller befasste sich Wolff (nach Julian Schmidt 1734, nach Sulzers Theorie in dem 2 teile der 1738/9 erschienenen Philosophia practica universalis) mit derselben und handelte Glafey vor seiner übersetzung Von dem gebrauche der fabeln und deren bildern von tieren. Glaseys hauptabsehen ist auf die rechtfertigung der übertragung von menschenart auf die tiere gerichtet, worüber dann auch Breitinger aber ohne Glafey zu benutzen sich ausführlicher auslässt. aus Trillers vorbericht verdient hervorgehoben zu werden dass er sich bemüht die gränze zwischen fabel und erzählung zu ziehen, darum hat er auch erzählungen, zb. seine behandlung der matrone von Ephesus, nicht, wie La Motte die gleiche erzählung, in seine sabeln aufgenommen; er bleibt aber dieser einsicht sonst nicht immer treu. auch betont er dass die fabel kurz und einfach sein müsse; 1740 hebt er übereinstimmend hervor dass die fabel die geringsten umstände und die nichts zur sache beitragenden kleinigkeiten nicht erzählen dürfe. inzwischen hatte Breitinger in seiner Critischen dichtkunst vom gleichen jahre diese lehre eingeschärft. obwol Triller in seiner vorrede gelegentlich sagt: 'im vorigen jahre 1738', muss dieselbe doch erst nach dem erscheinen der Zürcherischen poetik geschrieben sein; denn ein stück derselben wendete sich gegen Breitingers kritik seiner sabeln, ward aber von ihm selbst unterdrückt und der presse wider entzogen. so berichtet er in der vorrede zur zweiten selbständigen ausgabe seiner fabeln. Ernestis aber, der als censor die drucklegung der replik verboten haben soll, wie Joerdens und nach ihm Danzel sagen, gedenkt die vorrede von 1740 in dankbarer verehrung. bekanntlich haben die Zürcher sich das unterdrückte manuscript zu verschassen gewust und es mit anmerkungen publiciert. ein 'schüler des hrn prof. Gottsched', nach Joerdens Theod. Leberecht Pitschel, schrieb hierzu anmerkungen in Schwabes Belustigungen i 162 ff. 265 ff. 352 ff, weniger mit der absicht Triller zu verteidigen, den er sogar s. 270 ff stark tadelt, als um den nebenher besehdeten lehrer zu schützen. Bodmer blieb die antwort nicht schuldig: s. Sammlung critischer schriften st. 4 s. 36. Triller hat vor dem 3 teile seiner Poetischen betrachtungen 1742, dann 1746 in der zweiten auflage des 2 teiles dieser sammlung (s. 617 f und in den anmerkungen

A. F. D. A. XII.

zu den fabeln), endlich vor und in dem texte seiner aesopischen fabeln von 1750 seinem berechtigten zorne luft gemacht. Breitingers ausfälle gegen Triller kann sogar E. nicht unbedingt und durchaus billigen. ich lasse mich nicht darauf ein, um lieber Breitingers theorie der aesopischen fabel zu beleuchten.

Eigene gedanken sind darin wenige. sämmtliche wesentlichen bemerkungen sind von La Motte angeregt und die puncte, die Trillers vorrede berührte, etwas weiter ausgeführt. auch da wo Breitinger La Motte nicht citiert — man könnte ihm also dieselbe undankbare verschweigung vorrücken, welche er Triller vorwirst - bietet er oft nichts anderes als freie übersetzungen oder umschreibungen des La Mottischen Discours sur la fable und seiner prologues. ich stelle einiges zusammen. Breitinger s. 168 die fabel ist eine erinnerung, die unter die allegorie einer handlung verstecket wird, sie ist eine historisch-symbolische morak = La Motte s. xi la fable est une instruction déguisée sous l'allégorie d'une action. XIII son essence est d'être simbole. vgl. Triller: die fabel sei ein moralisches geschichtsgedicht oder ein symbolisches sinngedicht. Breitinger 167 moralische wahrheiten, wenn sie in ihrer nackten gestalt vorgetragen werden, kommen den menschen widrig und verdriesslich vor - La Motte XI les hommes n'aiment point les préceptes directs. Breitinger 169: die fabel habe zwei teile, einen sichtbaren und einen, der durch die vergleichung und das nachdenken entdeckt wird; jener sei der körper, dieser die seele der fabel = La Motte fabel v 3 La morale sans doute est l'âme de la fable. Triller gebraucht den gegensauz seele und korper der fabel. Breitinger 169 die erzehlung wird alleine um der lehre willen erfunden. 172 ohne einen allgemeinen lehrsatz würde die erzehlung ein leeres kinderspiel sein - La Motte XIII ce seroit une chose monstrueuse d'imaginer une fable sans dessein d'instruire . . . la fable est une philosophie dequisée, qui ne badine que pour instruire. fabel III 13 La fable git dans la moralité. Breitinger fordert 170 f von der fabel richtigkeit und einheit, 211 natürlichkeit; La Motte xvii elle doit etre juste ... elle doit être une . . . elle doit être naturelle. Breitinger 170 (die fabel ist richtig), wenn sie ohne zweydeutigkeit dasjenige zu verstehen giebt, was man haben will - La Motte xvII elle doit etre juste c'est-à-dire signifier sans équivoque ce qu'on a dessein de faire Breitinger 171 alle umstände einer erzehlung, deren wahl man nicht aus der harmonie und übereinstimmung mit der moralischen absicht rechtfertigen kann, wird gantz unnütze und dergleichen müsige umstande aber sind derselben gemeiniglich nachtheilig und stehen ihr im lichte. und hierinnen bestehet die einheit der fabel, wenn nemlich alle züge und linien derselben in einem gewissen gesichtes-punct mit einander übereintreffen - La Motte xvII la fable doit être une, c'est-à-dire que tout doit concourir à une fin principale, dont on sent que tout

le reste n'est que l'accessoire. Sabel v 3 Prenons si juste nos mesures, Que nous allione tout droit à notre verité. Plus le sens est précis, et moins il nous échappe. Breitinger 212: der sabulist (La Motte xII beruft sich für dies neue wort auf Lafontaine) dürfe ohne nachteil der wahrheit den dingen auch eigenschaften zuschreiben, die sich auf eine gemeine wiewol salsche meinung grunden, denn was einmal geglaubt worden, das habe für eine allegorie seinen genugsamen grad der wahrscheinlichkeit - La Motte xviii (la vérité doit être) fondée sur la nature ou du moins sur l'opinion; xxi j'ajoute, sur une opinion même dont on est revenu. fabel II 14 Un fait est faux; n'importe; on l'a cru; c'est assez. Breitinger 173: es ware ganz überslüssig, die lehre der fabel mit ausdrücklichen worten beizusetzen, man könnte das mit gutem grunde eines jeden eigenem nachdenken überlassen = La Motte xv à la viqueur, on ne devroit exprimer la vérité ni à la fin ni au commencement de la fable. c'est à la fable même à faire nattre la vérité dans l'esprit de ceux à qui on la raconte. und beide theoretiker kommen darnach auf Aesop zu reden, der seine fabeln dem augenblicklichen zustande seiner zuhörer angeschlossen habe. beide auch fügen bei, mit rücksicht auf den ungleichen geschmack und die ungleichen fähigkeiten der leser, auch weil sie nicht gerade in dem vorgetragenen falle sich befinden, könne die lehre beigesetzt werden, aber nur am ende. Breitinger 174. La Motte xv f. Breitinger 178: dass die fabel einen so glücklichen eingang gefunden habe, komme daher, dass die menschen, so ungerne sie sich geradezu bestrafen lassen, so geneigt sind, anderer leute tun und lassen zu richten; ferner dass die allegorie der fabel den geist des menschen angenehm beschästigt - La Motte xi la fable a du plaire en tous tems et en tout pais . . . j'en vois deux raisons bien naturelles: l'amour propre est ménagé dans l'instruction; cette raison regarde du moins les fables adressées aux particuliers; et l'esprit est exercé par l'allégorie. Breitinger 178 f die allegorie beschäftigt den geist des menschen angenehm, indem sie ihm viel dinge auf einmahl zu betrachten vorleget, und ihn angenehm beschäftigt hält, die ähnlichkeit, so unter denselben waltet, zu entdecken; er wird wegen dieser geschickten scharfsinnigkeit, mittelst welcher er mehr siehet, als man ihm zeiget, wohl mit ihm selbst zufrieden, und indem er entdecket, was einigermaassen verhüllet war, halt er sich selbst auf eine gewisse weise vor den erfinder dessen, was man ihm verborgen hatte = La Motte xII l'esprit a une certaine activité qu'il faut satisfaire. il aime à voir plusieures choses à la fois, et à en distinguer les rapports; il se complait dans cette pénétration adroite, qui sçait découvrir plus qu'on ne lui montre; et en appercevant ce qui étoit couvert de quelque voile, il croit en quelque sorte créer ce qu'on lui cachoit. Breitinger 179: durch lehre in sabeln werde unsere eigenliebe trefflich geglimpset, die sich nicht

leicht zur verbesserung der sitten verstehen könne, wenn sie meine dass es auf befehl und gehorsam geschähe - La Motte xif l'amour propre est ménagé dans l'instruction. trop superbes pour s'accomoder de ces philosophes, qui semblent commander ce qu'ils enseignent, les hommes veulent, qu'on les instruise humblement; et ils ne se corrigeroient pas, s'ils croyoient que se corriger fut oben. beide autoren verweisen in der ausführung dieser sätze auf Sokrates. Breitinger 184 f empfiehlt außer menschen götter und genios, tugenden . . ., tiere, pslanzen und die leblosen geschöpfe zu der höheren natur der vernünstigen wesen zu erheben, indem man ihnen menschliche vernunft und rede mitteile. das ergetzen nun. welches die seltenheit und neuheit dieser fremden personen erwecket, sei von der art desjenigen, das wir empfinden, wenn wir die gewohnheiten fremder nationen betrachten; je entfernter eine nation von uns ist, desto empfindlicher ist das vergnügen, das wir erhalten, wenn wir unsre neubegierde ersättigen können - La Motte xxIII s' introduisons à nôtre choix les dieux, les genies et les hommes; faisons parler les animaux et les plantes; personifions les vertus . . ., animons tous les êtres. les acteurs les moins usitez et les plus bizarres deviennent naturels, et méritent même la préférence sur d'autres, dès qu'ils sont les plus propres. soit par l'agrèment, soit par la justesse. . . . Breitinger s. 2011 dieses geschlecht der geschöpfe (die tiere) granzet so nahe mit dem unsrigen, dass man schier nichts mehrers zu thun gehabt hat, als ihnen die sprache zu lehren, damit man sie zu unsers gleichen machete. alles was sie thun, hat solch einen großen schein von einem verstande, dass man zu allen zeiten geglaubt hatte, sie handelten mit einsicht und wissen - La Motte xxII c'est une espece (les animaux) si voisine de la nôtre, qu'on n'a presque eu besoin que de leur prêter la parole pour en faire nos semblables. tout ce qu'ils font a un si grand air d'intelligence, qu'on a jugé de tout tems qu'ils agissoient avec connoissance. Breitinger 204 es will uns schier bedüncken, man habe ihre (der tiere) reden nur au ihrer sprache übersezet, und es fehle uns allein an der kundschaft ihrer sprache, sonst könnte man dasjenige, was ihnen in den mund geleget wird, alle tage begläubigen - La Motte xxII il nous semble presque qu'on n'a fait que traduire leur langue, et qu'il ne nons manque que de l'entendre, pour verifier tous les jours ce qu'ex leur fait dire. Breitinger 213 f: eine fabel beweise ebenso wenig als eine historisch ausgeführte metapher; es ware demnach widersinnig gehandelt, wenn ein fabulist eine mathematische oder gleich so offenbare wahrheit vorstellen wollte z. ex. dass . . . zweymahl zwey vier ausmachen, dass der mensch eine sterbliche creatur seg = La Motte xiv un fabuliste doit dédaigner ces véritez triviales, qui n'echappent pas aux plus stupides. ce seroit un dessein ridicule d'imaginer une fable pour prouver que nous sommes tous mortels. fabel 1 8 Que sert par un conte importun De me prouver

que deux et deux font quatre? Nous devons tous mourir. Je le sçavois sans vous. usf. ich denke, die proben sind zahlreich und bestimmt genug, um auch die alten und neuen feinde der parallelenjägerei zu überzeugen. E. hat diese enge zusammengehörigkeit La Mottes und Breitingers nicht beachtet, obwol er aus der Critischen dichtkunst einen auszug gibt. die lehre von der einheit der fabel ist also nicht neu und nicht eigentum Breitingers und die, unnütze nebenumstände zu meiden, ebenso wenig. es muss dies hervorgehoben werden, weil E. sagt: 'auf diesen fundamentalen satz (Breitingers) begründet Lessing seine theorie der fabel.'

Wie weit Bodmer die sabeltheorie in seinem streit mit Triller gefordert hat, entzieht sich jetzt meiner genaueren prüfung. auch die übersetzung von fabeln aus einer deutschen hs. des 14 jhs., die er 1742 im 8 stücke der Sammlung critischer schriften s. 54 ff, und die neuen fabeln, welche er ebenda im 11 stücke s. 88 ff publiciert hat, kenne ich nicht. ebenso wenig vermag ich festzustellen, was in seinen Critischen briefen von 1746 über die sabeltheorie steht. es sind in dem 9 und 10 derselben sabeln und erzählungen von dem pseudonymus Hermann Axel (Bodmer?) mitgeteilt unter verweisung auf die Freymüthigen nachrichten 1745 st. 46. vgl. auch Bodmers brief in Hagedorns Werken v 175 ff. ein teil derselben ist prosaisch. als beste verfassung der äsopischen fabeln wird empfohlen, ein besonderes stück aus dem character zu nehmen und ihn in ein kleines begegnis aus dem menschen- oder tierleben zu kleiden. den tieren dürfe man nicht menschensitten geben, sondern müsse ihnen die ihrigen lassen; doch dürfe man sie etwas über die gränze zwischen instinct und vernunst hinaussühren. kürze sei notwendig. Gaysche fabeln werden citiert. im 11 briefe folgt eine lobende kritik der Fables for the female sex von Ed. Moore. im 22 und 23 der Neuen critischen briefe 1749 beschäftigt sich Bodmer wider mit den fabeln Hermann Axels und gibt neue proben kurzer prosaischer das ist beachtenswert, weil es vor Lessings fabelpublicationen liegt. auch in seiner critischen vorrede zu Meiers von Knonau fabeln hat er diesem schon vorgearbeitet, indem er die einfältigsten und natürlichsten schönheiten des Aesopus gegen die zieraten des Lafontaine ausspielt und auf kurze drängt. einen anderen der hier aufgeworfenen gedanken nimmt er im 22 neuen critischen briefe wider auf und entscheidet sich nun mit mehr bestimmtheit dafür, dass der fabeldichter erst die wahrheit bei sich sestsetzen und dann die bilder zu ihrer abschilderung aufsuchen soll; wer umgekehrt verfahre, der erfinde nicht, der finde; ein unterschied, den er schon in der vorrede zu Meiers fabeln ich muste diese äußerungen Bodmers hier streisen, obwol ich sie nicht erschöpfen kann, weil E. lediglich die vorrede zu Meier und die Critischen briese, und diese ganz oberstächlich, beachtet hat.

Die fernere entwickelung der fabel gibt E. in kurzem entwurfe. vielleicht hätte es mit rücksicht auf die anfänge des Brockes bemerkt zu werden verdient dass er 1739 in seines Irdischen vergnügens sechstem teile drei neue fabeln vorlegt (ausg. 1740 s. 61. 300. 519). in Bocks Deutschem Aesop hat nach E.s. characteristik die Stoppesche erfindung mit der Hagedornschen form eine mésalliance geschlossen. Meiers von Knonau fabelo nehmen eine selbständige stellung ein. man beachte außer dem autreffenden, was E. über sie sagt, dass sie fast durchaus im dimeter abgefasst sind; sehr selten sind drei-, fünf- oder sechsdas im gleichen jahre 1744 erschienene füsler eingestreut. 'prächtige' kupferwerk JElRidingers in Augsburg, dessen deutsche. lateinische und französische erklärungen Triller viel poetischer wunscht (Poet. betrachtungen 112 592 f anm.), und J. L. F.s Thorheit der verderbten welt in neuen sabeln Sorau 1745 habe ich nicht gesehen. schon vor ihnen, 1742, erschienen Rosts Schäfererzählungen, die nicht übergangen werden dursten; im stoffe sich mit einzelnen stücken Hagedorns berührend, in der bequemen flüssigen form und den ungleichen versen der Stoppeschen richtung zugehörig. dazu reiht sich Lamprechts Nachtigall.

Das letzte capitel der schrift befasst sich zunächst mit Gellert. dass E. den einfluss Hagedorns auf ihn überschätzt, ist bereits gesagt. im gleichen ersten bande der Belustigungen in welchem Gellert mit fabeln auftrat, begegnet O. (= Olde??) mit einer fabel s. 381, und wider 11 158. 352. 453. Iv 385. ferner treten in der zeitschrift folgende fabeldichter auf: A. v 73. C. III 479. v 143 (alexdr.). J. A. C. (= Johann Andr. Cramer?) vii 382. viii 182. Caroli C. M. viii 92. Carsted vii 476. E. (- Johann El. Schlegel vgl. Werke IV 165) IV 183. LGFrommann VIII 287 (dimeter, außer schluss). H. 11 455. FGvHolzendorf v 365.554. M. Kästner viii 364. Schlegel der jungere v 359. Johann Ad. Schlegel v 463 (alexdr.) Schwabe 111 581. IV 9 (alexdr.). 583.1 anonyme 111 366. IV 167 (Matrone von Ephesus. alexdr.). 279. vii 45 unterz. Dresden (alexdr.). weitaus die mehrzahl dieser fabeln und erzählungen ist in strophen verfasst; das versmass der unstrophischen habe ich bemerkt. vers irréguliers fehlen. der einfluss Hagedorns liegt offen. die zusammenstellung ergibt zugleich dass 1743 das an fabeln fruchtreichste jahr war. im Gottschedischen lager war die fahel autgenommen. Stoppe und Bock waren mitglieder der Leipziger deutschen gesellschaft. auch die Beyträge zur critischen historie schenkten der fabellitteratur aufmerksamkeit. es sind da angezeigt 1739 Hagedorns und Stoppes fabeln vi 299 ff; 1740 Glafeys La Motte vi 510 ff; 1741 Der deutsche Lockmann vii 174 ('seine sachen und ausdrücke sind oft sehr gemein und seine scherze fallen in das pobelhafte . . . die schrift hat das unglück

<sup>2</sup> Schwabe legte auch drei Phädrusfabeln in gereimten alexandrinera in den Schriften der Laipziger deutschen gesellschaft vor.

gehabt, bei dem 39 blatte auf obrigkeitliche verordnung gehemmet zu werden'); 1742 Bocks Aesop viii 367 ('gröstenteils sehr wol geraten . . . zu weitläufig . . . es scheint uns , dass der verf. zu sehr die Brocksischen gedichte gelesen haben müsse'). auch hat sich Gottsched 1746 in seinem programme De quibusdam philosophiae moralis apud Germanos antiquiores speciminibus laut Sulzers Theorie mit der fabel befasst. sein schüler Abr. Gotth. Kästner schuf außer der in den Belustigungen edierten fabel noch vier solche und vier erzählungen in versen (Werke II 29 ff). er legte gewicht darauf, dass er den stoff selbst erfunden. freies versmaß oder in alexandriner kleidete er ihn ein. der vortrag ist knapp, epigrammatisch zugespitzt. von den Bremer beiträgern bewahrten einige die in Gottscheds nähe gewonnene neigung zur sabel. ihr organ ist mir hier nicht zugänglich. Gisekes fabeln und erzählungen — die letzteren überwiegen sind alle 1747 und 1748 gedichtet, also kurz nach Gellerts erster sammlung, neun davon erschienen in den Neuen beyträgen, vier in der Sammlung vermischter schriften der Bremer beiträger 1 249 ff. alle sind in wechselnden versmaßen versasst, ohne strophische gliederung. lange einleitungen, besonders zueignungen sind häufig. ich stelle ihn näher zu Gellert, während E. ihn Hagedorn beiordnet. dass Giseke in einer widmung an Brockes sich auf dessen landsmann Hagedorn bezieht, scheint mir gegenüber seinem fabelstil nicht so viel beweiskraft zu haben als E. Giseke sagt Werke 1767 s. 391: Er (Cleon) hatt' uns heimisst. gern ein fabelchen erzählt. Cleon ist Ebert (QF 39, 67). zu den Bremer beiträgen soll er 16 fabeln geliefert haben. in seine Episteln und vermischten gedichte sind sie nicht aufgenommen. erzählungen sind darin zwei enthalten: eine von 1745 Der verzweiselnde schäfer nach Prior in strophen und eine von 1788 in vermischten versen. auch JASchlegels fabeln kenne ich nicht. in den Belustigungen hat er eine fabel in strophen und eine in alexandrinerversen veröffentlicht. die in seinen Vermischten gedichten u 388 in längerer und kürzerer fassung vorgelegte, datiert 1788, ist in wechselnden verszeilen geschrieben. E. bezeichnet ihn als schüler Hagedorns. hat er schon in der ersten ausgabe seiner Batteuxübersetzung das capitel von der äsopischen fabel commentiert? in der dritten auflage 1 344 ff sind die anmerkungen zahlreich und umfangreich. unter den erzählungen JESchlegels Werke iv 161 ff findet sich eine in den Belustigungen gedruckte strophische fabel; die einleitung ist verkürzt, am schlusse die moral angehängt. noch eine andere ist strophisch, eine in alexandrinerversen und eine in vierfüssigen reimparen gedichtet. die Sammlung vermischter schriften von den verfassern der Bremischen neuen beyträge enthält außer den Gisekeschen noch einige erzählungen und fabeln, 1 302. 11 74. 390: alle, nach Gellerts beispiel, in vers irréguliers. Zachariae hat nachtraglich durch

seine nachahmungen des Burkard Waldis der vorliebe seines freundeskreises für die fabel gehuldigt. Cronegk, den ich hier anschließen darf, bezeichnet ein gleichnis in wechselnden maßen

als fabel (Schriften 11 331).

Auf Lichtwer hat nach E. Gellert mehr einfluss als Hagedorn. ich traue mir kein urteil zu, da ich nur Ramlers bearbeitung vor augen habe. dieser nennt ihn den deutschen Lafontaine. Lichtwer selbst beruft sich widerholt auf Aesop als sein vorbild. Sucros Versuche in lehrgedichten und fabeln 1747 und Wahrmunds (= Funk) Poetische fabeln 1748 kenne ich nur aus Goedekes anführung. E. erwähnt beide nicht. in Sucros Kleinen deutschen schriften hg. von Harles Coburg 1770 stehen sieben fabeln, alle strophisch, nur dass die einleitung oder die moral zuweilen von der grundform abweicht; durchwegs kurze verse von 3 oder 4 hebungen geben den stücken ein liedartiges gepräge und die stilistische ausführung spielt ins anakreontisch nette hinüber. der verf. der Neuen sabeln und erzählungen in gebundener schreibart, die Hamburg 1749 erschienen, opponiert in der vorrede gegen Stoppe und Bock, rühmt Aesop, La Motte und Hagedorn und erwahnt in dem ersten gedichte Gellert und Hagedorn als die neugründer des fabelreiches. der wetteiser mit ibnen in strophischen und unstrophischen formen, in alexandrinerversen, häufigen jambischen dimetern und vers irréguliers gelingt ihm schlecht. er behandelt seine stoffe 'hussarisch', wenn ich einen ausdruck von ihm entlehnen darf. und der antiquar durste die beliebte reclame in das büchlein schreiben: mit einigen freien gedichten. inhalt und form sind niedrig. 1750 folgt Consbruch mit Poetischen erzählungen. in einer sagt der dichter, ein mitglied der deutschen gesellschaften in Göttingen und Jena, denen er seine verse widmet: Wenn Deutschlands la Fontaine singt, Und jeden, der sein lied gehöret, Zum unerkauften beyfall zwingt; Auch wenn er alte laster störet: So glaubt man: das verstehe sich. Allein dass Stoppens lustge lieder, Seitdem uns Hagedorn gewinnt, Bey schülern hin und wieder Noch über Fontains fabeln sind; Darüber wundr' ich mich. die meisten erzählungen sind aus dem französischen übersetzt, weil die Franzosen nach Consbruchs meinung 'in der kunst zu erzählen vor anderen völkern den vorzug haben'. Vergier, Rousseau, des Marais, Lasontaine (dessen Contes), Fontenelle sind die vorbilder seiner verliebten geacht sind in strophen, drei in dimetern, eine in schichten. alexandrinern, eine teils in dimetern, teils in alexandrinern, zwei in fünffüsigen iamben und sieben in vers irréguliers versasst. aus allem ergibt sich dass Consbruch zu Lafontaines schule gedie von Goedeke s. 583 nr 81-86 und s. 586 nr 149. 153. 159 angeführten schriften kenne ich nicht; in Sulzers Theorie ist die sammlung Helcks von 1751 datiert und ferner verzeichnet: Neue fabeln und erzählungen nebst einer vorrede von Triller,

Leipzig und Bremen 1752. unter den 1751 zu Stuttgart (Frankfurt und Leipzig) anonym erschienenen Oden, liedern und erzählungen von Joh. Ludw. Huber sind wenige der letzteren gattung. der verf., ein Schwabe, widmet das büchlein Eberh. vGemmingen und setzt ein Schreiben an hrn professor V[olz] voran. eine erzählung ist in unregelmässigen reimversen, die andere in reimlosen vierfüslern, die dritte in reimlosen fünffüsigen iamben, die vierte in reimlosen alexandrinern. eine characteristische eigenart vermöchte ich nicht anzusagen. Zachariae hat den dichterling in einer ode ob seines freimutes gewarnt. das fehlen des reimes zeigt dass der verf. zu den Schweizern neigt. darum erkundigt sich Bodmer bei Wieland nach ihm und dieser antwortet am 20 december 1751 (ungedr.): Hr. Huber ist mir von Person unbekannt. Es fehlt ihm, so viel ich von ihm weis, an einer Haupt Bigenschaft eines Dichters, nemlich an einem edlen und wahrhaftig lugendhaften Herzen. Sein Vorbericht zu seinen Oden, Liedern und Erzählungen ist ein sehr schlechtes Gewäsche [sehr wahr!], vormn er seine seichte Wissenschaft und seinen Leichtsinn allenthalben verrath. Seine reimlose Verse sind mir fast alle unerträglich. Kleine Gedichte ohne Reimen, ohne Lebhaftigkeit, Nettigkeit und Wiz, und wo dazu alles Silbenmaas, Scansion, Abschnitt u.s. w. aus blosser Leichtsinnigkeit vernachlässiget werden, sind meinem Geschmak sehr ekelhaft. Dieses aber ist gewis dass er nicht ohne Fähigkeit, etwas mehr als mittelmässiges zu schreiben.

Wieland selbst hat seine längeren Erzählungen 1752 in reimlosen fünffüssigen iamben geschrieben. E. erwähnt sie wol wegen der reimlosigkeit nicht. freilich gehören sie auch nicht unter das banner Hagedorns, wie JASchlegel in der Batteuxübersetzung 1770 u 283 schon erkannte. sie schließen sich den drei erzählungen an, die Bodmer aus Thomson übersetzt und als anhang zu Pyras und Langes Freundschastlichen liedern 1745 (vgl. DLD 22, 151 ff) veröffentlicht hat. auch im anhang zu Pygmalion und Elise 1747 gab Bodmer erzählungen verschiedener verfasser. Wieland bekennt selbst dass Bodmers Thomsonübersetzungen die anregung gaben (Ausgewählte briefe 195), ebenda nennt er die Rowe als vorbild und in einer im drucke ausgelassenen stelle sagt er: 'Balsora gehört Hr. Addison, Serena großentheils dem Verf. des Tattler . . . Selima ist vornehmlich durch Lesung der Empfindungen eines Blindgebohrnen [s. Bodmers Neue critische briefe 1749 s. 282] und ein gewisses Stück des Babillard entstanden.' vgl. auch seinen brief an Volz Morgenblatt 1839 nr 97. hier wird, wie man sieht, eine neue richtung eingeschlagen. dieser folgt EvKleist in seiner erzählung Die freundschaft, nachdem er vorher von Emire und Agathokles in alexandrinern erzählt hatte. erst mit den Komischen erzählungen lenkte Wieland wider in die bahn Hagedorn-Gellerts, am nächsten vielleicht Rosts ein, aber doch weniger nach ihrem beispiele als unter dem unmittelbaren einflusse von Franzosen und Engländern. dass er sich an Hagedorn gar nicht so enge anlehnt als E. es hinstellt, ergibt sich schon daraus, dass er nicht den fünffüßigen gereimten iambus seiner schwänke, sondern die vers irréguliers wählt.

In den alten geleisen blieben die wenigen erzählungen, welche G. C. Tr\*\* in M == in seiner sammlung Oden, lieder und erzählungen zu Hildburghausen 1754 herausgab; teils in reimstrophen, teils in freien reimversen harmlos vorgetragen. die Nachrichten von fabeln, welche die Hamburgischen beyträge zu den werken des witzes und der sittenlehre 1753 bringen, deuteln das substantiv als ob es das verbum ware und erinnern so an Fontenelles abhandlung vom ursprunge der fabeln, die Gottsched in Der deutschen gesellschaft in Leipzig schriften 1735 s. 702 übersetzt hatte. unter den fabeln und erzählungen, welche die Beyträge in ihren zwei bänden bis 1755 bringen, sind eine bearbeitung einer La Motteschen, eine sehr lang ausgesponnene klostergeschichte, epigrammartige stücke, teils in ungleichen reimversen, teils in strophen, uam. auffällig ist die prosaische fassung von ein par fabeln und erzählungen. eine davon ist so kurz gehalten, II 181, dass man an eine einwürkung der 1753 erschienenen Lessingschen prosastücke denken kann, leichter wenigstens als an die Axel-Bodmers.

Hier mache ich halt. auch E. lässt seine darstellung mit kurzen andeutungen über Lessing, Gleim und die folgenden versuche und übungen in der fabel ausklingen. ihr wert für die entwickelung der erzählung ist mit Gellerts dichten erschöpst darnach dient sie zumeist dem epigramme und der kinderlehre. E. deutet noch auf die komisch-parodische epopöe hin und ihre nahe beziehung zur fabel. hierbei ist La Mottes anweisung sur den fabelstil nicht ohne interesse (Discours s. xxvII): une autre source du riant, c'est d'appliquer quelquefois de grandes comparaisons aux plus petites choses. outre l'espèce de travestissement sous lequel on offre alors le prétendu sublime, il y a encore une galeté philosophique à raprocher ainsi ce que nous admirons le plus de ce qui nous paroît le plus méprisable, et à nous faire sentir tout à coup une analogie très étroite entre le petit et le grand.

Zum schlusse darf nicht verschwiegen werden dass E. es mit den zahlen nicht sehr genau nimmt. s. 3 anm.\* lies 323. 448 statt 523. 449. anm.\*\*\* 17. 153 statt 18. 133. s. 6 steht im texte richtig 1717 als erscheinungsjahr der Riedererschen fabeln, in der anmerkung falsch 1710. zu s. 7 und 20 anm.\*\* Brockes hat nicht neun sondern zehn fabeln des La Motte übersetzt. s. 7 anm.\*\* lies 509 statt 309. s. 11 Mayers La Motteübersetzungen erschienen nicht 1725 sondern 1723. s. 12 Wilkens Lafontaine-probe nicht im fünften sondern im vierten teile der Poesie der Niedersachsen. anm.\*\* lies vi statt v. s. 24 Hagedorn citiert nicht zu 23 sondern zu 25 fabeln Lafontaines fabeln, nicht zu

vier, sondern wie in der anmerkung richtig steht zu drei stücken dessen Contes. anm.\* Lafontaine IV 8 lies: IV 19. Hagedorn II 19 lies: и 9. Lf. и 4 lies: и 5. Hg. 23 lies: 25. Lf. и 8 lies: и 9. Lf. 1v 4 lies: 1v 7. Lf. 1 19 lies: 1 20. Lf. v 13 lies: 1 13. Lf. iv 11 lies: Iv 14. Lf. III 20, Hg. 193 lies: Lf. XII 22, Hg. 196. außerdem schalte ein: Lf. vi 13, Hg. 38. Lf. xii 28, Hg. 134. zu weiterem nachprüsen von citaten vergieng mir, ehrlich gestanden, über dieser anmerkung die lust. der leser der E.schen schrift möge noch verbessern: s. 2 nicht Richey, sondern Riederer (richtig s. 99) fand Hunolds gedichte zu lang. s. 99 Riederer stellte nicht den Hunoldischen fabeln Franckens Phädrus entgegen, sondern seinen Aesop dem letzteren, wenn ich wenigstens den bericht Weichmanns, Poesie der Niedersachsen in 13, der auch E.s quelle ist, recht verstehe. s. 100 der satz: damit der leser aufmerksam gemacht und wol unterhalten werde ist entstellt; Breitinger schreibt: die ausmerksame gewogenheit der leser zu erwerben und sie zu unterhalten. s. 105 z. 17 lies: statue statt des sinnlosen: natur. s. 121 Gellerts fabeln erschienen zwei jahre, nicht eines nach denen Meiers von Knonau, da diese 1744, nicht, wie s. 118 angegeben ist, 1745 veröffentlicht wurden.

Nach abschluss vorstehender anzeige erwarb ich ein buch, das seiner hauptabsicht nach in die fabellitteratur einschlägt und in seiner eigentümlichkeit beachtung verdient. der titel lautet: Der Teutsche Esop, Welcher an der groffen Straffe nach dem Reich der Todten den Ausgang der Menschen aus diesem Leben beschauet und den Lebendigen in Sinnbildern und Fabeln vorstellet. [vignette] Franckfurt am Mayn, bey Johann Friderich Fleischer, 1733. 6 bll. und 452 ss. 80. wer der verf. ist, konnte ich nicht feststellen. der gebrauch des wortes grischen weist nach dem Mittelrhein: eben dahin, wie ich glaube, auch der dialect, in welchem eine person der schrift, der Wundermann, redet; dagegen führt die schreibung pfacht im schriftdeutschen texte weiter nach Oberdeutschland. als gelehrten mann zeigt sich der verf. durch seine kenntnis der universitätsverhältnisse, durch juristisches wissen, durch citieren lateinischer verse des Horaz, Juvenal, Hadrian ua., durch verweise auf Livius, Florus, Ovid. der Vorbericht beweist seine bibelkunde. in sein werk flickt er italienische, häufiger französische verse ein und gibt übersetzungen davon. so aus dem 'sinnreichen' Boursault eine fabel, deren vers irréguliers seine verdeutschung treu nachahmt; so ein stückgen aus der opera vom Bellerophon [von Fontenelle] und andere arien. von deutschen poeten ist nur Canitz durch seine 9 satire vertreten. der Esop ist nicht das erste werk des anonymus. der Vorbericht sagt: Die gütige auffnahm und gantzliche abgang des vorhin aus dem unterirrdischen reich der todten in die heutige oberirrdische welt der lebendigen zurück geruffenen weltweisen Solons, und das daraus

entsprungene verlangen verschiedener redlicher patriotten und freunde. eine fortsetzung desselben sitten-lehren, auch schertz- und ernsthafften vorstellungen zu sehen, haben mich angetrieben, gegenwärtige sammlung abermahl mitzutheilen, doch mit dieser veränderung, dass ich, dem geneigten leser die durchschauung desto annehmlicher zu machen, die personen und scenam oder schauspiel an der pforte zum reich der todten in etwas abgewechselt und einen solchen sittenlehrer oder moralisten dazu ausgelesen, welcher den Solon gar geschicklich ablösen, in dessen stelle tretten und mit seinen vorstellungen anheben kan, wo jener aufgehöret, wie der anfang gleich zeigen wird. den Solon kenne ich nicht. nach dem eingange des Esop erzählte darin der aus der fabel von vater, sohn und esel bekannte müller den zustand der jetzigen zeit, so wie er ihn auf seiner wanderschaft kennen gelernt hatte, und Solon benützt die exempla als illustrationen zu seinem denkspruche dass niemand vor seinem ende selig zu preisen. zu beiden tritt in der neuen schrift Esop und fragt den müller, warum er seinen esel mit einem wohlmeynenden frachtbrief an die lebendigen zurückgeschickt habe, da doch die jetztzeit nicht wie Griechenland nur sieben weise, sondern mehr als 700000 hoch- und wohlgelehrte, hoch- und wohlweise, hoch- und wohlerleuchtete usf. männer besitze. der müller freut sich Esop kennen zu lernen, dessen fabeln er mit dem dorfschulmeister gelesen. auf seine aufforderung nimmt Esop nach einem zwiegespräche mit Solon dessen platz beim pförtner des totenreiches ein, Solon geht in die elisäischen felder zurück. so weit die einleitung. es rücken nun verschiedene personen einzeln oder in gruppen an und erzählen auf befragen des pförtners ihre lebensgeschichte, die zugleich meist die schicksale einer hauptperson der gruppen beleuchten. der müller als lustige person, Esop als weiser lehrer reden drein.

(1 scene) Geschichte der frau Vesuvia, einer marktsängerin, die in Venedig mit dem Karlkühn oder Hanss Wurst vor auslegung der artzneyen eines quacksalbers ein lustiges spiel treiben muste, damit ein hauffen leute herbey kommen möchten. durch einen zauber gewinnt sie die liebe des kunstdrehers Balordo; er muss aber wegen seines verhältnisses zu der übelberüchtigten buhlerin und säuferin sliehen und wird in Algier durch allerlei redliche und unredliche taten und beziehungen day. Vesuvia, gänzlich verkommen, folgt ihm dahin, wird seine und zugleich des aga gattin und misbraucht ihre stellung zu lastern und gewalttätigkeiten aller art, wovon unschuldig mit gist und dolch verfolgte zu berichten wissen. nicht der zeitfolge nach wird ihr lotterleben erzählt; nach einer kurzen exposition kommt sie selbst zur psorte der unterwelt, ihr tod wird geschildert und dann durch neu hinzutretende eben verstorbene allerlei vorfälle bald aus ihrer jugend bald aus der späteren zeit. ergetzliche lebhaste scheltscenen zwischen ihr und den anklägern, besonders den klägerinnen unterbrechen die erzählung. schließlich langt auch Balordo bei den toten an und ergänzt die lücken seiner lebensgeschichte. wir haben es hier mit einem abenteurerroman zu tun. dass Vesuvia zur familie der landstörtzerin Courasche gehört, scheint der dichter selbst andeuten zu wollen, indem er sie zur enkelin der Hecla macht, einer großen starken frau, die eine stimme wie ein dragoner gehabt und unter die zigeuner geraten ist.

Nachdem diese gruppe von personen ins totenreich eingetreten ist, nähert sich eine modenärrin s. 131 (2 scene). der hauptwitz dieser geschichte ist auf das allzu lange Verzeichnüss aller kleider und zugehörde der frau Damia von Schaffheim verwendet. vgl. Moscherosch uam.

S. 157 eine neue (3) scene. ein betriegerischer pächter Gerade und sein saufbruder Ungerade, der letztere durch beständiges fluchen Der teuffel hohl mich udgl. characterisiert, dazu sein ehemaliger reisegefährte Pomposius, der nun seine lügen-Ungerade fällt ihm ins wort: Hohl mich der teuffel herr Pomposius, ihr träumt oder habt gelogen; man kann ja zu Venedig mit keiner post-calesch einfahren, weil die gantze stadt im wasser liegt. derartigen zwischenreden gegenüber beharrt Pomposius bei der wahrheit seines berichtes, gelegentlich mit einem: Es ist der teuffel hohl mich wahr, gibt aber doch einlenkende erklärungen ab. bei Creta übersiel ihn ein gewaltiger sturm, mit dem bassa von Candia speist er und discouriert er über allerhand staatssachen usw. eine christensclavin verguckt sich dabei an den reisenden und gibt sich ihm in einem galanten billet als Cleobula baronesse von Avanture zu erkennen, worauf er sie in einer postcalesch nach La Valetta auf Malta entführt. um weitere reisen auszuführen verlässt er sie, erlebt gefährliche abenteuer mit Arabern, legt krastproben der tapserkeit gegen überlegene räuberhorden ab, wird gesandter in Persien beim schach und in Indien beim großen mogul usw. Ungerade bedauert nicht die nötige gerätschaft bei sich zu haben, alles was Pomposius erzählt, zu papier zu bringen: man könnte den lebendigen noch einen schönen roman oder Robinson mit eurem lebenslauff hinterlassen. er weiss so gut wie der heutige leser dass Pomposius von der dritten person auf die erste springt, was er ehedem etwa gelesen oder gehöret, das einem andern wiederfahren, auf sich ziehet. mit dem andern ist natürlich Schelmussky gemeint.

S. 208 (4 scene) der kurzweilige rat eines marquis führt lachend eine gesellschaft toter ein, erzählt knapp ihre todesursachen und etwas ausführlicher sein leben: wie er von einem gegner trunken gemacht eine dame ins zimmer der marquise verfolgt, entlassen wird usf.

Interessanter ist die nächste (5) scene s. 219. ein alter berühmter professor der philosophie Stilico griff mit scholastischen

künsten den jungen collegen Philandropus an. der verteidigte seine philosophiam electicam [1] mit vernunstmässigen grunden gegen die eingebildete weisheit des büchergelehrten störgers, welcher die angriffe auf den guten Hanss Ballhorn in personlicher weise fortsetzte. eine disputation führte den streit auf die spitze. studenten nahmen partei, Sophista für die alte, Philomusa für die neue lehre, wonach wahre weisheit nicht aus büchern sondern aus dem verstande komme. ein handgemenge schloss sich daran: die dabei getöteten studenten treten ins totenreich und erzählen die vorfälle. an der pforte stöfst noch herr Wundermann zu ihnen, auch a gelehrter. Ich han, sagt er, die rechte gestudiert, und han darnach den bauern die process geführt, da seyn ich ball prockerader, ball avocat, ball notaries gewese; un wan se kranck syn worren, han ich ihn aach a recept konne gebe . . . . ; und wan se ihre jonge un maderge bey de parr han gehn wolle lasse, han ich se aach zugestotzt, dass se besteen konne. er hat studiert, weil a gestudierter doch forn an gehn derff. da er bort dass in der anner welt weder anti- noch prae- noch post-praedicamenten gelten, so wollt er dass er sein lebelang die grammatic nit gesehn hätt.

Eine familientragödie s. 246 (scene 6) folgt dem capitel von den gelehrtverkehrten. Zwickelius tritt mit seiner geliebten Sibylle an die pforte, ihr mörder und selbstmörder aus eifersucht rasch gesellt sich die mutter, die aus gram über den verlust der tochter den tod suchte, zu ihnen. da stellt sich heraus dass ein verleumderischer intrigant das unheil angerichtet hat; er fälschte briefe der tochter in der romanischen schreibart, in der Sibylle gar nicht geübt war. schliefslich kommt auch der zweite liebhaber, der brautvater, die hausmagd und der bösewicht, sodass alle personen des trauerspieles vereint in die unterwelt einziehen können. auch für nebenpersonen zur verstärkten characteristik des erzschelms ist gesorgt.

Der nächste abschnitt s. 286 (7) zeichnet einen habgierigen herrn und seinen knecht, der folgende s. 340 (8) einen im dienst invalid gewordenen und entlassenen diener.

S. 345 (scene 9) Sehet da ein gantzer hauffen beysammen, lauter personen, die durch den weg rechtens [processe] nach der stra/se zum reich der todten gelanget. Ihr könnet, sagt der pförtner, nun gesellschafft machen, und euch bey den unterirrdischen zu denjenigen gesellen, die mit euch gleiches schicksahl gehabt, und deren ihr eine gro/se menge vor euch finden werdet. die juristischen kenntnisse des darstellers fallen auf.

S. 365 (scene 10) der reiche, faule adelige Genito, stolz und ungeschickt will dem armen, fleifsigen, hilfsbereiten und wissensreichen Merito — die namen sind häufig significant gewählt — noch im totenreiche vorantreten. der pförtner, durch dessen mund der verf., besonders in der zweiten hälfte seines werkes

östers seine ansichten kund tut, erklärt sich gegen reichtumsund geburtsvorrechte.

S. 390 (scene 11) ein pikareskes stückchen. Courtois, tanzund fechtmeisterssohn, ist dem vater entlaufen und bei freibeutern und zigeunern ein mausskopf geworden, wird ertappt auf diebereien und gehenkt. characteristisch für den schelmen ist der schluss: da ich sahe, dass ... ich wie ein stockfisch in der lufft solte getrucknet verden, warst ich doch noch auf der leiter die schuhe von meinen süssen, damit meine base nicht wahr gesagt haben möge, welche sich ofst gegen mich vernehmen lassen, sie sihe mir wohl an, dass ich noch in meinen schuhen sterben würde.

Endlich s. 401 (scene 12) tritt ein atheist auf, ehr- und geldsüchtig, der mit anderen menschen wie mit dem vieh umgieng, sie durch processe an den bettelstab brachte, gist mischte uss. er ist von seinem sortleben in der unterwelt unangenehm überrascht. der dichter versucht dies dramatisch darzustellen: der sreigeist sträubt sich auf der straße nach dem totenreiche voranzuschreiten, wähnt er träume und rust den diener ihn zu wecken.

Zum schlusse kommt der müller, der nur an der ersten scene sich beteiligt und seine von deutschen meistersingerinnen über Vesuvia erhaltenen nachrichten mitgeteilt hatte, von seiner umschau im totenreich an die pforte zurück. ein gespräch zwischen ihm, dem pförtner und Esop endigt das werk. es ist in der hauptsache eine mischung von autobiographie und biographie in dialogischer form; der eine erzählt das geschehene flüssiger. der andere muss durch immer neue fragen ausgeforscht werden. handlungen außer dem herannahen und eintreten in die unterwelt fehlen. lebensvoll sind nur die momente, wo gegner auf der bühne zusammentreffen. die scenen sind sehr ungleich an ausdehnung und gehalt. die erste und dritte im stoffe romanartig, die vierte eine anecdote, die sechste eine novelle, die übrigen satiren. das ganze eine narrenrevue mit litterarisch verknöcherten figuren; höchstens für die fünste und neunte scene bringt der verf. eigene beobachtung mit.

Nun ist aber die erzählung dieser geschichten nicht der hauptzweck des vers. sie sind mit der absicht ersunden oder zusammengetragen, exempla auf die sabeln des Phädrus zu sein. die application oder ausdeutung und zueignung der sabeln ist der endzweck dieser arbeit erklärt der autor. dieser absicht verdankt der leser manche überstüssige nebenperson zb. den Gerade in scene 3, manche störende erweiterung der erzählung; besonders in den letzten scenen merkt er die bemühung des vers., die noch übrigen tiersabeln des Phädrus unterzubringen. mit der anknüpsung sreihen macht sich der anonymus nicht viel mühe. Esop sällt einem sprecher kurzweg in die rede: halt hier, ehe ihr weiter

erzehlt, muss ich euch erst eine fabel mittheilen. oder der pförtner fragt, wenn Esop ihm zu lange schweigt, ob er nichts wisse, die betreffende person mit seiner philosophie etwas anzuhalten. oder auch einer der toten erinnert an eine fabel, worauf Esop anhebt: diese will ich euch umständlich erzehlen. ebenso einfach ist die überleitung zur weiteren erzählung; Esop gibt die erlaubnis: nun könnet ihr in eurer erzehlung fortfahren, wann ihr wollet. oder er fragt: glaubt ihr wohl, dass ichs mit meiner fabel recht getroffen? wobei er jedoch auch einmal hören muss: die fabel ist schon recht, aber die deutung schickt sich nicht zum besten auf uns.

Eingeslochten sind sämmtliche tierfabeln mit ausnahme der wenigen unreinlichen; die prologe und epiloge und die stücke, in denen nicht tiere sprechen, sind nicht übersetzt; nur die fabel Asinus et galli hat sich eingeschlichen. die verdeutschungen sind frei, zumeist erweiternd, zuweilen bis auf den vier- und fünffachen umfang. die 21 verse der fabel Formica et musca sind sogar zu 124 deutschen angewachsen, wobei allerdings die fabel Calvus et musca eingestochten ist. die dehnungen dienen der umständlicheren schilderung der situation, der erschöpfung des themas, der redeseligkeit der tiere, vereinzelt auch der bereicherung des epischen details. nur eine fabel ist in prosaischer scizze vorgetragen (s. 70), die anderen in alexandrinerversen; und zwar in vierzeilige strophen gegliedert mit verschlungenem reim, in sechs fällen der männliche voran, sonst immer der weibliche. einmal (s. 33) fehlt die strophische gliederung und darum ist durch ein reimpar der abschluss bezeichnet. einmal ferner ist die moralisation in zwei reimparen, der vers zu vier hebungen mit auftact und stumpfem ausgange, angehängt (s. 387). soust sind die moralisationen des originales weggelassen. der erste vers ist häusig eine einleitung: Ich will euch dieses spiel in eine fabel bringen udgl. die verskunst des vers. steht nicht hoch; um den rhythmus zu wahren dehnt und kürzt er (adeler, bathe, sanne, nichtes, gessen, narrn, raub- und stehlen) und scheut den empfindlichsten hiatus nicht.

Etwas sliesender sind die übrigen dichtungen, welche der vers. mitteilt. ein Trauer-gedichte uber das schnelle doch glückselige ableben der ... Kunigunda Vesuvia: arien, recitative und eine türkische burlesque, deren strophen zu sieben versen (6 mal o-o in drei reimparen, der siebente vers o-o- auf die nächste strophe reimend) der müller sosort parodiert und als klappermikl bezeichnet; das ganze gedicht ist eine slotte parodie auf die schwulstlyrik mit antiken götternamen, sonne und sternen, rubin, smaragd, diamant, perlen und purpur. außerdem sind noch zwei strophen, zu singen mit der viola di gamba, eingesügt mit dem resrain: Vanitatum vanitas! Was frag ich nach der well! und endlich 28 plumpe, in wort und form rohe vierzeilige alexandrinerstrophen als schlussworte des Esop angehängt.

Ich frage: soll mit der altüblichen narrenrevue die fabelpoesie den lesern mundgerecht gemacht werden, oder soll unter
der beliebten flagge des Aesop abgestandene ware eingeschmuggelt
werden? der titel des werkes spricht für die letztere annahme;
war Aesop nicht beliebt, so entbehrte der titel der zugkraft und
der verf. hätte das reich der toten zum stichwort nehmen müssen.
auch entspricht diese aussasung der geschichte der fabelerweckung,
wie ich sie oben zu scizzieren suchte. dann allerdings ist es recht
unnütz dass der verf. in seinem Vorbericht die erfahrungsmäßige
würkung der lehrart in fabeln oder selbstredenden sinnbildern
erörtert.

Würzburg.

BERNHARD SEUFFERT.

## LITTERATURNOTIZEN.

Kurzgefasste gotische grammatik. anhang zur gotischen bibel des Vulfila. von EBERNHARDT. Sammlung germanistischer hilfsmittel für den practischen studienzweck IV. Halle, waisenhaus, 1885. vm und 118 ss. 8°. 1,80 m. — sechs seiten lautlehre und diese nicht einmal immer übersichtlich; die laute meist in gänzlicher abstraction von jeder geschichte, keine scheidung der beiden  $\dot{e}$ , des gg = ng und gg vor w; die formenlehre mit dem versehen kunda, einigen lautlichen unrichtigkeiten (bei aih, mag, ganah) und ohne definition der bedeutung bei viljau; die wortbildungslehre nach Grimms Gr., hauptsächlich aber nach Leo Meyer, Die gotische sprache und Schade, Altdeutsches wörterbuch; dass diese bücher einem, der selbst in den dingen nicht besonders bewandert ist, keine zuverlässige führung gewähren, beweist eine nicht geringe anzahl höchst zweiselhaster oder entschieden salscher etymologien trotz der 'absichtlichen beschränkung auf das gebiet der germanischen sprachen'; schliesslich am ausführlichsten und selbständigsten die syntax. auch hier hätte ich einspruch zu erheben gegen eine manchmal sehr äußerliche art zu categorisieren, besonders im abschnitt 'casuslehre'. außerdem scheint es mir nicht erspriesslich sur die erkenntnis der sprache, bei der darstellung so einseitig von dem verhältnis zur griech. vorlage auszugehen, man sehe zb. § 138. man merkt also dass ich das Anz. xi 231 der ausgabe - zu der hier einige berichtigungen und erganzungen gegeben werden - erteilte pradicat, sie durfe mit allem recht in die concurrenz eintreten, nicht auch auf den 'anhang' ausdehnen kann. J. FRANCK.

Parzival von Wolfram von Eschenbach in neuer übertragung für alle freunde deutscher dichtung erläutert und zum gebrauche an höheren lehranstalten eingerichtet von Gotthold Böttichen. Berlin, Friedberg und Mode, 1885. LXXI und 352 ss. 80. 3 m. — der deutsche unterricht in den oberen gymnasialclassen ist durch die

A. F. D. A. XII.

beklagenswerte ausschliefsung mittelhochdeutscher texte nicht unwesentlich umgestaltet worden. ich nenne diese ausschließung beklagenswert, weniger weil damit ein nicht gering anzuschlagendes hilfsmittel für den historischen und ästhetischen unterricht weggefallen ist, als wegen der preisgebung des gewinns, den eine auch nur oberstächliche beschästigung mit dem mittelhochdeutschen für die einsicht in wesen und bau auch unserer heutigen sprache gewährte. dieser gewinn war mit der zeit, welche ein oder zwei semester deutschen unterrichts verlangten, schwerlich zu teuer erkauft, um so mehr als nach meiner und wol anderer lehrer erfahrung gerade für diese stunden ein besonderes interesse der schüler sicher erwartet werden konnte. hat man diesen unterricht der überbürdungsklage geopfert, so hat man gerade da gespart, wo recht wenig aufwand sich reichlich lohnte. indessen es gilt mit den tatsachen zu rechnen, und wenigstens der ertrag an historischen kenntnissen und an poetischen anschauungen lasst sich ja einiger maßen auch aus übersetzungen einbringen. diesem zwecke dient nun auch die Parzivalübertragung von Bötticher. sie entschlägt sich der sonst üblichen nachbildung des reims und will das original nur wo möglich zeile für zeile in viermal gehobenen versen widergeben. hier kann ref. zunächst dem urteile des vers.s über Simrocks widergabe der gereimten form nicht beitreten. wenn Simrock auch in den übersetzungen der volkstümlichen epen sich allzu viel freiheiten erlaubt hat, so sind doch seine übertragungen der hößschen dichtungen, der lyrischen wie der epischen, würkliche kunstwerke, zugleich dem sinne recht treu und den kunstanforderungen unserer dichtungsart wesentlich entsprechend. einem nachfolger, der sich noch näher an die alte dichtung halten will, ist es allerdings unbenommen andere formelle principien aufzustellen. gern hätte man wenigstens die verse Böttichers regelmässiger gebaut gesehen; dactylen wie in den versen am himmel und an der hölle. schwankende mann (diese beiden verse auch nur 3 hebungen umfassend), stören die sonstige versform. andere anstöße bietet hier und da die sprache der übertragung. wenn Bötticher, doch wol übertreibend, Simrock den vorwurf macht, seine sprache sei ein merkwürdiges gemisch von mittelhochdeutsch und neuhochdeutsch, so hat auch er in einigen fällen ausdrücke beibehalten, die der des mhd. unkundige nicht verstehen oder misverstehen wird, zb. s. 37 v. 609 sie mühte nicht was ihr geschah, s. 108 v. 385 hoher sinn lag ihm darnieder, s. 117 v. 646 der aller falschheit widersagte, s. 118 v. 684 die wehrhaften tod erkoren, s. 180 v. 488 der manchen montag übel afs ua. solche mhd. ausdrücke finden sich auch ohne dass das original sie darböte: s. 90 v. 549 nicht sehren dich (= versehren) und in der prosaauslösung s. 7 sie war . . . ritterlich gesinnt, nachdem er ihr seine kraft gelobt. der ausdruck ist zuweilen weder mhd. noch nhd., s. 4 z. 72 ist

da das herz im widerspiel (Wolfram: conterfeit), s. 21 v. 117 frisch entsprang er seiner mutter (dar nach sin snelheit verre spranc). irreführend ist die angabe s. 291, dass liebe die sittliche, ideale seite der liebe sei, welche ihr den character der treue verleihe. mhd. liebe ist immer herzliches wolgefallen, lust an etwas; auch das, was dies gefühl erregt, anmut (und in so fern öster, zb. bei Walther 50, 3 ff der schæne entgegengestellt). die minne kann auch traurig stimmen, die liebe nicht. ebenso hat Bötticher s. xviii in Wolframs ausspruch schildes ambet ist min art das letzte wort nicht mit recht durch 'beruf' widergegeben; besser ware 'ist mir angeboren'. auffallend ist s. 88. 89 die form Guverjofs als name von Klamides pferd: Wolfram nennt es 210, 7 uo. Guverjorz und gibt damit ein frz. coureors 'läufer' wider. immerhin sind diese anstöße nicht häufig und nicht allzu störend. soweit Wolframs text durch B. reproduciert ist, wird man sich dadurch doch immer an die schönheit der alten dichtung erinnert fühlen und von neuem ihren reiz empfinden. bei der auswahl der übertragenen stellen hat die absicht gewaltet, wo möglich alles auf Parzival bezügliche zusammen zu fassen. hier und da ist eine allzu freie bemerkung des dichters aus begreislicher pädagogischer rücksicht beseitigt worden. die gedankenschwere einleitung ist natürlich mitgeteilt worden; hier hätte dem verständnis mehrfach schon durch das hinzufügen der satzverbindenden partikeln nachgeholsen werden können: zu z. 3 gehört ein 'dagegen', zu z. 6 ein 'doch' oder 'immerhin' usw. für das verständnis der gesammten erzählung und der zu grunde liegenden absichten des dichters sorgen einige als einleitung und als anhang beigegebene abhandlungen. was über das leben des dichters und über die quellen seiner erzählung gesagt ist, entspricht wesentlich auch den ansichten des ref. eine besonders angenehme beigabe sind die auf autopsie beruhenden schilderungen der für Wolframs leben wichtigen gegenden und orte. nur ist hier ein punct, gegen den ref. noch zweisel erheben muss: die unbedenkliche annahme, dass mit Wildenberc P. 230, 3 der weiler Wehlenberg gemeint und als wohnsitz, als lehen des dichters bezeichnet sei. mit recht hat Simrock das letztere nur vermutungsweise geäusert. wenn Wolfram aao. sagt so groziu fiver (als auf der gralsburg) sit noch e sach niemen hie ze Wildenberc, 80 ist nicht nötig anzunehmen dass er damit dem letztgenannten ort jede wohnlichkeit absprechen wollte und dass er nur seine eigene burg damit im auge haben konnte. dagegen ist sicher dass er sich beim dichten und dictieren dieser zeilen auf Wildenberg aufhielt, dass es also dort für ibn und für seinen schreiber, ja vermutlich auch für das publicum, dem er zunächst sein werk vortrug, unterhalt gab. ganz anders das bild, welches der dichter 185, 29 ff von seinem has entwirft: dort finden nicht einmal die mäuse etwas zu essen. wir werden uns danach Wolframs burg

ob der eine dem anderen zu grunde lag, lässt sich nicht sicher eher als verödeten burgstall, denn als bauernhof zu denken haben. ist aber Wildenberc nicht notwendiger und nicht wahrscheinlicher weise die eigene burg des dichters, so fällt jeder anlass weg sie nahe bei Eschenbach zu suchen. und gegen Wehlenberg spricht doch auch die ältere form Wildenbergen, nicht Wildenberg (Zs. 27, 146).

Hoch- und niederdeutsches wörterbuch der mittleren und neueren zeit zur ergänzung der vorhandenen wörterbücher, insbesondere von Lorenz Diefenbach und Ernst des der brüder Grimm. WÖLCKER. Basel, Schwabe, 1885. xn und 932 ss. 17,40 m. — dies verdienstliche werk, das in langjähriger arbeit durch den ausdauernden fleis Ernst Wülckers zum abschluss geführt ist, ohne dass es seinem begründer, Lorenz Diefenbach, vergonnt war, die vollendung zu erleben, wird allen denen ein nutzliches hilfsmittel sein, die sich um die wissenschaftliche erkenntnis der entwickelung unserer sprache bemühen. programme nach, wie es Diefenbach in dem vom märz 1873 datierten vorbericht ausspricht, will es nur als ein supplement unserer übrigen wörterbücher, vor allem des Grimmschen, gelten und erhebt keinen anspruch, eine in sich fertige und verständliche darstellung der geschichte der deutschen wortbedeutungen zu geben. der schwerpunct des buches fällt durchaus in die frühnbd. periode, vom 14 bis zum 16 jh., und innerhalb dieser steht das sprachmaterial obenan, welches gedruckte und ungedruckte vocabularien, deren über 200 benutzt sind, Frankfurter und Weimarer hss. mit juristischen, theologischen, grammatischen, medicinischen, chronistischen aufzeichnungen, sowie urkunden und acten bieten. daneben ist auch mancherlei aus der sprache des volkes, aus volksliedern, mundartlicher dichtung usw. geschöpft. im wesentlichen tritt aber die sprache der 'schreiber', um einen ausdruck der alten zeit zu brauchen, der schreiben und gelehrsamkeit eins schien, hier vor uns. die bedeutung dieser schreibersprache, der kanzleisprache im weiteren sinne, wie sie sich am bequemsten nennen lässt, für die ausbildung der nhd. schriftsprache ist sehr groß und wird im allgemeinen unterschätzt. den einfluss des kanzleideutsch im einzelnen aufzudecken und dadurch die gewöhnlich nicht genügend gewürdigten zeugnisse der grammatiker für seine geltung und autorität zu bestätigen ist eine der nächsten und dringendsten aufgaben der nhd. grammatik. die prosa des 17 jhs. ist factisch nichts weiter als diese kanzleisprache, und es bewurkt einen geringen unterschied, ob sie von männern wie Opitz, Fleming, Gryphius oder von gelehrten grammatikern, juristen, theologen und historikern geschrieben wird. die flugblätter der zeit machen sich von der kanzleisyntax etwas freier, stehen aber immerhin unter ihrem bann. bis in die sprache der poesie sogar erstreckt sich in slexion, wortbildung,

wortstellung, satzbau und satzfolge die würkung der kanzleisprache, nur das volkslied, das gesellschaftslied weiß sich der älteren volksmäßigen, das kirchenlied der sprache Luthers näher zu halten. Christian Wolf und Gottsched bezeichnen dann den anfang der neuen epoche: sie haben die grundlage für eine litterarische prosa geschaffen und damit der gebildeten schriftsprache einen unermesslichen gewinn gebracht.

Eigentümlich ist dass dies ergänzungswörterbuch nun das Deutsche wörterbuch, dem es nacherntend folgen sollte, so weit überholt und, während jenes noch in der mitte des wegs steckt, seine bahn schon vollendet hat. das muste allerlei mislichkeiten herbeiführen, und so fällt auf dass gerade der zweite teil des Diefenbach-Wülckerschen werkes, etwa vom J an, sehr viel kürzer und dürftiger als der erste ist. während auf A 144, auf B 142, auf E 87 spalten kommen, umfasst L nur 19, N 12, R 16, S sogar nur 44 (bei Weigand hat A 123 seiten, S 359!). aber auch so, in seiner ungleichheit, darf das wörterbuch auf unseren dank rechnen.

LGEIGER, Firlifimini und andere curiosa. Berlin, Oppenheim, 1885. 168 ss. 80. 4 m. — neudruck mehrerer litterarischen pamphlete aus dem ende des 18 und dem beginn des 19 jhs. ohne mich auf eine erörterung darüber einzulassen, ob diese stücke würklich so selten (catalog 98 von HKerler in Ulm nr 3876 bietet den Firlifimini zu einer mark an!) und inhaltlich so bedeutsam sind, dass sie eine erneuung verdienten, glaube ich doch dass, wenn derartige eintagssliegen reproduciert werden, eine etwas gründlichere umschau in leicht zugänglichen werken zu verlangen ist als der hg. sie betätigt bat. denn was den gegen Nicolai gerichteten roman Firlisimini anlangt, so ist dessen verf. keineswegs ABlumauer, wie G. auf grund ziemlich dürstiger argumente vermutet, sondern vielmehr nach Böttigers detaillierten mitteilungen Litt. zustände und zeitgenossen 1, 152 f der bekannte vielschreiber JChFSchulz (Koberstein iv 227). und über den autor des dritten und letzten hier publicierten stuckes, einer travestie in knittelversen auf Millers Siegwart, über FBernritter, hätte der hg. genauere nachrichten in JJGradmanns Gelehrtem Schwaben s. 35. 824 finden und diesem werke entnehmen können dass das von B. der unterschrift aufzulösen sei in von Böblingen. ferner hat Bernritter nicht den Leipziger originaldruck des Siegwart benutzt, sondern einen der noch im jahre 1776 erschienenen nachdrucke, wie sich aus den marginalverweisen auf die seiten des romans ergibt, welche zu der Leipziger ausgabe nirgends stimmen. auch ist der von G. widerhölte druck des bänkelsängerliedes keineswegs der einzige, welcher ich selbst besitze einen anderen (39 gezählte octavseiten), der gleich den titel so gibt, wie er von Appell, Goedeke, Gradmann citiert wird: Siegwart, / oder / der auf dem Grab seiner Geliebten / jämmerlich erfrohrene (G. verfrohrene) / Kapuciner.

feststellen, wahrscheinlich gehen beide auf ein gemeinsames original zurück. es zeigen sich vielfache differenzen in orthographie und interpunction und jeder hat eigentümliche fehler. auf grund meines exemplars dürfte bei G. zu verbessern sein: s. 156 str. 1,3 altes in alles, s. 161 oben die randzahl 506 in 606?, ebenda str. 4, 1 ihm in ihn, ebenda str. 6, 3 Thüre in Thüren, s. 164 str. 6, 2 wol Dann in Denn.

Die kunst gemeinsasslicher darstellung. von dr Martin Hammerice. 1. Die redekunst und ihre lehrer. 2. Die kunst der lehrhaften aus dem dänischen von AMichelsen. Lehmann, 1884. viii und 215 ss. 80. 3 m. — wenige monate nach dem tode des angesehenen dänischen schulmannes Martin Hammerich, eines bruders des kirchenhistorikers Frederik H., erschien 1881 zu Kopenhagen seine nachgelassene schrift Fremstillingens kunst i retning af det almenlæselige. H. wollte darin eine theorie der lehrhaften prosa geben und vermeinte auf diesem wege eine empfindliche lücke für alle litteraturen auszufüllen. allein er lieferte weder eine wissenschaftlich begründete stilistik. da er seine untersuchungen nur auf die erfahrung und den gesunden sinn basierte, noch bot er einen practischen stilistischen leitsaden, da ihm reichliche regeln und beispiele unnütz und geistlos erschienen. nichts desto weniger knupfte er gerade an den aus dem altertum überkommenen schematismus, den er selbst als scholastisch bezeichnete, an und gab kaum mehr als die alten rhetoriker oder von den neueren etwa Becker und Wackernagel. das büchlein trug durchaus den stempel einer litterarischen bekenntnisschrift, in welcher H. seine erfahrungen als lehrer wie als autor zusammensasste. diese subjective haltung hatte ihre nachteile und ihre vorteile. nachteile in so fern als gewisse lieblingsideen einen ungebürlichen raum beanspruchten: der Däne handelte ausführlich über die inneren angelegenheiten seines vaterlandes, der pädagog verweilte mit vorliebe bei fragen seines faches, der geschichtsforscher widmete fast ein viertel seines buches der kunst der geschichtschreibung, der seiner autorität bewuste schriftsteller plaidierte in längerer rede für verkannte oder nicht hinlänglich gewürdigte werke. vorteile in so sern als überall das bild eines gelehrten, künstlerisch und philosophisch angeregten mannes, eines humanen pädagogen und einer liebenswürdigen persönlichkeit woltuend entgegentrat. ob unter diesen umständen eine deutsche übersetzung der schrift für gymnasialund realschullehrer, welchen sie Michelsen besonders empfiehlt, practischen wert besitzen dürfte, erscheint zweifelhaft: sie werden besser zu Laas schönen arbeiten greifen. übrigens hat der übersetzer sich nur mäßige mühe gegeben. änderungen der bloß für ein dänisches publicum geeigneten beispiele aus der dänischen sprache und litteratur sind zwar vorgenommen, aber weder consequent noch immer mit geschick: zb. wird ganz mechanisch

an einer stelle, wo im original das lob der dänischen sprache verkündet ist, dafür die deutsche eingeführt; oder den von H. genannten parodien wird ein Tulifäntchen Platens(!) hinzugefügt. auch wenn Michelsen wörtlich übersetzt, strebt er nicht immer nach einem dem dänischen adäquaten deutschen ausdruck, sondern behilft sich mit umschreibungen, wie er denn überhaupt die breite liebt und gern einem einfachen worte des originals zwei synonyma substituiert, zb. s. 23 fagkyndige mit 'sach- und fachkundig', tilsigtet mit 'begehrt und bezweckt', endemaal mit 'zweck und ziel' widergibt. der druck könnte correcter sein; die ausstatung ist hübsch, erreicht aber bei gleichem preise nicht entfernt die eleganz der dänischen ausgabe.

G. Wolff.

ERNST HERMANN, Wielands Abderiten und die Mannheimer theaterverhältnisse. vortrag, gehalten im Mannheimer altertumsverein (Sammlung von vorträgen, gehalten im Mannheimer altertumsverein 1 serie [nr 3]). Mannheim, Tobias Loeffler (AWeber), 1885. 24 ss. 80. 0,50 m. — der redner will seine zuhörer überzeugen dass die tatsache des bezuges eines teiles des Wielandischen romanes auf Mannheim 'keineswegs eine erfindung neuerer litteraturhistoriker' sei, und verweist dabei auf meine schrift über die Abderiten. neues hat er zu meinen ausführungen nicht hinzugefügt, sodass die drucklegung des an sich hübschen vortrages überflüssig ist. denn auch die allerdings neue behauptung s. 5: Wieland hatte sein ganzes leben hindurch mit einer bornierten umgebung zu kämpfen, verdient die veröffentlichung nicht.

B. Seuffert.

Georg Herzfeld, Zu Ottes Eraclius. Heidelberger dissertation. Darmstadt 1884. 45 ss. 80. — nach HGraefs ausgabe des Eraclius (QF L) ist diese untersuchung keineswegs als eine überstüssige zu bezeichnen, obgleich ihr verfasser s. 2 anm. mit den worten: 'da seine (Graefs) resultate von den meinigen gänzlich abwichen, hielt ich es nicht für nötig, meine arbeit aufzugeben' zu viel behauptet. denn er gelangt nur in zwei puncten zu einer erheblich anderen ansicht als sein vorgänger, nämlich in der ungünstigeren einschätzung des wertes der Wiener hs. und in der späteren datierung des gedichtes (nach 1207); in diesen beiden aber würken seine erörterungen durchaus überzeugend und förder modischen, bei Graef in höchster blüte dern die sache. stehenden sucht (man vergleiche nur seine ausführungen über das verhältnis zwischen dem Eraclius und Fleckes Flore s. 42 ff), jeden zufälligen zusammenklang zweier mhd. dichter in phrasen oder reimen für bewuste nachahmung seitens des jungeren derselben zu erklären, hat freilich auch H. seinen tribut abgetragen: ich vermag den aus Lambrechts Alexander oder Eilharts Tristant beigebrachten parallelen beweisende kraft nicht zuzuerkennen, kaum denen aus Ernst B. St.

ННітгіскати, Andreas Gryphius als lustspieldichter. programm des

gymnasiums zu Wittenberg 1885. xx ss. 4°. — eine wolgemeinte und sleisige arbeit: die vorbandene litteratur wurde in ausreichendem masse benutzt, aber irgend welche neuen resultate sind nicht erzielt.

Vor hundert jahren. Elise von der Reckes reisen durch Deutschland 1784 — 86 nach dem tagebuche ihrer begleiterin Sophie Becker. herausgegeben und eingeleitet von lic. dr GKano und dr MGETER. Stuttgart, WSpemann, o. j. [1884]. Collection Spemann 61. 248 ss. 80. 1 m. — dies reisejournal hat Sophie Becker nachträglich in die Briefe einer Curländerin als 'lesebuch zur bildung des herzens für junge frauenzimmer' à la La Roche umgearbeitet. die jetzt zuerst aus der hs. abgedruckten originalauszeichnungen sind frischer und ungemein reicher an einzelheiten. besonderes talent darf man bei der schreiberin nicht suchen, nur das typische bild einer dame der aufklärungszeit. sie ist religiös, aber sie ist entschieden antiorthodox. tugend, unsterblichkeit sind die leitmotive. Lessing und Sterne sind ihre lieblinge. ihre reise ist ein sentimental 'innerer friede', 'sittlich wollüstige stimmung' gilt als höchstes. thränen der freude und des leides fließen leicht. alles wird seelisch gewendet. für genaue naturbetrachtung und -beschreibung ist das auge verschlossen. die staffage ist ihr mehr als die landschaft. am liebsten möchte sie in den hütten der bauern verweilen. das idyllische, das genrebafte, sogar das naturwüchsige besitzt ihr herz. ein beisatz von naivetät und humor ist da. sie verzeichnet gewissenhaft, wo ihr ein sardellen - oder gurkensalat, eine saure milch schmeckte, wo sie mit gewandten domherren sich in lustigem tanze drehte, und findet sich mit laune in die häufigen unfälle des zerbrechlichen reisewagens. die sehenswurdigkeiten der städte, theater, gemäldegallerien, porcellanfabriken, anatomische sammlungen, tollhäuser, fesseln sie nicht sehr. enthusiastischer lauscht sie musikalischen genüssen. und in gesprächen mit berühmten personen schwelgt die schöne seele vollends. sie kann mit der selbstgefälligen Tina Brühl ebenso gut empfindsam schwärmen, als mit Nicolai und Mendelssohn vernunftig sprechen. in Weimar hangt sie sich an Bode und Wieland; aber man merkt dass sie hinter der dortigen geistescultur um etwa zehn jahre zurückgeblieben ist. in Hamburg verkehrt sie mit Klopstock und schildert ihn zutreffend, wie sie auch die Karschin in Berlin durchschaut. und hastet auch ihre schlichte erzählung zumeist an der äußerlichen situation und an der anecdote, so setzt sie doch manchen der besuchten künstler und gelehrten in characteristische beleuchtung. die Briefe einer Curländerin verschweigen viele der in Dresden, Leipzig, Weimar, Karlsbad, Berlin, Hamburg usw. angeknüpften bekanntschaften. die wenigen details, welche sie mehr enthalten als das reisetagebuch, sind nicht von belang. auch ist ihr inhalt unzuverlässiger, weil oft die ursprünglichen berichte verschmolzen und

umgeschmolzen und die datierungen unterdrückt sind. in allem betracht ist für den cultur- und litterarhistoriker die neue publication wertvoller. die herausgeber haben anmerkungen sparsam beigegeben; sie hätten wenigstens auf das von Kropatschek veröffentlichte Fächeralbum der EvdRecke verweisen sollen. auch dürfte das register vollständiger sein.

B. Seuffert.

Briefe von Anna Maria von Hagedorn an ihren jungeren sohn Christian Ludwig 1731 — 32. herausgegeben von dr Berthold LITZMANN, docent an der universität Jena. Hamburg und Leipzig, LVoss, 1885. vi und 100 ss. 8°. [separatabdruck aus Koppmann, Aus Hamburgs vergangenheit s. 79 ff.] 2,50 m. — die briefe der Maria witwe von Haguedorn an ihren herzlieben sohn Ludewig, während seiner studienzeit in Altdorf, beanspruchen keinen litterarbistorischen wert. man erfährt über den kunstschriftsteller und seinen bruder Friedrich, den dichter, nur einige biographische daten. die knappe pecuniäre lage der familie erhellt aus jeder seite. bitten und ratschläge zu sparen bringt die mutter und das ohr des jüngeren sohnes scheint immer wider vor. dafür zumeist etwas offener gewesen zu sein als das des leichtlebigen dichters. darum schließt sie auch jenen enger an ihr herz. was ihren briefen reiz verleiht, ist, wie die einleitung des berausgebers sehr hübsch ausführt, der ausdruck ihrer 'aufopfernden mutterliebe', überhaupt die art, wie die schreiberin ihrer einfachen und zuversichtlichen frömmigkeit, ihrem klaren sinne, ihren überlegungen schlichte worte leiht. auch wenn nicht die mutter berühmter söhne spräche, würde man sich freuen aus der damaligen zeit und aus ihrem stande eine frauenstimme zu hören. B. SEUFFERT.

Über vergleichende mythologie. von dr JMähly, professor an der universität in Basel. Heidelberg, KWinter, 1885. 80. 0,80 m. in der Frommel-Pfaffschen sammlung von vorträgen erschienen (band xiv, heft 4) ist das schriftchen für ein größeres publicum die überfülle des stoffes hat es verschuldet dass berechnet. vielerlei kurze andeutungen mit unterlaufen, welche bei den lesern mehr mythologische kenntnisse voraussetzen, als die meisten haben dürsten. im ganzen aber ist der vortrag wol geeignet, einen begriff zu geben von den zielen und aufgaben vergleichender mythologie. es herscht darin jene art von objectivität, welche verrät dass der verf. sich nicht als selbsttätiger forscher mit den problemen befasst hat. auch seine quellenkenntnis ist durch secundare darstellungen vermittelt; einem kenner deutscher volkssage wurde es nicht begegnen, den Drachenstich zu Furth in der Rassmannschen verlesung Drachentisch anzuführen. von dem gährungsprocess, in welchem sich heut zu tage die mythologie befindet, gerade weil sie mit dem vergleichen ernst macht, bekommt man keine vorstellung. über Lipperts theorie wird mit einer vorsichtigen wendung hinweggegangen, die bedeutung von

Mannhardts zweiter phase kommt nicht zum ausdruck. hübsches schlagwort unterscheidet zwischen nominalistischer und realistischer mythologie; wenn aber die letztere art der vergleichung, welche sich unbekümmert um die namen lediglich an den inhalt der mythen hält, identificiert wird mit vergleichung auf dem boden stammverschiedener völker, so ist das eine übereilung, welche einen falschen zug in das bild bringt. als letzte, reisste frucht der mythologie wird die religion bezeichnet (wobei mythologie in einem sinn gebraucht ist, der dem worte nicht zukommt); dass geschichte des mythus geschichte der ältesten dichtung sei, wird man mindestens mit gleichem rechte behaupten die frage wird aufgeworfen, in wie fern das heldengedicht mit seinem vor- und nachtrab, der sage und dem märchen, als abglanz des uralten mythus angesehen werden könne; allein mit sehr seltenen ausnahmen ist das märchen nicht aus dem epos. sondern dieses aus jenem hervorgegangen, und die richtige entwickelungsfolge heifst: sage, märchen, epos. der wert der heute noch lebendigen überlieferung für die vergleichende mythologie ist nicht erkannt, wenigstens nicht hervorgehoben. wichtiger als die unterscheidung zwischen nominalismus und realismus schiene mir die zwischen historisierung und deutung: herschte nicht das litterarhistorische dogma von der herkunst des märchens aus Indien, so wären wir ein gut stück weiter in der erkenntnis des mythus; und auf welche abwege übel angewandte litterarhistorische methode führt, sehen wir an Bugge. hinsichtlich der deutung verrät der verf. gesundes urteil, unter anderem darin, dass er ein volksetymologisches moment gelten lässt. aber er nimmt viel zu vieles als gesichertes ergebnis an, was völlig haltlos ist. die milchsaufende hausschlange stellt ihm die regengetränkte erde vor; Siegfried, dieser auf den epischen kothurn gestellte, ganz menschliche märchenheld, ist ihm ein sonnenheros; die waberlohe, welche nur zur göttlichen ausstattung der Brunhild gehört, hält er für ein wesentliches stück des mythus. neues suche man nicht in dem schriftchen: das darf man auch von einem derartigen vortrag nicht erwarten. aber das achselzucken über die junge mythologische wissenschaft, womit der leser entlassen wird, wurde vermutlich ein anderer, der statt fremder eigene gedanken hätte, unterlassen haben. Ludwig Laistnen.

KARL RIEGER, Zu Goethes gedichten. Wien, commissions-verlag von Gerold & co., 1884 (sep.-abdruck aus dem jahresberichte des k. k. Franz-Josef-gymnasiums). 16 ss. lex.-8°. 0,60 m.— R. stellt die entstehungszeit von Goethes Beherzigung 1° 42 durch eine überzeugende parallele aus dem briefe an Auguste Stolberg vom 3 viii 1775 fest. der weitere versuch, auch Erinnerung 1° 43 an die gleiche briefstelle anzuknüpfen und 'als eine erste antwort' auf die fragen der Beherzigung zu betrachten — 'die symmetrie in der anordnung der reflexionen würde dann für die

sammlung das auseinanderlegen des gedichtes in zwei hinreichend motivieren' - scheint mir verfehlt zu sein. ist auch das motiv der unstetigkeit gemeinsam, so ist doch die wendung desselben so verschieden, dass man bei R.s einordnung die Erinnerung einer zweiten stimme als einwurf zuweisen müste, und dann würden die letzten vier verse der Beherzigung nicht als antwort passen, auch die cantate Rinaldo will R. auf Goethes verhältnis zu Lili beziehen; wider stützt er sich auf einen brief an die Stolberg vom 14 ix 1775, worin Goethe auf das Befreite Jerusalem anspielt, und meint, da der dichter zur zeit der abfassung des Rinaldo 1811 mit DW beschäftigt und also seine gedanken auf die Frankfurter lebensjahre gerichtet waren, Goethe 'spiegele das früh geschehene in treuer anschauung der jugendzeit wider.' aber die erinnerungen an Lili wurden erst 1815 und 1821 für die darstellung in DW wachgerufen; ich kann darum nichts anderes sehen, als dass Goethe 1775 und 1811 Tassos dichtung vor augen hatte, muss aber bekennen dass das hervorheben eines zweimaligen abschiedes von Armida auffällig an das tagebuch vom 30 x 1775 erinnert. B. SEUFFERT.

# BRIEFE VON JACOB UND WILHELM GRIMM AN AUGUST STÖBER MITGETEILT VON ERNST MARTIN.

Die einzigartige stellung JGrimms zeigt sich auch darin, dass die Deutschen jenseits der damaligen staatsgränzen, die mit der deutschen sprach- und altertumswissenschaft in verbindung zu treten oder zu bleiben wünschten, sich vorzugsweise an ihn wandten; anliegen, denen er in liebenswürdiger weise entsprach. so zumal den Elsässern gegenüber. die briefe, welche er an prof. Bergmann gerichtet hat, sind in diesem Anzeiger x1 92 ff zum abdruck gekommen. länger und inniger war der verkehr mit August Stöber. wie ihn J Grimm auf der germanistenversammlung in Frankfurt 1846 kennen gelernt, darüber berichtet die biographie Stöbers, welche soeben im Historisch-litterarischen jahrbuche des Vogesenclubs erscheint und im anhang auch mehrere auf elsässische philologie bezügliche briefe LUhlands enthält.

#### Berlin 22 oct. 1851 Hochgeehrter herr!

Ihre zusendung vom 29 sept. ist richtig in meine hände gelangt und ich bin dadurch nicht wenig erfreut worden. Sie sammeln ganz in meinem sinn, wie es allen willkommen sein muss, die aus diesen stoffen verstehn gewinn zu ziehen. Auch Ihre erläuterungen scheinen mir treffend und angemessen. Wenn ich eins sagen soll, ich hätte eine größere zahl mündlich auf-

genommener sagen erwartet, und gerade schon aus dem Sundgau und Oberelsass, gegenden, die Sie wahrscheinlich allenthalben
mit dem fus betreten haben. Denn alle noch jetzt erforschbaren
überlieserungen sind reicher und naturwüchsiger als die aus büchern
zu schöpsenden, deren verst weit andere zwecke hatten. wie viel
noch aus dem landvolk, wer es recht zu fragen versteht, gewonnen werden kann, lehrt Panzers tressiche sammlung (unter ihr
steht die jetzt begonnene allgemeine von Schöppner) ja Kuhns,
mitten in dem für sagen dürr ausgeschrienen Norddeutschland zu
stand gekomne. Hossentlich bringen Sie aus andern teilen des
Elsasses noch viel dergleichen, ich würde gern an den Vogesen
und an der lothringischen grenze spüren.

Den Elsass gewinn ich immer lieber je länger ich ihn studiere. einigermassen habe ich mich schon um ihn verdient gemacht Glichesers Reinhart ihm vindiciert & einen teil seiner weis-

thümer herausgegeben.

Was ist an den bildern zur neuen ausgabe des pfingstmontags?

liefern sie echtes Strafsburger costume?

Ihren seligen vater besuchte ich vor langer zeit, durch Hebel empfohlen, in der Weinlaube; \* mit freuden erinnern wir beide uns Ihrer zu Frankfurt gemachten persönlichen bekanntschaft, doch war die zeit zu unruhig (und welche unruhe folgte nachher!) als dass sich das gespräch hätte anknüpfen können, ich meine ordentlich.

Die fortsetzung Ihres werkes, welche Sie mir gütig zudenken, können Sie, wie es Ihnen am bequemsten ist, durch Schweighausers buchh. in Basel, oder durch eine Heidelberger zum beischluss nach Leipzig übermachen.

Mit warmer theilnahme & hochachtung

Jacob Grimm.

П

Berlin den 20 october 1852 Hochgeehrter herr & freund.

Schwer auf dem herzen liegt es mir, dass ich Ihnen so lange nicht geschrieben und, was dasselbe sagen will, nicht gedankt habe für Ihre schönen, willkommenen zusendungen. Sie ahnen, wie es mir ergeht. die allzu lang verschobene ausarbeitung des deutschen wörterbuchs hat seit einem jahre begonnen und ich stecke bis an den hals in diesem meer von arbeit, das alle meine kräßte so in anspruch nimmt, wie ich selbst vorher keine vorstellung davon hatte. jeden tag sitze ich wenigstens 12 stunden dahinter und das will etwas sagen, wenn einer auf dem sprung steht 68 jahre alt zu werden. dem verleger liegt alles daran, das publicum zu überzeugen, dass das werk ernstlich gemeint sei & nicht stecken bleiben solle. außerdem waren die ansänge und

Grimm meint den alten weinmarkt, wo unser haus stand. note Stöbers. fast versuche zumal schwer, ehe man recht hineinkommt. Sie haben die erschienenen drei lieferungen (die vierte soll bald folgen) sicher vor augen gehabt, ich darf beinahe annehmen, sich angeschaft, und ich hoffe dass Ihnen, wenn auch nicht alles, doch einiges daran gefallen soll. in der that, erreicht das werk wie es begonnen hat, auch vollendung, so wird kaum eine moderne sprache ein so lebendiges heer von wörtern und beispielen aufzuweisen haben. für den ganzen ersten band in acht lieferungen stehe ich mutter allein und kein buchstab wird darin sein, der nicht aus meiner seder gestossen wäre.

Nicht nur hat mich die benutzung erbetener und fortwährend einlaufender beiträge in den lästigsten briefwechsel verflochten, sondern auch meine übrige correspondenz gestört und gehemmt. ein berg unbeantworteter briefe & ungelesener bücher thürmt sich auf.

Oft schon dachte ich vor allem, oder dem meisten übrigen an meine schuld gegen Sie. wissen Sie, was mich abgehalten hat? Ihre eigne letzte bitte, dass ich das einladende, saubere manuscript der elsässischen weisthümer von Stoffel durchlesen und etwas darüber schreiben solle. das wollte ich thun und gern thun, da mich die sache selbst anzog und die von herrn Stoffel früher erfahrenen freundlichsten gefälligkeiten dazu trieben — aber ich konnte nur anfangen, nicht fertig werden, bis der gesetzte termin verstrichen war.

Jetzt bin ich verlegen & beschämt. melden Sie meinen gruß an herrn Stoffel und schreiben mir ganz offen, ob und unter welcher adresse, ob mit post oder buchhändler gelegenheit ich die schöne handschrift zurückgehen lassen soll. gedruckt werden müssen diese urkunden sämmtlich und sobald als möglich. vielleicht wenn er mir die gedruckten aushängebogen zusenden wollte, wäre es mir dann möglich, eine wenn schon kurze vorrede hinzuzufügen, falls er das noch wünscht.

Ihre Eisass sagen hätte ich zu jeder anderen zeit verschlungen und in meine sammlungen und bücher eingetragen; auch Meiers schwäbische sagen und märchen liegen noch ungebraucht. bald muss Ihre sammlung vollendet sein, ich besitze durch ihre güte bloß die erste und zweite lieferung, hörte aber zu meiner überraschung, dass auch die dritte oder vierte erschienen und sogar mir zugeeignet sei, dann wird sie mir sicher bald zukommen. so verstehen Sie es einen scheinbar lässigen zu belohnen statt zu bestrafen. ich sage Ihnen vorläufig den wärmsten dank.

Noch mehr, ich füge bittweise hinzu, dass auch von Ihnen beiträge seltener wörter, oder lebendige beispiele bekannter, auf einzelne blätter von der größe einer spielkarte geschrieben und durch genaues citat belegt, dem wörterbuch heilsam werden können.

Ohne zweisel stehen Ihnen manche seltne bücher aus dem 16—17 jh. zu gebot, die sich ohne mübe ausbeuten lassen. eile hat es nur mit allen wörtern, die auf B anlauten, die übrigen buchstaben gestatten frist. es wäre mir ein zeichen, dass Sie mir nicht zürnen, sondern nach wie vor theilnehmend bleiben, wenn mich dergleichen zettel lebendig davon überzeugten. ich denke besonders an bücher, die zu Strasburg gedruckt worden.

Neulich war ich so glücklich mir sechs folianten Keisersbergischer tractate zu erwerben, die ich nun in verstolnen viertelstunden, so gut es noch geht, fürs wörterbuch durchlese.

Mit wahrer hochachtung

Ibr

dankbarer Jacob Grimm.

Ш

[Berlin, november 1852] Verehrter freund!

Ich habe nun mit großer freude die Elsässischen sagen empfangen (das letztgesandte heft, noch nicht das meinem bruder bestimmte exemplar, was schon eintreffen wird) und danke Ihnen herzlich für die das werte buch mir noch näher rückende zueignung. zu lernen ist für mich, und hoffentlich auch für viele andere, aus der sammlung gar mancherlei. ich muss aber erst rechte ruhe dazu gewinnen, da ich jetzt zu sehr in den wörtern stecke. darum waren mir diesen augenblick Ihre auszüge und zettel fast noch willkommener; wenn es Ihnen nicht zu viel mühe macht, so bitte ich angelegentlich um deren fortsetzung. zwar lese ich selbst die mir zu gebot stehenden tractate Geilers von Keisersberg sleisig durch und suche versäumtes nachzuholen; allein Sie sind belesener in ihm als ich, und um sichrer zu werden verschlägt es nichts, dass einzelne worte doppelt und dreifach aufgeschrieben stehen. —

Noch erlaube ich mir Sie um beantwortung des inliegenden zettels zu bitten, wenn Sie es vermögen. für grammatik und lexicon haben alle wörter gleichen werth; naturalia non sunt turpia; aber bücher und gewöhnliche wörterbücher schweigen davon und doch ist viel daran gelegen.

Ich lege meine kleine schrift über den ursprung der sprache bei; möchte Ihnen über den schweren gegenstand einiges recht gesagt scheinen. Ganz Ihr

Jacob Grimm.

IV

Berlin 24 jan. 1853 an meinem 68ten geburtstag.

Hochgeehrter herr und freund.

Beruhigen Sie mich durch zwei worte: vorigen november hatte ich, Ihrer angabe nach, herrn Stoffels manuscript an ihn

abgeschickt, unter adresse des herrn Böhrer buchhändler zu Altkirch. das paket wurde auf den postwagen unfrankiert gegeben, weil nicht frankiert werden konnte. herrn Stoffel bat ich mir den rückempfang seines manuscriptes anzuzeigen, er hat es nicht gethan. doch kann ich mir nicht denken, dass es nicht eingetroffen sein könnte. Herzlichen glückwunsch zum neuen jahr. vom deutschen wörterbuch ist lieferung 4 heraus, ich wollte, dass die vier folgenden, welche den ersten band schliefsen, auch schon erschienen wären.

Jacob Grimm.

٧

Berlin 9 dec. 1853

Hochgeehrter herr und freund,

So oft ich Ihnen schreibe, habe ich dank abzustatten, Sie sind fortwährend bedacht für das wörterbuch brauchbares material zu liefern; es wird davon gewissenhafte anwendung gemacht. Erschrocken bin ich aber von dem schweren unfall, der Sie auf der heimreise von Paris betroffen hat; mügen jetzt alle üble folgen davon beseitigt sein.

Dass Ihnen die fortsetzung der gehaltreichen Alsatia noth macht und die abnehmer zusammenschmelzen, betrübt mich; es wäre unbillig, wenn Sie mir ferner ein exemplar zusendeten, dagegen bitte ich meinen namen unter die subscribenten zu setzenleider hindert mich das wörterbuch an allen andern arbeiten, sonst würde ich darauf bedacht gewesen sein Ihnen einen beitrag zu senden.

Aus dem wörterbuch werden Sie erkennen, dass ich den Keisersberg nach allen kräften nutze, wie er es verdient, aber seiner schriften sind so viele, und manche darunter mir gar nicht zur hand, dass viele lücken bleiben.

Führen Sie ja Ihren vorsatz aus ein besonderes glossar zu ihm auszuarbeiten, Sie sind vorzugsweise dazu geschickt. lassen Sie mich gleich eine frage thun. bisher habe ich bei Keisersberg das seltsame wörtchen blan, welches eine interjection ist und bei schriftstellern des Oberrheins in der ersten hälfte des 16 jahrh. vorkommt, vergebens gesucht. Sie finden es z. b. in dem zu Strafsburg erschienenen wörterbuch von Dasypodius, der es zur verdeutschung von hercle angibt. anderwärts heifst es:

blan, seid friedsam und still! blan, wir wollen das thun.

immer drückt es eine betheuerung aus. ist Ihnen diese partikel bei Keisersberg oder bei andern seiner zeit je vorgekommen? sollte sie vielleicht unter dem volk im Elsass bekannt geblieben sein? denn obgleich Keisersberg kein geborner Elsässer war, muss er doch manches aus der Strasburger sprache angenommen haben, es könnte auch plan oder blon gesprochen worden sein. Dasypodius war wol ein Elsässer?

Das gedicht von Candidus\* ist unter der presse und wird in einigen monaten erscheinen, es macht mir viele freude ihm dazu behülflich zu sein.

Ich grüße von ganzem herzen

Ihr Jacob Grimm.

VI

Berlin 31 mai 1855.

Verehrter freund, ich brauche bei Ihnen meine lang aufgeschobene antwort nicht zu entschuldigen, Sie wissen wie es mir geht und wie ich in arbeiten stecke. mit freuden habe ich den letzten band der Alsatia gelesen, in dem mich, wie Sie denken können, der aufsatz von Heitz über die dinghöfe besonders anzog. es sind hübsche stellen darin ausgehoben, doch reichen solche stücke nicht hin und es bedarf des abdruckes der ganzen dinghofsroteln. das liebste war mir dann die zusicherung am schluss p. 94, dass die sammlung von Christophorus nicht liegen bleibt, sondern bald erscheinen wird.

Wie dankbar muss Ihnen Deutschland sein und bleiben, dass Sie eifrig darauf bedacht sind, material für unser alterthum, für sprache, sitten und poesie und auf einem ergibigen, reichen boden zu retten. Elsass könnte ganz andere sammlungen zu stande bringen, als neulich in den poésies populaires de la Lorraine erschienen sind. bei der gelegenheit die frage, ob man auch im angrenzenden Elsass die benennung trimaça für den mai kennt. der ausdruck soll entweder den dritten monat (das jahr von merz an gezählt) enthalten oder er mahnt noch ans alte trimilci, weil die kühe im mai dreimal gemolken werden konnten.

Darüber fällt mir ein, dass ich alle namen sammle, die das volk, zumal da wo noch große weiden sind, den rindern, schafen und geißen gibt. kommen Ihnen dergleichen vor (deutsche oder französische) so bitte ich um deren aufzeichnung.

Unter den sagen war mir manche willkommen, auch der aufsatz über den bauernkrieg enthält brauchbare züge und wörter. p. 142 zeile 7 von unten hat das comma eine falsche stelle, es muss heißen: aber da sagt einer, nicht eine brey &c. das arme Leppel dauert einen, von dem das haupt, aus gnade, genommen wird. diese ganze grausam unterdrückte bauernbewegung hatte ihre berechtigung, nur dass sie viel zu früh ausbrach und

zu roh auftrat. unsere geschichte ist voll von kühner freiheit & scheuem zurückweichen nebeneinander. was hat man sich eigentlich unter baurgold (s. 151) zu denken?

Fortwährend verbunden bleiben wir Ihnen für die das wörterbuch fördernden auszüge, eben ist ein neues heft ausgegeben worden.

> Mit wahrer hochachtung und ergebenheit Ihr Jacob Grimm.

\* Der deutsche Christus, s. unten s. 117.

VП

Berlin 13 juni 1858.

Hochgeehrter freund, Ihnen lange nicht schreiben heißt zugleich auch nicht danken für unausgesetzte, willkommene mitteilungen, die Sie mir gemacht bahen. von allem undank fühle ich mich frei, doch einem nun 74 jährigen vielbeschäftigten werden Sie nachsehen dass er oft schwer an briefe geht, die er gern schriebe, während er manche schreiben muss, die ihn drängen und unlustig werden. — ich erlaube mir Ihnen nächster monate cin paar erscheinende philologische abhandlungen zu senden, die Sie vielleicht wenig anziehen, doch ein zeugnis von meiner noch nicht schlaffen thätigkeit ablegen.

Ihre Alsatia hat ja nun die versäumung wieder gut gemacht, und ist mir willkommen. die ausgaben des Pauli zu verzeichnen hat zwar seinen nutzen, nöthiger wäre, dass ein register zu allen gemacht wurde, ich meine eine übersichtliche zusammenstellung ihres verhalts untereinander. da fast alle anders geordnet sind, kann man fast kein citat aufschlagen, wenn man nicht die citierte auslage vor augen hat. kein andres vielgedrucktes buch hat sich so verworren.

Können Sie mir, ohne mühe sagen, wie der ort Pfulgriesheim im Niederelsass urkundlich lautet?

Auf die andere hälfte dieses bogens schreibe ich einige zeilen, die Sie abschneiden und an Christophorus schicken mögen, denn ich bin nicht sicher, ob er noch zu Habsheim wohnt.

Nun haben zwei deutsche Dollfus und Neffzer (worunter wenigstens einer Ihr landsmann ist, ich denke Dollfus - Adolfus wie Stoffel - Christophorus) in Paris eine revue germanique begonnen, hoffentlich mit besserm erfolg als ähnliche vorgänger. Seien Sie herzlich gegrüst.

Jacob Grimm.

HIIV

Berlin 4 jan. 1860.

Sicher ist Ihnen, verehrter freund, schon durch öffentliche blätter kunde von dem schweren leid geworden, das mich betroffen hat. Sie besitzen einen trauten bruder, mit dem Sie in gleicher gesinnung und gewohnheit verharren, mit dem Sie oft auch gemeinschaftlich gearbeitet haben. ich aber war mit Wilhelm von kindesbeinen an zusammen, unser vermögen, unsere bücher, unser haushalt waren stets ungetrennt und was wir unternahmen und zu stand brachten gedieh in stetem bunde; jetzt ist er durchgeschnitten und ich stehe allein, nur dass mich die liebe seiner kinder und seiner frau tröstet, die auch mir wie dem vater und mann anhangen.

lm laufe des letzten jahres kam es mehrmals zur sprache,

F. D. A. XII.

dass wir seit lange keine nachricht mehr von Ihnen erhalten haben. — Ihre lang bewährte freundschaft lebt ohne zweisel noch fort. möglich, dass Sie meinen vor länger als einem jahr gesandten brief, der ohne antwort blieb, gar nicht empfingen.

Ich stehe jetzt allein vor dem wörterbuch und meine schultern sollen die bürde ohne hülfe tragen. den buchst. E habe ich hald vollendet, Wilhelm war gerade mit D fertig geworden. ich weiß nicht ob andere das zusammenlaufende wasser zweier flüsse an der farbe unterscheiden können; seine schrejbart war milder und ruhiger.

In jenem letzten briefe erkundigte ich mich auch begierig nach Christophorus und nach seiner samlung von weisthümern, die bereits vor jahren im druck erscheinen sollte. wahrschein-

lich sind neue hindernisse zu den alten getreten.

Unterdessen ist für mich neue aussicht eröffnet worden, meine unterbrochene samlung durch zwei hände zu vollführen. Falls Ihnen Sybels historische zeitschrift, 1 jahrgang, München 1859 viertes heft, beilage p. 40 zur hand ist, ersehen Sie daraus das nähere. ich könnte nunmehr die elsässischen weisthümer in meine sammlung aufnehmen und honorar für jeden bogen ermitteln, wenn es Ihrem freunde recht wäre. auf jeden fall wünsche ich nun doppelt stark die bekanntmachung seines vorrats, weil er für den beabsichtigten commentar des ganzen werkes wichtig sein muss. fragen Sie ihn doch.

Ich bin so frei Ihnen eine rede, die ich vorigen 10 nov.

hielt, zugehen zu lassen.

Freundschaftlich beharrend Ihr ergebenster

Jacob Grimm.

Grüßen Sie Ihren herrn bruder zu Strassburg von mir.

ıx

Berlin 19 februar 1860. Verehrter freund,

Ihr letzter, mich beruhigender und tröstender brief, wofür ich herzlich danke, legt mir die verpflichtung auf Ihnen auszudrücken, dass mir die aufnahme in Ihre Mülhauser Gesellschaft\* zur ehre gereichen soll. sie würde mir auch den größten persönlichen gewinn bringen, wenn ich noch einmal so glücklich sein kann das Elsass wieder zu sehen und in Ihre mächtig aufgeblühte stadt zu kommen.

Die mir zugedacht gewesenen sendungen der Alsatia habe ich freilich nicht erhalten, tröste mich aber damit dass Sie diese entbehrung zu ersetzen verheißen.

\* ein litterarischer verein Concordia, dem auch Uhland als ehrenmitglied angehörle.

Großen Sie ihren herre bruder und herrn Christophorus, ich verbleibe freundschestlichst

der ihrige

Jacob Grimm.

Der edle pathe\* muss fortwährend auf Sie eingewirkt haben, ich las immer die Pfessel'schen gedichte gern, er war auch der sprache gewakig und das entbehrte augenlicht konnte sein gedächtnis stärken.

Berlin 21 mai 1860.

Schon monatelang hätte ich Ihnen, verehrter freund, den dank aussprechen sollen, für Ihre höchst willkommenen zusendungen. ich schwebe aber, wie Sie ja wissen, in einem strudel von arbeit, we immer eines das andere nach sich zieht und man unerwartet in neue, endlose untersuchungen gerath. lebhaft gerührt haben mich Ihre über meinen seligen bruder ausgesprochenen worte; die wittwe und die kinder haben sie mit derselben empfindung gelesen. auf mich allein geht jetzt alle liebe und sorge über, die vorher zwischen meinem bruder und mir getheilt war, was man mir nur gutes anthun kann, wird nicht unterlässen, aus demselben grund fühle ich mich auch unsern freunden innigst verpflichtet.

Zu Basel sind neulich schöne briefe von Hebel herausgegeben worden. seite 60 las ich, dass er (1807?) nach Strassburg gereist war auf eine kindtaufe. da er mit Ihrem sel, vater befreundet war, rathe ich auf Ihre oder Ihres bruders. sonst finde ich den

namen Stöber nicht in dieser sammlung.

Hebel gab mir 1814 eine karte mit nach Strassburg itt die Weinlaube, bei welcher gelegenheit ich auch Ihre (aus dem Ba-

dischen stammende) mutter gesehen habe.

Melden Sie doch herrn Christophorus den richtigen eingang seiner sauberen sammlung von weisthümern oder öfnungen, ich werde die von ihm verlangten besonderen abdrucke besorgen lassen, aber es kommt nicht sogleich zum drucke, weil ich noch andere beiträge abwarte.

Ihre ausgezeichnete rüstigkeit für alles elsässische ist fruchtbringend und wird unsrer nachkommenschaft die spur weisen, auf der sie fortschreiten muss. auch mitteilungen über Pfessel waren für mich lehrreich. — Sie haben den Keisersberg, oder wie Sie ihn lieber nennen, den Geiler gründlich erforscht. als ich ans wörterbuch gieng und seine schriften für eine der reichsten sprachfundgruben erkannte, fehlte mir alle critik über die echtheit, die folge und aufzeichnung dieser schriften. was Oberlin und Ammon belbringen, will wenig sagen. allmälig steigen mir zweifel auf, ob alles, was man ihm beilegt, wirklich von ihm

<sup>\*</sup> der dickter KPfeffel.

herrührt. z. b. den druck des granatapfels Augsb. 1510 eröfnet der anhebende, aufnemende und volkommene mensch, aber das scheint bloße verdeutschung eines lateinischen 1440 abgefassten tractates, worüber vielleicht professor Schmidt in Straßburg näheres weiß.

Es herrscht gar nicht darin Keisersbergs lebhafter stil und die übersetzung hat wohl wahrscheinlich jemand anders gemacht als er.

Hat man dort nachricht von Candidus, wie es ihm in Odessa gefällt?

Nochmals meinen herzlichsten dank und die bitte dass Sie fortfahren gewogen zu sein

Ibrem Jacob Grimm.

Die neue auflage Ihres volksbüchleins hat natürlich sehr gewonnen.

Mich betrübt zu hören, dass sich der gute Rochholz in bedrängter lage befindet.

XI

Berlin 1 februar 1862. Verehrter herr und freund.

Helfen Sie mir doch aus einer verlegenheit. es ist Ihnen ohne zweifel bekannt, dass ich herrn Stoffels sammlung Elsässischer weistümer habe drucken lassen. da der druck gerade im december fertig wurde, so sandte ich ihm die ausbedungenen dreissig exemplare zu weihnachten, er hat mir aber mit keinem worte den richtigen empfang angezeigt; obgleich ich ihn einige wochen nachher ausdrücklich darum hat. das paket wurde ihm, wie er wollte, nach Habsheim mit der post geschickt und ich kann mir gar nicht denken, dass es nicht in seine hände gelangt sei. die herausgabe hat mir sorge und mühe genug gemacht und in meiner vorrede, wann der hand, zu dem diese stücke gehören, vollendet sein wird, will ich mich des längeren und breiteren über sie und ihren werth auslassen. also so freundlich und thun, was er hätte thun sollen, und melden mir dass die exemplare die reise über den Rhein glücklich zurückgelegt haben.

Ich arbeite noch rüstig fort, nun im 78 jahr, wer weiß wie lange? den Keisersberg kann man nicht auslesen, zuletzt habe ich die predigten von den drein Marien genau durchgenommen und viel darin gefunden.

Herzlich grüßend

Ihr Jacob Grimm.

XII

Berlin 14 februar 1855.

Hochgeehrtester herr!

Nehmen Sie meinen aufrichtigen dauk für den neuesten band der Alsatia, den Sie so gütig waren mir zuzusenden, ich habe ihn mit vergnügen durchgelesen, die abhandlungen darin sind anregend und belehrend und allen liegt eine gute wohlmeinende ansicht zu grunde. ich würde es bedauern wenn diese unternehmung vor den vielen blos unterhaltenden, auf einen augenblicklichen reiz berechneten zeitschriften zu denen niemand mehr wieder zurückkehrt, weichen sollte. Ihre großen verdienste zur erhaltung der natürlichen bande, mit welchen der Elsass und Deutschland zusammen hängen, habe ich allzeit erkannt und mich an dem lebendigen frischen sinn erfreut, den ich auch an meinen zuhörern aus jenen gegenden bemerkt habe.

Mit der vollkommensten hochachtung Ihr ergebenster Wilhelm Grimm.

#### BRIEFE VON JACOB GRIMM AN KARL CANDIDUS MITGETEILT VON ERNST MARTIN.

Die folgenden fünf briefe JGrimms sind an Karl Candidus gerichtet, welcher, 1817 zu Bischweiler geboren, bis 1858 im Elsass, dann bis zu seinem tode 1872 in Odessa evangelischer geistlicher war. sein canzonencyclus Der deutsche Christus (Leipzig 1854) wurde von Grimm mit einem vorworte begleitet.

I

Berlin, 4 Sept. 1853.

Hochgeehrter herr, Sie und Ihre mich anziehenden, oder darf ich sagen rührenden bestrebungen sind mir lebhaft im andenken geblieben und ich suche mich in Ihre abgeschiedene lage zu versetzen. Ihr elsässischer name ist doch eigentlich Weisz? auf Ihren zutrauensvollen brief vom 27 aug. kann ich vorerst nichts anders antworten, als dass ich Sie bitte mir das manuscript thres gedichts durch Stöber zugehen zu lassen, damit ich es näher kennen lerne, denn ich gestehe mir eine deutliche vorstellung davon, wie Sie den gegenstand erfassen, noch nicht bilden zu konnen. Klopstocks Messias wird heute beinahe nicht mehr gelesen, und das urtheil kostet uns wenig, dass es ein versehltes gedicht ist und sein muste. dennoch ist unsre poesie und literatur dadurch höher gehoben und veredelt worden. Haben Sie wel einmal die von Schmeller unter dem namen Heliand herausgegebene dichtung eines alten Sachsen schon des 9 jhs. zu gesicht bekommen? einfach und unschuldig auchte er die biblischen geschichten in damals volksmäßige form zu gießen. wirkung muss nicht groß gewesen sein, und wir antiquare erbauen uns fast mehr daran. Sie aber haben versucht die neue speculation dem frommen sinn näher zu rücken. in der ausführung halte ich das für höchst schwierig.

Scheint es mir zulässig und passend, dats ich ein kurses vorwort beifüge, so bin ich bereit dazu, erst aber erwarte ich ihr gedicht.

Mit aufrichtigster hochschtung der Ihrige Jacob Grimm.

Ħ

Berlin, 16 octob. 1853. Hochgeebrter berr,

so schnell die briefe zwischen Nancy und Berlin laufen, so langsam und schwierig scheinen die übrigen gelegenheiten. denn ich habe zer stunde Ihr manuscript noch nicht erhalten, welches ich in der absicht melde, damit Sie sich bei Stöber erkundigen können, woran der verzug liegt; vielleicht hat er die besorgung einem buchhändler aufgetragen. Doch, wie es in solchen fällen oft ergeht, vielleicht trift es gerade in diesen tagen, während mein brief Sie erreicht, ein.

Für heute nichts als grüße.

Ihr

Jac. Grimm.

ш

B. 3 merz 1854.

Kaum begriffen baben, lieber freund, werden Sie mein langes schweigen auf Ihre beiden letzten briefe; ich war nicht ganz gesund und doch so ungemein beschäftigt mit einer langen vorrede zu dem deutschen wörterbuch, dessen erster band nun fertig ist, dasz ich mich zusammen nehmen und das briefschreiben unterlassen muste, bis ich wieder freier athmen könnte.

Mich freute höchlich, dasz mit Ihrem gedicht alles nach wunsch abgelaufen ist und Sie auch den wenigen worten, die ich hinzugefügt habe, beifall geben. ich selbst bin nun begierig zu hören, ob das übrige publicum einstimmen wird. es müste Ihnen noch manche andere dichtung gelingen, oder ist schon gelungen, wenn ich eine mir gelegentlich gethane äußerung recht verstand.

Die rührenden strophen 'meine mutter mag mich nit' kannte ich schon, doch nicht die weise. sie finden sich Wunderbern 4, 127 aus Wilibaki Walters saml. deutscher volkslieder. Leipz. 1841 p. 47 und haben noch zwei verse mehr.

Ich will Ihnen keine deutsche wörtersamlungen aufhalsen, wenn Sie aber vielleicht bekannte hätten in lethtringischen landstrichen, da wo deutsch und französisch scheidet, so wäre mit lieb alles auffallende zu erfahren, worin dieses letzte deutsch von dem gewöhnlichen abweicht, ohne dasz es darum französisch wäre.

Melden Sie mir doch auch, woher Ihre frau ist und wie viel kinder Sie haben? das möchte ich nun alles wissen, seit ich näher mit Ihnen bekannt geworden bin, und gräßen Sie die frau von mir. Har Jec, Grimm. 14

Berlin 10 juli 1854.

Geehrtester freund, ich wollte hinen längst schreiben und danken, doch Sie trauen mir von selbst zu, dasz ich dankhar bin für die fleiszigen und willkommenen mittheilungen aus dem lothringischen dialect. die arbeit am wörterbuch war im letzten vierteljahr zu streng und nöthigte mich alles andere bei seite zu legen; das erste hest des zweiten bandes sollte unmittelbar hinter dem ersten folgen und dem publicum beweisen, dasz kein stillstand eintrete.

Ich hatte exemplare Ihrer dichtung an mehrere orte aus gasandt und davon öffentliche urtheile erwartet; es ist aber bis jetzt noch wenig erfolgt; heffen wir, dasz die leute sich besinnen. bevor das werk eine entschiedne gunst im publicom erlangt hat, kann sich Hirzel nicht wol auf die übernahme neuer schriften einlassen. ich hatte ihm gerathen, die Straszburger buchhändler mit gehörigem vorrat zu versehen, weil ich mir einbildete Ihre freunde und bekannte im Elsasz würden begierig zugreisen; allein ich höre, dasz alles unverkaust von dort zurückgekommen ist. ein schlimmes zeichen von der absterbenden theilnahme an deutscher literatur überhaupt.

Von meinen büchern, fürchte ich, hat Ihnen Hirzel allsuviel auf einmal geschiekt, so dasz Sie leicht ermüden werden an dingen, deren halme und spitzen Sie nur zuweilen berühren.

Ich danke Ihnen besonders auch für das was Sie mir aus dem innern kreis Ihres hauses meldeten; unterdessen wird der erwartete zuwachs Ihres glücks bereits eingetreten sein. Sie urtheilen ganz recht, dasz ich unverheiratet lebe, ich bin aber nicht ungeliebt, und meines bruders kinder sehen mich wie ihren andern vater an. Hermann hat dichtungsgabe und wird seine jüngsten, ziemlich rasch auf einander gefolgten leistungen in zukunft, wenn er gesund bleibt, noch überhieten.

In diesem augenblick liegen mir Ihre letzten briefe, die ich ordentlich aufgehoben habe, nicht zur hand, sonst hätte ich mancherlei darauf zu antworten.

Jac. Grimm.

Berlin 30 mai 1855.

Lieber freund, nach langer zeit schreibe ich wieder einmal, unser gutes verhältniss soll durch solche pausen nicht unterbrochen werden. Sie haben mir neulich die poésies populaises de la Lorraine zugehen lassen, wofür ich schönstens danke. ein andrer samler als dieser, der nicht so den liedern, die sich noch historisch anknüpfen, nachgegangen wäre, hätte wol viel mehr aufgebracht. mich zog besonders das mailied s. 138 an mit dem namen Tri må ça. må ist deutlich mois, wie aber versteht man das tri? mich gemahnt das wort an den uralten namen des mai-

monats Thrimilci (gesch. d. spr. 57. 65) worin man die kühe dreimal täglich melkt, wie auch die kuhblume, butterblume, caltha palustris dreimilchsblume heißst, weil ihr genuss die kühe milchreich machen soll. aus einem älteren trimilch kann man im verlauf der zeit ein trimois, trima gebildet haben. freilich ließe sich auch, das jahr vom merz an gerechnet, mai als dritter monat nehmen und in må wirklich mois enthalten sein.

Ich habe mit dem wörterbuch bisher unablässig fortgefahren und es nun mit dem buchst. D auf meines bruders schultern abgeschüttelt, doch beim E trete ich wieder vor und eine reihe andrer arbeiten wartet mein in der zwischenzeit.

Seit neujahr bin ich nun in mein siebzigstes jahr eingetreten, spüre und merke abnahme leiblicher kräfte, daher ist sehr unsicher, ob ich ausreichen werde, das zu spät begonnene werk zu vollenden. die hinfälligkeit des leibs, so lange der geist noch aufstrebt ist zwar schmerzhaft, doch wäre geistige abnahme bei leiblicher dauer betrübter. mein leichter sinn bilft mir aber wochenlang oder monatelang über diese sorgen weg und ich kann dann arbeiten wie in der jugend.

Lesen Sie wol Gervinus, neunzehntes jahrhundert? es sind darin viel feine und feste fäden gesponnen und doch hat er keine starke ansicht und gibt zu, dass viel verlorenes oder fahrengelassenes gar noch nicht wieder erreicht werden konnte, wie mag es in 50 jahren sein? dann hat sich wol manches besser gestaltet.

Herzlichen gruß

Ihr Jacob Grimm.

#### Zu Zs. 29, 468.

Martin aao. will alem. geltet ihr auf gehellet ir zurückführen. ich halte diese erklärung nicht für richtig, denn aus mhd. gehellen wäre alem. kelle geworden, wie alem. keie auf geheien zurückgeht.

O. Behaghel.

Hr prof. dr JMINOR in Prag wurde zum ao. prof. der neueren deutschen litt. an der universität Wien ernannt; hr dr AWAGNER in Erlangen als ao. prof. der engl. philologie au die universität Göttingen berufen. hr dr EDWARD SCHRÜDER ist als privatdozent von Göttingen nach Berlin übergesiedelt.

## ANZEIGER

PÜR

### DEUTSCHES ALTERTHUM UND DEUTSCHE LITTERATUR XII, 2 MÄRZ 1886

Elemente der phonetik und orthoepie des deutschen, englischen und französischen mit rücksicht auf die bedürfnisse der lehrpraxis von Wilhelm Vietor. Heilbronn, Henninger, 1884. vm und 271 ss. 8°. — 4,80 m.\*

Es ist erfreulich zu sehen wie die lautphysiologie bei erforschung und erlernung der sprache immer mehr die gebürende berücksichtigung findet, statt eine von nur wenigen betriebene, von philologie und schule völlig unbeachtete specialität zu bleiben. dieser umschwung steht in engster beziehung zu einem andern: bis vor wenigen jahrzehnten war die gesammte sprachlehre von der vorstellung beherscht, dass die schrift die eigentliche sprache sei, während die sprache selbst verachtet wurde als sog. aussprache, die mit jedem jahre und jedem hause, nach zufälligem belieben und nach der biegung der zunge wechselt und schwankt. dieser grundirrtum hat nicht bloss für die theorie, sondern oft auch für die praxis die schlimmsten folgen gehabt; auf ihm beruht zb. die nfrz. verstechnik mit ihren unglaublichen verkehrtheiten, namentlich das haltlose hiatusverbot mit seinen wunderlichen selbstwidersprüchen; nur dem knechtischen kleben an toten buchstaben verdankt der deutsche alexandriner, welcher mit dem frz. lediglich den namen gemein bat, seine entstehung und seine frühere herschaft. eine frucht der verwechslung von schrift und sprache ist auch die jetzige masslose überschätzung der orthographie sowie die ungeheure zeitverschwendung, welche für die pedantische einübung all ihrer schrullen und fehler in der schule gefordert wird, und nicht weniger die in der schreibung der eigennamen und fremdwörter launenhaft befolgten grundsaize, welche nicht nur der vernunft, sondern auch dem gebrauche der alten Griechen und Römer, sowie der mhd. blütezeit schroff zuwider sind und zu den hochwichtigen streitigkeiten über die namen Huss, Shakespeare, Goethe, Kopernikus, Kepler usw. geführt haben. die zumutung, das griechische für den schul-bedarf mit lateinischen buchstaben drucken und schreiben zu lassen oder auch nur die falschen schreibungen  $\varphi \vartheta$ ,  $\chi \vartheta$ ,  $\dot{\alpha} \varphi$ ού usw. durch die richtigen πθ, κθ, απ' οῦ usw. zu ersetzen, würde zur zeit noch eine allgemeine entrüstung hervorrusen. unsere grammatiken, auch die wissenschaftlichen, behandeln in

[\* vgl. DLZ 1884 nr 49. — American journal for philology v 513.]
 A. F. D. A. XII.

der sog. lautlehre, oft auch in der formenlehre und syntax nur die geschriebenen buchstaben; eine menge der wunderlichsten regeln der nfrz. syntax findet ihre anwendung bloß auf dem papier und ist der sprache fremd: diese unterscheidet selten oder nie mil und mille; cents und cent; feu, feue, feus und feues; quartier-maître, † quartier-maîtres und quartiers-maîtres; arc-en-ciel und arcs-en-ciel; donne, donnes und donnent usw.

Die ungeheure umwälzung in der auffassung von sprache und schrift mit allen ihren wichtigen folgen wird sich nur dann in aller strenge vollziehen, wenn die schule für das wahre und richtige entschieden eintritt, zunächst beim lesen- und schreibenlernen und bei den wenigen lautphysiologischen erörterungen, welche sich daran anschließen; ferner bei der erlernung fremder lebender sprachen; latein, griechisch und hebräisch liegen zu sehr im banne der routine als dass sich nach dieser seite hin für die nächste zukunst etwas erspriessliches hoffen ließe. pros. Vietor, welcher schon seit jahren für die sprachlehre gegenüber der fast ausschliefslich herschenden schriftlehre in dankenswerter weise eingetreten, hat daher einen glücklichen griff getan, indem er die lautphysiologie vom practischen gesichtspuncte aus behandelte und die elementarlehre (dh. phonetik, prosodie, dynamik und tonik) des neuhochdeutschen, englischen und französischen wissenschaftlich darzustellen versuchte. ich wünsche nur dass die männer, an die er sich wendet, sein buch auch kaufen und gewissenhaft studieren mögen, freilich nicht etwa um in den untern classen lauttheoretische vorlesungen zu eröffnen, ein verfahren, vor dem ich bereits nachdrücklich gewarnt habe.

In der theorie folgt verf. im wesentlichen der althergebrachten schablone; zb. schallbildung und klanggestaltung wird nicht gehörig aus einander gehalten und es wird deshalb auch eine terminologie angewendet, welche schon Johannes Müller (Handbuch der physiologie des menschen, Koblenz 1840, n 232 f, bemerkung über den m-laut) mit recht getadelt hat; die gestalt der mundhöhle bei consonanten und die dadurch bedingte klanggestaltung bleibt unbeachtet oder wird mit einigen schlagwörtern abgetan; die einfachen und die zusammengesetzten laute werden nicht deutlich geschieden; die eigentümliche stellung der schlaglaute im lautsystem wird verkannt, die unterscheidung von öffnenden und schließenden schlaglauten mit dem oitat eines nichtsbeweisenden und verworrenen ausspruches von Sievers (Phonetik s. 133) abgefertigt usw.

Sehr beherzigenswert ist was V. (s. 22 ff) gegen die Bell-Sweetsche vocaltheorie vorbringt. wenn er aber gegen die anhänger des alten vocaldreiecks den vorwurf widerholt, sie hätten sich nicht um die stellung der verschiedenen mundteile bekümmert und ließen die beziehungen der vocale zu den consonanten außer acht, so ist dies ungerecht. übrigens scheint mir der streit zwischen den verschiedenen vocalsystemen nicht so gar wichtig; vieles ist bloß wortgezänk.

Verunglitickt leider ist V.s darstellung der dynamik. 'nachdruck' (s. 184) und 'schallstärke' (s. 198) sind die überschriften von zwei verschiedenen, obendrein durch die erörterungen über tonböhe und dauer von einander getrennten capitein. von einem für anfänger bestimmten lehrbuche der sprachphysiologie muss man denn doch vor allem strenge scheidung der vier grundeigenschasten des schalles: klang, dauer, stärke und höhe fordern; dass viele davon nichts wissen wollen und eine formlose oder nach willkürlicher schablone geordnete anhäufung von stoff für wissenschaftlich und practisch halten, zeigt wie sehr die sprachphysiologie trotz allem auf sie verwandten eifer noch in den kinderschuhen steckt. ferner sind die benennungen nachdruck und schallstärke recht ungeschickt; die unbrauchbarkeit der erstern gibt V. selber dadurch zu dass er sich begnügt, dieselbe s. 182 und 184 aufzustellen, aber weiterhin nur von accent, betont usw. spricht, ausdrücke, die er übrigens (s. 184 anm.) als ungeeignet anerkennt. unter schallstärke versteht er schallfülle, deutlichkeit, vernehmbarkeit.

Der verwirrung von klang und stärke macht er sich mit der annahme der von Brücke (Grundzüge 1876 s. 75 f), Scherer (Anz. III 61; IV 112), Storm (Englische philologie s. 41) ua. verworfenen lenes-fortes-theorie schuldig (s. 100 usw.). die angeblichen lenes p, t, k, s,  $\dot{x}$ , x,  $\dot{x}$  der allermeisten Sud- und Mitteldeutschen treten nicht blofs für b, d, g, s, g, sondern, wie aus den dialectgrammatiken zu ersehen ist und wie V. selbst zugestehen muss (s. 108 f. 119. 139. 142. 147 usw.), auch für p, t, k, ss, ch ein und sind nicht immer schwächer als die sog. fortes der Franzosen; auf grund von je 200 beobachtungen an eingeborenen ergeben meine dynamischen messungen mittelst eines eigenen apparates für elsässisch p in ball den mittelwert 411, für französisch p in Paris, appelle hingegen 375 (über die bedeutung dieser zahlen ein ander mal näheres); die für b, d, g eintretenden p, t, k anderer hochdeutscher mundarten sind noch erheblich stärker, was mir am meisten bei Trierern ausstel; Winteler (Die Kerenzer mundart s. 26, vgl. 24f) spricht dem mitteldeutschen die lenes ganz ab. auch sind in anderen sprachen die b, d, g nicht immer schwächer als die p, t, k (meine schrift Zur lautverschiebung s. 18f); nach GvdGabelentz (Litter. centralbl. 1881 sp. 123) 'ist im madjarischen die media fast knallend, jedesfalls energischer als die tenuis, deren aussprache etwas an unsere mitteldeutsche erinnert.' die versicherung V.s (s. 139), Engländer und Franzosen hätten seine stimmlosen 'lenes' für b, d, g, f, f passieren lassen, steht in widerspruch mit den sonstigen angaben und ersahrungen alter und neuer zeit; serner

sind selbstverständlicher weise die irrtumer ungeübter beobachter für die wissenschaft ganz und gar nicht bindend; selbst wenn bei einem volke zwei laute beliebig oder nach bestimmten gesetzen mit einander wechseln ohne dass die große menge sich dessen bewust wird, so folgt daraus nicht die berechtigung die beiden für identisch zu erklären oder ihnen denselben namen zu geben oder sie in einer wissenschaftlichen orthographie nicht mit den ihrem wesen zukommenden bughstaben darzustellen; die meisten, welche b, d, g, f, j im auslaut durch p, t, k, s, x ersetzen, haben davon keine ahnung oder bestreiten diesen lautwechsel, aber die wissenschaft muss denselben nichts desto weniger anerkennen. wollte man V.s eigentümliche beweisführung gelten lassen, so verschwämmen schliefslich alle laute in einen unterschiedslosen brei; gewisse j werden leicht für g gehalten (Sweet, Handbook of phonetics s. 146); die allermeisten können mitlautendes i nicht von j unterscheiden, schwache p, t, k nicht von starken, die aspiraten und affricaten ph, th, kx, kx nicht von starken p, t, k (dies bildet die hauptgrundlage der verkehrten lenis-fortis-theorie; die zakonischen und georgischen aspiraten sind ebenfalls mit 'geminierten' tenues verwechselt worden; vgl. Monatsberichte der Berliner acad. 1875, s. 24; Maggio, Syntagma lingvarum orientalium qvae in Georgiae regionibus audiuntur, Rom 1670, 1 s. 7); demnach ware i = j = x = j = g = k = kx usw. übrigens ist es V. selber nicht ernst mit seiner theorie, sonst muste er statt pt, pf, ts, tach, kt, kch usw. ausnahmsles bt, bf, ds, dsch, gt, gch usw. fordern: haubt, karbfen, sumbf, lodse, gildst, wäldsen (wälzen), peidsche, paugt, walgt, bangchen (bankchen) usw., denn diese schlaglaute sind äusserst sohwach. serner sieht man nicht ein, warum b, d, g, s, j', j, j' auslautend zu starken p, t, k, s, x, x, x werden solien; kein mensch spricht auslautende fortes in: 'der wald wird grun, Hans lag im gras'; darum sind die meisten sich jenes lautwechsels gar nicht bewust oder läugnen denselben geradezu. Schmeller, welcher schwache p, t, k nicht von b, d, g zu unterscheiden vermag, hat von seinem standpunct aus vollkommen recht, wenn er sagt dass die hochdentschen im anlant allgemein romanische p, t, e statt b, d, g sprechen oder unsicher zwischen 'media' und 'tenuis' schwanken (Die mundarten Baierns § 399. 414. 443. 668 usw.), aber gerade in giebt, liebt, treibst usw., jagd, magd, sagst, sagt usw., leib. lieb, kalb, korb usw., bad, brot, gescheit, hand. wald usw., balg, berg, burg usw., immer nur 'echte' b, d, g verwenden (§ 394. 395. 436. 463). hingegen V. findet p, t, k, ch (womit nach s. 101 immer 'fortes' gemeint sind) nicht blos in haupt, rupfen, lotse, peitsche, adjektivusw., sondern auch in bleibt, eids, walds, taugt, tag, trog, als ob ich . . ., zum erb und ewgen lehn, so hold und schön usw. (s. 150 ff, 212 f). die anhänger der lenisfortis-theorie gehen eben nicht von einer gewissenhaften beobachtung der würklichen tatsachen aus, sondern renken dieselben nach den forderungen hochtheoretischer speculation gewaltsam zurecht, verwechseln sprache und schrift und kleben an hergebrachten z. t. misverstandenen schulmeinungen.

Die von V. in seiner Phonetik angewandte neue lautbezeichnung weicht von seinen früheren ab ohne weniger principlos und unpractisch zu sein; angesichts dersehben erscheint sein einziger einwand gegen die meinige (s. 11) nur als leere ausrede. wann die orthographie endlich einmal aufhören wird ein chaotischer tummelplatz der launenhastesten einstelle zu sein, mag der himmel wissen.

Wenn auch dem theoretischen teile des buches im interesse der anfänger etwas mehr ordnung, klarheit und consequenz zu wünschen wäre, so kann dies den practischen teil, auf welchem das hauptgewicht liegt, nicht in seinem werte beeinträchtigennamentlich die angaben über das englische enthalten eine fülle seiner und trefflicher beobachtungen; veraltete und sonst salsche sätze der herkömmlichen englischen elementarlehre werden vielfach bekämpst und die würklich geredete sprache in ihr recht eingesetzt.

Den großen schwankungen der nhd. elementariehre gegenüber vertritt V. meistens das richtige; zb. entscheidet er sich in bach, damm, galle, sause für b, d, g, f gegen die süd- und mitteldeutschen p, t, k, s; für anlautendes pf gegen norddeutsches f; für anlautend g gegen nieder- und mitteldeutsch i,  $\hat{x}$ ,  $\hat{x}$ ; für n in haben, stecken gegen m und  $\eta$ ; für  $\eta == auslaut$ . ng; für é - lang e; für a - kurz & und kurz e; für a - lang &; für langen selbstlauter in giebt, bad, glas, schlag; für das völlige zusammenfallen der alten ou mit den alten ú und áw, der alten 54 mit den alten 1u, der alten of mit den alten f; für gleichklang des nhd. langen a-lautes mit dem kurzen; usw. den herschenden irrtumern gegenüber weist er vielfach auf den würklichen tatbestand hin; zb. auf die aspiration der anlautenden tenues vor vocal; auf die reinen tenues in stier, zeile; auf die kurze der inlautenden consonanten in bitter, decke, helle, konne; auf das fehlen des h in sehe, gehe; auf die unsilbigkeit des von unsern dichtern als selbstlauter gezählten i in nazion, region, lilie; auf den offenen vocal in und, gott, ber, fett, mit, köpfe, sunde gegenüber dem geschlossenen in ruft, so, fehl, theater, viel, minute, schön, kühn usw.

Leider sehlt vielsach die überzeugende hraft; den begünstiger mundartlicher eigentümlichkeiten bekehrt man nicht durch einsache gegenüberstellung einer andern sprechweise, sondern nur durch einleuchtende gründe; den nachbeter althergebrachter irrtümer nicht durch kurze und kahle behauptung der tatsache,

sondern nur durch anführung achtunggebietender zeugnisse. die nhd. elementarlehre ermangelt einerseits einer ausgedehnten, von gleichmäßig wolgeschulten beobachtern zusammengetragenen statistik, andrerseits einer allgemein anerkannten streng wissenschaftlichen theorie. die bedeutung und notwendigkeit der letztern wird meistens verkannt; man ist noch zu sehr in der vorstellung besangen die sprache sei ein unbewustes naturerzeugnis, während doch die gestaltung gerade der modernen schriftsprachen in hohem grade von den vorstellungen abhängt, welche die gebildeten über richtigkeit und treibende gründe der vorkommenden sprachlichen erscheinungen hegen. es gibt nicht leicht eine abgeschmacktere und verkehrtere regel als: 'man versieht das E-zeichen mit dem accent grave oder verdoppelt das darauf folgende consonantenzeichen, wenn die folgende silbe ein stummes E enthält'; gleichwol beherscht dieselbe in Frankreich alle gebildeten und drängt ihnen fehler um fehler auf; trotzdem die gewöhnliche sprache das futur von jeter im gegensatz zu j'appellerai, je sèmerai usw. ganz regelrecht auf - eterai bildet, was anerkannter maßen fast allen verben auf - eter (feuilleter, épousseter, empaqueter usw.) zukommt, so haben doch die grammatiker ihrer schrulle zu lieb je jetterai vorgeschrieben, und wer auf 'correctheit und eleganz' wert legt, bemüht sich im höhern stile der willkürlich ersonnenen orthographie gerecht zu werden; nun brauchen nur noch einige 'autoritäten' zu predigen je crée, j'agrée, l'armée usw. sei falsch, so werden, wenn man die unsinnige regel nicht aus den schulbüchern ausmerzt, in wenigen jahrzehnten die formen je crèe, j'agrèe, l'armèe usw. allgemein die sprache der gebildeten verunstalten. und wurde es bei uns angesehenen und einflussreichen gesanglehrern, professoren, seminardirectoren usw. einfallen ieieba, sphothe, sthakke, hifth, wyfde, wunde, ehe, pole, tal, kase usw. für 'viel verbreiteter, wollautender, anmutiger, kräftiger, edler' als die zur zeit herschenden gegeben), spote (spotte), stake (stecke), hifth (hirt), wirds (wurde), wunds (wunde), is (ehe), phóla (pole), thát (tal), kxasa (kasse) usw. zu erklären, so liegt es ganz im bereiche der möglichkeit dass einzig in folge der tätigkeit dieser herrn ieiébn, sphothe usw. sich allmählich in der sprache der gebildeten festsetzen. solche launen werden oft durch mundartliche gewöhnung bedingt, beruhen aber im grunde immer auf theorien, die an seltsamkeit und verkehrtheit nichts zu wünschen übrig lassen. man beachte es wol: wenn die wissenschaft den versuch macht, zur beseitigung sprachlicher schwankungen und zur verbütung neuer seste grundsätze aufzustellen, so begeht sie durchaus nichts unerhörtes; sie will bloss die umlausenden haltlosen und einander widersprechenden theorien, welche unheil und verwirrung genug anrichten, durch eine vernünstige, sachgemässe, einheitliche ersetzen.

An einer solchen fehlt es nun bei V. leider ganz und gar. die mehrfache hinweisung auf den norddeutschen sprachgebrauch kann nicht als solche gelten, einmal weil derselbe ebenfalls schwankt, wie zb. zwischen st, sp und st, sp im anlaut, zwischen j und g usw.; ferner weil sich V. doch nicht streng nach demselben richtet, indem er zb. s. 41 den kurzen selbstlauter in bad, glas, schlag als einen 'norddeutschen provincialismus' bekämpft, s. 136 und 174 an dem anlautenden pf und dem auslautenden n festbält, s. 169 f mit unrecht die norddeutschen, übrigens auch in Mitteldeutschland weit verbreiteten an, an, έη, δη für å, g, δ, å in nhd. wörtern französischen ursprungs verwirst usw. ebenso wenig ist mit den redensarten mitteldeutscher ausgleich, sprachgefühl und volksneigung etwas anzufangen; zb. geht die 'volksneigung' ganz entschieden dahin, e, i, ai, s, p, t, k für e, y, by, f, b, ph, d, th, g zu setzen, wie dies wol zwei drittel aller Deutschen in ihrer mundart und vielfach auch im 'gutdeutschen' tun. der äußerste süden unterscheidet 8 (weise) und 88 (weise) als kurzes und langes s, der norden als tönend f und stimmlos s, das ganze übrige Deutschland hat für beides ein unterschiedloses s; der Norddeutsche unterscheidet sie je, sieche, der Süddeutsche siege, sieche, der Mitteldeutsche lässt beides in sieche zusammenfallen; ware es nun V. würklich ernst mit dem 'mitteldeutschen ausgleich', über dessen abgeschmacktheit man kein wort weiter zu verlieren braucht, so müste er das norddeutsche weise, sieje eifrigst bekämpfen.

Die nhd. elementarlehre ist der willkürlichen sprachmeisterei und dem ratiosen herumtappen gegenüber in schwankenden fällen fest zu gründen 1) auf die nhd. sprachgeschichte, 2) auf die überlieferte nhd. orthographie. diese ansicht habe ich anderwärts schon widerholt ausgesprochen und begründet, ohne dass mich jemand widerlegt hätte.

Am auffallendsten tritt der mangel an methode in V.s erörterungen über das nhd. g hervor (s. 106 ff). sein versuch, die medio- und postpalatalen j und  $j^c$ , welche ausschließlich in Niederdeutschland vorkommen und kaum einem drittel aller Deutschen geläufig sind, in Hochdeutschland einzubürgern, ist ganz hoffnungslos. jeder gebildete Süd- und Mitteldeutsche geniesst französischen und oft auch englischen unterricht; viele reisen nach England oder Frankreich einzig zum zweck englisch oder französisch zu erlernen; das sind mächtige hilfen um sich die b, d, g, f anzugewöhnen, und trotzdem dringen diese laute nur langsam in die gebildete sprache Süd- und Mitteldeutschlands ein; was ist nun vollends für j und j' zu erwarten, da diese weder im englischen noch im französischen vorkommen und da niemand eigens dazu um sie einzuüben nach dem norden reist oder besondern unterricht nimmt! der versuch sie nachzusprechen führt entweder zu f oder zu w und &; gegen die weiterverbreitung des mittel-

deutschen tauche, fluche statt tauge, fluge (vgl. V. s. 108f) sind aber nicht nur die Süd- sendern auch die Norddeutschen. so sehr ferner die übliche orthographie mit ihrer strengen scheidung von rade, folge, weise und rate, volke, weiße usw. die einführung der niederdeutschen b. d. g., f begünstigt, so sehr ist sie mit ihrer strengen scheidung von J, G und CH der mittelund norddeutschen verwirrung der entsprechenden laute hinderlich; jeder Süddeutsche, der kriegt kriecht, siegt siecht, taugt taucht, bug buch, flug fluch, teig teich usw. aus einander hält, findet es höchst lächerlich, diese wörter in schroffem widerspruch zu dem herschenden schriftgebrauch durch einander zu werfen; auch in mögen mögt gemocht macht, schlagt schlacht, tragt tracht, wiegt gewicht, biegt bucht, -ig -lich steht die orthographie durchaus auf seiten der Süddeutschen. der einfluss der schreibung ist aber ein ungeheuerer; schon früher (Zur lautverschiebung s. 105) habe ich hervorgehoben, wie zahlreiche verstöße der nhd. elementarlehre gegen die etymologie lediglich darauf beruhen, dass vielen lautbildern ein ganz andrer wert beigelegt wurde als deren urheber beabsichtigt hatten (vgl. ferner: hölle, würde; kissen, ereigniss; Mecklenburg, Stuttgart, Rottenburg usw.). die Norddeutschen, welche mit ihren j statt g den Süd- und Mitteldeutschen und vielen ihrer eigenen landsleute gegenüber in entschiedener minderheit sind, haben sich der macht der orthographie für anlautend g nicht entziehen können und werden sich auch für in- und auslautend g fügen müssen, um so mehr als die nhd. sprachgeschichte dasselbe verlangt.

Nämlich die alten v,  $\delta$ , f, welche sich in allen germanischen sprachen einerseits aus inlaut. f, p, s, andrerseits aus inlaut. f, g, g, andrerseits aus inlaut. g, g, g entwickelt haben, erscheinen im nhd. als g, g, the (aus g), g, die g haben sich überall in Deutschland gefügt, die g in Süddeutschland und in einem teile von Mittel- und Norddeutschland; am weitesten sind noch die g und ihr hochdeutscher ersatz g zurück, wodurch g, sich aber nicht hindern lässt, für den inlaut g und nicht g oder g als nhd. anzusetzen (sein einwand s. 107, dass sich dazu kein g im auslaut finde, ist bedeutungslos, allein schon deshalb weil das gemeindeutsche g keinen reibelaut enthält, also auslautend nur g, nie aber g werden kann), diese erscheinung beschränkt sich nicht auf Deutschland: auch in Schweden sind die inlautenden g und g geworden und zwar erst im 17 jahrhundert (Anz. iv 337).

Es steht um die sache des niederdeutschen j ganz verzweifelt, selbst wenn wir voraussetzen dass es in seiner heimat das inkautende g völlig verdrängt habe; davon ist aber nicht entfernt die rede. weite nd. striche wie Mecklenburg, Hannover, Westfalen haben nur g im inlaut vor stimmlauten (vgl. Nerger, Grammatik des meklenburgischen dialects; Huss, Das deutsche im munde

des Hannoveraners; Sweet, Phonetics s. 135 ff; Jellinghaus, Westfälische grammatik); dasselbe tun viele gebildete aus den übrigen teilen Norddeutschlands. auch in Mitteldeutschland, wo sonst &, x, & für g oft auch im anlaut und für j gewöhnlich ist (leche, lache; Chanches, chächer), zeigen zb. ganz Schlesien und ein teil von Obersachsen nur g; Ruhla (auch im suffix -ig) und das sächsische erzgebirge haben im auslaut regelmäßig k für g (Regel, Die ruhleer mundert s. 70; Göpfert, Die mundert des sächs, erzgebirges s. 4); in manchen gegenden wie zb. in Lothringen und Niederelsass findet sich in- und auslautend eine anzahl vereinzelter g (Zur lautverschiebung s. 66; Birlingers Alemannia v 198). von bekannten Nord- und Mitteldeutschen, welche inlautendes g sprechen, nenne ich: prof. EBrücke aus Berlin, prof. EGrell aus Berlin, prof. AWoltmann aus Charlottenburg, prof. JGDroysen aus Treptow a. d. Rega, prof. Sanders aus Altstrelitz, prof. Weinhold aus Reichenbach in Schlesien, Heinrich Laube aus Sprottau in Schlesien, Ferdinand Hiller aus Frankfort a. Main, Karl Riedel aus Kronenberg bei Elberfeld, Karl Eckert aus Potsdam, Richard Wagner aus Leipzig (Brücke, Über eine neue methode der phonetischen transkription s. 53; Helbach in Moltkes Sprachwart 1868 s. 86; Jung im Musikalischen wochenblatt 1878 nr 4). in der theatersprache herscht inlautend g, auslautend k ganz entschieden, was ich an schauspielern großer und kleiner bühnen von der Wiener hofburg und den Meiningern an bis zu unbedeutenden wandertruppen berab beobachtet habe und was auch Behaghel bestätigt (Litteraturbl. für germ. und rom. phil. 1985 sp. 13); eine strenge zucht fehlt der deutschen bühne in der sprache freilich ebenso wie in anderen dingen, sodass zb. die Allgemeine zeitung 1877 sp. 526b den vorwurf erhebt, das Berliner k. schauspielhaus biete eine musterkarte aller deutschen dialecte. — die wehklagen von RHildebrand (DWB, buchstabe G) und die schmäbungen von ADorn, LRudolph und andern j-verehrern (Herrigs Archiv bd. xL s. 397; xxxx s. 405ff) werden an dieser sachlage nichts ändern und bestätigen nur dass g gegen j immer mehr aufkommt; zb. Hildebrand, der für inlaut. j neben anlaut. g keinen andern grund vorzubringen weiß, als dass g eine 'media' sei, 'zwischen tenuis und aspirata [!] die mitte haltend, den übergang bildend' [!!] sagt (sp. 1106): 'es ist tadelnswert und lächerlich dass tonangebende, wie schauspieler und selbst lehrer, angefangen haben diesen unterschied als plebei zu verschmäthen, die bloß harte aussprache für hd. zu halten .... so wenig ist zur zeit noch die hohe deutsche sprachwissenschaft [!] der lebendigen muttersprache zu gute gekommen, dass ihr die gebildeten ungehindert einen solchen schaden [!] antun können." was unter dem 'angesangen haben' zu verstehen ist, ergibt sich aus der anmerkung, wo in bezug auf die in Norddeutschland völlig unbekannte, in Mitteldeutschland fast nur auf die länge beschränkte und wie in Süddeutschland sehr schwankende unterscheidung von umlaut - e und 'brechungs - e' ebenfalls geklagt wird, bühne und salon hätten angefangen denselben aufzuheben.

Angesichts all dieser tatsachen sucht sich V. damit zu helfen, dass er einfach das gegenteil behauptet; er tut, als ob früher der schlusslaut streng durchgeführt gewesen wäre, die seit jahrhunderten bestehenden schwankungen (Zur lautverschiebung s. 64ff) und die vereinzelten sdd. j und ch für g erst in neuerer zeit einträten, und 'der reibelaut siegreich vorrücke', ohne für alles das den leisesten schatten eines beweises zu erbringen. was soll der hinweis auf die mitten in g-gebieten vorkommenden ch in -ig, trägt, tag? ch in -ig ist ja das ursprungliche und erscheint in ahd. und mhd. handschriften! in trägt, sagt, schlägt, tag ist der mundlaut ebenfalls uralt und der überoder rückgang in schlusslaut bäufig unterblieben wie in mhd. treit, seit, slahen, irslet, teidino usw.; md. treit, sein, seite, sleit usw.; schweizerisch treit, seit, slat; elsässisch tfdt, sdt, sldt, td; niederschwäbisch trächt, sächt, schlächt (Frommann, Deutsche mundarten ii 110); nhd. getreide, vertheidigen. und gesetzt auch dass eine einzelne ortschaft oder gegend unter dem einfluss ihrer nachbarn oder in folge ganz zufälliger umstände ihr 'gutdeutsch' ändert, was folgt daraus für die gesammtheit? trotz sonst herschendem g spricht man in der Niederlausitz jeneral, Jeork, in der Schweiz oft Jenf; der Niederelsässer sagt in seiner mundart jäjer, rejen, fliejen usw., im 'gutdeutschen' aber jächer, rechen, fliechen usw.; nach V.s logik müste man nun schließen, das nd. j rucke im anlaut, das md. Ch im inlaut siegreich vor und j schlage das anlautende g, hingegen ch das nd. inlautende 1 aus dem felde! was soll man vollends zu der berufung auf mundartliche reime sagen? also müste man auch die mundartlichen e, i, ei, ss, t, ch, nk statt 8, fl, 8fl (eu), s, d, intervocalisch g und auslautend ng für nhd. erklären, denn entsprechende reime kommen vor und zwar z. t. ganz massenhast und weit häufiger als gt:cht und -g:-ch.

Trotz diesen und andern mängeln V.s wird doch auch seine nhd. elementarlehre nützlich sein; sie macht auf einen großen teil der einschlägigen litteratur und der neben einander bestehenden mundartlichen sprechweisen aufmerksam und tritt, wie schon erwähnt, meist für das richtige ein. auch ist rühmlich anzwerkennen dass V. die fehlenden gründe nicht durch schimpfen zu ersetzen sucht und einen ihm nicht genehmen sprachgebrauch nie als lächerlich, albern, borniert, unvernünstig bezeichnet; darin mögen sich in zukunst die dilettanten, welche das bedürsnisssungen, sich über streitige fragen der nhd. elementarlehre auszulassen, ein leuchtendes vorbild an ihm nehmen.

Saargemund. J. F. Kräuter.

KAHAHNS Mittelhochdeutsche grammatik neu ausgearbeitet von FRIEDRICH PFEIFFER. vierte ausgabe. Basel, Schwabe, 1884. xvIII und 221 ss. 8°. — 3,50 m.\*

Zwar hat der verleger das früher bei Winter in Frankfurt a/M. erschienene werk schöner ausgestattet, zwar hat Pfeisser sein buch ergänzt, gebessert und beträchtlich vermehrt, besonders die einleitenden bemerkungen (s. 1—4), die beiden abschnitte 'vergleichung der mundarten' und 'das nhd. im verhältnis zum mhd.' (s. 50—57) zugesetzt sowie das md. hinein gearbeitet: aber trotzdem ist kein empsehlenswertes hilfsmittel zu stande gekommen.

Die wissenschaft ist zu ihrem letzten großen fortschritte ungefähr in der zeit gelangt, da das wort 'gelahrtheit' einen komischen beigeschmack annahm, dh. als der wahn zu versliegen begann, die gelehrsamkeit sei ein nur auserwählten menschen verliehener vorzug, als die erkenntnis sich bahn brach, dass Kunz vielleicht ebenso gelehrt geworden wäre, wie der doctor Conradus, wenn seine eltern ihn auch auf die schule hätten schicken können und er statt auf dem schusterschemel über den büchern gesessen wäre. je mehr einer von dieser erkenntnis durchdrungen ist, um so weniger läust er gesahr, mystisches halbdunkel sür verständnis, eine klingende phrase sür eine klare desinition gelten zu lassen, um so mehr wird er sich bestreben, gelehrte dinge auch dem einsachsten menschenverstande begreislich zu maclen, um so freudiger wird er von andern, seien sie auch den jahren nach jünger, lernen.

Pf. entspricht dieser vorstellung nicht genug, dass er die vor 44 jahren willkommene mhd. gramm. von Hahn auf der höhe hätte halten können; unter seinen händen ist das buch allmählich zu einer traurigen gestalt gediehen. ich will einige aus-

gewählte stellen sprechen lassen.

(§ 16) 'beide vocale, e und o, enthalten natürlich eine unendliche fülle von abarten . . . . .; da die gewöhnliche schrift dafür aber keine besondere bezeichnung anwendet, so ist auch hier auf diese manigfaltigkeit dieser beiden laute nicht weiter rücksicht zu nehmen.' andere sprechen sich über das verhältnis der schrift zu den lauten anders aus. § 14 lehrt dass e der vermittelnde laut zwischen a und i ist, a-i und i-a daher e ergeben: got. arbi ahd. erbi, got. giba ahd. geba. das klappt freilich so wunderschön, dass man die dummen tatsachen, die einfach widersprechen wollen, besser nicht berücksichtigt. auch im § 18 klappt es: 'a ist der lauteste und am meisten tönende laut, u und i dagegen gehalten sind dumpf und dünn. man kann deswegen die vocale e, i, o, u als schwächung von a betrachten, so wie umgekehrt die laute e, a als steigerung von i und o, a als steigerung von u anzusehen sind'. 'für uo' heißt es § 26,2

[\* vgl. DLZ 1885 nr 42 (GKossinna). — Litteraturbl. f. germ. und rom. phil. 1885 nr 11 (GEhrismann).]

'steht d in rdwe neben ruowe'. man möchte gerne wissen, wie sich jemand den eintritt des d für uo vorstellt? nicht minder starkes leistet der consonantismus; der gipfel wird bei den labialen erreicht: 'im anlaute psiegt jetzt gewöhnlich v geschrieben zu werden; nur in fremdwörtern gibt man der schreibung f den vorzug; daneben aber auch venster . . . . v 1. anl. = ahd. f . . . . 2. inl. zwischen zwei kurzen vocalen .... 3. nach langen vocalen steht v für das sonst gewöhnliche f (§ 75,3) [dort beispiele wie loufen!] etwa in folgenden wörtern: dventiure, brieves [usw.].... f 1. anl. wird das ur jetzt sast immer v geschrieben.... 2. inl. = ahd. f got. p: grifen .... 3. inl. nach langem vocale pflegt f zu stehen: wdfen susw. was besteht für ein unterschied zwischen 2 und 3?]. 4. inl. nach kurzen vocalen werden der regel nach ff und pf gesetzt [!]...... 6. inl. nach m findet sich f nicht, sondern nur pf . . . 7. dagegen inl. nach n: henfelinc . . . . . fünfe . . . . . 8. ebenso inl. nach r: werfen, dürfen [!] ..... 10. nach langem vocal steht ausl. stets f, nach kurzem vocale f und pf.... nach m nur pf; nach n steht f..... inl. steht pf nach kurzem vocale neben f; nach r neben f, doch seltener als dies . . . . . aber niemals nach langem vocale ..... ausl. wird pf gesetzt nach kurzem vocale neben f [usw].' aus der flexionslehre sei der satz § 323 angeführt, dass beim infinitiv 'die verdoppelung des n im gen. und dat. nur aus metrischen gründen geschieht, weil zb. weinenes für den vers nur zweisilbig ist, während weinennes drei silben ausmacht'. daran genüge es. den allerbescheidensten ansprüchen an eine mhd. gr. gegenüber bietet diese mangelhastes und sehlerhastes genug, wie die vermischung von c - germ. k ahd. ch mit c ausl. - germ. ahd. g (§ 78. 148), hern, reden und gar sweben als jan-verba (§ 198), das part. praes. als gebent, das über worter wie burde (§ 294 ff) gesagte, siu als gewöhnliche form des nom. fem. (§ 377 f) ua.

Auch in der metrik (s. 165—215) zeigt sich Pf. verschlossen gegen die versuche, früher in zu starrer form vorgetragene regeln zu verlebendigen; das kann zb. die fassung von § 546 beweisen. schlimmer ist § 540, welcher lautet: 'eine silbe, welche den hauptton hat, heifst hebung und wird in der metrik durch einen acutus über dem vocale bezeichnet, eine silbe, welche den nebenton hat, nennen wir senkung; sie erhält zur unterscheidung entweder einen gravis, oder wird am besten ohne alle bezeichnung gelassen.' bei dem nicht unbeträchtlichen raum, den die metrik einnimmt, dursten so wichtige fragen, wie die vom verhältnis der hebung zur senkung und der prosabetonung zur versbetonung nicht bei seite bleiben, darunter zb. die viel erörterte frage der betonung von liebe mit leide. ich benutze gern diese gelegenheit zu der erklärung, dass ich von je her die Bartschsche liebé mit leide für die natürliche gehalten habe. meine

ansicht möge wenigstens nicht ganz ohne begründung dastehen. wer das gegenteil annimmt, scheint mir sich die sache eben nicht genugsam zu verlebendigen. dass mit ein selbatändiges wort ist and kein schwaches e hat andert nichts an dem umstand, dass in der verbindung liebe mit leide dasselhe mit kaum mehr als prifix ist. das grammatische bewustsein kann allerdings solche worter beben, aber sicherlich nicht in dem malee, um die metrische erhöhung über ihren würklichen wert ale regel begreiflich zu machen. die würkliche betonung von mit leide ist dieselbe wie von in triuwen, an swei, aber auch wie von entriuwen, ensuei, ferner wie von natur, welches seinerseits durchaus nicht anders betont wird als genug, sicher auch von der gewöhnlichen mhd. rede picht anders betont wurde und auch metrisch, ohne pedanterie, nicht anders verwendet werden konnte; daher denn auch metrisch génatûret. betonungen wie vuoren entrimoen, vielen enzuei nimmt man nicht an, und es ist doch kein innerer wert, nur ein ding, wie das grammatische bewustsein, welches präpositionen, artikelformen us. über diese en- erhebt in so weit, dass es ihren vollen vocal und ihre anscheinende selbständigkeit in den meisten fällen — gar nicht einmal in allen — wahrt. und, um mich eines mehr positiven beweises zu bedienen: wenn man in dem complexe liebe mit (leide) einmal eine einzige silbe hebung und senkung bilden lassen muss, wird man diese rolle dann nicht lieber der vom höchsten accent getroffenen silbe lie zuteilen, als der silbe mit, die überhaupt nur künstlich so zu gebrauchen wäre? die silbe be von liebe kann ja in jedem falle einen metrischen accent erhalten, einen joner accente wie liebé ge-, bezzeren, muotigen, die wir übrigens wahrscheinlich --- wenigstens von einer gewissen zeit an - für ganz unabhängig vom wortaccent, resp. prosaccent, werden halten mussen; die wahl zwischen lie und mit ist also in der hinsicht nicht beschränkt. die concurrenzfrage, wie ich sie gestellt habe, ist sicher wichtiger, als die gewöhnlich aufgeworfene 'welche der beiden silben muss in einem complexe wie (lie)be mit (leide) die hebung erhalten?" von unzähligen fällen der eben genannten art wie bezzeren, ferner der art wie lopliche ber, die keine wahl lassen, ist die metrik gewohnt, die erste zu bevorzugen; und nun soll die grammatische reflexion, die das mit allenfalls heben kann, einen dem gewohnten entgegengesetzten rhythmus zur regel machen? ich denke dass es bei dieser art der betrachtung scharf heraustreten muss, wie rein theoretisch die betonung liebe mit leide ist. allein ich will damit die möglichkeit einer solchen betonung der artikelformen, prapositionen usw., auch in der bestimmten stellung, wie mit leide, nicht überhaupt abstreiten; eine erwägung wie die, von welcher unsere theoretiker geleitet sind, wenn sie die betonung mit leide verteidigen, lässt sich auch jener zeit nicht von vorne herein absprechen. dass aber die genannten wortchen recht häufig die erste hebung des verses ohne vorangehenden auftact und ohne folgende senkung bilden hat jedesfalls noch

seine besonderen grunde. so viel nebenbei.

Wenn Pf. in der vorrede zu dieser ausgabe sagt: 'dass ich nicht allen ergebnissen unserer doch wol zu rasch fortschreitenden sprachwissenschaft zustimmen kann, dafür denke ich verzeihung zu erhalten', so möchte man fragen, ob denn für ihn 'nicht alle' gleichbedeutend ist mit 'ungefähr gar keine'? Pf. irrt auch, wenn er fortfährt: 'das buch wird übrigens nur wenig von den neuen lehren berührt'. denn jene ergebnisse haben nicht nur urgermanische und urindogermanische formen construiert, sondern auch anschauungen teils geläutert, teils neu aufgestellt, deren tragweite sich über das gehiet jeder sprachwissenschaft erstreckt, und gezeigt dass es töricht ist zu wähnen, mit den grundlinien, die man vor 50 jahren für die philologische behandlung irgend einer germ. sprache, auch der mhd., gezogen hat, sei es für alle ewigkeit abgetan.

Um wenigstens mit einem angenehmeren tone zu schließen, will ich auf die dieser ausgabe eingefügten treffenden bemerkungen über die mhd. schriftsprache hinweisen (§ 4—6). dass sich die nhd. reime so verwerten lassen, wie es hier s. 3 anm. 3 und auch von anderen geschieht, möchte ich aber nicht ohne weiteres zugeben. wenn heutige dichter gehen: höhen, töten: reden, zweige: gestrduche reimen, so sind ihnen das licenzen, reime, die sie sich erlauben, weil sie sie bei anderen finden, ohne daran zu denken, dass die lautverschiedenheiten in dialectischer aussprache sich ausgleichen. in wie weit Goethe, Schiller und ihre zeitgenossen dabei noch an die dialectische aussprache dachten, wäre erst genauer festzustellen.

Bonn, 8 november 1885.

JOHANNES FRANCE.

Die sprachvorstellungen als gegenstand des deutschen unterrichts. zugleich commentar zu den neuen Instructionen für den deutschen grammatischen unterricht in der sechsten gymnasialclasse. von dr Joseph Seemüller, k. k. gymnasial-lehrer und universitäts-docenten. Wien, AHölder, 1885. zv und 32 ss. 8°. — 1 m.

Zur methodik des deutschen unterrichts in der fünsten gymnasialclasse. zugleich commentar zu den neuen Instructionen für den deutschen
grammatischen unterricht in dieser classe. von dr Joseph Szemüller,
k. k. gymnasial-professor und universitäts-docenten. Wien, AHölder,
1885. Iv und 36 ss. 8°. — 1 m.\*

Die grammatik als gegenstand des deutschen und philosophisch-propädentischen unterrichts. zugleich commentar zu einzelnen puncten der neuen Instructionen für den gymnasialunterricht im deutschen und in der philosophischen propädentik. von dr Franz Prosch, k. k. professor. Wien, AHölder, 1885. Iv und 70 ss. 8°: — 1,92 m.

Nachdem in Preußen der neue lehrplan das mittelhochdeutsche aus den gymnasien verbannt hat, ist nun, wie voraus-[\* vgl. DLZ 1885 nr 34.]

Digitized by Google

zusehen war, auch Österreich gefolgt: die neue Instruction für die österreichischen gymnasien vom mai vorigen jahres schließt die mhd. lecture und grammatik gleichfalls aus, führt aber eine neue behandlungsweise des deutschen grammatischen unterrichts ein, die einen ersatz für das früher besonders durch das mittelhochdeutsche vermittelte historische verständnis des neuhochdeutschen bieten soll.

Auf diese neuerung beziehen sich obige drei schriften. ihr zweck ist ein vorzugsweise didactischer; aber sie haben nicht bloss für den practischen schulmann, sondern auch für den germanisten von fach das gröste interesse. denn die zeit ist hoffentlich vorüber, wo der gelehrte es unter seiner würde hielt, sieh um die behandlung seines faches in der schule zu kümmern. freilich um hiertber mit dem rechten erfolge reden zu können, dazu gehörte eigene practische erfahrung im unterricht, die mir völlig abgeht. ich bin deshalb auch weit entfernt, mich auf diesem gebiete mit Seemüller messen zu wollen, dem einerseits sein akademischer beruf und seine gelehrte schriftstellerische tätigkeit die volle wissenschaftliche rüstung bereitet, andererseits seine würksamkeit als lehrer die unmittelbare einsicht in die bedürfnisse der schule eröffnet. doch mag es mir vergönnt sein. von meinem persönlichen standpuncte aus die subjectiven eindrücke widerzugeben, welche gegenwärtige aufsätze in mir hervorriefen.

Seemüller sagt in der vorrede zu der an erster stelle genannten schrift, sie sei aus den anregungen entstanden, welche die neue Instruction für den deutschen unterricht gebe. man wird gleichwol kaum irren, wenn man diese anregungen auf ihn selbst zurückführt. denn sein einfluss auf die gestaltung des neuen lehrplans für das deutsche ist unverkennbar.

Schon 'vor dem erscheinen des neuen lehrplans' gieng der redaction der Zeitschrift für die österreichischen gymnasien ein aufsatz Seemüllers gegen den unterricht im mittelhochdeutschen am gymnasium zu, den dieselbe im 35 bande (1884) s. 454 ff zum abdruck brachte. S. läugnet darin nicht die nationale bedeutung des mhd. für die gymnasiale erziehung, aber er wirst die frage auf, ob die kenntnis des mhd. im rahmen des gymnasiums, dh. im rahmen des gegenwartigen gymnasialen lehrplanes, also im zeitraum eines schuljahrs bei zwei bis zweieinhalb stunden wöchentlichen unterrichts überhaupt erreichbar sei, und verneint das. unter dieser kenntnis des mhd. versteht er das gefühl für die innere sprachform.' zu einem solchen gelange der schüler niemals: er lese das mhd. in barbarischer weise, immer mit neuhochdeutschem sprachgefühl, das mhd. wort sowol seiner bedeutung wie seiner form nach im sinne der nhd. sprache auffassend; besonders von einem bewusten verstehen der mhd. satzbildung, der wortfolge und satzstellung bleibe er weit entfernt.

da nun S. als 'letztes ziel des gesammten deutschen unterrichts die möglichste steigerung und bildung der ausdrucksschigkeit in der muttersprache' ansieht, welchem ziele 'grammatik, lecture der classiker, überhaupt alles was an stoffen mitgeteilt wird, alle nationalen elemente des unterrichts nur als mittel dienen' (aso. s. 463), und da das mhd. in der gewöhnlichen art seiner behandlung zur erreichung dieses zieles nichts beitrage, weil es weder das nhd. sprachgesühl belebe noch vertiese, sondern eher verwirre, so schließet er, das mhd. sei aus dem gymnasialunterricht zu beseitigen.

Ein seltsamer schluss! der pädagogische wert einer würklichen kenntnis des mhd. ist zugestanden, diese kenntnis ist in dem gegebenen zeitraum nicht zu erwerben, daraus folgt, falls diese beiden prämissen richtig sind, nach gewöhnlicher legik doch nur das eine, dass der betrieb des mhd. geändert, vertieft, verstärkt, dass die auf iha zu verwendende stundenzahl erboht werden musse. eine zweite frage ist dann die, auf kosten welches anderen faches dies geschehen soll und ob es überhaupt geschehen kann. wenn ein erstrebenswertes ziel auf einem bestimmten wege in einer bestimmten zeit nicht zu erreichen ist, so wird man vernünstiger weise doch nicht sosort diesem ziele den rücken kehren und es einfach aufgeben: man wird vielmehr trachten, mehr zeit zu gewinnen, oder einen neuen besseren weg einschlagen. dass S. nicht einmal die möglichkeit erwogen hat, ob denn nicht die aufgaben des deutschen unterrichts eine erhöhung der stundenzahl wünschenswert, ja notwendig machen, gibt zu denken. hat ihm etwa bloss der mut gesehlt, an dem altüberkommenen besitzstande der bisherigen gymnasialfächer zu rühren, hat er den leicht reisbaren zorn jener klassischen philologen gefürchtet, die jeden versuch, die masslosen ansprüche ihrer disciplin an zeit und kraft der schüler einzuschränken, mit der unduldsamkeit des despotismus und der angat des bösen gewissens ersticken? das kann ich nicht glauben. ich fürchte, der eigentliche grund für seine sonderbare argumentierung ist, dess die bedeutung unserer älteren litteratur und sprache für die nationale erziehung ihm doch nicht gar so hoch steht, und nach seiner eigentümlichen, formalistischen auffassung des deutschen unterrichts auch nicht sehr hoch stehen kann.

Die innere anregung, welche die stoffliche seite, welche die lecture der alten dichtungen gewähren, schlägt er gering an, all das soll nur 'mittel' zu dem eigentlichen zweck des deutschen unterrichts sein, und dieser ist, wie wir oben sahen, eine nein formale bildung: steigerung und helebung der fertigkeit des deutschen ausdrucks. mich dünkt vielmehr dass die unmittelbare kenntnis der mhd. poesie der jugend einen unverlierbaren gewinn für ihr inneres leben bringt, dass der einblick in jene naivere, sinnigere und phantasievollere welt gemüt und

herz der heranwachsenden wärmt und hell macht und zu frischerer regung erweckt, dass die anschauung unseres herlichen altertums jene stelle der jungen seele mit mildem atem anhaucht und auftaut, die unter all der strengen formalen zucht des verstandes, unter der lateinischen und griechischen grammatischen dressur und der kalten schulung der mathematik erstarrt und eingefroren ist.1 ware dies auch S.s überzeugung, wie es meine und gewis die vieler mit mir ist, er hätte unmöglich im ernst vorschlagen können, die Uhlandschen auszüge aus den mhd. volksepen (im 1 bde der Schriften zur geschichte der dichtung und sage) als ersatz für die lecture des Nibelungenliedes zu benützen (aao. s. 469 f). die Instruction hat sich diesen meines erachtens ganz unglücklichen einfall angeeignet und trägt ihn sogar im gleichen wortlaut vor (Instruct. s. 93). die einzelnen zusammengehörigen sagengruppen sollen in ununterbrochenem zuge gelesen werden: zuerst die Nibelungen (mit ausschluss der nordischen gestalt), dann die Gudrun, Rother, Ortnit, Wolfdietrich, die sagen von Dietrich von Bern, der Biterolf und der große Rosengarten, also auch poetisch ganz wertlose sagendarstellungen! wenn S. meint, die skizzierende art Uhlands werde die phantasie der schüler anregen, so befindet er sich in einer eigentumlichen selbstteuschung. nein, sie wird sie im gegenteil abstoßen. die jugendliche phantasie begehrt volle, lebendige gestalten, breites, weit entfaltetes leben, reiches costum, anschauliches detail. eine skizze, und sei sie noch so fein, von unbekannten dichtungen wird auf die schüler würken wie ein skelett auf das auge, welches einen schönen menschen aucht. und die weitere anweisung über die behandlung dieser inhaltsangaben macht die sache noch schlimmer. die Instruction sagt: 'der lehrer hat die sagenmotive nachzuweisen . . . der schüler hat sie planmässig (!) aufzusuchen und die gleichartigen zusammenzustellen. die composition der einzelnen stoffe wird erörtert, die charactere der helden werden erläutert; bei allem kommt es auf die nachweisung des typischen an' (s. 93, vgl. die genau übereinstimmenden vorschläge S.s aao. s. 470).

Ich bin in pädagogischen dingen nur laie, aber mit aller schuldigen bescheidenheit glaube ich doch zu wissen, was bei diesem so vornehm aussehenden betrieb herauskommen wird: das was die schlimmste gefahr, das gift für jede natürliche und gesunde erziehung ist, urteilen und absprechen über gegenstände und verhältnisse, die man nicht aus eigener anschauung kennt, nachreden was der lehrer vorsagt ohne die möglichkeit, selbst zu sehen, selbst zu beobachten, also ohne lebendige innere überzeugung, ohne jene freie selbsttätigkeit, die das wesen alles echten lernens ausmacht. nachdem aber einmal der schüler sich auf diese weise eine meinung über die kunst und technik der ihm

A. F. D. A. XII.

¹ der religionsunterricht hätte wol den beruf, dies mit zu leisten, aber wie selten weiß er in unseren tagen die herzen würklich zu treffen!

fremden volksepen angequalt hat, werden sie ihm auch für sein ganzes leben abgetan sein, im grunde ihm also immer fremd bleiben. schwerlich wird er später, etwa als student oder im practischen leben, jemals wider nach den originalen greifen. was sollten die ihm noch bieten? wenn er ehrlich geblieben ist und sich noch ein gesundes gefühl bewahrt hat, wird ihm die erinnerung an die erlebte verkehrte, zur heuchelei anleitende behandlung der alten dichtungen diese selbst verleiden, hat er dagegen die innere freiheit eingebüst während der langen schuldressur und ist er ein verhockter schulfuchs geworden, dann wird er die früher angelernten urteile festhalten, ohne sich je veranlasst zu finden, mit eigenen augen nachzuprüfen. auf einem anderen felde des unterrichts warnt die Instruction selbst vor dieser unpädagogischen methode: 'noch andere partien der Dramaturgie zu lesen ist keineswegs ausgeschlossen, wenn solche stücke vermieden werden, in denen ein drama analysiert wird, dessen genaue (!) kenntnis man nicht von allen schülern fordern kann' (s. 98). also über die teils mittelmässigen teils elenden dramen, die Lessing recensiert, soll der schüler nicht reden, ohne sie aus eigener anschauung 'genau' zu kennen, hier wird das grundgesetz aller pädagogik gewahrt, für das mittelhochdeutsche volksepos, um das uns alle anderen modernen nationen beneiden, gilt das nicht. wer erklärt wol dieses zwiesache maß?

Man bedenke übrigens auch was die Instruction, was Seemüller eigentlich von den secundanern verlangt. nichts geringeres als was man unter besonders günstigen verhältnissen mit begabten studenten in einem universitätsseminar erreichen kann: eine ästhetische und litterarhistorische analyse der gedichte der deutschen heldensage und zwar auch ganz mittelmäßiger, wie des Biterolf. Jacob Grimm betonte einmal (Über schule, universität und akademie Kl. schr. 1, 237), wie großen schaden es brächte, wenn man die gymnasien 'zu universitätisch' einrichtete. dieser misgriff, hier ist er augenscheinlich begangen.

Wie denken nun Seemüller und Prosch 'die lücke', welche durch beseitigung des mhd. in der secunda entsteht, auszufüllen?

Jener formalistischen richtung gemäß, die wir schon oben (s. 136) hervorhoben, bezeichnet der neue lehrplan als absicht der zusammenhängenden behandlung der nhd. grammatik: 'der unterricht will auf grund der vorhandenen formenkenntnis und des wortmaterials dadurch eine steigerung des lebendigen sprachgefühls bewürken, dass er die lebendigen kräfte der sprachbildung und deren gesetze zum bewustsein bringt' (s. 90). vorläuß mag noch jede kritik, zu der dieser satz freilich stark herausfordert, unterdrückt werden; betrachten wir zunächst, wie S. in seinen beiden commentaren diese forderungen der Instruction erläutert.

Die zweite der beiden schriften (Zur methodik) beschästigt

sich mit dem grammatischen lehrstoff der 5 klasse (untersecunda). im engsten anschluss an die vorschriften des lehrplans werden die wichtigsten tatsachen der historischen grammatik an reichlichen beispielen erläutert. den anfang macht nach einer kurzeren einleitung (s. 1-4) eine sehr eingehende darlegung der lautlehre (s. 4—16), darin eine phonetische beschreibung und anordnung der laute, einige bemerkungen über die verschiedenheit der nhd. orthographie und aussprache, einige belege für den wechsel der consonanten unter einander, eine gründliche erörterung der accentverhältnisse. darauf folgt als zweites kapitel (s. 16-25) die darstellung von umlaut, brechung und ablaut und ihrer bedeutung für die wortbildung. den schluss bildet (s. 25-36) eine mit zahlreichen beispielen ausgestattete behandlung der wortbildung: die mittel der ableitung (suffixe, präfixe) wie der zusammensetzung werden darin gemustert. alles ist klar und mit einsicht vorgetragen, aber für sprachwissenschaftlich geschulte leser berechnet. wer das nicht ist - und ich fürchte, die große mehrzahl unserer heutigen gymnasiallehrer ist es nicht — wird schwerlich den commentar mit würklichem gewinn zu benutzen im stande sein. es wäre ja recht schön, würden alle diese interessanten dinge schon auf der schule bekannt, aber dann müsten erst durch den universitätsunterricht andere lehrer gebildet werden. doch drängt sich auch die frage auf, ob denn der deutsche schulunterricht würklich nichts wichtigeres zu tun hat als nach Winteler und Sievers den schülern einen abriss der lautphysiologie zu geben, sie mit vocaltabellen, mit ausklärungen über den exspiratorischen und tonischen accent, über wort- und satzaccent zu belasten, wie die Instruction verlangt und S.s commentar s. 7 ff ausführt. den lehrer, der hierüber seinen schülern auskunst geben soll, bedauere ich aufrichtig: wenn er gewissenhast ist, muss er über S. hinaus zu den quellen gehen und wird er in dem urwalde lautphysiologischer lehrbücher, theorien und streitfragen sich nicht verirren? S.s anordnung der vocale im anschluss an die methode Wintelers ist zb. gleich ansechtbar: sie entspricht nicht dem gegenwärtigen stande der forschung und ist, wenn man von dieser absieht und sich auf den rein practischen standpunct stellt, weniger brauchbar, weil unübersichtlicher, als die Brückes.

Ich glaube, der deutsche unterricht, der über diese an sich ja ungemein wichtigen und interessanten probleme schon dem heranwachsenden geschlecht auskunft geben will, verfällt in den schon getadelten grundfehler: er wird 'zu universitätisch' dh. er anticipiert was einer späteren, reiferen zeit vorbehalten bleiben muss. die folge ist: der schüler, welcher auf der schule mit halbverstandener lautphysiologie sich geplagt hat, empfängt einen ekel vor dem ganzen gegenstand, geht demselben auf der universität möglichst weit aus dem wege und wenn er im glück-

lichsten falle sich noch einmal mit ihm beschäftigt, so wird ihm die auf der schule erworbene schiefe und halbrichtige kenntnis die wahre einsicht eher stören als fördern.

Viel richtiger an sich scheint mir S.s versuch, die hauptresultate der historischen deutschen grammatik für den schulunterricht nutzbar zu machen. aber der hauptgrundsatz, den die Instruction mehrfach einschärft, den S. in dem aufsatz in der Zs. f. die österreich. gymnasien wie in seinen beiden commentaren widerholt betont, ist hierbei undurchführbar.

Es würkt beinahe komisch, wenn man von S. immer wider die angstvolle warnung hört: nur ums himmelswillen keine mhd. form! sein eigentliches ziel ist dabei im grunde gar nicht eine historische nhd. grammatik, nicht die erklärung des sprachlichen bestandes, der sprachlichen tatsachen auf geschichtlichem wege, sondern eine mehr philosophische grammatik, eine theorie der sprachprocesse. sein bestreben lässt sich etwa so formulieren: wir wollen das wesen und die gesetze der sprachbildung den schülern klar machen, aber ganz allein auf grund nhd. sprachmaterials.

Alle principiellen einwände zunächst bei seite, dies bestreben kann in wahrheit ohne mhd. formen nicht auskommen, wie einige beispiele zeigen mögen. es soll die lautliche natur des r den schülern erklärt und damit der ausfall des auslautenden r in verbindung gebracht werden (s. 6). zu dem behuf soll nun der lehrer ihnen nhd. worte wie da — darin, hie — hier, wo — woran vorführen. dass hier ein r ausgefallen ist, kann aber der schüler aus dieser zusammenstellung nur dann würklich einsehen, wenn er weiss dass die worte da, wo in älterer zeit ddr, wdr gelautet, also tatsächlich ein r enthalten haben. denn sonst könnte er das r ja ebenso gut auch für einen euphonischen zusatz oder für ein compositionselement halten. — nach s. 11 soll der lehrer den schüler darüber aufklären dass das sogenannte euphonischet in wortern wie wissentlich, geflissentlich, öffentlich, entzwei, einst, das d in jemand, irgend nicht auf etymologischen, sondern rein phonetischen gründen beruhe. wie kann aber der schüler davon würklich überzeugt werden, wenn er nicht erfährt dass alle diese worte in einer früheren zeit in der tat ohne diese dentallaute gesprochen und geschrieben wurden, wenn er nicht die mhd. formen wizzenlich, offenlich, enzwei, ieman, nieman, iergen usw. kennen lernt? wie soll er weiter bei der behandlung ablautender verben es verstehen, wenn ihm dem commentar gemäß in der u-klasse (typus giesse) von 'eu und dessen brechung it' (s. 23) erzählt wird? es muss ihm doch gesagt werden dass dies eu aus älterem iu, dies ie aus früherem io entstanden sei, dass für nhd. ich biete, du beutst die mhd. form ich biute, du biutest neben dem infinitiv bieten (ahd. biotan) laute. sonst hört er offenbar worte ohne sinn.

S. kann in einigen fällen auch selbst nicht umhin, sein verbot zu übertreten. indem er zb. die form gendde (s. 13) anführt, was tut er anderes als dass er dem ohre des schülers die verpönten laute des mittelhochdeutschen einprägt, laute freilich, die auch noch in gut nhd. zeit, im 17 jh. und später gesprochen und geschrieben worden sind!

Die scheu vor den mhd. formen in dieser übertreibung vermag ich nur als grille anzusehen, die zu allerlei wunderlichkeiten führt. S. glaubt eine andeutung über den ursprung der brechungserscheinungen geben zu müssen. das element, das die entwickelung des alten e zu i im hochdeutschen verhinderte, das a des suffixes, soll an einem nhd. beispiel aufgewiesen werden, an dem worte heiland. um das zu begreifen muss der schüler folgenden gedankenprocess durchmachen: 1) er muss lernen dass heiland ein particip ist, 2) er muss wissen dass alle participien früher ein a in der endung gehabt haben, 3) er muss das anwenden auf die nhd. participien und sich die ältere form des sustixes denken 'an der stelle seiner jungeren gestalt in den participien präsentis der verba, die im präsens formen mit e und i haben' (s. 17), alles ohne kenntnis einer einzigen mhd. form, ohne einen schatten lebendiger anschauung der vorausgehenden älteren sprachformen! und in wahrheit, was tut man denn, wenn man den schüler in gebend, sehend usw. ein a einsetzen lässt und das als ältere form ihm bezeichnet, anderes als dass man ihm die ahd. participialformen dieser verba auf einem wunderlichen umwege vorführt?

Noch stärkere bedenken erweckt in mir der commentar für den neuen lehrstoff der sechsten gymnasialklasse (obersecunda). der inhalt desselben ist, mit einem worte gesagt, die junggrammatische theorie der sprache in der schule. wir lesen darin von stofflicher und formaler apperception, von apperception nach ähnlichkeit und gegensatz, von allen möglichen würkungen der analogie, von der isolierung - kurz all die schönen, teils glücklichen, teils ansechtbaren namen, an denen die breitspurige terminologie der jungsten sprachwissenschaft so überreich ist, marschieren auf. das ganze lehnt sich eng an Pauls Principien der sprachgeschichte, man könnte es als einen lesbareren auszug aus diesem verdienstlichen buche begern bekenne ich dass ich S.s darstellung mit vergnügen und gewinn gelesen habe, anderen lesern wird es gewis ebenso gehen. aber all dies obersecundanern vortragen! heißt das nicht wider und in höchstem maße den schulunterricht 'zu universitätisch' machen? um 'die lebendigen kräste der sprachbildung und deren gesetze' ist es eine schöne sache. wol dem sprachforscher, der sie erkannt hat - außer einzelnen junggrammatikern wird sich schwerlich einer dessen rühmen wollen ---, die forderung aber, dass der schulunterricht sie zum bewustsein

bringe und zwar durch systematische behandlung, die forderung einer 'empirischen einführung in die psychologischen elemente der lebendigen sprachtätigkeit' enthält nichts als hochfahrende windworte, die practisch zu verwürklichen mich unmöglich dünkt. das lebendige sprachgefühl wird auf diesem wege schwerlich eine steigerung erfahren, wie die Instruction bezweckt. S. erhob in dem oben genannten aufsatz (s. 460) die frage: 'hat etwa schon ein lehrer an den schriftlichen arbeiten seiner das mhd. lernenden schüler einen stilistischen fortschritt bemerkt, der mit sicherheit auf rechnung jenes studiums zu schreiben wäre?' dem gegenüber erlaube ich mir die andere frage, ob er denn an denjenigen gelehrten, die über 'die kräfte der sprachbildung und deren gesetze' in wissenschaftlichen schriften gehandelt haben, ob er zb. an Steinthal, ob er vor allem in den für ihn autoritativen Principien der sprachgeschichte von Paul, einem buche, dessen unklarer titel von symptomatischer bedeutung ist für seine ganze ausdrucksweise, oder in irgend einer anderen schrift desselben verf.s einen guten dh. klaren, knappen und formvollen stil wahrgenommen hat?

Es bleibt mir noch übrig, die schrift von Prosch zu characterisieren. auch sie knüpft an die Instruction und bewegt sich wesentlich (namentlich in ihrem dritten kapitel 'grammatik und logik, sprechen und denken' s. 39—70) auf dem gränzgebiet zwischen grammatik und psychologie, überschreitet also sowol den eigentlichen interessenkreis dieser zeitschrift als meine competenz. noch mehr als S.s schriften darf man ihr eine überschätzung der geistigen leistungs- und aufnahmefähigkeit des schülers vorwerfen.

Man lächelt wol, wenn man in der einleitung den ernsthaften satz liest: 'der fünften und sechsten classe obliegt (wer befreit uns von diesem austriacismus?) somit folgendes pensum: behandlung der lautlehre der nhd. sprache, wortbildung, genealogie der germanischen sprachen, principien der sprachbildung!' aber das lächeln dürfte sich leicht in beklemmung wandeln, wenn man, nachdem ein erstes kapitel (s. 4—30) über lautbildung, lautgesetze, accent, formale function des vocalwandels, wortbildung in ganz ähnlicher weise wie S.s schrift Zur methodik sich verbreitet hat, im zweiten (s. 30—39) eine darstellung der 'geneslogie der germanischen sprachen, der principien der sprachbildung und des ursprungs der sprache' findet. ob der vers. alles, was er hierüber, übrigens meist überlegt und kenntnisreich, wenn auch nicht immer mit ganz präcisem ausdruck, vorträgt, für

¹ man kann entweder von principien der sprachwissenschaft oder von gesetzen oder kräften der sprachgeschichte, von principien der sprachgeschichte aber nur dann reden, wenn man auf einem speculativ-philosophischen standpunct steht, den Paul gewis nicht teilt (vgl. zb. seine ausführungen s. 13 der Principien), wonach auch der erscheinungswelt principien oder ideen oder ähnliche wundermächte immanent sind.

sicher hält? er muss doch wol, wenigstens betont er selbst die vorschrist der Instruction, dass der unterricht in diesem sache sich 'von aller speculation und unsicheren theorie fern zu halten' habe (s. 32). beruht aber nicht gleich der ausdruck 'genealogie der germanischen sprachen' auf einer ganz unsichern, nach meiner ansicht sogar falschen theorie? wie weit die gliederung der germanischen sprachen auf genealogische unterschiede sich grundet, darüber wird heute kein forscher, der sich mit diesen dingen würklich beschäftigt hat, etwas sicheres zu sagen sich getrauen. und nun gar der ursprung der sprache! kann man über den überhaupt etwas anderes mitteilen als 'speculation und unsichere theorie'? auch was P. gibt ist nichts besseres und gehört gewis nicht in den schulunterricht, kaum in ein colleg über deutsche grammatik. nebenbei sei bemerkt dass P. zur illustration der lautverschiebung natürlich gezwungen ist, im widerspruch mit dem gebot der Instruction mhd., ja sogar got. sprachformen anzuführen.

Bei zwei ausdrücken, die P. im anschluss an andere sprachforscher gebraucht, vermisse ich ein erklärendes wort, und ohne ein solches dürften sie den weniger sprachwissenschaftlich geschulten lehrer leicht verwirren: 'der kampf der wortbedeutungen ums dasein' (s. 36) und 'der pessimistische hang der sprache' (s. 37). der erstere ist ein bild, das wol von Schleicher herrührt und seitdem oft widerholt ist, zb. von Scherer zGDS<sup>2</sup> s. 19 f. das bild war ungemein brauchbar, um den hergang in der sprachlichen entwickelung als solchen zu beleuchten, aber man sollte nicht vergessen dass es ein bild ist und als dieses völlig ungeeignet, die grunde des sprachlichen processes für die wissenschaftliche erkenntnis aufzudecken. ich würde daher raten, dieses bildes sich künstig zwar nicht ganz zu enthalten, aber nur mit einem erklärenden begleitworte zu bedienen: es knüpfen sich sonst gar zu leicht misverständnisse und schiefe auffassungen daran. die sprache lebt nicht für sich wie die gesteine der erde noch wie pflanzen, und die wörter kämpfen auch nicht mit einander wie die animalischen wesen. P. kennt übrigens die wahre ursache des sogenannten kampfes ums dasein in der sprache recht wol: 'indem jedes zeitalter, jeder sprachbezirk, jede gesellschaftsclasse und selbst jeder einzelne mensch seine lieblingsworte besitzt' (s. 36); das ist vollig richtig, aber dann ists eben kein kampf der worte mehr.

Aus der gleichen vorstellung, welche die sprache als ein selbständiges, von den sie redenden menschen unabhängiges wesen ansieht, fliefst der zweite ausdruck, ebenfalls ein bild. es scheint auf einen aufsatz Bechsteins (Germania 8, 330) zurückzugehen, klingt auch sehr geistreich und hat, wie jedes gute bild, den vorzug, auf den vorgang als solchen ein so helles licht zu werfen, dass man ihn nicht wider vergisst, und ihn kurz und

bequem mit einer sichtbaren marke zu bezeichnen, aber das eigentliche wissenschaftliche problem, das an ihm hängt, wird dadurch nicht gefördert, vielmehr verdunkelt. irgend ein pessimistischer zug ist gewis nicht im spiele, wenn maget aufhört jungfrau zu heißen und magd bedeutet, wenn vrech nicht mehr mutig, sondern unverschämt heißt. hat schon jemand behauptet. in dem ab- und auskommen gewisser moden, in dem herabsinken älterer allgemeiner kleidertrachten zu trachten des volkes hersche ein pessimismus? diese vorgänge aber bieten die aufklärenden analogien für das verständnis der sprachlichen processe. die menschlichen verhältnisse, die unablässige wandelung des sprachgefühls, der fortwährende wechsel im verkehr, in der gestaltung und gliederung des gesellschaftlichen lebens, die andauernden verschiebungen des bildungszustandes und geschmackes, das sind, untrennbar und unauflöslich durchwachsen von den rein physiologischen trieben, die wurzeln aller sprachentwickelung.

Ihren wert haben solche bilder gehabt und haben ihn noch als gegengewicht gegen die frühere rationalistische und ungeschichtliche betrachtung der sprache, in der alles auf bewuste erfindung einzelner menschen zurückgeführt wurde. man wollte das, was ein volk oder ein stamm durch stillschweigendes, unbewustes übereinkommen in der sprache hervorbringt, scheiden von dem, was auf anderen gebieten einzelne menschen mit bewuster absicht festsetzen: man nannte jenes naturnotwendig, organisch, man redete von naturgesetzen in der sprache; andere, welche die sache speculativer auffassten, von dem geist der sprache, dem zuge der sprachentwickelung, als einem selbständig würkenden wesen, und seinem gegenzuge udgl. alles das ist irreführend. zum teil entspringt es übrigens dem vorurteil, das endlich aufgegeben werden sollte, als geschehe alles, was zu der psychischen tätigkeit des menschen gehört, notwendig bewust.

Auf das dritte kapitel der schrift von Prosch, dessen inhalt bereits dem gebiet der psychologie angehört, gehe ich hier nicht ein.

Soll ich nun meine unmaßgebliche meinung über die pädagogischen bestrebungen und ansichten zusammensassen, wie sie

¹ Paul hat hierüber in seinen Principien s. 13 f worte gesagt, die mir aus der seele gesprochen sind. gegen die 'unbewusten realisten' unter den sprachforschern dh. die, welche abstractionen realität zuschreiben, muss man gewis zu felde ziehen. aber der sprache wird man diesen 'realismas', diese 'hypostasierungen', diese 'mythologie' niemals nehmen können, wer es versuchte würde ihr die lebensadern unterbinden. alle verständlichkeit, alle würkung der sprache ist bedingt durch ihren reichtum an bildlichem ausdruck, an metaphern, und diese 'mythologie' oder besser dieses poetische element der sprache wird dem auge des beobachters die concreten erscheinungen nicht verdunkeln, sondern gerade hell beleuchten, wenn er sich nur bewust ist dass er es mit einem bilde zu tun hat. die anwendung dieser bemerkung auf die sprache Pauls und mancher anderer sprachforscher überlasse ich den lesern dieser zeitschrift.

in dem neuen österreichischen lehrplan für den deutschen unterricht und den obigen drei commentaren zu tage kommen, so muss ich vor allen dingen betonen dass ich gewissen grundanschauungen aus vollem herzen freudig zustimme. solche sätze wie der: 'alles gewicht liegt darauf, dass der grammatische unterricht in allernächster beziehung zur lebendigen sprachübung stehen soll' oder 'im gymnasialunterrichte kommt es nicht auf die wissenschaftliche erkenntnis dieses wechsels der formen, sondern überhaupt auf die auffassung der sprache als eines lebendigen organismus an' enthalten goldene worte. aber bei aller übereinstimmung mit gewissen intentionen S.s., bei aller hochachtung und anerkennung der ihn leitenden grundsätze, mein schließliches gesammturteil kann sich wenig von einem proteste unterscheiden.

Soweit der lehrstoff der geschichtlichen grammatik angehört halte ich es für unmöglich, ihn ohne einführung in die mhd. sprache dem schüler zu lebendigem und fruchtbarem verständnis zu bringen und zu seinem bleibenden besitz zu machen. die bloße mitteilung einzelner mhd. sprachformen, die man als alte entsprechung dem nhd. an die seite setzt, reicht allerdings nicht aus, sie ist aber, obwol sie S. als 'cultus des vereinzelten wortes' (Zur methodik s. 1) abweist, immerhin noch nützlicher und natürlicher als die von der Instruction befolgte methode.

Der neue unterrichtsgegenstand, mit dem der lehrplan die herkömmlichen ziele der deutschen schulgrammatik überschreitet, die darstellung der gesetze und kräfte der sprachbildung auf grund des heutigen wortmaterials wird nach meiner überzeugung, er werde von noch so tüchtigen, der überhoben aufgabe gewachsenen lehrern erteilt, nicht die segensreiche würkung ausüben, die S. davon erwartet, er wird sich, fürchte ich, gar nicht bewähren.

Das leitende motiv bei dieser neuerung hat Prosch, deutlicher vielleicht als er selbst wollte, ausgesprochen in dem satze, den ich hiermit festnagele: 'diese einführung in die allgemeine grammatik gebürt der wichtigkeit dieser neuen zu den weittragendsten resultaten führenden wissenschaft und ist ein notwendiges element der allgemeinen bildung der gegenwart' (s. 32).

Diese allgemeine bildung der gegenwart! wer die schule doch von diesem phantom erlöste! was zwischen himmel und erde gegenstand wissenschaftlichen forschens geworden ist gehört zu dieser allgemeinen bildung. sie bepackt das gymnasium mit physik, chemie, mit psychologie und logik, bedroht es mit nationalökonomie und staatsrecht und bindet ihm nun auch noch die methodologie der sprachwissenschaft oder wie Prosch es nennt 'die allgemeine grammatik' auf.

Besieht man das zauberwort genau, so gibt es gar kein aufhören: zum 'allgemeinen' gehört ja alles, jede neue wissenschaft ist ja ein teil desselben und kann als solcher anspruch erheben, mit ein gegenstand des unterrichts, der bildung des schülers einverleibt zu werden. so schlimm pflegt man nun freilich den ausdruck nicht zu interpretieren, man hat sich gewöhnt seine bedeutung stillschweigend oder ausgesprochen in irgend einer weise zu begränzen und auch Prosch tut das. nur der wissenschaft, die 'zu den weittragendsten resultaten führt', gebürt die einführung in den unterricht, dh. aus dem paradestil in gewöhnliches deutsch übersetzt: der wissenschaft, für die gerade die meiste reclame gemacht wird, die gerade mode ist. gegenwärtig ist das nun zufallig (oder vielleicht auch nicht zufallig) die sprachwissenschaft und innerhalb derselben steht augenblicklich durch die bestrebungen einer bestimmten wissenschaftlichen schule die frage nach den principien und der methode im vordergrunde. einigen forschern dieses kreises scheint bereits das mehr philosophische interesse für die sprachprocesse an sich über das sprachgeschichtliche gesiegt zu haben: ihnen ist es mehr darum zu tun, das walten der physischen und psychischen sactoren im leben der sprache zu erkennen als eine geschichte individueller spracherscheinungen zu geben.

Ich weiss wol dass diese characteristik nicht auf alle junggrammatiker passt, auf einige aber sicherlich. lese ich doch zb. in einem, übrigens recht wertvollen aufsatze von Nörrenberg! (Studien zu den niederrheinischen mundarten, Beiträge 9, 372) einen satz, der mir beweist dass über das wesen und die aufgabe der sprachwissenschaft in jenen kreisen ansichten aufkommen oder bereits befestigt sind, die eigentlich diese disciplin aus dem verbande der geschichtlichen wissenschaften völlig ausschließen und jedesfalls principiell aufs schärfste sich unterscheiden von dem begriff der linguistik, den ich als den durch Bopp und Grimm gesicherten betrachte. dort macht Nörrenberg den vorschlag, man möge statt bloß grammatiken von begränzten dialectgebieten auch einmal solche von sprachprocessen anlegen, was meine vollste billigung hat (es ist übrigens eine idee von Johannes Schmidt), bemerkt dann aber 'das ziel der sprachwissenschaft ist doch erkenntnis und darstellung dieser processe, nicht statistische beschreibung zeitlich und örtlich umgränzter sprachzustände' (s. 372 anm.).

lst hier nicht der weg mit dem ziel, das mittel mit dem zweck verwechselt? ziel und zweck der sprachwissenschaft, wie sie Bopp und Grimm als besondere disciplin begründet haben, ist zwar nicht 'statistische beschreibung' aber geschichte 'zeillich und örtlich umgränzter sprachzustände'. wo in der historischen überlieferung dieser sprachzustände ein stück fehlt, datritt die reconstruction als hilfsmittel ein: durch vergleichung der indogermanischen, in denkmälern erhaltenen einzelsprachen

1 ob der verf. zu den esoterikern oder zu den exoterikern gehört weiß ich freilich nicht, darauf kommt indes auch nichts an.

wird die grundsprache, der anfangspunct der geschichtlichen entwickelung, die trägerin einer bestimmten nationalen, teilweise deutlich erkennbaren kultur, erschlossen; wo der fortlaufende genetische zusammenhang der historischen überlieferung durch eine lücke unterbrochen ist, da eröffnet man sich von zwei seiten her den zugang zu der betreffenden sprachepoche, von vorn und von rückwärts: das urgermanische zb. kann man von den jüngeren germanischen dialecten und von den älteren schwestersprachen aus reconstruieren.

Die aufgabe der vergleichenden indogermanischen sprachwissenschaft ist die geschichte der entwickelung der indogermanischen sprache durch alle ihre differenzierungen in den einzelsprachen und deren dialecten hindurch bis auf die gegenwart. das ziel der deutschen grammatik ist die geschichte der germanischen sprache vom urgermanischen bis herab zum englischen, neuhochdeutschen und zu allen dazwischen und zurückliegenden dialecten. immer ist es ein sprachliches individuum, dessen lebensgeschichte oder besser dessen familiengeschichte verfolgt wird in bestimmten zeitlichen, örtlichen verhältnissen, im zusammenhang mit dem leben eines bestimmten volkes oder stammes.

Eine völlig andere wissenschaft ist die, welche von den allgemeinen gesetzen und bedingungen der sprachbildung überhaupt handelt, die sich teils nur mit ihren physischen grundlagen beschäftigt (sprachphysiologie), teils nur mit den psychischen (sprachpsychologie), teils beide seiten vereint betrachtet. sie hat keinen anlass, sich auf die sprachen irgend eines stammes, einer race, eines landes oder einer zeit zu beschränken: sie zieht alle erreichbaren sprachen in ihr revier und sucht auf grund möglichst umfassender beobachtung inductiv zu allgemeinen gesetzen für das wesen der sprache zu gelangen. ihr ziel ist in der tat einzig und allein 'erkenntnis und darstellung der sprach processe' an sich und zwar aller vorkommenden.

Diese letztere wissenschaft sollte man nicht vergleichende sprachwissenschaft nennen. sie vergleicht nicht historisch-genetisch zusammenhängende sprachen mit einander, um ihr geschichtliches leben zu erklären und zu beschreiben, voraussetzung ist ihr nicht, dass die einzelnen verglichenen sprachen einen gemeinsamen zeitlichen ausgangspunct, eine gemeinsame wurzel baben, dass sie elemente einer bestimmten nationalen kultur, besitztum eines volkes sind, sondern sie fragt nach der natur der sprache als einer allgemein menschlichen äußerungsform des geistes. der richtige name für sie ist daher 'allgemeine sprachwissenschaft' oder 'allgemeine grammatik'.

Den ausdruck 'vergleichende sprachwissenschaft' sollte man nur auf die historische sprachwissenschaft mit vergleichender methode anwenden und man sollte ihn nie ohne zusatz eines bestimmten objects brauchen, also nur von einer vergleichenden indogermanischen, einer vergleichenden germanischen, einer vergleichenden semitischen, einer vergleichenden finnisch-ugrischen usw. sprachwissenschaft reden.

Die 'allgemeine sprachwissenschaft' mit ihren beiden hauptzweigen, der sprachphysiologie und der sprachpsychologie, kann und muss allerdings auf die historische vergleichende sprachwissenschaft einwürken, sie befruchten, ihr als hilfswissenschaft zur seite stehen. aber die ziele der wissenschaften sind von grund aus verschieden.

Und so ist auch die jetzt florierende philosophische sprachbetrachtung nur eine kurze digression, auf der man allerlei schöne aussichten findet, hier und da eine blume pflückt, manchmal wol auch in einen irrgarten, in ein undurchdringliches dickicht scholastischer terminologien gerät, ein abweg, der, trotzdem auf ihm bisher meist nur eine philosophie ex tempore führerin war, doch schon unsere erfahrungen bereichert, unsere wissenschaftliche erkenntnis entschieden gefördert hat. man wird sicherlich nach einer gewissen zeit wider auf die verlassene straße der würklichen sprachgeschichte ließen sich am ehesten als sprachphilosophie bezeichnen. er hätte sie nur ruhig so nennen sollen; denn heute versteht man doch nicht mehr unter philosophie bloß 'metaphysische speculation'.

Auch die vorliegenden drei commentare und die ihnen zu grunde liegende Instruction sind ihrem eigentlichen inhalt nach

¹ die gleichen unterschiede walten auch auf anderen gebieten, zb. in der rechtswissenschaft. die vergleichende rechtsgeschichte hat es zu tun mit der geschichte der rechtsentwickelung eines bestimmten, genetisch zusammen hängenden stammes oder volkes. es gibt bereits eine vergleichende indogermanische rechtsgeschichte, und es ließe sich eine vergleichende semitische rechtsgeschichte denken. ganz verschieden davon ist eine allgemeine vergleichende rechtswissenschaft, die ihrem wesen nach keine geschichtliche, sondern eine philosophische wissenschaft ist, die nach der allgemeinen natur des rechts fragt und diese auf grund vollständiger induction, durch vergleichung der rechte möglichst aller völker zu erkennen sucht. beide wissenschaften werden von den heutigen juristen nicht immer schaft genug getrennt, ihre methoden oft wilkürlich vermengt, nicht selten zum schaden der zuverlässigkeit der wissenschaftlichen ergebnisse. ist es doch zb. ein gewaltiger unterschied, ob ich, um die ursprüngliche bedeutung einer institution des altrömischen rechts zu erklären, eine ähnliche institution eines amerikanischen volksstammes oder etwa des griechischen, indischen, germanischen rechtes herbeiziehe. im ersten falle gibt mir ein analogieschluss vielleicht eine deutung an die hand, die im besten fall als nach der allgemeinen natur des rechtslebens möglich gelten kann, im zweiten falle hingegen wird die übereinstimmung zweier urverwandter dh. auf eine ursprüngliche einheit zurückgehender völkertrennung geschichtlich be weisen und den ursprüngliches inn derselben mit sicherheit erschließen. in derselben weise muss man die vergleichende religionsgeschichte von einer allgemeinen ethnologie sondern.

nicht sprach geschichtliche, sondern sprach philosophische behandlungen der grammatik. sie wollen am nhd. wortmaterial 'die allgemeinen lebensbedingungen, die 'in allem wechsel sich gleich bleibenden factoren' der sprache nach ihrer natur und würksamkeit untersuchen (Paul Principien s. 1). wie die oben s. 145 mitgeteilten worte Proschs zeigen, sollen die schüler in 'die allgemeine grammatik' eingeführt werden. auch in diesen drei schulbüchern weht etwas von dem philosophischen winde, der in der sprachwissenschaft heute gerade stark geht und die schifflein einiger unserer jüngeren sprachforscher lustig auf das sonst gemiedene hohe meer der principien – und methodenlehre treibt und sie, die einst so 'destructiv' begonnen, nun von grund aus constructiv gemacht hat.

Es lebt in diesen schriften etwas von dem geist einer bestimmten wissenschaftlichen schule, deren große verdienste ich um nichts verkleinern will, obwol das übermaß des weihrauchs, das einzelne mitglieder derselben sich gegenseitig seit jahren mit einer beinahe komischen ungeniertheit zu spenden psiegen. den widerspruch herausfordert. aber der gymnasialunterricht soll nicht wissenschaftlichen parteirichtungen dienen, eine weise pädagogik wird sich nicht von jedem winde leiten lassen noch jeder strömung mit beständig wechselndem steuer folgen. und wäre selbst das schuldogma der junggrammatiker alleinseligmachend. wurde es selbst von seinen bisherigen gegnern, unter denen sich denn doch auch einige befinden, die nicht aus blosser dummheit oder 'persönlicher rancune', sondern aus wahrer überzeugung und mit sachkenntnis reden, im laufe der zeit acceptiert, eine pädagogische bedeutung vermag ich dieser richtung der sprachwissenschaft nicht beizulegen.

Es ist indes keine zufällige vorliebe für die junggrammatische schule, die ihren auffassungen in den österreichischen deutschen unterricht eingang verschafft hat, vielmehr besteht zwischen ihnen und der ganzen tendenz der neuen organisation eine entschiedene innere verwandtschaft. und das führt mich auf den kernpunct meines widerspruchs, wo ich an wichtige grundfragen, an principielle gegensätze rühren muss, die eine verständigung vielleicht ausschließen.

Für den gefährlichsten seind aller wahren erziehung halte ich die sucht, an die stelle lebendiger innerer ersahrung die reproduction abstracter urteile zu setzen. und diese sucht beherscht die neue österreichische Instruction, soweit sie sich auf den deutschen unterricht bezieht, wie die dazu gehörigen commentare. das concrete, individuelle, die gegenständliche anschauung — daraus sollte aller unterricht, vor allem der grammatische, seine lebenskrast ziehen. die sormel, die theorie lässt ihn verdorren. deshalb wird aller schulunterricht in gewissem sinne elementar sein, er wird die grundtatsachen dem schüler zur kenntnis und zur anschauung bringen und an ihnen und

durch sie sein selbsttätiges denken und empfinden zu entwickeln haben, eingedenk des schönen und wahren wortes Jacob Grimms: .das lernen ist findend und schöpferisch.' wissenschaftliche theorien und systeme lähmen die innere flugkraft des heranwachsenden knaben und jünglings, machen ihn frühreif, blasiert, altklug und banausisch. gewis soll die schule nicht zerstreute einzelheiten ohne inneren zusammenhang dem schüler einprägen, gewis soll sie trachten, einen dauernden inneren besitz der jungen seele zu schaffen, ihr nur kenntnisse zuzuführen, die sich zu einer höheren einheit zusammen fügen, würklich ethisch bildend würken, gewis soll sie nicht das zusällige vereinzelte, das stückwerk suchen, sondern zum allgemeinen sich erheben. aber das allgemeine das der jugend frommt liegt nicht in systemen. in jedem lehrerzimmer aller deutschen schulen sollte eine tafel hängen, die in goldenen lettern die worte Goethes truge: 'was ist das allgemeine? der einzelne fall. was ist das besondere? millionen fälle.'

Und nun zum schluss kehre ich noch einmal zurück zu meiner anfangsbetrachtung über den wert des mittelhochdeutschen für den gymnasialunterricht. darüber ist schon viel geschrieben worden, das beste, was für ihn gesagt ist, enthält ein zu wenig gekannter aufsatz Müllenhoffs in der Zeitschrift für das gymnasialwesen bd. 8 (1854) s. 177: Die deutsche philologie, die schule und die klassische philologie. von dem höchsten standpunct aus wird hier mit intimster sachkenntnis die aufgabe, welche unsere wissenschaft in der schule zu lösen hat, entwickelt, ihr verhältnis zu der schwesterwissenschaft und zum leben der nation bestimmt. S., der doch Zs. für die österreich. gymnasien bd. 35 (1864) s. 455 eine große anzahl von erörterungen dieser frage anführt, scheint Müllenhoffs aufsatz nicht zu kennen. 1 ich will nicht was in diesem treffend ausgeführt ist widerholen, sondern nur einige bemerkungen machen.

Ich glaube, das mhd. ist ein notwendiges glied im organismus des deutschen unterrichts, wenn man als dessen aufgaben mit Wilmanns (Zs. für das gymnasialwesen bd. 23 (1869) s. 807) auch nur ansieht, dass er den schüler 1. zum verständnis der hauptwerke unserer ersten schriftsteller und 2. zum correcten (man muss hinzusetzen: zum gefälligen und klaren) ausdruck in der

¹ auch Hildebrands schönes buch Vom deutschen sprachunterricht, 2 auflage, Leipzig 1879, finde ich weder in seinen commentaren noch in seinem aufsatz im 35 bande der Zs. f. d. ö. g. noch in der Instruction genannt. wenn es wahr ist, was Wilmanns einmal bemerkte (Zs. für das gymnasialwesen bd. 23 (1869), s. 811 anm.), dass das 'interesse der juged in viel höherem maße durch die art des lehrens als durch den lehrstoff bedingt wird, dass sie mit lust lernt was mit lust gelehrt wird', so hätte es sich wol gelohnt, die österreichischen gymnasiallehrer auf Hildebrands schriftchen hinzuweisen: ich glaube, es würde ihnen mehr lust zum deutschen unterricht machen als Pauls Principien der sprachgeschichte, die ihnen dort empfohlen werden.

deutschen sprache führe. zu den ersten deutschen schriststellern, die der gymnasiast verstehen muss, rechne ich — wol im einklang mit allen nichtkatholiken — vor allem Luther, Paul Gerhardt, Klopstock, Lessing, Herder, Schiller, Goethe, Shakespeare in der Schlegel-Tieckschen übersetzung und behaupte dass keiner dieser schriststeller würklich verstanden werden kann ohne kenntnis der älteren, der mhd. sprache.

Es ware ein leichtes, eine ganze blütenlese von beispielen zu geben, wo namhaste litterarhistoriker und commentatoren aus mangel an dieser historischen kenntnis unserer sprache worte Lessings oder Goethes total misverstanden haben. so vermutete zb. der große philologe Bergk (Acht lieder von Goethe s. 15) in dem liede vom veilchen eine corruptel, weil er die construction nicht verstand. es heist dort in der ältesten sassung (abschrist von Lotte Jacobi in einem briese an ihren bruder Johann Georg vom 25 januar 1774, vgl. Bergk aao. 14, Düntzer Goethes lyrische gedichte<sup>2</sup> 1, 95):

Ach aber, ach! das mädchen kam, Und nicht in acht das veilchen nahm, Ertrats das arme veilchen.

dieses ertrats ist gleich ertrat es, das es ist accusativ, bezieht sich auf veilchen und 'steht' keineswegs, wie Düntzer aao. 2, 306 anm. meint, 'irrig', sondern ganz im einklang mit dem sonstigen sprachgebrauch Goethes. in Jacobis Iris von 1775, wo das gedicht zuerst gedruckt erschien, lauten die verse:

Ach aber, ach! das mädchen kam, Und nicht in acht das veilchen nahm, Ertrat das arme veilchen.

Bergk nahm an der wortstellung anstoss: nach nhd. regel müste es heissen: ach aber, ach! das mädchen kam und nahm das veilchen nicht in acht, [sondern] ertrat das arme veilchen. was tut er? er erinnert an den aussall des s hinter ertrat in der zweiten sassung, nimmt dies es als nominativ und emendiert so:

Ach! aber ach! da's mādchen kam Und nicht in acht das veilchen nahm, Ertrat 's (dh. das mädchen) das arme veilchen.

Nun hatte er eine schöne periode mit guter wortstellung. die hier erworbenen lorbeeren ließen seinen emendierungstrieb nicht ruhen, es ist ja ein besonderer ruhm, durch ein und dasselbe princip eine große anzahl von corruptelen zu heilen, etwa wie das Cobet bei den klassischen autoren tut.

Gleich das in den Gedichten hinterher folgende lied vom untreuen knaben forderte dazu heraus:

Das braune mådel das erfuhr (dass er sie verlassen), Vergingen ihr die sinnen; Sie lacht' und weint' und bet' und schwur; So fuhr die seel von hinnen. da vermutet Bergk: da 's braune mddel das erfuhr, vergingen ihr die sinnen usw. zusammen traf er darin mit einem nicht minder großen kenner der deutschen sprache, mit Daniel Sanders, der die stelle ebenso 'gebessert' hatte.

Dass dies ganz versehlt ist haben Düntzer (Goethes lyrische gedichte<sup>2</sup> 2, 309 anm.) und Strehlke (Goethes werke ed. Hempel bd. 1, 230 anm.) zwar erkannt, aber warum es das ist und worin das eigentümliche des Goethischen sprachgebrauchs eigentlich besteht haben auch sie nicht eingesehen. sie glauben, es sei einsach willkürlich ein es vom dichter ausgelassen, vergingen sei soviel als es vergingen. dass diese annahme grundsalsch ist, lehrt die betrachtung der gesetze der deutschen wortstellung und die genauere kenntnis der sprache Goethes.

Für die deutsche wortstellung gelten seit alter zeit drei grundschemata, von denen eines eine nebenform hat (vgl. OErdmann Anzeiger vii 192 f, Paul Mhd. grammatik<sup>2</sup> s. 73 f):

- A. ein nomen eröffnet den satz.
- dem verbum geht ein satzglied voran, die übrigen folgen.
   das ist die gewöhnliche wortstellung im aussagesatz: der könig kam herbei.
- 2. dem verbum gehen alle anderen satzglieder voran; jetzt beschränkt auf den nebensatz: als der könig herbei kam. im mhd. und in der älteren nhd. sprache war das noch nicht der fall. wie weit aber in der prosa auch schon damals es gesetz geworden war, diese wortstellung ausschliefslich oder überwiegend in nebensätzen anzuwenden, das ist bisher noch nicht untersucht. ich meinerseits bezweiße dass Paul (Mhd. gramm.<sup>2</sup> s. 74 § 187) mit recht dies schema im unabhängigen satz nur für die poesie gelten lässt. wie dem auch sei, in der poetischen sprache führt eine nie abreissende tradition vom mhd. din edele kuneginne vil sere weinen began des Nibelungenliedes bis zu Goethes das braum mådel das erfuhr, (das mådchen) nicht in acht das veilchen nahm. freilich ist der gebrauch dieser wortstellung außerhalb des nebensatzes schon im 17 jh. entschieden volksmäßig und altertümlich, wird von allen grammatiken heftig bekämpst und von den kunstdichtern der gelehrten vornehmen renaissancedichtung im allgemeinen verschmäht. Goethe hat denn auch im hauptsatze nur in gedichten nach Hans Sachsens art und in der farce gegen Wieland das verbum an das satzende zu stellen sich erlaubt, also nur da, wo er die ältere, naive sprache des 16 jhs. nachahmt einmal allerdings findet sich diese wortstellung auch in einem ernsten gedicht: hier auch lieb und leben ist (Auf dem see). die übrigen beispiele geben vornehmlich den ton der sprache des Hans Sachs wider: dann du ein zeichner colorist haltungs und ausdrucks meister bist (In eine zeichenmappe DjG 3, 157); sich drauf die bürgerschaft rottiert (Puppenspiel DjG 3, 197); das laster weh dem menschen thut (ebd. 3, 208); du es mir nicht ver-

argen wirst (ebd. 210) uö.; die köchin kam hervor aus der schürz ein krauthaupt verlor (Ewiger jude DjG 3, 446); er auf dem berge stille halt (ebd. 441).

2a. nebenform: dem verbum gehen mehrere satzglieder voran, die übrigen folgen, zb. als der könig mit großer heeresmacht auszog in den entscheidungskampf. das reguläre ist heute entschieden: ... in den entscheidungskampf auszog. im mhd. und in der frühnhd. zeit bediente man sich aber jener wortstellung für vers wie prosa ohne anstoß. im laufe des 17 und 18 jhs. wird diese freiheit dann ziemlich verloren dank den unausgesetzten bemühungen der grammatik und des unterrichts. Herder und namentlich Goethe erobern sie zurück und zwar nicht bloß für die poesie, sondern auch für die prosa. bei Goethe erscheint diese wortstellung aber erst seit der Straßburger zeit, damals als seine sprache die entschiedenste wandlung erfuhr, sich von den fesseln des conventionellen, correcten stils der Gottschedischen schule frei machte.

An der Ossianübersetzung in ihrer ältesten fassung und in der gestalt, wie sie in den Werther aufgenommen wurde, kann man den gang der entwickelung aufweisen. 1 in der Strafsburger fassung heisst es: wer ist der, dessen haupt von alter so grau ist, dessen augen von thränen so roth sind (DjG 1, 281), also mit regulärer wortstellung des nebensatzes, das verbum am ende. dafür steht im Werther: wer ists dessen haupt weis ist vor alter, dessen augen roth sind von trahnen (DjG 3, 359). wenn ihr wiederkehrt, herr, in eure mauern, mit dem bewustseyn (DiG 2, 52); dass ich dir sage die wahrheit, die gute wahrheit (DiG 2, 160); in der abhandlung über das Strassburger münster: der mit tausend ästen millionen zweigen und blättern wie der sand am meer, rings um, der gegend verkündet die herrlichkeit des herrn (DjG 2, 208); und eile herbey, dass du schauest sein treffliches werk (ebd. 211); viele beispiele bieten fast alle übrigen schriften der ersten epoche Goethes. später bei der herausgabe seiner schriften in den jahren 1786-1790 hat Goethe mehrmals die reguläre wortstellung für diese poetisierende des geniestils die zeitgenossen bemerkten übrigens diese eigeneingeführt. tomliche stellung des verbums an seiner sprache sehr wol. ein zeugnis dafür besitzen wir in einem gespräch Klopstocks und Cramers (s. Hamel Klopstockstudien 2, 37 f). Klopstock fragt, ob Cramer 'das zeitwort vor die benennung (nomen) zu setzen auch von Goethe angenommen' habe, und fand diese neuerung in der prosa unausstehlich. in den späteren ausgaben des Messias

A. F. D. A. XII.

¹ Goethes übersetzung des Ossian in ihren beiden fassungen ist überhaupt lehrreich für die wandlung der sprache wie des stils des dichters, einige beispiele dafür gab ich in meinem vortrage Über die sprache des jungen Goethe (Verhandlungen der 37 versammlung deutscher philologen zu Dessau, s. 177).

aber, die längst nach Goethes jugendwerken erschienen, setzte er sie gerade widerholt anstatt der früheren gemeinen wortstel-

lung ein, wofür Hamel aao. beispiele gibt.

Bis auf den heutigen tag ist auch die prosa im besitz geblieben dieses einfachen und würksamen mittels, den stil lebendig und anschaulich zu machen. der correcte satzbau freilich, wie man ihn so gewöhnlich auf der schule lernt, fortwährend den tonfall der lateinischen periode im ohre, kennt es nicht und in den meisten schriften der meisten deutschen gelehrten, beamten, geschästsleute wird es schwerlich getrossen: da marschieren im abhängigen satz alle nichtverbalen bestandteile, alle eingeschobenen sätze fein ordentlich in langem zuge voran und endlich ganz weit zurück purzelt atemlos das verbum hinterdrein, welches doch als wichtigtes glied des satzorganismus, als seine seele in der mitte des ganzen stehen müste, herschend und leitend wie ein general. ob auf solche fragen wol unsere gymnasiallehrer kommen? ob sie wol den schülern die würkung eines im nebensatz nicht an das ende gestellten verbums klar machen? es wäre sehr zu wünschen dass sie es täten, sie würden glaub ich damit mehr nutzen stiften als wenn sie die grundzüge der lautphysiologie auseinandersetzen. denn dies wurde das stilge fühl nicht blos sondern auch die fähigkeit des ausdrucks bedeutend anregen und entwickeln, worauf die kenntnis des wesens der apperception, der formalen und stofflichen analogie usw. wenig einfluss haben werden.

B. das verbum eröffnet den satz: jetzt gewöhnlich nur in entscheidungsfragen, befehls- und wunschsätzen, in conjunctionslosen conditional- und concessivsätzen, in der älteren, auch noch nhd. sprache auch im aussagesatz. Otfrids fuar tho druhtin thanana, gisah tho druhtin einan man entspricht genau und unmittelbar dem Goethischen sah ein knab ein röslein stehn, wie schon Erdmann (aao. s. 193) bemerkte, oder unserem, von Bergk so gröblich verkannten, von Strehlke und Düntzer nicht verstandenen vergingen ihr die sinnen.

Diese wortstellung lebt heute nur in der familiären umgangssprache und in der rede des gemeinen mannes. Goethe brauchte sie meist in gedichten volkstümlichen stils, nach Hans Sachs, außerdem im prosaischen drama zur characteristik, also hesonders zur widergabe der ausdrucksweise ungebildeter leute: im Götz sagt Franz: so gehts in der welt; weiß kein mensch was aus den dingen werden kann (DjG 2, 134); der bäuerliche brautvater: und seht ihr herrn kriegen wir ein urtheil endlich (DjG 2, 300); ist mir mancher schöner thaler nebenausgegangen (ebd. 301); zigeunermutter: ist alles pudelnass, wollens trocknen (ebd. 365); zigeunerin: brennen zwey dörfer lichterloh (ebd. 364). im Concerto dramatico: bricht eines sein halsli (DjG 2, 200); hat alles seine zeit (ebd. 201); Auf ein reißbrett: dringt nichts dir nach

dem herzen ein (DjG 3, 156); Stammbuch; hat sie das glück mir zugedacht (DjG 3, 174); möcht er wohl vorgesehen haben (ebd. 174); Puppenspiel: dringt einer sich dem andern vor, deutet einer dem andern ein eselsohr (DjG 3, 195); ist keines reich so fest gestellt ist keine erdenmacht so gros (3, 197); sperrt maul und augen auf der matz (ebd. 230); im Ewigen juden: sah immer der herr nichts seinigs dran (ebd. 3, 444); Hanswursts hochzeit: hab ich endlich mit allem fleis meinen mündel hanswurst erzogen (ebd. 3, 494); Satyros: hat niemand mir mein'n vater genannt (ebd. 3, 476); Stella, postmeisterin: Werden sich schon legen die stolzen wellen (3, 627). von all diesen beispielen unterscheidet sich eine stelle aus dem Prometheus: sind von anbeginn mir deine worte himmelslicht gewesen (DjG 3, 451).

Ich muss es mir versagen, an anderen fällen nachzuweisen, wie unmöglich ein würkliches verständnis unserer neueren klassiker ist ohne kenntnis der älteren sprache. einige andeutungen habe ich gegeben in meiner recension des Deutschen wörterbuchs (Zs. für die österreichischen gymnasien 1882 s. 668 ff), vgl. auch den aufsatz von Holzman Über das verhältnis des mhd. zum nhd.

in der Zs. für völkerpsychologie bd. 5 s. 317 ff.

Noch unmöglicher aber ist es die zweite der von Wilmanns (oben s. 150) formulierten aufgaben des deutschen unterrichts zu erfüllen, noch unmöglicher ist es zu einem guten deutschen stil anzuleiten, wenn man dem schüler nicht einige kenntnis von der historischen entwickelung unserer sprache und deren älterer gestalt durch lecture altdeutscher denkmäler verschafft. freilich handelt es sich hierbei nicht um lautlebre, nicht um lautverschiebung und accentlehre, auch weniger um die flexion als um die syntax, welche die österreichische Instruction auffallender weise ganz außer betracht lässt.

Die deutsche satzbildung liegt noch immer schmählich in den sesseln der lateinischen periode: man lese was theologen, juristen, was die behörden, was gebildete kausleute schreiben. überall herscht das stillschweigende anerkenntnis, dass ein gutes deutsch periodische schreibart aufweisen müsse, und dem entsprechend ein meistens ganz mislungenes bestreben, künstliche perioden aufzubauen. nur die schule und in ihr nur der lehrer, der würklich wissenschastliche kenntnis der älteren sprache, ihrer satzbildung und wortfolge besitzt, kann diesem hundertjährigen vorurteil entgegenwürken, und auch nur dann wird er dem schüler eine feste und sichere überzeugung von der unschönheit und sprachwidrigkeit complicierter deutscher perioden einpslanzen, nur dann ihn besähigen, den verkehrten tendenzen des vornehmen stils der allgemeinen bildung einerseits und der dissoluten manier des atemlosen französischen feuilletonstils andrerseits widerstand zu leisten, wenn er ihm an den schriften Luthers, an den gedichten Walthers, an der Nibelunge not zeigt, wie be-

weglich und leicht, wie einfach und unverschnörkelt, wie frei von verrenkungen der deutsche satzbau einst war und was seine eigentliche natur ist. damit wird dann bei der lecture einzelner schriftsteller des 17 jhs., von denen das lesebuch durchaus proben enthalten muss, die spätere entartung und überwucherung zu vergleichen sein. auf diese weise würde ganz anders herausspringen, worin denn der fortschritt Klopstocks, Lessings und Goethes bestand, warum sie besser deutsch schrieben als Gottsched, Gellert, als Wolf, als Opitz. der fortschritt war in diesem fall die reaction, die reaction gegen die lateinische und französische fremdherschaft auf dem gebiet der deutschen syntax. freilich nicht nur gegen sie reagierten jene, sondern auch gegen das unselige bücherdeutsch der kanzleisprache, das leider auch heute noch fortlebt. wem das nicht klar ist - und um ganz verständlich zu werden, muste ich viele beispiele bringen —, der erinnere sich wenigstens daran, dass wir unter andrem ein sprachwidriges relativum im deutschen besitzen: ich meine das schleppende, unschöne fragepronomen welcher, welche, welches, das so völlig die function des echten alten relativums der, die, das im vornehmen stil verdrängt hat, dass manche gebildete in verlegenheit geraten würden, wenn man es ihnen nehmen wollte. passierte es doch einem der tüchtigsten sprachforscher unserer zeit dass, als ibn ein freund auf die unerträgliche häufung des pronomens welcher in einem aufsatze desselben aufmerksam machte, er erstaunt fragte, wie man denn anders dafür sagen solle.

Mit den beiden forderungen, die Wilmanns aufstellte, sind nun allerdings nach meiner überzeugung die leistungen des deutschen unterrichts nicht erschöpft. für die volksschule oder die bürgerschule mag das hinreichen, für das gymnasium, wo das heilige feuer des idealismus gehütet und genährt werden soll, ist es zu wenig.

lch stehe am ende und richte den blick von Österreich nach Deutschland.

Man hat den pädagogen oft mit einem arzte verglichen und der vergleich hat seine wahrheit. beider würken ist mehr eine kunst als eine wissenschaft, bei jenem wie bei diesem liegt der schwerpunct seiner tätigkeit in den vorbeugenden maßregeln. und wie es keine allgemein giltige diätetik gibt, so auch keine allgemein richtige pädagogik: auf die individuelle constitution kommt es dort, auf den zustand des volkslebens hier an. die einrichtung der schule kann demgemäß nie nach einer allezeit gleich bleibenden norm, nach einem unwandelbaren ideal geregelt werden: wer das erstrebt baut sein haus in wolken statt auf der erde.

Die schule muss sich vielmehr stets den jeweiligen bedürfnissen ihres zeitalters anpassen, freilich nicht in dem sinne, dass sie jedem unverständigen begehren der practischen oder wissen-

schaftlichen agitation, jeder neuen von schreiern und strebern in die welt gesetzten forderung, jeder durch reclame verbreiteten phrase nachgibt. die wahren bedürfnisse der nation auf dem gebiet des unterrichts lassen sich nicht finden durch summierung aller von einzelnen erhobenen ansprüche, db. im grunde aller personlichen liebhabereien, und verfehlt ist es, weil eine partei nach mathematik verlangt, diese, weil eine andere größere naturwissenschaftliche kenntnisse wünscht, physik und chemie einzuführen, daneben auch noch den verehrern der 'neueren sprachen' durch verstärkung des französischen und englischen unterrichts, den freunden der erdkunde durch vermehrung der geographiestunden und schliesslich wol gar den politikern durch einsetzung eines staatsrechtlichen und nationalökonomischen cursus zu willfahren. warum sollten die astronomen und geologen nicht auch die anfangsgründe ihrer wissenschaft, warum die mediziner nicht auch die elemente der anatomie und physiologie, warum die juristen nicht die grundzuge der dogmatischen rechtswissenschaft zu lehrgegenständen des gymnasiums machen wollen? all das sind doch ohne frage nützliche und geistig bildende dinge! auf diesem wege gibt es kein stillstehen, er führt immer weiter. ins endlose.

Leider hat die preußische unterrichtsverwaltung diesen weg betreten: sie glaubte durch concessionen an verschiedene parteien aus der verwirrung berauszukommen und hat das gymnasialwesen erst recht verfahren.

Die allgemeine, nicht mehr wegzuläugnende unzufriedenheit mit dem erfolge der gymnasialen erziehung hat ihren letzten grund nicht in der überbürdung noch in der übertrieben langen dauer des unterrichts, sondern darin dass man fühlt, wie gering bei alle dem der bleibende gewinn dieses unterrichts für das innere, sittliche leben der nation ist.

Positive kenntnisse, die späterbin im leben practisch brauchbar sind, werden wenige erworben: das kann ich für kein unglück halten. die formale bildung kommt sicherlich nicht zu kurz: grammatik der beiden klassischen sprachen, lateinische und griechische scripta, aufsätze im jargon Ciceros, ferner mathematik und philosophische propädeutik sorgen mehr als reichlich dafür. auch eine ästhetische bildung, sollte man meinen, müste erzielt werden: die lecture so vieler künstlerisch vollendeter, teils genialer teils wenigstens interessanter schöpfungen des altertums müste doch den geschmack, den sinn für das schöne, tact und gewandtheit der gesellschaftlichen formen entwickeln und steigern. ob das geschieht wage ich weder zu bejahen noch zu verneinen. sicherlich geschieht es lange nicht in dem maße als es geschehen müste, wenn man die massenhafte allein auf diesen einen zweck jahrelang verwendete zeit als belohnt ansehen soll.

Wie steht es aber mit der eigentlich 'humanen', mit der

ausbildung der ethischen seite, des characters und des gemütslebens? das klassische altertum hat ja so große persönlichkeiten, so bedeutende charactere hervorgebracht, es ist so reich an tiefen und edlen naturen, so reich an den lieblichsten wie den gewaltigsten kunstwerken: all das müste doch auch herz und gemüt und willen des heranwachsenden jünglings entzünden, ihn begeistern für die herlichkeit der antike und auch im späteren leben ihn immer wider zu ihr zurückführen, als der unversiegbaren quelle der erquickung und stärkung für das würken im dienste des eigenen vaterlandes.

So sollte es sein. ist es so? ich denke, wir müssen leider nein antworten. das herz des heutigen gymnasiasten bleibt in der regel die langen jahre seiner schulzeit hindurch von der antiken hoheit ungerührt. mit dem gymnasium lassen heute alle nichtphilologen das altertum für immer hinter sich, die meisten denken nur selten und dann mit einem gewissen grauen an die zeit zurück, da sie mit latein und griechisch sich plagen und vor bildnissen anbetend niederfallen musten, die ihrer seele fremd und gleichgiltig blieben. was füllt nun diese lücke aus, die das gymnasium in der ausbildung des inneren menschen lässt? der religionsunterricht? ach nein! die zeiten, wo Gerhardt voll kindlichen gottvertrauens seine geistlichen volkslieder sang, die zeiten der sentimentalen frommigkeit des 18 jhs. und nicht minder die zeit des resoluten, ein wenig hausbackenen christentums unserer großeltern sind längst geschwunden.

Es bleibt also dabei: der gegenwärtige gymnasialunterricht bildet wol verstand und urteil, bildet kritik und vielleicht auch geschmack, erweitert den geistigen gesichtskreis, steigert die aufnahmefähigkeit von eindrücken, regt die gesammte denktätigkeit an, aber lässt — in den meisten fällen — die andere hälste des menschen, die seelische, gemütliche, sittliche oder wie man sie nenne, unberührt und unentfaltet.

Und nun rufe man sich ins gedächtnis die immer gesteigerten klagen über die zerfahrenheit und verwilderung unserer zeit, über den rückgang der sittlichkeit und des idealismus, über die abnahme der ästhetischen interessen, über das schwinden der begeisterungsfähigkeit, über unsere blasierte, weltkluge jugend, über den mangel an ehrfurcht und pietät, über die rohheit des herzens, alles gerade in den 'gebildeten' kreisen, und dem gegenüber zwar im dunkel der zukunft, aber vielleicht doch näher, als wir ahnen, das lauernde gespenst der socialen revolution.

Vor ein par jahren hat der reichskanzler einmal geäußert, nach der politischen einigung und festigung Deutschlands müsten jetzt alle patrioten an unserer 'inneren nationalen widergeburt' arbeiten.

Der schule, die über allen parteien steht, fällt dabei die hauptaufgabe zu; denn würksamer als zölle und wirtschaftliche reformen dürften sich dabei wol reformen der menschen erweisen, die einzig die schule durchsetzen könnte. die reform kann aber nur von oben anfangen und deshalb muss das gymnasium vorangehen.

Das gymnasium entbehrt augenblicklich des lebendigen, wärme ausstrahlenden mittelpuncts. der klassische unterricht war einst dieser mittelpunct, aber die zeiten, da Winckelmann und Goethe lieber Hellenen sein mochten als Deutsche, da Hölderlin durch den zwiespalt, ein Deutscher zu sein und Grieche sein zu wollen, wahnsinnig wurde, sind vorüber. eine persönlichkeit wie KLehrs, der sich unter dem nordischen himmel und zwischen den hässlichen Ostpreußen so unglücklich fühlte (vgl. seinen briefwechsel mit herrn vFarenheid), obwol er selbst einer der hässlichsten war, ist vielleicht der letzte apostel der Griechenschwärmerei gewesen, der letzte romantiker des Hellenismus, und auch er schon stand einsam da und fühlte das. der kultus des Griechentums kann uns nicht mehr religion sein, wie er es ihm, wie er es Schiller war, als er die Götter Griechenlands dichtete. vergeblich müht man sich, diesen geist in unserem gymnasium am leben zu erhalten. was bei Lehrs und seinen sinnesgenossen schöner enthusiasmus einer genialen natur war, wird wo unsere schulmänner es nachäffen philisterhafte affectation, der hohe glaube jener großen seelen wird in der praxis verzerrt zu dem trivialen dogma eines schalen verstandes, das unwahr ist, weil ihm der lebendige halt einer alldurchdringenden begeisterung mangelt.

Das altertum kann uns in wahrheit heute nicht mehr die ideale welt voll göttlicher, fleckenloser schönheit sein, wo allein die sonne golden scheint, und allein alle menschliche unvollkommenheit und bedürstigkeit aufgelöst ist in reine harmonie: es ist uns, die wir so viel geschichtlicher geworden sind als das 18 jh., eine eigentümliche erscheinung in der allgemeinen menschlichen entwickelung, wie jede andere, erwachsen unter bestimmten individuellen, so niemals widerkehrenden verhältnissen, herlich und groß zwar, aber nicht schlechthin vorbild, weil wir gelernt haben dass nur die naturgemässe ausbildung der eigenen anlagen, niemals aber die künstliche nachahmung fremder, noch so vollkommener leistungen, die auf anderem boden, unter anderem himmel gewachsen sind, die gewähr bietet für gesundheit und dauerndes leben einer nation. wir wissen, ein ewiges ideal ist nie und nirgends in die geschichtliche erscheinung getreten, auch nicht in dem volke der alten Hellenen; wir suchen nicht das absolute, wir sind überzeugte relativisten dh. wir erkennen dass alle größe verhältnismäßig und individuell ist, dass sie beruht auf der natürlichen und harmonischen entfaltung angeborner und durch bildung beeinflusster, individueller kräfte. wir sind der kindlichen meinung ledig, die nach der schulstube

riecht, als sei durch nachahmung fremder größe die eigene zu erzeugen: wir achten das geheimnis der individualität, ihre unendliche vielheit und ihre unnachahmlichkeit, als das unverbrüchliche grundgesetz aller entwickelung. wir haben unseren blick gereinigt von der trübung, die ihm die leidenschaft der liebe und des hasses bereitet: wir beten nicht mehr das mittelalter an als das verlorene goldene zeitalter und wollen es nicht wider zurückrusen, wie jene richtung aus dem ansange unseres jahrhunderts wollte, die xat έξοχην die 'romantische' heißt, aber wir kehren uns auch von der anschauung ab, die ich die 'romantik des Hellenismus' nenne, wonach das altertum ewiges ideal und muster für das moderne leben bleiben und in ihm widergeboren werden soll.

Diese romantik des Hellenismus ist nicht mehr lebensfäbig. das unglück des gymnasiums aber ist, dass sie in ihm noch als galvanisierte leiche sich aufhält und die frische luft für unbefangene, freie hingabe an alles schöne und große, wo es immer die liebe gotteswelt hervorgebracht hat, verdirbt.

Der widerwille der meisten schüler gegen die auf der schule behandelten klassischen schriftsteller ist zum großen teil ein natürlicher rückschlag gegen die dort gepflegte übertriebene bewunderung. die jugend gerade hat für jede unwahrheit ein feines gefühl: wo sie diese spürt, wendet sie sich leicht mit instinctiver abneigung weg und wird für schönheiten unempfänglich, die, gerecht und unbefangen gewürdigt, ihr wol sympathisch sein würden.

Stimme ich also schliefslich der meinung zu, die Paulsen neulich in seinem geistvollen buche Geschichte des gelehrten unterrichts ausgesprochen hat? suche auch ich die rettung des gymnasiums nur in der beseitigung des klassischen unterrichts?

Keineswegs. die lecture der hellenischen meisterwerke in der ursprache, daneben einiger lateinischer schriftsteller, den grammatischen unterricht in der griechischen sowie den aus mehr äußeren gründen unentbehrlichen in der lateinischen sprache wird das gymnasium, soll es nicht zu einer schule von banausen für banausen herabsinken, niemals missen können. aber das rückgrat des gymnasialen unterrichts werden diese studien nicht mehr lange bleiben. die lateinische trainierschule ist dank den bemühungen von männern wie Wolf, Voss, Wilhelm vHumboldt in die griechische idealschule gewandelt worden. jetzt, da wir aus einem litterarisch-ästhetischen ein handelndes, aus einem rückwärts gewandten ein vorwärts schreitendes volk, da wir eine nation geworden sind, muss das ziel sein: das nationale gymnasium.

In diesem gymnasium der zukunft wird der deutsche unterricht nicht mehr das verachtete Aschenbrödel sein, sondern er wird neben dem griechischen und lateinischen einen ebenbürtigen

rang behaupten. und in diesem deutschen unterricht, dessen ziel freilich nicht formale bildung sein kann, wird auch das deutsche altertum begriffen sein. dann erweist sich vielleicht auch der umstand als ein segen, dass gegenwärtig durch den neuen lehrplan von 1882 das mhd. aus den preußischen gymnasien ausgeschlossen ist. die jetzige art seines betriebes war doch vielleicht noch nicht die rechte und auf der schmalen basis des einjährigen cursus mit zwei wöchentlichen stunden konnte der altdeutsche unterricht niemals gedeihen. um so stärker wird einst die reaction sein gegen die in seiner beseitigung sich kund gebende einseitigkeit und kurzsichtigkeit.

Staatsstreiche pflegen nicht lange vorhaltende zustände zu schaffen und der neue lehrplan, soweit er den deutschen unterricht trifft, ist nicht viel mehr als ein bureaukratischer staatsstreich. wenigstens eine enquete oder etwas dem ähnliches ist ihm meines wissens nicht vorhergegangen, autoritäten oder fachleute scheinen nicht um ihre meinung befragt worden zu sein und sachliche grunde sind gegen das mhd. auf der schule nirgends vorgebracht worden — am wenigsten in dem beinahe fanatischen aufsatze von Wilmanns in der Zs. für das gymnasialwesen von 1875 (s. 31 ff) -, höchstens einige einwendungen und bedenken aus opportunitätsrücksichten. unter den schulmännern mehren sich die stimmen, welche die widereinführung des mhd. empfehlen. vor allem ist dafür ein lebendiges zeugnis die annahme der Stierschen thesen seitens der pädagogischen section der letzten philologenversammlung in Dessau (vgl. den bericht in der Zs. für das gymnasialwesen bd. 39 (1885) s. 201 ff). auch äußerungen so erfahrener pädagogen wie Oscar Jaeger 1 und Eckstein fallen schwer ins gewicht.

Wir haben keinen grund, durch lebhaste agitation oder

folgende worte dieses hochverdienten mannes, dem wol niemand reiche sachkenntnis und liebe zum klassischen altertum absprechen wird, mögen hier einen platz finden: 'das ist doch das unwissenschaftlichste von allem, dass gymnssialschüler, welche den Homer im urtexte lesen, vom Nibelungenlied nur ein quidproquo, eine übersetzung kennen lernen. dies ist ein, sagen wir es nur gerade heraus, ganz unerträglicher gedanke, und wir glauben nicht dass eine regierung in Deutschland mächtig genug ist, es durchzuführen. ist es denkbar dass unsere gymnssialschüler, welche den christlichen adel deutscher nation zu bilden bestimmt sind — dass unsere künftigen theologen, ärzte, richter, lehrer usw. ihre eigene sprache nur in ihrer gegenwärtigen ausprägung kennen sollen? und zu übersetzungen greifen müssen, um eine ungefähre vorstellung von der eigentümlichkeit der litteratur des 13 jhs. zu gewinnen?... im übrigen ist zwischen wissenschaft und wissenschaft es gibt fächer, wo die wissenschaft zwar nicht an der schwelle zurückbleiben soll — denn wissenschaft ist uns identisch mit wahrhaftigkeit, aufrichtigkeit, ehrlichkeit und diese soll überall mit dabei sein — wo sie aber allerdings eine ganz andere gestalt hat als im lateinischen, griechischen, der mathematik, — die religion meinen wir und das deutsche' (bemerkungen zu den neuen lehrplänen in den Jahrbüchern für philologie und pädagogik bd. 126 s. 399); vgl. auch Jäger Aus der praxis, Wiesbaden 1883, s. 83 f.

leidenschaftliche forderungen die entwickelung gewaltsam zu beschleunigen. uns treibt ja nicht 'überschwang des gefühls', nicht 'unklare empfindung', auch keine 'persönliche liebhaberei', wie gegner des altdeutschen schulunterrichts gern glauben machen. wir können ruhig warten, bis die allgemeine meinung der urteilsfähigen gesprochen hat, bis an entscheidender stelle die unvermeidliche erkenntnis gewonnen ist, dass die hypertrophie des intellekts, an der unser volk leidet, nicht durch physik und mathematik geheilt werden kann, dass die sich bereits ankündigende atrophie des sittlichen willens und des gemütes eine von grund aus andere therapie erfordert, als sie das alte gymnasium bietet.

Denn wer zu Goethe steht und von ihm gelernt hat dass die ausbildung der eigenen personlichkeit für den einzelnen menschen wie für ein volk das wahre heil ist, wem es an den Griechen aufgegangen ist, dass sie deshalb so groß geworden sind, weil sie sein dursten und wollten was sie waren, der wird die geschichtliche selbsterkenntnis, welche den eigentlichen inhalt der gesammten deutschen geistesbewegung seit der reformation ausmacht, als die bedingung, einer nationalen kultur unseres volkes erkennen und einsehen dass die höhere schule sich auf die dauer der pflicht nicht entziehen kann, die hüterin und psiegerin derjenigen mächte zu sein, durch die unser vaterland wider emporgekommen ist und die es einzig in seiner kraft, mitten zwischen fremden feindlichen nationen, gegen die gewalt nivellierender internationaler strömungen erhalten können. auch in Frankreich, das sich von seinem tiefen fall aufzurichten sucht, indem es die angeborenen kräfte sammelt und regeneriert, hat die schule ihren nationalen beruf erkannt: dort wird seit einigen jahren auf den gymnasien die altfrz. aprache und litteratur gelehrt, und im lande des academischen zopfs und des naturalismus, im lande Voltaires und der großen atheisten lesen jetzt die secundaner das alte Rolandslied! fast könnte es daher scheinen, als bedürsten die modernen völker erst eines nationalen unglücks, um sich auf den weg der nationalen erziehung weisen zu lassen, und wäre auch uns ein zweites Jena nötig, ehe wir einkehr in uns selbst hielten. wer will es sagen? hoffen wir dass ohne solche prüfungen die deutsche schule jene neue, längst vorbereitete grundlage gewinne, dass sie unter freundlichem himmel eine lehrerin der nationalen ethik werde.

Dann, wenn der seit den tagen Mösers, Herders, Goethes, Arndts, Fichtes, Uhlands und Grimms stetig empor steigende schatz eines nationalen characters soweit in die höhe gerückt ist, dass zu rechter stunde die rechten kräfte ihn heben können: dann wird man uns rufen, dann seien wir zur stelle lauteren herzens und mit reinen händen, dann mögen alle wissenschaftlichen gegensätze schweigen, dann wird es an uns sein zu zeigen,

ob wir es verstehen, die erträge der vergangenheit unseres volkes für seine zukunft nutzbar zu machen.

Halle a/S. im juni 1885.

KONRAD BURDACH.

Die Vita Alexandri magni des archipresbyters Leo (Historia de preliis). nach der Bamberger und ältesten Münchner hs. zum erstenmal herausgegeben von dr Gustav Landgraf. Erlangen, Deichert, 1885. 140 ss. 8°. — 3 m.

Nach der ausgabe der Hdp. durch OZingerle, welcher nur die für die verschiedenen abendländischen bearbeitungen wichtigere jungere recension in zwei vertretern bot, kommt ein abdruck der älteren fassung nicht unerwünscht, obschon auch hier wider betont werden muss dass der wert derselben nur so lange ein bedeutenderer ist, bis wir einmal die ersehnte kritische ausgabe erhalten werden, die wo möglich sämmtliche hss. herbeizieht. leider gibt auch L. aus der Bamberger hs. (B) nur die eigentliche Historia (fol. 192-219), nicht das sich anschließende Commonitorium Palladii (2194-2214), den briefwechsel Alexanders mit dem brahmanenkonig Dindimus (222 bis 228') und den brief Alexanders an Aristoteles (228'-233b): alles schriften, die sehr bald in die Historia aufgenommen und verarbeitet wurden, sodass es auch für sie erwünscht wäre, im einzelnen die lesart von B mit der der jüngeren recensionen vergleichen zu können, um zu übersehen, wie viel überall aus den früher selbständigen werken aufgenommen und wie das einzelne in der Hist. verteilt wurde. dafür würde man gerne die mehrzahl der anmerkungen L.s entbehren, die vielfach für ansänger bestimmt scheinen und nur widerholen, was längst bekannt ist, oft sogar widerholen, was schon in der einleitung gesagt ist (zb. s. 108), auch 'proben' der jungeren recension bieten (s. 63 f).

Die einleitung selbst verbreitet sich über viele längst bekannte dinge, dagegen vermisst man eine eingehende darlegung
des verhältnisses zwischen den beiden hss., sowie zwischen B
und Ekkehard Uraug., der ja B direct benutzt haben soll. von
der Münchner bs. (M) wird s. 18 gesagt, sie sei, 'wie Ausseld
richtig gesehen, eine (wol directe) abschrift von B und daher für
die kritik des Historiatextes von untergeordneter bedeutung.' der
schreiber begnüge sich nicht 'mit einer wortwörtlichen abschrift',
sondern suche überall die latinität zu bessern. ist das nun
richtig, so hat M für die textkritik der Hist. nicht einen 'untergeordneten', sondern gar keinen wert und der herausgeber konnte
sich auf B allein beschränken. L. hat aber doch die lesarten
von M angegeben, und ihre vergleichung zeigt dass die ansicht,
M sei aus B abgeschrieben, keineswegs so sicher begründet ist,
wie man nach der einleitung vermuten sollte. L. selbst scheinen

zweifel gekommen zu sein, da er die klausel 'wol directe' in klammer hinzufügt. er hat auch zu wenig betont dass der schreiber von M wenn auch schön geschrieben, doch sehr gedankenlos abgeschrieben hat; gar häufig hat er das zwischen zwei gleichen worten stehende übersehen, wie es leicht passiert, wenn nur die buchstaben nachgemalt werden ohne rücksicht auf den sinn (zb. 80,1. 101,5. 102,15. 122,21). freilich entgiengen ihm auch andere worte (vgl. s. 106) und gleich neben und zwischen solchen stellen finden sich verbesserungen der latinität, was doch wider einen aufmerksamen geist voraussetzt. ich kann mir das nur so erklären, dass ich annehme, der schreiber von M habe schon einen text mit der verbesserten latinität vor sich gehabt; dann könnte immerhin noch die vorlage von M aus B gestossen sein. und in der tat finden sich einzelne gemeinsame fehler, die zur unterstützung dieser ansicht angeführt werden könnten: so 43,9 iacentem summa B, iacentes summas M, während L. mit Ekk. liest iacentes summitates; 65, 14 vectes ferreos; 67, 9 postestatem fehlt; 69, 3 cum (statt clam); 74, 20 ex statt et; 81, 12 veste; 93, 24 mactra B, macira M (für Bactra); 122, 17 in festo (statt efesti); 129, 9 plurimis laudibus fehlen; 134, 11 diffamatum; 135, 19 peploni—trabem; ferner wenn die lesarten würklich salsch sind 47, 8 tenere; 51, 14 arcum et sagittavit; 65, 2 tenuerunt; 111, 20 stetit in parte. diesen fällen stehen aber andere weit zahlreichere gegenüber, wo M den fehler von B nicht teilt; 26, 25 loquitur B, loquetur M; 32, 16 inte spectaverunt B, interpretati sunt M; 44, 19 aridorum B, arideorum M (und Ekk.); 54,2 habeuntes tiri persidam von M nicht mit abgeschrieben; 60, 15 multitudine B, multitudinem M; 61,7 neque allii B, die lesart von M setzt illi voraus; 64, 21 thebis B, thebeis M; wenn 66, 8 in terram würklich ursprünglich glosse war, so hat das der schreiber von M wider glücklich erkannt und die worte weggelassen; 71, 25 ato B, ac M; 72, 16 Upost heni B, ypostenem M (= Ίπποσθένην); wie die lesart in M 75, 11 ff und 77, 13 lautet, ist nach den angaben L.s nicht deutlich; 79, 11 noluit B, voluit M; 80, 6 cursu validissimo B, cursum validissimum M; 81, 3 vero B, iuro M; 81, 6 fortitudinem B, fortitudo M; 83, 17 sue varue B, tuae vanae M; 85, 7 civitas B, civitatem M; 92, 14 et in B an unrichtiger stelle; 107, 16 veniat B, veneris M; 123, 9 nobis B, nos M; 125, 17 ariolos B, ariolum M; 129, 15 hiemalibus etestibus B, hiemis et estatis M; 130, 16 inngentes non invenientur ibi M ausgelassen; 135, 6 macedonaspeleucos B, macedo pseleutius (- Speleucus) M. noch wichtiger ist dass sich in M einzelne worte finden, die in B fehlen, so 32, 8 exarsit; 76, 14 non; 77, 14 Alexander; 78, 8 erat; 86, 5 ei; 92, 2 fbsvius, ebenso wol auch 35, 17 olimpiadis; 58, 18 qui dixit. hat der schreiber von M (oder dessen vorlage) alle diese emendationen selbst gemacht, so muss er jedesfalls ein bedeutender kritiker

gewesen sein. aber nun kommt dazu dass M in solchen lesarten, die von B abweichen, mit Ekk. übereinstimmt: 36, 12; 39, 5; 39, 11. 13; 39, 18; 42, 2; 56, 16; 126, 10 (me tertium immortalem B, me tecum immortalem M Ekk.) uö. da nun M und Ekk. sicher von einander unabhängig sind, so müste jeder für sich auf diese änderungen gekommen sein: das ist unwahrscheinlich genug, und ist ganz abzuweisen, wenn sich zeigen lässt dass Ekk. nicht B selbst benutzt hat. hier klafft eine lücke in der einleitung. L. deutet nur an dass auch ihm zweisel gekommen seien, ob Ekk. würklich B benutzt habe, die 'eingehende untersuchung' zur erledigung dieser controverse hat er nicht angestellt. ich kann dieselbe hier nicht nachtragen, bleibe aber auch jetzt noch bei der meinung, dass weder M noch Ekk. direct B vor sich hatten: auf einer hs., die B nahe stand, etwa einer abschrift aus derselben vorlage, mögen beide beruhen.

Von einer minderzahl der anmerkungen möchte ich indes ausdrücklich hervorheben dass sie manchen wertvollen beitrag zum besseren verständnis der Historia liefern. s. 29 ist als ägyptische form des namens Nectanebus Nahsctefneb angegeben; Lepsius umschreibt die entsprechenden hieroglyphen mit Necht-neb-f, was der form Nectanebus ungleich näher steht. in den noten zu 59, 18; 76, 21 sind wol druckfehler untergelaufen.

Prag 4. 11. 85.

W. Toischer.

Der feldzug des Germanicus im jahre 16 n. Chr. von dr Paul Höfen. mit einer karte. zweite ausgabe. Bernburg und Leipzig, Bacmeister, 1885. 103 ss. gr. 8°. — 2,40 m.\*

Die erste ausgabe dieser schulschrift vom jahre 1884 wurde in weiteren kreisen bekannt durch ihre beziehungen zum grafen Moltke, aus dessen werken ihr motto entlehnt ist. auch sorgte der verfasser dafür, dass ein an ihn gerichtetes schreiben des grafen über die topographischen teile der abhandlung durch alle zeitungen lief. sie hatte zugleich das zufällige verdienst, Mommsens aufmerksamkeit auf die Barenauer münzfunde zu lenken, welche eine neue ansicht über den ort der Varusschlacht begründet haben, der nun Mommsens autorität allgemeine geltung verschaffen wird. von jener ersten unterscheidet sich diese sog. zweite ausgabe durch nichts anderes als den neuen titel und den umdruck von s. 83—86, der die ausmerzung einiger groben schnitzer in der notiz über die münzfunde bezweckte.

Höfer sucht zunächst als quelle für die taciteische darstellung des römischen feldzuges vom jahre 16 den dichter Pedo Albinovanus zu erweisen, der vielleicht als augenzeuge den kämpfen des Germanicus beigewohnt und sie vielleicht auch besungen hat.

(\* vgl. DLZ 1885 nr 31 (EKlebe).)

die beweisführung ist hier etwas geschlossener als in den übrigen teilen des buches, doch immerhin weit davon entfernt, irgendwie zwingend zu sein. dass die ausdrucksweise des Tacitus in den teilen der Annalen, die hier in frage kommen, mehr noch als sonst eine gehohene und dichterisch geschmückte ist, erklärt sich hinreichend durch die ungemeine gemütliche teilnahme, mit der überall tun und lassen des Germanicus von seinem verehrer begleitet werden. weiterhin wird die allgemeine zuverlässigkeit des überlieferten berichts geprüft und richtig gefunden dass eine den Römern gunstige färbung sich entschieden geltend macht. sonst aber über unklarheiten und widersprüche der taciteischen darstellung ausgeführt wird, ist nur recht obenhin gesagt und kann zudem gesunder interpretation, die sich dem autor nicht sperrig und eigenwillig gegenüberstellt, keinen stand halten. man weiß ja dass Tacitus ein her vorragend unmilitärischer schriftsteller ist, dass seine rhetorische geschichtschreibung nur auf große würkungen ausgeht, die einzelheiten aber preisgibt oder in ihnen wenigstens keine genauigkeit erstrebt. darum bleibt auch jedes unternehmen, für die einzelnen märsche, lagerplätze, schlachten, die wir nur durch Tacitus kennen, bestimmte, eng umgränzte örtlichkeiten in anspruch zu nehmen, mehr oder weniger ein spiel des witzes und artet, wo es über das streben allgemeiner veranschaulichung hinausgeht, meist in bare willkur aus. auch H. versteht es in keiner weise, bei der untersuchung des verlaufs des erwähnten krieges die gränze innezuhalten, bis zu der die beschaffenheit der quelle mit sicherheit zu gehen verstattet. aber nicht allein, dass der kritische sinn bei ihm meist zu schlummern scheint: es gesellt sich dazu noch ein empfindlicher mangel an fachkenntnissen, so kann es nicht wunder nehmen dass der wissenschaftliche wert seiner arbeit fast gleich null ist.

Auf seine quelle nimmt der verf. nur soweit rücksicht, als sie seinen vorgefassten meinungen und phantasien günstig zu sein scheint, im übrigen aber scheut er sich nicht, sie gänzlich über den haufen zu rennen. die verlegung der schlacht von Idisiaviso auf das linke Weserufer beweist allein genugsam, wie gewissenlos hier mit der überlieserung umgesprungen wird. dasselbe gilt von dem versuch, den ort der schlacht am Angrivarenwalle (gewöhnlich schlacht bei Lokkum genannt) festzustellen: auch hier die willkürlichste umdeutung des quellentextes verbunden mit freien erfindungen zu seiner ergänzung. neben diesen haltlosen und aus der luft gegriffenen aufstellungen laufen dann ebenso leere und unfruchtbare vermutungen, nichtige disteleien über blosse möglichkeiten, die nie zu entscheiden sind, wie zb. die bestimmung des lagerplatzes auf dem rückmarsche des Germanicus nach der zweiten schlacht. H. hat den einfall in dem gutshof Wahlburg das römische lager wider zu erkennen und sieht eine

bekrästigung dieser behauptung außer in dem namen des ortes (burg der Walchen, Wälschen), dessen ursprung auf die ereignisse eben des jahres 16 zurückgeführt wird, in dem umstande, dass seit mehr als zweihundert jahren zahlreiche münzen aus spätaugustischer zeit in jener gegend gefunden werden. wie diese münzfunde allein zu erklären, wissen wir jetzt durch Mommsen. die berufung auf den namen Wahlburg gibt eine probe von den kenntnissen des verf. auf dem gebiete deutscher geschichte und grammatik. wol das widerwärtigste an dem ganzen leichtsertigen machwerk ist die art, wie halbverstandene tatsachen deutscher mythologie und sprachgeschichte dazu herhalten müssen, wertlose gebilde einer durchaus unwissenschaftlichen methode zu stützen. der Tonniesberg an der Weserscharte soll ursprünglich ein Tonisberg dh. Donarsberg gewesen sein; dort wären auch die in Tacitus Germania erwähnten säulen des Hercules. desgleichen stecke Don-ar in den worten Tun-gri, thega-thon; 'sehr leicht' lasse sich auf diese weise auch eine germanische deutung der keltischen ortsnamenendung -dunum finden usw. jeder, dem auch nur eine mässige gabe wissenschastlichen geistes beschieden, jeder, der auf irgend einem wissenschaftsgebiete methodische schulung gewonnen, vor allem jeder germanist kann nur mit innerem grausen die namendeutungen aufnehmen, mit denen der unsäglich breite und immer zu abschweifungen flüchtige vers. die geduld seiner leser auf so harte proben stellt. es genügt auf die besprechungen der namen Idisiaviso (s. 58), Munition (= Minden! 59), Angrivarii (74), Harpenfeld (79) und auf die zusätze in. iv zu verweisen, die allem die krone außetzen. mit der drohung, bei späterer gelegenheit die deutung noch einiger germanischer völkernamen zu bringen, nimmt H. vom leser abschied.

Alles in allem genommen gehört die abhandlung mit ihren wertlosen einfällen, ihrer kindischen art der beweisführung, ihrem überall eingestreuten störenden schulkram, dem geborgten schein reicher belesenheit, der sich in gehäuften citaten allbekannter handbücher äufsert, zu den schulprogrammen schlimmster sorte.

Halle a/S. 30. 10. 1885.

G. Kossinna.

Rübezahl, seine begründung in der deutschen mythe, seine idee und die ursprünglichen Rübezahlmärchen. Hohenelbe 1884. im selbstverlage des österreichischen Riesengebirgs-vereins. in commission bei HDominicus in Prag. 1v und 170 ss. 8°. — 3 m.

Das buch ist eine sammlung von vier abhandlungen<sup>1</sup> über ein thema, welches der österreichische Riesengebirgsverein zur preis-

<sup>1</sup> die namen der verfasser sind, nach der reihensolge der aussätze: LFRichter in München; JBöhm in Trautenau; KA freihr vSchulenburg in Fürstenwalde; dr EMSchranka in Prag (Smichov).



bewerbung ausgeschrieben hatte. der wissenschaftliche wert der einzelnen arbeiten ist äußerst gering, und so ergibt die summierung kein erfreuliches ganze. keiner der verf. besitzt die kenntnisse, welche zur behandlung der aufgabe nötig wären. der belesenste unter ihnen zeigt außer mit Grimm und Simrock auch bekanntschaft mit Adalbert Kuhn und Max Müller. von Mannhardt sind nicht einmal die Germanischen mythen beigezogen. denen man doch sonst vielfach in den händen der liebhaber mythologischer dinge begegnet, geschweige denn die werke seiner zweiten periode; und doch hätten gerade diese viel irrungen verhüten können. äußerst spärlich sind die hinweise auf eigentliche quellenwerke, auf sagensammlungen; alles kommt aus zweiter band. in der dritten abhandlung wird Norks Etymologisch-symbolisch-mythologisches realwörterbuch widerholt citiert, nicht aber seine Mythologie der volkssagen und volksmärchen, obgleich hier viel ausführlicher über Rübezahl gehandelt wird; die ganze kenntnis stammt, wie der druckfehler Nor beweist, aus der anmerkung zu den Rübezahlsagen in Grässes Sagenbuch des preußischen staates 2, 306. zur kritischen behandlung des materials sind nur ganz schwache anläufe genommen, während gerade hierin ein hauptreiz der aufgabe liegt. Rübezahl hat frühzeitig die aufmerksamkeit der schriftsteller auf sich gezogen, und wer sich auch bloß darauf beschränken wollte, die anfänge, fort- und umbildungen dieser litteratur zu beleuchten, hätte daran einen äußerst dankbaren vorwurf; als unerlässliche ergänzung kommt aber hinzu, das im volksmund noch lebendige und sein verhältnis zur litterarischen tradition auszumitteln. so könnte eine Rübezahl-monographie geradezu typische bedeutung erlangen und belehrend werden für die beurteilung antiker überlieferungen, in welchen noch lange nicht genug zwischen erzeugnissen der schriftstellerei und lebendigem volksglauben unterschieden wird. allein der umstand, dass das gedruckte material so umfänglich ist, hat hier hindernd gewürkt, ähnlich wie seiner zeit bei Büsching, der in der anmerkung zu seinen Rübezahlgeschichten zwar kenntnis der mündlichen erzählungen verrät, aber sich begnügt, eine auswahl aus Prätorius abzudrucken.

Der hauptwert des buches möchte darin bestehen, dass das interesse für mythologisches in weitere kreise getragen wird. dankenswert sind auch die bibliographischen partien, sowie einzelne fingerzeige. zb. ist s. 127 angeführt, dass Rübezahls hauptfest auf der schneekoppe am 15 august mit der würz- oder kräuterweihe der katholischen kirche zusammenfalle; die notiz stammt von Wolfgang Menzel, und dessen name wird auch genannt, aber es fehlt sowol die angabe, dass sie in dessen Deutscher dichtung 1, 121 steht, als eine weitere verfolgung dieses winks. leider gleichfalls ohne beleg ist die angabe s. 117, 'dass die frauen in Schlesien im 17 jh. in folge üppiger trachten,

besonders wenn sie sich durch eine unnatürliche aufbauschung am gesäs verunstalteten, mit 'rübezageln' bezeichnet wurden.'

Das führt uns auf die etymologie des namens. mit ausnahme der letzten abhandlung, welche ihn 'von rübe als bezeichnung für langgestreckte anhöhen, also für gebirgszug, und dem altdeutschen zahl, d. i. erzählung' leitet, sodass die 'bergsage' zum namen des berggeists geworden wäre, halten sich alle mit Simrock an die form rübezagel, zweifelhaft scheint mir, ob Müllenhoff (Zs. 12, 406; vgl. Myth. 3, 139) recht hat, wenn er den namen mit den aus dem pflanzenreich entlehnten teufelsnamen in parallele setzt; man wird wol an eine andere rübe denken müssen als an das garten - und feldgewächs: rübe bezeichnet nämlich auch den schwanz der pferde und rinder, jedoch ohne die beharung, und Weigand führt dazu altn. rôfa in gleicher bedeutung an. Rübezagel könnte also den träger eines aus der bloßen, harlosen rübe bestehenden zagels meinen, ähnlich der mit einem kuhschwanz versehenen schwedischen waldfrau. teusel und wirbelwind heißen bekanntlich sauzagel; Rübezahl aber ist unzweiselhast wetterherr und sährt im wirbelwind, vielleicht ist also sein harloser zagel eben jener sauzagel, auf die frage, ob die schwanzrübe nach dem gewächs heiße oder ohne metapher auf die nämliche wortwurzel zurückgehe, können wir uns nicht einlassen; doch sei andeutungsweise auf Schmeller 2, 9 unter riebig, ruebig und Stalder 2, 285 unter rub, rubb, rupp verwiesen: das verhältnis der bedeutungen könnte sein wie zwischen versatilis und tortilis. läge nicht die schweizerische mundart zu weit ab, so liesse sich aus Stalder heranziehen: rubeln stark schneien oder regnen, rublig stürmisch, regnerisch, rubelwetter stürmische witterung (vgl. in Hunzikers Aargauer wb. rubelweter straubes wetter), um zu erklären, warum statt des sonst in Deutschland üblichen sauzagel die benennung rubezagel gewählt worden, ähnlich wie ein mhd. gedicht dafür wazenzagel setzt (meine Nebelsagen s. 279f).

So deutet schon der name die naturgrundlage des berggeistes an. sehr beachtenswert ist die schilderung (s. 88f), welche der jesuit Balbin von Rübezahl macht. dieselbe stimmt aufs merkwürdigste überein mit demjenigen, was Alpenburg (Mythen und sagen Tirols s. 104. 422) und Martin Meyer (Sagenkränzlein aus Tirol s. 53) von den sog. 'alten' auf den hochalpen der Stilluppe und der Floiten berichten. diese alten vermögen sich beliebig in jede gestalt zu verwandeln ebenso wie der später noch zu erwähnende Orco. 'zuweilen', heifst es bei Meyer, 'kauert er als ungeheure nachteule auf einem zirbelbaum und singt melodien herunter so wild und schaurig, dass....; bald jagt er als dichtes schneegestöber vom Lapen herunter übers tal und zieht den grünen halden oft mitten im sommer ganz unversehens ein schneeweißes, frostiges totenhemd an. 'voll

A. F. D. A. XII.

der seltsamsten launen und grillen übt er in seinem revier ein trotziges regiment.... doch zu zeiten fallt es ihm auch bei dass ein echter könig weise und gerecht herschen müsse über sein reich, dann teilt er auch woltaten und strafe nach recht und verdienst aus.' häufig sieht man einen oder den anderen alten wetter beobachtend oder wetter machend auf dem Schafkar oder auf aussichtsreichen felsvorsprüngen sitzen, den hut tief ins gesicht, und wölkchen aus seinem pfeislein in die luft entsendend. und wenn es bei Alpenburg heisst: 'vieles wissen die hirten . . . von jenen alten zu erzählen, aber teilweise ist ihren erzählungen jene naturwüchsige heiterkeit aufgeprägt, welche die bewohner des Zillertals und vorzugsweise die der Dux characterisiert, daher gestalten sich diese sagenbilder mehr humoristisch als ernst', so gemahnt das ganz und gar an die parallelen, welche zwischen Rübezahls wesen und dem schlesischen volkscharacter in den vorliegenden abhandlungen gezogen werden. über die meteorische natur dieser alten kann nicht der mindeste zweifel sein, und wenn man geltend machen will, Rübezahl sei nur einer, während jene in der mehrheit auftreten, so ist dagegen zu sagen, dass auch in Meyers darstellung aus der mehrheit eine einheit, der alte, geworden ist. nimmt man Rübezahls beziehungen auf die vegetation hinzu, so erkennen wir in ihm jene von Mannhardt durch ganz Europa nachgewiesene gestalt des teils grausamen, teils neckischen, vornehmlich in wettererscheinungen sich äußernden waldgeistes, nur mit der besonderen modification, dass sein revier der bergwald ist.

Das kommt denn ohngefähr auf dasselbe heraus, was schon Grimm angedeutet hatte, indem er Rübezahl zu den Schraten stellte und diese den römischen Faunen verglich. unter diesem gesichtspuncte könnte eine kurze geschichte im dritten teil von Pratorius Daemonologia Rubinzalii von besonderer wichtigkeit werden: Rübezahl agiret einen Alp; denn auch dem römischen Faun wird das alpdrücken zugeschrieben, und ebenso würde, um eine indische parallele heranzuziehen, zu den vielen gandharvischen zügen, die der schlesische berggeist aufweist, auch dieser vortrefflich stimmen. leider aber hat Prätorius nach eigenem späteren eingeständnis manche erzählungen in diesem buche selbst erfunden; und gerade die erwähnte, recht farblose geschichte scheint anderweitiger bestätigung dringend zu bedürsen, weil der verf. sie zum anlass nimmt, eigene erfahrungen über das alpdrücken mitzuteilen. eine andere incubusgeschichte (aao. 1, 280) ist willkürlich auf Rübezahl übertragen, lediglich weil in der vorlage bei Wierus zufällig das wort Schlesien vorkommt. echt dagegen scheint die im Satyrus etymologicus mitgeteilte erzählung zu sein, welche s. 67 im auszuge (vollständig bei Grässe aao. s. 3201) abgedruckt ist.

Die analogie jener tirolischen alten, statt deren auch ein

einziger wettergeist 'der alte' austritt, spricht dasur, dass in srüherer zeit mehrere Rübezahle im Riesengebirge hausten. sollte der geist aber auch von anbeginn monokratisch vorgestellt worden sein, so wurde uns das durchaus nicht berechtigen, in ihm einen verkappten gott zu vermuten, wie das sämmtliche abhandlungen mit ausnahme der letzten tun. dass sich ähnlichkeiten mit Wuotan und Donar finden, erklärt sich sehr einfach aus dem meteorischen character der naturgrundlage. wenn außerdem die erste abhandlung noch spuren eines sonnengottes findet, so beruht das auf völliger verkennung der zum beweise beigebrachten zuge, welche vielmehr auf wettererscheinungen deuten. Rübezahl zeigt sich als kuh in den wolken: diese höchst merkwürdige angabe ist eine bestätigung dafür, dass das altertum die wolken unter dem bilde von küben vorstellte. seine erscheinung in rossgestalt verrät ihn als windwesen; und der koboldstreich, den er in gestalt eines wagenrades verübt, weist unverkennbar auf den wirbelwind. je vieldeutiger die mythische bildersprache ist, desto notwendiger ist es, den zusammenhang ins auge zu fassen, worin die bilder austreten; sonst geraten wir aus der mythischen anschauung in eine abstracte symbolik. den anstofs, in Rübezahl einen gott zu vermuten, hat wol Grohmann gegeben, indem er auf Swantowit riet. allein was ihn dazu verführte, der zusammenhang Rübezahls mit alten cultusstätten und die heute noch nicht ganz erloschene darbringung von opfern an ihn, verträgt sich ganz wol mit seinem character als waldgeist, abgesehen davon, dass er möglicher weise das erbe alter gottheiten angetreten hat. nichts in dieser ganzen mythologischen figur führt über den kreis der niederen mythologie hinaus, und sollte sich auch ein oder der andere götterzug an dem dämon finden, so wäre das nur die folge einer übertragung. und übertragen ist auf ihn in der tat allerlei, was ursprünglich in anderen zusammenhang gehört. stücke aus der Virgil- und Faustsage ebenso wol wie aus der schwanklitteratur lassen sich nachweisen; desgleichen traditionen, die anderwärts von erdmännlein oder von wassergeistern berichtet werden, und es ware nicht zu verwundern, wenn etwa eine spätere, gründliche untersuchung zu der entdeckung führte, dass im bereich der Rübezahlsage die sonst üblichen geschichten von zwergen udgl. verkümmert oder verschwunden seien, aufgesogen durch das überwuchernde interesse für den einen Rübezahl.

Was die zahlreichen von ihm im schwange gehenden erzählungen betrifft, so ist ein großer teil nichts als eine sammlung von variationen über wenige themata. die aufgabe der mythologischen untersuchung ist aber vor allem die, zu jedem einzelnen dieser berichte oder wenigstens dieser typen die parallelen in der deutschen und slawischen volksüberlieferung, sowie in der wunder- und zauberlitteratur nachzuweisen, wie das schon der alte Prätorius in richtigem instinct hier und da versucht hat. so

hat er zb. vollkommen recht, wenn er mit Rübezahl, der das höhnische ausrufen seines namens mit regengussen und ungewitter bestraft, den stürmischen geist des Pilatussees in analogie stellt, und vortrefflich sind auch seine erörterungen über den zweiten teil des namens Rübezagel. außerdem ist zu scheiden zwischen dem, was die Deutschen und was die Slawen von Rübezahl zu erzählen wissen; das slawische material kennen wir noch sehr unvollständig. der process aber des zusammenrinnens verschiedener sagenstoffe unter beteiligung verschiedener nationalitäten lässt sich lehrreich illustrieren durch das beispiel des tirolischen Orco (Alpenburg, Mythen und sagen Tirols s. 56-58; 71-75; Schneller, Märchen und sagen aus Wälschtirol s. 218ff). als windwesen erscheint er in gestalt eines pferdes und einer kugel (vgl. hierüber Mannhardt, Wald- und feldkulte 2, 99; 157), wie Rubezahl als ross und als rad, ist neckisch gleich ihm, aber bei weitem nicht so gutmütig, wenigstens da, wo er im singular, als der Orco austritt (hilfreich schildert ihn nur eine einzige stelle, Schneller aao. nr 7), dagegen beiter und neckisch in den gebieten, wohin er blos seinen namen vorgeschoben hat (Mannhardt aao. 1, 110): wir sehen hier augenscheinlich im werden begriffen, aber ins stocken geraten die nämliche entwickelung, welche bei Rübezahl zum abschluss gekommen ist, die absorption verschiedener sagengestalten durch eine dominierende, die alle übrigen zur seite drängt, wie Alpenburg ausdrücklich vom Orco bezeugt; die germanischen zwerge haben zwar den namen des romanischen berggeistes angenommen, aber ihre vielheit und ihren selbständigen character gewahrt.

Darin dürsten allem anschein nach die vorliegenden abhandlungen recht haben, dass der kreis der Rübezahlsagen seinem kern und wesen nach deutsch sei. um aber hiervon den wissenschaftlichen beweis führen zu können, tut vor allem eine kritische, möglichst vollständige sammlung des materiales not, nicht bloß aus büchern, sondern, wie schon Grohmann hervorhob, 'an ort und stelle', nicht bloß ein Rübezahlbuch, sondern ein sagenbuch des Riesengebirges unter gleichmäßiger berücksichtigung der deutschen und der slawischen ein - und umwohnerschaft.

München, juli 1885.

LUDWIG LAISTNER.

Generalmajor vStille und Friedrich der große contra Lessing. von dr phil. Richard Fisch. Berlin, Weidmann, 1885. Iv und 96 ss. 8°. — 2 m.

Die kleine schrift gehört zu den 'rettungen'; und wie es nur zu häufig bei derartigen wolgemeinten bemühungen geht: der verfasser hat übers ziel geschossen. seiner ansicht nach hat

{\* vgl. DLZ 1885 nr 25 (ESchmidt). - Litt. centralbl. 1885 nr 35.]

Friedrich der große nicht nur ein ziemlich lebhastes interesse für deutsche litteratur gehabt, sondern auch bei einer bestimmten gelegenheit entschiedene neigung bekundet, für seine zeit die rolle des Augustus zu übernehmen. davon handelt der erste abschnitt: Generalmajor Christoph Ludwig von Stille. ein Maecenas der deutschen litteratur am hose Friedrichs des großen. im zweiten wird, auf vermeintlichen ergebnissen des ersten sußend, der versuch gemacht, die verstimmung Friedrichs gegen Lessing auf des letzteren polemik gegen Samuel Gotthold Lange zurückzusuchnen, dem bei jenem Augusteischen plan die rolle des Horaz zugedacht war; dies capitel führt den titel: Friedrich der große contra Lessing.

Allein so dankenswert manche mitteilungen und fingerzeige in diesen erörterungen sind, einen stricten beweis für seine beiden behauptungen zu führen ist dem verf. nicht geglückt. F. ist von vorn herein viel zu sehr von der richtigkeit dessen, was er beweisen will, überzeugt. die wenigsten seiner gründe halten einer besonnenen kritik stand; sein bau steht auf tönernen füßen. zuzugeben ist: die deutsche litteratur hatte in der tat beim könig einen fürsprecher in der person des general vStille. F. gibt über ihn, sein verhältnis zu den Hallensern und zu Gleim sehr beachtenswerte aufschlüsse. richtig ist ferner dass namentlich Stille und Sulzer die französische umgebung Friedrichs nicht ohne erfolg für die einheimische litteratur zu interessieren wissen. richtig ist ferner dass Stille mit Lange in Laublingen freundschaftliche beziehungen unterhält - Stille ist zb. mitarbeiter am Geselligen, zu dem er sogar die erste anregung gab, vgl. F. s. 42 ff. richtig ist schließlich dass Friedrich die widmung von Langes Horazübersetzung annimmt, dass dabei Stille — allerdings sehr hinter den coulissen - für den freund würkt und dass Friedrich in einem gnädigen antwortschreiben an Lange sich folgender massen äussert: also zweisele Ich nicht, es werde Euere wohl gerathene arbeit der schuljugend bey lesung dieses lebhaften autoris in der that nützlich seyn und dadurch der zweck Eurer angewandten bemühungen völlig erreichet werden. wie aber durch diese tatsächlichen vorgänge, sowie durch den umstand, dass in den briefen der Lange, Gleim und Stille Friedrich häufig als August, Stille als Maecen, Lange als Horaz der sitte der zeit gemäß bezeichnet werden, der verf. zu der ansicht gelangen konnte, dass nicht nur Lange-Horaz und Stille-Maecen sich mit behagen in ihre rollen gefunden, sondern dass auch Friedrich ernstlich willens gewesen, in diesem bunde den dritten, den Augustus, zu spielen, das will schlechterdings nicht einleuchten. um zu diesem besremdenden ergebnis zu gelangen, muste der vers. an den wichtigsten puncten seiner beweisführung für ein 'vielleicht', 'es ist nicht undenkbar' und älinliche wendungen das gewicht vollgiltiger argumente beanspruchen. und das hat er allerdings

getan! es ist ihm nicht gelungen, auch nur einen durchschlagenden beweis dafür zu erbringen, dass Friedrich sich für Lange je ernsthafter interessiert habe, als für irgend einen andern schriftsteller, auf den man seine aufmerksamkeit in guter stunde zu lenken gewust. dabei mag zugegeben werden dass der könig, welcher selbst kurz vorher seine vorliebe für Horaz durch veranstatung einer 'edition roysle' der Sanadonschen übersetzung an den tag gelegt, einem deutschen dichter, der ihm als nachahmer und übersetzer des Horaz empfohlen wurde, ein günstigeres vorurteil entgegenbrachte, als manchem andern.

Aber von hier bis zu dem ziele, wohin F. strebt und das er auch erreicht zu haben glaubt, ist ein weiter weg. F. stellt den satz auf: 'Friedrich hat vielleicht selbst, soweit es eben in seiner macht lag, das unternehmen des Lange, wenn auch nur indirect, zu fördern gesucht.' dieses 'vielleicht', das sich ihm unter den händen sehr schnell in ein 'wahrscheinlich' verwandelt, ergibt sich ihm aus folgenden tatsachen und vermutungen. 1747 veranstaltet Friedrich die erwähnte edition royale. etwa um die gleiche zeit nimmt Lange seine Horazübersetzung auf; ob man aus den versen des widmungsgedichtes an den könig:

Horaz selbst von Dir aus seiner urne gerufen

Im deutschen gewand, wirft froh sich hin vor die stufen usw. mit F. den schluss ziehen darf, dass eben die ausgabe des königs Lange zu seiner übersetzung angeregt, oder ob wir es hier wider vielmehr mit einer poetischen floskel, die sich auf die gestattung der widmung bezieht, zu tun haben, bleibe dahingestellt, ist auch für uns von keiner bedeutung.

Im mai 1748 schickt Friedrich ein exemplar seiner französischen ausgabe an Stille; das ist um dieselbe zeit, wo Stille sich bereit erklärt, eine freundschaftliche kritik an der werdenden übersetzung Langes zu übernehmen (brief vom 15 mai 48, vgl. Lange Sammlung gelehrter und freundschaftl. briefe i 32 ff). 1

'Demgemäs' — schließt F. — 'ist es nicht undenkbar dass man in der französischen umgebung Friedrichs, der ja nach dem, was wir früher entwickelten, Stilles und Langes beziehungen nicht unbekannt geblieben sein konnten, von der neuen Horazunternehmung der beiden männer sprach, und dass so auch der könig von derselben etwas in erfahrung brachte. wie wenn er dem zu folge ein exemplar seiner nicht leicht zugänglichen ausgabe an Stille schickte, um als neuer Augustus doch auch für die intentionen des neuen Maecenas und des neuen Horaz etwas getan zu haben?'

Nun wenige jahre später. die übersetzung ist inzwischen fertig geworden, Lange wünscht sie dem könige zu widmen. jetzt ist also der zeitpunct gekommen, wo Maecenas-Stille des

<sup>1</sup> leider ist der verfasser so rücksichtslos gewesen, für keines seiner zahlreichen briefeitate die quelle anzugeben!

Augustus-Friedrich veranlassen muss, die rolle des stillen förderers aufzugeben und offen urbi et orbi kund zu tun dass er gesonnen sei, diesem Horaz ein Augustus zu werden. allein zunächst erklärt der designierte Maecen, er sei die geeignete persönlichkeit nicht, die sache beim könig zu befürworten (Lange aao. 1 55 ff. Fisch 57f); er komme jetzt zu selten an den hof, nur mittags in großer gesellschaft, da es denn misslich, ja gar gefährlich ist, solche sachen vorzutragen, die doch nothwendig einen vorläufigen bericht von dem verfasser und dem werke selbst erfordern, wenn anders beide einigen succès haben sollen. sehr tief scheint danach das interesse des neuen August für seinen Horaz nicht gerade gewesen zu sein, und auch der Maecenas ist ein wenig lau. Stille schlägt den geheimrat Eichel als geeigneten vermittler vor, der sich auch bereit erklärt und gnädige aufnahme in aussicht stellt. 'wie konnte er das', fragt F., 'ohne sich dabei auf äußerungen und tatsachen zu stützen, die sich leider unserer kenntnis heute entziehen, die ihm aber, als einem cabinetsbeamten des königs, bekannt geworden waren?" nun ich denke, was Eichel zu seiner willsährigkeit und dem günstigen prognostikon veranlasste, liegt auf der hand, und entzieht sich keineswegs unserer kenntnis: die fürsprache Stilles und die allgemein bekannte vorliebe des königs für Horaz! Eichel konnte allerdings voraussetzen dass der könig die widmung einer guten deutschen übersetzung seines lieblingsdichters - und für die gute burgte ihm das urteil des litterarisch gebildeten Stille nicht zurückweisen werde. ließ sich doch zu derselben zeit, wie F. 59 berichtet, der könig die zueignung eines philosophischen gedichtes von Georg Heinrich Behr gutwillig gefallen! ja man muss geradezu sagen, es wäre ein wunder gewesen, wenn unter diesen umständen Friedrich den bitten eines treuen untertanen nicht stattgegeben hätte.

F. meint freilich, der könig habe sich 'in fast unglaublicher weise' zugänglich bewiesen; weil er nicht nur die widmung annahm, sondern auch die anbringung des preußischen adlers auf der dedicationsseite gestattete, ja sogar ein eigenes dankschreiben an den verf. richtete, in welchem der monarch den empfang bescheinigt, erklärt dass ihm die 'dadurch gezeigte attention zu gnädigsten gefallen gereichet', und schließlich über den nutzen der übersetzung sich mit den oben bereits angeführten worten ausspricht.

Das sind die nackten tatsachen, auf welchen die phantasie des vers. das phantom einer art stillen verschwörung zu gunsten der deutschen litteratur zwischen Friedrich, Stille und Lange aufbaut. auf dies kartenhaus, das bei ruhig prüfender kritik sofort in sich zusammenfällt, setzt aber F. noch einen turm in dem zweiten abschnitt seines buches: Friedrich der große contra Lessing.

Wenn es wahr wäre dass Friedrich, wie F. will, in der tat in Lange einen deutschen Horaz gesehen, wenn er würklich die ihm angetragene Augustusrolle nicht ungern übernommen, wenn die annahme des Langeschen Horaz eine schwenkung in seiner bisher der deutschen litteratur gegenüber innegehaltenen politik bedeuten sollte, dann allerdings muste der vernichtende schlag, den Lessing gegen den deutschen Horaz führte, den könig fast noch schwerer treffen, als den Laublinger pastor und die ablehnende haltung Friedrichs gegen den dichter der Minna von Barnhelm wäre dadurch mehr als zur genüge erklärt: ihm war und blieb Lessing immer der verfasser des Vademecum.

Allein in allen den außerungen des königs, die F. anführt — und ich setze voraus dass er keine übersehen hat, die für seine auffassung spricht —, ist auch nicht die leiseste spur davon zu finden, dass Friedrich in dem Laublinger pastor je mehr gesehen als einen leidlich guten Horazübersetzer; nirgends ergibt sich ein anhaltspunct, der den verf. zu einer ausführung, wie die folgende: 'der ihm angetragenen und auch von ihm nicht ungern übernommenen Augustusrolle entsagte er notgedrungen dauernd, und jenes litterarische triumvirat, in welchem Lange den Horaz zu vertreten gehabt hatte, blieb für den könig nur eine unangenehme erinnerung. zwar desavouierte er denselben keineswegs, sondern nahm auch noch später 1757 von ihm die dedication einer ode Die besiegten heere entgegen; aber dass Lange kein zweiter Horaz sei, das war doch dem könig inzwischen klar geworden' berechtigte. nein, es war dem könig vielmehr niemals eingefallen, Lange für einen zweiten Horaz zu halten! es soll damit gar nicht die möglichkeit geläugnet werden, dass würklich der streit mit Lange mit dazu beigetragen hat, Lessing bei Friedrich dem großen misliebig zu machen. ich lege freilich nicht viel gewicht auf die äußerung Samuel Nicolais in seinem briefe an Lessing vom juni 1752: offentlich wollte ich es niemanden rathen herrn Langen anzugreifen, der etwa noch hoffnung haben könnte im preussischen sein glück zu finden. herr Lange kann viel bey hofe durch gewisse mittel ausrichten. Lange war eben ein eitler mann und hat sicher nicht unterlassen, stets seine beziehungen zu dem für einflussreich geltenden Stille bei freunden und bekannten ins rechte licht zu setzen. und ein angriff gegen einen geistlichen überhaupt galt immer für gesährlich. wol aber war es verhängnisvoll für Lessings stellung zum könig, dass im weiteren verlause des streites Lessings name mit einer dem anschein nach sehr unsaubern geldgeschichte in verbindung gebracht wurde. Lange beschuldigte Lessing, derselbe habe sich von ihm seine kritik abkaufen lassen wollen. wir wissen, wie Lessing sich gegen diesen vorwurf verteidigt, es lag ein misverständnis, durch Samuel Nicolai veranlasst, vor. aber die anklage war einmal erhoben und semper aliquid haeret. dass

Friedrich von der an Langes Horaz sich knüpfenden fehde irgend welche kunde bekommen, ist wol kaum zu bezweifeln. dass man mit rücksicht auf die einmal angenommene widmung ihm die sache für Lange möglichst günstig dargestellt haben wird, ist mindestens wahrscheinlich. kein argument aber konnte stärker für den Laublinger pastor ins gewicht fallen, als die äußerung: der gegner ist ein litterarischer klopffechter, der geschwiegen haben würde, hätte ihm Lange genug geld geboten! und dieses mauvais sujet ist derselbe Lessing, dessen name bereits einmal in einer anrüchigen manuscriptentwendungsgeschichte, die Voltaire betraf, genannt worden war.

Ich denke, man braucht nicht weiter zu suchen, um zu verstehen, warum der könig seitdem trotz aller fürsprache von Lessing nichts hat wissen wollen. er traute ihm nicht, hielt ihn für einen unlauteren character.

Das war der grund für die ablehnende, fast feindliche haltung, die er nicht nur der persönlichkeit sondern auch den schriften Lessings gegenüber immer festgehalten hat, nicht der groll, dass dieser ihm einst mit unzarter hand den schönen traum zerstört, in Samuel Gotthold Lange zu Laublingen einen deutschen Horaz zu besitzen.

Der versuch des vers.s, an einem beispiel zu zeigen dass man den directen anteil, den Friedrich der große an der deutschen litteratur genommen, bisher nicht genügend gewürdigt, beziehungsweise falsch aufgefasst habe, kann also nicht als geglückt bezeichnet werden. da F. in der vorrede die hoffnung ausgesprochen, die kritik werde den von ihm eingeschlagenen weg im großen und ganzen als richtig anerkennen, muste hier etwas ausführlicher dargelegt werden, warum sie dies nicht kann. will man die verschiedenen äußerungen des königs über die deutsche litteratur, vor allen dingen auch die schrift De la litterature allemande richtig würdigen, so muss man sich immer vergegenwärtigen, einen wie verhältnismäßig kleinen teil seiner zeit und seines interesses Friedrich seinem beruf wie seiner erziehung nach der vaterländischen litteratur zu widmen im stande war. er verhält sich keineswegs übelwollend, im gegenteil er ist bereit, das gute anzuerkennen, wenn man ihn darauf aufmerksam macht. aber es bedarf immer eines anstofses, einer aufseren veranlassung, und daraus erklärt sich wol auch zum teil die wunderliche auswahl, die er unter den dichtern trifft; es sind eben meist nur solche, auf die man sein interesse gelenkt. (allerdings ist zuzugeben dass dies nicht für Lessing passt; den vermeidet er entschieden absichtlich.) weiß man ihn für den gegenstand zu interessieren, so geht er lebhast darauf ein und zeigt guten willen, sich belehren zu lassen. die entstehungsgeschichte seiner schrift De la litterature gibt hierfür treffende belege (F. scheint der 1883 erschienene neudruck mit LGeigers instructiver einleitung entgangen zu sein).

Aber sein interesse ist ein pflichtmäsiges; er ist sich wol bewust dass er als deutscher fürst eine art verpflichtung hat, der vaterländischen litteratur einige ausmerksamkeit zu widmen; es ist ihm nicht recht dass die Deutschen darin so sehr den andern nationen nachstehen; er wünscht als deutscher patriot dass es anders wäre. jedoch ein würklich tieser gehendes interesse, das ihn hätte veranlassen können, eine art sührerrolle in der litterarischen bewegung zu übernehmen, besitzt er nicht als er jung war, stand er ausschließlich unter sranzösischem einfluss, und was er von deutschen dichtern kennen lernte, 'sen Pietsch' und leute ähnlichen schlages, reizte nur seinen spott.

Und als es dann besser geworden war, als es sich wol verlohnte, in Deutschland die rolle des Augustus zu übernehmen, als auch er selbst an einer erscheinung wie Wieland spürte dass sich eine wandlung vollzogen habe, da war er alt und müde vor allem aber darf man auch eins nicht vergessen: zwischen ihm und der litteratur seines volkes bildete die verschiedene sprache eine fast unübersteigliche mauer: seine sprache war nicht die der nation; die sprache, in der er dichtete, in der er allein seinen gefühlen und gedanken ausdruck zu geben verstand, war eine fremde: darum hat ihm auch das eigentliche herzensinteresse für die nationale litteratur gefehlt und darum hat er auch den gedanken, der deutschen dichtung ein förderer in ähnlichem sinne zu sein, wie Augustus den dichtern seines zeitalters, nie ernstlich fassen können.

<sup>1</sup> über die art, wie er als kronprinz einen annäherungsversuch Gottscheds aufnahm, werde ich in der Zs. berichten.

Jena.

BERTHOLD LITZMANN.

## LITTERATURNOTIZEN.

CDONFELD, Über die function des präfixes ge- (got. ga-) in der composition mit verben. teil 1: das präfix bei Ulfilas und Tatian. Giefsner diss. Halle a/S., Niemeyer in comm., 1885. 47 ss. 8º. 1,50 m. — nach guter übersicht der früheren forschungen versucht der verfasser festzustellen, wie weit in den angegebenen denkmälern verwendung des ga-, gi- zu lexicalischer und namentlich zu syntactischer differenzierung sich nachweisen lasse. er behandelt das schwierige material mit vorsicht, und es entgebt ihm deshalb nicht dass von allen differenzierungen mit zunehmender folgerichtigkeit bis ins nhd. durchgeführt nur ein e ist, nämlich die bekannte des part. prät. gewis liegen auch andere versuche der differenzierung vor, wie durch manche schöne einzelbeobachtung nachgewiesen wird; aber vielleicht geht D. zu weit in der neigung, alles auf gleiche grundbedeutung der partikel

zurückzuführen. mag man 'vollständigkeit' oder 'temporale vollendung' des ga- finden in dem umstande, dass es nie bei infinitiven mit verneintem vilja und skal steht (s. 40 f), oder in der überraschenden unterscheidung, die noch bei Tatian 152, 22. 153, 3 zwischen sehan, horen (resultatios) und gisehan, gihoren (würkungsvoll) versucht wird - andere fälle passen zu diesen grundbegriffen nicht. sicherer zb. als die gotischen stellen, in denen ga- die vollendete handlung bezeichnen soll, sind mir diejenigen, in denen es gerade das futurische präsens auszeichnet (Rom. 9, 15 gaarma panei arma = ἐλεήσω, δν αν ἐλεω); oder lexicalische unterscheidung wie Mc. 12, 6 gaaistand = reverebuntur, aistand = verebuntur Luc. 20, 3. und dass unendlich oft formen mit und ohne partikel bedeutungslos wechseln, läugnet D. weder für got. noch für ahd. wenn also Otfrid (s. 11) offenbar nur aus rhythmischen gründen östers gi- setzt oder fortlässt, so würde ich das zur bestätigung dieses allgemeinen satzes für das nhd. benutzen, nicht um Otfrid den prosaikern misbilligend gegenüber zu stellen.

Im ganzen ergibt sich von neuem dass die lebendige sprachentwickelung frei und manigfaltig vor sich geht, nicht in einförmiger gebundenheit. dieser ausblick muss jeden trösten, dem die resultate der mühevollen untersuchung nicht bestimmt und durchgreifend genug sind.

Breslau. O. Erdmann.

Franz Hirsch, Geschichte der deutschen litteratur von ihren anfängen bis auf die neueste zeit. zweiter band: von Luther bis Lessing (Geschichte der weltlitteratur in einzeldarstellungen v 2). Leipzig und Berlin, WFriedrich, o. j. [1885]. 688 ss. 80. 9 m. dieser zweite band ist etwas besser als der Anz. x 416 ff beurteilte erste ausgefallen; freilich nicht darum, weil der verf. nunmehr tiefere studien angestellt hätte, sondern darum, weil unsere kenntnis der hier behandelten periode durch die forschungen des letzten jahrzehnts geringere umgestaltungen erfahren hat. denn an proben, welche für die oberflächlichkeit der arbeit und die mangelhaste quellenkunde ihres autors zeugen, sehlt es wahrlich nicht. so liest man s. 484 f mit erstaunen dass Grimmelshausens Traumgeschichte von mir und dir 1660 zu Berlin erschienen sei: dieser verlagsort beruht indes auf einem sonderbaren misverstandnis von Goedekes Grundriss s. 507, wo die eingeklammerte angabe 'Berlin' naturlich die bibliothek bezeichnet, welche ein exemplar des romans besitzt; ebendaher stammt auch die falsche lesart Traumgesichte. s. 527 wird erzählt dass Gottsched an dem polnisch-sächsischen minister grafen von Manteuffel einen Maecen besafs, 'der in seinem palais zu Dresden den Leipziger professor und zeitweiligen rector magnificus sehr gnädig empfleng.' aber der graf bereits 1730 den sächsischen staatsdienst und die stadt Dresden verliefs, so kann er den 1738 zum ersten male

das rectorat bekleidenden Gottsched nicht wol in Dresden empfangen haben. der Leonorenroman Günthers spielte nach s. 516 in Wittenberg; der Schelmuffsky soll ein von Hamburg ausgegangenes litteraturerzeugnis sein (s. 499); von den Gesichten Moscheroschs wird s. 452 behauptet, dass sie kaum mehr als eine übertragung der Sueños des Quevedo seien, während dies bekanntlich nur von der einen hälste derselben gilt; dass Logau (s. 438) sich in behaglicher lebensstellung befunden habe, wird manchen zu erfahren überraschen. Abraham a SClara wurde nicht 1642 (s. 504), sondern 1644, die Neuberin nicht 1690 (s. 530), sondern 1697 geboren; Lohensteins Arminius erschien 1689, nicht 1690 (s. 465), die s. 265 angezogene schwanksammlung VSchumanns führt den titel Nachtbüchlein, nicht Wachtbüchlein. wunderliche litteraturzusammenhänge werden gelegentlich angenommen. s. 442 heisst es: 'dass Lauremberg den niederdeutschen dialect in die kunstdichtung einführte, ist eine folgeschwere tat. ohne ihn wäre Fritz Reuter nicht denkbar (!) .... dieselbe zeit, welche Lauremberg das meklenburgische platt schreiben sieht, vernimmt auch Simon Dachs Ännchen von Tharau in samländischem platt des äußersten deutschen nordostens. salbst die dramatiker blieben nicht zurück. in den stücken eines herzogs von Braunschweig kommt das braunschweigische niederdeutsch zur behaglichen geltung und AGryphius gibt in seinen lustspielen dem schlesischen dialect vollen spielraum.' danach könnte man glauben, Heinrich Julius sei ein zeitgenosse von Lauremberg und Gryphius gewesen. zwei seiten früher wird Warnecke characterisiert als 'ein unruhiger kopf, der sich in allerhand litterarische händel verwickelte, und von Hamburg aus sich in der rolle eines litterarischen krakehlers vielfach versuchte'l ob der leser ein befriedigendes bild von der geistigen bewegung während der jahre 1720-1750 gewinnen kann, wenn der streit zwischen Gottsched und den Schweizern nur obenhin gestreift, sein wesen und seine bedeutung gar nicht berührt wird, wenn man die namen Liscow und Pyra in dem buche vergebens sucht, steht sehr zu bezweifeln. zum schlusse sei noch auf einige stilblüten hingewiesen. s. 392 steht 'um die krast . . . von PGerhardts kirchenliedern zu betonen. würde bereits die einfache anführung der in der gemeinde am eingebürgertsten lieder genügen'; s. 583 f 'wie denn immer in den stücken des Gryphius die tactvolle feder eines feingebildeten kopfes erkennbar ist'; s. 449 warnt Lauremberg 'vor jenem puritanismus, dessen unverstand deutsche worte an stelle eingebürgerter fremdworte setzt.' die 'theokritischen gewitter's. 533, in denen sich die deutsche litteratur reinigte und klärte, vermag ich nicht zu deuten.

Alois Hruschka, Zur angelsächsischen namenforschung. it teil. separatabdruck aus dem xxiv programme der ersten deutschen staats-oberrealschule. Prag, selbstverlag, 1885. 38 ss. gr. 8°. —

diesem zweiten heste, welches H.s ags. namenstudien nur vorläufig abschließen soll, eine ausführliche besprechung zu widmen, wie sie der verfasser selbst zu wünschen scheint, ist mir leider zur zeit nicht möglich. aber ich hebe gern hervor dass sich H. die ausstellungen seiner recensenten zu herzen genommen und an seiner arbeit gebessert hat, was in der kurzen frist möglich war (vgl. Anz. xi 182). er hat diesem hefte einen sprachlich richtigen titel gegeben, er hat die citate aus dilettantischen büchern beschränkt, er versucht die nordischen namen von den einheimischen zu scheiden und gibt zum schluss ein erwünschtes verzeichnis der besprochenen zusammengesetzten namen nach dem zweiten compositionsteile alphabetisch geordnet. der tadel freilich, dass keine der benutzten quellen erschöpft sei, wird mit der einrede beantwortet, es handele sich 'nur um eine auswahl ags. namen.' ein princip für diese 'auswahl' habe ich nicht entdecken können, ich kann also in dieser bezeichnung nur ein naives schutzmittel für die unvollständigkeit der sammlungen sehen.

Von dem, welcher das steinige und dornige gefilde der ags. namen zum ersten male planmäsig in anbau nimmt, verlangt niemand dass er uns all die schwierigen erscheinungen erkläre, wol aber dass er uns das gewonnene material übersichtlich ordne und durch verweisungen seine benutzung erleichtere. in dieser beziehung lässt auch unser hest noch manches zu wünschen übrig. so muste auf s. 11 neben Mearc noch ein Mearh ausgestellt werden, denn für Mearhhild 'die zu ross kämpsende' hat die bemerkung 'Mearc deutet auf besitz an land und hof' keinen wert. wenn Wensige und Wenstan s. 26 mit Winsige und Winstan s. 29 zweisellos identisch sind, so war der name Wensleda doch wol auch besser zu Winsleda s. 29 als zu Wên zu stellen, mag es sich auch hier um zwei verschiedene persönlichkeiten handeln. gerade derartige concurrenzsormen musten uns mindestens durch hinweise als solche bezeichnet werden.

Gar nicht aufgeworsen wird die frage nach dem gelegentlichen eindringen deutscher namen: ich halte ein solches bei den vielsachen beziehungen der Angelsachsen zu sestländischen klöstern durchaus für möglich und bin geneigt, die priester Engelram is. 15 (ca. a. 1066) und Bærhtram is. 19 (a. 958) für träger deutscher namen zu halten. nur in diesen zwei späten sällen begegnet uns ram als zweiter compositionsteil, für hræsn hat H. kein beispiel (ich erinnere an den Dæghræsn im Beówulf, der aber ein Franke ist); zudem ist Engelram der einzige name, in dem Engel vorkommt. in Deutschland sind die namen mit Angil, Engil ungemein zahlreich und häusig: Müllenhoss pflegte sie und die namen mit Warin (welche bei den Angelsachsen gänzlich sehlen!) mit den wanderungen der Anglii und Varini nach dem süden in verbindung zu bringen.

Jahrbuch für geschichte, sprache und litteratur Elsass-Lothringens herausgegeben von dem historisch-litterarischen zweigverein des Vogesen-clubs. 1 jahrgang. Strassburg, Heitz, 1885. 148 ss. 8º. 2,50 m. — die generalversammlung des Vogesen-clubs vom 18 mai 1884 hatte die grundung eines eigenen historisch-litterarischen zweigvereins beschlossen, welcher die kenntnis der geschichte, sprache und litteratur Elsass-Lothringens teils durch vorträge teils durch herausgabe eines jahrbuchs fördern sollte. der vorliegende erste band dieses jahrbuchs bringt einen sehr manigfachen inhalt und wird damit den verschiedensten interessen gerecht: historische, antiquarische, kunstgeschichtliche aufsätze wechseln mit beiträgen aus dem gebiete der sage und mit dialectproben. besonderen wert beansprucht die ausführliche, mit großer wärme geschriebene biographie August Stöbers, welche aus Martins feder herruhrt; in einem anhange sind mehrere briefe Uhlands an Stöber zum abdruck gebracht. auch die sorgfältige elsässische bibliographie für 1883 und 1884, von CMündel zusammengestellt, eine fortsetzung des in den Strassburger studien 1, 385 ff von Martin und Wiegand veröffentlichten verzeichnisses der erscheinungen der jahre 1870-1882, darf als eine höchst willkommene gabe bezeichnet werden.

MLexen, Mhd. taschenwb. dritte umgearbeitete und vermehrte auflage. Leipzig, Hirzel, 1885. vi und 413 ss. 8º. 5 m. - die tatsache, dass dies kurzgefasste mhd. wb. im laufe von sechs jahren drei auflagen erlebt hat, muss einen jeden, der da wünscht dass das interesse an der litterarischen vergangenheit unseres volkes sich nicht auf die kleine gemeinde zünstiger gelehrten beschränke sondern von allen wissenschaftlich gebildeten geteilt werde, mit lebhaster freude erfüllen; denn die rasche und weite verbreitung eines so brauchbaren hilfsmittels zum verständnis unserer mittelalterlichen poesie gestattet sichere schlüsse auf die wachsende intensität der mhd. sprachstudien. mit vollem rechte darf die vorliegende auflage sich eine umgearbeitete und vermehrte nennen; zeigt schon ihr äußerer umfang auf den ersten blick gegen früher eine zunahme von nahezu 100 seiten, trotzdem die compresse druckeinrichtung unverändert blieb, so lässt genauere vergleichung fast bei jedem artikel die bessernde hand wahrnehmen. die angabe der bedeutungen und ihre entwickelung hat an vollständigkeit und schärfe gewonnen. als eine besonders willkommene neuerung kann ferner der hinweis auf die etyma der mhd. lehnworte bezeichnet werden. hingegen fiel der früher als einleitung vorangeschickte abriss der mhd. laut- und formenlehre fort, da für einen solchen gegenwärtig, wo die grammatiken von Weinhold und von Paul vorliegen, ein bedürfnis nicht mehr anzuerkennen war; vielmehr müssen die lernenden in jeder weise zur lectüre der größeren werke angehalten werden. möge das wb. in dieser umgearbeiteten gestalt auf die vertiefung der altdeutschen studien, namentlich bei allen jungern der philologie, denselben heilsamen einfluss wie seine vorgänger ausüben. St.

CMEYER, Der Parzival Wolframs von Eschenbach (Öffentliche vorträge gehalten in der Schweiz vii 9). Basel, Schweighauserische verlagsbuchhandlung (BSchwabe), 1883. 30 ss. 80. 0,80 m. — die frage nach der entstehung und entwickelung der sagenstoffe in Wolframs Parzival ist zuletzt von WHertz einer gemeinfasslichen erörterung (Deutsche bücherei in, Breslau 1882) unterzogen worden. dieser gründlichen und im einzelnen vielsach fördernden schrist gegenüber bezeichnet Meyers vortrag nach keiner seite hin irgend einen fortschritt; ja überhaupt bietet er so wenig eigentümliches, dass der zweck seiner drucklegung sich nicht wol absehen lässt. dürstige und einseitige notizen über Wolframs person, seine quellen und die geschichte der gralsage verknüpfen eine kurze und nicht überall correcte inhaltsangabe des Parzival (zb. ist s. 9 die bemerkung falsch, dass Herzeloyde 14 tage nach Gahmurets tode von einem knaben entbunden sei; vielmehr geschah das 14 tage, nachdem sie die nachricht von dem tode des gemahls empfangen) mit einer ziemlich weit hergeholten und mühsam aufgepfropsten einleitung über den gegensatz zwischen dem allgemein menschlichen und dem characteristischen in der poesie und einer schlussbetrachtung, welche Wolframs künstlerische bedeutung Gottfried gegenüber möglichst in schatten zu stellen beabsichtigt.

FRANZ MUNCKER, Johann Kaspar Lavater. eine skizze seines lebens und würkens. Stuttgart, Cotta, 1883. 67 ss. kl. 80. 1.50 m. - Lavater ist einer der vielseitigsten und productivsten schriftsteller des vorigen jhs.; wegen der überfülle des zu bewältigenden materials hat ihn die litteraturgeschichte, welcher er übrigens nur zum teile angehört, lange vernachlässigt. wer ihm nicht als Goethes freunde, als schweizerischem landsmanne oder als notwendigem gliede in der entwickelung des sturmes und dranges nahe treten muste, wich scheu vor ihm bei seite. das hauptverdienst der vorliegenden schrift liegt darin, dass Muncker die unmasse der kleinen broschüren Lavaters neben dessen größeren werken verzeichnet und übersichtlich gruppiert hat, wenn ich auch gerne den ganzen bibliographischen apparat wie bei Herbst aus dem texte in den anhang verwiesen sähe. nach den verschiedensten richtungen seiner tätigkeit wird Lavater eingehend und vortrefflich characterisiert: als patriotischer und politischer agitator (s. 9, 62-64); als prediger (13-15); als lyrischer und epischer dichter (15-20, 42-52, 59 f); als erbauungsschriststeller und popularphilosoph (20-24, 37, 66 f); als biograph (25, 60); als seelendiatetiker (25 f); als physiognomiker (27-37); als religiöser schwärmer (37-42). ich vermisse aber eine zusammenfassende und abschließende characteristik des schriftstellers wie des menschen; das letztere wäre um so notwendiger gewesen,

als Lavater selbst sich mit seinen werken zu identificieren pflegte. ich vermisse ferner eine periodisierung seines lebens und seiner entwickelung, welche sich nicht allzu schwer ergeben hätte: deutlich schließt mit der priesterweihe des einundzwanzigjährigen im frühling 1762 Lavaters jugendentwickelung ab; im herbste desselben jahres tritt er zum ersten male als schriftsteller auf; als er ende 1786 zum ersten prediger und pfarrer an der SPeterskirche zu Zürich ernannt wird, ist es mit seiner großen würkung nach außen vorbei. M. selbst sagt s. 55: 'zu größeren zusammenhängenden werken nahm er seit dem Nathanael [abgeschlossen februar 1786] kaum mehr recht einen anlauf.' die zwischenzeit von 1762-1786 ist die epoche seiner bedeutenden schriftstellerischen tätigkeit. auch in dieser werden sich kürzere entwickelungsphasen unterscheiden lassen; es will mir zb. scheinen, als ob das jahr 1774, die reise nach Ems, die persönliche bekanntschaft mit Goethe einen solchen einschnitt bezeichnen.

M. selbst hat seinen außatz, der ursprünglich für die ADB bestimmt war, nur eine skizze genannt. es wäre wünschenswert dass er die hier bewiesene genaue kenntnis des schweizerischen propheten zur ausarbeitung einer erschöpfenden monographie verwertete.

August Saurr.

HRIEGEL, Der allgemeine deutsche sprachverein, als ergänzung seiner schrift: Ein hauptstück von unserer muttersprache, mahnruf an alle national gesinnten Deutschen. Heilbronn, Henninger, 1885. 56 ss. 80. 1 m. - hr director Riegel zu Braunschweig hat in verbindung mit mehreren gesinnungsgenossen kürzlich zur gründung eines allgemeinen deutschen sprachvereins aufgefordert, dessen absicht vorzugsweise auf die reinigung unserer sprache von fremden bestandteilen sowie auf die errichtung einer reichsakademie für deutsche sprache gerichtet sein soll. die gründe, welche zu diesem schritte bewogen, und das verfahren, welches man einzuschlagen gedenkt, setzt die vorliegende schrift aus einander. kein einsichtiger kann läugnen dass namentlich unsere umgangssprache und das deutsch der tagesblätter über gebür mit ausländischem gute verquickt ist, und eine bewegung, die sich gegen die überhandnahme des fremdwörterunwesens richtet, unter welchem nicht nur die schönheit sondern vor allem auch die deutlichkeit der sprache leidet, hat zweiselsohne ihre volle berechtigung. aber der kampf muss mit großer besonnenheit geführt werden, soll er anders zum ziele führen und nicht ebenso erfolglos verlaufen wie die bemühungen der sprachgesellschaften des 17 jhs. diese behutsamkeit lässt sich auch im allgemeinen R.s ausführungen nachrühmen. wenn er es für eine hauptaufgabe des neuen vereins (der übrigens sehr mit unrecht dem vlämischen Willemsfonds verglichen wird) erklärt, diejenigen fremdworte in die acht zu tun, für welche unsere sprache soerkannter maßen gute und gleichwertige ausdrücke besitzt, so

stimme ich ihm durchaus bei; wenn er indes allerlei termini technici der wissenschaft oder einzelner zweige des öffentlichen und häuslichen lebens nach und nach durch neuzubildende deutsche worte ersetzt zu sehen wünscht, so halte ich ein solches vorgeben für ungeschichtlich und daher für unberechtigt. unser volk hat zu verschiedenen zeiten von anderen nationen, von den Römern, von den Franzosen, wichtige bestandteile seiner kultur empfangen und sich nie gescheut, mit der sache auch den namen zu übernehmen: warum sollen wir heute bei der benennung von dingen, die nicht auf unserem boden erwachsen sind, heikler sein? hat sich dafür von anfang an eine brauchbare deutsche bezeichnung eingebürgert (zb. eisenbahn, schlafwagen), so ist das gut: aber eine künstliche jagd nach deutschen neubildungen, die häufig genug unbildungen sind, bleibt besser unterlassen. ich begreife weder die begeisterung, mit welcher der verf. über die von oben angeordneten umtaufungen neuester zeit auf dem gebiete des post- und verkehrswesens spricht, noch den zorn, mit welchem ihn französische speisekarten erfüllen. unsere küche, wenigstens unsere gute, ist glücklicher weise die französische: warum sollen wir den nach französischer vorschrift bereiteten gerichten ihre fremden, aber wolbekannten und verständlichen namen rauben, um dafür entweder zu abgeschmackten übersetzungen (zb. tunke nach haushofmeisters art, wie ich einmal las) oder gar zu dem mundartlichen kauderwälsch des Wiener küchenzettels zu greisen? der geplante verein wird eine weit ersprießlichere tätigkeit entfalten, wenn er, statt deutschtümelnden bestrebungen zu huldigen, sein augenmerk auf die verbannung der vielen unnützen verbalbildungen auf -ieren, der zahllosen undeutschen constructionen, der gedankenlos übertragenen bildlichen redewendungen richtet: solche wuchertriebe zehren am marke der sprache, weil das sprachgefühl darüber verloren geht, nicht der als fremd stets empfundene technische ausdruck. eine akademie, die in diesem sinne für die reinigung der deutschen sprache tätig wäre, die ein wörterbuch des guten schriftgemäßen deutsch auf grundlage der werke unserer großen klassiker und nach art des Dictionnaire de l'académie herausgabe, ware ein wahres bedürfnis.

Aus R.s schrist hebe ich noch zwei einzelheiten hervor, welche meinen widerspruch heraussordern. s. 10 f wendet er sich gegen den schweizerischen versasser eines hestes über die entwälschung der deutschen sprache mit den worten: 'auch einige irrungen und unrichtigkeiten lausen mit unter. so zb. hält er das angehängte s in der mehrheit von wörtern wie fräuleins, jungens, kerls, Hochs usw. für eine hereinziehung des sranz. plurals in die deutsche sprache, während bekanntlich dies s urdeutsch ist und noch heute in den nd. mundarten, besonders dem nl. selbst angewandt wird.' bei etwas tieserer geschichtlicher sprachkunde würde R. kaum diesen satz und dies 'bekanntlich' so kühn

A. F. D. A. XII.

in die welt geschleudert haben: 'bekanntlich' hat vielmehr der Schweizer recht, vgl. die meines wissens neueste erörterung über diese plurale von Franck Anz. viii 321 f. — s. 28 ff hat R. entdeckt dass die preussischen amtlichen Regeln für die deutsche rechtschreibung in ihrem wörterverzeichnis ungefähr 1500 fremde worte neben 2000 deutschen enthalten; er behauptet auf grund dessen s. 30: 'das heisst doch so viel, dass diese fremdwörter als bestandteil des sprachschatzes amtlich angesehen werden, den man in den preußischen schulen für deutsch ausgibt und dessen rechtschreibung man regeln wollte. denn dass diese sprache noch die deutsche genannt werden könnte, darf doch nur der behaupten, der gar keinen lebendigen begriff vom wesen und geist der deutschen sprache hat, der kein gefühl für nationalen anstand besitzt und der nicht weiß, wie stark und nachhaltig das fremde wort die gesinnung beeinflusst', und ereifert sich im weiteren verlauf über die inconsequenz in der schreibung dieser worte. welch übel angebrachter überschwang sittlicher entrüstung! bekannter maßen strebt das amtliche büchlein nur eine größere einigkeit in der orthographie an. da nun gerade in bezug auf die schreibung der fremdwörter besonderes schwanken und große unsicherheit herscht, sie aber im gemeinen leben gang und gabe sind, so muste ihre nach dem überwiegenden gebrauch festgestellte form mitgeteilt werden, sollte das verzeichnis nicht ganz unvollständig und damit wertlos sein. R. sagt zwar aao.: 'die belehrung über diese wörter und deren schreibung gehört doch in die französische sprachstunde, aber im leben nicht in den unterricht über die deutsche rechtschreibung.' aber der gröste teil der schüler, für welche die orthographische anweisung bestimmt ist, erhält überhaupt keinen französischen unterricht: sie also sollen dann lieber lebenslang diese lehnwörter, die bei jeder gelegenheit an ihr ohr klingen und die sie selbst ohne bewustsein von dem fremden ursprung ungescheut mündlich und schriftlich verwenden werden, rein phonetisch aufnehmen und das wortbild auf das sinnloseste entstellt zu papier bringen? ich bezweiße, ob ein solcher zustand nicht weit heilloser wäre als der jetzige. denn R.s annahme s. 31: 'wenn es [ein bestimmtes fremdwort] der preussische schüler, der noch nicht französisch gelernt bat, auch nicht versteht, so achte ich das für doppelten gewinn: er wird dann einen deutschen ausdruck gebrauchen' dürfte schwerlich zutreffen; wie viel worte, die er anwendet, versteht wol der gemeine mann?

KSCHBLER, Magister Johannes Nider aus dem orden der predigerbrüder. ein beitrag zur kirchengeschichte des fünszehnten jahrhunderts. mit unterstützung der Görres-gesellschaft herausgegeben. Mainz, Franz Kirchheim, 1885. xvi und 423 ss. 80. 7 m. den wechselreichen, durch wichtige stellungen, missionen und ersolge ausgezeichneten, aber auch von entteuschungen nicht ver-

schonten lebensgang des Joh. Nider hat herr pfarrer Schieler aus den schriften und briefen des berühmten dominicaners sowie aus aufzeichnungen seiner ordensgenossen mit viel fleis und liebe zusammengestellt. in den 80er jahren des 14 jhs. zu Isny in Schwaben geboren trat N. in das Kolmarer dominicanerkloster, studierte dann in Köln und war zeuge des concils zu Konstanz. als prior in Nürnberg hat er (1429-31) die reform der oberdeutschen dominicanerklöster geleitet, als prior von Basel (1431 bis 35) nahm er regen anteil an den verhandlungen des dortigen concils und war als legat desselben bei den fränkischen und bairischen fürsten sowie bei den verhandlungen mit den Böhmen erfolgreich tätig. als die synodalen dann aber entschieden gegen Eugen iv partei ergriffen und zugleich in ihren decreten feindselig gegen die mendicanten auftraten, führte Nider einen schroffen bruch herbei und siedelte in folge dessen 1435 oder 1436 nach Wien über. hier, wo er sich 1425 den theologischen doctorhut geholt hatte, ist er 1438 als professor gestorben.

Die zeitgenossen berichten viel von seiner reichen tätigkeit und seinen großen erfolgen als lehrer, seelsorger und prediger, und er selbst hat in verschiedenen schriften, besonders in seinem dem Apiarius des Thomas Brabantinus nachgebildeten Formicarius ein ungemein reichhaltiges archiv seelsorgerischer erfahrungen hinterlassen. in der ausnutzung dieser quelle ist der für seinen helden begeisterte verfasser etwas weitschweifig, und über seine auffassung vieler einzelheiten wie über das gesammtbild, welches er in cap. 3 von dem sittlichen leben des volkes zur zeit Niders entwirft, ist es mir unmöglich mit ihm zu verhandeln. vollends unbegreiflich aber ist es mir, wie es hrn Sch. gelingt, selbst aus den rubricierenden und zerfasernden predigtskizzen Niders, den Sermones aurei — die man aus Cruel s. 468—472 weit besser kennen lernen kann, als bei Sch. —, die große würkung des mannes auf seine zeitgenossen, auf das volk zu verstehen.

Ich zeige das werk hier überhaupt nur an um des schlusscapitels willen, welches Niders litterarische tätigkeit behandelt (s. 371—415). es enthält verschiedene, für die geschichte der predigt nicht unwichtige hinweise. unter den handschriftlich erhaltenen predigten sind von interesse die sowol von Geffcken als von Cruel übersehenen deutschen predigten über die zehn gebote usw., welche der besitzer des manuscripts pfarrer Hasak in seinem wenig bekannten buche Der christliche glaube des deutschen volkes beim schluss des mittelalters dargestellt in deutschen sprachdenkmalen (Regensburg 1868) zuerst besprochen hat. die naivetät, mit welcher der verf. der schwäbischen mundart dieser predigten, die eines vollständigen abdrucks nicht unwert scheinen, gegenüber steht, wird besser als durch einzelne lesefehler gekennzeichnet durch die bemerkung, die orthographie des codex stehe 'unserer neu eingeführten näher als der seither üblichen.

- diese deutschen sermone geben ein viel anschaulicheres bild von der predigtweise N.s als die klar aber steif disponierten und mit scholastischer gelehrsamkeit vollgepfropften entwürfe in den Sermones aurei; aber mit den worten 'wie Nider predigte so wird noch heute gepredigt' stellt hr Sch. seiner eigenen predigtweise

gleichwol ein sonderbares zeugnis aus.

Für eine eindringende litterarhistorische würdigung Geilers, zu welcher bisher nur erst schwache ansätze gemacht sind, haben die beobachtungen wert, dass N.s Vierundzwanzig goldene harfen in Geilers Alphabet in 23 predigten und dass sein Formicarius sehr stark in Geilers Emeis benutzt ist. in der besprechung der Vierundzwanzig goldenen harfen selbst aber erweist Sch. grobes ungeschick: er hat nicht einmal gesehen, in wie nahen beziehungen dies werk zu des Basler franciscaners Otto von Passau Vierundzwanzig alten steht. die gleiche stelle der Apocalypse (4, 1 ff) ist für Nider wie für Otto von Passau der ausgangspunct und schritt für schritt wird man in den Harfen an die ungleich anziehenderen Alten erinnert. auch die bekanntschaft mit Seuse, der viel citiert wird, hat auf das werk des dominicaners kaum je erwärmend und erfrischend gewürkt. - in bibliographischen angaben ist Sch. weder erschöpfend noch zuverlässig: s. 388 f zb. wird der Strassburger druck der Harsen von 1493 (Martin Schott) beschrieben, aber nicht erwähnt dass für ihn mitsammt seinen holzschnitten der Augsburger von 1484 (Anton Sorg) die vorlage gewesen ist. EDWARD SCHRÖDER.

RSTECK, Goethe und Lavater (Öffentliche vorträge gehalten in der Schweiz. vni bd. 7 heft). Basel, Schweighauser (Benno Schwabe), 1884. 39 ss. 8°. 0,80 m. — der schwerpunct dieses vortrages liegt nicht im litterarhistorischen und nicht im biographischen. nach beiden richtungen ist man auch jetzt noch auf Düntzers Freundesbilder und Mörikofers aufsatz im Zürcher taschenbuch a. d. j. 1878 (vorher kurzer in Im neuen reich) angewiesen. St.s ziel zeigt der schluss: humanität und christentum sollen und können 'sich als töchter einer und derselben holden mutter lieben'. der bruch der freundschaft zwischen G. und L. beweise nicht die unvereinbarkeit, weil 'weder in G. die humanität noch in L. das christentum zur idealen erscheinung gelangt ist.' es handelt sich also um eine prüfung der religion G.s, die St. schon früher einmal entwickelt hat, und noch mehr des christentums L.s. mit Jul. Schmidt (Goethe-jb. 2, 57 f) trifft seine darlegung zusammen. was er außerdem über den zusammenhang von L.s christentum mit dem kraftgenialen geiste sagt und über sein stetes springen vom natürlich verständigen zum wunderbar phantastischen, ist zutreffend. er fragt sich auch, ob auf G.s seite nicht mehr christentum ist. allzu künstlich hiermit verbunden und mislungen ist der versuch, sinn für familienleben und patriotismus nur bei L. zu finden und G. abzusprechen. B. SEUFFERT.

## ANZEIGER

PÜR

## DEUTSCHES ALTERTHUM UND DEUTSCHE LITTERATUR XII, 3 JUNI 1886

Über Hartmanns lyrik. inaugural-dissertation zur erlangung der doctorwürde der hohen philosophischen facultät der universität Leipzig überreicht von Hugo Kauffmann. o. o. und j. (1884). 93 ss. 8°.\*

Der arme Heinrich herrn Hartmanns von Aue und zwei jüngere prosalegenden verwandten inhalts. mit anmerkungen und abhandlungen von WIL-HELM WACKERNAGEL. herausgegeben von WToischer. Basel, Schwabe, 1885. vii und 220 ss. 8°. — 3,20 m.\*\*

Zwei beiträge zur Hartmannlitteratur verschiedener art und ungleich an wert: der erste die halbfertige arbeit eines anfängers, der zur klarheit des denkens und zu wissenschaftlicher beweisführung noch nicht durchgedrungen ist, der zweite die reife frucht langjähriger und hingebender bemühungen eines altmeisters unseres faches, die jetzt aus seinem nachlass von kundiger hand mit einladenden zutaten uns gereicht wird.

Kauffmann hat sich das löbliche ziel gestellt, ein wissenschaftlich gesichertes urteil über Hartmanns lyrik zu gewinnen auf grund genauer betrachtung ihres stils. aber wenn sein wille auch vollste anerkennung verdient und es erfreulich ist dass er sich vor den höheren litterarhistorischen aufgaben nicht scheut, wie so viele tun, die sich ihrer borniertheit noch wol gar rühmen, so muss ich leider bekennen dass er zur ausführung des von ihm unternommenen zur zeit die hinlängliche kraft noch nicht besitzt.

Gewis nennt Kauffmann mit recht das meiste, was bisher über Hartmanns lieder geschrieben ist, sehr subjectiv und schwach begründet, gewis lässt sich eine viel sicherere grundlage finden, wenn man 'auf die sich im stil offenbarende individualität des dichters rücksicht' nimmt, aber er verkennt die bedeutung und den wert dieser objectiveren grundlage wie die gränze der von ihr aus erreichbaren resultate.

Ich bin in meinem buche über Reinmar und Walther dadurch zu relativ gesicherten ergebnissen gekommen, dass ich mich ganz streng auf dem litterarhistorischen standpunct hielt, dh. Walthers gedichte zunächst nur auf ihren künstlerischen stil im weitesten sinn des wortes untersuchte und diesen stil maß an dem der älteren und gleichzeitigen lyriker. dadurch bekam

[\* vgl. DLZ 1885 nr 6 (EMartin). — Zs. f. d. ph. 17, 382 (EHenrici). — \*\* vgl. DLZ 1885 nr 31 (EMartin).]

A. F. D. A. XII.

ich ein deutliches und im allgemeinen kaum ansechtbares bild der entwickelung der Waltherschen kunst und weiterhin eine auf inneren, aber zwingenden gründen ruhende chronologie. nur dadurch, dass ich zunächst von jeder biographischen construction, von jeder, doch immer subjectiven combination über den zusammenhang der Waltherschen dichtung mit seinen persönlichen erlebnissen völlig absah, konnte ich zu einer altersbestimmung der lieder Walthers kommen, die im allgemeinen nicht bloß von Wilmanns in seiner Waltherbiographie und seiner neuen Waltherausgabe, sondern auch von Paul in seiner edition acceptiert worden ist, wenn letzterer es freilich auch opportun fand, seine zustimmung möglichst zu verschleiern.

Es ist auch heute, wo ich die untersuchung für Walther freilich in besserer weise führen würde, meine überzeugung, dass die biographische ausdeutung der mhd. lieder mit wenigen ausnahmen unfruchtbar, dass auch die berücksichtigung der handschriftlichen überlieferung wol in manchen fällen, aber keineswegs immer bei der herstellung einer chronologie förderlich ist. bei Walther zb. nützt sie gar nichts, die neuesten versuche von Wilmanns, cyclen von liedern aus der reihenfolge der strophen in den hss. zu erschließen, sind misglückt. chronologisch geordnete liederbücher kommen freilich unbestreitbar vor, aber sie sind durchaus nicht die regel.

Kauffmann hat es nicht vermocht, den im anfang seiner dissertation ausgesprochenen richtigen gedanken klar festzuhalten und consequent in seiner arbeit auch würklich zu betätigen. er bleibt immer noch stecken in dem übelen und verworrenen bemühen, den character und das liebesleben des dichters in allen einzelheiten zu reconstruieren aus dem inhalt seiner lieder. ist diese aufgabe überhaupt lösbar, so bleibt sie jedesfalls eine cura posterior. auszugehen hat die methodische forschung, die allem subjectiven ermessen ausweichen muss, von dem fest und sicher gegebenen, von den tatsachen. sicher gegeben, tatsächlich ist aber nicht der inhalt der lieder als solcher, denn dessen realität lässt sich von vorn herein nicht beurteilen, bedarf erst besonderer untersuchung und bleibt meist trotz einer solchen problematisch, sondern die kunstlerische gestaltung dieses inhalts: aus dieser muss man eine chronologie gewinnen, indem man genau und kritisch analysiert, was der dichter darstellt und wie er es darstellt. ersteres, die auswahl des stoffes, der poetischen motive, hängt nicht allein von den factischen erfahrungen des dichters ab - denn das seelenleben der verschiedenen völker, zeiten und personen ist viel ähnlicher als die verschiedenen lyrischen stile -, sondern in weit größerem maße von der kunstlerischen anlage, von der litterarischen tradition, dem geschmack und den bedürsnissen des publicums. das andere, die art der darstellung, fliesst zum grösten teil aus dem, was der poet gelernt hat, dh. was er in seiner technik kann. alles beides zusammen macht die kunst des dichters aus. und diese kunst können wir auch bei Hartmann objectiv erkennen, für sie ließe sich eine geschichte außtellen: seine person, sein leben, seine intentionen — all dies liegt im nebel, und wenn im glücklichsten falle einzelne umrisse hindurch scheinen, so werden sie immer schwankend und schwer fixierbar bleiben.

Billigung verdient dass Kauffmann, bevor er sich an sein eigentliches thema macht, die frage nach der echtheit der überlieferten lieder Hartmanns aufwirst. man erwartet freilich dass er sich zunächst beschränken werde, vorläufig alles, was durch die hss. schlecht oder widerspruchsvoll für Hartmann bezeugt ist, von der betrachtung auszuscheiden, um die characteristik des stils nur auf das sicher echte material zu gründen, und erst, wenn sich daraus ein objectives bild von der dichtungsart Hartmanns ergeben hat, schliefslich die bedenken erregenden lieder mit diesem festen massstab zu messen und dann die definitive entscheidung über ihre echtheit zu treffen. statt dessen gibt der verf. gleich am ansang sein urteil ab über die zweiselhaften gedichte, und wie es nicht anders sein kann, nach vorgefassten meinungen und eingebildeten gründen. MF s. 318 (We war umbe trûren wir) spricht er nach Beckers vorgang in seinem versehlten 1 buch Der altheimische minnesang Reinmar dem alten zu auf die gewähr der in versassernamen unzuverlässigen Würzburger bs.: das lied gehört vielleicht doch Hartmann, für den es durch die beiden besten hss. B und C bezeugt ist und dem es Haupt eigentlich ohne genügenden grund entzogen hat. MF 214, 34 (Dir hat enboten frowe) halt K. mit Paul für Waltherisch, ohne diese nicht bewiesene annahme durch neue gründe wahrscheinlicher zu machen. MF 211, 20 (Swelch vrowe sendet lieben man) hatte Becker gegen das übereinstimmende zeugnis von BC Hartmann genommen und Reinmar zuerkannt, Kauffmann tritt dieser willkürlichen behauptung bei, weil sich ihm im verlauf seiner untersuchung der bestätigende grund ergibt, 'dass für den inhalt der strophe in Hartmanns leben absolut (!) kein raum ist.' das kreuzlied MF 218, 5 lässt Kauffmann mit recht Hartmann und widerlegt noch einmal die längst zurückgewiesene auffassung Pauls.

¹ an diesem übereinstimmend von Wilmanns (GGA 1883 s. 1477 f) und mir (Anz. x 13 ff) ausgesprochenen urteil hat Beckers antikritik und selbstbelobigung in der Germania 29, 360 — 377 nichts ändern können. auf die erwiderung zu antworten konnten mich weder die nichtigen sachlichen bemerkungen noch die reichlich, wenn auch mit winziger erfindungsgabe gespendeten grobheiten, am aller wenigsten die s. 371 geäußerte, erheiternde insinuation veranlassen. wer es noch nicht wüste, dem würde es durch diesen haupttrumpf des verſ.s klar dass auch vergiftete pſeile unschädlich sind, wenn sie ins blaue geschossen werden. denn leider ist die wolwollende denunciation unzutreſſend, da Scherer nicht, wie Becker be Dietmar, die in BC am anſang unmittelbar hinter dem dichternamen überlieſerten, sondern die zuletzt stehenden strophen mit athetese belegt hat.

Nachdem der bestand der Hartmannschen lieder in der angegebenen unzureichenden weise geprüst ist, schiebt der verst. eine höchst entbehrliche erörterung ein über die art, in der die mhd. minnelieder als biographische quelle zu benutzen sind, als ob diese srage nicht bereits zum überdruss beinahe von Paul, mir, Wilmanns, Becker besprochen wäre. Kaussmann sreilich scheint diese discussion unbekannt geblieben zu sein, da er lediglich längst gesagtes widerholt, längst erwogene äußerungen der minnesänger wider vorbringt. er kommt schließlich zu dem ergebnis, dass die lieder der älteren minnesinger 'keineswegs eine durchaus lautere und zuverlässige quelle' ihrer lebensgeschichte seien. gleichwol zaudert er nicht, für Hartmanns lieder 'die höchste glaubwürdigkeit und das beste zutrauen in anspruch zu nehmen.' die leser werden auf die gründe für diese günstige meinung gespannt sein, ich war es auch. hier sind sie.

Weil Hartmann als lyriker 'alles vermieden hat, was auf unwahrem, überschwänglichem empfinden und denken beruht' (s. 15), weil er 'die künstlichen mittel der älteren lyrik verschmäht', also ein maßvoller künstler ist oder, wie K. das mit einem ausdruck nennt, der seine unersahrenheit in bezug auf ästhetische begriffe erweist, 'als lyriker realist war' (s. 15), und weil andererseits die von seinen vorgängern übernommenen mittel 'alle sammt und sonders nur dem einen gedanken der triuwe und stæte zum ausdruck verhelfen sollen' (s. 19), Hartmann also ein 'standhaster und überzeugter anwalt von treue und beständigkeit' ist (s. 23), deshalb — so schließt K. — ist es wahrscheinlich dass Hartmann in seiner lyrik 'das als das höchste geschildert habe was ihm als das höchste galt' (s. 22), und deshalb müsse man den in seinen liedern vorausgesetzten verhältnissen volle realität zuerkennen!

Man sieht, dem verf. fehlt vorläufig noch jeder begriff davon, wie er sich auf dem litterarhistorischen gebiet zu bewegen hat. und das zeigt sich, wenn man seinen ausführungen weiter folgt, auf schritt und tritt. was soll zb. für seinen zweck die beziehung auf die 'schönen(!) sammlungen' von Lehfeld und Gottschau, denen ich an ihrer stelle ihren bedingten wert nicht abspreche? für Hartmanns lyrischen stil ist die wahl der prädicate, welche er seiner geliebten erteilt, recht unwichtig. wo ist der beweis für die seltsame meinung, die vorgänger Hartmanns suchten 'durch häufiges lob der geliebten in den verschiedensten tonarten der eitelkeit ihrer dame zu dienen' (s. 18)? sie werden vielmehr, denke ich, damit ihre zuhörer haben geistreich und würkungsvoll unterhalten und concurrenten durch erfindungsgabe und blendende einfälle überbieten wollen, oder vielleicht war ihr herz auch würklich voll von so überschwänglicher liebe, wie ihre worte sagen. freilich aller überschwänglichkeit scheint der verf. sehr abhold zu sein, er redet davon wie ein grämlicher alter, ich meine, 🕾

ist kein vorzug für einen liebespoeten, wenn man ihm nachsagt, er spare in seinen liedern mit dem lobe der geliebten, was K. Hartmann zum ruhm anrechnet. denn von einem liebeslied dürfte man zunächst wol verliebtheit verlangen.

Wollte K. das lyrische talent Hartmanns gegen die ungunstigen urteile anderer litterarhistoriker in schutz nehmen, so muste er untersuchen, ob er der natur der lyrischen kunst treu ist, ob er es versteht, empfindung in künstlerischer weise auszusprechen, ob er die richtigen mittel für die richtigen lyrischen würkungen anwendet, ob er dabei eigene wege geht und neue tone anschlägt. eine solche untersuchung ist allerdings keine leichte aufgabe, denn unter allen gattungen zeigt sich die lyrik der characteristik am sprödesten, aber ausführbar ist sie, sichere, 'objective' resultate lassen sich dabei auch gewinnen, gerade so gut wie bei irgend einem problem der textkritik, und jedessalls gibt es dabei mehr lorbeeren zu holen als auf dem felde der sterilen biographisch-chronologischen combinationen. nur freilich, asthetisches urteil, asthetische schulung dh. übung in methodischer analyse eines kunstwerks und in litterarhistorischer kritik muss man dazu mitbringen.

Schwerlich würde eine derartige methodische prüfung der Hartmannschen liebespoesie zu einem günstigen urteil über sie führen. Gervinus scheint mir klar, einfach und überzeugend das richtige ausgesprochen zu haben, wenn er von ihr sagte: 'mehr redselig, als liebeselig.' das ist sie in der tat und damit ist zugleich gesagt, was auch ich hervorgehoben habe, dass Hartmann die eigentliche lyrische begabung fehlte. die neigung zu moralischen und theologischen, oft breiten reflexionen würkte im epos ziervoll, dem liebeslied gibt sie den tod. wenn Hartmann dennoch minnelieder dichtete, so folgte er eben der mod e.

Eine betrachtung der drei frauenlieder, die der vers. s. 25-30 einschiebt, leitet ihn zu allerlei deutungen und vermutungen über die intentionen des dichters. um einzelheiten zu erwähnen, so kann MF 217, 14 (Diz wæren wünnecltche tage) sich allerdings nur auf den tod eines geliebten mannes beziehen und ist in der tat beeinslusst durch wendungen der Reinmarschen elegie auf Leopold (167, 31) — außer den von K. s. 29 f angeführten parallelen vgl. übrigens Hartm. 217, 34—218, 1 mit Reinm. 158, 1-6 -, aber es gleich diesem (s. Reinmar und Walther s. 212) als ein klagelied der gemahlin um ihren gatten, in diesem falle um Hartmanns herren, zu fassen, dafür sehe ich höchstens eine gewisse wahrscheinlichkeit, keinen irgend zwingenden grund. die übereinstimmung zwischen dem merkwürdigen frauenliede MF 212, 37 (Ob man mit lügen die sele nert) und der rede der Lunete im Iwein (v. 3111 ff) ist zu gering und außerlich, um die annahme eines inneren zusammenhanges und einer gleichzeitigen entstehung (s. 27) glaublich zu machen.

Mit dem dritten teile, der 'construction der den strophen zu grunde liegenden realen verhältnisse' betritt nun der vers. ganz schwankenden boden, auf dem ihm weiter zu solgen sür die leser dieser zs. kein interesse hat. auch den übrigen inhalt der schrist (excurs über Hartmanns kreuzzug s. 44—53; die erörterungen über das i Büchlein s. 53—63, über das ii Büchlein s. 63—93) bespreche ich hier nicht. dem verst ist es trotz seinem redlichen eiser nicht gelungen, die schwebenden, ost behandelten fragen ihrer lösung näher zu bringen. das ii Büchlein spricht er Hartmann ab, es soll 'ein jedessalls begabter und leidenschastlicher mann und gründlicher kenner Hartmanns' verfasst haben.

Ich würde mich auf Kauffmanns schrift nicht so ausführlich eingelassen haben, hielte ich es nicht für geboten dass von zeit zu zeit die aufgaben einer wahren litterarhistorischen forschung formuliert werden. jährlich erscheinen auf dem büchermarkte dutzende von dissertationen, abhandlungen, programmen, die sich mit litteraturgeschichtlichen problemen beschästigen, und wie viele davon lassen sich häusern im rohbau vergleichen, denen die innere wohnliche einrichtung und jede architectonische gliederung oder gar das dach fehlt! es scheint würklich die meinung ziemlich verbreitet zu sein, als bestände die litteraturgeschichte in einer anhäufung von citaten und parallelstellen, in bibliographie und äußerer chronologie. was darüber hinaus geht verschmähen manche wol gar als subjectiven schwatz. nun, jeder nach seinem geschmack und nach seinen sähigkeiten, aber das muss doch nachdrücklich betont werden: die echte litterarhistorische forschung ist gerade so objectiv oder so subjectiv wie irgend eine andere empirische, geschichtliche wissenschaft, sei es textkritik oder grammatik. dort wie hier ist alles auf beobachtung, auf analyse gestellt, dort wie hier ist die methode gleich sicher und zuverlässig. nur die beweismittel sind verschieden, wie der gegenstand selbst.

Wackernagels neue ausgabe des Armen Heinrich ist ein werk jahrelangen sammelns und anbaltender arbeit, es verrät überall den feinen sinn und die große gelehrsamkeit seines meisters. ohne zweisel war es daher ein höchst dankenswertes unternehmen, dasselbe durch den druck weiteren kreisen zugänglich zu machen. und der herausgeber, WToischer, hat es trefflich verstanden, ohne den rahmen des sertigen ganzen zu sprengen, durch schonende zusätze und berichtigungen veraltete ansichten Wackernagels zu ergänzen oder zu modificieren. sicherlich war das stellenweise nicht leicht und auf jeden fall eine arbeit, die viel entsagung fordert.

Eine ausführliche einleitung (s. 1-39) unterrichtet über Hartmanns person, heimat und leben, seine werke und deren reihenfolge, characterisiert die litterarhistorische stellung des dichters im verhältnis zu den übrigen mhd. epikern, gibt auskunst

über die hss. und ausgaben des Armen Heinrich und schliest mit einem abriss der metrik, wobei die bekannte Wackernagelsche theorie der reimprosa nicht sehlt. neues bietet diese einleitung nicht, abgesehen von der vermutung, die Toischer mit recht zurückweist, dass Hartmann der vers. des von Docen in Massmanns Denkmälern herausgegebenen fragments sei, das Scherer Trost in verzweislung genannt hat (s. 14).

Der schwerpunct der ausgabe liegt auch nicht in der kritischen leistung. die überlieferung des gedichts ist bekanntlich so unglücklich, dass die kritische methode sich von selbst ergibt, aber auch wenig gewinn verspricht: die Strassburger hs. (A) bildet wie für alle übrigen ausgaben, so auch für die Wackernagels die grundlage. wo nicht bestimmte gründe es verlangen, darf man von ihr nicht abweichen. Wackernagel hat es einige male getan und ist der hs. B gesolgt, wo ihm die lesart von A dem mhd. oder dem Hartmannschen sprachgebrauch zu widersprechen schien: zb. v. 91 liest er mit B an einer stat (stete A), weil bei Hartmann im beweisenden reim der dativ überall stat laute; v. 405 verdroz (bedroz A) mit berufung auf WGrimms Geschichte des reims s. 83 f [603], während v. 1115 im text der analoge reim beschehen: bejehen stehen geblieben und nur in der anmerkung<sup>1</sup> dafür geschehen: bejehen vorgeschlagen ist; v. 756 swig (verswig A) dem gewöhnlichen sprachgebrauch entsprechend (s. Lexer Mbd. handwb. s. v.); v. 772 und si an frouden irret (zuo A) — alles wenig bedeutsame fälle, aber überall scheint die abweichung von A nicht wurklich notwendig. - zwei verse, die allein B hinter v. 78 hat, würden, glaubt W., dadurch als echt erwiesen, dass sie sammt den beiden folgenden (v. 79. 80), die auch in A stehen, im Engelhard Konrads vWürzburg benutzt sind. das umgekehrte verhältnis, dass ein interpolator die verse aus Konrads gedicht entlehnt habe, ist ausgeschlossen, weil eben auch die beiden sicher echten verse (v. 79. 80) dort anklingen. die möglichkeit dass die fraglichen beiden in A fehlenden verse, die freilich für den zusammenhang recht entbehrlich sind, von A ausgelassen wurden, muss man also angesichts der nur in B und C hinter 662 überlieserten verse, die gleichfalls in A fehlen, ohne weiteres zugeben. eine zweite möglichkeit ist, dass auch Konrad schon einen interpolierten text, eben den text von B, benützt hat. je nachdem man sich entscheidet, muss man v. 80 mit B und Konrad über al sin kunne oder mit A vur al sin kunne lesen. — v. 33 mag deheiner der mit recht aus dem in B stehenden aller neben dekeine in A hergestellt sein.

¹ die anmerkung zu v. 1115 scheint einen schreibfehler zu enthalten. es soll wol heißen: 'beschehen mit dem dativ' usw. 'beaser wäre ein zwifel geschehn, wie Erec 9174 ob im kein zwivel geschach.' nur dann verstehe ich auch das folgende: 'der reim ist wie v. 763 geschehen: verjehen.' die ergänzung Toischers nach 'besser' halte ich nicht für zutreffend.

Ein mangel der ausgabe ist dass die Florianer bruchstücke (C) für die textgestaltung fast gar nicht ausgenützt sind. mindestens in all den stellen, wo die überlieferung in C mit einer der anderen has. stimmt (v. 651. 677. 832. 837. 862) muste sie auch in den text gesetzt werden. Bechs und auch Pauls ausgabe hatte hierin bereits den richtigen weg eingeschlagen. freilich muss man bedenken dass Wackernagel selbst die herausgabe nicht mehr erlebt hat; hätte er sie selbst veranstaltet, vielleicht würde er sich doch noch entschlossen haben, einen teil der lesarten von C und die plusverse hinter 652 und 662 aufzunehmen (vgl. Toischers vorrede).

An emendationen enthält die ausgabe gegenüber der früheren vom jahre 1855 wenig neues und dies ist zum teil nicht glücklich. schon aus der ersten ausgabe bekannt ist die conjectur v. 225. 447 hibære für erbære, manbere A, vriebære, verbere B. sie ist nicht zu billigen, da sie nicht die entstehung der corruptel erklärt: htbære zu ändern wäre gar kein grund gewesen. die hsliche überlieferung führt vielmehr, wie Scherer gesehen hat (s. Toischers anmerkung zu v. 225), auf vriebære an beiden stellen. das wort ist bisher aus mhd. litteratur nicht nachgewiesen, seine seltenheit erklärt die änderung in A an beiden stellen und die von B an der zweiten. zweifelhast ist mir aber die bedeutung des wortes. Scherer und Toischer fassen es als 'heiratsfähig', 'reif zum freien', aber ein mhd. verbum vrien im sinne von unserem 'freien' -- 'ein mädchen heimführen' ist in der mhd. und ahd. zeit für Oberdeutschland nicht nachweisbar. das mitteldeutsche substantivum orte, das bei Eilhart vOberge, Herbort vFritzlar und im Passional vorkommt (DWB 4, 105. Lexer 3, 513. Nachtr. s. 398; vrien: 3, 515. Nachtr. 398) kann ebenso wenig beweisen als das erst aus dem bairischen volksmund der gegenwart von Schmeller bezeugte 'die frey oder die freit'. das wort ist erst seit Luther in die gute hd. schristsprache eingedrungen, es war von hause aus md. und nd. ist es mithin unwahrscheinlich dass Hartmann ein vriebære in der bedeutung 'heiratsfähig' gebraucht habe, so erweist sich dies aus näherer betrachtung des zusammenhangs der stelle überhaupt als unmöglich.

Das mädchen wird v. 303 ein kind von acht jahren genannt, ist also nach drei jahren (v. 351) elf jahre alt. wenn nun auch durch Wackernagels zusammenstellungen in der anmerkung zu v. 225 bewiesen ist dass im mittelalter die mädchen oft im alter von zwölf jahren heirateten und wenn auch als möglich zugegeben werden kann dass ausnahmsweise bereits ein elfjähriges mädchen zur ehe schritt, wofür indes von W. kein beispiel angeführt ist, so wird doch auch damals niemand ein mädchen dieses alters als vollen dh. vollkommen heiratsfähig bezeichnet haben. zum überfluss besitzen wir ein ganz sicheres zeugnis, wie der dichter darüber dachte, in den versen 747 fl.

dort neant das mädchen selbst als die zeit, die sie voraussichtlich noch bei den eltern unverheiratet zubringen werde, zwei jdr oder driu, das gibt ein alter von dreizehn oder vierzehn jahren. danach konnte Hartmann das mädchen im alter von elf jahren noch nicht als vollen reif zur heirat gelten.

Wichtiger aber ist etwas anderes, wodurch offenbar auch Haupt bewogen wurde, mit A die lesart érbære aufzunehmen. welchen sinn soll überhaupt die 'völlige reise zur ehe' sur die sage von der heilung des aussatzes haben? der durchgehende grundzug der sage ist in allen überlieferungen der: das blut eines reinen, unbesteckten menschen rettet den kranken, sei es das blut eines makellosen kindes oder einer unberührten jungfrau. das vriebære muss also eine innere eigenschaft des mädchens ausdrücken: ich glaube seine freie geburt. die unfreiheit wurde ja als ein makel empfunden, das blut eines unfreien mädchens konnte unmöglich erlösende kraft haben. auf die freie geburt des mädchens legt der dichter selbst großes gewicht: v. 269 daz was ein frier bûman, 775 min gert ein frier bûman, vor allem v. 1497, wo der arme Heinrich seinen verwandten gegenüber, um die heirat mit der tochter des bauern ihnen als möglich erscheinen zu lassen, betont nû ist st fri als ich da bin. in einzelnen fassungen der sage fällt auf die abkupft der person, deren blut die heilung bewürkt, besonderer nachdruck: im Pentamerone kann der große Türk nur geheilt werden, wenn er sich im blute eines großen fürsten badet (Der arme Heinrich bg. von den brüdern Grimm s. 178), in der Histoire de sainct greal muss die jungfrau, mit deren blut die kranke gesalbt wird, nicht blos in willen und werken rein, sondern zugleich tochter eines königs und einer königin sein (ebend. 180). ich schlage daher vor, v. 225 und 447 vollen vribære zu lesen db. von völlig freiem stande. das wort ist gebildet wie die nicht zahlreichen zusammensetzungen von adjectiven mit bære, die Grimm Gr. 2, 579, Weinhold Mhd. gr. s. 292 anführen und die zum teil gleichfalls ἄπαξ λεγόμενα sind. der schreiber von B hat das wort misverstanden und entstellt. v. 1453 ist mit A htrat zu lesen.

Auch die übrigen conjecturen Wackernagels sind teils unnötig, wie zb. v. 330 dem kinde (mit Bech), 352 und ime gequelte, wo mir auch Toischers vorschlag zweifel erregt, 436 ich kan, 563 sehe, 912 die weglassung des allerdings entbehrlichen und oft von hss. zugesetzten er sprach, 992 die weglassung von manige, 1187 in siner kemendten für in einer k., was gerade echt mhd. ist, 1266 die streichung von meister, teils sind die besserungen nicht überzeugend, wie v. 1010 tanzes für dankes. die letzte stelle ist ganz verzweifelt und wird auch durch Toischers änderung nicht verständlich: das si kann sich nach dem vorhergehenden, wo ausdrücklich von des armen Heinrich treue die

rede ist, unmöglich bloss auf den meier und seine familie beziehen. v. 870 ist aus der überlieserung der drei hss. durch eclectisches versahren eine lesart gewonnen, die wenig befriedigt: sich beddhte ir güete passt nicht auf das benehmen der eltern und ergibt sich auch streng genommen nicht aus dem überlieserten. man kann wegen der lücke in C nicht mit bestimmtheit eine herstellung geben: ich würde lesen sich beddhte ir gmaßete.

Zu verwersen ist auch die aus der ersten ausgabe widerkehrende conjectur v. 1377 als von zweincee jdren sür vor der hss. Wackernagel meint, dann müste der arme Heinrich ja in die kindheit zurückversetzt sein, er solle aber doch nur wider so jung und frisch geworden sein, um heiraten zu können. aber die zeitangabe bezieht sich nicht auf eine würkliche verjüngung, sondern nur auf die widergewonnene gesundheit: er genas dh. er wurde so rein wie vor zwanzig jahren, wie als kind. schon im 2 Buch der könige 5, 14 heifst es von Naeman, dessen aussatz durch waschung im Jordan geheilt wird, sein sleisch ward rein 'wie das sleisch eines jungen knaben' (Grimm A. Heinr. s. 178), nach der Kaiserchronik wird Constantin durch die tause vom aussatz besreit und rein wie ein neugeborener knabe: ja wart im der lip sin als ain niwe gebornez chindelin (243, 25 Diemer).

Trefflich scheint mir dagegen die emendation von v. 1333 swie vil si slehe unde bete und ouch scheltens getete. in der ersten

ausgabe las Wackernagel noch flüeche.

Eine corruptel, die bisher von den herausgebern und auch von Wackernagel übersehen worden ist, befindet sich nach meiner ansicht v. 480—482:

ir ougen regen begöz der slafenden füeze. sus erwahte si diu süeze. Do si der trehene enpfunden, si erwahten und begunden usw.

hier wird zweimal dasselbe gesagt: 'die tränen des mädchens wecken die eltern' und 'als sie die tränen bemerken, werden sie wach.' noch einmal wach oder noch wacher? es ist v. 482 zu lesen si erschrahten: das geräusch des weinens weckt sie, dann, als sie sich ermuntern und über die situation klar werden, erschrecken sie und fragen die tochter nach dem grunde ihrer betrübnis.

Den hauptwert des buches macht der commentar aus, den ich nicht anstehe als mustergiltig zu bezeichnen. eine fülle feiner worterklärungen und interpretationen, ein reicher schatz von parallelen aus den dichtungen Hartmanns und der gesammten mhd. litteratur, in dem sich Wackernagels unvergleichliche belesenheit kund tut, die eingehende erklärung aller im gedichte vorkommenden realien und culturhistorischen beziehungen, alles

dies gibt der ausgabe die bedeutung eines für den anfänger ganz unschätzbaren hilfsmittels zur einführung in das mhd.: aber auch der fachmann wird aus dem werk wurkliche vielseitige belehrung schöpsen. da Toischer in der sorgfältigsten weise berichtigungen, wo sie inzwischen nötig geworden waren, vorgenommen hat, wird nur wenig auszusetzen sein. nicht billigen kann ich die erklärung, welche zu v. 149 von verswanc gegeben wird. das bild eines verirrten falken dünkt mich für das herz. welches seinen hohen flug verloren hat, wenig angemessen. es dürste mit Bech zu übersetzen sein 'hörte auf zu schwingen, verlor die flugkraft.' die anmerkung zu v. 276: 'gen. dat. fem. sg. und gen. pl. dirre aus disere: nom. masc. sg. aus diser. ebenso disse und ditze aus dises' bedurfte einer correctur, vgl. Scherer zGDS<sup>2</sup> s. 493. auch einige der vorgetragenen etymologien sind veraltet und hätten beseitigt oder berichtigt werden müssen: v. 413 darben τέρπειν, v. 799 billich aus bildelich.

Wie in der ersten ausgabe folgen auch in der neuen als beigaben die beiden inhaltlich verwandten prosastücke von SSilvester aus Hermanns von Fritzlar Heiligenleben und Amicus und Amelius aus der Seele trost. auch sie sind begleitet von einer einleitung, in welcher von der sprache der zweiten erzählung der mindestens unklare ausdruck 'schwebende mischmundart' gebraucht ist, sowie von erklärenden anmerkungen.

Neu ist eine den schluss bildende abhandlung. sie erortert 1. die culturgeschichtliche grundlage des Hartmannschen gedichtes: 'aussatz und dessen heilung in der geschichte', mit reichem medicinischem durch Toischer noch ergänztem material (s. 163-199), 2. sage von der heilung des aussatzes durch unschuldiges blut (s. 199 - 206), beide abschnitte teilweise in anlebnung an die abhandlung der brüder Grimm s. 160 ff. 172 ff. 183 ff. 208 ff ihrer ausgabe, 3. über die sage vom a. Heinr. und Hartmanns darstellung (s. 206 — 216). Wackernagel versucht darin eine ästhetische würdigung des gedichts, wobei dies nach meiner meinung zu gut wegkommt. gewis ist Goethes 'physischästhetischer widerwille' unberechtigt. das pathologische des stoffes ist mit keuschem sinn ganz verhüllt. aber für modernes gefühl ungenügend motiviert ist der entschluss des mädchens sich zu opfern, und geradezu anstößig erscheinen einem natürlichen geschmack die gottseligen reden ihren eltern und dem herrn gegenüber, die mehr im munde eines ekstatischen predigers als einer elfjährigen bauerntochter am platze sind, der dichter hilft sich im sinne seiner theologisch gestimmten zeit mit der erklärung: der heilige geist spricht aus ihr (v. 859 ff). Wackernagel hat richtig gesehen dass hier der angelpunct für die ästhetische beurteilung des werkes liegt und er meint, es sei Hartmann gelungen, auch hier an die stelle einer geistlich-überirdischen maschinerie, an die stelle plötzlicher inspiration und göttlicher

erleuchtung eine menschliche motivierung zu setzen. das verlangen des mädchens nach dem himmel, dessen freuden sie wie der weltverachtendste asket den eltern schildert, sei doch 'nicht der erste und eigentliche anstoß zu ihrem entschluss', sie habe den ersten beweggrund nur vor sich selbst verborgen; sie habe nicht nur die eltern, sondern sich selbst mit überreden wollen; der erste und natürliche anstoß zu ihrer tat sei vielmehr ihre irdische liebe zu dem herrn, der sie ja sein gemahele, seine braut nenne. sehr fein, leider nur überfein! klar geworden ist sich Hartmann über dies motiv sicherlich nicht, wenn es ihm vielleicht auch vorgeschwebt haben mag, rund und voll es herauszuarbeiten hat er nicht vermocht. das entscheidende bleibt doch immer die überspannte frömmigkeit, die krankhafte sehnsucht nach dem himmel; die natürliche neigung für den geliebten herren zu schildern, dazu fand Hartmanns kunst nicht die rechten farben.

Halle a/S. im februar 1886.

KONRAD BURDACH.

Arnoldi Lubecensis Gregorius peccator de teutonico Hartmanni de Aue in latinum translatus. herausgegeben von dr Gustav von Buchwald. Kiel, Homann, 1886. xxv und 127 ss. 8°. — 3 m.

Die gereimte lateinische übersetzung des Hartmannschen Gregor, von welcher HLeo in den Bll. f. litt. unterhaltung 1837 nr 352 ein kleines bruchstück, den inhalt der lesbaren inneren seiten eines jetzt verschollenen octavdoppelblattes saecl. 13 der Berliner kgl. bibliothek, bekannt machte, wird hier vollständig nach einer dem kloster Bödeken entstammenden miscellanhs. aus der zweiten hälfte des 15 jhs., welche sich in der Theodorianischen bibliothek zu Paderborn befindet und auf die oberlehrer Hülsenbeck in dem programm des Paderborner gymnasiums von 1877 s. 6 zuerst die aufmerksamkeit gelenkt hatte, zum abdruck gebracht. dafür sind wir hrn vBuchwald dankbar. denn es ergibt sich jetzt dass diese Gesta Gregorii peccatoris - so bezeichnet sich die version selbst - keinen geringeren zum urheber haben als den abt Arnold von Lübeck, den fortsetzer der Slavenchronik Helmolds, und dass sie von ihm nach vollendung seines geschichtswerkes auf wunsch herzogs Wilhelm von Lüneburg, des sohnes Heinrichs des löwen, also zwischen 1210 und 12123, abgefasst wurden; es ergibt sich auch für die biographie Arnolds eine willkommene bestätigung der angaben der Series abbatum Cismariensium und der Historia de duce Hinrico (Quellensammlung der gesellschaft für schleswig-holstein-lauenburgische geschichte 4, 244. 260), welche ihn aus dem Braunschweiger Egidienkloster nach SJohannes in Lübeck berufen werden lassen.

wichtiger indessen als diese einzeldaten dürfte eine tatsache sein, welche aus Arnolds prolog und seinen beiden epilogen hervorzugehen scheint. der abt bezeichnet die ihm aufgetragene übersetzung des deutschen gedichtes ins lateinische als opus satis onerosum, als opus tam nominatum, als haut toleranda, und zwar darum, quia usum legendi talia non habemus et modum locucionis incognitum formidamus. das kann nur heißen: 'ich bin nicht gewohnt, hochdeutsche gedichte zu lesen, und schrecke vor der unbekannten sprache zurück.' ähnliches sollen wahrscheinlich auch die worte opus hoc ignotum et arduum besagen. artiges geständnis von seiten eines nd. geistlichen, dessen amt und litterarische tätigkeit sich auf dem boden der lateinischen sprache bewegten, verursacht indes geringeres befremden als der umstand, dass der herzog einer latinisierung des gedichts bedurste. denn die übersetzung war nicht für kleriker bestimmt; Arnold wunscht iv 1242 ff Sit igitur hec leccio piis edificatio, scelestis exercicium, ut redeant ad gemitum post fallacem insaniam, und noch deutlicher lauten seine worte in der zweiten praesatio: quod per therusalem sine thericho intelligatur, nemo sapientum dubitare putatur; sed qui verbum doctrine proposui, in commune omnibus prodesse debui, ut non lateat simplicem vel insipientem, quod nosse non ambigimus quemlibet sapientem. mau wird demnach annehmen müssen dass die Lüneburger hofgesellschaft zunächst als publicum ins auge gefasst war, dass somit zu anfang des 13 jhs. in Norddeutschland nur sehr geringe fühlung mit der oberdeutschen poesie bestand. über den zeitpunct der beginnenden verbreitung der oberdeutschen litteraturdenkmale nach Niederdeutschland, sowie über die dauer und den grad dieser verbreitung kann erst eine untersuchung klarheit verschaffen, welche die den erzählenden gedichten, inbesondere den Artusromanen Süddeutschlands entlehnten vornamen niederdeutscher adliger und bürger auf grund des gedruckten urkundenmaterials unter vorsichtiger prüfung sorgfältig zusammenstellt.

Hierauf beschränkt sich im wesentlichen der wert dieser übersetzung; denn für die kritik Hartmanns wirft sie kaum etwas ab. Arnold gesteht selbst zu dass er nicht bemüht gewesen sei, verbo verbum secundum poetam reddere, sondern dass er nur den gang der erzählung widergegeben und mystische excurse eingelegt habe. ja er scheint sogar sein original mitunter misverstanden zu haben. ich weise nur auf eine stelle hin: Gregor 681 ff Ditz mære wart ir kunt getan, do si ze kirchen solde gan, rehte da vor drier tage wird übersetzt mit Tercia lux aderat Quod infantem commiserat Marinis dolens fluctibus, Cum ecce venit nuncius, Expenens ista pavide, Dum queritat ecclesie Sacrosancta limina Et domini suffragia, wo also die zeitbestimmung eine andere und falsche beziehung erfahren hat. ebenso beschränkt sich aber auch unser dank an hrn vBuchwald darauf, dass er diesen abdruck der

hs. veranstaltet hat: denn im übrigen zeugt seine publication von gänzlicher unkenntnis aller pflichten eines herausgebers. kalten blutes lässt er den grösten blödsinn stehen und führt eine häufig geradezu wahnsinnige interpunction ein, sodass man billiger weise bezweifeln muss, ob er verstanden hat, was er las. daneben wimmelt es von lese- und druckfehlern jeder art. das nachschlagen wird dadurch erschwert, dass die verse jedes buches für sich gezählt, die vier bücher aber nicht am kopfe der seiten kenntlich gemacht sind.

Vergleicht man das Berliner fragment mit der Paderborner hs., so erweist sich die letztere, kleine versehen wie die doppelschreibung von omnia 1 963 f abgerechnet, an allen eine entscheidung gestattenden stellen als besser\*; auch die beiden von Haupt Zs. 15, 467 vorgeschlagenen conjecturen werden durch sie bestätigt. man wird ihr daber im allgemeinen vertrauen entgegenbringen und ohne zwingende grunde nicht von ihr abweichen dürsen. dann aber fällt gleich JGrimms (Lat. gedichte s. xLvi) annahme vierzeiliger strophen. allerdings lassen sich viele capitel in quatrains zerlegen und häufig scheinen sogar die großen ansangsbuchstaben in der hs. auf solche hinzudeuten; aber daneben finden sich nicht wenige abschnitte, welche eine vierteilung nicht erlauben, und bei denen sich die vermutung, dass eine verderbnis vorliege oder zeilen ausgefallen seien, nicht begründen lässt. hingegen hat JGrimm richtig erkannt dass vielfach leoninische hexameter vorkommen. freilich ist nicht, wie er zu glauben scheint, das ganze gedicht ursprünglich darin abgesasst gewesen. die sache steht vielmehr so. vom 4 capitel des ersten buches, also von v. 292 an hat Arnold im allgemeinen den vierfüßigen jambus resp. den dreifüßigen trochaeus mit überklingender silbe zur anwendung gebracht. i und w vor vocalen sind dabei zuweilen nicht silbenbildend sondern consonantisch gebraucht. daneben finden sich 1) vierfüsige trochaeen mit überklingender silbe: 1 383. 495 f. 577. 625. 723. 739. 804. п 361. 712. 770. 1248. 1395. 1443. III 53. 187. 203. 217. 347. 387. 494. IV 17. 232. 691. 933. 1033. 1052, von welchen übrigens verschiedene beseitigt werden könnten, sobald man leichte änderungen sich vorzunehmen erlaubt. 2) fünffüsige jamben: 1 297. 337. 478. 543. 563. 573. 591. 633. 642. 662. 803. 843. II 373. 1272. 1370. III 405. 3) dreifussige jamben: 1 344. 542. 793. II 156. 178. 332. 733—35. III 39. 80. IV 665. 4) hexameter: I 412—16. 423 — 26. 479 — 86. 500. 501. 666 — 79. n 1 — 14. 252 — 63. 399 — 426. 555 — 78. 653. 654. 663 — 672. 1243. 1244. m 277-280. IV 1260-63. auch III 467-480 scheinen hexameter beabsichtigt und ergeben sich, wenn man die worte pelle timoren 467 streicht, welche dasselbe besagen wie nec timor assit 468:

\* an eine doppelte redaction des textes durch den autor, von der br vBuchwald fabelt, ist nicht im entferntesten zu denken.

Gaudia pelle nec timor assit, semper et assit Vita pudica seu inimica lubricitatis, Non vana levitatis trophea. mundus obibit, Flebilis ibit stigis ad umbras, dum sibi nullas. die zahlreichen guantitätsfehler dieser hexameter kehren bei den übrigen wider und ähnliche kommen auch in den der Chronik eingelegten gedichten vor. auffällig ist hier nur die art der reimbindung. - den eben unter 2) bis 4) gegebenen zahlennachweisen wird man entnehmen dass die freiheiten, welche sich Arnold gestattet, im verlause seiner arbeit immer seltener austreten. dazu stimmt dass ganz unscandierbare verse nur noch i 342. 343. 487 — 89. 554-60 begegnen. in den capiteln 1-3 des ersten buches dagegen, also bis v. 291, ist der hexameter weit häufiger verwendet: 10-13. 22. 23. 30-37. 40-49. 64-67. 72-75. 78-81. 84 (es müste nach femineum abgesetzt sein) - 91. 102 — 128. 133. 134. 141. 142. 197. 199. 200. 210 — 217. 227. 228. 258. 259, und die übrigen verse spotten zum aller grösten teile jedes rhythmus, sie sind von ganz ungleichem umfange und rein als reimprosa zu betrachten, wie solche Arnold auch in dem zweiten prosaischen prologe und in affectvollen partien seiner Chronik (zb. III 10. IV 1) liebt; erst gegen das ende des abschnittes hin lässt sich überwiegend jambischer tonfall wahrnehmen.

Ist das gedicht somit nach formeller seite keineswegs gleichartig, sondern zeigt einen fortschritt in seinen späteren teilen, so glaube ich auch die nicht ganz selten vorkommenden dreireime in ihrer mehrzahl nicht sowol der mangelhaften überlieferung als der unkunst oder flüchtigkeit des autors zuschreiben zu sollen.

Was ich mit einiger sicherheit zur verbesserung des textes beibringen kann — von einer regelung der interpunction sehe ich im allgemeinen ab, da ich sonst das ganze gedicht widerholen muste —, möge hier folgen. ich bemerke indes dass damit noch keineswegs alle schwierigkeiten gelöst sind. praefatio s. 1 z. 11 propalabo, s. 3 z. 1 caritatem. 123 congaudebant. 47 suspiria. 53 carissimorum. 55 das zweite et ist zu tilgen. 91 cui. 97 volo verba. 107 das erste et zu streichen. 120 fehlt das schlusszeichen der rede. 128 verborum aus metrischen gründen zu entsernen. 144 vicinum. 150 fruebantur nach dem deutschen wunne heten si genuoc. 285 mortis. 323 sic zu streichen. 347 das ende der rede ist nicht hier, sondern nach 351, vgl. das deutsche gedicht v. 277. 388 Tandem gehört noch nicht zur rede des bruders. 409 absoluamur. 412—14 diese beiden hexameter sind falsch abgeteilt, sie müssen lauten: Ad fratris verba Modicum dimissius illa Cepit solari, Non omnino relevari. 474 succurrere. 482 hier muss das schlusszeichen der rede stehen, nicht nach 489. 503 egemus. 513 f sit hec melior Quam proferam sententia. 531 hominium, die von Arnold (vgl. Chron. ii 7. 17. iii 1. 2. 7 uö.) regelmässig adoptierte nebenform für homagium. 579 est zu streichen?

582 Pervagatur; Arnold verwendet auch sonst (vgl. zb. 11 1443) deponentia in passivem sinne; doch ist Peragratur wahrscheinlicher. 641 non für nulli aus metrischen gründen? 653 incognitam. 666 Talis. 717 visere. 733 wird besser in klammern eingeschlossen. 769 hoc. 778 obruat. 786 perprosperum. 862 limina. 867 fraternas. 892 Procorum. 895 hanc. 931 poposcerat. 11 36 wol viderunt. 67 tenui. 72. 82 fehlt das schlusszeichen der rede. 109 incipienter - insipienter. 112 perspicere. 160 contraxerat. 170 propius. 174 poposcerat. 205 produxerat. 221 ve-230 inquiens. 253 precantia. 304 prebet. 311 tranquillis. 345 poteritis vgl. Hartmann 1028 als ich iu wol gesagen kan. 347 pauperrimus. 402 micat. 418 semper mitis. 554 adoptastis. 620 divexa. 653 piscantis (vgl. 11 446. 455. IV 311. 951) für piscatoris aus metrischen gründen. 708 discere. 778 iuvamine. 935 istis. 975 adducitur. 1014 rennuit. 1039 famoso; dh. 'indem durch die ruhmreiche übung alle langeweile verjagt wird.' 1054 adventus. 1059 liberalior. 1091 sedulas. 1094 offerret. 1114 nicht hierher, sondern hinter 1112 gehört das fragezeichen. 1125 captivus. 1164 contendebant. 1250 et, denn neben tod und leben gibt es keine dritte wahl, vgl. auch das deutsche gedicht 1899 ff. 1273 castri habitaculum wäre eine sehr sonderbare umschreibung; man erwartet propugnaculum. 1306 prelium. 1375 Hic. 1412 die auffallende wendung, die vom teufel gebraucht ist, qui perplexis testiculis crimen peccato cumulat, wird durch die parallele Chron. v 26 sed perplexitate testiculorum Leviathan hoc impedire conante und den dort von Lappenberg gegebenen hinweis auf Job 40, 12 gesichert. 1445 ex. ш 75 ist ein fragezeichen erforderlich. 78 quod. 83 quodam. 107 nomine. 135 nullo; doch scheint Arnold die dativ- und ablativformen promiscue zu verwenden. 161 fragezeichen. 195 datam. nach 229 und 234 wird besser als nach 230 ein fragezeichen gesetzt. 292, nicht 293 ist fragezeichen und schluss der rede anzusetzen und 294. 295 am besten in klammern einzuschließen. 336 proponitis. 355. 56 in klammern. 367 notam - bekanntschaft liegt graphisch näher als notitiam für des überlieserte non tam und fügt sich auch besser in das metrum. 387 cognoscitur. 418 multi? 430 nosti. 502. 503 möchte ich vor 489 stellen. Iv 4 erratum. 5 baiulus, vgl. Chron. v 18. 51 huc. 73, nicht 74 endet die rede des fischers. 93 pertimescit. 97 obiurgans. 105 istum hominem. 286 solum. 293 crescit. 312 perstat. 331 figens. 361 gaudet. 381 immerserat. 473 placebitis. 500 patribus. 520 divertant. 537 offerebat. 623 solito erfordert einen vorangehenden comparativ, ich möchte also sic, das aus 621 (resp. 625) widerholt sein kann, durch plus ersetzen. vgl. 1 233. 634 membris. 690 und 694 muse ein fragezeichen 742 adoptatus. 816 illis. 893 iuvenculus. 967 constehen. tigerit. 988 das schlusszeichen der rede fehlt.

1031 sono. 1048 collaudantium. 1051 Roma vgl. Hartmann 3615 Rôme diu mære. 1147 conspiceres. 1221 infundis, denn der hexameter ist aus Horaz Epist. 12, 54. 1260 Quia aus metrischen gründen zu streichen. epilog z. 1 iubebatis, denn sonst ihrzt Arnold den herzog stets. 9 cuius gloriam vidimus et eius virtutis gesta. 12 herinaciis, ein citat aus Psalm 103, 18; die zahlreichen reminiscenzen an die bibelsprache hat natürlich dieser herausgeber nachzuweisen sich nicht bemüht. sodann: Credimus igitur quod devoto (für a devoto)... explanari. 17 ipsis.

Ober den versuch, die Gregorsage praehistorisch-anthropologisch zu deuten, welchen hr vBuchwald in seinem vorwort angestellt hat, dürfte es sich empfehlen mit stillschweigen hinwegzugehen.

Steinmeyen.

Das hohelied vom rittertum, eine beleuchtung des Parzival nach Wolframs eigenen andeutungen von Gotthold Bötticher. Berlin, Mayer und Müller, 1886. vii und 88 ss. 8°. — 2,40 m.\*

Unter diesem titel vereinigt Bötticher eine reihe von deutungen einzelner stellen mit einer darlegung des grundgedankens im Parzival. in der einleitung stellt er zunächst die verschiedenen gesammturteile über den sittlich-ästhetischen wert der mittelalterlichen dichtung einander gegenüber, wol mit etwas zu stark aufgetragenen farben. er geht dann über auf das verhältnis Wolframs zu seiner quelle (oder besser zu seinen quellen) und urteilt gewis richtig dass Wolfram an dem verlauf der geschichte Parzivals nichts wesentliches erfunden zu haben scheint, dass wir aber, abgesehen von der ausschmückung im einzelnen, die durchführung der idee in diesem stoffe ihm zuzuschreiben ursache haben. welches diese idee sei, ersehen wir aus den andeutungen des dichters selbst, insbesondere aus der einleitung zum Parzival.

Indem der vers. s. 6 die bisherigen arbeiten über diese einleitung anführt, kann ich ihm nicht beistimmen, wenn er sagt
dass gegen Lachmanns ansicht, hier spreche Wolfram allgemeine
betrachtungen über den wert der treue aus, durch Klaeden und
Paul bewiesen worden sei dass Wolfram vielmehr 'eine skizze
des ideengehaltes' seines gedichtes gebe. dass Wolfram an die
geschichte Parzivals denkt, wenn er von den schweren folgen des
zwevels redet, das läugnet ja auch Lachmann nicht; es fragt sich
nur, wie weit sich der dichter von der rücksicht auf diese geschichte entsernt. dass er dies überhaupt nicht dürse, dass ein
prolog überhaupt nur die moral des gedichtes enthalten könne,
wäre eine sonderbare sorderung. bleiben wir, um sie durch beispiele zu widerlegen, bei Hartmanns werken steben. im Iwein

[\* vgl. Allg. zeitung 1886 nr 54 beil.]

A. F. D. A. XII.

beginnt er mit allgemeinen betrachtungen, die sich nur auf den zunächst genannten Artus beziehen, also nur einen kleinen teil der geschichte berücksichtigen; im Gregorius dagegen bringt er am eingang und wider im schluss die mahnung, die busse nicht im vertrauen auf gottes barmherzigkeit zu lange zu verschieben: hier greist er also über den durch die erzählung belegten sats hinaus. und nun soll Wolfram, der so viele digressionen hat, gerade im eingang sich nicht erlaubt haben mehr zu sagen, als was sich an Parzivals und seiner umgebung erlebnissen geradezu exemplificiert habe! aber es steht ja tatsächlich so manches in diesem eingang, wozu das gedicht selbst wenig oder keine veranlassung bot. so hängt die so nachdrücklich geschilderte schwierigkeit des verständnisses ihrer lehre mit der geschichte selbst nur sehr lose zusammen; noch ferner liegt die warnung, keinem treulosen vertrauen zu schenken. schließlich wendet sich Wolfram auch an die frauen, die er ebenfalls vor treulosen warnt: wo kommt ein hierauf bezüglicher fall im Parzival vor? auch wenn unter den frauen die valschen von den guten geschieden werden, so kann ich Bötticher nicht recht geben, wenn er Orgeluse zu den ersteren rechnet; erscheint sie doch zuletzt in einem ganz anderen lichte.

Von den irrtumern, welche die eben besprochene petitio principii veranlasst hat, hebe ich nur noch hervor dass nach Paul Beitr. 2, 69 mit Parz. 1, 13. 14 Parzival selbst gemeint sein soll. wenn der dichter drei färbungen unterscheidet, eine schwarze, eine weiße und eine zwischen schwarz und weiß wechselnde, und wenn, wie doch niemand läugnet, mit der letzten färbung Parzivals zustand gemeint ist, so kann er doch nicht zugleich mit der

ganz weißen farbe verglichen werden.

In bezug auf die auffassung des wichtigsten punctes stimmt übrigens Bötticher s. 15 mit Lachmann und nicht mit Klaeden und Paul. letztere beziehen zwivel 1, 1 ausschliefslich auf den zweisel in religiösem sinne, auf den unglauben. dagegen sagt Bötticher 'das ist augenscheinlich zu eng gesasst.' aber was er hinzusügt, Wolfram begreise darunter 'den zustand sittlicher haltlosigkeit, wie er in Parzival schon in der zeit von seinem auszug bis zu seiner versluchung zur erscheinung kam', kann ich nicht richtig finden. zwivel ist ungewisheit und in solge davon unentschlossenheit, schwanken. im minniglichen sinne wird zwivel Parz. 311, 22 der zwie entgegengesetzt, mit welcher die frauen den schönen Parzival zu lieben gezwungen waren.

Was der dichter mit dem zwivel an unserer stelle meint, erläutert er durch 1, 3—6 (beiläufig gesagt, meine äußerung im Anz. xii 99, dass an der spitze dieses satzes ein 'dagegen' fehle, ist ein flüchtigkeitsversehen). unverzaget mannes muot ist derjenige, den Parzival vor seiner verfluchung und nach seiner bekehrung durch Trevrezent hat; in der zwischenzeit hat er sich

parrieret, mit dem gegenteil, dem zwivel verbunden, indem er die treue nur den menschen gegenüber, nicht aber gegen gott sesthält. deutlich wird die letztere als allein ihm sehlend bezeugt durch Trevrezent, der 489, 16 Parzival zu bewegen wünscht daz du.. en got niht verzagtes; schon Klaeden verglich Willehalm 332, 12, wo es heist dass Petrus dristunt an got verzagte. vom zwivel, dem schwanken, wird ausdrücklich die unstæte unterschieden, die treulosigkeit, welche keine pslicht für bindend hält. in diesem sinne heist es im Wälschen gast 1839 unstæte ist stæte an bæsen dingen; und so viel als verrat bedeutet das wort Mai 170, 20, wo der schwiegermutter, welche durch gesälschte briese ihre schwiegertochter ins schwerste unglück stöst, mort und unstæte nachgesagt wird.

Mit unrecht sagt nun Bötticher aao. dass in Parzivals character 'der unverzagte mannesmut verherlicht werde, welcher auch den gefährlichen seelenfeind, den zweisel überwinde.' wo bleibt da das verdienst Trevrezents, der Parzival belehrt und bekehrt? allerdings dass er noch belehrt und bekehrt werden kann, dass er noch ebenso gut in den himmel kommen kann, wie er ohne diese belehrung und bekehrung der hölle versallen wäre, das bewürkt sein unverzaget mannes muot, sein unablässig strebender sinn. denn auch unverzaget darf man nicht zu eng, nicht als mut im gegensatz zur seigheit sassen.

Den folgenden abschnitt Lachmanns verbindet Bötticher (ohne dies, wie sonst geschieht, anzumerken; vgl. auch 3, 11) mit dem vorigen und teilweise dem nächsten. er schließt sich Klaeden darin an, dass er 1, 20—28 noch auf die schwierigkeit des verständnisses des bispel für tumbe liute bezieht. aber sollte Wolfram würklich seine eigene lehre mit dem schwell verschwindenden schimmer eines spiegels oder der kurzen freude, welche der traum des blinden gewährt, verglichen haben? man würde wenigstens die ausdrückliche bestimmung erwarten, dass sie für den tumben diesen geringen wert, diese flüchtigkeit besitzt. hier hat auch Paul sich von Klaeden getrennt.

Für die letzten drei verse des zweiten Lachmannschen absatzes nimmt Bötticher zugleich die von Haupt nachgewiesene bedeutung an, dass das sprichwort vom raufen in der hohlen hand etwas unmögliches bezeichne, und die von Lachmann vermutete von angriffen, wo sie nicht erwartet und nicht abgewehrt werden. ja er glaubt sogar dass der dichter hier von angriffen spreche, die er selbst erfahren habe: als beweis dafür führt er an, dass der dichter hier in erster person redet. allein das mhd. sprichwort ist auch sonst regelmäßig in der ersten person überliefert: vgl. die von Haupt Zs. 13, 384 angeführten zwei beispiele und ferner Geilers Postille (Schmidt Hist. litt. de l'Alsace 1, 451): Rupff mich do in der hand, in der hand ist kein hor und ist nie keins do gesin; zieh und rupff mir do hor usz; Murner Schelmenzunst

(abschnitt V/s eynem holen haffen reden): Wer gelt nimpt do keyns nit ist Vnd rupfft mich do myr hor gebrist...der ist von kunsterichen synnen.

Im dritten abschnitt Lachmanns bezieht Bötticher nach dem vorgang von Sievers das si 2, 9 auf diu mære, wovon z. 7 und 8 handeln: wol mit recht, denn so erklärt sich (abgesehen von dem logischen anschluss des si z. 9 an das in z. 8) die verbindung der bildlichen und der wörtlich gemeinten prädicate (verzagent usw. und lasternt usw.) besser. aber mit unrecht sieht er wie Bodmer, Klaeden und Sievers in disiu mære 2, 7 das nun folgende gedicht. so oft Wolfram von seinem gedichte spricht, gebraucht er den singular daz mære: 4, 9. 24. 6, 21. 338, 7. 827, 2. 28; etwas anderes sind natürlich diu rehten mære 827, 4. 10, wo nicht von Wolframs gedicht, sondern von den nachrichten über die sage die rede ist. dass aber disiu mære auch betrachtungen meinen kann, geht aus 3, 27 hervor.

Ebenso kann ich nicht zustimmen, wenn im folgenden abschnitt 2, 25 nicht ein ouch, wie Lachmann annimmt, ergänzt werden soll, sondern, nach Klaedens vorgang, dissu von Bötticher als 'die folgenden' übersetzt wird, was zu v. 22 dise (oder wie B. will diser) 'die vorhergehenden' im gegensatz stehe. ich weißs wol dass dise. dise in demselben satze parallel stehend heißst 'die einen..., die andern': Iwein 65 f. aber dass ohne ein solche nebeneinandersetzung dasselbe demonstrativum verschieden bezogen sein soll, wünschte ich erst durch beispiele erwiesen zu sehen. auch ergeht ja im folgenden an die frauen dieselbe mahnung zur treue und warnung vor der untreue wie vorher an die männer.

Im folgenden wendet sich Bötticher hauptsächlich gegen die religiös-allegorische auffassung, wie sie gegenwärtig San Marte besonders vertrete. ich will nicht alle einzelheiten in San Martes oder Domanigs deutungen verteidigen. aber dass der grundgedanke der geschichte Parzivals nach der aussassung unseres dichters würklich ein religiöser und ein für alle menschen giltiger sein soll, ist doch wol sicher. die ausführungen von Diestel in der Allgemeinen monatsschrift 1851 halte ich noch jetzt für zutreffend. und Bötticher selbst sagt s. 47 'die versündigung gegen gott ist die letzte ursache, warum sein (Parzivals) ritterliches ringen ohne erfolg bleibt; s. 58 'von da (dem neunten buche) an (sei) der grundzug seines schmerzes stille resignation, ergebung in die göttliche führung'; s. 68 'er ist sich ja bewust alles nur durch den segen erreicht zu haben, den gott seiner menschlichen krast verliehen hat.' ja, Bötticher geht sogar in dieser theologischen auffassung über das notwendige hinaus, indem er 783, 15 done was ez dennoch niht min heil, worte, in denen Parzival die entschuldigung Kundriens wegen der früheren verfluchung als unnötig bezeichnet, übersetzt 'das (wenn sie ihm nicht geslucht

hätte) wäre damals nicht zu meinem heile gewesen.' auch die anderen commentatoren und übersetzer deuten heil im christlichen sinne. hier ist vielmehr der altvolkstümliche heidnische anzunehmen: omen, auspicium, fortuna, 'vorzeichen, schicksalsbestimmung.' vgl. zu Iwein 1348, wo sin heil 'sein (unglückliches) schicksal' ist. an unserer stelle wäre also zu übersetzen 'nun aber war es mir nicht so gut bestimmt.' der gegensatz unheil begegnet Parz. 5, 6 daz was der jungern unheil 'das war nun einmal das schlimme loos der jüngeren brüder'; wir würden mit einem burschikosen ausdruck sagen 'ihr pech'.

Nicht ohne zusammenhang mit seiner aussasung von Parzivals geschichte bestreitet Bötticher die weise ökonomie, womit Wolfram den helden in der zweiselnden grundstimmung verborgen hat. 'Wolfram folgt hier lediglich seiner quelle': s. 46. indessen ist es wenigstens bei Crestien nicht zu finden dass Parzival in dieser zeit immer wider, überall siegreich und stets freudlos, austaucht und verschwindet. diese einslechtung ist doch vermutlich Wolframs eigenes werk, der hierdurch die überlieserung seinen absichten gemäß, wenn auch nur mit leiser hand, umgestaltet hat.

Ich habe im obigen Böttichers bemerkungen, wo ich sie für irrig hielt, nicht ohne widerspruch lassen wollen. im übrigen erkenne ich gern an dass diese frucht seiner fortgesetzten Parzivalstudien aus liebevoller versenkung in den gegenstand hervorgegangen ist und auch manche förderung bringt.

Strassburg. E. Martin.

Mecklenburgs altniedersächsische litteratur. ein bibliographisches repertorium der seit der erfindung der buchdruckerkunst bis zum dreifsigjährigen kriege in Mecklenburg gedruckten niedersächsischen oder plattdeutschen bücher, verordnungen und flugschriften. von CMWIECHMANN. dritter teil. 1600—1625. mit nachträgen und registern zu allen drei teilen. nach CMWiechmanns tode besrbeitet und hg. von dr Adolph Hopmeister, custos der großherzogl. universitätsbibliothek zu Rostock. Schwerin, druck und verlag der Bärensprungschen hofbuchdruckerei, in commission der Stillerschen hofbuchhandlung in Schwerin, 1885. xiii, 244, xxviii ss. 8°. — 6 m.

Mit dem vorliegenden bande wird das verdienstliche unternehmen nach längerer unterbrechung — band 1 und 2 erschienen 1864 und 1870 — abgeschlossen. da es seinem urheber († 1883) nicht vergönnt war, die letzte hand anzulegen, so hat AHosmeister, der schon bei Wiechmanns lebzeiten dessen bibliographische studien selbsttätig unterstützte, die vollendung und herausgabe besorgt. von den neun bereits 1880 gedruckten bogen wurden, um mancherlei neues material, das sich inzwi-

schen angesammelt hatte, einheitlich verwerten zu können, die letzten fünf cassiert; an ihre stelle sind vierzehn weitere bogen getreten. die ss. 1-44 verzeichnen die drucke aus den jahren 1600-1625, s. 45-76 die undatierten drucke, s. 79-180 enthalten nachträge, s. 181 — 244 zusätze und verbesserungen zu dem ganzen behandelten zeitraum, den abschluss bilden eine chronologische übersicht und ein alphabetisches verzeichnis der besprochenen denkmäler (s. ni—xxviii). die lecture gewährt durchaus den eindruck vorsichtiger, zuverlässiger forschung. im einzelnen nachzuprüfen bin ich nicht in der lage; ich begnüge mich daher, im folgenden auf einige umfangreichere nummern aufmerksam zu machen, insbesondere auf solche, die für den germanisten von interesse sind. wir erhalten größere auszüge aus Joachim Burmeisters comödie Der geoffenbarte Christus, Rostock 1605 (s. 16 ff. 223) und aus JSchlues Isaac 1606 (s. 21 ff. .224, vgl. übrigens Seelmann in der Zs. f. d. ph. 14, 124 ff), sowie die erste kunde von einer comodie Tobias, die den rostocker cantor Daniel Friderici (Goedeke 22, 78) zum verf. hat und 1637 zu Rostock gedruckt wurde (s. 26). das stück ist der zeit nach das jungste unter den mehrfachen behandlungen dieses themas, s. Holstein Dramen von Ackermann und Voith s. 8f (wo nun noch Georg. Rollenhagens Tobias 1576, Centralbl. f. bibliothekswesen 2, 501 ff, nachzutragen ist). s. 67 ff wird die ankundigung einer rostocker schauspielvorstellung van deme state der werld unde soven older der minschen (auch bei Goedeke 22, 333), s. 60 ff. 228-243 eine sehr eingehende untersuchung über das Mühlenlied (vgl. Korrespondenzbl. f. nd. sprachforschung x 19) mitgeteilt, dessen text nach dem rostocker druck (um 1519) zum ersten male diplomatisch genau und zum ersten male überhaupt nach einer im Revaler ratsarchiv hslich aufbewahrten redaction widergegeben wird. auch die durch diese allegorie angeregten bildlichen darstellungen fanden eine sorgfältige besprechung; zu dem s. 238 erwähnten fliegenden blatte vgl. Goedeke 22, 221 nr 5. der bekannte sammelband der Hamburger stadtbibliothek, über den Lappenberg in seiner Gesch. der buchdruckerkunst in Hamburg gehandelt hat - er enthält fünf nd. volksbücher: Zerstörung Trojas von Guido von Columna, Alexander, Sieben weise meister, Melusine, Griseldis (nach Steinhöwel) —, wird als aus der presse der brüder vom gemeinsamen leben in Rostock hervorgegangen erwiesen (s. 79 ff), ebendaher stammt das fragment einer nd. ausgabe des Seelentrostes (s. 96), auch wol ein nd. Passional (1481-1487? s. 98 ff), während der von Krause nach Rostock gesetzte druck der nd. bearbeitung eines lat. liedes auf die schlacht bei Hemmingstedt (1500) mit gröster wahrscheinlichkeit in eine lübecker officin und zwar in die des Stephan Arndes weist (s. 104 ff, vgl. jetzt noch FPrien Nd. jahrb. x 89 ff); hierbei wird die jüngst wider lebhast discutierte frage nach dem lübecker Un-

bekannten berührt. in Lübeck und nicht in Rostock sind auch die schristen des NRuss, um dessen lebensumstände H. sich gleichfalls bemüht hat, erschienen (s. 183 ff). s. 117 ff handeln über das Rostocker gesangbuch von 1525, s. 127 ff über die nd. bearbeitung (1536) der von Fischart benutzten Practica des doctor Grillen von dem narrenstein, s. 131 ff über Zwanzig sendschreiben eines ungenannten (Obbe Philipps?) hauptes der widertäufer an seine glaubensgenossen in den Niederlanden (1539-1545), s. 167ff uber die Floia (vgl. Germ. 29, 134), s. 199 ff über eine nd. übersetzung (1532) von HEmsers Neuem testament, s. 208 ff über eine nd. Theologia deutsch (1538). s. 187 f wird ein im ersten teile beschriebenes fragment als nd. übersetzung der Revelationes SBirgittae erwiesen, s. 193 f vermutet dass Georg Rollenhagens kenntnis über NBaumann als verf. des Reineke Vos auf PLindeberg (ADB 18, 672) zurückgeht. - s. 59 unten war besser von dem NManuel 'salschlich' zugeschriebenen bericht über den bekannten Jetzerhandel zu reden. s. 105 wird der sprachbildung gewalt angetan, wenn es heißt 'es vernotwendigt sich'.

PHILIPP STRAUCH.

Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent af Axel Kock. andra delen. Lund, Gleerup, 1884—85. 524 ss. kl. 8°. — 8 kr.\*

In dem vorliegenden bande des umfänglichen werkes, über dessen ersten teil Verner in diesem Anzeiger vu 1 ff durch eine ausführliche und in die discussion selbst eingreisende recension berichtet hat, beschäftigt sich Kock hauptsächlich mit der accentuierung der composita, einem thema, das Rydqvist noch im jahr 1868 auf fünf seiten behandelt hat, Svenska spräkets lagar 4, 214—219, — sowol mit der darlegung des gegenwärtigen sachverhalts als mit der historischen erklärung desselben, — geht aber vielfach auch auf die qualität der schwedischen accente im allgemeinen ein, und verwertet den accent zur erklärung anderer lautlicher tatsachen. letzteres ist bekanntlich ein lieblingsthema des vers.; ich erinnere nur an die schönen resultate, welche die Studier öfver fornsvensk ljudlära 1882 (s. Anz. ix 192) und die Tydning af gamla svensk ord 1881 geliefert haben.

Nach einer litterarbistorischen einleitung, aus welcher ua. hervorgeht dass die doppelte natur des schwedischen accentes zuerst von Nisander 1737 beobachtet worden war, folgt eine beschreibung der accente, wie sie in zusammengesetzten wörtern fiblich ist, mit einer terminologie, welche von der des ersten bandes abweicht. während dort durch die bezeichnungen acut,

\* Kock hat inzwischen auch eine eingehende abhandlung über den danischen accent veröffentlicht im Arkiv for nordisk filologi 3, 42 (1965).

gravis, levis, nebenacut tonstärke und tonhöhe zugleich angegeben werden, sondert hier Kock den exspiratorischen vom musikalischen accent und führt für den ersteren folgende bezeichnungen ein: fortis, semifortis, non fortis; die fortis zerfällt in zwei gruppen, je nachdem der accent ein- oder zweigieblig ist, die semifortis kann stärker und schwächer sein, innerhalb der non fortis werden levis und levior unterschieden. - letztere ist aber immer noch stärker betont als die unaccentuierten silben, welche in der terminologie nicht vorkommen. innerhalb dieser gruppen finden dann chromatische unterschiede statt s. 44 ff. die angaben sind aber ziemlich unbestimmt. K. bedient sich für die verbindung von exspiratorischem und chromatischem accent der Vernerschen terminologie Anz. vu 2, accent 1 (acut — unserem deutschen accent) und accent 2 (gravis wie in schwedisch tala, 'sprechen', mit tonhöhe auf der zweiten silbe). aber es ist aus seinen beschreibungen nicht zu ersehen, ob und um wie viel die erste silbe von tala (accent 2) tiefer oder höher gesprochen wird als die erste silbe von hasten das pferd (accent 1), ebenso wenig wie starke und schwache semifortis sich von einander chromatisch unterscheiden.

Andere angaben sind allerdings sehr bestimmt; so über zweigieblige accente 2, in der ersten silbe von uthus (nebengebäude) wie in der ersten von tala (sprechen), s. 8. 45. wem sollen aber Nichtschweden glauben, wenn Lyttkens und Wulff in ihrer ungefähr gleichzeitig mit K.s werke gearbeiteten Aksentlära (s. unten) s. 102 die existenz zweigiebliger accente sowol in der schriftsprache als in irgend einem den verfassern bekannten dialect des schwedischen auf das entschiedenste läugnen?

In derselben lage sind wir, wenn K. mit hilfe Herman Uddens s. 45 wie 134 wörter mit dem accent 1 wie skenet (der schein) als solche beschreibt, bei denen die mit dem exspiratorischen accent versehene silbe auch musikalisch höher ist als die folgenden, im entschiedenen gegensatz zu Lyttkens-Wulff, die s. 27 das mit accent 1 versehene wort Hjalmar (der eigenname)

jeder meinung zu enthalten, bis die beobachtungen über tonhöhe und tonstärke der gesprochenen rede durch resonatoren und kymographien oder ähnliche übertragungen eine solche unterstützung erfahren haben, welche sie von der größeren oder geringeren feinhörigkeit des beobachters unabhängig macht. es wäre aber gar nicht unmöglich dass auch dann verschiedene individuen verschiedenes beobachten: dann wüste man dass man es mit einer latitude der aussprache zu tun hat, was man jetzt höchstens vermuten darf.

Wo aber K.s angaben mit Lyttkens-Wulff übereinstimmen, haben sie allerdings schon jetzt das präjudiz der richtigkeit und allgemeinen geltung für sich. das ist der fall bei accent 2, dem K. s. 45 (s. 139) ein von tonhöhe zu tontiese absteigendes portament in der fortissilbe, einen höheren ton in der solgenden levissilbe ('nebenton') zuschreibt. Lyttkens-Wulff drücken ungesähr

Die weiteren ausführungen sind nun so eingerichtet, dass sie als antworten dienen auf die fragen: 'wo erscheint in zusammengesetzten wörtern fortis', 'wo semifortis', 'non fortis'?, und zugleich 'welche qualität hat diese 'fortis', 'semifortis', 'non fortis'? — eine solche systematik hat wie jede, welche sich nicht durch verweisungen oder widerholungen ergänzt, ihren übelstand, hier den, dass fast nie die accentgestalt eines ganzen zusammengesetzten wortes, sondern immer nur der accent einer und der anderen silbe desselben beschrieben wird.

Ein anderer übelstand ist die verwendung der Vernerschen terminologie accent 1 und 2 zur bezeichnung der qualität éiner silbe. Verners accent 1 und 2 aber bezieht sich auf accentuierung ganzer worte, also auch auf die qualität der silben, die nicht den stärksten ton tragen. dies ist um so schlimmer, als, wie oben bemerkt, die angaben über die chromatische qualität der einzelnen accente viel an bestimmtheit zu wünschen übrig lassen.

Die auf die einleitung folgenden capitel s. 52-161 geben uns die regeln über platz und qualität der fortis in den compositis der gegenwärtigen sprache. es wird zunächst das gesetz aufgestellt, dass zusammengesetzte wörter fortis (das kann sowol accent 1 als 2 sein) auf dem ersten compositionsglied haben. davon gibt es aber zahlreiche ausnahmen, die zusammensetzungen mit be-, begå (begehen), mit e-, emedan (weil, dieweil), mit ge-, gevar, (gewehr), för - in bedeutung ver -, förderfva (verderben), meist fremdworte, bei denen von haus aus das erste glied tonlos war, dann aber eine große menge anderer. die fortis ist in diesen fällen meist accent 1 beslut (beschluss), betala (bezahlen) s. 75 ff. die ausnahme emedan (weil, dieweil) mit accent 2 wird s. 83 zu einer chronologie für accent 1 in compositis mit fortis auf zweitem glied verwendet. emedan ist aus æ mæþan entstanden, mæþan hatte, da es den vocal der zweiten silbe im neuschwedischen nicht schwächt, nach i 108 ff accent 2, also mit nebenton auf -an. wäre æ mæþæn zur selben zeit wie die übrigen composita der form betala entstanden oder vor ihnen, so begriffe man nicht, wie sich die auf der accentuation des simplex mæban beruhende accentuation emæban mit accent 2 auf mittlerer silbe hätte erhalten können. die composition von emedan muss also entstanden sein, als die anderen composita wie betala schon mit ihrem accent 1 vorlagen. die zusammenschreibung von emedan beginnt nun zwischen 1536 und 1649, der socent 1 in betala ist demnach älter.

Hat der erste compositionsteil 1 fortis s. 90, so ist im allgemeinen accent 2 üblich, wenn derselbe einsilbig ist oder war;
letzteres bezieht sich auf wörter mit der endung -er, -el, -en altn.
-r, -l, -n s. 90. 101. also oro (unruhe), brodermord (brudermord).
ist das erste compositionsglied mehrsilbig, so hat dessen fortissilbe in der composition denselben accent wie im simplex, doch
mit der freiheit, dass, wenn das simplex accent 1 batte, das compositum sowol accent 1 als 2 haben kann s. 100. wir sehen also
eine entschiedene neigung zu accent 2 auf fortis der gewöhnlichsten art der composition, wenn nämlich der erste bestandteil
stärker betont ist als der zweite, — im gegensatz zu den seltenen
fällen, in denen der hauptaccent auf den zweiten bestandteil fällt.

Die ausnahmen von der regel werden in den capiteln s. 106 bis 163 zur erklärung und datierung der tatsachen verwertet. die composita mit fortis auf dem ersten compositionsteil, welche ein genitiv-s zeigen, können neben accent 2 auch 1 haben s. 90. es sind spätere bildungen als die eigentlichen compositionen, ähnlich den adverbien numera (nun) aus nu merg, die auch auf erstem teil fortis mit qualität accent 1 haben und wie handen (die hand) mit accent 1, aus hand en. die verschiedene entstehung erklärt die verschiedene qualität s. 114 f. das zeigt aber zugleich dass accent 2 in den eigentlichen compositionen älter ist als die juxtaposition in skogseld (waldfeuer), numera (nun), da, wenn sie gleichzeitig oder junger ware, die juxtapositionen auch die qualität des accents 2 angenommen hätten. dadurch ist accent 2 in den eigentlichen compositionen vor unsere ältesten hss. zurückverwiesen, welche, wenn auch nicht consequent, die juxtapositionen zusammenschreiben s. 161 ff.

Von s. 163—176 wird die stelle der semifortis abgehandelt. starke semifortis erscheint nur im zweiten compositionsglied von wörtern mit accent 2, so auf -sam, -bruk in pratsam (geschwätzig), äkerbruk (ackerbeu). in letzterem, wie man aus s. 46 lerat, hat -er- einen musikalischen ton, der niederer ist als äk - und als bruk. — schwache semifortis erscheint auf dem zweiten compositionsglied von wörtern mit accent 1 s. 173; värdskus (wirtshaus), — levis s. 176 kommt nur im zweiten teile solcher composita vor, deren erster teil keine fortis trägt, s. s. 53 ff, — und zwar auch nur dann, wenn die fortis des zweiten compositionsgliedes accent 2 zeigt, also auf ultima von betals (bezahlen), wie von tals (reden). — levior s. 176 ff erscheint in den eben genannten compositis, wenn sie accent 1 haben, nach der fortis also auf ultima in förläta (verzeihen) (das allerdings auch mit accent 2 gesprochen wird s. 76), dann nach semifortis und nach

in der überschrift heisst es irrig med förtis på första stafvelsen statt första kompositionsleden.

s. 177 'auf der ersten silbe von zusammensetzungen, welche fortis weiter gegen den schluss als auf der zweiten silbe haben', also auf öl in ölbryggeri (bierbrauerei) mit fortis auf ultima. — man fragt aber vergebens, welchen accent die ersten einsilbigen bestandteile von compositionen mit fortis auf dem anfang des zweiten bestandteils erhalten, wörter wie nordost (nordost) s. 56, wörter auf —lig wie evärdelig (immerwährend), gudenddelig (scheinheilig) s. 88, auf —ig wie allsmäktig, allsväldig (allmächtig), oder andere wie tacksägelse (danksagung) usw. s. 59 angeführte. — nach s. 374 scheint K. ihnen semifortis oder levior auf der ersten silbe zuzuschreiben. — Lyttkens und Wulff in ihrer Ljudlära s. 302 geben der ersten silbe von sydväst (südwest) den schwachen druck 1, also wie in der ersten silbe des simplex barbar, Aksentlära s. 18; das ist nach s. 4 f so viel als unsere 'unbetontheit'.

Bei levior wird s. 177 bemerkt dass zuweilen alle silben nach fortis mit gleich geringem (oder mindestens fast gleich geringem) exspirationsdruck ausgesprochen werden können. ebenso heist es s. 183 dass in dem worte ängfartyg (dampsschiff) ultima und penultima gleiche tonstärke haben. auch s. 184 f werden zwei auf einander folgende fortes als möglich angegeben in antithetischer und emphatischer aussprache, bétdla (bezahlen), gémén (gemein), ótäck (garstig), spéktdkel (austritt). das widerspricht der theorie Pauls Beiträge 6, 131: 'es können nicht zwei auf einander folgende silben ganz gleiche tonhöhe oder gleiches tongewicht haben.'

Nach einigen bemerkungen über die latitude der aussprache von compositis, über antithetische und emphatische aussprache s. 178-186 versucht K. die ursachen der vielfach schwankenden stellung von semifortis und non fortis zu finden s. 186-202, und gelangt hierbei zu der hypothese, dass die unregelmässigkeiten der gegenwärtigen schwedischen accentuation jüngeren betonungstendenzen entstammen, von welchen die alten gewohnheiten noch nicht gänzlich überwunden sind. jung ist 1) die neigung, die fortis in compositis auf den ersten bestandteil, und 2) die neigung, die semifortis auf die endsilben der composita zu verlegen, also im gegensatz zu älterer betonung obetänksam (unbedacht) mit fortis auf erster silbe auszusprechen statt auf dritter, alldeles (ganz und gar) mit nebenaccent auf dritter statt auf zweiter silbe. letzteres hat seine 'parallele in dem weg kállábe — kálladá (prat. von kalla rusen), den K. im ersten band s. 122 gezeigt hat. was hier als ältere art der accentuierung bezeichnet wird, ist entweder gegenwärtig neben der neueren noch üblich oder war in unserem jh. noch üblich.

Das führt nun auf historische untersuchungen über den älteren zum teil in dialecten noch erhaltenen schwedischen accent in den capiteln von s. 202 — 393, dem umfänglichsten und wel auch bedeutendsten und gelungensten teil des werkes. durch

sorgfältige und methodische verwertung der theoretischen angaben und der metrischen praxis sowie der lautgeschichte gelingt es K. über die von den gegenwärtigen immer mehr abweichenden accentverhältnisse des anfangenden 19, des 18 und 17 jbs., schliefslich auch des altschwedischen licht zu verbreiten und einen für die germanische sprache sehr wichtigen satz festzustellen s. 373, dass im altschwedischen composita mit einsilbigen ersten compositionsteilen, zu welchen auch die wörter auf -l. -r. -n. später -el. -er. -en gehören. sehr oft fortis auf den zweiten trugen, wie in nhd. jahrhundert, eine sprachgewohnheit, die noch in Westes wörterbuch von 1807 stärker hervortritt als in der gegenwärtigen sprache, aber auch in dieser noch nicht gänzlich beseitigt ist. da die verwandten sowol germanischen als nichtgermanischen sprachen s. s. 361 ff. 374 ff dieselbe doppelheit in der betonung der composita zeigen, so ist wahrscheinlich die fähigkeit des schwedischen, noch gegenwärtig zb. allsmägtig (allmächtig) zu sagen — s. die ahd. und nhd. betonung des worts -, als ein archaismus zu betrachten.

Diese capitel bieten aber auch eine reihe interessanter einzelheiten, auf die ich wenigstens flüchtig hinweisen möchte. die conservierende macht der kirchensprache s. 226, vgl. s. 62, in der betonung von välsigna (segnen), allsmägtig (allmächtig) und vieler anderer auf der zweiten silbe. - die beibehaltung des deutschen accents in lehnworten mit för- s. 295 ff; entspricht es deutschem ver-, so fällt fortis auf den verbalen bestandteil, wenn deutschem vor-, oder holländischem voor-, so hat die partikel den stärksten ton. - fortis auf den suffixen ung-ing, kenúngarna neben kónungarna im 18 jh. s. 319 ff. Notkers gnótmezunga wird s. 319 mit recht verglichen. — s. 322 über schwedisch hemul (gewährleistung), das wie ein compositum ausgesprochen wird; diese aussprache muss alt sein, da sie die ausnahme des wortes von der schwedischen vocalbalanz, welche hemol verlangt, erklärt, vgl. Kock Studier öfver fornsvensk ljudlära s. 148, Anz. ix 193. das erinnert an das seltsame verhalten, welches altn. heimill-ull (zum hause gehörig) gegenüber dem contractionsgesetz beobachtet. - die doppelte entwickelung, urnordisch au, - altschwedisch o und o, erklärt sich aus verschiedener verteilung der fortis s. 428 ff: \*brûdhlaúp (heirat) ergibt brublop, \* brû'd hlaup — brublop. ebenso erklärt sich s. 332 neuschwedisch vadmal (wollenstoff) statt des zu erwartenden vadmål, denn das zweite a war lang, wenn auch das erste schon im altn. vadmål verkürzt wurde. - s. 342 f wird im anschluss an Kluges erklärung von altn. gamall (alt) Zs. f. vgl. sprachf. 26, 70 aus got. \*gamels der versuch gemacht, schwedisch usel (elend), altschwedisch vesall, væsæl, altnordisch vesall, vesæll, usall aus got. sels zu deuten. ein got. \*vé-sels ergab altschwedisch altnordisch vesell mit verkürztem a statt d aus got. é, - got. \*ve-sé ls ergab altschwedisch væsæl, neuschwedisch usel, altn. vesæll, usall, wobei

æ regelmässiger i-umlaut von d ist. - s. 377 ff sind die germanischen belege für betonung des zweiten compositionsteils außer den fällen mit be- usw. zusammengestellt und besprochen, got. hundafadis mit d statt th, and. swihoubito, englisch elleven, got. naudiþaursts, -bandi mit d statt th, mezziras, mezzisahs, gabissa, gavissa, frabali, fravali, — die adjectiva mit ala-, alafesti usw. ahd. leidli'cho, ótmúotige, der regelmässige wechsel von 'entsetzen', 'antlitz' uä.

S. 350 ff bringen einen beitrag zu einer sehr wenig cultivierten disciplin, der altschwedischen metrik. die ähnlichkeit mit der mhd. ist in die augen fallend. in der lyrik facultativ regelmässige ausfüllung der senkungen, in der epik können sie fehlen oder mehrsilbig sein, während regelmäßig ausgefüllte nicht vorkommen.

S. 369 wird durch norwegische dialecte bestätigt, was wir aus der altnordischen metrik wissen, dass -r, -l, -n in aldr (alter), nagl (hühnerstange), myrkn (dunkel) tonlos und nicht silbenbildend sind. Sievers Phonetik 157° scheint das für unmöglich zu halten, da er silben wie amr, aml nicht zugibt.

S. 378 ergibt dass semifortis den übergang von mb zu mm

aufgehalten hat, kamma (kämmen), aber ambete (amt).

Im folgenden werden zunächst die accentverhältnisse einzelner wortclassen, zahlwörter, participia präsentis und präteriti besprochen, wobei als nachtrag zum 1 band s. 122 die interessante tatsache hervorzuheben ist, dass dialectisch noch jetzt die aussprache skråddare (schneider) mit fortis auf erster, levis (nebenaccent) auf zweiter, nicht auf dritter wie in der schriftsprache vorkommt, s. 399.

Der excurs s. 412 ff wendet sich gegen Verners Anz. vii 12 f von Noreen angenommene hypothese, dass die anderung in der klangfarbe der altn. endungen wie \*hand, -hani, \*tungo-tunga durch den dem accent 2 eigenen höheren ton auf der zweiten silbe solcher wörter hervorgerufen sei.

Sehr einleuchtend wird s. 427 gezeigt dass r in altschwedisch skoghar (wälder), kallar (er ruft) anderer qualität ist als in siter (er sitzt), fæber (väter). das letztere wird nie abgeworfen, während sonst die orthographie zwischen skoghar und skogha, kallar und kalla schwankt. das e von siter, fæher zeigt also dessen vocalische, silbenbildende qualität an, im gegensatz zu altn. sitr. fedr, während r in skoghar, kallar consonantisch ist.

In dem capitel über den ursprung der nordischen accentuierung s. 432ff schliesst sich K. zum teil an Verner Anz. vii 12 f an, statuiert also für das urnordische zwei accente; accent 1 für zweisilbige wörter mit kurzem vocal in endung, \*wulfaR ua., -accent 2 für zweisilbige wörter mit langem vocal in der endung, \* wulfoR us. und für dreisilbige \* gamalaR.

Aber während Verner diese uraccente den historischen accenten 1 und 2 als gleich anzusetzen scheint, und in der tontiese der

non fortissilbe von accent 1 mit Scherer den grund sieht, warum a, i abgefallen, das tontiefe u aber geblieben sei, während die tonhöhe der non fortissilbe von accent 2 die ursache der erhöhung von 6, d der endung zu a, i sei, will K. dem urnordischen nur etwas dem accent 1 und 2 analoges zuschreiben, zu dessen characteristik jedesfalls die für ihn wichtigsten eigenschaften des historischen accents 1 und 2, die zweigiebligkeit und das absteigende portament in den fortissilben von accent 2 noch nicht gehört haben. dieses sei entstanden durch synkope oder verkurzung der folgenden levis-(nebenaccent-)silbe, die ihre dynamischen und chromatischen eigenschaften auf die fortissilbe gleichsam vererbt habe. so sei dömde (er urteilte) ein ursprunglich dreisilbiges wort der accentgruppe 2 mit absteigendem portament in der fortissilbe, aus domida dadurch entstanden, dass der tiefe ton und der accentdruck, den die silbe i trug, bei deren ausstossung auf die zweite mora der fortissilbe übertragen wurde, --- ebenso sei in den von haus aus zweisilbigen wörtern wie tider (zeiten) aus \*tidiR1 zweigiebliger accent und absteigendes portament in der wurzelsilbe durch verkurzung der endung -IR zu -ir entstanden. — vermehrung der qualitäten einer silbe bei absall der solgenden ist allerdings eine bekannte tatsache, K. verweist s. 434 außer auf nordische dialecte auch auf das niederrheinische, s. Nörrenberg Paul-Braunes Beiträge 9, 402. aber die durchsubrung seiner theorie bietet große schwierigkeiten. auf eine hat er selbst hingewiesen s. 441, dass in dem fall tider, mit tiefem ton im zweiten teil der wurzelsilbe, die endung, durch deren verkürzung derselbe in die wurzelsilbe gekommen sein soll, hohen ton zeigt. — noch schwerer wiegt etwas anderes. da doch nur wurzelsilben mit langem vocal oder wenigstens mit einem tönenden consonanten nach kurzem vocal zweigipflige exspiration und portamento zeigen können, so entsteht die frage, wie sind schwedische wörter nach gate (strafse) zu accent 2 gekommen? durch analogie? — und wie dta (essen), drafa (tödten), taga aus taka (nehmen), zu erklären, hinter deren wurzelsilbe gar keine synkope oder vocalverkürzung stattgefunden hat? so wie sie vorliegt, wird K.s hypothese kaum viel anhänger gewinnen.

In dem folgenden excurse über altisländische accentuierung s. 450ff wird aus den bekannten erklärungen von taket? (part. prät.), mitt, aber blint, - heilakt, aber fylgt eine für die verschiedenheit deilde, aber talde entnommen. der letzte teil des langen \*deild- ist weniger accentuiert als der letzte teil des kurzen tald-, unterliegt also leichter einer assimilation ld zu ld als dieser. ebenso geht \*stolr, \*steinr in stoll, steinn über wie in den unaccentuierten fällen ketill, heidinn, gegenüber sekr, svanr, weil in diesen -kr, -w noch mit stärkerem exspirationsdruck ausgesprochen wurde als

<sup>1</sup> K. schreibt consequent titiR. 2 so geschrieben, statt teket. in jenen nach länge des vocals. K. erinnert selbst an seine ähnlichen ausführungen über das gotische Zs. 25, 226.

Zwei capitel über fremdwörter und personennamen machen den schluss des interessanten und wichtigen werkes, das eine fülle von neuen tatsachen der schwedischen sprachgeschichte mitteilt oder erschließt und deren erklärung oft in überzeugender, immer aber in sehr beachtenswerter weise versucht.

Wien, december 1885.

R. HEINZEL.

Svenska språkets ljudlära och beteckningslära jämte en afhandling om aksent af JALYTTEENS och FAWULFF. Lund, Gleerup, 1885. xi, 351, 115 ss. (die accentlehre ist besonders paginiert). 8°.

Die verfasser des vorliegenden werkes stellen sich die aufgabe, den lautcharacter der neuschwedischen sprache in wort und schrift mit allen mitteln der gegenwärtigen phonetik zu untersuchen und genau und vollständig zu beschreiben. das haben sie jedesfalls getan und man muss mit bedauern constatieren dass wir kein ähnliches buch für die deutsche sprache besitzen.

Auf eine sprachphysiologische einleitung folgt eine theorie der vocale, d. i. über die mechanischen bedingungen ihres zustandekommens, die schwedischen werden dann der reihe nach besprochen und die wörter, in denen sie vorkommen, mit möglichster vellständigkeit angeführt, sodann die frage beantwortet, welche zeichen des schwedischen alphabets für jeden dieser laute in verwendung kommen. ganz ebenso werden die consonanten behandelt. den schluss bildet eine accentlehre. dazwischen an nicht immer ganz verständlichen stellen excurse über die verbindungen der consonanten, über die lautsilbe (im gegensatz zur accentsilbe), über die einwürkung der sprachlaute, das heißt hier nur der consonanten auf einander im schwedischen. — dieser zb. vor der beschreibung der schwedischen consonanten selbst, dann zwischen dieser beschreibung und der lehre von der bezeichnung der consonanten zwei excurse über composition und ihre bezeichnung, wobei unter anderem auch deren accent geschildert wird und zwar mit den zeichen, welche erst die accentlehre bringt, dann ein weiterer über bezeichnung der flexion und ableitung. --- auch wenig verständlich ist die abhandlung über die interpunction am schlusse der lautlehre, der ja in dem vorliegenden buche keine satzlehre als lautbild gegenübersteht. ausdrücklich als zusatz ist ein capitel über die resonanz der mundhöhle für die vocale bezeichnet, das natürlich in die lautphysiologische einleitung zu den vocalen gehört. der zweite zusatz über unfreiwillige lautveränderung handelt von sprachfehlern, welche die correcte aussprache der vocale und consonanten

alterieren, ganz passend am schluss, aber der ausdruck 'unfreiwillig' ist sehr ungfücklich.

Das hauptverdienst des werkes liegt, vorausgesetzt dass die beobachtungen richtig sind, in dem nachweis viel zahlreicherer lautnuancen der vocale und consonanten, als bis jetzt für das schwedische angenommen wurden, und in der wenigstens angestrebten vollständigkeit der belege.

Mit Sweet Handbook of phonetiks s. 153 verglichen zeigt die tabelle unserer vers. 20 vocallaute gegenüber den 18 des englischen sorschers. die disserenz erklärt sich daraus, dass Lyttkens-Wulss einen halbossene e-laut, e in med (mit), — einen halbossenen schwachen e-laut, e in gosse (knabe), — und einen halbossenen ö-laut, ö in bön (bitte), aufzählen, welche Sweet nicht nur im schwedischen, sondern überhaupt nicht kennt, während dieser widerum zwei i im schwedischen unterscheidet, neben high-front-narrow wie in vin (wein) noch ein high-front-wide wie in ting (ding). L.-W. sagen von diesem zweiten i Sweets nur: kurz ist i gewöhnlich nicht so spitzig lang, dh. die zunge ist im letzteren fall mehr erhöht, sodass die rinne schmäler wird; s. 61.

Was die consonanten anbelangt, so statuieren L.-W. zb. ein dreifaches n, eins wie in vattna (wässern), ein anderes wie in ndl (nadel), ein drittes wie in barn (kind), alle klingend. - ein dreifaches m, mal (motte), skymf (schimpf) klingend und das tonlose in rytm (rhythmus), — vier t, a) tal (rede), — b) först (zuerst), — c) sort (sorte), — d) der erste laut von kif (streit). drei d, 1) utdo (aussterben), — 2) dal (tal), — 3) bord (rand, tisch). - bei Sweet ist im Handbook s. 154 nur je einer dieser laute verzeichnet, mit ausnahme des in kif durch k bezeichneten lautes, von dem er sagt dass statt tsh, d. i. deutsch tsch, zuweilen Tjh, d. i. eine art t mehr einem ch wie in deutsch 'ich', gesprochen werde. die aussprache deutsch tsch, engl. tsh kennen L.-W. gar nicht. — sehr dankenswert ist die angabe der phonetischen litteratur bei den einzelnen vocalen und consonanten. man sieht nur nicht, warum Vietors Elemente der phonetik nur bei den consonanten s. 141 ff, nicht auch bei den vocalen s. 45 citiert werden.

Von einzelheiten, die für die sprachgeschichte interesse haben, führe ich an zb. die qualitative verschiedenheit der kurzen und langen vocale derselben wurzel glad (froh), a lang und tief, — aber glatt (das neutrum desselben wortes), a kurz und hoch a. 45, — ebenso bei å s. 52, — bei i s. 61, — bei ö s. 72, — bei u s. 73, — bei å s. 85, — bei o s. 88; — eine art å s. 50 und e s. 58 aber änderte sich qualitativ nicht. — s. 126 f wird empirisch das historische gesetz behandelt, dass kurzer vocal sich in wurzelsilben nur vor mehrfacher consonanz erhält, während sonst verlängerung des vocals eintritt. diese

längung des vocals vor mehrfacher consonanz kommt nur vor, wenn dieselbe rl, rn, rd, rt oder eine flexionsform auf s, t, d ist, also jarl (jarl), varna (warnen), varda (werden), art (art). — täls in till täls (geduldig), smalt (neutr. von smal schmal), valde (prät. von välja wählen). auf das nähere, dh. wann dehnung trotz den genannten consonantverbindungen unterbleibt wie in fart (fahrt), svart (schwarz) s. 46 gehen L.-W. nicht ein, geben überhaupt nicht mehr als Rydqvist 4, 193. 195. man erinnert sich an deutsch 'bart', 'erde' neben 'hart' udgl.

S. 65 wird angegeben dass der vocal der silbe -er in bäcker (bücher), tager (er nimmt) seine qualität nach der qualität der wurzelvocale ändert, also eine art vocalbalanz nach Kocks ausdruck.

S. 137 f eine sammlung der fälle, in denen alte länge der vocale vor neu entstandener länge der consonanten gekürzt wird, zb. hvitt (neutrum von hvit 'weiss'). vgl. deutsch 'mutter', 'schuppe', deren tenuis gelängt ausgesprochen werden kann, was bei 'pate', 'oper' nicht der fäll ist.

Wintelers gesetz, dass jeder dauerlaut, liquida, nasal, spirans nach kurzem vocal der wurzelsilbe gelängt wird, wenn noch ein demselben worte angehöriger consonant folgt, Kerenzer mundart s. 142, Sievers Phonetik s. 165, wird im schwedischen beobachtet; s. s. 126 f. 157. 190. 228, — also zb. in vānja (gewöhnen) doppel-n. aber es tritt natürlich nicht ein, wenn der vocal vor gewissen lautverbindungen verlängert wird: also vālja (wählen) mit doppel-l und kurzem ā, aber valde mit l mehr flexivischem d, s. oben, hat langes a und einfaches l.

Die lautphysiologischen angaben schließen sich im allgemeinen an das Bell-Sweetsche system an, das bekanntlich nur für die vocale wesentlich vom Brückeschen abweicht. wie Bell-Sweet versuchen es auch L.-W. die stellungen der sprachwerkzeuge zu bestimmen, welche für die bildung der vocale erfordert die kategorien narrow und wide sind aber aufgegeben und die anordnung eine andere. es gilt von L.-W.s vocaltheorie, was von der Bell-Sweetschen, dass nur je eine stellung der sprachwerkzeuge als bedingung für je einen vocallaut angegeben wird, während es mehrere gibt. bei den consonanten scheint das zwar weniger der fall zu sein. aber jedermann kann sich überzeugen dass es unrichtig ist, a in engl. father, norddeutsch 'vater', 'mann' midback-wide zu nennen (Sweet Handbook 25), wenn das heißen soll, dieser vocal werde mit zurückgezogener, mäßig gehobener zunge und schlaffer articulation gebildet. dasselbe a, dh. derselbe eindruck für das gehör kann auch mit vorgeschobener, ja weit aus dem mund hervorgestreckter zunge produciert werden. ebenso verhält es sich wahrscheinlich mit der 'rundung'. Evans sagt, er könne die ganze vocalleiter, also auch o und w ohne rundung sprechen; s. Vietor Elemente der phonetik und orthoepie (1884) s. 26.

A. F. D. A. XII.

In der allgemeinen erörterung über den begriff sprachlaute s. 29 ff vermisst man die 'pausen', jene innerhalb der gesprochenen rede vorkommenden zeitteilchen, in denen kein ton und kein geräusch produciert und vernommen wird; s. Flodström in Bezzenbergers Beiträgen 8, 1, eine abhandlung, auf deren wert Hoffory in seiner streitschrift gegen Sievers s. 12 mit recht ausmerksam gemacht hat.

Aus der accentlehre L.-W.s wurden schon oben einige abweichungen von den angaben Kocks mitgeteilt. dem ausländer steht hierüber natürlich kein urteil zu. ich möchte nur zu dem accent 1 (acut, beispiel Hjalmar) bemerken dass analog L.-W.s beschreibung der musikalischen gestalt dieses accentes auch im deutschen häufig die 'unbetonten' endsilben wie -e -er -el -en in die höhe gehen, aber auch mit einer tonhöhe ausgesprochen werden, welche jener der fortis gleichkommt oder unter ihr liegt. eine analogie zu accent 2 (gravis, beispiel Anna) besitzen wir, was L.-W. s. 33 nicht berücksichtigen, — in den letzten wörtern gewisser fragesätze: 'siehst du jene wolke?' 'wolke' hat auf erster silbe hauptaccent und tiefen ton, auf der zweiten nebenaccent und hohen ton, aber höher als na im schwed. Anna. ähnlich können die letzten wörter gewisser nebensätze ausgesprochen werden, und einzelne wörter wie 'freilich' als antwort auf eine wurkliche oder gedachte frage oder einwendung. - schliefslich hält jedes wort der form 'hofamt', 'hoffnung' tonhöhe auf ableitung, wenn das wort mit einem logischen nachdruck gesprochen werden soll. zb. 'ein solches hofamt war zwar eine hohe ehre aber auch eine große last'; - oder: 'eine solche hoffnung konnte ihn wol aufrichten'. das intervall zwischen erster und zweiter silbe von 'hofamt', 'hoffnung' kann wol eine octave sein. setzen wir statt 'hofamt' 'stelle', so zeigt sich etwas ähnliches, nur nicht so markiert.

Allerdings vergleichen wir hier ungleichartiges. den satzacent, also auch die veränderungen, welche der accent des einzelnen wortes im satz erleidet, behandeln weder L.-W. noch Kock. ihr material sind die schwedischen worte in der 'wörterbuchgestalt', was bei uns 'in pausa' genannt wird.

So übersichtlich und vollständig wie die lautlehre ist die accentlehre bei weitem nicht. dass sie nicht so reichhaltig ist als die zwei bände Kocks versteht sich von selbst. — zweisilbige wörter mit accent 1 und 2 werden zwar in großer anzahl angegeben, wie es sich mit abgeleiteten oder flectierten drei- und mehrsilbigen verhält, ersährt man nicht. die zusammengesetzten wörter sind, wie bemerkt, zum teil in der lautlehre s. 303 behandelt. die regel, dass, wenn das erste glied einer composition einsilbig ist und fortis hat, das ganze wort den accent 2 bekommt, stimmt genau zu Kock n 90.

Während sonst L.-W. historische erklärungen der tatsachen

der ganzen anlage ihres buches gemäß mit fug bei seite lassen, also zb. die ableitungen auf -el -er -en gleich altnord. -l, -r, -n ohne bemerkung unter den zweisilbigen angeführt werden, s. 75, wird s. 19. 103 die hypothese vorgetragen, dass accent 2 (gravis, beispiel Anna) in einfachen wörtern eine übertragung von den compositis sei. bewiesen ist das nicht, und kann wol auch nicht bewiesen werden.

Gelungen scheint mir die erklärung der betonung von Karls-krona und ähnlich componierten ortsnamen s. 25 mit fortis auf dem zweiten statt ersten compositionsteil aus dem satzaccent. dieses muss sich für attributiven genitiv mehr substantiv seit der zeit der ältesten poesie in Scandinavien wie in Deutschland geändert haben, s. Hildebrand im ergänzungsband der Zs. f. d. ph. s. 129. auch wir sagen 'Lerchenféld', 'Hollabrunn'.

Den schluss bildet eine auseinandersetzung mit Kock 101 und Verner 105.

Die verfasser streben in dem ganzen werke eine genauigkeit, unzweideutigkeit und vollständigkeit in darstellung und ausdruck an, die gewis in einem phonetischen werke sehr zu loben ist, aber einen komischen eindruck macht es doch, wenn s. 345 der laut- und bezeichnungslehre zum beweis des lehrsatzes, dass der gewöhnliche bücherdruck im schwedischen die antiqua ist, ein schwedischer satz änkelhet och reda värderas högt (einfachheit und ordnung werden sehr geschätzt) mit diesem druck angeführt ist, das ist demselben druck, der im ganzen buche angewendet wird.

Die ausstattung der beiden besprochenen werke ist so geschmackvoll, dass sich unsere deutschen verleger und buchdrucker daran ein beispiel nehmen können.

Wien, jänner 1886.

R. HEINZEL.

Von und über Albrecht von Haller. ungedruckte briefe und gedichte Hallers sowie ungedruckte briefe und notizen über denselben. herausgegeben von Eduard Bodemann. Hannover, Carl Meyer (Gustav Prior), 1885. xv und 223 ss. 8°. — 4,50 m.\*

'Als einen kleinen beitrag von material für eine noch zu hoffende, alle gebiete von H.s ungeheurer tätigkeit gleichmäßig erschöpfende biographie' bietet Bodemann im besitze der kgl. bibliothek zu Hannover neu aufgefundene stücke des hslichen nachlasses JGZimmermanns. es sind aufser vier unbekannten gedichten H.s französisch geschriebene briefe desselben vom jahre 1733—1774, 87 an Zimmermann gerichtet, 11 an JRvSinner, 8 an H.s tochter Emilie; dann briefe aus der verwandtschaft und freundschaft H.s an Zimmermann, sämmtlich auf H. bezüglich

[\* vgl. Litt. centralbl. 1885 sp. 1647 f. — DLZ 1885 sp. 1635 (LHirzel).]

und nach dessen tod verfasst; ferner interessante notizen, die H. Zimmermann über sein leben zustellte, und solche, die Zimmermann ebendarüber sich aufzeichnete, endlich ein sehr enthusiastischer nachruf des Wiener arztes AvStörck auf H. fast all dies dient der absicht, Zimmermann für die biographie seines lehrers und freundes H. authentischen stoff zuzuführen. zuerst im november 1752 hatte Zimmermann eine epistel über H. veröffentlicht; im januar 1753 hatte H. dieselbe auffälliger weise noch nicht gesehen, sendete aber am 21 dem verf. die berichtigung einer bemerkung, die ihm daraus durch einen dritten zugetragen am 7 juni 1754 schreibt er dann dem jungen freunde: Quand j'ai parlé d'ecrire ma vie, j'avois un projet que personne ne sauroit executer que moi. Il s'agissoit de remarquer les causes de mes malheurs et de mes avancemens, ma metode d'étudier et de chercher la verité etc. Cela est bien difficile à communiquer. Je penserai pourtant à Vous fournir ce qui me paroitra le mieux. Il me faudroit pour cela une copie de la vie que j'ai corrigée, où j'ajouterai le necessaire (s. 14. vgl. s. 39 J'avois bien l'idée amusante, d'ecrire dans le gout Chinois ma propre vie. ich möchte damit die mitteilung s. 61 in verbindung bringen: J'avois projetté un roman chinois pour faire sentir les dangers de la vie literaire, cela avoit quelque chose d'ingenieux, aussi ne l'ai-je point ecrit). in dem briese vom 7 juni 1754 gibt dann H. le plan le plus raisonnable für seine lebensbeschreibung an, beantwortet in der weiteren correspondenz bestimmte von Zimmermann in diesem betracht vorgelegte fragen, steuert allerlei angaben bei, corrigiert das ms., ersucht seinen biographen: Moins d'eloges! moins d'epithetes, moins de passion contre mes ennemis. denn er surchtet unannehmlichkeiten von diesem buche; on dira, que je Vous ai loué pour faire mon panegirique, et que je l'ai dicté (s. 30. vgl. s. 36). und als Zimmermanns Leben des herrn von Haller erschienen war, schreibt H.: J'ai toujours bien du chagrin de mon histoire: je le merite, il faloit absolument l'empecher (s. 39). die anzeige des buches durch H. selbst in den Göttinger gelehrten anzeigen vom 2 juni 1755 kam also zu spät, um der vorgesehenen üblen wurkung die spitze abzubrechen. denn aus dieser tendenz glaube ich die abwehrende haltung derselben erklären zu sollen. im grunde war H. mit der schwärmerischen begeisterung seines biographen sehr wol zusrieden; aber er wollte unbeteiligt scheinen, um den eindruck der schrift auch auf misgunstige leser zu versein innerer beifall erhellt aus dem fortgesetzten verkehr mit Zimmermann und aus der tatsache, dass er 1775 oder 1776 für eine zweite auflage eine autobiographische skizze niederschrieb (Hirzel cccxx). kaum geschah das auf bitten Zimmermanns, denn seine liebe zu H. erlosch in dessen letzten lebensjahren (Hirzel coxcix). doch entschloss er sich nach H.s tode, dessen leben ganz umzuschmelzen d. i. aus diesem wust ein kleines

cernünftiges buch zu machen, noch bevor Mendelssohn dazu aufforderte (Bodemann, Zimmermann 289). er tat sich eifrig um, neue quellen zu eröffnen, besonders solche, aus denen über den character des toten aufschluss zu schöpfen wäre, und aus diesem anlass erhielt er die antworten, welche Bodemann im zweiten teile seines buches veröffentlicht. der grundriss wird entworfen, Bodemann teilt ihn in der einleitung s. xiff aus der hs. mit, aber nicht ausgeführt, weil 'steine des neides und der misgunst gegen Zimmermann geschleudert wurden.' übrigens hätten die ihm zugebrachten nachrichten das neue werk nicht sehr gefördert; wenigstens was Bodemann davon veröffentlichen konnte, enthält nichts wesentlich neues für die biographie und die beurteilung H.s, wie der berufenste richter, LHirzel, schon erklärt hat.

H.s briefe sind neue zeugen seiner unablässigen tätigkeit. anziehend und fesselnd ist weder schreibart noch inhalt. die tochter Emilie schreibt beweglicher. lästig sind die vielen klagen über neid in Göttingen, verkennung in Bern. eitelkeit dringt überall durch. empfindlich war H. von jugend auf (s. 212); um seinen litterarischen ruhm allzeit ängstlich besorgt (s. 202. vgl. 204). seine tadelsucht und die hestigkeit seiner passionen wird von jüngeren genossen bezeugt (s. 191. 196). den studenten war seine begegnung zu frostig, sein lehrvortrag für ansänger zu schwer (s. 189. 200. 204 f). seine frömmigkeit rühmen die tochter und der pastor Rengger, welche berichte über seine letzten lebensstunden geben (s. 151 ff. 177 ff).

Auch die gelegentlichen litterarischen urteile H.s haben keinen hervorragenden wert. Virgil stellt er über Homer (s. 67). De toutes les nations il preferoit les Anglois pour les sciences abstraites et serieuses sur tout; ces Francois, disoit-il, ont un stile agreable, mais le scavoir chés la plupart n'est que superficiel (s. 156). Richardson liest er mit eifer (s. 15. 27. 199), Rousseau und Voltaire sind ihm verhasst (s. 74. 75 f. 153). sein urteil über Julie lautet (s. 64): Il y a de fort beaux tableaux particuliers, le coloris en est d'une force peu commune. Point d'ordonnance generale: le costume point observé et le poete parlant partout; auoune variation dans les stiles des personnages; de la mauvaise morale en bien des endroits. vgl. Hirzel cccxci.

Zu den Zürichern will er nicht gerechnet werden (s. 27. 40), obwol er einsieht dass Mr. Bodmer est trez, mais trez superieur à ses enemis en savoir, en gout, en lecture. Mais il n'a pas sacrifié aux graces... il est serieux et un peu dur (s. 117). um Gottsched und seine secte kümmert er sich nicht (s. 45 f); doch im streit um den reim steht er zu ihm (s. 47). über Hagedorns gout si fin, esprit si vrai, si orné, über detestable und raisonnable stücke in den Belustigungen, den prosaischen Triller, die miserable Zäunemannin s. s. 117. Wielands JGray hat er in den Göttinger gelehrten anzeigen vom 22 januar 1759 s. 104 be-

sprochen; in einem briefe (s. 57) sagt er: Jeanne Gray a de très beaux sentimens et un stile noble, mais il y manque la marche theatrale. C'est une histoire comme Shakespear en a donné. (!) s. 72: Je lis Agathon, mauvais avec beaucoup d'esprit. Ce poete veut donc degenerer en Crebillon? Lessing nennt er (s. 42): un auteur spirituel et de bon sens, dont j'ai lu avec plaisir plusieures pièces.

Für die erkenntnis der H.schen dichtung fallen wenige bemerkungen ab. s. 88 f erzählt er: Je sus obligé de saire des vers des 10 ou 12 ans, ils etoient latins et ne valoient rien. J'en fis des allemands à 12 ans, et ce fut une passion pour moi de cet age là jusqu'à 13 ou 16, que je me desabusai de la poesie trop difficile pour une etude inutile. J'avois des metodes singulieres. Je lisois une bonne piece (à mon gout) sur la naissance du Prince Leopold (né en 1715) ou sur un beau feu d'artifice; celles de Brokes etoient des models; je travaillois sur les memes sujets pour tacher de les egaler ou de les surpasser. . . . Malade, rebuté encore du monde que je voulois voir et qui me meprisa, je me renfermai des mois entiers [1722] pour faire des vers; ils fesoient mon unique consolation. Tout cela a été detruit en 1729 (vgl. s. 29: j'ai fait une infinité de vers . . . que je brulois de tems en tems) . . . Il y en avoit de tout espece: poeme epique, tragedie, pieces sur tous les evenemens imaginables, traductions d'Ovide, d'Horace, de Virgile, dont j'ai traduit les deux premiers livres.

Bodemann meint, die gedichte, die er in Zimmermanns nachlass fand, gehörten der jugendzeit H.s an und wären dem feuer entgangen. äußerlich ist die entstehungszeit derselben nicht festzustellen. die strophenform des ersten Die gemüthsruh gebraucht H. im jahre 1734 (Hirzel 143); das zweite Die nacht ist in achtzeiligen strophen trochäischer tetrameter verfasst, die H. sonst nicht verwendet; Der frühling hat sechszeilige strophen wie gedichte aus den jahren 1728, 1730 und 1733 (Hirzel 9. 80. 109); in allen ist die reimstellung die gleiche, mit dem letzten auch die ordnung der reimgeschlechter übereinstimmend. aber alle verse der bisher bekannten gedichte sind iambische tetrapodien, während im Frühling v. 3 und 6 tripodien sind. das vierte gedicht Der vorsatz schreitet unstrophisch in alexandrinerparen mit regelmässig wechselndem reimgeschlecht fort, wie sie H. zu verschiedenen zeiten öster verwendet. auch die reime gestatten keinen sicheren schluss auf die entstehungszeit; reime wie erfahrt : gegenwart, hergerufft: klufft, verschlungen: verdrungen, verschwindt : findt (2, 23 f. 26. 28. 93 f. 127 f) kommen auch in durchgefeilten dichtungen der dreißiger jahre vor, vgl. zb. Über den ursprung des übels 1 133 f. 11 13 f. 131 f. 135 f. 11 37 f. vor 1736 mochte ich die vier gedichte deswegen setzen, weil darnach nur gelegenheitspoesie entstanden ist, wozu diese stücke nicht gehören. für die frühzeit des dichters aber scheinen sie mir bei aller unord-

nung der gedanken und allem unklaren wortschwall, inhaltlich zu reich und formell zu gewandt. die apostrophe zu eingang des zweiten ist stark und reich; das letzte hat kraft. übrigens zeigt H.s poesie im allgemeinen zu wenig entwickelung, um hieraus die entstehungsgeschichte festzusetzen. zudem treten neue seiten seines dichterischen vermögens, neue ideen auch in den funden Bodemanns nicht hervor. die gleichen stoffe sind in den bisher bekannten gedichten H.s verschiedener jahrzehnte behandelt. der tugendhafte weise, der allein gemütsruhe und zufriedenheit hat, obgleich er gehasst ist, wird in allen vier stucken gefeiert; die törichten menschen, die nach irdischem gut streben, in allen gegeisselt. im ersten ist der glückswechsel das hauptthema: die höchste weisheit nimmt einem teil etwas zum wol des ganzen, lust und plage hat jeder zugemessen so viel ihm nützlich ist. im zweiten wird an die schilderung der nacht, die mit ausschweifendster raumphantasie gegeben ist, und an kleinere bilder vom wanderer über berg und tal, vom schiffbrüchigen udgl. der text der vergänglichkeit geknüpst; der mensch ist ein belebtes nichts, die welt geht ins nichts zurück. auch im dritten lehnt sich die moralische betrachtung an naturbeschreibung an: ein frühlingstag, morgen, mittag, abend ist der hintergrund, etwas ungleich und undeutlich ausgearbeitet. die übliche staffage darin: herden, nachtigallensang, saitenklang, menschen vom schatten zur ruhe gelockt. widerholt sind anmut und kindheit zusammengeordnet (v. 32. 40. 143 f. 237); vor dem witze weiche die unschuld (v. 59 f). Gescheidter zwar, beglückter nicht, Ja stumm und taub zu unsrer pflicht Macht uns die folg' der jahren (v. 67 ff). es wäre eine freude für Schiller gewesen, dies zu lesen. aber, fährt der dichter fort, die frühlingslandschaft bringt vielleicht die sorgenfreien stunden wider. würklich: da tönt gesang, da hascht der jungling die sliehende schöne, raubt ihr 'höslich' den sansten kuss, da sucht Iris blumen und ziert den glücklichen Mirtill. anakreontischen typen werden getrennt durch die ringer, die sich im grase mühen. doch das ist nur ein traum. schöner augenblick, Du bist vorbey, Kein frühling bringt dich wieder. dann wider eine strophe überleitung und wider wie zuvor sechs strophen für die neue situation: zur zufriedenheit gehört reine lust, freiheit von habsucht und leidenschaft, ein tugendhafter freund, edler rebensast, des pseischens blauer rauch (nb. H. rauchte nicht und trank nicht wein! vgl. s. 195). zu diesen Horazianermotiven passt der schluss: der dichter will auf bewaldetem hügel, wo ein klarer brunnen quillt, vom musentrieb erfüllt der menschen tun belauschen; sein lied soll laster beben machen und verhasste wahrheit sein. man möchte das vierte gedicht für eine erfüllung dieses vorsatzes halten, wenn der dichter nicht zu eingang erklärte — wie viele andere —, er wolle den musen gram sein und vielmehr fortan tun, was der pöbel tut, dumm, falsch und

geizig sein, ein mammonsknecht und lümmel. nach kurzem lob der alten zeit schildert er die jetztzeit, die selbst zum bösen zu dumm sei. mit weisheit mache man kein glück, nur mit geld, lug und trug. er sucht die stärksten tone für seine satire, aber andere objecte als in seinen altbekannten findet er auch hier nicht.

Auch die gedichte wie die übrigen mitteilungen Bodemanns geben also zwar eine erweiterung, aber keine vertiefung unserer Hallerkenntnis. doch dienen sie zu der Hirzelschen arbeit und in vielen stücken, namentlich durch einige eingestreute briefe Zimmermanns zu Bodemanns schrist über diesen als eine beachtenswerte ergänzung.

Würzburg.

BERNHARD SEUFFERT.

Der hanswurst-streit in Wien und Joseph von Sonnenfels von dr Karl von Görner. Wien, Konegen, 1884. 1v und 86 ss. 8°. — 1,60 m.\*

An der hand der Sonnenselsischen zeitschriften Der vertraute 1765, Der mann ohne vorurteil 1765—67, Briese über die Wienerische schaubühne 1767—69 versucht der vers. unter heranziehung der in betracht kommenden von gegnerischer seite beeinslussten litteratur eine darstellung des kampses um den hanswurst in Wien zu geben, welcher mit dem endgiltigen verbot der extemporierten comödie 1769 sein ende erreichte. vorangeschickt sind einige bemerkungen über die äussere geschichte des Wiener theaters sowie über Sonnensels vorgänger in der polemik gegen den hanswurst. das quellenmaterial scheint annähernd vollständig zusammengetragen und der vers. nichts wesentliches übersehen zu haben.

Da gerade die dramaturgische tätigkeit Sonnensels in den beiden unlängst erschienenen monographien von Kopetzky und Müller nicht zu ihrem rechte gekommen, so wäre es sehr zu wünschen dass recht bald eine eingehende würdigung von Sonnensels als dramaturg — die sich aber nicht auf seine stellung in der österreichischen litteratur beschränken dürste — von sachkundiger hand vorgenommen würde. vielleicht erfüllt das bedürsnis schon der von Sauer zu den Briesen über die W. schaubühne in aussicht gestellte commentar?

Die hier vorliegende arbeit — eine Prager doctordissertation — behandelt nur eine etappe in Sonnensels dramaturgischen reformbestrebungen, die sich allerdings verhältnismäsig bequem als eine in sich abgeschlossene episode gesondert behandeln lässtneue gesichtspuncte werden nicht vorgebracht, woraus übrigens dem vers. an sich gar kein vorwurf gemacht werden soll; viel-

[\* vgl. DLZ 1885 nr 19 (RMWerner). — Litt. centralbl. 1885 nr 19.]

mehr wurde die kleine schrift als ein bequemes orientierungsmittel über alle für die hanswurst-frage in Wien in betracht kommenden litterarischen meinungsäußerungen freundlich willkommen geheißen werden, wenn nicht leider der verf. durch seine arbeitsweise sich auch dieses erfolges selbst verlustig gemacht hätte. es ist schwer begreiflich, wie derselbe bei einer arbeit, die ihn doch in die wissenschaftlichen kreise einführen sollte, mit einer so gränzenlosen flüchtigkeit zu werke gehen konnte. ich will gar nicht von den häufig vorkommenden falschen citatenzahlen¹ sprechen, trotzdem sie bei einiger sorgfalt, die gerade der verf. einer wissenschaftlichen arbeit dem leser schuldig ist, zu vermeiden waren. sie sind nur ein symptom der höchst bedenklichen schnellfertigkeit G.s., der sich nie die zeit genommen zu haben scheint, seine in anführungszeichen eingeschlossenen, und also wörtlichkeit beanspruchenden citate aus den Sonnenfelsischen schriften, wenn auch nur bei der correctur, noch einmal mit dem original zu vergleichen. wie ist es sonst anders zu erklären dass von den vielen .citaten — ich habe von seite 30 an nachverglichen - kaum ein einziges mit dem original übereinstimmt! anfangs war ich der meinung, G. habe - trotzdem er sich immer auf die ausgabe der Gesammelten schriften von 1783 bezieht — etwa die ersten drucke der betr. zeitschristen benutzt, und dass sich daraus diese auffallenden abweichungen erklären ließen. bei den Briefen über die Wienerische schaubühne, welche mir in der originalausgabe, in Sauers neudruck und in der sassung der Gesammelten schriften vorlagen, habe ich mich jedoch überzeugt dass G. würklich immer seinen text aus der gesammtausgabe geschöpst hat. einige beispiele mögen zeigen dass die von G. beliebte behandlung nicht nur für den leser, der ja, nun doch die betreffenden stellen aufschlagen muss, ärgerlich, sondern auch für den verf. selbst gefährlich ist.

Dass G. s. 30 Sonnensels von zügelloser frechheit sprechen lässt, wo dieser nur freyheit geschrieben, dass er Sonnensels gegner in eigener pallitosade ihre wut äußern lässt, statt in einer eigenen palissotade (in der betr. stelle der Ges. schristen steht allerdings der leicht zu verbessernde drucksehler: pallisotade) ist noch gar nicht einmal so schlimm, obwol die form des G.schen citates zeigt dass er nicht weiß, was Sonnensels unter einer palissotade versteht. ebenso harmlos sind verhältnismäsig s. 33 ungeräumter sune mussige halbe stunde; ruhmbegierde sunde sur Sonnensels: eine mussige halbe stunde; ruhmbegierde S.: ehrbegierde; einflussreichster adel S.: einsehendster a. oder s. 37 G.: aber wenn es einige giebt, so mögen sie sich nur erinnern, dass es nicht er-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> s. 42 anm. 2 citat: Ges. schr. II 164 statt III 164. s. 49 anm. 1 citat: Ges. schr. vI 314 statt III 314. s. 60 anm. 3 citat: Ges. schr. vI 245 statt vI 234. s. 61 anm. 2 citat: Ges. schr. II 32 statt vI 32. s. 63 anm. 2 citat: ▼ 303 u. f. statt v 308. s. 64 anm. 1 citat: Ges. schr. v 369 statt v 309.

laubt ist den öffentlichen wohlstand auf der strasse bei seite zu setzen, dass die öffentlichen ergötzlichkeiten unter den augen der regierung gehalten werden, dass die sitten darunter leiden. bei Sonnensels Ges. schr. m 125 heist die stelle: aber wenn es einige giebt, so mogen sie sich nur erinnern, dass es nicht erlaubt ist, den öffentlichen wohlstand auf einem spaziergange beiseit zu setzen; dass ihnen unter dem vorwande sich zu ergötzen, nicht gestattet wird, sich in alle ausschweifungen zu versenken; dass die öffentlichen ergötzlichkeiten unter dem auge der regierung gehalten werden, die es nicht zugeben kann, dass die sitten darunter leiden. hier ist schon durch flüchtigkeit das citat bis zur sinnlosigkeit entstellt. würde zu weit führen, alle die zahlreichen freiheiten, die sich G. durch umstellung der worte, veränderung der construction, vertauschung der Sonnenfelsischen ausdrücke mit ähnlich klingenden, durch willkürliche durch keinerlei zeichen angedeutete auslassungen usw. mit Sonnenfels text erlaubt, aufzuzählen.

Nur einige der ärgsten entstellungen, die geradezu den sinn

verdrehen, will ich vermerken.

Eine der schlimmsten partien findet sich s. 49 ff: Sonnenfels bericht über den inhalt des Auf den parnass versetzten
grünen hutes, welcher ja bestimmt war durch veröffentlichung
vor der aufführung der satire gegen S. die spitze abzubrechen.
hier hat sich G. innerhalb der anführungszeichen alle möglichen
freiheiten genommen und Sonnenfels ein deutsch untergeschoben,
für das dieser nicht verantwortlich zu machen ist. zunächst
lässt G. bei der aufzählung der personen des stückes den Momus
fort, ebenso in der rede der Thalia, bei der erwähnung der
völker, die dieselbe ihrer gunst nicht gewürdigt, und denen sie
daher den hanswurst vorenthalten, die außer den Griechen und
Römern genannten Engländer und Franzosen! von der willkür,
mit welcher G. seinen autor verbessert, aber vor allen folgendes
beispiel:

Sonnensels Ges. schr. III 322 s:
... in dieser jacke ist Plautus
und Molière, und diese pritsche
ist schärfer als alles komische
salz, eine zuflucht verwirrter
autoren, aufzüge zu enden, und
knoten aufzulösen. 'mit eine m
worte' wird ihn Apollo
unterbrechen, 'seht ihr misgünstigen! ihr neider seines
ruhms! wie viel seine pritsche
nachdrücklicher als eure

Görner s. 51 (Hans wurst spricht von sich — als angeblich wörtliches citat aus Sonnensels —):
... in dieser jacke ist Plautus und Molière, und diese pritsche ist scharfer als alles salz, eine zuslucht verwaister autoren, aufzuge zu enden, und knoten

zusucht verwäister autoren, aufzüge zu enden, und knoten zu lösen. Apollo wird sagen: 'Wie viel ist seine sprache eindringlicher als eure sprache' und das urtheil fällen: die kunstrichter sollen verurtheilt sein, künftig nur von

sprache, und seine wortspiele ergötzender als ENTE witzigen scherze sind. eine einzige hausliche anspielung, eine beziehung auf ein blättel erwecket so lautes gelächter, dass die hallen des Olympus davon wiedertönen, indessen eurem witze der hörsaal gahnet.' und nun wird der gott der musen sich erheben, um das urtheil nach wohl hergebrachtem gebrauche stehend zu fällen, und der inhalt des-selben wird lauten: die kunstrichter sollt en verurtheilt seyn, künftig nur von dem kleinen haufen der kenner geschätzt zu werden; aber ihnen zum trotze werde er Hans wursten, dessen die welt nicht mehr würdig sey, hinweg von den sterblichen, auf den parnass erheben, und durch ihn den sitz der künste mit einer zehnten muse bereichern.

dem kleinen haufen der kenner geschätzt zu werden, aber ihnen zum trotze werde er, Hans wurst, von den sterblichen auf den parnass erhoben und durch ihn der sitz der künste durch eine zehnte muse bereichert werden.

auch das nächstsolgende ist in ähnlicher weise frei behandelt. Nach s. 60 spricht Sonnenfels in den Briefen einmal von orten, wo schmutz und doppelsinnigkeit hauptsprache sein mogen. ein blick ins original belehrt, dass von einer haussprache die rede ist. nach s. 62 wirst Sonnensels dem Wiener publicum vor: es ist für die fremde und die fratze. natürlich steht in würklichkeit das fremde. wenige zeilen weiter soll Sonnenfels nach G. verlangen dass (in der comodie) im character des betrogenen das schmerzhafte gesucht werde, nicht im betruge selbst. scherzhaft schreibt Sonnensels. noch immer auf derselben seite lässt G. Sonnenfels die extemporierte comodie bezeichnen als ein stück, wozu nichts weiter als das plumpe geripp an der schiebwand aufgehangen wird. plump als beiwort für gerippe scheint nicht sehr glücklich gewählt; aber Sonnenfels muss es doch geschrieben haben, denn wie sollte G. sonst gerade auf diesen ausdruck kommen? nun, vergleichen wir einmal Ges. schr. vi 38: hat, sagt Sonnenfels, der deutsche zuschauer

jemals hoffnung bei denen schauspielen, wozu nichts weiter, als das hagere geripp der auftritte an die schiebwand aufgehangen wird, über den plumpen gang des stückes durch dasjenige entschädigt zu werden usw. nun ist es erklärt, der abschreiber hat nicht genau zugesehen und das epitheton aus zeile drei in zeile eins heraufgenommen!

Nicht ganz so leicht ist die lösung eines misverständnisses, dass sich auf s. 63 findet. G. spricht von Sonnensels kritik der Minna von Barnhelm. Sonnensels habe besonders den seinen dialog gerühmt. auch hatte, heist es, sich Lessing von dem lokalton, an dem die österreichischen stücke alle krankten, und der dem Wiener theater und seiner gedeihlichen weiterentwickelung so hinderlich war, vollständig emancipiert (folgt ein angebliches citat aus Sonnensels Ges. schr. v 352). er hat die sprache, die der weltmann spricht, die politesse, die die kleinstadt niemals liesern kann.

Ist das nicht ein eigentümliches compliment, welches Sonnenfels hier Lessing gemacht haben soll, dass er nicht wie die Hafner, und Prehauser seine figuren im dialect - denn das ist doch unter lokalton zu verstehen — habe sprechen lassen? aber in würklichkeit hat er das auch gar nicht getan. es liegt nur wider ein kleines misverständnis des verf.s vor, der sich nicht die zeit genommen genau zu lesen, was Sonnenfels schreibt. im 17 schreiben (vom 1 april 1768) erörtert Sonnenfels die frage: warum fehlt es uns Deutschen an einer sprache für das feinere lustspiel? und er beantwortet sie dahin: weil wir keine umgangssprache haben. diese kann kein gelehrter schaffen, diese kann nur durch leute, die sich in der großen welt bewegen, gebildet werden. und da in Deutschland die sog. gute gesellschaft nur französisch parliert, fehlt in Deutschland die erste vorbedingung für die theatersprache im feineren lustspiel, für den feineren conversationston würden wir sagen. die theatersprache der Deutschen reicht nicht weiter, als seine gesellschaftliche, und die hat sehr, sehr enge gränzen. die dichter sind provinzialen, in provinzialen anschauungen befangen, und wissen nicht, wie es in der großen welt zugeht. auch den besseren genien, denen Deutschland ohne zweifel die ehre guter komischer stücke zu verdanken haben würde, auch ihnen steht die lokallage entgegen, weil es nicht wol möglich ist, eine welt zu schildern, in der sie fremd sind. . . . Lessing ist der einzige, der wenigstens in einem weitern umkreise athmet, und seine stücke zeigen den mächtigen einfluss dieses lokalvortheils hauptsächlich in dem eigenthümlichen seiner sprache. es ist die feine sprache des weltmanns, der in den wendungen und übergangen ungezwungen, die bindwörter fahren lässt, weil sie der ton ersetzen kann, der seinen ausdruck nicht aesthetisch zergliedert, sondern zufrieden, den gedanken halb gesagt zu haben, die andere

halfte errathen lässt, aus zuversicht, dass er mit leuten spricht, die ihn errathen werden; der eine politesse mit einem worte und gleichsam nur auf seinem wege mitnimmt, wodurch er den firniss einer feinen lebensart über seine gespräche zieht, und das geprängmäsige, welches so eigentlich die kleinstädtereu verräth, vermeidet!

Das ist allerdings etwas ganz anderes, und dieses compliment mit dieser begründung konnte sich Lessing wol gefallen lassen.

Auch die bemerkungen Sonnensels über Shakespeare werden von G. ungenau und entstellt widergegeben. Sonnensels sagt nicht, wie G. schreibt (s. 64 anm. 3), Shakespeare streift sehr oft in einem und demselben stücke die zwei dusersten enden der emsindungen ohne mittelband sondern er vereinigt die zwei äusersten usw. ebenso urteilt er nicht von Shakespeares gestalten dass sie trotz allen flammen des tragischen mehr nachahmung als bewunderung verdienten, wie bei G. s. 65 anm. zu lesen, sondern Sonnensels spricht von slammen des tragischen genies. was etwas ganz anderes ist. und schließlich ist es salsch, wenn G. Sonnensels von dem (Shakespeareschen) helden sprechen lässt, der immer nur in gold und purpur zu erscheinen hatte und der nun mit pobelhasten reden der schenke zu wandert. vielmehr heißt es bei Sonnensels: der held, der nur itzt usw. dh. der held, der noch eben usw.!

Ein ferneres sehr verhängnisvolles misverständnis passiert ihm mit einer äußerung von Sonnensels über Goldoni. Sonnenfels, schreibt G. s. 60, will Goldoni nicht als muster gelten lassen, denn damit hätte er zugleich die burleske anerkannt. er lässt ihm seine verdienste als schriftsteller seines vaterlandes, führt aber trotzdem den beifall der Wiener so viel als möglich auf die leistungen der darsteller zurück: 'gegen die allgemeine vollkommenheit der schauspieler gehalten, werden wir unsern Deutschen kein würdigeres muster empfehlen konnen.' eine sehr besremdende und unklare aufserung, die man Sonnenfels kaum zutrauen sollte. er hat aber auch gar nicht daran gedacht so etwas zu schreiben. ist, rust er in der betressenden stelle (Ges. schr. vi 234) aus, Goldoni, Italiens Molière, ist er denn ein muster für unsere bühne? ich mache ihm sein verdienst in beziehung auf die litteratur seines vaterlandes nicht streitig. aber gegen die allgemeine vollkommenheit der schauspiele gehalten, werden wir unsern Deutschen kein würdigeres muster empfehlen können? also von schauspielern ist gar nicht die rede und ebenso wenig von einer empfehlung Goldonis, weil die darsteller sich in seinen stücken auszeichnen!

Mit welch unglaublicher flüchtigkeit auch sonst der verf. bei seiner arbeit zu werke gegangen ist, dass er sich würklich nie die zeit genommen, das, wovon er berichten will, ordentlich zu lesen, beweist am besten seine inhaltsangabe von Klemms farçe: Der auf den parnass versetzte grüne hut. zunächst solgende stilverdrehung (s. 46): *die kritik, die in der zweiten szene* selbst erscheint, mischt sich in das gespräch, in dem es bereits nicht an ausfällen gegen die kritiker fehlt, die anstatt federn schlangen führen, welche doch nur ein echo der zuschauer sein sollen, da diesen allein die eigentliche kritik zusteht. wer soll nun ein echo sein? die kritiker, die federn oder die schlangen? bei Klemm (neudruck s. 7 z. 2 ff) heifst es etwas schwerfällig, aber deutlich: bedenke doch, meine liebe critik, wie tief du herabgesunken bist, da deine schüler anstatt der federn schlangen führen, und da sie doch nur das echo der zuschauer seyn sollten, welche eigentlich entscheiden. im weiteren bericht wird jedoch geradezu falsches erzählt. der dritte aufzug spielt wieder auf dem parnasse heisst es bei G. s. 47 f, während im text der burleske selbst erst zum siebenzehnten austritt des dritten actes der vermerk kommt der parnass erscheint wieder. falsch ist ferner wenn G. behauptet Apoll befielt der kritik dem Hanswurst abzubitten. vielmehr erklärt im stücke Clarisse (die kritik) freiwillig: vergieb mir Leander, ich habe dich beleidigt; ich bin nunmehr bekehrt usw. und auch nicht an der hand Apolls wird Prehauser auf den parnass erhoben, sondern wider ist es Clarisse (die kritik), die ihm diesen liebesdienst erweist.

Zum abschluss dieser unerquicklichen blumenlese noch ein fall, der besonders hervorgehoben werden muss, weil es sich hier um ein citat aus einer nur den wenigsten zugänglichen schrift handelt, welches G. bis zur sinnlosigkeit entstellt widergibt, das deshalb der berichtigung dringend bedarf.

S. 28 berichtet er von der reise, welche Klemm im auftrage Hilverdings 1766 nach Leipzig unternahm, um die dortigen bühnenschriftsteller zu überlassung ihrer dichtungen gegen honorar an die Wiener direction zu bewegen. er kam auch nicht ganz resultatios zurück: Clodius schrieb für die Wiener bühne den Medon, Plattner zwei stücke, die ihm von Weisse mitgegeben wurden, wovon aber eines verloren gieng. also Weisse gibt Plattner zwei stücke mit, die dieser geschrieben, und eines davon geht verloren! dieser unsinn soll nach G. in JHFMüllers Geschichte und tagebuch der Wiener schaubühne, Wien 1776, stehen. hätte er nur ordentlich zugesehen! allerdings ist dort von Plattner und Weisse, von mitgegebenen und verlorenen stücken die rede: aber wie? herr Plattner hatte auch ein stück verfertiget, das, wie zwey andere, die herr Weise Klemmen mitgab, und wovon das eine die übersetzung der Marianne war, nach dem tode des herrn von Hilverding, ohne vorgestellt zu werden, verlohren giengen (Müller Tagebuch 8. 15. vgl. auch dessen Abschied von d. k. k. hof- und nationalbühne (1802) s. 54).

Unter dieser arbeitsweise des vers.s hat natürlich nicht nur

der stil bedenklich leiden müssen — s. 75 steht würklich, so unglaublich es klingt, die scheussliche bildung in ganze! -, sondern auch die selbständigen ausführungen im anschluss an das citierte verraten zuweilen einen befremdenden mangel an urteil, der eben nur daraus erklärt werden kann, dass der verf. sich beim durchdenken ebenso wenig zeit gelassen wie beim um nur eins zu nennen: s. 39 anm. 2 meint G., Sonnenfels befinde sich in seiner forderung, die comödie solle nichts unsittliches auf die bühne bringen, in directem gegensatz zu Lessing (allerdings später Hamb. dram. xxix st.), der die regel, dass der böse bestraft, der gute belohnt werde, eher für die tragodie als für das lustspiel angewendet wissen will. aber von beiden ist weder bei Lessing noch bei Sonnensels die rede. Sonnenfels eifert gegen die beleidigung der guten sitten in der comödie durch vorführung von entschiedenen schändlichkeiten und Lessing constatiert als zweck der comödie: ihr ist genug, wenn sie keine verzweifelte krankheiten heilen kann, die gesunden in ihrer gesundheit zu befestigen.

Es ist mir nicht leicht geworden dies herbe verdammungsurteil über eine erstlingsschrift, der gegenüber man ja immer nachsicht zu üben bereit ist, auszusprechen. aber die gebrechen des buches sind nicht die fehler eines ansängers, sie liegen ganz wo anders und können, wenn sie nicht bei zeiten mit eiserner energie ausgerottet werden, zu einer tötlichen gesahr sür den damit behasteten werden. ich gebe mich auch der hossnung hin, dass der vers. der schrist durch diesen misersolg sich doppelt angespornt sühlen wird, die scharte recht bald krästig auszuwetzen.

Jena.

BERTHOLD LITZMANN.

Die deutschen opfergebräuche bei ackerbau und viehzucht. ein beitrag zur deutschen mythologie und altertumskunde von dr Ulrich Jahn (Germanistische abhandlungen herausgegeben von Karl Weinhold III).

Breslau, WKoebner, 1884. viii und 350 ss. gr.-8°. — 10 m.\*

Ein schüler Weinholds liesert in vorliegender erstlingsschrist ein sleisiges, durchweg verständiges werk, das eine empsindliche lücke zum guten teil in erwünschter weise aussüllt. aber auch wenn die arbeit noch viel verdienstlicher wäre, als sie ist, würde sie den ansänger durchaus nicht zu dem tone berechtigen, den er im gegensatz zu seiner im übrigen sehr angemessenen haltung auf den ersten seiten gegen seine vorgänger anschlägt. JGrimm, dem er sonst überall die gebürende achtung zollt, muss es sich hier gesallen lassen dass das schöne dritte capitel seiner Mytho-

[\* vgl. DLZ 1886 nr 3 (MRoediger).]



logie, das zum ersten mal eine ganze reihe klarer und farbiger opferbilder und -arten aus verstreuten notizen herausarbeitete, eine blosse zusammenstellung fleissig gesammelten materials genannt wird. aber er wird noch entschuldigt mit dem hinweis, dass ihm noch nicht genügendes material zu gebote gestanden diejenigen forscher aber, die sich der nächsten aufgabe der materialsammlung unterzogen, wie Kuhn, Schwartz, Wolf, Zingerle, Rochholz, Schuster und Panzer, kamen nach des vers.s meinung wider zu keinem resultat, weil sie von zu kleinlichen oder irrigen gesichtspuncten ausgiengen. männer wie Müllenhoff und Pfannenschmid werden einfach mit stillschweigen übergangen, Mannhardt aber, der allerdings als der bedeutendste forscher des deutschen cultus nach Grimm anerkannt wird, dessen untersuchungsmethode zu befolgen der verf. sich bemüht, wird der schwere vorwurf gemacht, das historische princip zu gunsten einer vorgesassten meinung aufgegeben zu haben. während Grimm auf grund sorgfältiger studien im monotheismus die wahrscheinlich ursprüngliche form der gottesverehrung erkannt, der sich in allen mythologien eine trilogische und darnach dodekalogische götterwelt entwunden habe, sei Mannhardt von der darwinistischen weltanschauung als der einzig vernunftgemäßen ausgegangen, habe lediglich nach ihr das alter der verschiedenen bräuche beurteilt. ohne rücksicht darauf, ob dem die geschichtliche entwickelung widerspräche oder nicht. diese parallele ist in bezug auf die personen und die sache so unpassend wie möglich. Grimm bedarf dieser erhöhung auf kosten Mannhardts nicht und noch viel weniger verdient dieser eine herabsetzung Grimm gegenüber. beide männer standen unter dem mächtigen einfluss der geistigen strömungen ihrer zeit; und gerade auf dem mythologischen gebiete beugte sich Grimms so echt historischer sinn tiefer als auf all seinen anderen arbeitsfeldern einer noch herschenden unhistorischen anschauung, dem von Creuzer und Schelling formulierten religionsphilosophischen dogma von dem mystischen erst später auseinandergebrochenen monotheismus. aber im einzelfall setzte er sich über solche unbewiesene und unbeweisbare phantasmen meist hinweg, wie auch Simrock und Jahns lehrer Weinhold, wenn er zb. mit diesen ganz richtig in den riesen die alten naturgötter erkennt (Myth. 3, 138. 150). auch in Jahns vorliegender schrift kann ich nirgends den leisesten nachweis eines außtrebens unserer vorsahren zu einem drei- oder zwölfgöttersystem entdecken, das überhaupt nur bei einigen indogermanischen völkern höchstens als ein spätes unvolkstümliches machwerk vorkommt (Schoemann Griech. altert.2 2, 129 f. Jordan in Prellers Rom. myth.3 1, 65 f. Simrock Handb. 19. 152. 157). andererseits mag man über Darwins hypothese denken wie man will, sie hat ein außerordentlich fruchtbares historisches princip in die naturwissenschaft hineingetragen und dadurch allerdings wider anregend und berichtigend auf

die eigentliche geschichtsforschung, namentlich auch auf die der geistesgeschichte, zurückgewürkt. wenn Mannhardt die erkenntnis dieses verhältnisses, die jedem angehenden mythologen zu wünschen ist, 1876 ausspricht, so erscheint er, der seine ansichten wenigstens in bezug auf das verhältnis der götter zu den dämonen schon in den fünfziger jahren festsetzte, deswegen doch keineswegs als mythologischer apostel der darwinischen anschauungen, mit denen er erst in den sechsziger jahren bekannt werden konnte. um Mannhardts und, man darf sagen, aller fortschreitenden mythologen ansicht von dem aufsteigen des glaubens vom dämonen - zum göttertum zu widerlegen, bedarf es einer größeren vorsicht, eines geringeren maßes gerade derjenigen eigenschaft, die der verf. Mannhardt vorwirft, der voreingenommenheit nämlich, und eines tieferen einblicks in die vergleichende volkerkunde und die entwickelung der menschlichen cultur, als der verf. besitzt. seine einzelgrunde, die ihm ein herabsinken der gottheit zum geisterwesen und von da zur bloßen elementarkrast beweisen (s. 117. 285 uö.), haben keinen wert, zumal nicht für denjenigen, der durch jene gesammtentwickelung diese in einzelnen fallen entgegengesetzte richtung, die sich zb. bei der störung des altheimischen glaubens durch eine fremde religion zu zeigen pflegt, durchaus nicht ausgeschlossen sieht.

Wie ungerecht das urteil Jahns in bezug auf seine vorgänger ist, beweist schon die bemerkung, dass er Mannhardts untersuchungsmethode, die er zu befolgen verspricht, wegen der berührten mängel doch nur sehr unzureichend zu handhaben weiß und seinen stoff der hauptmasse nach jenen so tadelswerten sagensammlern verdankt. außerdem benützt er mehrere mitteilungen seines lehrers und bringt auch selber einige zeugnisse aus Pommern bei, zum beweise, dass er nicht 'ohne einen einblick in das innerste wesen und treiben unseres volkes' an seine arbeit gegangen sei. nach dieser versicherung, die ich gern als ein versehen im ausdruck aussasse, sallt der vers. in einen ton. der ihm die gunst der nachsicht allmählich widererwirbt, um die er am schluss der einleitung mit Konrad Fleckes worten den leser bittet. die nachfolgende untersuchung kennzeichnet sich durch einen verständigen, nüchternen sinn, der dem verf. oft die deutung des tieferen gehalts eines brauchs verschliefst, dafür aber auch meistens vor phantastischen misgriffen und künsteleien bewahrt. er überschätzt zuweilen den einfluss des realistischpractischen moments und schlägt das starke poetische element der volksseele zu gering an. so erklärt er zb. das umwinden der bäume mit strohseilen, die er dem erst seit vorigem jh. bezeugten umwinden mit ölgetränkten leinwandstreisen und stachlichten ährenkränzen gleichstellt, als eine schutzmaßregel gegen raupen. aber von strobseilen, nicht von ährenkränzen ist die rede und jene sollen die bäume zum rammeln geschickt machen

Digitized by Google

oder an den bock bringen, wie der bauer meint. auch geschieht die handlung stillschweigend und in den zwölften, wo in Nordund Süddeutschland die bäume bocken und rammeln, wenn der wind hindurchgeht, der oft als bock aufgefasst wird. solche anschauungen entstehen nicht aus den durchsichtigsten ökonomischen massregeln. dagegen ist der vers. mit recht dem vegetationsdämon Mannhardts, den auch ich für eine abstraction halte (Anz. xi 148), abhold. er operiert mit den bösen geistern, Wuotan, Thunar und einer göttin, als fertigen nicht weiter zu erläuternden begriffen, und mit dem feuer, einigen opfertieren und anderen opferbestandteilen nicht ungeschickt, ohne die natur jener wesen und das warum dieser bräuche tiefer zu ergründen. aber das hirtliche und bäuerliche festjahr wird im ganzen richtig gezeichnet, ein verdienstliches werk, das zur fortsetzung der cultusforschungen vorbereitet und ermuntert. denn allerdings wird die meines erachtens wichtigste frage, die nach der abfolge der opserformen, in denen die innere geschichte des opsergedankens sich vollzieht, nur hier und da gestreift und konnte auch von dem oben angedeuteten standpunct des verf.s aus kaum gelöst werden. hätte er den großen geschichtlichen zusammenhang im auge gehabt, so würde er nicht den abwehrenden oder sühnopfern des 1 cap. die auf den ackerbau und dann erst die auf die viehzucht bezüglichen opfer haben folgen, sondern die beiden letzten ihre stelle tauschen lassen, denn diese sind alter als jene und haben auf die letzteren vielfach eingewürkt, wie denn zb. die ackersegen vielfach nach dem schema der älteren hirtensegen gemacht worden sind. es kommt aber der mythologie als einer geschichtlichen wissenschaft zu, die reihenfolge der veränderungen, die das opfer in seiner abwehrenden, suhnenden, bittenden, dankenden, an seelen oder dämonen oder götter sich wendenden, für menschen oder vieh oder acker und deren verschiedene zustände und lagen berechneten tendenz und in seiner durch diese nach und nach auftretenden factoren bedingten ausdrucksweise d. i. in seiner handlung durchgemacht hat, in ihrem inneren zusammenhang nachzuweisen. nun ist anerkennend hervorzuheben dass J. wenigstens den ausgangspunct einer solchen historischen betrachtung in so fern durchaus richtig fixiert, als er das feuer als den kern der verschiedenen opferarten hinstellt, und auch den ältesten zweck desselben, den der abwehr, richtig erkannt hat. dagegen scheint er nicht daran gedacht zu haben, dass den ackerbau- und viehzuchtsopfern ältere vorangegangen sein müssen, die ihnen zur grundlage dienten. das lag ihm auch ferne, weil er, was wir bei einer erstlingsarbeit durchaus billigen, sich auf den deutschen opferkreis beschränkte. aber das bewustsein dieser enge hätte ihn auch abhalten sollen, in der einleitung sein scherslein zu den jetzt so beliebten mistrauensvoten gegen die vergleichende mythologie beizutragen. ebenso wenig wie den entwickelungsgang der deutschen sprache

kann man den des deutschen mythus und cultus ohne vergleichung in seinen älteren stadien begreifen. das feuer zb. erscheint als unmittelbare schutzmacht der felder in den deutschen opferbräuchen an sich wenig geeignet. man fühlt das und hilft sich dadurch, dass man die asche über die felder streut, man legt dabei nicht mehr soviel wert auf die echte uralte art des feuergewinns durch bölzerreiben oder steinschlagen. länger wird diese im älteren hirtenopfer bewahrt und das feuer wehrt schon passender vom vieh, das man durch die flamme treibt, unheil ab, wenn man das auch zb. mit schafen nicht wagen darf. aber als ältestes schutzmittel gegen die geister diente es dem menschen selber in seinen nöten, zumal bei der geburt, bei krankheit und im tode. nur an der hand der vergleichenden mythologie kann man diese stufenfolge gewinnen, und so steht es mit der rute, die zunächst nur abwehrt, in der hand der hirten zur lebensrute und dann sogar auf dem acker ein symbol der fruchtbarkeit wird, ohne übrigens die averruncierende krast ganz einzubüsen (Mannhardt MF 191), und mit allen anderen opfermitteln. doch kann ich mich über diesen punct hier nicht weiter auslassen, sondern mache nur noch einige einzelbemerkungen, wie sie mir gerade kommen. übersehen durste nicht werden das altertümliche opfer, das der alber und die wilden frauen in Tirol heischen (Panzer 2, 75 f. 133). auch die heilige gemeinwoche der Sachsen, ein herbstliches ernte- und zugleich totengedenkfest, hätte eine gründlichere besprechung als bei Jahn 251 verdient (vgl. Müllenhoff in Schmidts Allg. zs. f. gesch. 8, 242 f. 254. Pfannenschmid Germ. erntef. 436 f), zumal da in dieselbe zeit die Wekingspende und, irre ich nicht, auch das Wurmlinger totenmahl fiel (Kuhn WS 1, 270 f. Rochholz D. glaube und brauch 2, 311; vgl. Anz. xi 148). das bockshorn dient bei vielen indogermanischen völkern zur abwehr böser geister, ist daher schwerlich richtig von Jahn s. 123. 134 als rest eines bocksopfers gefasst, wenn es auch später sinnlos ins osterfeuer geworfen wurde. dem höchsten ergebnis ländlicher cultur, der getreideernte, entspricht dass die deutschen opfer ihren höchsten ausdruck im ernteopfer finden. die tendenz der abwehr (Jahn s. 161. 176) ist in ihm mit der der bitte und des danks (s. 156. 163) und, wie eben bemerkt, mit dem alten seelencultus vereint, die ausstattung durch sehmuck, sang und tanz ist die reichste. zumal in Schweden und Norddeutschland ist Wodan der höchste erntegott geworden, selbst der der obstrute (s. 208). aber neben ihm und der frau Holle (s. 182. 254) kommen noch immer die älteren roheren wesen zu ihrem recht, die drei heilrätinnen in Baiern (s. 158), denen wie dem erntegott Apollon drei geweihte ähren geschenkt werden, die kornmutter, die holzfräulen, der alte usw., die nicht mit J. als spätere entstellungen einer hohen gottheit aufzufassen sind, ebenso wenig wie der name der letzten garbe 'wolf' ein verderbnis des namens

Wode (s. 179) ist. dergleichen vermutungen sollten nach Mannhardts mühsamen und eingehenden untersuchungen unmöglich sein. überhaupt lässt sich der verf. in diesem abschnitt mehrmals zu verkehrten oder höchst gewagten behauptungen hinreißen. so ist das von ihm (s. 184) 'überall' in unserem volksglauben gefundene bestreben, männliche götter in weibliche umzuwandeln, nur in ein par einzelnen fällen vielleicht nachweisbar und auch dann liegt nur wie in frau Gauden eine ganz äußerliche umnamung vor. aus dem nordthüringischen sogen. 'über schinnechen springen' wird von J. trotz dem widerholt belegten 'über schainechen springen', dem gleichbedeutenden 'ein schainichen machen' (Kuhn und Schwartz NS 396) und 'eine scheune bauen' (Myth. 209) und trotz der ganz klaren benennung der zu einer art wohnung zusammengebogenen ähren der letzten unabgemähten halme als einer scheune nach Kuhns einfall eine göttin Hinne (s. 182) construiert und uns dann (s. 183. 198. 238) als eine sichere neue entdeckung vorgeführt, in die sich der vers. übrigens mit seinem pommerschen landsmann Knoop (Volks. aus Hinterpommern xvi f) zu teilen hat. habeant sibi! verständiger scheint es, dabei an das schoofbrennen in der Eifel, das im verbrennen einer 'burg' oder 'hütte' dh. des in der fastenzeit um einen stamm gehäuften strohs besteht, und das auferstehungsfest der alten burgmutter in der Schweiz und das hirzefrächen in Luxemburg zu erinnern (Jahn s. 86. Zs. f. d. phil. 3, 434. Rochholz Naturm. 99. De la Fontaine Luxemb. sagen 56, vgl. auch die frau in der kitzkammer am Meißener Myth. 1, 47. 3, 88). recht dagegen bezweifelt J. s. 20 das von Alpenburg mitgeteilte aufstecken eines kalbskopfs auf eine stange bei seuche. der bedeutendste kenner tiroler alpenwirtschaft, prof. Kaltenegger in Brixen, bei dem ich erkundigung einzog, weiß nichts davon. ein beachtenswertes negatives resultat der untersuchung ist, dass all die opfer den wind-, wolken- und gewitterwesen gelten, dagegen eine sonnengottheit dabei kaum zum vorschein kommt. und so bietet überhaupt diese zwar nicht vollständige, aber doch reichhaltige, gut geordnete und im einzelnen auch wolverarbeitete sammlung, aus der hier doch nur einzelne wenige stücke herausgehoben werden konnten, vielfachen anlass zu beistimmung, zweisel und widerspruch. sie kann den mythologen trotz manchen mängeln wol empsohlen werden und erweckt gute hoffnungen für des verf.s weitere mythologische arbeiten.

## LITTERATURNOTIZEN.

JENS BAGGESEN, Das humoristische epos Adam und Eva. neue ausgabe im auszug redigiert von EGRUPE und mit beilagen versehen von JENS CARL THEODOR BAGGESEN. Strafsburg, Bouillon und

Bussenius (RSchultz & co. sortiment), 1885. xIII, 200 und 57 ss. 80. 4 m. — Jens Baggesen ist uns allen aus Schillers leben bekannt. hat er doch den ersten anstoß gegeben zu jener großmütigen unterstüzung durch den herzog von Augustenburg, welche unserem dichter in der schwersten zeit zur rettung wurde. tritt man Baggesen selbst näher, so findet man eine originelle persönlichkeit, einen zu glühender begeisterung und kalter, ja schneidender verstandesauffassung gleich schneil bereiten geist. sein leben und dichten gehört ebenso sehr seiner dänischen heimat wie dem deutschen adoptivvaterland an; ja auch Frankreich, wo er mehrmals in den großen epochen zu ende des vorigen und zu ansang des gegenwärtigen jhs. weilte, übte auf ihn den tiessten einfluss aus. mit einer reihe der bedeutendsten zeitgenossen in persönlicher berührung, fand er zuletzt in Jean Paul den nächsten gesinnungsgenossen, so verschieden auch ihr lebensgang war.

Für eine monographie böte leben und dichten Baggesens einen dankbaren stoff, um so mehr als sie uns vieles zu vermitteln hätte, was nur die kenntnis der sprache und der geistescultur Dänemarks in jener zeit zugänglich und verständlich macht. wertvolle beiträge zu einer solchen monographie geben die beilagen zu der jetzt erschienenen ausgabe seines letzten und ohne zweifel bedeutendsten werkes: außer genealogischen tabellen über die familie des dichters und einer übersicht der hauptmomente seines lebens schilderungen Baggesens durch den arzt, der ihn in seiner letzten krankheit behandelte, und durch WyHumboldt, der das hauptwerk seiner früheren zeit, die Parthenais, vortrefflich characterisiert.

Adam und Eva erschien zuerst zu Leipzig 1826, unmittelbar nach des dichters tod. einen neuen abdruck enthalten JBaggesens Poetische werke in deutscher sprache, bd. 1v, Leipzig 1839. die gegenwärtige ausgabe unterscheidet sich von den früheren dadurch, dass sie — was der litterarhistoriker allerdings bedauern wird, was aber für das größere publicum dringend geboten war — eine anzahl von stellen weglässt, welche entweder durch allzu große berücksichtigung persönlicher oder sonst vorübergehender zeitverhältnisse ohne commentar nicht verständlich gewesen wären oder auch bei der seitdem verengerten freiheit der dichtung anstößig erscheinen müsten.

Ist doch die ganze auffassung des sündenfalles darauf begründet dass mit dem verbotenen baum der erkenntnis das geheimnis der zeugung gemeint sei. weder diese idee noch die erzählung der dem sündenfall vorhergegangenen und der folgenden geschehnisse werden bedenken erregen; aber die an sich genialische darstellung des vorganges selbst, wie sie Baggesen kühn entwarf, können wir heute nicht mehr in einer dichtung ertragen, die auf weitere kreise würken will. Was nun bleibt, das kann, wie ein vorwort von EReuss mit recht bemerkt, nur ansprechen, nur unterhalten und anregen. aus der knappheit der biblischen erzählung sind die wenigen handelnden charactere vortrefflich entwickelt: Adam ernst, krastvoll, und doch in all der jugendlichen unersahrenheit; reizend Eva trotz ihren weiblichen schwächen, ihrer eitelkeit, furchtsamkeit, unbesonnenheit, so zärtlich, so liebevoll. was sie treibt, das spricht sie beim ersten genuss des apsels aus:

o seligkeit, erfülle meine brust!
ich sehe durch die zweige zart und fein
an knospe knospe, holde kindelein
im grünen spielen, schön wie kleine sonnen!
ich widerstehe diesem zauber nicht!
was ist ein paradies, wo dieser mir gebricht?

die schlange erscheint echt mephistophelisch, und dadurch dass sie Eva mit französischen wendungen vertraut macht, zugleich der allermodernsten bildung teilhaftig. denn das bringt überhaupt die humoristische färbung des gedichts mit sich dass von der ausführung des tiefsinnigen grundgedankens hinweg beständig ironische blicke auf die fortgeschrittene cultur der gegenwart geworfen werden. Adam, der den tieren ihre namen gibt, erscheint als vertreter der bauwautheorie über den ursprung der sprache. die philosophischen systeme, vor allem das Fichtische, spielen hinein, auch die politischen erfahrungen jener großen zeit werden ab und zu gestreift. der dichter, welcher sich den anschein gibt, ganz urkundlich zu erzählen, und der in der tat die biblische mythologie Miltons verschmäht, nimmt beständig rücksicht auf die etwaigen einwürfe des lesers; auch mit den recensenten schlägt er sich herum, und macht ihnen scheinbar bescheiden zugeständnisse. dem entspricht auch die behandlung der sprache und des verses: dieser jambisch, aber von verschiedener länge, der reim bald auf bedeutungsvolle, bald auf nebenwörter gelegt; die sprache lässig, voll von neubildungen und gelegentlich auch mundartlichen wörtern. aber alle diese freiheiten der form schwinden, sobald die entscheidung selbst naht: der heiße atem der gespannten erwartung geht rasch in die tiefe erschütterung, dann in den hohen ernst über, mit welchem zuletzt der hinweis auf die sühne des falles das ganze beschliefst.

Baggesen ist als nachahmer Wielands bezeichnet worden. gewis gebraucht er dessen formen; auch die grundidee von Adam und Eva erinnert an dichtungen Wielands. aber sie ist kühner und tiefer als alle die von Wieland ausgeführten. der gedankenreichtum, die sprachgewandtheit, welche unser poetisch-philosophisches zeitalter erworben hatte, kommt auch hier zu tage.

EMIL BRENNING, Geschichte der deutschen litteratur. Lahr, Schauenburg, 1883—85 (zehn lieferungen). vun und 813 ss. 8º. 10 m. —

der verf. der vorliegenden neuen deutschen litteraturgeschichte hat sich durch langjährigen erfolgreichen unterricht an höheren bremischen schulen, durch zahlreiche litterarische abhandlungen über Hippel, Schefer, Schack, JGFischer, Greif ua. und durch ein umfassendes studium unserer gesammtdichtung für seine große arbeit wol vorbereitet und strebt eine annähernde vollständigkeit der darstellung an. die ästhetische erwägung ist ihm nicht die hauptsache, er sucht auch den historischen und biographischen erfordernissen gerecht zu werden und breitet den inhalt besonders der mittelalterlichen dichtungen in bequemer, ansprechender weise vor dem leser aus. man wird in den meisten fällen einen sicheren geschmack und ein gerechtes urteil betätigt finden, das sich bei der besonders in der neuesten litteratur anzuerkennenden erstaunlichen belesenheit des verf.s durchweg auf eigene lectüre stützt. nur vermisst man nicht selten eine schärfere fassung desselben, wie denn auch besonders die historischen übersichten oft zu allgemein gehalten sind und den zusammenhang zwischen geschichte und litteratur nicht deutlich genug erkennen lassen, während die biographische notiz in der neuesten litteratur hier und da zu stark vordrängt. der stil fliesst durchweg klar, oft zu breit dahin und entwickelt auch wol eine angenehme wärme. doch ist er selten plastisch und nähert sich zuweilen zu sehr der nüchternheit; so wenn es zb. von Lessing heisst: 'in seinem bilde sind hohe und edle zuge vereinigt, die ihn uns immer im höchsten grade wertvoll machen müssen' oder von Schiller: 'unser volk verehrt in Schiller seinen liebling, weil die hohe idealität der ganzen gesinnung, der feurige fluss einer gewaltigen beredtsamkeit die höchste bewunderung weckt.' sodann weiter ohne zeilenabsatz: 'und leider ist es damit nun schon zu ende mit seinem leben' usw. auch dass das würkliche pathos dem verf. nicht gegeben, merkt man mancher stelle an. so hören wir am schluss der Nibelungenbetrachtung: 'die flammen, in denen llion einst sank, werden überstrahlt von den flammen dieses saales, in dem die schwester die eigenen bruder, die liebsten freunde ihrer kindheit röstet, die hundert freier, die Odysseus schlägt, was sind sie gegen die hekatomben dieses totenmahles!

Der schwerpunct dieser litteraturgeschichte liegt trotz der bereits hervorgehobenen zweckmäsigen darlegung des mittelalterlichen dichtungsmaterials in der schilderung unserer klassischen und der neuesten litteratur, die der verf. mit ausmerksamem verständnis bis zu ihren allerneuesten leistungen hin versolgt. auch die illustrationen, mit denen das buch nach dem vorgang der Königschen Litteraturgeschichte ausgestattet ist, haben, soweit sie das mittelalter betreffen, wenig wert. ja wir begreisen nicht recht, was die beiden an sich nicht uninteressanten abbildungen, die aus einem horarium des klosters Salem vom jahre 1495 stam-

men, in der litteraturgeschichte des 11 und 12 jhs. sollen. der reformationszeit beginnt eine reihe von porträts, die uns mehr fesselt. der geistigen bedeutung des mittelalters wird der verf. nicht immer gerecht. der mythische hintergrund unseres großen volksepos tritt nur sehr undeutlich und schattenhast hervor. seltsam ist es zb. angesichts des Parzival, der lyrik des Vogelweiders und des Tristan (denn auch dieser muss doch zu der ritterdichtung gerechnet werden) kurzweg von einem 'hohlen' idealismus des rittertums zu sprechen; auch sonst zeigt sich auf diesem gebiet eine zuweilen bis zum selbstwiderspruch sich steigernde unsicherheit des urteils oder mindestens der fassung desselben. wenn Brenning sich in der Nibelungenfrage auf die seite von Franz Pfeisser, Bartsch und HFischer schlägt, so wollen wir hier über dies schwierige und umstrittene capitel nicht mit ihm rechten. aber s. 164 f heifst es: 'welch genauer zusammenhang in composition und motivierung! mögen hier und da kleine lücken bleiben, die ganze handlung ist fest gegliedert, dass man weder hinzutun, noch davonnehmen kann, welche characteristik! da ist nicht eine gestalt bis zu den nebenfiguren herab, welche nicht von warmem leben erfüllt wäre und nicht als ein selbständiges ganzes vor uns stände. man könnte nicht aufhören die einzelnen züge herauszuheben und immer neue schönheiten aufzudecken. das Nibelungenlied bleibt ohne zweisel das juwel unserer älteren poesie.' solche sätze können wir mit dem kühlen lob, das s. 150 dem dichter des werkes, den Brenning für den Kürnberger halt, zuerkennt, nicht zusammenreimen: 'Kurnberger erscheint nicht als ein dichter von so hoher begabung, dass nicht sein werk (von späteren bearbeitern) noch manche verbesserung erfahren konnte, immerhin kann der ruhm eines bedeutenden dichterischen talentes ihm nicht streitig gemacht werden und in den beiden characteren Rüdigers und Volkers bewährt sich eine schöpfungskraft, die uns doch mit hoher achtung erfüllt. auch der ansehnliche umfang der dichtung stellt der dichterischen energie des verf.s kein ungünstiges zeugnis aus!'

Die gewaltige litteratur des vorigen jhs. ist, wie uns scheint, durchweg richtig aufgefasst und angemessen dargestellt. hier und da ist allerdings die anordnung nicht gelungen, zb. wenn Hamann und Herder erst nach den stürmern und drängern zweiten ranges behandelt werden. wir können nicht billigen dass in einer so ausführlichen geschichte der Goetheschen Achilleis nicht mit einem worte gedacht wird, aber wir halten mit Brenning Scherern gegenüber an der ansicht fest, dass die Braut von Messina (gleich der Achilleis) nicht als die höchste, sondern als eine bereits durch das übermäßige und veräußerlichte antikisieren herabgezogene leistung ihres dichters zu betrachten ist. die neuesten perioden unserer litteratur sind eingehend, stellenweise zu eingehend besprochen; von den damen des letzten abschnitts zb. hätten doch

mehrere zurücktreten dürsen hinter einen schriftsteller wie Gregorovius, auch wenn er nur den einzigen Euphorion lieserte, oder den sinnigen liederdichter Trojan. manche fein gezeichnete dichterbilder, wie das Brentanos, Immermanns und Freytags. ziehen in diesem teil an. dieser reichen gallerie hätten wir nur in einer grundlicheren einleitung ein umfassendes einheitliches schutzdach gewünscht, auch werden wir aus ihr mit ein par dürstigen zeilen wie durch eine kleine hintertür entlassen. so hasten, wie jedem größeren werke, auch diesem manche mängel überblicken wir indes das ganze, so müssen wir ihm zwar den künstlerischen wurf und den alle teile unserer litteratur originell erfassenden und ergründenden geist der Schererschen LG absprechen, dürsen aber auch in ihm eine tüchtige gewissenhafte darstellung erkennen, die im einzelnen ausführlicher und im ganzen umfassender ist, und welche, indem sie ein geringeres mass von vorkenntnissen voraussetzt als ihre vorgängerin, für manche kreise, zb. für höhere töchterschulen, auch geeigneter diesen wollen wir sie daher bestens empfohlen haben. E. H. MEYER.

Über die grundidee der Schillerschen dramen und ihre entwickelungsstufen. von prof. August Buttmann. Rathenow, AHaases buchhandlung (Max Babenzien), o. j. [1885]. 28 ss. 80. 0,60 m. der vers. redet von subjectiv und objectiv, von gemütsdichter und welthistorischem dichter udglm. er vergleicht Karl Moor und Fiesko in ihrem vorgehen gegenüber den tyrannen mit Christus gegenüber den händlern im tempel. die oberste historische idee, welcher sich alle anderen ideen und daher auch die seiner historischen dramen unterordnen, spricht Schiller in dem satze aus: 'die weltgeschichte ist das weltgericht'. die Räuber wurden so und nicht Karl Moor betitelt, weil Schiller nicht eine ideale welt um eines individuums willen, sondern ein bestimmtes individuum um einer welt willen schaffen wollte; Don Carlos wurde so und nicht nach dem marquis von Posa betitelt, weil nach des dichters überzeugung nur der beherscher eines weltreiches die aufgabe lösen kann. und was dergleichen allgemeinheiten, die uns nicht um ein haar weiter bringen, mehr sind.

Georg Ellinger, Alceste in der modernen litteratur. Halle a/S., buchhandlung des waisenhauses, 1885. 57 ss. 8°. 1 m. — der verf. verfolgt den stoff der Euripideischen Alceste von Hans Sachs als dem ausgangspunct bis auf Herder als den endpunct seiner darstellung durch die modernen litteraturen. den verschiedenen fassungen ist er fleisig nachgegangen; aber die analyse kommt selten über eine dürstige, mit ein par kritischen gemeinplätzen versehene inhaltsangabe hinaus.

Auch das material ist nicht ganz vollständig. vgl. Birlingers Alemannia xu 203 (aus Sanders Reisen): 'Mr. Milon bat auch in Frankreich dies sujet bearbeitet, vielleicht auch unseren Wieland benutzt, ihn aber weit übertroffen. das stück hat drei acte, ist von anfang an bis zuletzt voll affect, der frappantesten abwechselungen und der rührendsten scenen.'

Gelegentlich der widerausnahme der Gluckschen Alceste an dem Wiener hosoperntheater (im herbst dieses jahres) hat Eduard Hanslik das textbuch im feuilleton der Neuen freien presse besprochen. über die zeit der ersten aufführung ist viel gestritten worden: es hat sich herausgestellt dass Glucks Alceste in Wien tatsächlich dreimal 'zum ersten male' aufgeführt worden ist: am 16 december 1768 im theater nächst der burg; am 3 december 1781 im k. k. 'hof- und nationaltheater nächst der burg'; und am 27 april 1810 im theater nächst dem kärntnerthore. als bearbeiter des textbuches wurde Johann Jakob von Gehlen, ein mitglied der bekannten Wiener buchhändlersirma, genannt und dem verf. des italienischen operntextes auch ein trauerspiel gleichen titels zugeschrieben, welches Sonnenfels übersetzt haben am interessantesten war (Glossys) hinweis auf Perinets parodie der Gluckschen Alceste (Neue freie presse, 11 october 1885, nr 7586), welche sich an die von Ellinger besprochene Ayrenhoffsche satire unmittelbar anschließt.

Da der verf. seine fleissige arbeit selber nur als skizze betrachtet, welche er künstig vielleicht ergänzen oder erörtern will, so begnüge ich mich mit diesen hinweisen.

Zur volkskunde der Siebenbürger Sachsen. kleinere schriften von JOSEF HALTRICH. in neuer bearbeitung hg. von JWOLFF. Wien, Graeser, 1885. xvi und 535 ss. 80. — der 3 auslage der Deutschen volksmärchen Siebenbürgens (1882) ist bald die vorliegende sammlung der kleineren schriften JHaltrichs gefolgt, die aber statt des durch beruf und krankheit behinderten, für die volkskunde seines landes so unermüdlich tätigen verf.s hr JWolff besorgt hat. die aufsätze Haltrichs über die deutsche tiersage, die stiefmütter in der siebenbürgischen volkspoesie, bildliche redensarten usw. der siebenbürgischen volkssprache, kindergebete, inschriften, den aberglauben, den volkswitz, die märchen, die kultur seiner landsleute und über den character der Zigeuner, die zwischen den jahren 1855 und 1881 an verschiedenen orten verstreut erschienen, sind hier zusammengefasst, nicht unbedeutend vermehrt und teilweise, wie namentlich der aufsatz über die tiersage, der neueren forschung gemäß sorgfältig umgestaltet worden. dieser beste teil des buches hat nun auf solche weise einen hohen wert für die erkenntnis des wesens der tiersage erhalten, obgleich der von JGrimm so hochgeschätzte buschkönig bär seine srühere bedeutung verloren hat. Wolff hält es für wahrscheinlich dass die tiergeschichten erst um 1500 aus der damals so mächtig aufgeblühten deutschen fabellitteratur in das volk in Siebenbürgen eindrangen, wo sie sich reiner und volkstümlicher erhielten als in Deutschland, auch die anderen abschnitte enthalten manchen altertümlichen brauch und manches alte wort, erfreuliche zeichen des noch immer so kraftvollen lebens in dem fernen deutschen gränzlande. wir können deshalb diese reichhaltige und lehrreiche reihe ansprechend geschriebener aufsätze, die dem hundertjährigen geburtstage JGrimms gewidmet sind, sowol fachgenossen als auch weiteren kreisen des publicums nur empfehlen.

August Hettler, Schillers dramen. eine bibliographie nebst einem verzeichnis der ausgaben sämmtlicher werke Schillers. Berlin, Waldemar Wellnitz, 1885. vii und 57 ss. 80. 3 m. — bibliographische übersichten sind als hilfsmittel immer willkommen, auch wenn sie nur bescheidenen anforderungen genügen. dass die vorliegende neben der unbedeutenden von Unflad nötig war, möchte ich nicht behaupten. nach einer auszählung von 76 gesammtausgaben (nur den deutschen) folgen die neun hauptdramen, zuerst die ausgaben, dann einige übersetzungen, endlich erläuterungsschristen. nicht einmal die zugänglichsten zeitschristen sind ausgebeutet, so fehlt zb. Cohns publication eines unterdrückten bogens aus den Räubern, der außatz von Bormann Akad. bil. 672-715, Rötschers Entwickelung (Hannover 1869), alle die zahlreichen beiträge des auslandes (ich erwähne nur zb. die interessanten vorträge des grafen Tarnowski in Krakau), überhaupt alles, was eine genauere beschäftigung mit dem gegenstande verriete. man nehme zum vergleiche die Wallensteinbibliographie des verstorbenen Georg Schmidt, welche Hettler gar nicht kennt, dann sieht man den unterschied am klarsten. für raschen überblick mag man vielleicht zu Hettlers hest greisen, wird aber nicht verstehen, warum alle übrigen dramen Schillers vollständig ausgeschlossen wurden. die ausstattung ist prächtig; drucksehler begegnen in den slawischen titeln zahlreicher zb. 257 l. Panna . . . přeložil . . . Macháček. im register ist die form Bredzińskiego kostbar, das ist nämlich der genetiv von Brodziński, ebenso Bobrowicza von Bobrowicz und Hastalského von *Haštalský.* von einem bibliographen sollte man so viel kenntnis der citierten sprachen voraussetzen, dass er nicht der-R. M. WERNER. artige elementare fehler machte.

JNICKLAS, Johann Andreas Schmellers leben und wirken. eine festschrift zum 100 jährigen geburtstage des großen sprachforschers. mit dem bildnis Schmellers. München, Riegersche universitätsbuchhandlung, 1885. vi und 174 ss. 8°. 3 m. — dem verf. dieser biographischen skizze standen der nachlass Schmellers, seine tagebücher und entwürfe, sein umfänglicher und ergibiger briefwechsel mit Samuel und August Hopf — denn nur dürftige auszüge wurden daraus in der festschrift der universität Bern von 1872 veröffentlicht — uneingeschränkt zur verfügung. dies reiche material ist wesentlich der schilderung der ersten hälfte von Schmellers leben, seiner wanderjahre, zu gute gekommen;

N. entwirft davon ein farbenreicheres bild als seine vorgänger Thiersch und Föringer, und erfreut namentlich durch das liebevolle eingehen auf die poetische tätigkeit seines helden. zweite teil der schrift hingegen, welcher sich mit Schmellers mannesalter und seinen wissenschaftlichen leistungen, die für uns im vordergrunde des interesses stehen, beschästigt, bietet kaum etwas neues oder eigentümliches. allerdings verwahrt sich der verf. im vorwort dagegen, dass sein buch als eine gelehrte abhandlung angesehen werde; er habe nur in großen zügen das leben und die stellung Schmellers im rahmen der deutschen sprachforschung characterisieren wollen, indes auch eine populäre darstellung erheischt gründliche sachkenntnis und massvoll abwägendes urteil. aber von dem heutigen stande der deutschen philologie hat derjenige offenbar nur eine schwache ahnung, der wie N. s. 128 behaupten kann, Schmellers verdienste um die herausgabe älterer germanischer sprachdenkmäler seien noch immer zu wenig gewürdigt. vielmehr stützte sich bis in die siebenziger jahre jegliche beschästigung mit dem Heliand oder dem Tatian auf Schmellers editionen und diese rühmt denn auch RyRaumers Gesch. der deutschen philologie 1870 s. 565 gebürend; seitdem aber beide quellen von Sievers neu und den anforderungen moderner akribie entsprechend herausgegeben wurden, sind die Schmellerschen abdrücke ebenso antiquiert wie etwa Graffs Otfried oder JGrimms Hymnen. dass die genannten ausgaben für uns heute entbehrlich geworden, involviert nicht im mindesten einen vorwurf für deren urheber, welche ihrer zeit vollauf genug taten, sondern beweist nur den fortschritt unseres wissens und unserer methode. auch sonst weis N. zu wenig zwischen den wahrhast dauernden und epoche machenden arbeiten Schmellers und seinen parergis zu scheiden; es gebricht die erforderliche abstufung der tone, die richtige verteilung von licht und schatten, das bild. weil mit hellen farben auf hellen grund gemalt, ermangelt der scharsen umrisse und versehlt damit seinen eindruck. so wird zb. s. 132 der herzlich schwache poetische übersetzungsversuch des Augsburgers Albertus, den Schmeller 1844 herausgab, als ein werk bezeichnet, welches von nicht geringer bedeutung für die deutsche litteratur sei; es müsse aussallen, dass diese mhd. dichtung in unseren litteraturgeschichten fast nicht gewürdigt werde. ebenso misst die s. 142 der reimerei über die entstehung des klosters Waldsassen eine besondere wichtigkeit bei. dagegen wird die analyse des Bayerischen wörterbuchs der fundamentalen bedeutung dieser musterleistung entsernt nicht gerecht. Schmellers verdienste um die deutsche lexicographie und dialectologie sind so hohe und so unvergängliche, dass er wahrlich nicht nötig hat - und er selbst würde gewis am allerersten dagegen einspruch erhoben haben —, auf grund von publicationen gepriesen zu werden, welche, bei aller anerkennung ihrer nützlichkeit, doch von anderen weit weniger hervorragenden gelehrten nicht schlechter wären veranstaltet worden. ich will daher nicht unterlassen, darauf hinzuweisen dass eine trotz ihrer knappheit viel zutreffendere characteristik der wissenschaftlichen bedeutung Schmellers neuerdings von competentester seite gegeben wurde, nämlich in der auf veranlassung der bayr. akademie gehaltenen denkrede KHofmanns (München 1885).

HREMBE, Die grafen von Mansfeld in den liedern ihrer zeit. volkslieder aus dem xvi und xvii jahrhundert gesammelt und erläutert. Halle 3/S., Hendel, 1885. vii und 60 ss. gr. 8°. 1 m. — der wissenschaftliche wert dieses schriftchens ist ein minimaler. aus den wolbekannten und allgemein zugänglichen sammlungen von Ditfurth, vLiliencron, Opel-Cohn, Soltau, Scheible, Weller und unter benutzung von Böhmes Altdeutschem liederbuch werden diejenigen lieder abgedruckt, welche sich auf die grafen Albrecht III und Ernst von Mansfeld beziehen, ohne dass eine neue vergleichung mit den originalen stattgefunden hätte und ohne dass die genauigkeit der widergabe zweisellos wäre. was hr R. diesem material an eigenen funden hinzugefügt hat, beschränkt sich auf zwei oder drei unerhebliche piecen; denn auch dort, wo litteraturnachweise nicht beigebracht sind, finden sich die lieder zumeist bei Liliencron, Weller, Opel-Cohn mitgeteilt oder doch citiert: so wird nr 13 von Weller s. Lv erwähnt, nr 16 steht bei Opel-Cohn s. 161 vgl. 459, nr 24 bei JGrossmann, Des grafen Ernst von Mansfeld letzte plane und taten, Breslau 1870, s. 154; s. 17 unter der im druck ausgefallenen zahl 4) fehlt die verweisung auf vLiliencron iv nr 616 f. diesen büchern sind denn auch zum aller grösten teil die bibliographischen beschreibungen und historischen erläuterungen wörtlich oder mit geringen modificationen entlehnt. für die sprachkenntnis des herausgebers zeugt es gerade nicht dass er s. 41 zwagen durch 'zwicken, zwacken, qualen' erklärt.

FXvWegele, Geschichte der deutschen historiographie seit dem austreten des humanismus (Gesch. der wissenschaften in Deutschland. neuere zeit. x bd.). München und Leipzig, Oldenbourg, 1885. x und 1093 ss. 8°. 14 m. — ref. hat dies werk von einigen loben, von anderen tadeln hören, und es ist begreislich dass die urteile sehr verschieden ausfallen. die materie ist zu weitschichtig, um sie gleichmäßig zu beherschen, auch stellt man sich leicht auf einen anderen standpunct als den, welchen der autor bei der absassung einnahm. er hat keine sortsetzung von Wattenbachs und Lorenzs handbüchern der geschichtsquellen resp. geschichtlichen darstellungen des mittelalters schreiben wollen: aber das buch wird doch tatsächlich vorzugsweise zum nachschlagen, zur ersten orientierung benutzt werden. um so störender sind ungenauigkeiten und druckfehler wie der ärgerliche umstand, dass s. 1032 bei der characteristik Hüllmanns dessen name mit Ferdinand Delbrück vertauscht worden ist, der über Hüllmann geschrieben hat¹, oder dass Böhmer s. 1017 Friedrich Jakob² genannt wird, oder Schlossers Abaelard und Dulcino: Abaelard von Dulcin s. 1062. die folgenden sätze zeigen dass die schrift von zwei personen handelt — aber der fehler wäre nicht passiert, wenn eine note oder ein besonderer paragraph lediglich dazu bestimmt wäre, die schriften Schlossers mit bibliographischer vollständigkeit zu verzeichnen. eine solche scheidung des bibliographischen und characterisierenden elements würde die brauchbarkeit des buchs wesentlich erhöhen.

Es berührt diese frage die öconomie des werkes. stellung umfasst 1081 seiten. diese verteilen sich auf fünf bücher. das erste buch behandelt: das zeitalter des humanismus und der reformation s. 1-338. das zweite buch: das zeitalter der gegenreformation und des stillstandes s. 339-464. das dritte buch: das polyhistorische zeitalter. vom ausgange des großen deutschen krieges bis auf Friedrich den großen s. 465 - 744. das vierte buch: die deutsche geschichtschreibung im zeitalter der classischen nationallitteratur. von Friedrich dem großen bis zu den freiheitskriegen s. 744 — 974. das fünste buch trägt die überschrift: die begründung der deutschen geschichtswissenschaft. von den freiheitskriegen bis zur gegenwart. man sollte erwarten dass der so characterisierte abschnitt besonders ausführlich behandelt werde — aber es sind für ihn nur 100 seiten übrig. Niebuhr, Dahlmann, Ranke und noch einige hervorragende historiker werden allerdings hinreichend ausführlich besprochen, aber eine würdigung der bestrebungen und richtungen, welche mit und neben einander in dieser bedeutendsten periode der deutschen geschichtsforschung aufgetreten sind, wird nicht zu geben versucht. manche hervorragende vertreter werden überhaupt nicht genannt, oder eben nur genannt. Ficker zb. wird s. 1018 gebürend gelobt, aber ganz allgemein, ohne dass seine hauptsächlichsten arbeiten aufgezählt und seine eigentümliche bedeutung für die entwickelung der forschung characterisiert würde.

Man wende nicht ein dass man sich ungern über die mitlebenden äußert — sind wir es nicht gewöhnt? haben wir nicht in den recensionen und litterarischen kämpfen diese pflicht ebenfalls zu üben und oft geübt? zudem hatte auf dem gebiet der historiographie Waitz in seinen außätzen in der Schmidtschen zeitschrift für geschichte: Deutsche historiker der gegenwart ein vorhild gegeben. mochte W. in eine solche darstellung nicht eintreten, so hätte er die darstellung nur bis etwa 1840 führen sollen. jetzt erregt das vierte buch das meiste interesse. neben der gut orientierenden übersicht über die Friedericianische litteratur, über Schlözer, Spittler, Pütter, Möser us. wird man hier

<sup>1</sup> es soll übrigens ein carton mit der correctur versandt worden sein.
2 auch im register steht der fehler. das citat von Rankes vortrag in der note hat richtig JFBöhmer.

den abschnitt über JyMüller mit besonderer befriedigung lesen, und weiter bei der besprechung von Schillers historischen arbeiten das maßvolle urteil schätzen, das unberechtigte ansprüche zurückweist und über den mängeln die verdienste nicht vergisst. viele, die heute sich erhaben glauben über diese arbeiten, weil sie nicht auf methodischer forschung ruhen, machen weit gröbere fehlgriffe, indem sie über der sorgfältigen untersuchung des einen oder anderen punctes die grandes choses vernachlässigen oder verdunkeln.

G. KAUFMANN.

### Noch ein schreiben JGrimms an FHvdHagen

wurde kürzlich auf der versteigerung der Krauklingschen autographensammlung (s. den katalog derselben von JMHeberle in Köln nr 2715) von mir erworben. dieser unter den drei nunmehr bekannten früheste, mit deutschen buchstaben geschriebene brief füllt die 2 ersten seiten sowie den grösten teil der dritten eines quartbogens; die vierte enthält nur die adresse. hin und wider bereiteten die in folge der besonderen dünne des papiers durchschlagenden schriftzüge der entzifferung schwierigkeiten. St.

Cassel 18 Julius 1810

Ich unterlasse nicht, auf Ihre werthe Zuschrist zu erwiedern, das meine | Abhandlung über den Meistergesang nunmehr leider nicht in Ihrem | Museum erscheinen wird. Ihre ausbleibende Antwort auf meinen wieder-holten desfallsigen Antrag bewog<sup>1</sup> mich diese Arbeit einem besonderen | Verleger zu überlassen, damit sie mir endlich einmal vom Hals käme. | Nun Ihre Erlaubnis eingeht, mag ich mich nicht zurückziehen und das ist mir um so ärgerlicher, als sie sich einzeln schwer vertreiben wird, unter | den andern Artikeln aber mit gegangen ware, und ich sie auserdem | ganz für das Museum angelegt hatte, d. h. kurz gefaßt, mit Vermeidung | aller Ausdehnung. Das Ganze aber jetzo neu umzuarbeiten, mangelt | es mir an Zeit u, um es heraus zu sagen, an Lust. Was meine darin ausgeführte Meinung anlangt, so wünsche ich, dass Sie demnächst eben sol billig davon urtheilen, als Sie im voraus in Ihrem Brief gethan, wo Sie die Möglichkeit "mit aller Schärfe durchgeführt zu werden" einer | Ansicht zugestehen, die Sie früherhin einmal mit einer Zwickmühle, so | wie Büsching, wenn ich mich recht besinne, mit einem Würseln um taube | Nüsse verglichen haben. Doch das bei Seite, die eigene Unklarheit | in Docens beiden Aufsätzen werden Sie mir nicht abstreiten u. er hat | damit seiner Sache und mir geschadet, es freut mich, dass dies so eben | der göttinger Rec. des Mus. öffentlich bekennet.2

Auch ich hatte bereits im Herbst des vorigen Jahrs eine

¹ bewogen] en durchgestrichen. ² GGA 1810 stück 112 vom 14 juli.

Rec. des | ersten Hests (desgl. vom Buch der Liebe) nach Heidelberg gesandt, die aber aus menschlichen Ursachen noch immer nicht gedruckt worden. 1 | Wo es geht, so will ich die des ersten Hests zurücksodern und damit | eine des zweiten verbinden, da sich über den ganzen Band allerdings | einiges besser zusammen sagen läst. In der gedachten gottinger (sic) Rec. | wird Ihnen die Nachweisung des gedruckten Tristram des Thomas von | Ercildoune besonders merkwurdig gewesen seyn, auch in meiner Anzeige des Buchs der Liebe ist davon die Rede. von den drei englischen<sup>2</sup> | Auflagen ist gewiss kein Ex. nach Deutschland gekommen, uner- achtet 3 der verzweifelten Büchersperre habe ich aber Hoffnung baldig | eines auf besonderm Wege zu erhalten, wenn das Glück wohl | will; alsdann verdient die Merkwürdigkeit des Gedichts, denke ich, | (s. 2) dass ich es correct nachdrucken lasse, und mit einem critischen Commentar | über alle Quellen des Tristan begleite, als worüber ich schon viel beisammen [ habe. Da Sie den Dresdner Tristan (des Eilhart von Hob.) selbst in Händen haben (so dass ich mich mit der elenden gottschedischen Copie | befriedigen musste) so brauche ich Ihnen nicht zu sagen, dass dies Gedicht | mit dem vatic. des Segehart einerlei ist und mit unserm prosaischen4 | Volksbuch genau zusammen hängt. Werden Sie dieses Werk in Ihrer | Sammlung abdrucken lassen?

überhaupt thun Sie mir einen wahren Dienst, wenn Sie mir gütig mel-|den wollen, welche Abdrücke wir bald u. welche erst nach einigen | Jahren zu hoffen haben? Dann brauch ich mich theils um Mss. und | Copien der erstern<sup>5</sup> nicht zu bekümmern, theils kann ich mich unbesorgt um | die letzteren bemuhen, denn freilich einige Jahre, oder gar unbestimt | auf den Druck von Hauptwerken zu warten, ist mir zu lang. | Dafs wichtige, unvorgesehene Ausnahmen, Ihren Plan immer ändern können, versteht sich von selber. Dass der Lancilot gedruckt wird,6 ist | mir gar lieb, u. nicht weniger, dass Görres jetzo den Lohengrein und | die Haimonskinder drucken läfst. Beide verdienten es längst vor | allen vatican. H. S.7 Er meldet mir noch, dass er Ihnen Dietrichs | Flucht für Ihre Sammlung überlassen, schreiben Sie mir nun doch, ob dieses Lied in die allgemeine Sammlung aufgenommen | wird, oder in eine besondere für deutsche Heldengedichte kommt, in der auch Alphart erscheinen soll? Ihr Brief ist darüber | undeutlich, inzwischen da schon Rother in jener Sammlung steht, so zweisle ich sast, dass noch eine andere besondere angefangen | wird. Was aus allen Ihren Unternehmungen so deutlich | hervorgeht, Ihre eifrige literarische Thätigkeit, verdient | gewifs allgemeine Anerkennung

<sup>1</sup> worden] abgekürzt word geschrieben.
2 englischen] es steht englisch.
3 vor unerachtet ein ausgestrichenes u.
4 prossischen] es steht abgekürzt prossisch.
5 der erstern über ausgestrichenem jener.
6 vgl. Altd. museum 1 2 s. 603 anm.
7 Görres brief vom 2 juli 1810.

und muss auch Wirkung | haben; wir verwundern uns hier als darüber, wo Sie die Zeit dazu hernehmen, von Göttingen höre ich, dass wir von Ihnen¹ auch | eine Ausgabe und Ubersetzung (sie) der Wilkina u. Wolsunga | S. S. zu erwarten haben. Wenn uns nur das Publicum | getreu bleibt und im Kaufen nicht mud wird; denn so viel | scheint mir unleughar, dass der jetzige Antheil an altdeutscher | (s. 3) Literatur mehr durch Neuheit der Sache erregt wird, als durch grundliche | Liebe zu ihr; ich achte den Kern unseres Studiums für rein historisch, | u. was davon in unsere lebendige Poesie eingehen soll, für nichts taugend, und es kommt mir sonderbar vor, dass Leute, die an anderer Herrlich-keit der Historie ungerührt vorübergehen, sich an dieser altdeutschen le-|bendig machen wollen. Recht aber darf es wohl seyn, dass man | eine Stimmung des Publicums benutze, die man in andern Ländern | ohnedem noch besonders loben würde; mehr als in Deutschland.

Den andern versprochenen Aufsatz verhindert mich meine seit | der Rückkunst des Königs beschränkte Zeit jetzo niederzuschreiben, | in 3 bis 4 Wochen soll es aber gewiß geschehen, heben Sie ihm also | 1 bis 1½ Bogen im dritten Hest auf, was hoffentlich leichter an-|geht, da nun der arme Meistergesang keinen Raum einnimmt. | Mein Bruder grüßt bestens u. wartet auf Ihren versprochenen | Brief, erfreuen Sie auch mich mit einem längeren, als der vorige | war, ich bin mit aufrichtiger Hochachtung

J. Grimm.

Bedarf es in dem weitläufigen Berlin | Ihrer genauen Adrefse, so melden | Sie mir doch selbige das Nächstemal

Die critische Ausg. der Nib. ist noch nicht | zu unsern Buchhändlern gelangt. Wie steht es | mit der Forts. des Buchs der Liebe, dem es | wohl am wenigsten um Absatz Angst zu | seyn braucht?

adresse s. 4: An Herrn F. H. von der | Hagen | Berlin | Gensdarmesplatz.

1 von Ihnen über der zeile nachgetragen.

#### ZU REINOLT VON MONTELBAN ED. PFAFF.

Die untersuchungen, welche FPfaff seiner ausgabe des Reinolt (Litt. ver. 174) mitgegeben hat, beginnen mit einem irrtume, der verhängnisvoll für die beurteilung der hss. geworden zu sein scheint. ohne weiter auf Pfaffs abhandlung eingehen zu wollen, möchte ich hier blofs jenen irrtum richtig stellen. bei beschreibung der hs. A (cod. Pal. 340) s. 468 sagt er: 'bl. 1°, b steht die jahrzahl . 1474. und darunter ATTEMPTO. im jahre 1474 hat also der schreiber sein umfangreiches werk, das ihm ein wagnis schien, in angriff

Digitized by Google

genommen', und fährt s. 470 fort: 'der schreiber A hatte keine deutsche vorlage. die bloße absicht, die beiden gedichte, so umfangreich sie auch sind, einfach abzuschreiben würde ihm wol kaum das kühne Attempto entlockt haben. offenbar ist schreiber A und vers. von P derselbe.' hierzu gehört noch das s. 469 bei beschreibung der hs. B (cod. Pal. 399) gesagte: 'die schrist ist durchweg weit sorgfältiger als die von A... die schristzüge beider hss. weichen nicht so stark von einander ab, dass man nicht annehmen könnte, sie rührten von einer und derselben hand her. in sechs jahren, 1474—1480, könnte sich die schrist eines mannes wol so viel geändert haben um die verschiedenheiten zu erklären.'

Pfaff hat anscheinend ohne jedes bedenken angenommen dass die zahl 1474 und das attempto von dem schreiber der hs. A herrühren. schon dass ein derartiges vorkommnis sonst noch nicht belegt ist, hätte ihn vorsichtiger machen müssen. würde der schreiber nicht auch voraussichtlich nach beendigung seines kühnen unternehmens, dessen beginnen ihm das wort attempto entlockte, am schlusse des gelungenen werkes seiner freude darüber ausdruck gegeben, und das jahr der vollendung genannt haben? man müste das eigentlich erwarten. gesetzt aber, es verhielte sich so wie Pfaff wähnt, so hat er doch einen salschen schluss gezogen, wenn er den zwischenraum zwischen der ersten und zweiten hs. auf 6 jahre angibt. der schreiber von B nennt am ende von B das jahr 1480, in welchem er mit dieser arbeit fertig geworden ist. A beginnt 1474 mit der seinigen, die ihn gewis lange zeit in anspruch genommen hat. also sind innerbalb der 6 jahre beide hss. entstanden, der zwischenraum zwischen ende der ersten und ansang der letzten muss demnach viel kürzer sein, sodass die verschiedenartigkeit der schrift, welche Pfaff trotz allen verklauselierungen zugeben muss, nicht durch die zeit von 6 jahren erklärt werden kann.

Der eintrag .1474. attempto rührt nun aber keineswegs von dem schreiber oder übersetzer her. genau derselbe eintrag steht in der hs. von Rudolfs von Ems Wilhelm von Orlens, welche sich in der ständ. landesbibliothek zu Kassel befindet, und rührt her vom grafen Eberhard von Würtemberg, dessen wahlspruch attempto war (vgl. Stälin, Zur gesch. und beschreibung alter und neuer büchersammlungen im königreich Würtemberg, Stuttgart und Tübingen 1838, s. 35; Goedeke 1º 125 und Duncker im Centralbl. f. bibliothekswesen II 224). Eberhard hat also beide hss. im jahre 1474 bekommen, vielleicht als geschenk zu seiner in demselben jahre stattfindenden vermählung. dadurch fällt von selbst der grund zu der unterstellung, die hs. sei im genannten jahre angesangen worden, ja es lässt sich nicht einmal erweisen, wie lange vorher sie sertig geworden sei. anscheinend ließe sich diese sachlage nun doch wider benutzen für Pfass hypothese von

einem und demselben schreiber beider hss., da ja ein ganz beliebig lang anzusetzender zwischenraum zwischen beiden arbeiten die veränderung der schrift eines mannes erklären könnte. aber wie bekam der schreiber seine eigene arbeit wider in die hände, nachdem er sie aus denselben gegeben? hier ist ein zweiter punct, den Pfaff ohne erwägung umgangen hat. in unserem falle ist effectiv nachgewiesen dass die hs. außerhalb des besitzes ihres verfertigers sich befand, und wenn trotzdem behauptet wurde, er habe aus ihr eine zweite abschrift genommen, so müste vorher erst nachgewiesen werden dass und auf welche weise ihm die möglichkeit dazu gegeben wurde. hätten wir aber auch nicht die bestätigte tatsache, so müste doch erst glaubhast gemacht werden dass der schreiber sein manuscript zur verfügung hatte, da von vorn herein angenommen werden muss dass die abschriften, ebenso auch übersetzungen und selbständige gedichte, für den markt bestimmt waren, und wenn erst einmal diesem übergeben, ihrem verf. gänzlich außer augen kamen. nur durch einen merkwürdigen zufall könnte derselbe wider in den völligen oder beschränkten besitz seiner arbeit gelangt sein. etwas anderes ist es mit hes., die in klöstern geschrieben und für die bibliotheken derselben oder befreundeter klöster bestimmt waren. da kommt es vor dass ein mönch mehrmals dasselbe werk und zwar nach seiner eigenen abschrift copierte. in anderen fällen ist das gegenteil die regel, und daher sind auf das zufällig mögliche keine vermutungen zu bauen, die sonst auf so schwachen füßen stehen, wie das bei Pfaffs schreiberhypothese der fall ist. denn so wenig Pfaffs grunde dasur, dass der schreiber von A zugleich der übersetzer sei, besonders bestechend genannt werden können, ebenso wenig oder noch weniger befriedigen die ausführungen, welche er 'gibt, um die identität der schreiber beider hss. glaubhast zu machen. überzeugen können die auf ein par seiten gegebenen dürstigen mitteilungen über das verhältnis der beiden hss. und den übersetzer in keiner weise.

Ich schliefse hier an eine erklärung des rückentitels der hs. B, der Pfaff nicht klar geworden ist. die aufschrift lautet: P[oema] reg // Barleti // et aliorum //. pripū. Pfaff wirst dabei die mehr von seinen vielseitigen kenntnissen als von besonders glücklicher divinationsgabe zeugende frage aus: 'sollte bei diesem Barletus ah den biographen des Georg Castriot (genannt Scanderbeg) Marinus Barlette gedacht werden können? es läge dann eine verwechselung vor.' das letztere wäre zweisellos. wir brauchen aber doch unsere erklärung nicht gar so weit her zu holen. das B in Barletus ist einsach verschrieben (oder verlesen?) für K. und in dieser form Karleti steckt eine bezeichnung für Karl den großen, mag sie nun eine zusammenziehung etwa aus Karlmeineti oder ein misverständnis des schreibers etwa aus Karlemi (= magni) sein. der titel lautet: Poema regis Caroli

Magni et aliorum principum, und ist gebildet, wie sehr viele andere titel damaliger zeit, nach dem zuerst namhaft gemachten helden.

Münster. KARL KOCHENDÖRFFER.

#### Anz. vitt 41

habe ich gesagt dass der widmungsbrief Corneilles an Mr. de Zuylichem über bürgerliche dramatik zwar 1650 geschrieben, aber erst 1862 in der ausgabe von Marty Laveaux veröffentlicht worden sei. das ist falsch. prof. MBernays macht mich darauf aufmerksam dass der brief, von welchem Marty Laveaux v 403 sagt, er werde ihn zuerst publicieren, ein privatbrief an Mr. de Zuylichem vom 28 mai 1650 ist (gedruckt x 453 ff). es stehen somit äußere gründe der annahme, dass Steele die fragliche epistel gelesen haben könne, nicht im wege; doch bleiben die aus inneren gründen dagegen geltend gemachten bedenken in kraft.

Prag. A. Brandl.

Zu den urkundlichen zeugnissen für FRIEDRICH VHAUSEN, welche zuletzt und am vollständigsten von OBaumgarten Zs. 26, 105 faufgeführt sind, kommt ein neues, auf das hr pfarrer NAlt im Korrespondenzblatt der Westdeutschen zs. für gesch. und kunst v 2 sp. 53 aufmerksam machte: in einer 1172 zu Kaiserslautern für das cistercienserkloster Wernersweiler bei Zweibrücken ausgestellten urkunde des grafen Ludwigs des ältern von Sarwerden erscheint als zeuge Fridericus de Husen, also ohne dass sein vater daneben genannt wäre, was gegenüber den ausführungen Baumgartens azo. s. 144 nicht unwichtig ist (GChCrollius, Originum Bipontinarum pars 1, Biponti 1761, s. 131).

Die von ihm zuerst Zs. 25, 313 ff bekannt gemachte interessante predigt über abergläubische bräuche hat hr prof. CPCASPARI auf grund neuer vergleichung der hs. und mit reichhaltigen erläuterungen und untersuchungen begleitet in einer selbständigen schrift (Eine Augustin fälschlich beigelegte homilia de sacrilegiis, Christiania 1886, 73 ss. 8°) abermals herausgegeben. er gelangt zu dem resultate, dass sie während der ersten hälste des 8 jhs. im norden des fränkischen reiches entstanden sei.

Hr dr SSinger in Wien teilt mit dass er eine ausgabe von Ulrichs vdTürlin Willehalm vorbereite.

Habilitiert haben sich für deutsche philologie an der universität Berlin hr dr RMMEYER, an der universität Göttingen hr dr GROETHE. an der universität Jena wurden der ao. prof. dr FKluge zum ordentlichen und der privatdozent dr BLITZMARN zum außerordentlichen prof. befördert; dem privatdozenten dr JFRANCK wurde eine an der universität Bonn neu errichtete ao. professur für nd. und nl. sprache übertragen.

## ANZEIGER

PÜR '

# DEUTSCHES ALTERTHUM UND DEUTSCHE LITTERATUR XII, 4 SEPTEMBER 1886

Grundriss zur geschichte der deutschen dichtung aus den quellen von Karl Goedere, zweite ganz neu bearbeitete auflage, zweiter band. Das reformationszeitalter. Dresden, LEhlermann, 1886. IV und 600 ss. 8°. — 11,40 m.

Dem ersten bande der neubearbeitung von Goedekes Grundriss ist schnell der zweite gefolgt, der das vierte buch enthält und das reformationszeitalter behandelt. an die stelle des früheren ersten bandes sind also jetzt zwei stattliche bände von zusammen 1100 ss. getreten, und die 325 ss., auf denen ehemals das 16 jh. dargestellt war, sind auf 586 angewachsen. da sich die frühere anordnung der paragraphen gerade in diesem zeitraum als zweckmässig bewährt hat, so durste sie in allem wesentlichen beibehalten werden; einiges wenige wurde bei der umarbeitung aus dieser partie in den ersten band herübergenommen. im einzelnen dagegen erkennen wir bei jedem der verzeichneten schrist-- steller die sorgsam feilende hand seines bio- und bibliographen. für die zeit nach 1500 schöpft Goedeke aus dem vollen und wir müssen die arbeitskraft und schaffensfreudigkeit des verfassers bewundern, dem es vergonnt ist, im greisenalter uns mit einem werke zu beschenken, das für lange zeit in gleicher weise unserer wissenschaft forderlich sein und ihr zur zierde gereichen wird wie es bei dem werk seines mannesalters der fall gewesen ist. ich kleide meine dankbare anerkennung des zweiten bandes um so lieber in warme worte, als ich betreffs des ersten mit ausstellungen nicht zurückhalten durfte (Anz. xi 247). in der neuen auslage des vierten buches erscheinen ganz neu oder doch durch ihre erweiterung sehr verändert die §§ 110 (tonsetzer), 111 (neuere liedersammlungen), 113 (neulateinische dichter Deutschlands und des auslandes), 114 (beispielsammlungen, facetien), 115 (lateinische schauspiele), 127 (geistliche liederdichtung), 143 (umarbeitungen und übersetzungen), 144 (einleitung zum deutschen drama, zeugnisse aus den schulordnungen), 160 (Amadis), 161 (teufelslitteratur), 169 (geschichte der wanderzüge der englischen comodianten), 173 (Faust), in mehr oder weniger neuem gewande auch die biographien und bibliographien von SFrank (§ 105), Murner (133), Hutten (135), Bellinckhaus (s. 398 ff), HSachs (§ 154. 155), EAlberus (156), BWaldis (157), Fischart (163), Moriz vHessen (167), Albertinus (175). von den litterarischen gattungen im

A. F. D. A. XII.

16 jh. ist die des dramas verhältnismäsig am meisten von der forschung gepflegt worden, litteraturnachweise waren hier vor allem nachzutragen; aber auch sonst ist alles gleich liebevoll behandelt, und wo ich geprüft, habe ich nichts wesentliches vermisst. nur recensionen hätte ich häufiger citiert gewünscht, desgleichen hätten die artikel der ADB systematisch eingetragen werden sollen, insbesondere die vorwiegend von Scherer herrührenden über die dramatiker des 16 jhs. weit öfter als in bd. I ist die ADB allerdings berücksichtigt worden, oft aber doch gerade da nicht, wo es wünschenswert gewesen wäre. ungenauigkeiten und druckfehler begegnen selten, und auch hierdurch unterscheidet sich dieser zweite band vorteilhaft von seinem vorgänger. möge es dem verehrten verfasser beschieden sein, in rüstigkeit sein werk zu ende zu führen!

Folgende nachträge und berichtigungen erlaube ich mir beizusteuern. s. 73 über Johann Jeep bieten ADB 13, 750, Archiv f. litteraturgesch. 11, 319 von Goedekes darstellung zum teil abweichende lebensdaten. s. 142 zu MHospeinius vgl. Archiv 11, 318. s. 144 zu Wichgrevius vgl. Genthe, Rosenkranzs Neue zs. 1, 4, 70 ff. § 127: zu den geistlichen liederdichtern gehört auch fürst Magnus von Anhalt (1456-1524), von dem WHosaus neuerdings in den Mitteilungen des vereins für anhaltische gesch. und altertumskunde iv 377 ff 'geistliche gedichte aus dem ersten jahrzehnt des 16 jhs.' veröffentlicht hat, denen in bälde eine nachlese folgen soll. wenn auch Goedeke bei drucklegung des zweiten bandes von dem interessanten funde noch keine kenntnis haben konnte, so wird doch der hinweis auf jene publication, zumal an diesem orte, nicht überslüssig erscheinen. s. 224 zu Joh. Faber vgl. Horawitz WSB phil. hist. cl. cvn 83 ff. s. 281 von LKulmans Zuchtmeister, der nochmals s. 382 erwähnt wird, existiert auch ein nd. rostocker druck vom jahre 1551, s. Wiechmann Mecklenburgs altnieders. litt. 2, 7; über Kulmann (s. 381) vgl. noch Archiv 7, 460 ff. 480 ff. s. 322 Peter Leu ist wider abgedruckt im Weimarischen jb. 6, 117 ff und in Bobertags Narrenbuch s. 89 ff; uber AJWidmann, den verfasser dieses schwankbuches, vgl. Württemb. vierteljahresheste 3, 226 ff. Archiv 11, 317 f. das an letzterem orte erwähnte ms. des kgl. haus- und staatsarchives zu Stuttgart ist nach gütiger mitteilung des herrn archivrat Stalin nichts anderes als eine kurze prosa, vermutlich ein auszug des gereimten schwankbuches, einer chronik der stadt Hall aus dem ende des 17 jhs. (hsssamml. nr 121b s. 450 — 466) einverleibt. in den einleitenden bemerkungen zu § 144 (s. 321) hätten der Ritter von Staufenberg und Bruder Rausch getilgt werden sollen. da über sie schon bd. 1 s. 259. 302 gehandelt wurde. s. 100. 322 über Georg Klee vgl. die Wernigeroder schulprogramme von GEbeling 1876. 1885; die sage von Thedel von Walmoden (s. 323) erzählt auch Pröhle Deutsche sagen<sup>2</sup> s. 15 ff. s. 325 zu LFlexels

Ulmer herrenschießen 1556 vgl. Veesenmeyer in den Württemb. vierteljahresheften 5, 241 ff, hs. des Brittischen mus. 20000 (Neues archiv 10, 196). s. 333 Naogeorg 'studierte in Tübingen, wo er magister wurde'; die Tübinger universitätsacten verzeichnen weder das eine noch das andere. s. 335 bei Lindtners Esther und Haman ware ein besonderer hinweis auf Scherers s. 334 citierten aufsatz (Zs. 23, 196) angebracht gewesen. s. 336 über den sog. Daniel von Soest wird demnächst Jostes, der eine ausgabe in den Städtechroniken vorbereitet, licht schaffen. das widmungsschreiben zu Forchems Papyrius ist im Korrespondenzbl. d. vereins f. nd. sprachforschung 9, 51 f abgedruckt. s. 358 JAckermann bätte als schüler oder nachahmer Rebhuns besser nach diesem seinen platz erhalten. s. 368 Hans Pfriem von Hayneccius erfuhr 1882 einen neudruck durch ThRaehse (Hallenser neudrucke nr 36); über den verf. siehe jetzt OGunther Plautuserneuerungen in der deutschen litt. des 15-17 jhs. und ihre verfasser 1886 s. 39 ff. 64 ff. s. 375 ein drittes stück der Rinckhartschen reformationsdramatik: Eislebisch-mansfeldische jubel-comödie. Indulgentiarius confusus (gegen Tetzel und den ablasshandel gerichtet). Eisleben 1618, ist neuerdings in der herzogl. bibliothek zu Meiningen aufgefunden und von HRembe, Eisleben 1885, ediert worden. s. 386 eine bisher unbekannte übersetzung der Frischlinschen comödie Phasma aus dem jahre 1609 bewahrt hslich die kgl. öffentliche bibliothek zu Stuttgart (cod. phil. et philos. nr 82. 40); verfasser ist Joh. Durchdenbach, pfarrer von Unterjesingen. die zahl der aus Schwaben und dem Elsass stammenden dramen (§ 149. 150) kann ich um eine vermehren. Tübinger universitätsbibliothek besitzt unter der signatur Dk xı 570 Grpp aus Gremps (ADB 9, 637) nachlass einen zierlichen goldschnittband, gewis ein dedicationsexemplar: Historia Ausz dem Prophete Daniel | von dem Abgott Bel zu Babel | in Reimen gestellt | Auch Spilsweisz verfasset | vnd zusammen getragen | Durch Hieremiam Schützen von Memmingen. Getruckt zu Straszburg durch Niclausz Wyriot / Anno, M.D.LXXII. wie mir das Memminger stadtpfarramt SMartin freundlichst mitteilt, wurde Hieremias Schütz als sohn des Jos. Schütz am 23 october 1538 zu Memmingen geboren. die widmung (Strassburg, 1 mai 1572) wendet sich an die Wohlgebornen Herren / Herrn Gottfriden Grauen zu Oeting / etc. Herrn Friderichen Grauen zu Hohenloe / Herren zu Langenburg / vnd Herrn Johañ Christoffen Freyherrn zů Bůcheim / Herrn in Gellersdorff etc. als grund der drucklegung wird angegeben die bitte gutherziger personen, der jugend abgötterei und falschen gottesdienst in einem spiegel vorzuhalten und weil etliche ehrliche Studiosi mit einander freundlich verglichen dieselbige (tragædi) E. G. zů vnderthenigë ehren | auch sonst meniglich zů dienstlichem gefalle / zů spilen / so hab ich mich zů solcher publication auch bewege lassen | vnangesehen | das ich (wie zu besorgen) bey vilen vnd sonderlich bey den feinden des Heyligen Buangelij wenig ruhms erlangen / und einen schlechten danck erstechen würdt. ursprünglich lag dem verf. die absicht, sein werk in druck zu geben, fern; vielmehr unternahm er die arbeit alleih mich selbs in der Teutschen Poeterey (zu deren ich ein sondern lust / vn neigung) zůůbě / wie ich dann dazůmal weitters nit dann die swen erste Actus daran absoluiert / vnd volgends dz werck ein gute weil gar widerum zuruck gelegt / oder ausz handen gelassen hab. das stück behandelt Daniel c. xiv und hat des Chryseus Hosteufel zum vorbild genommen. ganze stellen aus den monologen bei Chryseus sind in das drama von Schütz übergegangen resp. mosaikartig von diesem verarbeitet worden. der hosteusel tritt gleichfalls auf, wenn er auch bei Schütz nicht so tief in die eigentliche handlung eingreift. die beziehung auf die gegenwart ist ebenfalls beim nachahmer nicht zu verkennen. unter Daniel ist einmal Luther gemeint, Der in dem gantzen Teutschenland, Durch sein sehr lieblich Schwanengsang Die reine lehr bracht in auffgang, Dem Teuffel sein larff decket auff, Also das jetzt der Christlich hauff Wol weiszt wen er anbetten soll, Der jm allein kan helffen wol, Nemlich Gott durch sein Son Christum. — Zum andern würdt hie für gestellt Bin schön Exempel aller welt Am Daniel, wie ein jeder Christ Stehts für und für soll sein gerüst Seins glaubens rechenschafft zügebn Auch mit gefar seins leibs und lebn. — an dem gerechten konig Cyrus ein Christlich Oberkeit Auch lehrnen soll, das sie allzeit Irrthumb, bekandte Abgöttrey Hinweg züschaffen schuldig sey, Dargegen aber zrichten an Die war vnd rein Religion. hosteufel empfindet es (t 1) schmerzlich, dasz ich nit alle Bücker kan Vertrucken, die mir zuueracht Der auszgeloffne Münch (Luther) gemacht, und macht besonders drei werke dieses 'losen gauches' namhast, einmal die verdeutschung der bibel, dasz jetzt der gmeine man Den Element selbs lesen kan, sodann die hauspostille: Die wil ein jeder handtwercksmann In seinem hausz jetzt selber han, drittens den katechismus: ists aller Ketzrisch Büch. — Ja Catechismus heyszt das gifft, Das hat bey Sathan mehr. gestifft Dann alle Bücher auff der Erdn. Müsz auch nachsehen mit beschwerdn All tag, das es nit nur die alten Lesen und in ehren halten, Sonder ja auch die kinder klein, So ausz d' Schaln kaum gschloffen sein, Die lern den Teuffel gantz und gar Ausz wendig in eim viertel jar. als protestantischen geistlichen umgeben den Daniel weib - wie bei Chryseus heisst auch bei Schutz Daniels frau Sibilla - und kinder und hier wie dort sehen die eingeschobenen familienscenen es auf rührung ab. den ersten act beschliesst ein Gesang in der Melodey Pange lingua etc. (Wackernagel 1 s. 145): Gott Beel lasz dir gefallen usw.; beim großen Belopfer wird ein Gesang Saphicum. Hymnus wie Iste Confessor (vgl. Wackernagel t s. 133. 279. 353) gesungen: Bel starcker Gotte

Gwaltiger Herre usw., auf den Ein ander Gesang gleich eim Magnificat quarti toni folgt: Bel starcker Gott wir loben dich usw. Schütz gehört zu den besseren dramatikern, in so fern er ansätze zur characterzeichnung bietet; auch hier hatte er an Chryseus ein gutes sein dialog ist verhältnismäßig fließend, die sprache hart, aber natürlich und gelegentlich durch humor gewürzt, der versbau mangelhaft. — s. 395 zu LHollonius vgl. AvWeilen Shakespeares vorspiel zu Der widerspänstigen zähmung s. 19 ff. s. 403 zu JSchlue Zs. f. d. phil. 14, 124 ff. s. 406 oder schon 331 f war anzuführen Palm, Beiträge s. 113 ff Das deutsche drama in Schlesien bis auf Gryphius. s. 406 zu Thomas Brunner vgl. JMWagner in Naumanns Serapeum 25, 305. Wagner hat in demselben bande außer Brunner noch folgende österreichische dichter des 16 ihs. behandelt: SGerengel (289), HWirry (Wire, Wirrich 296), LWessel (299), BEdelpöck (308), HWeitenfelder (310), JRasch (317), DHolzmann (321), SPanstingl (325); dass diese aufsätze von G. übersehen sind, darf auffallen, da er den in derselben serie erschienenen artikel über Schmeltzl citiert. s. 407 nr 398<sup>b</sup>: der letzte satz dieser nummer könnte misverstanden werden, es sei deshalb auf Zs. f. d. phil. 11, 206 anm. verwiesen. s. 412 bei HSachs fehlt die von Arnold für Kürschners D. nationallitt. besorgte auswahl in zwei banden, auch sonst noch einiges, wie zb. die verwertung von RBechstein Deutsches museum, neue folge i (1862). s. 456 ist. ein weiteres werk von CScheidt nachzutragen: die bei Weller Die ersten deutschen zeitungen s. 148 nr 188 verzeichnete Newe zeittunge usw. aus dem jahre 1549. s. 466: von JFrey führt Scherer ADB 7, 359 noch Schön gespräche von einem waldmann 1555 an. s. 468 sind MLindeners übersetzungen Savonarolascher schriften unvollständig angegeben. s. 490 durfte Scherers recension von HKurzs ausgabe sämmtlicher dichtungen Fischarts in der Zs. f. d. österr. gymn. 18, 474 ff, mit das beste, das über Fischart geschrieben ist, nicht fehlen. auch sonst wären hier noch kleinigkeiten beizusteuern, doch es sei genug, um nicht den verdacht zu erwecken, ich wollte mit solchen leicht zu beschaffenden nachträgen mein licht leuchten lassen.

PHILIPP STRAUCH.

Gauriel von Muntabel, eine höfische erzählung aus dem 13 jahrhunderte, zum ersten male herausgegeben von Ferdinand Khull. Graz, Leuschner & Lubensky, 1885. 160 ss. 8°. — 3,60 m.

Über die kritischen grundsätze, von denen er bei der herausgabe dieses gedichtes sich leiten ließ, hat Khull rechenschaft nicht abgelegt. sein buch enthält nur den text, den variantenapparat und ein namenverzeichnis, denn — so sagt er s. 106 anm. —

zwingende außere gründe haben ihn bestimmt, von der veröffentlichung seiner untersuchungen über das hssverhältnis, über des dichters heimat und lebenszeit, technik und vorbilder zur zeit abzusehen; er verspricht dieselben, sobald es ihm möglich sein werde, der ausgabe folgen zu lassen. ich will wünschen dass diese seine erörterungen nicht ebenso ungedruckt bleiben wie die einstmals über Johannes von Frankenstein (s. 370 anm.) in aussicht gestellten, und dass es ihm dann gefallen möge, auch die einwände in erwägung zu ziehen, welche inzwischen gegen

seine textgestaltung geltend gemacht sein werden.

Solche einwände können, in ermangelung einschlägiger auseinandersetzungen des editors, nur einer prüfung der lesarten freilich ist diese hier dem benutzer nicht entnommen werden. gerade bequem gemacht. denn trotz der bemerkung s. 158 hat Khull den ganzen ballast der rein graphischen abweichungen der. hss: von der normalisierten schreibung seiner ausgabe verzeichnet. es ist aber ganz nutzlos zu erfahren, ob eine hs. des 15 jbs. red, kron für rede, krone udgl. aufweist; wen solche quisquilien interessieren, der mag sich eine vollständige copie des ms. nehmen. neben dieser die aufmerksamkeit stets ablenkenden hypertrophie des apparats stören weiter darin die vielen falschen verszahlen. lässt man sich indes dadurch von einer lecture der varianten nicht abschrecken, so wird man schwerlich zu einer andern ansicht über Khulls kritische principien kommen als der folgenden: indem er der äußerlich sorgfältigeren Innsbrucker hs. (I) im allgemeinen den vorzug vor der Donaueschinger (D) gibt, spricht er nur diejenigen partien, welche beide mss. gemeinschaftlich enthalten, für das eigentum des dichters an und nimmt sie in seinen text auf; alles hingegen, was bloss in der einen hs. steht, wird als interpolation betrachtet und in die lesarten verwiesen, es müste denn sein dass der zusammenhang mit notwendigkeit auf eine auslassung in der anderen hs. hindeutete.

Ich erkenne gerne an dass Khull auf diesen grundsätzen durchaus consequent weiter gebaut und ihnen gemäß seinen text methodisch constituiert hat, aber gerade diese grundsätze halte ich für falsch und muss auf das bestimmteste bezweiseln dass die plusverse jeder der beiden hss. so kurzer hand als spätere zusätze ausgeschieden werden dürfen.

V. 1288 ff befinden sich Gawan, Iwein und Erec auf ritterfahrt. eines morgens lagern sie an einem waldrande. Erec dringt in das dickicht ein, begegnet einer jungfrau, redet sie an und vernimmt dass sie von ihrer herrin ausgesandt sei, um hilfe zu holen. nachdem er ihr sogleich seine dienste angeboten, geleitet er sie zu seinen gefährten. hier erteilt nun das mädchen genauere auskunft über die situation seiner auftraggeberin: 1356 ff ir ist vater unt muoter tot, des lidet si vil mickel not. nu kart die grozen meine. von dem wizen steine ist ein grave genant, des

gegent stözet an ir lant, der kerte sine sinne an miner vrowen minne daz si in ze manne næme. si sprach 'daz missezæme minen hohen eren, der rede wil ich enberen'. do der (ir I) schenke gehorte daz daz ir diu rede unmære was, do kerte er umbe sinen muot als der ungetrive tuot |unt nam von dem graven miete, darumbe daz er ims verriete nur in D]. diese fassung kann nicht die ursprungliche sein. eine neue und, wie sich im weiteren verlaufe zeigt, wichtige person wird hier kurzweg durch der schenke eingeführt, als wäre sie längst den hörern bekannt. aber auch wenn man I folgt und ir schenke schreibt, ergibt sich kein befriedigender zusammenhang. denn dem wortlaute bei Khull entspricht nur die annahme, dass der graf seine werbung um die dame persönlich, nicht aber durch vermittelung des schenken angebracht habe. man versteht also nicht, wie die veränderung der gesinnung des schenken gegen seine herrin als eine consequenz der ablehnung jenes heiratsantrages dargestellt werden könnte. das ist nur möglich, wenn bereits vorher der schenke im complott mit dem grafen gestanden hat, wenn er der überbringer der botschaft gewesen ist. auch das beiden hss. gemeinsame aber v. 1378 zeugt für einen vorangegangenen ersten anschlag des schenken. einen zusammenhang, wie wir ihn brauchen, bietet nur die hs. I, welche auf die worte der kerte sine sinne an miner vrowen minne zunächst folgen lässt: und mit ir selber schenken wil er si bekrenken; dem gab er grôze miete daz er ims verriete. des was er im untertan als ein ungetriwer man, er kom mit valschem rate fruo und ouch spate und dann fortfährt: das si den graven næme. D aber setzt mit v. 1372. 3 unt nam von dem graven miete darumbe daz er ims verriete den passus von I voraus und benutzt ihn. die von D vorgenommene unglückliche änderung hat vielleicht darin ihren anlass gehabt dass die werbung für den grafen eine ungetreue gesinnung des schenken noch nicht zu involvieren schien.

Das abenteuer, welches die ritter zu Pronaias bestehen, ist in I 2993—3009 kurz und höchst dürstig berichtet; dasur steht in D eine detaillierte schilderung von 307 vv. schon der umstand, dass 3083 f von einem knappen an Artus hose erzählt wird wie ze Pronaias der strit von in verendet wære, lässt eine voraufgegangene aussührlichere darstellung vermuten. eine solche wird aber auch dadurch sehr wahrscheinlich dass v. 2976 ff Gauriel von seiner gemahlin beim abschied einen fingerring empfängt, welchem wunderbare kräste inne wohnen: vergist unt aller zouberlist da mite gar verdorben ist. derartige winke bringt nun jede halbwegs verständig angelegte erzählung nur dann an, wenn dieselben für die weiterentwickelung der sabel irgendwie von bedeutung sind. aber in dem Gaurieltexte Khulls spielt der ring keine weitere rolle, eine solche spielt er blos in der in rede stehenden episode von D. diese ist übrigens nach sormellem betrachte

so wenig anstößig, dass ich gar kein bedenken trage, sie als einen integrierenden bestandteil des gedichtes zu reclamieren.

Haben es diese beispiele wahrscheinlich gemacht dass keineswegs von vorne herein alle verse, welche nur in I oder nur in D stehen, für unecht erklärt werden dürsen, so wird die wahrscheinlichkeit zur gewisheit durch das neuerdings von FKeinz Germ. 31, 86 f (vgl. 128) publicierte Münchner pergamentbl. (M) aus dem 14 jh. dasselbe bringt in der partie, welche es enthalt. v. 1040-1155, sämmtliche plusverse von I sowol wie von D, lässt hingegen die in ID gemeinschaftlich überlieferten zeilen 1054 f. 1074 - 81 fort und bietet für die verse 1096. 97 vier an der letztgenannten stelle kann es keinem zweifel unterliegen dass M das echte gewahrt hat: er brach mit grimmem muote hern Walwanes huote, daz dem ritter hochgemuot beidenthalben daz bluot ze stnen ôren ûz wiel und der küene ritter viel under ganzem helme. sus lac er in dem melme gegen ID: er zerbrach mit grimmem muot herren Walbanes huot mit einem vreislichen slac daz er ûf der erden lac unt viel mit ganzem helme (in den helm I). sus lac er in dem melme, denn hier wird das ligen ungeschickter weise zweimal erwähnt, abgesehen davon dass huote misverständlich als huot gefasst ist. auch sonst zeigt sich M fast durchweg als ursprünglicher und repräsentiert eine von dem interpolierten archetypus für ID unabhängige überlieferung. mit hilfe von M lässt sich aber auch erkennen dass sowol I wie D selbständig änderungen vornahmen: vgl. zb. 1056 ff M: dd giengen slege dicke daz in die fiures blicke ob den helmen brunnen gelich der morgensunnen; D: . . . von den helmen sprungen, die swert lutt erclungen; I: ... in ob dem hymell glesten. man lobt sie vür die besten. die unbedingte bevorzugung von I vor D erscheint daher nicht richtig.

Unter so bewandten umständen halte ich es für unmöglich, auf grund der hss. ID einen irgendwie gesicherten text des gedichtes aufzustellen; der von Khull constituierte ikann nur als ein phantom bezeichnet werden, welches in dieser gestalt niemals existiert hat. ein bild von der fähigkeit und technik des dichters lässt sich bei dem stande unserer überlieferung nicht gewinnen, ja wir sind nicht einmal in der lage zu entscheiden, ob der autor Konrad vStoffeln geheißen habe oder nicht: letzteres ist Khulls meinung, die sich darauf gründet dass die partie, in welcher der name begegnet, nur in D erhalten ist. obwol ich daher sonst

¹ der übrigens manche wunderlichkeiten enthält, zb. die consequente schreibung weiztu, muoste, müezte, die praep. vür mit dativ 407, das intransitive neige 2143, den schwachen imp. scheide gegen die hs. 2748, das sonderbare praeteritum schuoren 3220, wo die überlieferung auf schrift hinweist usw. 602 l. mich. 641 ist untiure im vergleich zu 645 in mohte ein künec mit éren tragen unmöglich: unde tiure? 1687 sin muot und sines leben stat: in leben steckt löwen. 1699 vertribe? 3068 lost.

immer die ansicht vertreten habe, dass mhd. gedichte des 13 und 14 jhs. nicht ihrem inhalte nach durch auszüge bekannt gemacht, sondern in kritischer lierstellung vollständig der wissenschaftlichen benutzung dargeboten werden sollen, so muss ich hier bei der qualität der beiden aus der mitte des 15 jhs. stammenden hss. bekennen dass vorläufig, bis zur auffindung eines besseren codex, die mitteilungen von AJeitteles in der Germ. 6, 385 ff für das litterarhistorische bedürfnis ausgereicht hätten.

Über sprache und mundart der ältesten englischen denkmäler, der Epinaler und Cambridger glossen, mit berücksichtigung des Erfurter glossars. studien zur altenglischen grammatik und dialektologie von Ferdinand Dieter dr phil. Göttingen, Calvör, 1885. 98 ss. 8°. — 2,40 m.

Das buch behandelt in capitel 1—3 die laut- und formenlehre, im schlusscapitel die mundart. dem ersten teile seiner aufgabe ist der verf. im allgemeinen gerecht geworden, namentlich soweit die Epinaler glossen (E) in frage kommen — die Cambridger glossen (C) sind weniger gründlich behandelt, von dem Erfurter glossar wird nur der vocalismus besprochen —, der ganze zweite teil scheint mir verunglückt. im einzelnen lassen sich übrigens auch am ersten ausstellungen machen.

Zunächst fällt eine gewisse unordnung sehr unangenehm auf. die belegstellen zb. werden weder in alphabetischer folge gegeben noch in der der hss.; es geht alles bunt durch einander, ohne dass sich ein grund für diese sonderbare art, dem leser das nachprüsen zu erleichtern, erkennen ließe. bei der verteilung der laute auf die einzelnen abschnitte wird bald von den gemeinae., bez. germanischen lauten ausgegangen, bald wider werden die schriftzeichen der glossen zu grunde gelegt, und es wird angegeben, welche laute sie vertreten. so ist man denn in bestimmten fällen fast sicher, zuerst an der verkehrten stelle belehrung zu suchen.

Zwischen wichtigem und unwichtigem hätte besser unterschieden werden sollen. es werden einerseits lange reihen von belegen für dinge gegeben, die in allen ae. denkmälern gleich sind: so werden viele belegstellen angeführt für wörter mit d = got. ai, desgl. für  $\epsilon$ , i, i und  $\delta$ , bei den letztgenannten gar noch mit sorgfältiger scheidung der etymologisch verschiedenen i und o—, an einer anderen stelle werden alle wörter mit dem præefix gi aus E aufgezählt usw.; andererseits wird bei wichtigeren erscheinungen wider die vom verf. offenbar angestrebte vollständigkeit nicht erreicht.

Schlimmer ist ein anderer fehler. D. hat eigenes und frem-

Der darstellung der laut- und formenlehre habe ich sonst wenig hinzuzufügen. sie ist im allgemeinen genau, und gerade darin liegt der wert der arbeit. dem vers. alle kleinen versehen vorzuhalten, kann natürlich nicht meine absicht sein.

§ 1, 1 C (s. 8) hätte sollen caelf 54, 6. 7 erwähnt werden. es steht sonst immer a vor  $l + cons. - \S 1, 2 E (s. 8)$ : das einzige wort, das o für a vor nasal hat in der hs. — onettae 17b, 15 —, ist wol aus enettae entstanden, vgl. emer 23', 31 (C: omer). beide fälle erklären sich daraus, dass der schreiber das e der nächsten silbe zweimal schrieb. — § 1, 2 C (s. 9): a vor nasalen findet sich in C auch in anscungendi 6, 13; geband 17, 21; lande 19, 42; in der regel hat C die a der vorlage in o geecambe 48, 30. andert. zu streichen ist suan 22, 26 flabanus; es ist zu lesen sudn (vgl. flabarius bei Du Cange). unter der großen anzahl von wörtern, die o vor nasalen zeigen, hätte auch gronwisc 3, 30 == gearnuisc acus erwähnt werden sollen. — § 1, 3 E (s. 10): a in offener silbe: a) bei dunklem vocal der folgenden silbe. es fehlen mapuldur 2<sup>b</sup>, 14; scalu 10<sup>d</sup>, 24; falu 10<sup>f</sup>, 26; gabutan 18<sup>f</sup>, 25; nabfogar 27<sup>b</sup>, 12; stalu 28<sup>b</sup>, 32; b) bei hellem vocal der folgenden silbe. es fehlen sparaen 10d, 19 (alaer 2b, 16; falaed 6b, 1; 25<sup>b</sup>, 13). C a) es fehlen mapuldur 3, 14; habuc 4, 42; 21, 9; 25, 24; sadulboga 11, 17; gabulrond 13, 11; 43, 10 usw., im ganzen etwa 15. das verhältnis der wörter mit a zu denen mit ea ist in C etwa wie 32:20. D. hat es leider meist unterlassen, solche zahlen anzuführen, obwol sie dem leser ein klareres bild von den lautverhältnissen geben als die langen reihen von belegstellen. b) vor bellem vocal. es fehlen cauvel 14, 8; avel 23, 22; 51, 28; quatern 42, 31 (aler 4, 40). — § 2, 1 C (s. 11): es fehlen in der liste etwa 15 worter mit ae. ae vor dunklem vocal findet sich sowol in E als in C viel öfter, als der verf. annimmt: er

<sup>1</sup> ich citiere wie D. nach der von Wülker besorgten ausgabe der Anglosaxon vocabularies von Wright (Wr. W.).

gibt für E nur einen beleg: 'und sogar scaedugeardas 26', 15'. es kommen hinzu gaebuli E 3b, 30; claedur 8b, 20; baeso 9b, 33; haeguthorn 25b, 10; 1d, 37, aus C fraecud 18, 13; — aecus (braadlast aecus - dolatura, das zb. Wr. W. 224, 35 durch brad aex widergegeben wird) 18, 21 (vgl. ocusta — ohsta E 2b, 19 und ahd. achus, alts. acus); haegudorn 48, 2. alle beispiele aus C haben einen guttural hinter dem ae. - § 3, 3 E (s. 13): aesc hat keinen umlaut. — § 3, 4 (s. 14): zu den angeführten fünf wörtern, die für den umlaut von a vor l nicht das gewöhnliche ae, sondern e schreiben, ist hinzuzusugen edwelle 22, 45; 45, 18; 53, 1. -§ 4: clauso 1', 9 hat nicht d. das u der endung und die ne. form claw sprechen dagegen. vgl. crdwe, ne. crow; bldwan, ne. blow ua. — § 5 Cα (s. 18): zu den wörtern mit æ (got. e) der verf. führt nur vier an - kommen hinzu: suuaer 16, 42; blaesbaelg 23, 2 (E blest 10b, 21); braer 33, 34; 51, 38 und aethme 52, 27. die überwiegende mehrzahl der alten & erscheint, wie der verf. ganz richtig angibt, als e. - § 7 C 1 (s. 21): 'ausnahmen' --- von der regel, dass e vor dumpfem vocal gebrochen wird — 'sind nur: feluspreci' und vier andere. es kommen hinzu lelodrae 29, 23; ebordrote 45, 35; belone 47, 12; gelostr 49, 35; auch hebenhus gehört hierher 29, 22. waefs 16, 9 hat überhaupt nicht e, es kann also auch nicht æ statt dessen zeigen. - § 9, 4 (s. 23): uuluc 12<sup>t</sup>, 13 und uudubil 9<sup>d</sup>, 29 konnen nicht beweisen dass die mundart von E die brechung von i vor dunklem vocal kannte. das i kann überdies in folge eines schreibsehlers ausgesallen oder schon in einer der vorlagen von E durch den einfluss des w zu u geworden sein. E hat sonst immer reines i. C 4 (s. 24): außer den drei angesührten wörtern mit i vor dunklem vocal finden sich die folgenden: unidubinde 2, 2; wilocscel 13, 40; hnitu 30, 2; quida 32, 7; ridusende 39, 5 (?); sibunsterri 40, 5 und einige andere. meist wird das i gebrochen. - § 12 C: umlaut von o zeigt auch oefsung 13, 16, oe für e woende 4, 10. — § 14 C (s. 29): groeto = mereo 32, 26 hat nicht umgelautetes o; oe steht hier für &, ebenso in foernisse 27, 14. - § 16 C: umlaut des kurzen u: der verf. hat über den vereinzelt vorkommenden wechsel von y und i nicht ausreichend auskunst gegeben. miyniteri 34, 30 hätte auch angegeben werden können. — § 19, 4 E (s. 34): ea als brechung von a vor dunklem vocal: es fehlen hreacca 17b, 29 (C hat hnecca 35, 26); unicingsceadan 18<sup>b</sup>, 8; sceaba 22<sup>b</sup>, 23 = runcina. C 1 (s. 34): 'vor r + gutt. tritt stets der sog. palatalumlaut ein', aber mearh 5, 34! C 3: leactrogas 14, 35 stammt schon aus E, in C tritt vor h + cons. immer palatalumlaut ein. C 4: ea statt a vor dunklem vocal: es kommen hinzu: wicincsceadan 39, 23; sceaba 44, 12; sceadu 49, 18 (scadu 45, 21); sceadugeardas 50, 21; bordđeaca 50, 22. — § 20 E 11 (s. 35): es ist mir sehr fraglich, ob man berechtigt ist, mit D. anzunehmen dass der dialect des vers.s von E einmal die brechung des a

vor h + cons, gekannt habe. die berufung auf das ws. ist hinfallig. und die beiden beispiele mit ea konnen schreibsehler sein oder aus einer der vorlagen stammen. C π β: außer in dhuehl erscheint e als palatalumlaut von a auch in nehtegale 3, 16. -§ 21: èa — è in lepeuvince 16, 25 und redestan 47, 15, — èo in eostnordwind 13, 2; eorisc 46, 4 (aus E 25b, 14). — § 23 C 3  $\alpha$  (s. 40): eo =  $\ddot{e}$  vor hellem vocal findet sich außer in den vier angeführten wörtern auch in weosend 10, 5; beorende 42, 13. D. betrachtet io in hiorde als umlaut, ebenso to in § 26. ist hier vielmehr mangelnder umlaut anzunehmen, io erscheint ja doch auch für éo und eo sehr häufig, noch häufiger als D. angibt. ebenso wenig ist in in gisiuuid usw. (§ 26) umlaut, die buchstaben geben sicher noch -iw - wider, denn es findet sich das angebliche in nur da, wo ursprünglich ein i vor w stand. die im nordh. ganz gewöhnliche erhaltung des -w- ist vor i ja sehr begreiflich. umlaut erscheint in hunkieri 26d, 10, sonst nirgends. anhriosith hat keinen umlaut, vgl. die einleitung zu der ausgabe der Kent. gll. Zs. 21. auch in C lässt sich der angebliche umlaut zu iu nur belegen, wo w auf i folgte, dh. also überhaupt nicht. die von D. gegebenen belege sind hier verhältnismässig dürstig. es sehlt fast ein drittel. palatalumlaut erscheint auch in thegh 15, 7; iu in piustra 5, 33. — § 39; in C erscheint häufig th für t, wovon der verf. gar nichts erwähnt. vgl. genycthlice 3, 2; suearth 11, 36; sooth 23, 39 usw. — § 40 (d): D. halt das d in naedlae E 19', 30; spilth 18b, 30; haldi, ohaeldi und in spilth C 38, 28; wedl, feltha, midlum für altertümlich und erklärt sogar eine anzahl von d und t für vertreter von d in ähnlichen wörtern. die sache ist indes bei weitem nicht so sicher, als D. sie darstellt. d, t und d (th, p) sind in den denkmälern, namentlich in E, so willkürlich verteilt, dass man auf diese schreibungen nicht allzu viel geben kann. vgl. mid E 19', 30; C 39, 35; edcuide 43, 28. auffallig ist es allerdings dass dies d fast immer vor oder hinter l erscheint, vgl. auch heder C 43, 30 renis. — § 47: unorganisches h findet sich auch in hunkieri 26<sup>4</sup>, 10; huet 13<sup>f</sup>, 29; in C in hedir = aedr 43, 30; huaet 30, 21 licidus (vgl. licidus hwet und gleich darunter liquidus hwet Wr. W. 433, 4, 5); h fehlt in lepeuumce C 16, 25. merkwürdig ist ocusta - ohsta 2b, 19, vgl. braadlast aecus C 18, 21 dolatura. - § 48: ferred proscribit 18b, 12, dessen endung gar nicht zu den anderen formen der 3 p. s., die alle i haben, passt, ist ein praeteritum, vgl. C 41, 4 faerred proscripsit. proscripsit hatte schon die vorlage von C, denn auch Wr. W. 469, 30 steht proscripsit forraedde an einer stelle, wo eine mit C nahe verwandte hs. ausgeschrieben ist.1

¹ dass C und das erwähnte glossar in beziehung zu einander stehen ergibt neben vielem anderen zb. die vergleichung der mit b, c und e anfangenden glossen. Cl. (Cotton. Cleopatra A m Wr. W. s. 338ff) hat hier

Neben anderen formen fehlen ganz belege für den conj. praes. und den imp., die allerdings sehr selten sind. es kommen nur die folgenden vor: gagulsuille C 23, 41 gargariset (Cl. hat gurgurizat iagulswyled Wr. W. 412, 35 an der betreffenden stelle), aelden (tricent) C 52, 8, und vielleicht ist auch bercae (latratus) 29, 32 hierher zu ziehen (vgl. latratur byrce Cl. Wr. W. 432, 13 und lurcatur freted aao. 436, 6); imp. ist afael praecipita C 41, 16. bei den part. praes. fehlt wrixlindum C 43, 27, das einzige, das nicht -end- hat, wahrscheinlich in folge eines durch das erste i verursachten schreibfehlers. ohne casusendung sind außer den drei erwähnten: fultemend 23, 21; bisuuicend 27, 29; tyhtend 28, 3; sunfolgend 47, 23. zu den slectierten inf. aseodenne und gelestunne kommt ein zweiter auf -enne hinzu: cydenne 28, 32. unter den starken verbalformen (§ 49) fehlt neben anderen aus C gehuorene 30, 4 (gehuornestete bei Wr. W.) und on wicum, wofür patürlich onwicun zu schreiben ist. es ist die übersetzung von cessere (C 12, 24). Cl. (Wr. W. 364, 3) hat cessere onwican, weil es cessere als inf. nahm. ob groeto mereo (32, 26) noch stark war, ist nicht festzustellen. die belege für die schw. part. und praet. 1 sind im vergleich zu den übrigen mehr als dürstig.

Bei der decl. ist die schwache adj.-slexion — um von allem anderen ganz abzusehen —, obwol es an belegen durchaus nicht

fehlt, ganz übergangen.

Ich habe alle diese dinge angeführt, um zu zeigen dass die abhandlung nicht so grundlich und erschöpfend ist, wie sie auf den ersten blick zu sein scheint. nichts desto weniger ist der eben besprochene erste teil der arbeit im ganzen recht brauchbar; weniger befriedigt mich der zweite, der sich mit der mundart der glossen beschäftigt. der verf. hat sich hier seine aufgabe ziemlich leicht gemacht. er sieht davon, dass die glossen früher für nordh. galten und tatsächlich in vielen puncten mit nordh. denkmälern übereinstimmen, ganz ab und geht gleich von der voraussetzung aus, dass die neuerdings geltend gemachte ansicht, sie seien kentisch, das richtige treffe. um jeden zweisel zu beseitigen, bemüht er sich, möglichst viele ähnlichkeiten mit den von Zupitza (Zs. 21) veröffentlichten glossen zu entdecken und zieht zu diesem zwecke alles mögliche heran, ob es beweiskrast hat oder nicht. natürlich lässt sich bei diesem einseitigen vor-

genau dieselben glossen wie C. man erkennt die stellen, wo das mit C verwandte glosser benutzt wird, schon äußerlich daran, dass die glossen hier nach den beiden ersten ansangsbuchstaben geordnet sind, während Cl. sie nur nach dem ersten ordnet. Cl. schöpft nicht aus C, denn es steht mitunter E näher als C und umgekehrt: Cl. — E: abilina Cl. 344, 11, E 14, 26 (C abelena) an einer stelle, wo Cl. dieselbe reihensolge hat wie C; ilugsegg E 194, 16, papiluus oolugseeg Cl. 468, 11 (C wiolucecel 37, 11), der zusammenhang mit C ist auch hier ganz deutlich; adqueue E 2', 23, Cl. 345, 5 (C atqueue) usw. meist stehen sich E und C näher, in Cl. sehlen auch viele den beiden anderen gemeinsame glossen, zb. ademto C 3, 41; anate C 6, 7; E 5', 2; aulea stret E 1', 39, C 8, 1 (streagt) usw.

gehen ein abschließendes urteil nicht gewinnen, schon darum nicht, weil das kentische und nordhumbrische in der frühesten zeit nur wenig, wenn überhaupt, verschieden gewesen sein können; dann aber auch deshalb nicht, weil die Kentischen glossen viel jünger sind. es ist überhaupt immer mislich, ein einzelnes denkmal als prüßtein zu benutzen, wenn man die mundart eines anderen bestimmen will.

Gleich der erste punct, den D. anführt, der ihm 'allein genügen würde, die glossen dem wests. abzusprechen', fordert den widerspruch heraus. es handelt sich um die vertretung von ws. æ durch e, für die sich in E und C eine anzahl von belegen findet. ich sehe davon, dass D. die beweiskraft dieser e bedeutend überschätzt, zunächst ganz ab, bestreite aber dass dem schreiber bez. verf. von C mit sicherheit irgendwelche verantwortung für diese e aufgebürdet werden kann. eine große anzahl der von D. angeführten e stammt aus E. nicht aus E zu belegen sind: etspe 1, 16; geprec 6, 25; lebel 6, 32; wyndecreft 7, 12; heber 11, 29; cleppetende 11, 41; scohnegl 13, 25; gegederung 14, 45. von diesen sind zu streichen gebrec und cleppetende, weil e in ihnen nicht für æ steht. dafür treten hinzu die folgenden, die D. übersehen hat: cefer 9, 37; ecilma 37, 24; ecilmehti 38, 7; leber 45, 24; 46, 4. von diesen kommen cefer, leber 45, 24 und wol auch leber 46, 4, wo die eben dagewesene glosse zu scirpea noch einmal zu eorisc hinzugesetzt wird, auf rechnung von E. etspe (s. die erste gruppe) ist offenbar nur ein schreibsehler für aespe, wie in Cl. (s. 268 anm.) noch steht (Wr. W. 344, 12). es bleiben also im ganzen 7 worter, deren e nicht nachweislich aus E herübergenommen oder durch schreibfehler entstanden ist. von diesen sieben konnen heber, scohnegl und gegederung auch noch aus E stammen: die entsprechende stelle in E ist nicht erhalten. ein beispiel dafür, dass C ein ae der vorlage E in e geändert hätte, gibt es nicht. dagegen finden sich einige fälle, wo C ae bez. a schreibt für ein in E erscheinendes e: blaecdrustfel 9, 6; walchhabuc 25, 24; forslaegenum 41, 8. es ist also nicht wol möglich, dem verf. von C irgendwelche neigung für e zuzuschreiben. die e, die nicht aus E herübergenommen sind, stammen aus einer anderen vorlage oder sind verschrieben für e oder ae: kein schreibsehler ist ja so entschuldbar wie die vertauschung von e (ae) und e; auch in Cl., das meist ae schreibt, wo C ein e der vorlage E erhalten hat, finden sich solche schreibfehler; einmal hat Cl. an einer stelle, wo die mit C verwandte hs. ausgeschrieben ist, sogar scet (358, 22), während E und C scaet bieten.

Wie die in E vorkommenden e zu beurteilen sind, ist mir zweiselhast. es sällt auf dass die mehrzahl der belege einem besonderen typus angehört: es sind in acht von els sällen — die Ubrigen wörter sind unsicher — wörter, die hinter dem e cons. + r oder l zeigen, mit und ohne svarabhaktivocal. ich glaube daher fast dass diese e durch den einsuss des vor l und r entwickelten i entstanden, also umlaut-e sind; für einige fälle gibt übrigens auch D. die möglichkeit des umlauts zu. jedoch will ich nicht bestreiten dass in E ebenso gut die ersten spuren eines lautwandels von æ zu e hier vorliegen können. übrigens überschätzt D. die bedeutung dieser erscheinung sehr. es lässt sich daraus nicht sehr viel schließen, zumal wenn, wie in E, auch æ und æ sich für  $\tilde{e}$  finden. solche æ, æ begegnen in E dreimal (vgl. s. 20 bemerkung).

Nicht viel mehr beweisen die übrigen von D. angeführten puncte: wer nicht schon vorher dieselbe ansicht hat wie D., wird durch das buch schwerlich bekehrt werden. ich wenigstens fühle mich heute nicht mehr geneigt, die glossen für kentisch zu halten, als früher, eher sind mir, während ich die abhandlung las, zweifel an der berechtigung meiner ansicht gekommen. wichtigeren abweichungen vom ws., die der verf. anführt, haben die glossen mit den nordh. denkmälern gemein, so die vertretung von & --- germ. ae durch e, von ie, umlaut von ea, durch æ oder e, wechsel von ea und eo, eine vorliebe für io statt eo usw. einiges wenige stimmt nicht zum nordh., wie der gebrauch von burk für nordh. berk; aber mid ist auch nicht kentisch, das häufige vorkommen des 'palatalumlauts' ist eher nordh. als kentisch usw. der verf. hätte, um einen vollständig befriedigenden beweis zu geben, mit benutzung der sämmtlichen aus der ältesten zeit erhaltenen reste — orts- und personennamen eingeschlossen — den nachweis liefern müssen, dass die glossen aus bestimmten gründen nicht nordh. oder mercisch sein können und aus anderen gründen kentisch sein müssen. er hat durchaus kentische eigentümlichkeiten entdecken wollen in den glossen. diese aber sind von ausgesprochen kentischen eigenheiten, wie zb. vertretung von y durch e, noch durchaus frei. wie weit der verf. in seinem streben, die mundart der sog. Kentischen glossen und der drei von ihm behandelten glossare als ganz übereinstimmend hinzustellen, gegangen ist, zeigen zusammenstellungen wie: 'ongen K. gl. 187. 1060; ongensette C 35, 12' (s. 97, 8) oder: 'crump C 35, 8; lamp K. gl. 214' oder folgende stelle: 'wie nun die vocalisation des g nach hellen, so wird die vocalisation des w nach dunklen vocalen als characteristisch für das kentische angesehen werden müssen' (§ 68, 2) usw.

Es ist zu bedauern dass der verf. die im ersten teile seiner arbeit gewonnenen ergebnisse nicht besser verwertet hat. die darstellung der laut- und formenlehre behält freilich auch so ihren wert.

Braunschweig, 22 april 1886.

H. LÜBKE.

Isländska handskriften pr 645, 4° i den Arnamaguæanska samlingen på universitetsbiblioteket i København i diplomatariskt aftryck utgifven.

I Handskriftens äldre del. — akademisk afhandling som för filosofisk doktorgrads vinnande vid Lunds universitetet med vederbæligt tillstånd skall offentligen försvaras å lärosalen n:o 6 lördagen den 21 november 1885 kl. 10 f. m. af Ludwie Larsson fil. licentiet, sk. — Lund, Malmström & komp:s boktrykkeri. Gleerupska universitets bokhandeln, 1885. Lxxxviii und 130 ss. 8°.

Seit Gislasons schrift Um frumparta islenzkrar túngu í fornöld 1846 haben die skandinavischen gelehrten der orthographie und palaeographie ihrer alten litteraturdenkmäler immer größere aufmerksamkeit geschenkt und die schreibweise der hss. sowol, Gislasons aufforderung s. 11 entsprechend, in ausgaben und abdrucken immer getreuer nachgebildet, als auch durch statistische zusammenstellungen und vergleiche zur aufhellung der lautgeschichte verich brauche nur auf die in den letzten jahrzehnten erschienenen bucher, wie Bugges Edda 1867, den Elucidarius 1869, Wiséns Islandska homilier 1872, Biarnarsons Leifar fornra kristinna fræda islenzkra 1878, Dahlerups Agrip af Noregs konunga sögum 1880, Larssons Äldsta delen af codex 1812 1883. Kålunds Reykjaholtsmåldagi 1885 oder auf Wimmers einleitung zur zweiten auflage seines Læsebog 1877 oder auf Hofforys Consonantstudier 1883 hinzuweisen, um zu zeigen dass die genannten zweige der altn. philologie im norden eine eifrigere pflege finden als die entsprechenden altdeutschen bei uns. allerdings die ahd. texte liegen uns zum großen teil in treuer widergabe ihrer graphischen und orthographischen eigentümlichkeiten vor, aber die den altn. zeitlich entsprechenden deutschen denkmäler des 12 und 13 jhs. noch lange nicht, obwol deutsche gelehrte wie Gering in seiner ausgabe der Finnboga saga 1879. Brenner in seiner ausgabe des Speculum regale 1881 der akribie ihrer nordischen collegen in bezug auf nordische überlieferungen dieser jüngeren zeiten in sehr anerkennenswerter weise nachgestrebt haben.

In die reihe der genannten schriften gehört Larssons neueste arbeit, abdruck und beschreibung einer hs. aus der ersten hälfte des 13 jhs., deren inhalt durch die ausgaben der einzelnen stücke in den Biskupa, Postola und Heilagra manna sögur schon bekannt ist. diesen litterarhistorisch durch den z. t. noch ausstehenden quellennachweis zu behandeln lehnt Larsson s. vi ab und beschäftigt sich in der ausführlichen einleitung ausschließlich mit der buchform, palaeographie und orthographie der hs. ich verweise nur auf einige puncte von allgemeinem interesse. s. xxv entwickelung in der verwertung der compendien, so bedeutet ein übergeschriebenes  $\omega$  ursprünglich ra, später auch ar, — s. xxxn verwendung der accentzeichen zur worttrennung; die präpositionen a und a sind nämlich in der hs. kurz, lang nur als ad-

verbien, s. s. xxxiv, - bekommen aber accent, wenn das folgende wort mit vocal anlautet, - s. xxxiv accent auf o (6) zur bezeichnung des e-lautes, — s. xxxv das praesix é- und das adverb hér haben in der hs. niemals ein accentzeichen, — s. xlii e und i in endungen. — s. xlii i in endungen steht gern nach gutturalen, wenn diesen ein heller vocal vorangeht, — s. xliii das verbum vėla wird immer mit ę (- a) geschrieben, was gegen Bugges etymologie, von wihalian, Arkiv 2, 352 ff spricht, — s. xlv über und o in wurzelsilben, hogr und hugr, — s. xlvi in endsilben, --- s. Li ff die orthographie der hs. bewahrt den unterschied von g und e dadurch, dass nie o als zeichen für e, nie : als zeichen für o gebraucht wird, gleichwol geht aus der verwendung derselben zeichen e und o für o und e. hervor dass o zur zeit der niederschrift unseres manuscripts schon als e gesprochen wurde, — s. Lvi die handschrift scheidet genau zwischen enn 'noch', 'ferner', und en 'als', 'aber', - s. LVII zwischen al- 'vollständig' und all- 'sehr', - s. LIX bestätigt sich Hofforys gesetz Consonantstudier 39 ff, dass doppelexplosiva oder doppelspirans vor consonant vereinfacht wird, - in bezug auf spirans nach kurzem vocal im gegensatz zu Wintelers beobachtung, Kerenzer mundart s. 142, dass im deutschen diese laute vor consonanz als fortis ausgesprochen werden; schon Sievers Phonetik s. 165 sagt: 'übrigens gilt diese regel nicht ebenso durchgängig für alle sprachen wie für das deutsche', — s. Lxv über t für p in der 2 pl. — die orthographie der hs. spricht nicht für Hofforys vermutung, Consonantstudier s. 33 anm. 2, dass dieser übergang von b zu t durch einwürkung der medialen formen mit regelrechtem t — takitsk entstanden sei, — s. LXXIII über c und k, ersteres meist vor hellen. letzteres meist vor dunklen vocalen.

An fleis und genauigkeit stehen die mitteilungen Larssons über die statistischen verhältnisse seiner hs. wol einzig da. es ist keine kleinigkeit sagen zu können dass in einer hs. 3091 accentzeichen vorkommen s. xxxi, oder dass in endungen 2568 e und 1793 i gebraucht werden, — und nach der angabe über die art und weise seiner vorarbeiten s. Lxxxvii kann man kaum zweiseln dass er seine zahlen mit ruhigem gewissen hinschreiben konnte. ebenso müssen die schlüsse auf die aussprache, welche aus der statistik der schreibungen gezogen werden, als besonnen und vorsichtig bezeichnet werden.

Die schreibung hanndnerher, neben hannerh für hannyrdir, hannerdir 'stickerei', welche Larsson s. Lxiv bespricht, gibt vielleicht aufschluss über die entstehung dieses auch nach Bugge Tidskrift for filologi og paedagogik 6, 90 und Falk Arkiv 3, 89 noch rätselhaften wortes. hanndnerher verhält sich zu hannerdir wie bunndner, bundna zu bunnnar, auch in Larssons hs., s. s. Lxiv. das wort ist also ein compositum von 'hand' wie handleggr. der zweite teil gehört vielleicht zu littauisch ner-ti 'tauchen', 'einschlengen',

A. F. D. A. XII.

'einsadeln', s. slawisch wurzel ner 'tauchen'. da die nordischen feminina auf - p (g.-ipa) meist von adjectiven oder schwachen verben stammen, ware eine secundarbildung anzunehmen. - dieselbe wurzel könnte dann in norm vorliegen, vgl. vorm, bogm, 'zorn' von g. tairan, ursprünglich 'das weben', dann die 'weberin' bedeutend, vgl. die Kludes und Urdr, lat. vertere, verticillus, slaw. vrusta 'ich drehe', vrěteno 'die spindel', s. Sitzungsberichte der Wiener akademie 98, 498 (1881). - sollte nicht auch die terra mater Nerthus hierher gehören? KHofmann hat in der Zs. f. die morgenländische gesellschaft 2, 126 (1848) auf das sanskritische nruwnritu- hingewiesen, das als substantivisches masculinum 'a dancer, an actor, a mime; the earth; a worm; length' bedeutet, von nrit 'to dance; to act on the stage; represent (as an actor), gesticulate, play'. wenn man annimmt dass sanskrit writ eine erweiterung der slawisch-littauischen wurzel ner 'tauchen' ist, vielleicht mit der ursprünglichen bedeutung 'sich niederlassen', 'kauern', die auch der einfachen wurzel ner zuzukommen scheint, s. Evenou, Even Dev, so begriffe sich nruu- als 'das niedere', eine bezeichnung für 'erde' ebenso passend als prithirt 'die breite', 'weite'. auch die bedeutungen 'wurm' und 'länge' liegen nicht weit ab; vgl. νέρτεροι - ἔνεροι 'die unterirdischen'. - 'norden' ware dann die erdseite, im gegensatz zu süden, d. i. sun-dan, der sonnenseite. die sonne erscheint ja den nordländern im suden, Völuspa 45 R. sól skein, varp sunnan, aber doch am himmel, also hoch, der norden niedrig; Gylfaginning c. 49 nidr ok nordr eine von der sonne zu dem beschauer gezogene liggr helvegr. linie wies sogar unter die erde, daher nischel, die wohnung der unterirdischen, welche wegen nifl- als unter dem norden, niflheimt gedacht scheint und mit ihm verwechselt wird. s. Wilken Untersuchungen zur Snorra Edda s. 78; JGrimm Myth. 14, 180 (bezug auf norden), 34, 84 (bezug auf νέφτεφοι); Weinhold Zs. 6, 460. leider sind die bedeutungen 'erde, wurm, länge' für nritu- jung und unsicher.

Wien, februar 1886.

R. HEINZEL.

Friedrich Schiller. geschichte seines lebens und characteristik seiner werke.
unter kritischem nachweis der biographischen quellen. von Richard
Weltrich. erste lieferung (24 bogen mit vorrede). mit dem bildnis
der Danneckerschen Schillerbüste. Stuttgart, Cotta, 1885. xii und
384 ss. gr. 8°. — 4 m.

Die Schillerlitteratur ist in der letzten zeit durch einige wertvolle kleinere arbeiten bereichert worden. OSchanzenbach (programm des Eberhard-Ludwigs-gymnasiums in Stuttgart 1884/5)
hat in sehr förderlicher weise die französischen einflüsse auf
Schiller untersucht; die einwürkung, welche umgekehrt Schiller

auf das theater der französischen revolution gehabt hat, stellt dar (eingehender als Karl Richter) Heinrich Doberentz in der wissenschastlichen beilage zum jahresberichte der städtischen realschule n ordnung zu Löbau i. S. für ostern 1883. graphie der Schillerschen dramen hat August Hettler (Berlin 1885) einen beitrag geliefert, dessen wert aber durch unvollständigkeit der angaben (Otto Ludwigs äußerungen über Schillersche dramen finden sich nicht einmal verzeichnet) und den mangel kritischer fingerzeige (wer möchte in alle die vielen programme über Schillers Braut von Messina heute auch nur mehr einen blick wersen) beeinträchtigt wird. Schiller in seinen beziehungen zur musik ist der gegenstand eines Zittauer gymnasialprogramms (ostern 1885) vom oberlehrer Klötzer. über die jugend und militärischen dienstjahre des vaters Schiller handelt Ernst Keller in der beilage zum programme des großherz, gymnasiums zu Freiburg i. B. für das schuljahr 1884/5. eine nicht fehlerfreie, aber gewandte darstellung von Schillers beziehungen zu Schwaben gibt Paul Lang in den Württembergischen neujahrsblättern (zweites blatt 1885, Stuttgart, Gundert).

Alle diese kleineren schriften sind unbeachtet geblieben. das interesse der fachgenossen concentrierte sich auf Weltrichs lange angekündigte und nun endlich in einem halbbande ans licht getretene biographie. das bedürfnis einer wissenschaftlichen bearbeitung von Schillers leben und schriften wurde empfunden und die erwartungen waren gespannt . . . .

Aber noch ehe W.s erste lieferung ausgegeben war, erschien unverhofft und unerwartet zu Leipzig im verlage des bibliographischen instituts ein illustriertes werk: Schillers leben und dichten von CHepp; ein band von 602 compress gedruckten octavseiten, dessen herausgeber dem leser beschränkung auf das 'wesentliche' der künstlerischen entwickelung Schillers und vermeidung alles 'unwichtigen' verspricht. der homo novus, welcher so beherzt zwischen die ankündigung und das erscheinen von W.s biographie mitten hinein sprang, war, wie sich bald herausstellte, weder litterat noch gelehrter, sondern geschäftsmann: procurist der firma, für deren verlag W. zuerst eine biographie Schillers zu schreiben übernommen hatte und Hepp sie dann würklich geschrieben hat.

Bis hierher liegt alles ganz glatt und eben. denn wenn eine verlagshandlung einen schriftsteller mit abfassung einer biographischen einleitung beauftragt; der schriftsteller über die wünsche der auftraggeberin weit hinausgeht und die 'ängstliche aufzählung unwichtiger züge' (was der verlagshandlung als 'unwichtige züge' erscheint) nicht vermeiden will; wenn dann auf gütlichem wege eine lösung des contractes erfolgt: wer will es der handlung zum vorwurf machen, wenn sie sich von einem andern, dem nächstbesten, einem von schriftstellerischen neigungen

erfüllten procuraführer, ihr vereiteltes geschäft ersetzen lässt? es ist freilich aus der einleitung eine selbständige biographie geworden: aber so ist es auch W. gegangen, und wenn der lettere sich über den procuristen beklagt, der ihm den markt verdorben hat, so kann der geschäftsmann sich mit gleichem rechte darauf berufen, dass er hrn W. die veranlassung zur arbeit gegeben hat. der eine hat vom standpuncte des schriftstellers, der andere von dem des verlegers recht, und hr Hepp ist in so fern noch im vorteil, weil er verleger und schriftsteller zugleich vorstellt.

Aber der procurist und schriftsteller war zugleich auch in der beneidenswerten lage derjenigen gelehrten, welche fremde bücher bereits in den correcturbogen zur lectüre erhalten und daher der wissenschaft, welche von dem geiste eines raschlebigen zeitalters nicht ganz unberührt geblieben ist, um ein par wochen oder monate voraus sind. er hat vier capitel des W.schen buches gelesen; allerdings nicht in der form, in welcher sie bei Cotta im druck erschienen sind, sondern in einer kürzeren fassung er hat sich auch einiges gemerkt und also W.s buch als schriftsteller benutzt, während es nur dem procuraführer bekannt sein durfte.

Dagegen hat nun W. in der Allgem. zeitung vom 19 april 1885 (nr 108 beilage) protest eingelegt: 'einen protest in eigener sache', der aber doch 'zum schutz des geistigen eigentums' überschrieben ist. er fasst die sache vom allgemeinen und vom wissenschaftlichen standpuncte auf. er stellt den ausbeuter an den pranger so wie er es verdient. er stellt recherchen an nach der person des gedankenräubers und findet ihn erst, als die ausmerksamkeit des lesers aufs höchste gespannt ist, aus seinem eigenen briefwechsel mit der inculpierten firma heraus. er lässt sich das dankbare ecce homo nicht entgehen: 'das also ist der neueste Schillerbiograph. . . . und der mann hat die stirne, über Schiller zu schreiben! er verschmäht es nicht, gegen den köder zu eisern, mit welchem die verlagsbuchbandlung das große publicum 'einfangen' will: 'mit einer bildercollection, natürlich, das ist ja jetzt er schließt mit einem appell an die deutsche schriftstellerwelt und die presse, an die buchhändler, an das publicum: 'ihr, die ihr die mühen ehrlicher arbeit kennt, helft mir mein gutes recht verfechten!'

Ehe wir diesem aufruse solgen, muss sestgestellt sein, was sur einen schaden W. erlitten hat und ob er einen schaden erlitten hat. W. selbst hat den leser aufgefordert 'einen gang durch das Heppsche buch mit ihm zu machen' zur constatierung des tatbestandes. es kommen aber — W. hätte sich vorsichtiger ausdrücken sollen — nur die ersten 87 seiten des Heppschen buches in betracht, also etwa ein achtel von dem umsange der ganzen biographie. W. vergleicht zunächst die überschristen der vier

ersten capitel und findet bei Hepp nahezu dieselben wie in seinem manuscripte. diese capitel handeln von 'geburt und elternhaus' (bei W., 'abstammung und geburt' bei Hepp), von 'heimat und kindheit' ('die kinderjahre' bei Hepp), von 'herzog Karl und seinen pädagogischen schöpfungen' ('herzog Karl und seine militäracademie' bei Hepp) und endlich von 'Schiller als zögling der herzoglichen militäracademie' ('Schiller in der Karlsschule' und 'die drei letzten jahre auf der academie' bei Hepp). . . . ich gebe zu dass Hepp hier unter dem einfluss von W. geschrieben hat. aber wenn die einzelnen abschnitte im innern nicht denselben gedankengang verfolgen, ist dann die entlehnung würklich eine so bedeutende? das erste capitel von W. ist, wie ich unten zeigen werde, nichts weniger als glücklich disponiert und Hepp hat die compositionssehler desselben wol vermieden. abstammung und eltern, haus und schule, universität (hier academie) in getrennten capiteln auf einander folgen zu lassen, ist doch, falls die quellen für jedes reichlich genug sließen, so naheliegend, und die muster sind so zahlreich, dass jeder moderne biograph darauf verfallen muste, wenn er nicht geslissentlich ausweichen wollte. Hoffmeister, der seine capitel immer mit rücksicht auf den geistesgang abgränzt, und Palleske, der nach effectvollen titelüberschriften strebt, können nicht als zeugen dagegen gelten. wenn nun aber W. gar verlangt, wir sollten ihm zugeben dass 'die nebeneinanderstellung der beiden begriffe seines dritten titels (herzog Karl und seine pädagogischen schöpfungen) unter verbindung durch und nicht gerade am wege liegt, dass sie vielmehr einiger massen individuelles gepräge hat', so tut er sich hier auf eine unbedeutende sache doch etwas viel zu gute. . . . weiter hat Hepp nach W.s angabe die geschichte des vaters Schiller nach dem fremden manuscripte bearbeitet: nach Fielitzs vorgang hat W. Stadlingers Geschichte des württembergischen kriegswesens mit den aufzeichnungen des alten Schiller in zusammenhang gebracht und Hepp hat sich begnügt W. zu überarbeiten; wobei allerdings an etlichen stellen der satzbau des vorbildes für den noch zu erkennen ist, welcher von dem verhältnis des W.schen manuscriptes zu dem buche von Hepp unterrichtet ist. um wichtige, bedeutende entdeckungen ist W. auch hier nicht betrogen worden und es macht einen recht kleinlichen eindruck, wenn er bei einer stelle, welche dem curriculum vitae des vaters Schiller entlehnt ist, sogar die beibehaltung der altväterischen dativform 'dem chirurgo' als einen einfall in anspruch nimmt, den keiner der früheren Schillerbiographen gehabt habe; oder wenn er den rufnamen der mutter Schillers als eine neuerung reclamiert, welche er direct der enkelin des dichters verdanke.

Es soll also nicht geläugnet werden dass W. von Hepp benutzt worden ist, ehe sein buch ausgegeben war. dass das geschehen ist, kann nur verurteilt werden. aber ob W. ein recht gehabt hat, den an ihm verübten gedankendiebstahl so hoch anzuschlagen, als er getan, das darf billig bezweifelt werden. um die deutsche schriftstellerwelt unter die waffen zu rufen, erscheint dieser diebstahl wahrlich nicht groß genug. um dem besonderen falle eine so allgemeine bedeutung beizumessen, dazu waren die verhältnisse zu eigentümliche. und endlich: der Schillerbiograph hätte seinen reichtum zu hoch anschlagen sollen als dass er sich durch einen oberstächlichen, alles wissenschaftliche bei seite lassenden auszug so sehr in harnisch bringen ließ. man kann bei der lecture des W.schen protestes das gefühl schwer überwinden, dass hier außehen gemacht werden sollte, noch ehe sein buch in den händen der leser war und diese selbst urteilen konnten. aber ich fürchte sehr dass W., indem er die kleine ihm entwendete munze so hoch anschlug, bei vielen bedenken gegen seinen reichtum erregt hat und dass er klüger und vornehmer gehandelt hätte, wenn er einsach den tatbestand vorgelegt und anderen das gericht überlassen hätte.

Ein endgiltiges urteil über W.s Schillerbiographie ist heute, wo nur ein kleiner bruchteil des ganzen vor uns liegt, kaum gestattet. der verfasser selbst will sein buch, wie es als ganzes gedacht sei, als ein ganzes beurteilt wissen, und dieses recht soll ihm micht vorenthalten werden. dass es auf umfassenden vorarbeiten beruht und eine sorgsältige arbeit ist, erkennt man schon aus dem, was vorliegt: dh. aus den ersten fünf capiteln, welche Schillers leben bis zum jahre 1781 und sein dichten bis zur ersten ausgabe der Räuber umfassen. man sieht, das werk ist breit angelegt und wird den rahmen von vier halbbänden schier ausdehnen oder sprengen. der verfasser ist sichtlich bestrebt alles zu geben, was er in händen hat: jedes biographische und bibliographische detail wird ausführlich vorgetragen und selbst die echtheit solcher schriften untersucht, welche Schiller abzusprechen der stil der biographie muss darunter begreislicher weise leiden: forschung, untersuchung, beschreibung, aufzählung, oft auch trockene registrierung wechseln mit einander ab und zwischen dem, was in den text, was in anmerkungen und anhang gehört, wird nicht scharf genug unterschieden. auf diese weise macht W.s buch weit mehr den eindruck eines compendiums der Schillerlitteratur als den einer nach wissenschaftlichen und künstlerischen grundsätzen gearbeiteten monographie.

Auch in den erzählenden teilen macht sich indessen eine auffallende ungeschicklichkeit in der kunst des disponierens geltend und W. hätte in dieser hinsicht gegen Hepp weit bescheidener auftreten dürfen. er ist von dem nicht immer berechtigten und nicht immer wol zu verwendenden grundsatze gefangen genommen, dem 'gange der tatsachen' oder, wie er ein ander mal sagt, dem 'geschichtlichen gang der dinge' zu folgen. dieser grundsatz kann aber leicht zu dem kunstlosen chronikenstil ver-

leiten, welchen die biographische kunst in Deutschland erst seit kurzem vermieden hat, und welcher nur dann wenigstens von seite der äußeren wahrheit fördert, wenn die ereignisse gleichzeitig aufgeschrieben worden oder wenigstens chronologisch unanfechtbar zu datieren sind. kann das nacheinander nicht in allen fällen über den zweisel binaus sicher gestellt werden, dann ist uns der innere zusammenhang aus doppeltem grunde wichtiger als der außere chronologische. . . . man sehe nun, wie W. die ereignisse auf einander folgen lässt; zb. sogleich in dem ersten capitel. er geht vom 7 jährigen krieg aus, erzählt die teilnahme des vaters Schiller an demselben, die geburt des sohnes. (darauf folgen s. 8-13 theoretische gedanken über die biographische arbeit: 'grundlinien biographischer betrachtung'.) . . . nun widerum von der familie des dichters, die geschichte des vaters bis zu dem zeitpuncte seiner verheiratung, dann die mutter, die begründung des hausstandes, und zuletzt auf s. 24 bereits eine verweisung auf s. 1: 'dies war der anlass zu seinem widereintritt in militärische dienste, zu seiner beteiligung am 7 jährigen kriege, die wir verfolgt haben bis zur geburt des sohnes.' die lebensgeschichte des vaters ist also durch den theoretischen excurs und die angaben über die familie in zwei hälften geschnitten, welche der autor noch dazu in der umgekehrten ordnung auf einander folgen lässt. hier wäre der 'gang der äusseren ereignisse' entschieden auch für die darstellung der natürliche gewesen. noch störender ist die anordnung in den folgenden capiteln, besonders in dem vierten (Schiller als zögling der militäracademie). um eingebildeter chronologischer vorteile willen wird uns hier alles stückweise vorgetragen: weder die characteristik der lehrer, noch Schillers juristische und medicinische studien, weder seine arbeiten zu den schulfesten und prüfungen, noch seine dichterischen pläne usw. werden auf einander folgend und im zusammenhange betrachtet; bei allem wird zwei mal oder noch öfter an-

Der hauptfehler einer solchen darstellung ist natürlich der, dass der leser von der entwickelung Schillers als schülers und als dichters kein bestimmtes bild erhält. hätte W. den inneren zusammenhang über dem äußeren nicht vernachlässigt, so wären gerade die dinge näher an einander gerückt, welche oft mit notwendigkeit auf die idee einer inneren entwickelung geführt hätten. W. hat (s. 214) ganz richtig erkannt dass zu einem versuche, die 'allgemein-psychische entwickelung des zöglings Schiller während der zeit seines aufenthalts auf der militäracademie aufzuweisen, noch kaum der anfang gemacht worden sei'. ich kann aber nicht sagen dass er seine vorgänger hierin weit hinter sich zurückgelassen hätte. und doch bestand die aufgabe eines neuen Schillerbiographen in bezug auf die jugendgeschichte fast einzig und allein darin; der äußere verlauf derselben ist ja im

großen und kleinen widerholt richtig und geschickt dargestellt worden.

Ich wähle zwei beispiele. mit recht sagt W. s. 67 f: 'auch die romantik der sage, der zauber jener gränzregion, in welcher dichtung, heimatliche volksüberlieferung und freude an den spuren der geschichte unseres volkes in einander fließen, also jene welt, in welcher er stand, lebte und sang, ist nicht Schillers domäne; das kam überhaupt erst später in ausgesprochenerem grade(I) in die deutsche litteratur.' aber die welt des märchens, war ihm auch diese verschlossen? zwar von märchenerzählungen der mutter, denen der junge Goethe so begierig lauschte, wird uns nirgends berichtet; nur ihre vorliebe für Uz und Gellert, besonders als geistliche liederdichter, ist bezeugt. aber sollte es nicht auf jugendliche erinnerungen zurückgehen, wenn bestimmte märchenhafte vorstellungen in allen jugendstücken Schillers widerkehren? man vergleiche die folgenden stellen: Räuber (Goedeke) u 57,8 'gleich dem unterirdischen zauberhund in den geistermärchen, der den weg zu den schätzen verrammelt'; 112, 2 f 'gleich dem verzauberten hund, der auf unterirdischen geldkisten liegt'; 166, 20 f 'ich will den unterirdischen schatz aus den klauen des zauberdrachen reißen und wenn er tausend rote flammen auf mich speyt und seine spitzen zähne gegen meinen degen blekt': 333, 11 'die zauberhunde des feindes verhängnis'; 340 'mich däucht es verhalte sich damit, wie mit den unterirdischen schätzen in den gespenstermärchen: beschreyet den geist nicht! ist die ewige bedingung des beschwörers — mit stillschweigen erhebt man das gold — ein laut über die zunge und hinunter sinkt 1000 klafter die kiste'; m 372 'ich will über dir wachen', sagt Ferdinand zu Luise, 'wie der zauberdrach über unterirdischem golde'; Fiesco (1 1) soll, wie Leonore klagt, seinen dirnen märchen von verwünschten prinzessinnen erzählen. Carlos, in der ersten fassung der Thalia (v 1, 15) erzählt eine castilianische sage: 'und an mein herz willst du die wünschelrute halten dass sie dir anschlage, wo der zauber liegt?'; und ebenso 11 5 (in der Thalia, fehlt später): 'unterirdisch gold, sagt man, wird unter totenstille nur gehoben.' die verbältnismässig große anzahl der stellen fällt ebenso auf, wie die eintönige widerkehr derselben vorstellungen, welche auch aus schwäbischen märchensammlungen leicht zu belegen sein werden. eine ähnliche stelle in Wallenstein und in der Turandot hat RKöbler (Archiv III 145ff) in Tausend und einer nacht widergefunden.

Ein anderes beispiel, welches sich auf Schillers dichterische entwickelung bezieht. hier gestatten die allerdings unzuverlässigen berichte von Schillers jugendfreunden, aus welchen das mythische sich recht leicht herausschälen und zu einem bilde Schillers vereinigen lässt, wie es den academikern später erschien, doch immer einen schritt weiter zu gehen als W. gegangen ist.

mit den nachrichten, welche uns den eindruck von Goethes Werther auf die jugend der militäracademie bezeugen, muss zunachst der bericht Charlottens (1 86 Charlotte und ihre freunde) in zusammenhang gebracht werden, nach welchem die sahigsten beschlossen hätten, einen gemeinschaftlichen roman zu schreiben, einen zweiten Werther, der freilich nicht zur ausführung kam. die Briefe des Raphael an Julius, welche nach der angabe der Anthologie einen roman bilden sollten, scheinen darauf zurückzugehen. das drama Der student von Nassau behandelt denselben stoff wie Werther und zeigt dass Schiller damals schon der dramatischen form huldigt, wie ihn die urteile der academiker von 1774 als trauerspieldichter feiern. kurz, hier findet man überall einen zusammenhang heraus, der aufgezeigt werden muss, wenn er selbst nicht zu weiteren resultaten führte; welcher wenigstens eine reihe unzusammenhängender nachrichten unter einem gesichtspunct zu vereinigen gestattet. 1 ebenso ist es mit den nachrichten der fall, welche Schillers dichterische entwickelung im allgemeinen betreffen: wir haben zeugnisse, dass es Schiller nicht auf einmal gelungen ist, sich seines dichterberufes bewust zu werden; dass er nicht nur äußerlich schwer arbeitete, sondern auch innerlich mit sich nur nach hartem kampfe ins reine kommen konnte; dass er absichtlich pausen in der dichtung überhaupt eintreten ließ und das drama im besonderen nach einem versuche, der ihn nicht befriedigte, wider hinter anderen beschästigungen zurücktreten ließ. diese nachrichten mit den chronologischen daten in übereinstimmung zu bringen, kritisch zu beurteilen und nach massgabe des urteiles zu verwerten, ist eine aufgabe, welche nicht zu umgehen war. ferner ist zu unterscheiden zwischen der litteratur, welche Schiller vorfand, und derjenigen, deren erscheinen er mit erlebte. die bedeutendsten namen der älteren sind (außer Haller, dessen einfluss auf Schiller genügend erörtert ist) Klopstock und Wieland. der einfluss Klopstocks geht wol von Schubarts im jahre 1771 erschienenem nachdruck aus: beschränkt sich aber nicht auf die oden und den Messias, sondern lässt sich auch aus den dramen nachweisen. das trauerspiel Die christen und das dramatische gedicht Absalon

¹ auch parallelen hat sich Weltrich häufig entgehen lassen. nach Petersens bericht hat Schiller ein kleines vorspiel Der jahrmarkt gedichtet, welches schon ganz den genialen kopf verraten haben soll, der sich mit Proteus zauberkraft in alle formen zu wandeln wuste. der hinweis auf Gotters singspiel Der jahrmarkt (die musik erschien 1776, der text erst 1778 im 1 bändchen der Singspiele), eine komische oper in zwei acten, lag hier um so näher, als die in den 70 er jahren herschenden operetten in der academie beliebt waren und sowol in den französischen originalen als in übersetzungen gegeben wurden. . . . nebenbei gesagt hätte W., der sich auf die durcharbeitung des Wagnerschen werkes über die militäracademie etwas zu gute tut, auch die theatralischen aufführungen, welche auf Schiller doch gewis auch dann von einfluss waren, wenn er nicht selber daran beteiligt war, beachten sollen.

sind, wahrscheinlich noch in Ludwigsburg, unter deren einfluss entworfen. den Absalon betrachtet er in der Rede über güte und leutseligkeit ganz unter dem gesichtspuncte Klopstocks als einen ehrsüchtigen, einen sich überhebenden ruhmsüchtigen: 'was war der grundtrieb, der den sohn Davids beseelte, dass er in Jerusalems toren in die umarmung der niedrigsten bürger sank! war das fürstliche gute? oder war es die krone, die ihm fernher ums haupt schimmerte — der durst nach herschaft, der ihn zwang unter die stufen seiner hoheit zu sinken, dass er über dieselbe sich hinaufschwingen möchte.' die religion, welche ihre anbeter auf dem brennenden holzstofs beseligt, ist ein beliebtes bild in Schillers ersten reden (zb. Goedeke i 148): mit Boas werden wir verfolgte christen als helden des trauerspiels Die christen betrachten dürfen. wenn für die freundschaft zwischen Selim und Sangir (Schiller und Scharffenstein) neben den antiken namen auch David und Jonathan genannt werden, darf neben der bibel noch an den wechselgesang in Klopstocks Salomo (in 8; Werke Hempel vi 91) erinnert werden, welcher auch anklänge an den Abschied von Hector und Andromache aufweist. Klopstocks biblische dramen sind auch für die Räuber von bedeutung, denen ein biblisches motiv zu grunde liegt, welches Klopstock gestreift und Gessner behandelt hatte. Franz Moor, der seinem vater flucht, erinnert an Kain in Klopstocks Tod Adams (11 5; Werke mit Karl Moor, der an der Donau durch die Hempel vi 31 f). sinkende sonne an die elysiumsscenen der kindheit erinnert wird. vergleiche man den sterbenden Adam bei Klopstock (11 1; Werke Hempel vi 27 f), welchem der todesengel den tod verkundet hat. ehe noch die sonne den cedernwald hinuntergestiegen ist, und den der anblick des mütterlichen landes überwältigt: 'ihr schönen gefilde! ihr hohen quellvollen berge! ihr schattenden kühlen täler, und ihr kinder der berge und der täler... ihr segenvollen gefilde, wo ich gewandelt, wo ich leben und freude eingeatmet, wo ich so lange, wo ich so oft glückselig gewesen bin, wo ich alle meine kinder, so viele lebendige um mich gesehen habe! und du vor allen, o Eden — doch ich kann deine wonne nicht nennen, ich möchte thränen unter die wonne mischen und ich will dich durch thränen nicht entweihen - von euch nehm' ich heut feierlich abschied, da ich aufhöre ein sterblicher zu sein! doch ihr hört nicht auf, die folgen des fluchs zu tragen, der mit meiner sterblichkeit über euch kam. — ich will mich wegwenden, mein sohn; denn ich kann den strom kaum mehr von der ebene unterscheiden.' (dass sich Karl Moor in derselben scene mit dem heulenden Abbadona vergleicht, von welchem das pathos der reue zuerst großartig angeschlagen wurde, ist bekannt, auch sein vergleich der untergehenden sonne mit dem sterbenden helden ist ein bild, welches Schiller schon in einem früheren gedichte gewis eher von Klopstock als von Gellert entlehnt hatte.) auch der aufnahme biblischer wendungen in die sprache der Räuber ist durch das geistliche schauspiel Klopstocks vorgearbeitet worden.

Auch über Schillers abwendung von Klopstock und seine hinwendung zu Wieland hätte sich besseres sagen lassen, als W. zu sagen weiß, der einsach einen bekannten bericht reproduciert. sie spricht sich schon deutlich in dem thema aus, welches Schiller im wettkampfe mit anderen academikern behandelt: 'Rosalinde im bade' ist ein echt Wielandsches motiv, zu welchem sich schon in Wielands jugendgedichten parallelen finden. aber die abwendung von Klopstock, welche zur zeit von Schillers flucht fast einer verwerfung Klopstocks glich, und die hinwendung zu Wieland bezeichnet mehr als einen wechsel der dichterischen vorbilder: sie bezeichnet eine völlige änderung der lebensanschauung. muss im zusammenhang mit Schillers übergang zur medicin, seiner parteinahme für die berechtigung der sinnlichen natur im menschen und seinen philosophischen anschauungen überhaupt betrachtet leider lässt uns W. in bezug auf die grundlagen der philosophischen bildung Schillers ganz im stich. zusällige bemerkungen über Wolffische philosophie und die schottischen philosophen und das dunkle gefühl, dass die zöglinge hier mehr als zufällige übereinstimmungen bieten (s. 209 f), sind so ziemlich alles, was er zu bieten hat. und doch, wenn man sich auch bloß an die dichter der Leibnitz-Wolffischen zeit balten will, kann man die übereinstimmungen der zeitgenossen mit händen greifen. einiges habe ich kürzlich an anderem orte (Gött, gel. anzeigen 1885 nr 25 s. 964) aufgezeigt; anderes sei hier, aber wider nur in auswahl, gegeben. Schiller betrachtet bekanntlich die tugend als eine sache des verstandes, des intellectes: wer seine eigene glückseligkeit will, muss auch als mittel dazu die tugend wählen. tugend, glückseligkeit, vollkommenheit sind die begriffe, um welche sich seine jugendschriften bewegen und mit welchen nach der lehre der schottischen philosophen die liebe als die schöpferin der eigenen in der fremden glückseligkeit untrennbar verbunden ist. Gottsched in seiner magisterdissertation De fonte vitiorum quaestio philosophice soluta findet gleichfalls die quelle des bösen in der schwäche des intellectes, denn der mensch wolle immer das gute. EvKleist Gedanken über verschiedene vorwürfe: 'je mehr verstand jemand hat, je besser wird sein herz sein. was ist ein guter gemütscharacter anders, als gute begriffe von schönheit, tugend, glückseligkeit, von dem, was edel und groß ist und die harmonie der welt besordert? übelgesinnt sein heisst übel denken... macht uns nicht die tugend glücklich? und ist tugendhaft handeln und vernünstig handeln nicht einerlei?...tugend ist eine fertigkeit, die harmonie der welt zu befordern. . . . ein tugendhaster kann durch nichts erschüttert werden; alles, was außer ihm ist, hat keine macht über ihn' (der gedanke von Schillers

Glück und weisheit). auch Lessing im Freigeist setzt die tugend in das intellectuelle: 'worin kann die schönheit der seele anders bestehen, als in solchen (erhabenen) begriffen? in würdigen begriffen von gott, von uns, von unseren pflichten, von unserer bestimmung?' und übereinstimmend mit Schiller, dass die glückseligkeit der endzweck sei, welchen der schöpfer mit dem menschen verfolgt, sagt Lessing ebenda: 'wir sollen glücklich in der welt leben; dazu sind wir einzig und allein geschaffen.' der Dramaturgie (76 stück und öfter) lässt Lessing die liebe aus der vorstellung der vollkommenheit eines gegenstandes hervordie deutlichsten, zahlreichsten und wegen der dichterischen form am meisten beachtenswerten übereinstimmungen finden sich aber bei Wieland. Wieland bezeichnet in dem lehrgedicht Die natur der dinge die liebe als den trieb zur vollkommenheit und hält alle empfindenden wesen für eine endlose glückseligkeit bestimmt. in dem vorbericht zur zweiten ausgabe der Erzählungen gibt Wieland den sittenlehrern den rat, an sich selbst zu beweisen dass der tugendhasteste mensch der glücklichste sei. mit Schillers ähnlichen poetischen ergüssen vergleiche man etwa die verse Wielands:

O liebe, sû/ser zug zu wesen, die uns gleichen,
Du herschest unbegranzt in allen schöpfungs-reichen.
Dich fühlt der schwächste wurm, dich fühlen seraphim,
Dich fühlt der schöpfer selbst! du führest uns zu ihm.
und im Goldenen spiegel lässt Wieland den Psammis sagen:
'vervielfachet euer wesen, indem ihr euch gewöhnet, in jedem
menschen ein anderes selbst zu lieben. schmecket so oft ihr
könnt das reine göttliche vergnügen andere glücklicher zu machen.'

Diese beispiele, welchen ich die entsprechenden Schillerschen gedanken nicht an die seite zu setzen brauche, zeigen uns zur genüge dass wir es hier nicht mit einer philosophie der Karlsschule zu tun haben, sondern mit begriffen, welche dem vorigen jahrhundert überhaupt geläufig waren. Wolffs lehre von der identität der weisheit und tugend und die glückseligkeitstheorie der schottischen philosophen sind die ausgangspuncte; die popularphilosophen Deutschlands (Garve, Mendelssohn, Sulzer) die vermittler; Wieland der bedeutendste vorläufer Schillers in der dichterischen verwertung dieser gedanken.

Ich habe behauptet dass W. die erkenntnis der dichterischen entwickelung Schillers nicht weit über das bekannte hinaus gefördert habe; und dieser vorwurf führt mich auf einen allgemeineren fehler, welcher das ganze buch von W. durchzieht. wir finden nämlich s. 163—167 einen langen, fast hätte ich geschrieben langweiligen excurs 'über entwickelung des poetischen vermögens im allgemeinen' und am schlusse das resultat: 'was also Petersen an Schillers frühesten poetischen arbeiten auszustellen vermeint, erklärt sich im grunde aus dem schicksal aller entwickelung poe-

tischen talentes.' und so wie W. hier die zeugnisse nicht zum reden zu bringen versteht und auf einen langen allgemeinen excurs, welcher uns den einblick in die tiefsten tiefen zu öffnen scheint, einfach die zeugnisse in chronologischer reihe folgen läset, so fehlt auch sonst zwischen dem allgemeinen und dem individuellen teil der zusammenhang. es werden sogleich, nachdem die geburt Schillers erzählt ist und ehe wir noch mutter und familie kennen, in großen umrissen die 'grundlinien biographischer betrachtung' (s. 8-13) gezogen: ohne dass der verfasser für dieselbe etwa neue gesichtspuncte eröffnete. das zweite capitel wird durch eine masslose einleitung (s. 37-58) über Südund Norddeutsche, die herkunft der Schwaben, ethnographie der süddeutschen stämme, gruppen deutscher bevölkerung und endlich durch einen neuerlichen theoretischen excurs über den allgemeinen wert der völkercharacteristik in die länge gezogen. der verfasser gibt uns über alle diese dinge, in denen er sich keineswegs als fachmann erweist, auszüge und excurse: ja über die 'schwäbische volksart' werden aus Vischers roman Auch einer die züge und prädicate der Schwaben mit anführungszeichen einfach ausgehoben. hier ist ein richtiges princip durch ungeschickte anwendung formlich parodiert und nur das eine verwunderlich dass W., so viel ich mich erinnere, nicht ein einziges mal im weiteren verlauf seiner biographie auf diese schilderungen zurückverweist, nicht einen einzigen zug in Schillers leben und entwickelung aus diesen weitschweifigen excerpten zu erklären versucht. auch hier steht das allgemeine und das individuelle ohne zusammenhang und durchdringung neben einander. wie unvergleichlich mehr lernt man für das verständnis Schillers aus Wohlwills Vaterlandsliebe und weltbürgertum der Schwaben; welche bedeutenden fingerzeige für die erfassung des besonderen in Schillers häuslichem leben hätte er in dem bekannten, freilich später zum teile verläugneten artikel der Halleschen jahrbücher über Strauss und die Schwaben (denn an den rechten mann hat er sich schon gehalten, als er Vischer citierte) finden können. ebenso treffen wir s. 105-112 einen langen excurs über 'schule und dichter' und 'das genie und die zeit', in welchem sogar die bekannte frage, was Schiller geworden wäre, wenn sein erziehungsgang ein anderer gewesen wäre, noch einmal der erörterung wert gehalten wird.

Von den erzählenden und schildernden teilen tritt besonders der abschnitt über herzog Karl und seine militäracademie hervor: die selbständige, wenn auch nicht ganz unparteiische auffassung schlage ich hier höher an als das geringe verdienst, dessen sich der verfasser in seinem protest gegen Hepp rühmt, dass er das umfangreiche werk von Wagner ganz durchgearbeitet habe. dergleichen versteht sich von einem modernen biographen Schillers wol von selbst. W.s urteil über herzog Karl ist vom standpunct des constitutionellen jhs. gefällt und von hass gegen den absolutis-

mus dictiert. er wird deshalb den lichtseiten besonders in der person des herzogs nicht gerecht, und findet für die erklärung des 'schmeichlerischen elementes in den (academie-)reden Schillers', tretz der übermäßig langen verbreitung über einen ganzen bogen, doch nicht den rechten grund, wie er auch die durch gedankenstriche unterbrechenen ergüsse in denselhen ohne den allgemeinen ausblick auf den stil der sturm- und drangzeit nicht

gehörig zu beurteilen weiß.

Über die analyse der werke Schillers wird erst in zukunft ein urteil erlaubt sein. in diesem ersten halbbande hebt sich, wie es der gegenstand mit sich bringt, nur die besprechung der medicinischen schriften und der Räuber heraus. in den ersteren sieht W. mit recht mehr eine principielle gegnerschaft als eine blosse verspottung Hallers und er widmet ihnen eine eingehende erörterung, welche s. 318/9 nur widerum Wolffs lehre von den dunklen vorstellungen und Mendelssohns lehre von den vermischten empfindungen vergisst; übrigens hat auch Abel selbst, wie ich aus einem in der Prager bibliothek befindlichen bande von academieschriften weiß, ein ähnliches thema wie Schiller in seiner zweiten abhandlung bearbeitet. 1 den einfluss Stahlscher lehren auf Schiller, auf welchen ich vor kurzem (Gött. gel. anz. aao.) aufmerksam gemacht habe, hat gleichzeitig auch Paul Hohlfeld im letzten heft des Archivs für litteraturgeschichte (xiv 111f) bemerkt.

Die analyse der Räuber ist eine fleissige verwertung des reichen, durch die neuen forschungen über die dichter der sturmund drangzeit aufgespeicherten materials. die zwei stadien, welche der verfasser für die erfindung des stückes annimmt, hätten aus-

<sup>1</sup> der citierte band trägt die signatur G iv 30 und stammt aus der Kinskyschen bibliothek. ich habe ihn leider nur außerlich betrachtet und mir die ausnutzung auf eine spätere zeit vorbehalten: durch meinen abgang mir die ausnutzung auf eine spatere zeit vorbenauen: aufen meinen augsaug von Prag ist das vereitelt, denn die bücher aus der Kinskyschen sammlung dürfen, einem legat zu folge, nicht nach auswärts verliehen werden. nach meinen aufzeichnungen enthält der sammelband academieschriften aus dem jahre 1779. darunter eine Dissertatio logica de metifodo analytica, welche die 7 klasse verteidigen sollte: unter den opponenten und respondenten in eine sie eine blandlung von Abel De phase. ten ist auch Lempp angeführt. ferner eine abhandlung von Abel De phae-nomenis sympathiae in corpore animali conspicuis dissertatio; also ein ähnliches thema wie Schillers abhandlung Über den zusammenhang usw. unter sympathia ist eben der zusammenhang (nicht etwa die liebe) verstanden. Abel greift, wie er in der vorrede sagt, diese fälle als beispiele heraus, um die bedeutung der psychologie in den physischen fragen zu zeigen: er greift die an dem tierischen körper erkennbaren erscheinungen der sympathie heraus und sucht sie aus psychologischen principien zu erklären: citiert werden Smith, Hutcheson, Haller. unter den respondenten Haug, Hoven, Grammont... ferner: Theses ad materiam medicam spectantes, unter Reuß verteidigt 1779 am 10 december von Schiller, Hölder, Jakobi, Reinhardt, Hoven, Elwert, Plieninger, Liesching (38 thesen); und Theses promiscuse ex medicina practica et forensi unter Consbruch am 9 und 11 dec. 79 verteidigt von denselben.

Aus diesen academieschriften schöpfte offenbar das Schwäbische magazin von Haug, aus welchem W. (s. 280), dem das programm selbst nicht zugänglich war (s. 283), einige dieser 'bisher übersehenen facta' berichtet. führlicher erörtert und besser begründet zu werden verdient: wie hier, so hätten wir auch an anderen stellen, wo der verfasser auf die innere entwickelung rücksicht nimmt, gerne mehr erfahren und dafür in manchen erzählenden oder theoretisierenden teilen größere kürze gewünscht. auch hätte die entstehungsgeschichte der Räuber nicht so arg zersplittert werden sollen. das erlernte, die litterarischen vorbedingungen der Räuber, behandelt W. s. 193 ff: das biblische drama (s. oben), Weißes Atreus und Thyest und Shakespeares Lear hätten gelegentlich erwähnt zu werden verdient. das dritte stück, welches sich mit Klingers und Leisewitzs dramen um den preis bewarb, war nicht Bergers Galora von Venedig, wie Sauer vermutete (W. s. 200 anm.): sondern, wie aus Tiedges nachlass, herausgegeben von Falkenstein 1 281 ersichtlich ist, Schinks Gianetta Montaldi. an den helden der englischen volksballaden, Robin Hood, habe ich (W. s. 382) nach Karl Moors eigenen worten zu Kosinsky ('hat dir dein hofmeister die geschichte des Robin in die hände gespielt, welche deine kindische phantasie erhitzte und dich mit der sucht nach dem großen manne ansteckte') erinnert. nicht genug verwertet in der beurteilung der Räuber finde ich dagegen das erlebte, welches auch für die entstehungsgeschichte des stückes von wichtigkeit ist. denn das eigentliche geburtsjahr der Räuber bleibt doch das jahr 1780. im sommer dieses jahres finden wir Schiller ganz in der stimmung, aus welcher heraus der Karl Moor gedichtet er gefällt sich in den briefen dieser zeit in anklängen an sein drama, welche W. s. 292 ff nicht hätte unbeachtet lassen in dem pathos der Räuber redet er hier gegenüber dem vater Hoven und Christophine von dem 'einzigen sohn'. ich bin der einzige sohn und mein vater fängt an graue haare verlieren und widergewinnen (vgl. die scene zu bekommen.' zwischen Karl und Amalia in der gallerie), gescheiterte plane und vereitelte hoffnungen (vgl. Kosinsky), ein und zwanzig jahre und bittere ersahrungen, welche dem leben den reiz genommen haben (Karl Moor: 'sollten Sie schon diese bitteren erfahrungen gemacht haben, Sie können nicht dreiundzwanzig jahre alt sein'; Amalia: 'und habe sie gemacht') — das ist der inhalt seiner briefe. bei den geringen außeren erlebnissen dürfen wir vorfallen wie dem tode des jüngeren Hoven einen großen einfluss auf Schillers gemütslage. zugestehen. noch nachdrücklicher aber muss hervorgehoben werden dass Schiller gelegenheit hatte, einen um sein lebensglück betrogenen menschen, eine zerrissene seele, wie er bis dahin nur aus dem Werther und anderen dichtern kennen gelernt hatte, es ist doch auffallend dass noch aus der nähe zu beobachten. niemand auf die krankenberichte Schillers über den eleven Grammont (am vollständigsten bei Schlossberger Nachlese s. 18 ff) in ihrer bedeutung für die Räuber hingewiesen hat: Grammont ist für Karl Moor dasselbe gewesen was Jerusalem für den Wer-

die qualen der reue kannte Schiller bis dahin nur aus dem Abbadona Klopstocks; das gift der melancholie, welches solche seelen selbst aus der schönheit der natur saugen, kannte er bis dahin nur aus dem Werther. in Grammont sah er den zerstörten menschen selber vor sich, die ängstliche beobachtung desselben war seine pslicht. ein wort des kranken (Goedeke i 112, 18 f) hat er Karl Moor in den mund gelegt: als taglöhner und bettler, seufzte Grammont, würde er immer vergnügter sein als hier, weil er da frei sei; vgl. Karl Moor II 117, 24. 26: 'dass ich werden dürste wie dieser taglöhner einer! . . . dass ich ein bettler geboren werden dürste!' wir wissen aus gleichzeitigen briefen Schillers an Christophine und den vater Hoven dass Schiller um dieselbe zeit von der gleichen krankheit angesteckt war; und die vorwürfe der vorgesetzten, dass Schiller den kranken in seiner neigung nur bestärkt habe, sind deshalb nicht für grundlos zu halten. wie sehr Schiller abnliche stimmungen in sich aufgenommen hat und wie sehr er durch Karl Moor an der Donau sein eigenes innere ausgesprochen fand, das zeigen seine worte an Korner: 'für mich spreche Karl Moor an der Donau.'

Über W.s art, die wissenschaftliche litteratur zu citieren, bin ich nicht im klaren. man weiß nicht, welche auswahl er in seinen citaten trifft: er citiert weder alles noch das beste, sondern erwähnt einmal seine vorgänger, das andere mal wider nicht. s. 276 heißt es, die urteile der professoren über die Philosophie der physiologie seien vollständig bisher nur im Morgenblatt 1847 abgedruckt; aber bequemer zugänglich sind sie jetzt doch bei Kühn, Schiller 29 ff. s. 278 anm. 1 hätte hervorgehoben werden sollen dass Wagner selbst den abdruck der zeugnisse im Morgenblatt veranstaltet hat. warum s. 282 anm. 2 den Staatsanzeiger für Württemberg citieren und den widerabdruck in Schlossbergers Neuen urkunden s. 15 ff verschweigen, welche doch jedem leichter zugänglich sind? zu den s. 223 besprochenen adressbüchern vgl. Nicolais Reisebeschreibung x 34 f. das buch von Kühn wird s. 79 anm. falsch citiert: es muss statt 1 heißen s. 24 f.

Endlich noch ein wort über den stil des verfassers. derselbe ist wol als die schlichte schmucklose einfachheit gegenüber dem prickelnden feuilletonstil unseres Lessingbiographen verkündigt worden. ich gelte vielleicht nicht als objectiver beurteiler, weil ich mir denselben 'flotten feuilletonstil' in deutlicher anlehnung an Erich Schmidt angeeignet haben soll. aber ich halte auch diejenigen für keine sachverständigen beurteiler, welche Erich Schmidts stil für den einer leichten plauderei ausgeben und zwischen dem seinigen und dem meinigen eine ähnlichkeit finden ich appelliere also an den leser als den unparteiischen dritten findet man eine polemische wendung wie die folgende geschmackvoll: 'aber auch Palleske trägt hier eine starke schicht von japanischem glanzlack auf'? oder die folgende: 'steifleinene fachgelehr-

samkeit wittert überall poetische ausdrücke, wenn ihr eigenes bettelhaftes stilvermögen der reicheren durchempfindung eines begriffes nicht zu folgen vermag'?: wo noch außerdem das bedenken hinderlich ist, dass keineswegs das 'stilvermögen' über das verständnis und urteil entscheidet. findet man es stilvoll, wenn neben solchen kraftgewächsen die Klopstockischen comparative sich bemerkbar machen und s. 35 hinter einander von der 'leiseren hand' und der 'aufmerksameren betrachtung' die rede ist, und wenige blätter vorher folgende idyllisch angehauchte stelle begegnet: 'es ist dort gar häufig sitte, dass das bäckerhaus ein weinstüble in sich schließt, und wenn du dort eintrittst, durstiger wanderer in stadt und land, so wird dir ein schoppen vom heimischen gewächs nicht versagt und du kannst am blankgescheuerten tisch neben dem großen ofen stille betrachtungen anstellen über weltlauf und volksart oder auch mit dem töchterlein des hauses ein gemütlich ruhiges gespräch vollführen'? das alles ist doch von der biederen einfalt der natur ziemlich weit entfernt und steht dem ton des feuilletons näher, als W.s verteidiger uns glauben machen wollen. ich weiss die natürlichen eigenschaften des stilisten W., seine frische, lebhaftigkeit und kraft, wol zu schätzen. aber einen gebildeten, das geschmacklose allezeit abwehrenden und überall mass haltenden stil besitzt er nicht. er ist überall weit mehr agitator, rufer in dem streit, den er nicht ungern sucht, auch wol redner, als ein gelehrter schriftsteller, welcher zugleich volkstümlich schreibt.

Die W.sche Schillerbiographie, über welche wir unser letztes urteil hier noch nicht abgeben können, hat das verdienst, auf der höhe der neueren forschung zu stehen, die vorhandene litteratur ausgibig zu benutzen und im einzelnen auch selber zur richtigeren erkenntnis beizutragen. sie ist dem großen werke von Hoffmeister durch das reichere material, dem werke von Palleske durch tieferes eindringen in den gegenstand, der biographie von Düntzer durch die darstellung überlegen. sie ist somit die beste wissenschaftliche biographie Schillers, welche wir besitzen. ob sie ein abschließendes und allen billigen wünschen gerecht werdendes werk genannt werden darf, wird der erfolg und der abschluss des buches lehren.

Wien. Minor.

# DER TODESTAG DES NIKLAS VON WYLE.

Kurz, Deutsche dichter und prosaisten 18 schreibt: 'aus dem jahrzeitenbuche des ehemaligen chorherrenstiftes in Zürich erfahren wir dass er (NvWyle) am 13 oder 15 april gestorben ist und dass er bei seinem tode noch kanzler des grafen von Würtemberg war; doch ist wie gewöhnlich das jahr seines ablebens daselbst nicht angemerkt.' Goedeke, Grundriss<sup>2</sup> 1, 361 berücksichtigt diese notiz nicht gehörig, wenigstens ist aus dem context bei ihm nur zu schließen dass er annimmt, NvW. sei in Stuttgart gestorben, während doch aus obiger nachricht klar hervorgeht dass der ort seines todes Zürich gewesen sei.

Doch ist die notiz etwas zu modificieren: NvW. ist nicht am 13 oder 15, sondern ganz sicher am 13 april gestorben. in den verschiedenen exemplaren der erwähnten jahrzeitbücher werden durchgängig die iden des april angegeben und Kurzs schwanken erklärt sich wol daraus, dass er sich momentan nicht klar war, ob die iden des april auf den 13 oder 15 fielen. neben diesem datum finden sich in einigen exemplaren allerdings auch der 16 und in einem der 23 april verzeichnet, damit sind aber nur der 3 tag nach dem tode und der 8 nach diesem gemeint, an denen messen gelesen werden sollten.

Ein aufenthalt NvW.s in Zürich nach dem jahre 1478 ist nicht bekannt; doch war er schon 1470 vom würtembergischen hofe aus auf eine conferenz mit helvetischen abgeordneten geschickt worden. ein ähnlicher anlass mag ihn auch kurz vor seinem tode nach Zürich geführt haben, und einem geschichtskundigen wird es vielleicht einmal gelingen, hierdurch das jahr seines ablebens festzustellen.

Zürich, 15 april 1886.

S. SINGER.

# Zu Zs. 30, 85.

Wie mir Erich Schmidt schreibt, wurde die stelle aus Abraham a SClara bereits durch JS(taupe) im Weimarischen sonntagsblatt 1857 s. 109 f als vermeintliche quelle von Werners drama widerabgedruckt. dadurch erhielt Reinhold Köhler den anlass zu reichen zusammenstellungen Über den stoff von ZWerners 24 februar (e. z.). dieser aufsatz blieb, weil er an einem ganz versteckten orte erschien, bisher unbekannt, weder Goedeke noch Brahm noch Scherer in der LG führen ihn an. — Schmidt stellt eine betrachtung derjenigen volkslieder in aussicht, welche eine ähnliche materie wie Werners trauerspiel behandeln.

Lemberg 24. vi. 86.

R. M. WERNER.

VERZEICHNIS DER AUF DEM GEBIETE DER NEUEREN DEUT-SCHEN LITTERATUR IM JAHRE 1885 ERSCHIENENEN WISSEN-SCHAFTLICHEN PUBLICATIONEN.

VON PHILIPP STRAUCH. \*

### IA. BIBLIOGRAPHIR. SAMMELWERKE.

Bibliotheca Germanorum erotica. verzeichnis der gesammten deutschen erotischen litt. mit einschluss der übersetzungen, nebst angabe der fremden originale. 2 durchaus umgearb., sehr stark verm., durch beifügung der Berliner u. Münchner deutschen erotischen bücherschätze bereicherte u. mit antiquarpreisen vers. aufl., bearb. von HHayn. Leipzig, Unflad. Iv, 483. 8. — Mag. f. d. litt. d. in - u. ausl. nr 3 s. 46. [1]
Verzeichnis der auf dem gebiete der neueren deutschen litt. im j. 1884 erschienenen wissenschaftlichen publicationen von PhS trauch. Anz. xi 283. — Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil. nr 10 sp. 432 (Behaghel). DLZ nr 41 sp. 1460 (Roediger). Centralbl. f. bibliothekswesen 2, 523. Revue critique nr 42 s. 290 (Chuquet). [2]
Hau- u. bausteine zu einer litteraturgesch. der Deutschen. wahrheit u. keine dichtung von SBrunner. heft 1—6. Wien, Kirsch. 8. s. [348. 508. 509. 1439. 1440. — Studien u. mitteilungen aus dem benedictiner- u. dem cistericuserorden 6, 2, 450. Allg. österr. litteraturztg. i nr 18 (Pröhle). [3]
D. nationallitt. bd. 1ff 1884 [1. — Litt. merkur vi 58. Revue critique nr 49 (Chuquet). D. wochenschrift nr 26 (Muncker). [4]
Graesers schulausg. class. werke. unter mitwirkung mehrerer fachmänner hg. von prof. JNeu bauer nr 1—17. Wien, Graeser, 1884. 85. — Gymn. 3, 737 (Buschmann). [5]

## iB. Litteraturgeschichte. Gesammtdarstellungen.

Handbook of universal literature by ACLBotta. new revised edition. New-York.

Gesch. der deutschen litt. von EBrenning. Lahr, Schauenburg. 813 mit eingedr. holzschn. 8. vgl. 1884 [4. — Bll. f. litt. unterh. nr 16 (Boxberger).

D. litteraturbl. vm nr 37 s. 149 (Matthiesen). [8]

Brümmer 1884 [6. — D. litteraturbl. vm nr 46 s. 188. [9]

Lexicon der deutschen dichter u. prosaisten des 19 jhs. bearb. von FBrümmer. 2 bde. (Universalbibl. nr 1981—90). Leipzig, Reclam. 538. 543. 16. [10]

Dasselbe. 2 ausg. mit den ergänzungen bis zum 1 aug. 1885. ebenda. 542. 547. 16. [11]

ThCarlyle, German literature. New-York, Lovell. [12]

Leitfaden zur deutschen litteraturgesch. mit berücksichtigung der poetischen gattungen u. formen. f. höhere töchter- u. bürgerschulen hg. von WDieteien. 8 verb. aufl. Altenburg, Pierer. 160. 8. [18]

Egelhaaf 1884 [7. — Korrespondenzbl. f. d. gelehrten- u. realschulen Württembergs 32, 283. D. litteraturbl. vm nr 11 s. 44 (Matthiesen). [14]

AdeGubernatis 1884 [12. vol. 13 Storia della satira. vol. 14 Florilegio di satire ed epigrammi [behandeln auch Gellert u. Lessing]. vol. 17 Storia delle dottrine filosofiche. vol. 18 ed ultimo Florilegio filosofico. Milano, Hoepli. 1884. 85. 415. 421. 433. 436. 8. — DLZ nr 39. Bll. f. litt. unterh. nr 21. [15]

1.5

<sup>\*</sup> mit freundl. unterstützung von OBERAGERL, ACEUQUET, RMMEYER, FMICKEL, JMINOR, FMUNCKER, ENEULING, OPNIOWER, MROEDIGER, ASAUER, PSCHLERTER, ESTEINERTER, HSWHITE.

Hirsch 1884 [14. — Academy nr 675 (Blind). Arch. f. d. stud. d. neueren spr. 73, 436 (Herrig). Litt. merkur vr 55. New-York nation bd. 41 nr 1068 s. 513. N. fr. presse nr 7404 abendbl. (Blind). Gesch. der deutschen litt. von ihren anfängen bis auf die neueste zeit von FHirsch. bd. 3 Von Goethe bis zur gegenwart. a. u. d. t. Gesch. der weltlitt. v 3. Leipzig, Friedrich. 778. 8. Synchronismus zur deutschen nationallitt. (von der frühesten zeit bis 1884) von lic. dr FKirchner. Berlin, Mayer & Müller. Iv, 129. 8. - Litt. merkur vi 56. Gesch. der deutschen nationallitt. zum gebrauche an höheren unterrichtsanstalten u. zum selbststudium bearb. von prof. dr HKluge. 16 verb. aufl. Altenburg, Bonde. VIII, 247. 8. Bilderatlas zur gesch. der deutschen nationallitt. eine erganzung zu jeder deutschen litteraturgesch. nach den quellen bearb. von dr GKönnecke. lfg. 1. 2. Marburg, Elwert. fol. Schatzkästlein der deutschen litt. leitsaden f. d. unterricht in der deutschen litt. in höheren mädchenschulen u. lehrerinnenseminarien von ThLandmann. Wittenberg, Herrosé. vm, 96. 8. Tableau de la littérature allemande par AL ange. nouvelle collection illustrée. Paris, Cerf. 168. 8. — Revue critique nr 10 (Chuquet). [22 Pantheon deutscher dichter von PLohmann. 12 aufl. mit titelbild von EHärtel u. 6 illustr. nach originalzeichnungen von GSundblad. Leipzig, Matthes. vn, 435. 8. [23 \*Gesch. der deutschen litt. mit besonderer berücksichtigung der neueren u. neuesten zeit von HM enge. 2 verb. aufl. Wolfenbüttel, Zwissler, 1882. — Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 71. Perlen der weltlitt. aesthetisch-krit. erläuterungen class. dichterwerke aller nationen von HNormann. bd. 8-12 [daraus gehört hierher: Heine, Reisebilder; Goethe, Faust; Hoffmann, Die fermate; Lessing, Nathan; Schiller, Tell]. Stuttgart, Levy & Müller. 177—216. 224. 232. 212. 221. 8.—
D. litteraturbl. vn nr 49 s. 198 (Weitbrecht). Perry 1884 [18. - DLZ nr 9 (Scherer). Anz. xi 232 (Steinmeyer). Litt. centralbl. nr 31. Revue critique nr 48 (Chuquet). Litteraturbl. f. germ...u. rom. phil. nr 12 (Koch). Literary world (Boston) 10 jan. New-York critic bd. 3 nr 64 s. 136. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 10 s. 158. Pfalz 1884 [19. — Pād. bll. 14, 285. N. jbb. f. phil. u. pād. 132, 619 (Lyon). 127 JWSchaefers Gesch, der deutschen litt, des 18 jhs. in übersichtlichen umrissen u. biogr. schilderungen. 2 verm. u. vollständig umgearb. aufl. he von dr FM uncker. neue ausg. in 10 heften. Leipzig, Weigel. 770. 8.-Litt. merkur v nr 23 s. 325 (Stein). [28 Scherer 1884 [20. — Westermanns monatshefte 57, 705. Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 524 (Brunner). [29]
Gesch. der deutschen litt. von WScherer. 3 aufl. Berlin, Weidmann. xII, 815. 8. — Zs. f. d. gymnasialwesen 39, 627 (Jonas). [30]

A history of german literature by WScherer. translated from the third german edition by Mrs FCConybeare. edited by FMMüller. 2 vols. Oxford, Clarendon press. Sehrwald 1884 [22. — Zs. f. d. österr. gymn. 36, 293 (Kummer). Gesch. der neuern litt. von AS tern. von der frührenaissance bis auf die gegenwart. in 7 bden oder 12 büchern. 25—30 (schluss-)lfg. = bd. 6 (schluss). 7. Leipzig, Bibliogr. institut. 513—560. vm, 599. 8. — AZ nr 334B. (Muncker). 133 Systematisches hilfsbuch bei dem unterricht in der deutschen litteraturgesch. mit einem inhalts- u. namenregister. f. d. oberclassen höherer lehranstalten von dr HThTraut. 2 aufl. Bernburg, Bacmeister. v11, 76. 8. [34 Repetitionsbuch der poetischen nationallitt, von dr RWegener. verb. aufl. Berlin, Lentz. v, 64. 8. [35

Wirth 1884 [25. — D. litteraturbl. vm nr 11 s. 44 (Matthiesen). [86 Leitfaden der litteraturkunde. ein anhang zu KThSchneiders lesebüchern. Rendsburg, Schneider. 43. 8.

# 1C. LITTERATURGESCHICHTE. MONOGRAPHIEN.

Les voyageurs en France depuis la renaissance jusqu'à la révolution par ABabeau. Paris, Firmin-Didot & cie. 433. 8 [handelt über SLaroche, Goethes Campagne in Frankreich usw.]. — DLZ nr 30 (Stern). [88] 'Am tage da mein heiland spricht' von Bachmann. Bll. f. hymnologie [89 s. 26. Baur 1884 [28. — Theol. litteraturztg. nr 5 (Schlosser). Zur pasquillenlitt. des österr. erbfolgekrieges von PBeck. [40 Mitteilungen [41 des hist ver. f. Steiermark heft 33. Das geistige erwachen Tirols von KBergfried. D. ztg. nr 4858. 60. 62 [berührt ua. AWeissenbach]. [42 Zur erinnerung an herzog Leopold von Braunschweig von MBernays. AZ nr 270—73 B. [bespricht die gedichte u. epigramme auf den tod des herzogs von KJFriedrich. Eschenburg. vHalem. Sander. WGBecker. FTWettengel. ESchneider. GFStäudlin. Herder. Goethel. [48 Die beziehungen des eisenbahnwesens zu der deutschen litt. von dr ABirk. Allg. österr. litteraturztg. 1 nr 6. 7. 8. 12/13. [44 Findlinge [zur litteraturgesch. des 17 u. 18 jhs.] von ABirlinger. Alem. 13, 133. [45 Sagen des 30 jähr. krieges [aus: Veridicus Germanus Der teutsche warsager usw. 1630] von ABirlinger. Alem. 13, 188. [46] Die deutsche litteraturentwicklung von KBleibtreu. Mag. f. d. litt. d. inu. ausl. nr 50 s. 781 [im anschluss an die litteraturgesch. von FHirsch ([16. 17) mit dem schluss 'denn trotz unserer einwürfe - die beste aller bisherigen bleibt sie doch'!!]. Theatralische eindrücke von OBlumenthal [s. 1 Faust auf der bühne]. Berlin, Hofmann & cie. 352. 8. — DLZ nr 27 (Schlenther). [48] Der geist der deutschen litt. während des julikönigtums. vortrag von GBrandes, geh. im ver. der litteraturfreunde zu Wien [auszug]. Die presse nr 29 beil. vgl. N. fr. presse nr 7335 morgenbl. [49] Der selbstmord in der deutschen litt. von EBrenning. Bremer monatshefte 1 s. 27. auch separat Bremen, Rocco. 18. 8 [berührt us. Philotas, Mellefont, Stella, Werther]. Aus Gießens vergangenheit. culturhist. bilder aus verschiedenen jhh. von prof. dr OBuchner. heft 1-3. Giessen, Roth. 128. 8. [51 Beitr. zur pädagogik der gegenwart. gesammelte päd. aufsätze von CCassau. 2 bde. Langensalza, schulbuchhandl. viii, 261. iii, 138. 8 [ent-hält bd. 2 unter dem titel Zur gesch. der pådagogik vier abhandlungen: 1. Ein erinnerungsbl. an Lessing. 2. AvChamisso u. pad. reminiscenzen aus seinen dichtungen. 3. MMendelssohn. 4. Rückert als pad.]. - Bll. f. litt. unterh. nr 35 (Šulzbach). [52 Crüger 1884 [33. — Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil. nr 5 (Sprenger). Anz. xı 176 (Litzmann). [58 Die sprachreinigenden bestrebungen im 17 jh. von KD issel in: Festschrift zur einweihung des Wilhelmsgymn. in Hamburg (Hamburg, Meissner) Deutsche übersetzer des Don Quijote von EDorer. Mag. f. d. litt. d. in-u. ausl. nr 46 s. 726 [berührt die beiden ersten deutschen übersetzungen in Deutschland, sowie Bertuch, Tieck, Soltau].

[55]
GEliots life as related in her letters and journals arranged and edited by 155 her husband JWG ross. 4 vols. (Collection of british authors vol. 2318 bis 2321). Leipzig, Tauchnitz. 295. 302. 295. 319. 8 [berührt auch deutsche litt., insbesondere Goethe und Schiller (Goethe-jb. 7, 393)]. [56

Volksweisen zu geistl. liedern des 17 jhs. von Fischer. Bll. f. hymnologie s. 102. Gesch. der herzogl. hauptschule zu Dessau. 1782—1856. von OFranke (festschrift des herzogl. gymn. u. realgymn. zu Dessau). Dessau, Baumann in comm. v, 129. 8 [behandelt insbesondere Basedow]. Drei fragen von FF revert. Bremer monatshefte viii/ix s. 26 [Bürgers Kaiser u. abt. Kleists Hermannsschlacht. Schillers Turandot]. [60]
Rabbinische capacitäten im zeitalter Mendelssohns von MHFriedländer. Populär-wissensch, monatsbll. zur belehrung über das judentum f. gebildete aller confessionen hg. von ABrüll v nr 11. Die ältesten Berliner wochenschriften von LG eiger. N. ztg. 28 jan. [**62** Die schulfrage u. unsere classiker von PGerber. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 47 s. 739. Kabbala u. romantik von WGoldbaum. N. fr. presse nr 7315 feuill. [64 Zur Prager flugblattpoesie im 7 jährigen kriege von KGörner. Mitteilungen des ver. f. gesch. der Deutschen in Böhmen 24 jg. nr 2. [65 Die anfänge des jüdischen schriftstellertums in Berlin von RG osche. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg. nr 44. [66]
Litt. totenklänge u. lebensfragen von RvGottschall. 2 aufl. Berlin,
Allg. ver. f. deutsche litt. 379. 8 [enthält 5 essays über Gutzkow, Laube,
Dingelstedt, Freiligrath, Geibel u. 3 studien über den naturalistischen u.

The state of the state photographischen roman in Frankreich, die dramatischen dichter in Frankreich u. Deutschland, das neue deutsche lustspiel (seit Kotzebue); berührt gelegentlich den hier abgehandelten zeitraum]. Der archäologische roman. ein litt. essay von RvGottschall. süd 32, 35 [berührt us. Lohenstein, JAFessler, AGMeißner]. [68 Kurze gesch. der deutsch-schweiz. dichtung seit Bodmer u. Breitinger. eine wegeleitung zu ästhetischer u. nationaler bildung unserer jugend von dr WGötz. Aarau, Sauerländer. xvi, 94. 8. — D. litteraturbl. vm nr 24 Les moeurs et la caricature en Allemagne, en Autriche et en Suisse par JGrand-Carteret. avec présace de Champsleury. 2º éd. Paris. Westhaußer. 8. 3 bde. D. dichterinnen u. schriftstellerinnen in wort u. bild hg. von HG ross. mit 113 portraits u. 115 autogramm-facsimiles [bd. 1 berührt ua. die Gottschedin). Berlin, Thiel. vi, 484. 509. 504. — D. rundschau 45, 158. merkur vi 57. D. litteraturbl. viii nr 3 s. 11 (Schrattenthal). Litt Die lyrische dichtung in der Schweiz von Haller bis auf die gegenwart VOD JHackert. Die gesellschaft nr 12. Deutsches herz u. deutscher geist. eine blütenlese aus vier jhh. deutscher dichtung von Luther bis auf die jüngste gegenwart von HHart. 2 aufl. Leipzig, Hoffmann & Ohnstein. xxxi, 560. 12. Das volkstümliche deutsche kinderlied. ein beitrag zur würdigung u. widerbelebung desselben von dr BHartmann. Annaberg, Rudolph & Dieterici. [74 Schatzkästlein westfälischer dichtkunst in hoch- u. plattdeutscher spr. hg. u. mit kurzen lebensbeschreibungen der dichter .u. erläut. anm. vers. von HHartmann. Minden, Bruns. xxvIII, 530. 8. Vor hundert jahren von prof. dr JHartmann. Bes. beil. des Staatsans. f. Württemberg nr 20 s. 305. FHebbels tagebücher. mit einem vorw. hg. von FBamberg. nebst einem portrait nach Rahl [u. einer abbildung seiner totenmaske]. bd. 1. Berlin, Grote. xxiv, 331. 8. vgl. Goethe-jb. 6, 439. — AZ 1884 nr 358. 59 B. DLZ nr 29 (Litzmann). Bes. beil. des Staatsanz. f. Württemberg nr 11 (Fischer). Nationalzig. nr 136 (Frenzel). D. wochenschrift nr 13. 14. D. zig. nr 4683 (Sueti). Grenzboten nr 1. Unsere zeit 1, 363 (Lemmermayer). Westermanns monatshefte 58, 140. D. rundschau 43, 157. Litt. centralbi. nr 27. Bil. f. litt. unterh. nr 28 (vGottschall).

Hense 1884 [42. - Litteraturbl. f. germ, u, rom. phil. nr 9 (Koch). Litt, centralbl. nr 7 (Wülcker). [78 Gesammelte aufsätze zur deutschen litt. von RHHiecke. hg. von dr GWendt. 2 unveränderte aufl. Berlin, Grote. viii, 331. 8. [79] Zeiten, völker u. menschen von KHillebrand. bd. 7. Culturgeschichtliches aus dem nachlasse von KH. hg. von JHillebrand. mit dem bildnisse des verf.s. Berlin, Oppenheim. x1, 335. 8 [enthält manches einschlägige, vgl. Goethe-jb. 7, 373]. [80]
Trattnerns project des büchernachdrucks vom j. 1785 von PvHofmann-Wellenhof. Zs. f. d. österr. gymn. 36, 12. Gesch. der ehemaligen schule zu kloster Berge von HHolstein. N. jbb. f. phil. u. påd. 132, 588 [behandelt auch vertreter der deutschen litt.]. [82] Gesch. des deutschen einheitstraumes u. seiner erfüllung. in den grundlinien dargest, von dr JJastrow. gekrönte preisschrift des Allg. ver. f. deutsche litt. Berlin, Allg. ver. f. deutsche litt. 339. 8 [enthält im 2 buch die deutsche litt. des 18/19 jhs. betreffendes]. \*Deutsche dichtung im liede. gedichte litteraturgeschichtlichen inhalts gesammelt von JI melmann. Berlin, Weidmann, 1880. — Zs. f. d. österr. gymn. 36, 475 (Minor).

Israel 1884 [64. — Litt. centralbl. nr 20. D. litteraturbl. vIII nr 5 s. 20

[85] (Gast). [85 Hymns of the present century. translated from the german by JKelly. [85 [86 London. Lesebuch f. höhere töchterschulen mit berücksichtigung des unterrichts in der litteraturgesch. von Haller bis auf die gegenwart von HKletke u. HSebald. 7 aufl. Altenburg, Pierer. xv, 546. 8. [87] Der preußische offizier in der litt. von FKlien. Über land u. meer nr 40 Der preußische Oliziei in und ihm von Anna Körner, Fouqué, vGaudy, vSallett Representative german poems, ballad and lyrical. original texts with english versions by various translators. edited by KKnortz. New-York.—New-York critic bd. 3 nr 69 s. 194. Literary world 16, 113. Die hallesche dichterschule [die kirchenliederdichter Francke, Freylinghausen, Herrnschmid, Richter, vBogatzky, J. u. JGOlearius] von GKnuth. Kirchl. monateschrift Iv 798. Von u. aus Schwaben. gesch., biogr., litt. von WL ang. heft 1. Stuttgart, Kohlhammer. vt. 128. 8 [darin s. 1 PPfitzer. s. 46 Schelling u. seine heimat. s. 55 Aus GKerners sturm- u. wanderjahren]. - Schwäb. chronik s. 1881. [91 \*Ausgewählte deutsche dichtungen f. lehrer u. freunde der litt. erläut. von KLLeimbach. 4 teile in 5 bdn. 2 umgearb. u. verm. aufl. Cassel, Kay, 1880. — Zs. f. d. österr. gymn. 36, 322 (Schmidt). [92]
Dasselbe. 4 teil. 1 abteil. Ausgewählte dichtungen Schillers. 2 abteil. 3 durchaus umgearb. u. verm. aufl. ebenda. vii, 286. v, 289 - 492. 8. merkur v nr 14 s. 198 (Brümmer).

Dasselbe. 6 bd. 3 lfgn. Die deutschen dichter der neuzeit u. gegenwart. biogr., characteristiken u. auswahl ihrer dichtungen. bd. 2. ebenda. 1884. 85. VII, 486. 8. [94 Litterarische phrasen, eine plauderei von FL emmermayer. Gegenwart nr 24 [behandelt die schicksalstragödie, Goethe]. [95 Aus den tagen der romantik von FLemmermayer. Nationalztg. nr 484. [96 'Herr Jesu Christ, mein herr und gott, lass mich' von Linke. Bll. f. hym-Das Zittauer lat. gesangbuch von Linke. Bll. f. hymnologie s. 162. Litterarische satire sonst u. jetzt von HLöbner. Litt. merkur v nr 10. 11 s. 137 [flüchtige gesch. der satire in Deutschland vom beginn der tiersage bis zum xenienstreit].

Der pessimismus in der litt, von HLorm. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 14. 15. 16. Auswahl characteristischer dichtungen u. prosastücke zur einführung in die deutsche litt. ein lehr- u. lesebuch f. höhere schulanstalten u. zum selbstunterricht von ALüben. 2 teil. vn zeitraum. Von 1770 bis zu Goethes tode. erläut. in: Lüben u. Nackes Einführung in die deutsche litt. 2 teil. 6 aufl. aus den quellen verb. von rect. HH uth. Leipzig, Brandstetter. vi, 352. 8. Meister-Bäumker 1884 [27. — D. litteraturbl. vm nr 11 s. 42 (Köstlin). Bll. f. hymnologie s. 174 (Linke). [102 Moderomane u. theater im 17 jh. von EMentzel. Didaskalia nr 287-- 89. [103 Über den einfluss der moderomane des 17 jhs. auf die baupt- u. staatsactionen, hanswurstiaden u. maschinen-comodien von EM en tzel. Berliner monatshefte f. litt. kritik u. theater 1 5. 1104 Zwei fürstliche frauen des 18 jhs. von ChMeyer. 1. Die große landgräfin [Karoline von Hessen-Darmstadt]. 2. Fürstin Eleonore Liechtenstein. Grenzboten nr 36. 37. 1105 Erläuterung u. würdigung deutscher dichtungen von FN ad l c r. 2 (titel-)aufl. Bernburg, Bacmeister (1882). vii, 434. 8. 1106 Die würdigung Shakespeares in England u. Deutschland von WOechel-Jb. d. d. Shakespearegesellsch. 20, 54. 107 häuser. Zur 200 jährigen geburtstagsfeier GFHändels. п Der kammerdiener GHändel u. sein sohn Georg Friedrich von JOO pel. Zs. f. allg. gesch., cultur-, litt.u. kunstgesch. 2, 66. 147. [108 Das deutsche volkslied u. seine bedeutung f. d. nhd. kunstdichtung von prof. dr HOtto. Wien, Pichler. 28. [109 \*Das kirchenlied, zu erweiterter benutzung, insbesondere f. schule u. haus bearb. von JP ap e. Büren, Hagen, 1884. — Bll. f. litt. unterh. nr 50. D. litteraturbl. viii nr 11 s. 42 (Förster). Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 15 s. 239. Litt. rundschau xI 292 (Dreves). [110 German poetry for schools by CHP arry and GGRobinson. London, Rivingtons. ш Das gesellschaftslied u. das volkstümliche lied von HProhle. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg. nr 11. 12. [112] Das geburtsjahr unseres kaisers in der deutschen litt. zum 22 märz 1885 [118 von HProhle. Sonntagsbeil, zur Voss. ztg. nr 11. 12. Aus k. Friedrich Wilhelms IV gesunden u. kranken tagen von AvReum ont. Leipzig, Duncker & Humblot. xII, 579. 8. — DLZ nr 17 (Kugler). Litt. centralbl. nr 19. Grenzboten nr 21. Bll. f. litt. unterh. nr 51 (Müller). Saturday review 59, 357. [114 Die deutschen classiker als culturgeschichtliche charactere. vortrag, geh. im kaufmännischen ver. zu Frankfurt a/M. von prof. vRiehl. Didaskalia nr 235. [115 Poesie u. medicin von ERothe. Bremer monatshefte 1 s. 34. 11 s. 20. auch separat Bremen, Rocco. 31. 8 [ChTEReinhard aus Camena 1707 Carmen de febribus intermittentibus. COKortum 1824. EvFeuchtersleben]. [116] The german romantic school by ERRuggles. New-York critic bd. 4 nr 87 s. 109. [117 Die anfänge des deutschen zeitungswesens von LSalomon. Allg. österr. litteraturztg. 1 nr 1. 3. 6. 8. 9. [118 Frauenbilder aus der blütezeit der deutschen litt. von ASauer. mit 15 originalportraits. Leipzig, Titze. x1, 106. 4 [MKlopstock, ELessing, ABürger, CHerder, herzogin Anna Amalia, herzogin Luise, ChvStein, CSchröter, ChvKalb, LSchiller, CvWolzogen, CSchelling, HHerz, RVarnhagen vEnse, BvArnim]. - D. rundschau 45, 472. Gegenwart nr 51 s. 398. AZ nr 334B. Aus LLowes nachlass [von ASauer]. als hs. gedr. Graz. 24. 8 [enthaît ua. 1. Grillparzer an L. (gedicht — Werke 1, 284). 2. Fragm. einer selbstbiogr. 3. Deinhardstein an L. 4. 7. Laube an L. 8. Bauernfeld an L. (gedicht)]. Diderots beziehungen zur deutschen litt. (SGessner, dessen französischen übersetzern Huber u. HMeister u. Lessing)] von EES chirlitz. Arch. f. d. [121 stud. d. neueren spr. 73, 236. D. dichterinnen u. schriftstellerinnen in Böhmen, Mähren u. Schlesien. ein beitr. zur gesch. der deutschen dichtung in Österreich-Ungarn von KSchrattenthal. Brünn, Irrgang. 1v, 89. 8. — Bll. f. litt. unterh. nr 36 (Buchner). Litt. merkur vi 57. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 16 s. 253. [122] Über den poetischen wert der fabel von Schreyer. progr. des seminars zu Löbau. 26. 4. Jugendbriese von RSchumann. nach den originalen mitgeteilt von CSchumann. Leipzig, Breitkops & Härtel. IV, 315. 8 [berührt auch litteraturreschichtliches, zb. Jean Paul]. vgl. Grenzboten 45, 2, 264. Die gesch. der hesdeutung von ESchwiedland. Gegenwart nr 22 [berührt [125 Eckermann, Goethe, WvHumboldt, Lavater]. Ein genzianenstrauß. novellen u. reisebilder aus den Schweizer alpen. zur feier der 100 jährigen mode der Schweizerreisen mitgeteilt von HSemmig. Leipzig, Peterson. x1, 307. 8 [behandelt us. Klopstocks ode, Goethe]. [126 Essays zur kritik u. philos. u. zur Goethelitt. von RSpringer. Minden, Bruns. xvi, 404. 8 [enthält s. 146 Lessings kritik der französischen tragödie, in Frankreich erörtert, s. 172 Sturm u. drang, s. 182 GForster u. SThSömmering, s. 201 Goethes letzter secretär (JChSchuchardt), s. 214 G. u. Spinoza, s. 240 G.s verdienste um die naturwissenschaften, s. 268 Die naturwissenschaftlichen anschauungen in G.s poetischen werken, s. 295 G. u. graf von Sternberg, s. 307 Sulpiz Boisserée, G. u. der Kölner dombau, s. 318 G. u. Byron — Faust u. Manfred, s. 330 lst G. ein plagiarius Lorenz Sternes?, s. 337 Die kritik der G.schen texte, s. 344 G.s einfluss auf die tonkunst, s. 375 G.-bildnisse]. - D. revue x 3, 379. Nationalztg. nr 658 (Conradi). N. evang. kirchenztg. nr 37. CGSvarez. ein zeitbild aus der zweiten hälfte des 18 jhs. von dr AS tölzel. Berlin, Vahlen. xx, 452. 8 [berührt JGSchlosser] (Goethe-jb. 7, 387). [128 Deutsche lieder in lat. übersetzung von FStrehlke. Berlin, Hempel. 16 [ua. übersetzungen mehrerer Goethescher gedichte] (Goethe-jb. 7, 377). [129 Geistesheroen Deutschlands [Lessing, Klopstock, Wieland, Herder, Schiller, Goethe] u. Englands. litt. studien von BTaylor. 2 aufl. Leipzig, Glogau. 1v, 294. 8. — Bll. f. litt. unterh. nr 8 (Buchner). Deutsche cultur u. litt. des 18 jhs. im licht der zeitgenössischen italienischen kritik von ThThiemann II. progr. des realgymn, in Dresden-Neustadt. 35. 4. Deutsche gesch. im 19 jh. von HvTreitschke. 3 teil. Bis zur julirevolution. Leipzig, Hirzel. vIII, 778. 8 [behandelt s. 682—722 Börne, Chamisso, Eichendorff, Goethe, Heine, WvHumboldt, Platen, Rückert, Schleiermacher, Tieck]. Die galante lyrik. beitr. zu ihrer gesch. u. characteristik von MvWaldberg (QF 56). Strassburg, Trübner. x11, 152. 8. Weddigen 1884 [58. — Arch. f. d. stud. d. neueren spr. 73, 438. [188 Allg. österr. littersturztg. 1 nr 5 (Greif). 134 \*Gesch. der einwirkungen der deutschen litt. auf die litt. der übrigen europäischen culturvolker der neuzeit von dr FHOW eddigen. Leipzig, Wigand, 1881. — Bll. f. litt. unterh. nr 11 (Buchner). Gesch. der deutschen historiogr. seit dem auftreten des humanismus von dr FXvWegele (Gesch. der wissenschaften in Deutschland. neuere zeit. bd. 20). München & Leipzig, Oldenbourg. x, 1094. 8 [einschlägiges enthalt buch 4 s. 744ff]. Deutsche musterstücke in poesie nebst kurzen nachrichten über die bedeutendsten dichter u. das notwendigste über metrik und poetik von rect. HWegener. Hannover, Meyer. Iv, 199. 8. [187

Des großherzogtums Hessen anteil an der älteren deutschen litt, von KWeigand [aus dessen nachlass]. Frankf. ztg. nr 276 morgenbl. [138 Aus dem leben der kirche in der gesch. ihrer lieder. ein beitr, zur schles. kirchengesch. von consistorialrat CW eigelt. Breslau, Korn. vu, 160. 8. [139] vWeilen 1884 [60. — Arch. f. litteraturgesch. 13, 388 (Minor). Jb. d. d. Shakespearegeselisch. 20, 296. [140] Der graf von Gleichen in deutscher dichtung u. sage von AvWeilen. Ze. f. allg. gesch., cultur-, litt.- u. kunstgesch. 2, 442. [141 Ein jesuitenurteil über die deutsche dichtung von RWeitbrecht. D.-evang. bll. x 624 [mit rücksicht auf JJungmann Gefahren belletristischer lectüre. Freiburg i/B., Herder, 1884]. [142 2 aufl. Die anfänge der ernsten bürgerlichen dichtung des 18 jhs. das rührende drama u bürgerliche trauerspiel bis zu Diderot, der familienroman des Marivaux u. Richardson u. die dramatische theorie Diderots von WWetz. bd. 1. allg. teil. Das rührende drama der Franzosen. 1 abteil. Worms, Reifs. 206. 8 [berührt ua. s. 83 Lessing, s. 111. 169 Goethes Meister u. die verwandtschaft von Destouches lustspiel Le dissipateur mit einer novelle in Goethes Die guten frauen]. vgl. noch Goethe-jb. 7, 375. — Litt. centralbl. nr 48. Geschichtsbild des deutschen volksliedes, in wort u. weise dargest. u. erlaut. von rect. BWidmann. Leipzig, Merseburger. xII, 122. 8. - Stimmen aus Maria-Laach 29, 99. Aus Leipzigs vergangenheit. gesammelte aufsätze von GW ast mann. Leipzig, Grunow. vn, 472. 8 [enthält manches litteraturgeschichtliche, insbesondere Goethiana in den abschnitten: Die Goethehäuser. Die kunstsammlungen. Das theater. Studentenleben. Spätere beziehungen, sodann einen aufsatz: Lauchstädt. ein modebild der Leipziger im 18 jh.]. — Grenzboten nr 48 s. 434 (Koch). N. fr. presse nr 7499 morgenbl. [145 'Plagiate?' von HW nn. N. fr. presse nr 7342 feuill. [mit rücksicht auf die werke der classiker]. 1146 Litterarische reliefs. dichterportraits von EZiel. 1 reihe. Leipzig, Wartig. x, 232. 8 [enthält s. 1. 21 essays über fürst Pückler-Muskau u. WAlexis (WHāring)]. Königsberger kirchenliederdichter u. kirchencomponisten. vortrag geh. am 16 febr. 1885 im saale des landeshauses zu Königsberg i/Pr. von FZ im mer [aus: Altpreuss. monatsschrift n. f. xxIII heft 1. 2]. Königsberg, Beyer. 40. 8. Theol. litteraturztg. nr 18 (Schlosser). 1148 Frankf. gel. anz. 1884 [61. -- Westermanns monatshefte 57, 847. Berichte des fr. d. hochstiftes zu Frankfurt a/M. hg. vom acad. gesammtausschuss. jg. 1885/6 heft 1. 2. Frankfurt, druck von Kumpf & Reis. 1-180. 8 [heft 1 s. 8 Bergmann, [Goethe u.] Spinoza; 2 s. 67 RWeltrich, Schiller u. ChvKalb; s. 128 HJ unker, Portrait der frau rat nach dem pastellgemälde der frau Heuser-Nicolovius in Köln; s. 137 EK elchner, Über ein portrait des frl. vKlettenberg; s. 148 Pallmann, Ereignisse in der familie Goethe, notiert von G.s oheim, dem zinngießermeister HJG., in der familien-Urväter-hausrat in spruch u. lehre. von dem hg. der Deutschen inschriften an haus u. gerät [behandelt ua. HAlberts Kürbishütte. Leberreime. Schnaderhüpfel. Quodlibetiana]. Berlin, Herts. vII, 231. 8. [151 141 [das litt. leben in Braunschweig um die mitte des 18 jhs.] D. rundschau **45, 388.** [153 Eine ztg. [Basler] des 18 jhs. N. Zürcher ztg. nr 107. Seelenlust das ist gemeine alte andächtige kathol. geistl. lieder. gedr. zu Prag, Benneck, 1715 (1 aufl. 1682 hg. von MWFMenich). Bli. f. hymnologie s. 137. 1154 Eine classikerausg. — würdig der meister — oder gefälscht? Rhein. bli. f. erziehung u. unterricht jg. 59 heft 4. 5. Von Lessing zur sturm- u. drangperiode. Allg. d. kunstbl. nr 5. 6. 7.

### ID. GESCHICHTE DES DRAMAS UND DES THEATERS.

```
*Dramatische aufführungen in den Schwarzburg-Rudolstädtischen schulen
vornehmlich im 17 u. 18 jh. ein beitr. zur gesch. der schulcomodie von
prof. dr BAnemüller. Rudolstadt, Müller, 1882. — Zs. f. d. österr. gymn. 36, 157 (Sauer). [157
Das tragische u. die entwicklung der tragödie von HArmbruster.
                                                                                          progr.
des städt, evang, gymn. zu Jauer. 25. 4. [158]
Über das wort u. den begriff 'posse' von dr Biltz. Arch. f. d. stud. d.
neueren spr. 73, 35. [159]
                                                                                            [158
Gegen comodien von ABirlinger. Alem. 13, 136. vgl. 177.
                                                                                            1160
WBlades, An account of the german morality play (entitled Depositio Cornuti typographici) as performed in the 17th and 18th centuries. with a rythmical translation of the german version of 1648, to which is added
a literal reprint of the unique original version written in plaat deutsch by PdeWise and printed in 1621. London, Trübner & cie. [161]
Dramaturgische rückblicke von HBulthaupt. Unsere zeit 1, 41. 219. [162
Die theorie des Aristoteles u. die tragodie der antiken, christlichen, natur-
wissenschaftlichen weltanschauung von ADehlen. Göttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht. 124. 8. [168]
Alceste in der modernen litt. von GEllinger. Halle, Waisenhaus. 57.
D. litteraturbl. viii nr 36 s. 144 (Matthiesen).
                                                                                            [164
s. auch [169.
Schweizerische dramatiker von AFre y. N. Zürcher ztg. nr 20. 21. 22. [165
Gaedertz 1884 [70. — Anz. xi 84 (Minor). Westermanns monatshefte 57,844.
Litt, centralbl. nr 18. D. rundschau 42, 318. Schles. ztg. nr 28. 31 (Pietsch).
Gegenwart nr 31 (Schütze). Bll. f. litt. unterh. nr 25 (Bulthaupt). N. jbb. f. phil. u. påd. 132, 343 (Holstein). Revue critique nr 48 (Chuquet). Litt. rund-
schau xi 89 (Hellinghaus).
Genée 1884 [72. — D. litteraturbl. vm nr 38 s. 158. [167
Göbel 1884 [73. — Gymn. 3, 202 (Buschmann). [168
Alceste von Gluck von EHanslik. N. fr. presse nr 7581 feuill. [bespricht
auch das textbuchl.
                                                                                            [169
s. auch [164.
Molière, der vater der deutschen schauspielkunst oder die deutsche buhne u.
Molière. 1 buch. Die deutsche bühne unter Molière oder lehr-, wander-
u. meisterjahre des deutschen schauspiels 1670 — 1808 von CHumbert.
Centralorgan f. d. interessen des realschulwesens heft 10.
                                                                                            [170
Die anfänge des deutschen theaters in Graz von FII wof. Mitteilungen des
hist. ver. f. Steiermark heft 33.
                                                                                            [171
Ein deutsches handwerkerspiel [1753 zu Posen aufgeführt; aus dem ende
des 17 jhs.], nach einer hslichen überlieferung aus dem kgl. staatsarch. zu Posen hg. von RJonas [aus: Zs. der hist. gesellsch. zu Posen 165—112]. Posen, Jolowicz. 53. 8. vgl. DLZ sp. 1449. [172]. Shakespeare von MKoch. Stuttgart, Cotta & gebr. Kröner. 340. 8 [hier
erwähnt wegen der häufigen hinweise auf die deutsche litt.]. - Litteraturbl.
f. germ. u. rom. phil. nr 10 (Proescholdt).
Deutsche puppenspiele hg. von RKralik und JWinter (Genovefa. Graf
Paquafil. Fürst Alexander. Don Juan. Graf Heinrich. Doctor Faust. Der
bayrische Hiesel. Schinderhannes. Kasperl als bräutigam). Wien, Konegen. 321. 8. — Bll. f. litt. unterh. nr 50 (Schlossar). D. revue x 4, 378. DLZ
pr 52 (vWeilen). Litt. merkur vi 59.
Die Nibelungen auf der deutschen bühne von AL indner. Nationalztg. nr 11. [175
Die tauspaten des deutschen dramas von AL indner. Mag.f.d.litt.d.in-u.ausl.
nr 9 s. 129 [handelt von den engl. comödianten in Deutschland].
                                                                                            [176
Meissner 1884 [7.8. - Revue critique nr 47 (Chuquet).
                                                                                            [177
Schulcomödien in der bibl. des ungar. nationalmuseums von AN agy.
                                                                                         Ungar.
revue heft 2/3.
                                                                                            [178
```

Ehrforchtsvolle repräsentation einer anzahl stiller bürger des frystaates Zürich betreffend das vorhaben einer bande comödianten bei unseren gnädigen herren um die erlaubniss einzukommen, in Zürich schauspiele aufführen zu dürfen. mitgeteilt von FOPestalozzi. Zürcher taschenbuch n. f. [179 Marivaux. sein leben, seine werke u. seine litt. bedeutung von WPrintzen. Münsterer diss. Leipzig, Fock. 123. 8 [behandelt aufführungen M.scher stücke sowie benutzungen seiner dramatischen u. erzählenden schriften in Deutschland]. **F180** Das herzogl. hoftheater zu Dessau in seinen anfängen bis zur gegenwart von MvProsky. Dessau, Baumann. 190. 8. — Litt. centralbl. nr 39 (Creizenach). **181** Die oper in ihrer kunst- u. culturhist. bedeutung dargest. von dr AReifsmann. Stuttgart, Bonz & cie. v, 298. 8. - Litt. merkur v nr 17 s. 238 (Lewinsky). Schuldrama u. theater. ein beitr. zur theatergesch. von ERiedel [separatabdr. aus: Aus Hamburgs vergangenheit hg. von KKoppmann s. 181 ff]. Hamburg & Leipzig, Voss. 75. 8. — DLZ 1884 nr 51 (Roediger). Anz. xr 192 (Minor). Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 3 s. 46. Das deutsche schäferspiel des 18 jhs. von FRühle. Hallenser diss. Halle (Niemeyer). (vi,) 44. 8. [184 \* Vom Wiener volkstheater. erinnerungen u. aufzeichnungen von FSchlögl. Teschen, Prochaska, 1884. — Bll. f. litt. unterh. nr 25 (Bulthaupt). [185] Das passionsspiel von Vorderthiersee in Tirol von ThSchmid. Stimmen aus Maria-Laach 29, 511. [186 Wie KSeydelmann nach Prag kam von KStaubach. Bohemia nr 342 beil. [187 Gesch. des Prager theaters von OTeuber. bd. 2 Von der Brunian-Bergopzoomerschen bühnenreform bis zum tode Liebichs, des grösten Prager bühnenleiters (1771-1817). Prag, Haase. s. auch [1389. -- AZ nr 207 B. Verschiedenes. Litt. merkur v nr 23 s. 329 (Lewinsky). Mag. f. d. litt. d. in - u. ausl. nr 29 s. 458. D. wochenschrift nr 26 (Müller-Gutten-[188 brunn). Die Prager theatercensur u. die franz. revolution von OTeuber. Bohemia nr 25 beil. [189 Aus Prags goldener theaterzeit von OTeuber. Bohemia nr 133 beil. [190 Die directoren des deutschen landestheaters von OTeuber. Bohemia [191 nr 144 beil. Engl. comodianten in Ulm (1594-1657) von KTrautmann. Arch. f. litteraturgesch. 13, 315. — Schwäb. chronik s. 1597 (Ofterdinger). 1192 Zur biogr. des engl. comodianten ThSackville von KTrautmann. Arch. f. litteraturgesch. 13, 417. [193 Vorlesungen über Shakespeares Macbeth, geh. an der univ. zu Berlin von KWerder. Berlin, Hertz. 292. 8 [darin über Goethes, Schillers, AWvSchlegels auffassung Macbeths]. — Nationalztg. nr 701 (Brahm). [194 Die Schrödersche gesellschaft deutscher schauspieler in ihren ersten anfängen von FWinter. Arch. f. litteraturgesch. 13, 403. 1195 Ungesunde künste von HW n n. N. fr. presse nr 7351 feuill. [bemerkungen über die bühnentechnik der class. u. modernen dichter]. [196 Ein theaterscandal im vorigen jh. nach den acten des k. k. kriegsarchivs [in Hermannstadt] von prof. dr vZieglauer. N. fr. presse nr 7501 morgenbl. [197 Culturhist, bilder aus dem studentenleben an einer alten jesuitenschule. 2. Festzüge u. theater. Hist. pol. bll. 96, 732. 1198 Aus den memoiren der deutschen schaubühne in Prag. D. ztg. nr 4864 1199 s. auch [300, 1407 f. 1452.

# IE. GESCHICHTE DER POETISCHEN UND METRISCHEN FORM.

Die natur in der poesie von KAnspach. Hagen, Risel & cie. 1x, 130. 8. [200 Über die schätzung Homers u. Virgils von CScaliger bis Herder von prof. Braitmaier. Korrespondenzbl. f. d. gelehrten- u. realschulen Württembergs **32, 454.** 502. [201 Gesammelte essays u. characterköpfe zur neueren philos. u. litt. von dr MBrasch. bd. 1. Essays. Leipzig, Huth. III, 240. 8 [enthält als 4 essay Zur philos. d. schönen]. — Bll. f. litt. unterh. nr 37 (Hermann). [202] Gegen-Classisch u. romantisch. eine wortstudie von HBreitinger. [203 wart nr 5. Deutsche dichtung. die lehre von den formen u. gattungen derselben. ein leitsaden f. realschulen, höhere bürger- u. tochterschulen von dr WBuchner. 6 aufl. Essen, Bädeker. vi, 78. 8. [204] Calmberg 1884 [98. — Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 432 (Baldi). AZ nr 114B. Gymn. 3, 234 (Haehnel). [205] Aesthetik. die idee des schönen u. ihre verwirklichung im leben u. in der kunst von MCarriere. 3 neu bearb. aufl. 2 teile. Leipzig, Brockhaus. xxII, 627. vII, 616. 8. — DLZ nr 36 (Scherer). [206] The die poesie von MC arriere. Grenzboten nr 16. Goerth 1884 [101. — Gegenwart nr 35 (Bulle). 207 [208 \*Erläuterungen deutscher dichtungen nebst themen zu schriftlichen aufsätzen, in umrissen u. ausführungen. ein hilfsbuch beim unterricht in der litt. u. f. freunde derselben von CG ud e. 4 reihe. 6 aufl. Leipzig, Brandstetter, 1883. — Zs. f. d. gymnasialwesen 39, 565 (Blasendorff). [209 Grundzüge der tragischen kunst. aus dem drama der Griechen entwickelt von GG unther. Leipzig & Berlin, Friedrich. vm, 543. 8.— N. jbb. f. phil. u. pād. 131, 497 (Pötzschke). Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 591. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 6 s. 94. Berliner phil. wochenschrift nr 34 (Wecklein). Litt. rundschau xx 341 (Egen). Phil. rundschau nr 45 (Thiele). Der begriff des tragischen in der modernen aesthetik von EvHartmann. Gegenwart nr 51.52. [211 Poetik. theorie der dichtkunst in ihrem ganzen umfange von Herbehnus. Hamburg, Kittler in comm. IV, 236. 8. [212 Die quellen der poesie. vortrag von HHeussler. Schweizer grenzpost nr 9. Die prosa als weltmacht. vortrag von HHeufsler. [213]Schweizer grenzpost nr 20. 214 Mutter natur laut dichtern und weltweisen. vortrag von HHeussler. Schweizer grenzpost nr 22. [215 \*GAH offmann, Poetry: its origin, nature and history, to which is added a compendium of the works of the poets of all times, a chronological digest and a copious index. vol. I. II. London, Thurgate & sons, 1884. — West-minster review n. s. 66, 607 (entnommen dem Jahresber. über die erscheinungen auf d. gebiete der germ. phil. 7, 34).

[216] [216 Über die aristotelischen einheiten im drama. ein beitr. zur poetik von EJerusalem. Leipzig (Fock). 163. 8. [217 \*Aesthetik von dr JJ ung mann. 2 vollst. umgearb. u. wesentlich erw. aufl. des buches Die schönheit u. die schöne kunst. Freiburg i/B., Herder, 1884. - Litt. handweiser 24, 487 (Bäumker). Prof. WKapfis Deutsche dichterhalle in 2 aufl. als declamierbuch zum gebrauch f. stufenmässige vortragsübungen umgearb. von prof. dr FScholl. Reutlingen, Fleischhauer & Spohn. xvi, 407. - Litt. merkur v nr 14 s. 203 (Lenz). Schwäb. chronik s. 201. Leitsaden f. d. unterricht in der deutschen stillstik. f. höhere lehranstalten

entworfen von KKappes. 4 aufl. Leipzig, Teubner, 1884. — Zs. f. d. österr. gymn. 36, 442 (Löhner). [220 Die elemente der deutschen poetik u. litteraturgesch. von rector CHK roger. Oldenburg, Schultze. IV, 60. 221 Deutsche poetik. formenlehre der deutschen dichtkunst. ein leitfaden f. oberclassen höherer bildungsanstalten wie zum selbstunterricht. von dr OLange. neu bearb. von prof. dr RJonas. 5 aufl. Berlin, Gärtner. vi. 124. 8. - Litt. merkur v nr 10. 11 s. 148 (Ehrich). Musik, die mutter des dramas von ALindner. Allg. österr. litteraturate. I nr 6. 9 [berührt us. Goethes Novelle]. [223] Handbuch der deutschen sprache f. höhere schulen von dr OL yon. stilistik, poetik u. litteraturgesch. 2 teil: f. obere classen. Leipzig, Teubner. 1224 **242.** 8. Der wollaut der deutschen sprache von JMinckwitz. N. jbb. f. phil. u. päd. 132, 124. 178. \*Abriss der deutschen metrik u. poetik nebst metrischen aufgaben. ein leitfaden f. schulen von prof. dr ENiemeyer. 5 aufl. Dresden, Höckner, 1883.— Korrespondenzbl. f. d. gelehrten- u. realschulen Württembergs 32, 282. [226 Grundzüge der poetik. ein leitfaden f. hohere schulen von prof. dr AO horn. 2 verb. aufl. Dresden, Bleyl & Kämmerer. 1v, 88. 8. [227 Poetik. eine vorschule f. d. gesch. der schönen litt. u. d. lecture der dichter f. höhere lehranstalten, töchterschulen u. zum selbstunterricht bearb. von dr WReuter. 2 ausl. umgearb. u. erweitert. Freiburg i/B., Herder. 135. 8. Litt. rundschau x1 314 (Muth). [228 Elemente der poetik. ein leitsaden f. schulen von dr HBR umpelt. 6 verb. aufl. hg. von FKöhler. Neiße, Graveur. IV, 80. 8. Das system der künste aus einem neuen, im wesen der kunst begründeten gliederungsprincip von dr MS c has ler. 2 aufl. [cap. vi. vii verbreiten sich ausführlich über theorie u. praxis des dramas]. Leipzig & Berlin, Friedrich. 264. 8. [230 Morgen u. abend in der deutschen poesie von reg.- u. schulrat Schieffer. Pad. bll. 14, 386. [231 \*System der stilistik. eine wissensch. darstellung u. begründung der stilistischen entwicklungstheorie von MSchiefsl. Straubing, Attenkofer, 1884. - AZ nr 114 B. Zs. f. d. österr. gymn. 36, 928 (Minor). 1232 Zur nhd. verskunst von dr PSchonfeld. - Allg. österr. litteraturzig. 1 [233 nr 19/20. 21/22 (Greif). - D. litteraturbl. viii nr 24 s. 96 (Gloatz). Schuster 1884 [105. -Zs. f. d. ymnasialwesen 39, 621 (Zernial). 1234 Die tragischen affecte mitleid u. furcht nach Aristoteles von KTumlirz. progr. des gymn. im 2 bezirk Wien. Wien, Pichler. 40. 8. [235] Zur gesch, des naturgefühls bei den Deutschen von ThUrbach. progr. des gymn. zum hl. kreuz in Dresden. 25. 4. (236) Welti 1884 [107. — Litt. centralbl. nr 9 (Creizenach). Bll. f. litt. unterh. nr 11 (Buchner). D. rundschau 43, 319. Litteraturbi. f. germ. u. rom. phil. nr 7 (Muncker). Bes. beil. des Staatsanz. f. Württemberg nr 7 s. 111. [237 \*Whatelys Grundlagen der rhetorik von dr med. GHildebrand. Gotha, Perthes, 1884. — Zs. f. d. österr. gymn. 36, 928 (Minor). Phil. rundschau nr 50 (Pansch).

#### II. ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER SCHRIFTSTELLER.

ABBT, TH.: Pentzhorn 1884 [108. — Anz. xi 185 (Seuffert). Revue critique nr 48 (Chuquet).

ABRAHAM ASCLARA: \*Auf auf ihr christen 1683 (Wiener neudr. 1). Wien, Konegen, 1883. — Revue critique nr 47 (Chuquet). [240 JUMegerlin (Megerle). ADB 21, 178 (Scherer). [241 s. auch [1227. 1415. VABSCHATZ, HA. s. [758. ALBERT, H.: Fischer 1884 [113. — DLZ nr 8 (Bolte). [242]

```
ALBERT, H.: HA.s Kürbislaube von RF is cher. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg. nr 52, [243
    s. auch [151.
ALEXIS, W. s. [147.
Alxinger, JB. s. [521.
ANGELUS Silesius s. [1152.
ARNOT, EM.: Drei briefe von EMA. von EMartin. Preufs. jbb. 56, 82.
    Briefe von EMA. an FHegewisch [u. dessen frau Caroline geb. vLinstow hg. von HvTreitschke]. Preuß. jbb. 56, 389. [245]
Die zeitlieder EMA.s von Groddeck. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg. nr 6. [246]
Lösche 1884 [120. — Litt. centralbl. nr 47. Zs. f. d. österr. gymn. 36, 880.
Westermanns monatshefte 59, 286. Wiss. beil. d. Leipziger ztg. nr 102. [247]
Ein urteil EMA.s über FvSchill. Die post nr 243 beil. 1. [248 vArnum, B.: BvA. (1785—1859). ein erinnerungsbl. zu ihrem 100 geburtstag von CAlberti. Leipzig, Wigand. 135. 8. — Litt. centralbl. nr 26. Bll.
     f. litt. unterh. nr 31 (Buchner). AZ nr 356 B. (Carriere). Litt. merkur v nr 13
     s. 181 (Stein). Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 18 s. 287.
                                                                                                    [249]
     BvA. von GHofer-Neumann. D. montagsbl. nr 14.
                                                                                                    250
     Das 'kind' vergangener tage. skizze von EKlee. Wissensch. beil. d. Leipziger
     ztg. nr 28.
     Das kind u. seine launen. ein gedenkbl. zu BvA.s 100 jährigem geburtstag
am 4 april 1885 von AKohut. Über land u. meer nr 26. [252
     BvA. ein blatt des andenkens zu ihrem 100 geburtstag am 4 april von
     LSalomon. Illustr. ztg. nr 2179.
                                                                                                    [258]
     BvA. ein erinnerungsbl. zum säculartage von JS teinschneider.
                                                                                                     Litt.
     merkur v nr 12 s. 161.
                                                                                                    [254
     Eine erinnerung an BvA. von EW i e s. Sonntagsbeil, zur Voss. ztg. nr 18. [255]
BvA. zum 100 jahrestag ihrer geburt. Sonntagsbeil, zur Voss. ztg. nr 14. [256]
     BvA. ein gedenkbl. Nationalztg. nr 223. 24.
     s. auch [119. .
vArnum, LA.: Des knaben wunderhorn. alte deutsche lieder gesammelt von LAvA.
     u. CBrentano. nach der originalausg. Heidelberg 1806-8 neu hg. Leipzig,
     Reclam. - Litt. merkur v nr 17 s. 241 (Steinschneider).
     Pfaff 1884 [125. - Litt. rundschau x1 376 (Hellinghaus).
                                                                                                    [259
Arnold, JGD.: JGDA. 1780—1829. La revue nouvelle d'Alsace-Lorraine 5 année
     nr 8.
vAssig, H. s. [758.
vAuersperg, A.: Der letzte ritter. romanzenkranz (D.-österr. nationalbibl. nr 16,
     17). Prag, Weichelt. 104. 8. - D. ztg. nr 4854 abendbl.
                                                                                                    [261
     Spaziergänge eines Wiener poeten (D.-österr. nationalbibl. nr 28).
                                                                                                ebenda.
     39. 8.
                                                                                                    [262
WAYRENHOFF, C. s. [164.
BAGGESEN, J.: Das humoristische epos Adam u. Eva. neue ausg. im auszug redigiert von dr EG rupe u. mit beil. vers. von JCThBaggesen. Straßburg.
     Bouillon & Bussenius (Schultz & cie.). xm, 200, 57.
     s. auch [1192.
BALDE, J.: JB. der neulat. dichter des Elsasses von JB ach. separatabdr, aus dem
     Bulletin ecclésiastique de Strasbourg. Strassburg, druck von Le Roux. 8. [264
Basknow, JB.: Das Dessauer philanthropin in seiner bedeutung f. d. reformbestrebungen der gegenwart. vortrag von LGerlach. N. jbb. f. phil. u. päd. 132, 1 = Verhandlungen der 37 versammlung deutscher phil. u. schulmänner in Dessau (Leipzig, Teubner) s. 90.
     B. u. sein verhaltnis zu Rousseau. ein beitr. zur gesch. der padagogik im 18 jh.
     von GPRHahn. Leipziger diss. Leipzig (Weiß & Schack). viii, 113. 8. [266 B.s latinităt [1. B.s lat. brief. 2. Zu B.s deutschen briefen] von JKeller.
     Pad. bll. 14, 610.
                                                                                                    [267
     Die pädagogik des JJRousseau u. JBB., vom Herbart-Zillerschen standpuncte
     verglichen u. beurt. von AW alsemann. Hannover, Meyer. 104. 8. [268
vBauernfeld, E.: Zahme wahl-xenien. N. fr. presse nr 7472.
                                                                                                    1269
```

36, 91.

vBauernfeld, E.: EvB. biogr. skizze. Wiener abendpost nr 9. [270 s. auch [120. Beeker, WG. s. [43. vBerlepsch, E.: Zur biogr. der EvB., der freundin Jean Pauls. auf grund neu aufgefundenen ungedr. materials von OSievers. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg. nr 37. Bernritter, F. s. [1371. BERTUCH, FH. s. [55. BLUMAUER, A.: \*Sämmtliche werke u. hslicher nachlass. erste vollst. gesammtausg. mit vorw., einl. u. anm. [von PvHofmann-Wellenhof], dem portrait des dichters u. 16 originalfederzeichnungen. 4 bde. Wien, Stern, 1884. - Mag. f. d. litt. des in- u. ausl. nr 30 s. 475. AB. litt.-hist. skizze aus dem zeitalter der aufklärung von dr PvH ofmann-Wellenhof. Wien, Konegen. vi, 138. 8. — Litt. centralbl. nr 20. D. littersturbl. vn nr 47 (Lösche). Bll. f. litt. unterh. nr 31 (Buchner). DLZ nr 33 (Werner). Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil. nr 9 (Koch). s. auch [1371. Вонме, J.: JB. sein leben u. seine theosophischen werke in geordnetem auszuge mit einl. u. erläut. allen christgläubigen dargeboten durch JClaafsen.
1 bd. Einführung in JB.
2. 3 bd. Das große liebesgeheimnis gottes u. seines reiches in Jesu Christo u. der ewigen weisheit. ein geordneter auszug sammtl. werke JB.s. 1 teil. Vom ewigen urgrunde bis zur fleischwerdung des wortes. Von der fleischwerdung des wortes bis zur ewigen vollendung. Stuttgart, Steinkopf. Lxviii, 256. xvi, 474. viii, 502. 8. - Wiener ztg. nr 197 (Ehrlich). [274 Börne, L. s. [132. Böttiger, KA. s. [521. 740. vBogatzky, KH. s. [90. Breithaupt, JJ.: Zu JJB.s liedern von Fischer. Bll. f. hymnologie s. 20. [275 BREITINGER, JJ. s. [1455. Brentano, C.: Fairy tales from B. told in english by KFreiligrath-Kroeker, and pictured by FCarruthers Gould. London, Fisher Unwin. — Westermanus monatshefte 59, 144. D. rundschau 42, 159. [276 s. auch [258. BRENTANO, S. geb. Schubert s. [964. 965.
BROCKES, BH.: Irdisches vergnügen in gott. in auswahl hg. von HStiehler (Universalbibl. nr 2015). Leipzig, Reclam. 90. 16. Als herr HDWiese zu rate erkoren ward. mit erläut, von CWalther in: Aus Hamburgs vergangenheit hg. von KKoppmann s. 278. BÜRGER, GA.: Kaiser und abt s. [60. Buergeri Lenora et Schilleri Cassandra in latinum convertit prof. dr ER einstorff in: Festschrift zur einweihung des Wilhelmsgymn. in Hamburg (Hamburg, Meissner) s. 11. Eine neugriech. schrift über die Lenorensage [Το δημοτικον άσμα περί τοῦ νεκρου ασελφού υπό Ν. Γ. Πολίτου. separatabdr. aus Δελτίον της Ίστορι-κης καὶ Έθνολογικης έταιρίας της Ελλάσος. Έν Αθήναις, τύποις Περρί. 69. 8] von DS anders. Gegenwart nr 37. vgl. auch Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil. nr 10 sp. 428. [250 Lenore. ihre philos. bedeutung von CSchoebel. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 45 s. 710 [hier nur als curiosum notiert, wissensch. wertlos]. [281 s. auch [1425. Zur biogr. GAB.s von PvHofmann-Wellenhof. Zs. f. d. österr. gymn.

s. auch [119.

CAMPE, JH.: Robinson der jüngere von dr AGriesmann. ein lesebuch f. kinder. nach DDefoe u. JHC. Leipzig, Hesse. 157. 8. [283]

Robinson Krusoe. neu bearb. von JH offmann. mit 6 farbendr.-bildern nach aquarellen von WSimmler. 4 aufl. Stuttgart, Thienemann. 211. 8. [284]

```
CAMPE, JH.: Robinson [frei nach C.] (Ein-mark-bilderbücher-serie nr 3). Stuttgart.
    Löwe. 8. 4.
vChamisso, A.: Frauenliebe u. -leben. liedercyclus. illustr. von PThumann.
12 aufl. Leipzig, Titze. 9 lichtdr. tafeln u. 9 bll. text mit eingedr. holzschn.
     u. titelbild in holzechn.
                                                                                          1286
     ♥ Ch. u. seine zeit von KF ulda. Leipzig, Reißner, 1881. — Gegenwart nr 39. [287
    AvCh. von ANagele. Europa nr 24. 25.
    s. auch [52. 88. 132.
CLAUDER, J.: Zur altenburg. hymnopoeogr. 3. JC. von Linke. Bll. f. hymnologie
                                                                                          [289
    s. 174.
CLAUDIUS, M.: Zu MC. Arch. f. litteraturgesch. 13, 428.
                                                                                          [290
CLAUREN, H. s. [748.
CLAUSHITZER, T.: TC.s Passionsblume von Fischer. Bll. f. hymnologie s. 18. [291
COBER, C.: C., ein moralprediger aus dem vorigen jh. von dr MG eyer. progr.
     des Friedrichsgymn. zu Altenburg. 28.
vCосики, М. s. [923—925.
COTTA, JF.: JFC. [biogr.]. Varnhagen Die strafe im voraus in: Weihnachtscatalog
    der JGCottaschen buchh, in Stuttgart.
     s. auch [521.
CRASSELIUS, B.: Das geburtaj. des BC. von Bode. Bll. f. hymnologie s. 121. [294]
Zu BC. von Nelle. Bll. f. hymnologie s. 171. [295]
CREUTEBERG, A. S. [1380. vCRONEGE, JF.: [citat über G. aus: HSander Über die vorsehung] von ABir-
    linger. Alem. 13, 138.
DACH, S.: Vergessene poeten [SD. u. Robertin]. eine studie von Sackheimer.
     Über land u. meer or 48.
    s. auch [1379.
DANNHAUER, JC.: Altstrassburgische weisheit [aus: Catechismus milch oder er-
    klärung des christlichen catechismi - durch JCD. 1642-1646] von ABir-
    linger. Alem. 13, 40.
                                                                                          [298
Deineardstein, JL.: Garrick in Bristol. lustspiel (D.-österr. nationalbibl. nr 35. 36). Prag, Weichelt. 80. 8. [299]
    s. auch [120.
Detharding, GA.: Dänische schaubühne. die vorzüglichsten comödien des freiherrn
    LvHolberg. in der ältesten deutschen übersetzung [von GAD., JGL(aub) u. einem
    ungenannten (AGUhlich?)] mit einleit. u. anm. neu hg. von dr JHoffory u. dr PSchlenther. bd. 1 (lfg. 1—4). Berlin, GReimer. 1—388. 8.— D. revue x 3, 256. Zs. f. d. ph. 17, 496 (Ellinger). Zs. f. d. österr. gymn. 36, 440 (Werner). Litt. merkur v nr 15/16 s. 222 (Stein). ebenda vi nr 4/5
    s. 59. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 23 s. 366. Nationalatg. nr 253. [800
DIEDE, CH. s. [772-774.
DÖBBELIN, KTH.: KThD. Daheim nr 31 s. 495.
vDroste-Hülshoff, AE.: Gesammelte werke hg. von E. freiin vD.-H. nach dem
    hslichen nachlass verglichen u. ergänzt, mit biogr., einl. u. anm. vers. von
     WKreiten. bd. 2 Die größeren erzählenden gedichte u. balladen. bd. 3 Die
    kleineren gedichte. Paderborn, Schöningh. vm, 540. xxxvi, 472. 8. [802]
Der spiritus familiaris des rosstäuschers. Das hospis auf dem großen SBern-
    hardt. Des arztes vermächtnis mit einl. von FLemmermayer (Volksbibl. f.
    kunst u. wissensch. hg. von RBergner nr 11). Leipzig, Bruckner. 102. 16. [808
Deutschlands gröste dichterin. eine biogr. reminiscenz von EvH oh en hausen.
    Schorers familienbl. vi 632.
                                                                                         [304]
    AvD.-H. ein versuch von KJaenicke. Nord u. süd 33, 391.
                                                                                          608
VEBERT, CE.: Ausgewählte poetische erzählungen (D.-österr. nationalbibl. nr 26. 27). Prag, Weichelt. 88. 8. — D. ztg. nr 4854 abendbl. [806]
                                                                                         1806
                   idyllische erzählung (D.-österr. nationalbibl. nr 38. 39).
    Das kloster.
                                                                                        Prag.
    Weichelt.
                 79.
ECKERMANN, JP.: Gespräche mit Goethe in den letzten jahren seines lebens von
    JPE. 6 aufl. mit einl. abhandl. u. anm. von HDuntzer. in 3 teilen nebst
    neuem register. Leipzig, Brockhaus. xxvi, 296. 286. xii, 320. 8. — Litt.
```

A. F. D. A. XII.

```
centralbl. 1884 nr 46. Wissensch. beil. d. Leipziger ztg. 1884 nr 98 (Riffert).
Bll. f. litt. unterh. nr 5 (Buchner). DLZ nr 10 (Werner). Arch. f. litteratur-
    gesch. 13, 540 (vBiedermann). Nord u. süd 35, 434. AZ nr 86 B. (Koch). New-
York nation bd. 40 nr 1023 s. 120.
ECKERMANN, JP.: Gespräche mit Goethe in den letzten jahren seines lebens.
                                                                                    [308
                                                                                      mit
    einl. u. anm. hg. von GMoldenhauer. 3 bde. (Universalbibl. nr 2005
                                                                                     -10).
   Leipzig, Reclam. 282. 251. 292. 16.
                                                                                    [309
    s. auch [125.
vEichendorff, J.: Schöll 1884 [175. - DLZ nr 4 (vUrlichs). Litteraturbl. f.
    germ. u. rom. phil. nr 4 (Koch).
ESCHENBURG, JJ. s. [43. 739. 1454.
ESENBECK, JS.: Carmen sponsalicium von 1694. von HK napp. Württemberg
    vierteljahrshefte 8, 181.
                                                                                     1311
EWALD, JJ.: Briese JJE.s mitgeteilt von HALier u. RMWerner 1.
                                                                                     [812
   litteraturgesch. 13, 448.
FALCENER, J.: JF. liederdichter (1672-1708) von AFischer. Bll. f. hymno-
                                                                                     (318
   logie s. 3.
FALK, J.: JF. Europa nr 49. 50.
                                                                                     1814
Fessler, JA. s. [68.
vFeuchtersleben, E. s. (116.
FIGHTE, JG.: F.s Bestimmung des menschen u. Schleiermachers Monologen von
    dr BP ansch. progr. des realgymn. zu Buxtehude. 27. 4.
FIEDLER, J.: Eine dichterkrönung (des JF. zu Reichenbach 24 jan. 1649) von Buchwald. Bll. f. hymnologie s. 22.
FLAYDER, FH. s. [141.
FLEMMING, P.: PF., FvLogau u. AOlearius hg. von prof. dr Oesterley (D. nationallitt. bd. 28). Berlin & Stuttgart, Spemann. 11, 292. 8. [317]
FORSTER, JG.: Ansichten vom Niederrhein. mit einl. von WKaden (Volkabibl. f.
    kunst u. wissensch. hg. von RBergner nr 14). Leipzig, Bruckner. 127. 16. [818
    s. auch [127.
Fougue, F. de la Motte: Theodolf the Icelander. from the german. New-York,
                                                                                     [319
    Knox.
    Undine. eine erzählung. 25 aufl. Berlin, Dümmler. 105 mit 1 holzachn. 16. ($20
    Undine and Sintram. translated from the german. New-York, Knox. [821
    s. auch (88. 375.
Francke, AH.: Päd. schriften. nebst der darstellung seines lebens u. seiner
    stiftungen hg. von GKramer. 2 durchges. u. vervollst. ausg. Langensalsa,
    Beyer & söhne. xII, 85 u. 456. 8.
    AHF. zeit-u. lebensbild aus der periode des deutschen pietismus von AStein (HNietschmann). 2 aufl. Halle, Waisenhaus. xIV, 357. — N. evang. kirchen-
    ztg. nr 36.
                                                                                    [323
    s. auch [90.
Frank, J. s. [1379.
FRANKL, LA.: Don Juan de Austria. heldengedicht (D.-österr. nationalbibl. nr 5.
6). Prag, Weichelt. 94. 8. Freiligrate, F. s. [67.
                                                                                    1224
FREYLINGHAUSEN, JA. s. [90.
FRIEDRICH der große: De la littérature allemande 1884 [185. — Arch. L litteratur-
    gesch. 13, 528 (Kohlmann).

[325]
Der vorleser F.s d. gr. eine revue über hist-litt. novitäten von KBraun-
    Wiesbaden. Allg. österr. litteraturztg. I nr 1. 4. 6 [HdeCatt. die schriften
    von ECauer u. GKrause. F.s verhalten zur deutschen u. franz. litt. F. n.
                                                                                    [326
    Gottsched, F. u. Gellert nach den neuesten publicationen].
    Generalmajor vStille u. F. d. gr. contra Lessing von RF is ch. Berlin, Weid-
    mann. IV, 96. 8. - D. revue x 2, 255. D. rundschau 43, 319. DLZ nr 25
    (Schmidt). Allg. österr. litteraturztg. 1 nr 9 (Pröhle). Litt. centralbl. nr 35
    (Creizenach).
                                                                                     [337
    F. d. gr. u. die deutsche dichtkunst von MHerwig. Arch. f. d. stad. d.
                                                                                    [328
    neueren spr. 74, 221.
```

Friedrich der große: Krause 1884 [188. - DLZ nr1 (Geiger). Zs. f. d. ph. 17, 127 (Erdmann). ebenda 17, 244 (Kettner). Litt. centralbi. nr 23. Nord [829]u. süd 35, 433. F. d. gr. als selbstdenker u. als schirmherr der aufklärung von JBMeyer. D. revue x 2, 162. 339. **1380** FAWolf über ein wort F.s d. gr. von deutscher verskunst von HProhle. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg. nr 38. [831 Der alte Frits im hauskleide. im anschluss an RKoser: Die unterhaltungen mit F. d. gr. memoiren, tagebücher von HdeCatt. Leipzig, Hirzel. von JSchmidt. Nationalztg. nr 26 [darin über F.s manie, verse zu machen, memoiren, tagebücher von HdeCatt. Leipzig, Hirzel. über seine nichtschtung der deutschen cultur]. [832] F. d. gr. u. seine stellung zur deutschen litt. rede, geh. von AS chöne (separatabdr. aus Acad. bll. 1 vgl. 1884 [189). Braunschweig, Schwetschke & sohn. 17. 8. — DLZ nr 12 (Schmidt). [383] Ungedr, briefe Voltaires an F. d. gr. u. an den landgrafen von Hessen-Kassel nebst auszügen aus dem briefwechsel der madame de Gallatin an den landgrafen von EStengel. Zs. f. nfr. spr. 7, 71. 173. 1884 Zur gesch. der hist, tradition über F. d. gr. von GWinter. Zs. f. alig. gesch., cultur-, litt.- u. kunstgesch. 2, 249.
[885]
F. d. gr. in seinem verhältnis zu der philos. seiner zeit u. der vorzeit von [885 EZeller. D. rundschau 44, 336. s. auch [645.

FRIEDRICH, KJ. s. [43.

Funke, F.: Nachtrag zu dem aufsatze über FF. (s. 1884 [177) von Bode. Bil. f. hymnologie s. 121. [837]

GARVE, CH.: Stern 1884 [194. — Westermanns monatshefte 59, 141. Philos. monatshefte 21, 501 (Schaarschmidt). D. litteraturbl. vii nr 41 s. 165 (Schaedel). [838]

vGAUDY, F.: \*Aus dem tagebuch eines wandernden schneidergesellen (D. novellenschatz hg. von PHeyse u. LLaistner bd. 7). München, Oldenbourg, 1884. — D. litteraturbl. vn nr 42 s. 169 (Keck). [889]
Drei venetianische novellen (Hausbibl. f. Stolzesche stenographen hg. von dr GSchroeder bd. 9). Basel (Leipzig, Robolsky). 72 autogr. ss. 8. [840]
s. auch [88].

GELLERT, CHF.: Geistliche lieder. mit zeichnungen von KGWinkler. 2 ausg.
Leipzig, Arnold. viii, 112. 4. [841
ChFG.s briefe an die fürstin Johanna Elisabeth von Anhalt-Zerbst. mitgeteilt von WHosaus. Mitteilungen des ver. f. anhalt. gesch. 4, 268. [842
Ein brief ChFG.s über FGKlopstock. mitgeteilt von WHosaus. Wissensch.
beil. d. Leipziger stg. nr 79.
[citat über G. aus: HSander Über natur u. religion] von ABirlinger. Alem.
13, 138. [844]

s. auch [15. 326. 745.

Gerhardt, P.: \*PG. der evang. bekenner in leid u. lied, ein lebens- u. characterbild im sinne u. geiste Luthers nebst erwecklichen mitteilungen aus der segensgeschichte der G.schen lieder in Luthers jubiläumsj. dem deutschen evang. volke dargeboten von diac. GSchleusner. Wittenberg, Wunschmann, 1883. — Theol. litteraturztg. nr 25 (Schlosser).

GESSNER, S.: Werke hg. von Frey 1884 [199. — Litt. centralbl. nr 13 (Creizenach). Bll. f. litt. unterh. nr 16 (Boxberger). [846]

GEVER, L.: Der bethlehemitische kindermord. lustspiel, mit einem vorw. hg. u. scenisch durchgearb. von CFW ittmann (Universalbibl. nr 1979). Leipzig, Reclam. 76. 16. [347

GLEIM, JWL.: Vater G. der 'seher gottes' von SBrunner (Hau- u. bausteine heft 1). Wien, Kirsch. x, 90. 8. — Hist. pol. bll. 95, 463. Bll. f. litt. unterb. nr 36 (Buchner). Litt. rundschau xi 57 (Haas). Litt. handweiser 24, 190 (Hülskamp). [848]
Knesebeck an G. beitr. zur preuß. geschichtsschreibung aus der zeit der

Digitized by Google

feldzüge in der Champagne bis zum Rastatter congresse (1792—1798) von HPröhle. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg. nr 39. 40. [849 s. auch [839. 918.

vGoethe, JW.: Werke L п hg. von Düntzer 1884 [203. 204. — Påd. bll. 14, 293. Revue critique nr 45 (Chuquet). Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. [350 nr 29 s. 445 (Riffert). Werke. 5 teil hg. von Düntzer 1884 [205. - Bll. f. litt. unterh. nr 16 (Boxberger). Revue critique nr 45 (Chuquet). [351 bd. 12 hg. von Düntzer 1884 [206. - Revue critique nr 45 Werke. (Chuquet).

Werke. hg. von Düntzer 1884 [207. — Über land u. meer bd. 53 nr 9. Gegenwart nr 15 s. 239. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 24 55 nr 7. s. 378 (Keil). Westermanns monatshefte 58, 843. Illustr. stg. nr 2211 s. 495. N. fr. presse nr 7384 abendbl. [353 Werke. illustr. von ersten deutschen künstlern, hg. von HD antzer. lfg. 82—90. bd. 5 (schloss). Stuttgart, D. verlagsanstalt. s. 281—472 mit eingedr. holzschu. 8. — Wissensch. betl. d. Leipziger ztg. pr 30. [854] Dieselben. 2 aufl. lfg. 48—80. bd. 3—5. ebenda. xi, 321—470. x, 1—472. [854 1-248. 8. [355 Werke. hg. von LG eig er. neue ausg. 10 bde. Berlin, Grote. cxvn, 565. xxx, 634. xxxii, 486. lxxiii, 545. lxx, 603. xxxi, 583. xl, 577. xvi, 618. xxxviii, 461. xxm, 510. Sämmtliche werke. neu durchges. u. ergänzte ausg. in 36 bden. mit einl. von KGoedeke. bd. 23 — 36 (Bibl. der weltlitt. bd. 94. 96. 97. 99. 101. 103. 104. 106. 107. 109. 110. 112. 113. 115). Stuttgart, Cotta. 208. 200. 255. 280. 304. 343. 356. 400. 276. 244. 296. 372. 344. 198. 8. [357] bd. 3 hg. von vLoeper 1884 [213. — Arch. f. littersturgesch. vBiedermann). Litt. centralbl. nr 18. DLZ nr 21. AZ nr 86 B. 13, 532 (vBiedermann). Litt. centralbl. nr 18. (Koch). Sonntagsbeil, zur Voss. ztg. nr 43 (Pröhle). [358 \*Werke. 6 teil. Dramen. bd. 1 hg. von prof. dr KJSchröer (D. matio-nallitt. bd. 87). Berlin & Stuttgart, Spemann o. j. [1883]. — Litt. centralbl. nr 8. Revue critique nr 45 (Chuquet). New-York nation bd. 40 nr 1035 s, 422 7 teil 1884 [215. - Litt. centralbl. nr 8. Bll. f. litt. unterh. Dieselben. nr 16 (Boxberger). Revue critique nr 45 (Chuquet). New-York nation bd. 40 nr 1038 s. 422. [360 Werke. 33 teil hg. von Steiner 1884 [216. -- Litt. centralbl. nr 10. Allg. österr. litteraturstg. 1 nr 16. 17 (Harpf). AZ nr 82 (Koch). Revue critique nr 45 (Chuquet). 1361 Many colored threads from the writings of G. selected by CACook. Boston, Lothrop. **1862** 

Zu G.s Aufsätzen über kunst von LGeiger. Goethe-jb. 6, 301. 1363 Alpine reiselitt, in früherer zeit von R vn. AZ nr 260 B. [berührt G.s Briefe aus der Schweiz. Italienische reise. Wahrheit u. dichtung zvm. zrx]. [364] Campagne de France 1884 [220. - Arch. f. litteraturgesch. 13, 390 (vBiedermann). [365 Člavigo. Beaumarchais in Spanien von ABettelheim. AZ nr 253. 57. 61. 65 B. [hier aufgeführt wegen der beiden ersten aufsätze B. u. Clavigo. Das Memoire sur l'Espagne]. [866 G.s Clavigo u. die sittliche weltanschauung des dichters von dr ChSemler. separatabdr, aus dem 31 jahresber, der öffentl. handelslehranstalt der Dresdner kaufmannschaft. druck von FThomas. 23. 8 (Goethe-jb. 7, 359). \*Dichtung u. wahrheit. erläut. von HDuntzer. 2 teile (Erläut. zu d. deutschen classikern 79—81 bdchen). Leipzig, Wartig, 1881. — Korrespondenzbi, f. d. gelehrten- u. realschulen Württembergs 32, 270.

D'accueil de la première partie de 'poésie et vérité' en France par JK ont.

Revue de l'enseignement des langues vivantes. 2 sanée, nr 10 s. 275 (Goethe-jb. 7, 375). 1369

```
vGoethe, JW.: s. auch [364.
    Dramen s. auch [428.
    Egmont. ein trauerspiel (D. classiker f. d. schulgebrauch hg. von prof. JPosl nr 11). Wien, Hölder. v, 80. 8. [870]
    Egmont. ein trauerspiel. 2 teile (Universalbibl. der Gabelsbergerschen
                                                                                          ste-
    nogr. 1 serie. bd. 8. 9). Dresden (Stuttgart, Hugendubel). 116. 16.
                                                                                          [371
    L'Egmont de G. vortrag von MAEhrhardt. Revue de l'enseignement des
    langues vivantes févr.
                                                                                          1372
     . auch [1157.
    G.s Elpenor fernerweit u. dessen Iphigenie von Delphi von WvBieder-
mann. Wissensch. beil. d. Leipziger ztg. nr 26. 27.
    Über G.s Elpenor von GEllinger. Goethe-jb. 6, 262.
                                                                                          1374
    Epimenides s. [593.
    [deutsche parallelen (G. Der falke. JRichter Der falk. JChUnzer Die drossel.
    FdelaMotte Fouque (Pellegrin) Der falke. KStreckfus Der falk) zu Long-
    fellows Facon of ser Federigo von HUllrich] Litteraturbl. f. germ. u. rom.
    phil. nr 11 sp. 452.
Farbenlehre: vgl. Michelet Gesammelte werke bd. 1.
                                                                            Wahrheit aus
    meinem leben [darin: briefe AvHumboldts an Michelet über G.s Farben-
    lehre]. — AZ nr 74B.
                                                                                          [376
    Faust. poema, canto I, annotato da M. dott. Caraccio. 2a. ediz. Padova, Sacchetto. 79. 16 (Goethe-jb. 7, 376). [877
    Faust. Ford. Dóczi Lajos. magyarisch. in: Cseladi könyvtár nr 36.37.
    Budapest, Ráth. 8 (Goethe-jb. 7, 377).
                                                                                          [378
    LDoczys übersetzung von G.s Fanst ins ungar. u. deren aufführung. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 37 s. 587.
                                                                                         Mag.
    Faust, przekład JPaszkowskiego, poln. Krakau. 8(Goethe-jb. 7,377). [880
    G.s Faust in neugriech. spr. [übers. von AProvulegius]. Frankf. ztg.
    nr 35 beil.
                                                                                          [881
    Erste serb. übers. des Faust I von MS avic. Neusalz in Ungarn, Pajiwitz.
     220. 8.
               vgl. Litt. merkur v nr 21/22.
                                                                                          1882
    Life and letters of BT a ylor. 2 vols. Boston [s. 524-564 The translation
    of Faust].
                        ein lebensbild aus briefen zusammengest. von MH ausen-
    Bayard . Taylor.
    Taylor u. HES cudder, übers. u. bearb. von AMKoch. Gotha, Perthes. vm, 528. 8 [gibt s. 347 ff aus Taylors briefen auszüge zur gesch. seiner
     Faustübers.]. vgl. DLZ nr 49 sp. 1746 f (Schönbach).
                                                                                          [884
     Faust, in a prologue and five acts. adapted and arranged for the Lyceum
    theatre by WGWills, from the first part of G.s tragedy. (London.) 58 bll. 8 [als ms. zum bühnengebrauch des Lyceum theaters gedr.]. [385]
Faust. poln. (Bibl. Mrówki bd. 84—86). Lemberg, Ksiegarnia polska. 16 (Goethe-jb. 7, 377). [386]
     Zu G.s Faust von ABirlinger. Alem. 13, 131.

[387]
The spirit of G.s Faust by WChCoupland. London, Bell & sons. xH, 366.
       - Academy nr 698 (Lyster). Athen. nr 3013. Saturday review 59, 866.
                                                                                          [388
     A Faust of the first century by HSEdwards. Fortnightly review 45, 683.
                                                                                          [889
     Faust, tragodie von G. krit. u. nicht krit. versuche von Egmont IV.
     Danzig, Axt. 100. 8.
                                                                                          [890
     Zusammenstellung der Faustschriften vom 16 jh. bis mitte 1884 von KRngel. der Bibliotheca Faustiana (vom j. 1874) 2 aufl. Oldenburg, Schulze (Schwartz).
                      - N. anz. f. bibliogr. u. bibliothekswissensch. 46, 47. Die post
     nr 71 beil. Litt. centralbl. nr 15 (Braune).
                                                            Börsenbl. f. d. d. buchhandel
    nr 114 (Ellisen). D. buchhändleracad. II 5 (Kelchner). Bli. f. litt. unterh. nr 36 (Buchner). DLZ nr 36 (Werner). Litt. merkur v nr 20 s. 287 (Stein). Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 8 s. 127. [891]
     Gajari, A Faust hatása az Ember tragédiájára. Egyetemes philologiai
     közlöny 8.
                                                                                          [392]
```

vGoethe, JW.: \*Die walpurgisnacht im 1 teil von G.s Faust von CGeiger. lübingen, Fues, 1883. — Litt. merkur v nr 17 s. 238 (Lenz). 'Die mütter' (Faust) von dr MHaberlandt. N. fr. presse nr 7562 feuill. 394 Heinrich, Faust és rokonai. Egyetemes philologiai közlöny 8. Ī**39**5 Faust u. Cyprianus von GHeinrich. Ungar. revue 4, 79. Zu G.s Faust [π 1, 1695 ff] von Ll. Arch. f. d. stud. d. neueren [896 spr. 73, 230. [397 Drei characterbilder aus G.s Faust. Faust, Gretchen, Wagner von FKern. 2 (titel-) ausg. Berlin, Nicolai (1882). IV, 84. 8. [398]
Parallelen [zu G.s Faust u. Xenie (3, 275 Hempel)] von SLevy u. EReichel. Goethe-jb. 6, 332. Mauerhof 1884 [250. - Die post nr 201. Gegenwart nr 4 s. 63. D. rundschau 42, 319. D. litteraturbl. vni nr 16 s. 63 (Gloatz). Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 27 s. 427. [400 Fauststudien von FMeyer vWaldeck. Arch. f. litteraturgesch. 13, 233. vgl. AZ nr 86 B. (Koch). [401 [bericht über einen vortrag, geh. auf der versammlung der pfälzischen gymnasiallehrer zu Neustadt am 7 juni 1885 von dr Mohr Über die bedeutung von zueignung, prolog u. vorspiel in G.s Faust.] Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 597. Die Faustsage im judentum von dr JMorgenstern. Allg. österr, litteraturztg. I nr 19/20. [403 Ethischer character von G.s Faust. mit einem Faustmärchen als anhang von AMüller. Regensburg, Manz. IV, 251. 8. [404] Die schlussworte des G.schen Faust von FNitzsch. Preuß. jbb. 56, 162. [405] Erläuterungen zu G.s Faust. 1 u. 2 teil. ein leitsaden s. d. besucher der tragödie von JRössler. Berlin, Mecklenburg [Mickisch] in comm. 63. 8. [406 Faust u. Proserpina von ARudolf [ausführung der von G. projectierten scene, in der Faust die Helena durch seine rührenden bitten der Proserpina abgewinnt, unter anlehnung an G.s sprachweise u. gedankenrichtung]. Arch. f. d. stud. d. neueren spr. 73, 457. [407 Wider einmal Hephästophilus. d. stud. d. neueren spr. 73, 470. eine entgegnung von ARudolf. Arch. f. [408 Doktor Faust. fliegendes bl. aus Köln. von ARudolf. Arch. f. d. stud. d. neueren spr. 74, 115. [409 Die französische volksdichtung u. sage. ein beitr. zur geistes- u. sittengesch. Frankreichs von WScheffler. 2 bde. Leipzig, Schlicke, 1884. 85 [enthält 1 42 den hinweis auf das ritornell eines Languedocschen liedes, das G. dem 'wahnsinnigen Gretchen' in den mund legte] (Goethe-jb. 7, 352). [410 Betrachtungen über G.s Faust von WScherer. Goethe-jb. 6, 231. Zur Faustsage von ESchmidt. Zs. 29, 85. [411 1412 Zu Faust von HSchreyer, BSuphan, LTobler. Goethe-jb. 6, 305 bis [413 320. G.s Faust in seinem verhältnis zur gegenwart von KJS chröer. D. wochen-[414 schrift nr 44. Das Spiessche Faustbuch u. seine quelle von MSchwengberg. Bertin & Leipzig, Parrisius. 68. 8. — Zs. 1. völkerpsych. 16, 368 (Steinthal). [415 G.s Faust for the stage by WSSichel. National 6, 211. Wilbrandts Fausteinrichtung von LSpeidel. N. fr. presse ar 7461 feuill. [417 Préface pour une édition de Faust par PS ta pfer. extrait de l'édition de Faust imprimée et publiée par DJouaust et JSigaux. Paris. 56. 8. [418] Über G.s Faust von JST urgenjew: Vermischte aufsätze. aus dem russ. übertragen von ES. mit einer einl. von EZabel (Berlin, Deubner) s. 1. [419 Grenzboten nr 39 s. 619. Ein einfacher schluss der tragödie Faust [humoreske von FVischer]. Das humoristische Deutschland 1 jg. heft 2.

Beitr. zur kenntnis der fractionierten destillation von PW ulf. Berlin, Schade. 51. 8 [enthält als 3 these: Bei der schriftlichen fixierung der Faustsage sind züge des Paracelsus mit in die gestalt des Faust übergegangen (Goethe-jb. 7, 352)]. [421

| _                                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| GOETEE, JW.: Über die aufführung von G.s Faust in London. Frankf. ztg. rabendbl. 358 morgenbl.                              | r 35.<br>[ <b>42</b> ] |
| Mr Irving u. G.s Faust. Frankf. ztg. nr 180 abendbl.                                                                        | [42                    |
| G.s Faust in London. N. fr. presse nr 7659.<br>Faust at the Lyceum. Saturday review 60, 835.                                | [42                    |
| G.s Mephistopheles at the Lyceum. Spectator 58, 1733.                                                                       | [42<br>[42             |
| FLiszts symphonie zu G.s Faust. Allg. musikztg. nr 3.                                                                       | [42                    |
| s. auch [25. 48. 517.                                                                                                       | •                      |
| Gedichte u. dramen. ausgewählt u. mit erläut. anm. vers. f. d. deu                                                          |                        |
| jugend u. unser volk von Allentschel u. KLinke. Leipzig, Peter. 534. 12.                                                    | (42)                   |
| Gedichte. auswahl von Zimmermann 1884 [272 Wissensch. be                                                                    |                        |
| Leipziger ztg. nr 50.                                                                                                       | [429                   |
| Rieger 1884 [274. — Arch. f. litteraturgesch. 13, 391 (vBiedermann).                                                        |                        |
| f. d. stud. d. neueren spr. 73, 454. AZ nr 86B. (Koch).  Das kleinod, das vergissmeinnicht von LG eiger. Goethe-jb. 6, 330. | [48                    |
| Deutscher parnass von VH e h n. Goethe-jb. 6, 324.                                                                          | [432                   |
| Zu G.s gedicht Deutscher parnass von DJacoby. Goethe-jb. 6, 274.                                                            | [48                    |
| Elegien s. [634.  Zu G.s gedicht Gefunden [nachbildung von Pfeffels Die nelke] von GEllin                                   | 961                    |
| Goethe-jb. 6, 322.                                                                                                          | 434                    |
| Jägers nachtlied s. [964.                                                                                                   |                        |
| Uber G.s Klaggesang von der edlen frauen des Asan Aga von CG ei                                                             | g e r<br>[48]          |
| Arch. f. litteraturgesch. 13, 336, vgl. Düntzer ebenda s. 567.<br>Logengedichte s. [522.                                    | [2506                  |
| Mignons lied u. G.s aufenthalt in Messina von AFresenius. N. ztg. n                                                         |                        |
| 7m C famahan [das Mismanlish hata] N ster nu 00                                                                             | [486                   |
| Zur Gforschung [das Mignonlied betr.]. N. ztg. nr 68. Das schreyen von ESchmidt. Goethe-jb. 6, 325.                         | [488<br>[488           |
| Two sonnets of G. 1. A great surprise. 2. A friendly meeting [transl                                                        | ated                   |
| by WTSouthward. Academy nr 683.<br>Gphilologisches [zu den Sonetten und zum Ewigen juden] in: S                             | [439                   |
| 5 hampfel, ausgeworfen von Xanthippus. München & Leipzig, Him                                                               | preu<br>riche          |
| 44. 8.                                                                                                                      | [44(                   |
| Zu Sprichwörtlich von GvLoeper. Goethe-jb. 6, 329.                                                                          | [44]                   |
| Ein veilchen auf der wiese stand von GW[ustmann]. Grenzboten : s. 523.                                                      | nr 23<br>[ <b>44</b> 9 |
|                                                                                                                             | 448                    |
| Wanderers sturmlied von GvLoeper. Goethe-jb. 6, 321.                                                                        | [444                   |
| Xenien s. [399.                                                                                                             | T A A E                |
| Ein gedicht G.s von LG eiger. Goethe-jb. 6, 3.  Verse G.s auf Friesland (fragm.): motto zu OL a sius schrift: Das fries. ba | [445                   |
|                                                                                                                             | 45 s                   |
| G. u. Lenau im stammbuch FHillers. Die kleine chronik. Frankf. woo                                                          | _                      |
| schrift hg. von LHolthof vII nr 47.                                                                                         | [446                   |
| s. auch [43. 129.                                                                                                           |                        |
| Götter helden u. Wieland s. [164.<br>Götz von Berlichingen mit der eisernen hand. ein schauspiel, édition                   | nou-                   |
| velle avec introduction et commentaire par AChuquet. Paris, Cerf.                                                           | XCV.                   |
| 191. 8. — Litt. centralbl. nr 25. Revue critique nr 29 (Lichtenber                                                          |                        |
| DLZ nr 34 (Schmidt).<br>Götz von Berlichingen mit der eisernen hand, ein schauspiel. texte                                  | [447                   |
| mand conforme à l'édition de 1787 avec une introduction et des notes                                                        | pa:                    |
| ELichtenberger. Paris, Hachette & cie. cxxxvn, 352. 8. — R                                                                  | levue                  |
| critique nr 28 s. 37 u. nr 45 (Chuquet).<br>Götz von Berlichingen mit der eisernen hand. ein schauspiel mit voll            | [ <b>44</b> 8          |
| digem commentar f. d. schulgebrauch u. d. privatstudium von ERey                                                            | maı                    |
| (Schulausg, ausgewählter class, werke mit vollständigen commentaren, 1)                                                     | eihe                   |

```
Die meisterwerke der 2 class. periode bearb. von dr JNaumann ua. 6 bdchen
Leipzig, Siegismund & Volkening. 127. 8.
vGоетне, JW.: Dasselbe. textausg. f. schulen.
                                                                                             1449
                                                           92. 8.
                                                                                             450
    s. auch [634.
    Die guten frauen mit nachbildungen der originalkupfer [hg. von BSeuf-
    fert) (DLD 21). Heilbronn, Henninger. x1, 27. 8. — Litt. merkur v ar 12 s. 166 (Ehrich). DLZ nr 15 sp. 548. D. revue x 2, 319. Arch. f. litteraturgesch. 13, 395 (vBiedermann). Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil. ar 8 (Koch).
    AZ nr 86 B. (Koch). Bll. f. litt. unterh. nr 39 (Buchner). D. litteraturbi. vm
    nr 18 s. 71 (Prosch).
    s. auch [143.
    *Hermann u. Dorothea mit ausführlichen erläut. f. d. schulgebrauch u. d. privatstudium von dr CAF unke. 3 aufl. Paderborn, Schöningh, 1883.

— Bil. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 246 (Baldi). Korrespondenzbl.
    f. d. gelehrten- u. realschulen Württembergs 32, 62.
                                                                                             [452
                                                                                             453
    Dasselbe. 4 verb. aufl. ebenda.
                                              148.
                                                                                             454
    Keck 1884 [302. — Revue critique nr 45 (Chuquet).
    Hermann u. Dorothea (Schulausg. deutscher classiker.
                                                                        mit vielen fragen u.
    aufgaben behufs anleitung zum selbstdenken u. selbstfinden sowie zur an-
regung tieferen eindringens in das verständnis des inhaltes vers. von HLeine-
    weber 1). Trier, Stephanus. 85. 8. [455]
Lichtenheld 1884 [304. — Zs. f. d. österr. gymn. 36, 882 (Knieschek). [456]
    Hermann u. Dorothea (Volksbibl. des Lahrer hinkenden boten nr 157-
Lahr, Schauenburg. 71. 8.
                                                                                             - 62)
                                                                                             [457
    s. auch [475. 1409.
    Ist der pfarrer in G.s Hermann u. Dorothea katholik oder protestant? von
    JLorch. N. jbb. f. phil. u. pād. 132, 110.
Die eigenart von G.s Hermann von FSteigenberger. Bll. f. d.
                                                                                             Ďaντ.
    gymnasialschulwesen 21, 138.
Jahrmarktsfest zu Plundersweilern s. [517, 1410.
    Iphigenie hg. von Neubauer 1884 [310. — Zs. f. d. österr. gymn. 36, 159
    (Prosch). ebenda 36, 882 (Knieschek). [460
Iphigenie, damat w pięciu aktach. Tasso, dramat w pięciu aktach, przet-
    łomaczył AC i e sielski, poln. Krakau, Gebethner & cie, in comm. 8 (Goethe-
    jb. 7, 377).
                                                                                             [461
    G.s Iphigenia auf Tauris von dr Allagemann. hg. von Pllagemann.
    2 unveranderte aufl. (Vorträge f. d. gebildete welt nr 2). Dorpat & Riga,
                                                                                            [462
    Schnakenburg. vIII, 69. 8.
    [Zu G.s Iphigenia] von RJ urisch. Arch. f.d. stud. d. neueren spr. 73, 237. [463
    Reckling 1884 [318. - Arch. f. d. stud. d. neueren spr. 73, 455.
                                                                                             1464
    s. auch [373.
    Italienische reise eingel. von Düntzer 1884 [319. - Gegenwart nr 7
    (Geiger). D. rundschau 43, 477. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 19 s. 301. [465
    s. auch [364.
    Künstlers apotheose. Kürschners Signale nr 257 (Goethe-jb. 7, 368). [466
    Lila s. [605.
    Wilhelm Meister s. [143.
    Die metamorphose der pflanzen von MK. (G.). D. ztg. nr 4840.
    Naturwissensch. schriften s. [530.
    G.s Nausikaa-fragm. v. d. Schreyersche bearbeitung (s. 1884 [328) von KvRohrschfidt. Litt. merkur v nr 8 s. 108.
                                                              - Zs. f. d. ph. 17, 116.
    Notizbuch hg. von Zarncke 1884 [329. —
    30, 252. Arch. f. litteraturgesch. 13, 397 (vBiedermann). AZ nr 81 B. 82 (Koch). Frankf. ztg. nr 85 beil. N. fr. presse nr 7327 morgenbl. (Lier).
    Didaskalia nr 21.
                                                                                             1469
    Novelle s. [223.
    Politische dichtungen s. [517.
    Puppenspiele s. [517.
    Satyros s. [517.
```

vGorthe, JW.: Zu den Sprüchen in prosa von MBernays. Goethe-jb. 6, 336. [470 Stella s. [50. 517. Ein tagebuch G.s. N. fr. presse nr 7472. [471 Torquato Tasso von Kern 1884 [335. - Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil. nr 1 (Wendt). Anz. xx 139 (Werner). Arch. f. litteraturgesch. 13, 391 (vBiedermann). N. jbb. f. phil. u. pād. 132, 61 (Pröhle). [472] G.s Tasso by HS chūtz Wilson. Fortnightly review 43, 399. widerabgedr. in Littells Living age 165, 169. [478 s. auch [461. Die Wahlverwandschaften in Frankreich von ESchmidt. Goethejb. 6, 343. [474 s. auch [517. Werther suivi de: Hermann et Dorothée, maximes et pensées etc. nonvelle édition, précedée d'une notice. Paris, Dentu. XII, 307. 16 (Goethejb. 7, 376). Werther. lettere sentimentali. Firenze, Salani. 123. 32 (Goethe-jb. 7, 376). [476 [citat über Werther aus: HSander Über natur u. religion] von ABirlinger. Alem. 13, 138. Jocelyn et Werther au theatre par ECourtois. Revue pol. et litt. 22 [478 Caus. litt. DGnoli, Un amore di VMonti e il Werther di G. Fanfulla della domenica anno vn nr 31, 2 agosto (Goethe-jb. 7, 372). [479 Charlotte über Werther von FGross. Nationalztg. nr 562 [über eine engl. bearbeitung des W., in der Charlotte die briefe schreibt]. [480]G.s Werther in Frankreich von FGross. Nationalztg. nr 440. [481 Machiavelli als comodiendichter u. italienische profile von SS a mosch. Minden i. W., Bruns. x, 132. 8 [berührt Werther] (Goethe-jb. 7, 374). [482 s. auch [50, 537. Westöstlicher divan von ESchmidt. Goethe-jb. 6, 329. 17 briefe G.s [an Reich (1), Karl August (1), JHLudecus (1), Kirms (1), Wieland (1), vVoigt (3), die herzogt. sächs. kammer (1), PhGauby (1), Charlotte Kestner (1), Weller (1), Ottilie vGoethe (1), prof. Wichmann (1), hofgärtner Fischer (1), ? (2)] mitgeteilt von CAHBurkhardt, LG eiger, WwMaltzahn, KRieger, GWeisstein, HWichmann. Goethe-jb. 6, 6. [484 \*Jugendbriese. ausgewählt u. gesammelt von dr WFielitz. Berlin, Weid-- Korrespondenzbl. f. d. gelehrten- u. realschulen Württemmann, 1880. bergs 32, 282. Der G.-Seebecksche briefwechsel von KFischer. AZ nr 189B. s. auch [486 [487 Regesten [von LG eiger]. Goethe-jb. 6, 380. G.s briefe an frau vStein hg. von ASchöll. 2 vervollständigte aufl. bearb. von WFielitz. bd. 2. Frankfurt s/M., Litt. anstalt (Rütten & Löning). xII, [488 **729.** 8. G.s briefe von Strehlke 1884 [352. — Arch. f. litteraturgesch. 13, 278 (vBiedermann). DLZ nr 3 (Werner). Anz. xi 132 (Minor). AZ nr 81 B. (Koch). s. auch [498. [489 G. u. grafin O'Donell von Werner 1884 [354. - Bll. f. litt. unterh. nr 8 (Buchner), Arch. f. litteraturgesch. 13, 399 (vBiedermann). DLZ nr 28 (Geiger). AZ nr 82 (Koch). Gentlemans magazine, new series 34, 148 (Schütz Wilson). Saturday review 59, 126. Wiener ztg. nr 1 feuill. (Guglia). D. wochenschrift nr 4 (Valdek). N. fr. presse nr 7337 abendbl. (Rollett). [490] Brief G.s an den secretar der k. k. acad. der bildenden kunste in Wien JEllmaurer vom 10 dec. 1812. notiz von RMWerner. DLZ nr 22 sp. 805. [491 s. auch [495, 593, 1240, G. sein leben u. seine werke von ABaumgartner S.J. bd. 1. Jugend,

lehr- u. wanderjahre (1749-1790). 2 verm. u. verb. aufl. Freiburg i/B., Herder.

```
xxvIII, 676. 8. — Grenzboten nr 46 (Düntzer). Litt. merkur vi 58. Köln.
    volksztg. nr 351.
vGoethe, JW.: Aus Italien. cultur- u. kunstgeschichtliche bilder von JBayer (Wien). Leipzig, Schlicke. vin, 365. 8 [berührt G.] (Goethe-jb. 7, 374). — Vierteljahrsschrift f. cultur u. litt. der renaissance 1, 526 (Geiger). [498]
                                                                                    Goethe-jb.
    Erinnerungen an Alt-Weimar von CvBeaulieu-Marconnay.
                                                                                           [494
    G.s Cour d'amour. bericht einer teilnehmerin [grafin HvEgloffstein],
                                                                                          nebst
    einigen briefen [G.s (1) u. Schillers (1)]. mitgeteilt von CvBeaulieu-Mar-
                                                                                           [495
    connay. Goethe-jb. 6, 59.
    Auf G.s wanderpfaden.
                                  1. Durch das jägertal von ABecker.
                                                                                        Wester-
    manns monatshefte 58, 783.
                                                                                           [496
    Beitr. zur metrik G.s. 2 teil. von dr EBelling. progr. des gymn. zu
    Bromberg. 18. 4.
                                                                                            [497
    Nachträge zu SHirzel Verzeichnis einer G.-bibl. hg. von LHirzel u. zu FStrehlke
    G.s briefe. von WvBiedermann. Arch. f. litteraturgesch. 13, 517. [498
    Über irrtumer G.s von WvBiedermann. Goethe-jb. 6, 338. [499 Sprachbilder aus G.s werken gesammelt. f. d. deutschen sprachunterricht
   an volksschulen methodisch geordnet von SBinder. Wien, Perles in comm.
    viii, 60. 8.
   Das große 'Goethe' - rätsel [Goethe oder Göthe] von KBlind.
                                                                                    Mag. f. d.
   litt. des in- u. ausl. nr 6 s. 81. vgl. 17 s. 269. 31 s. 490. 46 s. 728.
                                                                                           [501
    s. auch [542. 552.
   Blume 1884 [362. — Arch. f. litteraturgesch. 13, 392 (vBiedermann). f. d. stud. d. neueren spr. 73, 454. AZ nr 86 B. (Koch).
                                                                                           [502
    G.s honorare von HBohlau. Börsenbl. f. d. d. buchhandel nr 103.
                                                                                            AZ
    nr 129 Verschiedenes.
                                                                                           1503
    Braun 1884 [365. — AZ nr 86 B. (Koch).
   Schiller u. G. im urteile ihrer zeitgenossen. ztgsartikel, berichte, notizen,
   Schiller u. G. u. deren werke betr., aus den jj. 1773-1812 gesammelt u. hg.
   von JWB raun. eine ergänzung zu allen ausg. der werke dieser dichter.
2 abteil. G. bd. 3: 1802—1812. Berlin, Luckhardt. xx, 311. 8. [505
   Orthographisches aus JWTextors tagebuch von GBrenner. Reform, as. f.
   vereinsachte rechtschreibung hg. von Frikke ix nr 1.
                                                                                           [506
   G. on vegetable morphology by THMBride. Science 6, 130.
   Drei stichproben aus der G.-litt. [Die 'kunsthöhe' des Weimarer theaters. Die
   pfarrerstochter von Sessenheim. Der tüchtige u. hochgeachtete G.-sohn
   August vG.] von SBrunn er (Hau- u. bansteine heft 3). Wien, Kirsch. 12s. 8. — Litt. rundschau xi 184 (Haas). Hist. pol. bll. 95, 463. Bll. f. litt. unterh. nr 36 (Buchner). Litt. handweiser 24, 190 (Hülskamp). [508]
   Der himmel voller geigen in Weimar von SBrunner (Hau- u. bausteine heft 5. 6). Wien, Kirsch. 256. 8. — Bll. f. litt. unterh. nr 43 (Buchner).
   Die sprache des jungen G. von KBurdach. Verhandlungen der 37 ver-
   sammlung deutscher phil. u. schulmänner in Dessau (Leipzig, Teubner)
s. 166. — AZ nr 86 B. (Koch). vgl. Germ. 30, 254. Zs. f. d. ph. 17, 120.
   Aus den Weimarer fourierbüchern 1775-1784. mitgeteilt von CAHBurk-
   hardt. Goethe-jb. 6, 148.
                                                                                           [511
   Zur gesch. der tätigkeit G.s in der Weimarischen kriegscomm. von CAHBurk-
   hardt. Goethe-jb. 6, 344.
                                                                                           [512
   ThCarlyle, Essays. New-York, Lovell [behandelt G.s werke].
                                                                                           [513
   G, et la littérature française par AGaumont, progr. d. städt, gymn. su
Frankfurt a/M. druck von Mahlau & Waldschmidt. 37. 4. — Arch. f.
litteraturgesch. 13, 544 (vBiedermann). Arch. f. d. stud. d. neueren spr.
                                                                                           [514
   74, 457.
   Ein knopf von G. von FD. Grenzboten nr 34.
                                                                                           [515]
   Düntzer 1884 [370. - Revue critique nr 45 (Chuquet).
                                                                                           [516
```

vGoethe, JW.: Abhandlungen zu G.s leben u. werken von HDüntzer. bd. 1.2 [aus letzterem erschien der artikel G.s beziehungen zu Köln auch separat im gleichen verlage (140. 8)]. Leipzig, Wartig. xvi, 319. III, 412. 8. - AZ nr 204 B. (Köstlin). Gegenwart nr 42 (Ziel). N. evang. kirchenztg. nr 40. 1517 G.s gartenhaus an der Ilm von HDüntzer. N. illustr. ztg. nr 2 (Goethejb. 7, 399). [518 . auch [522. G.s beziehung zur bildenden kunst von GE be. Gegenwart nr 17. [519 Brausejahre. bilder aus Weimars blütezeit. roman von AvdElbe. 2 bde. Leipzig, Keils nachf. vi, 256. 244. 8. — Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 5 s. 65. vgl. nr 11 s. 172 (Keil). [520 Mitteilungen von zeitgenossen [Alxinger, Böttiger, JFCotta, Coudray, Ottilie vGoethe, Gries, Klingemann, vKnebel, SLaroche, HMeyer, kanzler vMüller, MOppenheim, JGQuandt, Reichardt, GReimer, Reinhold, Riemer, VHSchnorr vCarolsfeld, HVoss, Wieland, FAWolf, Woltmann, Zelter] über G. nebst einigen briefen [von GWohlbrück, vGerning, Hundeshagen] an G., 1776—1834. mitgeteilt von GFinsler, LGeiger, HALier, AStern. Goethe-jb. 6, 95. Goethiana. 1. Zu G.s verhältnis zu Carlyle von EFlügel. 2. G.s Logengedichte der jj. 1815 u. 1816 von HDüntzer. Grenzboten nr 38. [522 G.-jb. bd. 5 1884 [375. — Arch. f. litteraturgesch. 13, 279 (vBiedermann). [528]Dasselbe bd. 6 [darin s. 362 nachträge u. berichtigungen zu bd. 4. 5, s. 364 chronik, s. 373 bibliogr.]. Frankfurt a/M., Litt. anstalt (Rütten & Löning). 1x, 464. 8. — Litt. centralbl. nr 17 (Zerncke). DLZ nr 23 (Schmidt). Revue critique nr 45 (Chuquet). D. randschau 45, 478. Berl. tagebl. nr 145 (Weisstein). Didaskalia nr 128. 29 (Philippson). D. wochenschrift nr 24 (Bettelheim). [524]Aus seltenen u. vergessenen büchern [1. Schink Marionettentheater 1778.

2. Kotzebue Die jungsten kinder meiner laune. Sorgen ohne not u. not ohne sorgen. 3. Müchler Parodien 1820. 4. WMenzels Streckverse 1823] von LGeiger. Goethe-jb. 6, 356. [525]Moralische beurteilung von GvGizycki. Vierteljahrsschrift f. wissensch. philos. 9, 33 [s. 49 über das wort 'tugend' bei G.] (Goethe-jb. 7, 346). [526] G.s ethische u. religiose anschauungen in der letzten periode seines lebens (1805—1832) von OHarnack. Mitteilungen u. nachrichten f. d. evang, kirche in Russland red. von JThHelmsing. n. f. bd. 18 juli u. aug. auch separat Riga, druck von Häcker. 34. [527]G. u. die organik von Allarpf (im anschluss an 1884 [216). [Grazer] [5**2**8 Tagespost nr 178. Einiges über G.s vers von VHehn. Goethe-jb. 6, 176. [5**29** \*Über G.s naturwissenschaftliche arbeiten von HvHelmholtz: Vorträge u. [580 reden 2 (1884), 1. - D. litteraturbl. vm nr 3 s. 10 (Rohrweder). Das G.sche gleichnis II von HH en kel. progr. des gymn, zu Seehausen i. A. Stendal, Franzen & Grosse. 24. 4. — DLZ nr 23 (Jacoby). [581 Hirzel 1884 [383. — Arch. f. litteraturgesch. 13, 287 (vBiedermann). Bll. f. litt. unterh. nr 8 (Buchner). Gegenwart nr 10 s. 159. Anz. xi 138 (Minor). AZ nr 81 B. (Koch). Revue critique nr 45 (Chuquet). 1582 s. auch [498. wHohenhausen 1884 [385. — Saturday review 59, 126. [588] wHohenhausen 1884 [386. — Gegenwart nr 16. Bll. f. litt. unterh. nr 20 (Buchner). AZ nr 82 (Koch). Litt. merkur v nr 18 s. 258. [584] Zur genealogie der familie G. won LHolthof. Mitteilungen d. ver. f. gesch. u. altertumskunde in Frankf. a/M. bd. 7 nr 6. auch separat, 17 ss. (Goethejb. 7, 379). Ursprung u. fortdauer der lebenden wesen . . . . von CJessen. Berlin, Aben-heim. 344. 8 [darin: Besonnene naturwissenschaft des 19 jhs. G. s. 296 ft] (Goethe-jb. 6, 429). 15**8**6

vGoethe, JW.: G. u. die Wertherzeit. ein vortrag von KKnortz. mit dem anhange: G. in Amerika. Zürich, verlagsmag. (Schabelitz). 56. 8. — Вl. f. litt. unterh. nr 47 s. 750. Nord u. süd 35, 433. Litt. merkur v nr 20 [537 s. 286 (Steinschneider). Auf G.-spuren [G.s wohnhaus u. gartenhaus in Weimar-Dornburg] von RK önig Daheim nr 23. 24. **[538**] u. MAllihn. G.s leben in bildern. nach der biogr. von GHLewes. mit textstellen aus G.s dichtungen, in 17 tuschzeichnungen von WFriedrich. München, Acker-Mag. mann. 17 lichtdr.-tafeln mit 18 bll. text. 4. - AZ ar 321 (Trost). f. d. litt. d. in - u. ausl. nr 40 s. 635. G. der menschenfreund. aus noch unbenutztem archivmaterial zu Weimar von ALindner. D. hausfrauenztg. 12 jg. belletr. beil. nr 17-19 (Goethe-[540 jb. 7, 399). G. als jurist von dr jur. JMeisner. Berlin, Kortkampf. 54. 8. — D. revue x 3, 127. Litt. centralbl. nr 15. DLZ nr 34 (König). Bil. f. litt. unterh. nr 39 (Buchner). Nord u. süd 35, 433. Wissensch. beil. d. Leipziger ztg. nr 36. AZ nr 86 B. (Koch). D. littersturbl. vun nr 10 s. 40 (Hermens). Mag. zig, nr 118 feuill. (Ehrlich). [541 Über zwei wandlungen in der schreibung [des namens G.] von AMeifsner. Mag. f. d. litt. des in- u. ausl. nr 24. [542 Melzer 1884 [395. — Litt. merkur v nr 12 s. 166 (Panckew). AZ ar 62 (Koch). Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 173 (Koch). Vierteljahrsschrift f. wissensch. philos. 9, 256. Litt. rundschau xi 360 (Haffner). [543 G. von 1770—1773 oder seine beziehungen zu Friderike von Sesenheim u. Werthers Lotte von JMerz. neuer unveränd. abdr. Nürnberg, Bauer & Raspe. IV, 24. 8. The great poets and religious teachers. Dante, Shakespeare, G. and the old testament writers by JHM or is on. New-York, Harper & brothers. [545] Neveling 1884 [398. - AZ nr 82 (Koch). Pallmann s. [150. Eine Vogesentour vor 100 jahren von SPfaff [G.s reise, sommer 1771]. Mitteilungen d. Vogesenclubs heft 14 (Goethe-jb. 7, 378). [547 Rollett 1884 [403. — AZ nr 82 (Koch). Düntzer u. die G.-forschung von HRollett. D. wochenschrift nr 50. **1548** Rinaldo. novelle von OR og u ette. Nord u. súd 35,301 [spielt im G.schen Weimar u. stellt, von ChAVulpius Rinaldo Rinaldini den namen entlehnend, verschiedene persönlichkeiten des dortigen litteraturkreises dar, so Anna Amalia, frl. vGöchhausen, Bertuch, Wieland, Riemer]. 1550 G, in Messina von ASchneegans. N. ztg. nr 63.

[551]
Über die schreibung des namens G. von CSchoebel. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 12 s. 189. vgl. 26 s. 409. 36 s. 569. 46 s. 728. [532]s. [501. 542. Schöll 1884 [406. - Litt. centralbl. nr 28. AZ nr 86 B. (Kech). Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil. nr 4 (Koch). [558 Schröer 1884 [407. - Bll. f. litt. unterh. nr 8 (Buchner). Arch. f. litteraturgesch. 13, 392 (vBiedermann). Revue critique nr 45 (Chuquet). AZ nr 52 (Koch). [554 G. über JChGünther von BSeuffert. Goethe-jb. 6, 335. [555 G.s own youth and his portraits of children. two papers read at the Coscord school by Mrs CRSherman of Chicago and prof. White of Cornell. Boston daily advertiser, 22 juli (Goethe-jb. 7, 313). Springer s. [127. Die besetzung der reichsstadt Frankfurt durch die Franzosen von WStricker. [557 [558 [559 Hist, taschenbuch vi folge bd. 4 s. 287. Zum 136 geburtstage G.s von prof. HVogel. D. ztg. nr 4902. Werner 1884 [412. — AZ nr 86 B. (Koch). Zu den G.-bildnissen. von FZarncke. AZ nr 263. 66. 67. 68 B. Ein aus dem besitze G.s stammendes bildnis [das den dichter 10 jahre vor

```
seinem tode darstellt; im privatbesitz zu Berlin, Skalitzerstr 46]. Die kleine
chronik. Frankf. wochenschrift bg. von LHolthof vm nr 25. (561 vGorthe, JW.: Portraits von mitgliedern der G.schen familie, ausgestellt von
    Prestel in Frankfurt a/M. Frankf. ztg. nr 112 beil.
                                                                                         1562
    Die G.-tasse von Sebbers. Illustr. ztg. nr 2210.
                                                                                         [568
                                                                                         [564
    G. im deutschen buchhandel. Börsenbl. f. d. d. buchhandel nr 125.
    Das G.-haus am hirschgraben. Frankf. ztg. nr 181 abendbl.
G.s patriotismus [im anschluss an G.-jb. 6]. Frankf. ztg. nr 100 abendbl.
                                                                                         1565
                                                                                         1566
    Nachträgliches zur G.schen genealogie [zur klarstellung über die verhältnisse der familie G., vgl. 1884 [417 u. Didaskalia vom 15 jan. 1859 von PhDieffenbach]. Die kleine chronik. Frankf. wochenschrift hg. von LHolt-
                                                                                         [567
    hof vm nr 8.
    Lump G. notiz. Frankf. ztg. nr 229 beil.
                                                                                         [568
    Wo wohnte G. in Neapel? notiz aus dem Corriere di mattino. Frankf. ztg.
    nr 296 abendbl.
                                                                                         [569
    G. über koketterie u. eitelkeit [aus dem Riemerschen tagebuch].
                                                                                      Frankf.
                                                                                         [570
    ztg. nr 363 abendbl.
    s. auch [28, 56, 95, 125 f. 130, 132, 136, 145, 150, 194, 308 f. 642, 850,
    1241. 1378.
    G. u. die aristotelische theorie von der reinigung der leidenschaften von
    ESzanto. Goethe-jb. 6, 320.
                                                                                         [571
    G. u. prinz August von Gotha. mitgeteilt von BS uphan.
                                                                                  Goethe-jb.
              - Revue critique nr 21 s. 418.
    G. u. SBoisserée s. [127.
    Falck, FBrion 1884 [427. — AZ nr 34B. (Düntzer). AZ nr 82 (Koch).
    DLZ nr 15 (Sauer). Litt. centralbl. nr 29. Arch. f. litteraturgesch. 13, 544
                                                                                         [578
    Jeanette Brossard von CAHBurkhardt. Goethe-jb. 6, 353.
                                                                                         1574
    G. u. Byron s. [127.
    G. u. Carlyle s. [522. 577.
    Business relations between Cotta and G. and Schiller. New-York nation
    bd. 40 nr 1041 s. 434.
   PGMolmenti, La dogaressa di Venezia [MDalmaz-Renier; berührt G. (Goethe-jb. 7, 375)]. Torino, Roux & Favale. 8. [576]
The genius and character of Emerson. lectures at the Concord school of
    philosophy. Boston [s. 386 — 419 Emersons relation to G. and Carlyle by WTH arris]. [577
   Alma vGoethe. Frankf. ztg. nr 162 morgenbl.
Über Alma vGoethe. N. fr. presse nr 7462 morgenbl.
                                                                                         1578
                                                                                         [579
   Alma vGoethe. D. ztg. nr 4822. [580
G. u. OGoldsmith von SLevy. Goethe-jb. 6, 281. [581
Un aventurier italien du siècle dernier le comte JGorani d'après ses mé-
                                                                                         580
                                                                                         [581
    moires inédits par Marc-Monnier. Paris, Lévy [berührt G.] (Goethe-jb.
    7, 379).
                                                                                         1582
    G. u. Gottfrieds Chronik von AStrack. Goethe-jb. 6, 334.
                                                                                         1588
    G. u. JChGünther s. [555.
   G. u. Hagedorn s. [672.
Homer. Lücke 1884 [437. — Arch. f. litteraturgesch. 13, 393 (vBiedermann).
    Anz. xi 282 (Seuffert).
                                                                                         1584
    Schreyer 1884 [438. - Arch. f. litteraturgesch. 13, 393 (v Biedermann).
                                                                                         [585
    G. u. Horaz von HMorsch. N. jbb. f. phil. u. pad. 132, 268.
                                                                                         [586]
    G. u. JGJacobi s. [775.
    G. im kreise Ilselins. mitgeteilt von JKeller. Goethe-jb. 6, 84.
    AKoschelews denkwürdigkeiten. von 1812 bis 1882. D. rundschau 43, 247
   [erwähnt s. 252 K.s besuch bei G.].
Kotzebue u. G. von JWBraun. Frankf. stg. nr 220. 21 morgenbl.
                                                                                         [588
                                                                                         1589
    Noch ein Pole [AEKozmian] bei G. von GK (arpeles). Nationalztg. nr 400. [590
    Lavater. Steck 1884 [442. — D. revue x 3, 128. AZ nr 82 (Koch). [591
```

| vGoethe, JW.: UvLevetzow. Frankf. ztg. nr 30 abendbl. [592                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G. u. Levezow. nebst ungedr. briefen G.s von EElster. Grenzboten pr 24                                                                                |
| 8. 562. 25 s. 620.                                                                                                                                    |
| Prinz Louis Ferdinand von Preußen über G. [in einem außsatze von PBailleu, D. rundschau 45, 212]. [594]                                               |
| G. u. Luther von GHauff. Bes. beil. des Staatsanz. f. Württemberg nr 15                                                                               |
| s, 230. 16 s. 252.                                                                                                                                    |
| Manzoni u. G. von dr AKohut. Über land u. meer nr 34. [596                                                                                            |
| G.s verehrung der kaiserin von Österreich, Maria Ludovica Beatrix vEste                                                                               |
| von HDüntzer. miteinem bildnis der kaiserin. Köln, Ahn. xv, 107. 8. [597 G. u. SMereau s. [964.                                                       |
| [G. u.] HHMeyer. ADB 21, 591 (CBrun). [598                                                                                                            |
| NMeyer u. G. Kürschners Signale s. 1129 (Goethe-jb. 7, 385). [599                                                                                     |
| G. u. Molière s. [1241.                                                                                                                               |
| ENeureuther. eine künstlerbiogr. von dr ASchricker. D. rundschau 44, 269 [behandelt s. 274 ff seine beziehungen zu G.]. [600]                         |
| Ein besuch [FOberthürs (1745-1831)] bei G. auf der Wartburg im sept. 1777                                                                             |
| von CG eiger. Arch. f. d. stud. d. neueren spr. 74, 33. [601                                                                                          |
| EAOdyniec u. G. von GKarpeles. Nationalztg. nr 88. 97. [602]                                                                                          |
| Goethe u. frau Rehberg geb. Höpfner von WS cherer. Goethe-jb. 6, 345. [603                                                                            |
| Lebenserinnerungen eines deutschen malers. selbstbiogr. nebst tagebuch-<br>niederschriften u. briefen von LRichter. hg. von HRichter. Frankfurt a/M., |
| Alt. vIII, 472. 8 [berührt G.].                                                                                                                       |
| G. u. Rotrou [beziehungen von G.s liederspiel Lila zu Jean de Rotrous tragi-                                                                          |
| comédie L'hipocondriaque] von GProffen. Arch. f. litteraturgesch. 13, 329, vgl. Schröer ebenda s. 567.                                                |
| G. u. Schiller von HyHülsen. D. hausfrauenztg. nr 3 belletr. beil. (Goethe-                                                                           |
| jb. 7, 399). [ <b>606</b>                                                                                                                             |
| Schopenhauer u. G. ein beitr. zur entwicklungsgesch. der Schopenhauerschen philos. von AH arp f. Philos. monatshefte 21, 449. auch separat Bonn.      |
| druck von Neußer. 31. 8. [607]                                                                                                                        |
| G.u. Schopenhauer (nach Düntzer [517) von GKarpeles. Die nation nr 34. [608                                                                           |
| Erinnerungen an MSeebeck von KFischer. AZ nr 186. 96 B. [berührt us.                                                                                  |
| G.s verhältnis zu ThSeebeck]. s. auch [486. [609]<br>G. u. Spinoza s. [150. s. auch [127.                                                             |
| G. u. frau vStein von ESchmidt. D. rundschau 44, 256.                                                                                                 |
| s. auch [119. 488.                                                                                                                                    |
| G. u. graf vSternberg s. [127.                                                                                                                        |
| G. u. LSterne s. [127.<br>G. u. FLvStolberg s. [517.                                                                                                  |
| G. u. Wieland s. [1456.                                                                                                                               |
| vGoethe, Walther: Testament des am 15. 4. 85 verstorbenen kammerberra                                                                                 |
| WvG. Centralbl. f. bibliothekswesen 2, 237.                                                                                                           |
| The last of the G.s by Betham-Edwards. Academy nr 678. [612]                                                                                          |
| WvG. von AKlaar. Bohemia nr 109 beil. [613<br>Über WvG. N. fr. presse nr 7415 abendbl. [614                                                           |
| Uber WvG. N. fr. presse nr 7415 abendbl.  Der letzte enkel G.s gestorben. Frankf. ztg. nr 106 abendbl. vgl. dazu u.                                   |
| zu der in folge dessen ins leben getretenen Ggesellschaft ebenda nr 110                                                                               |
| abendbl. 112 extrabeil. 114. 115 abendbl. 125. 143. 162 beil. 165 morgeabl.                                                                           |
| 170. 195 abendbl. [615] Der letzte G. Die kleine chronik. Frankf. wochenschrift hg. von LHoltbof                                                      |
| vп nr 42. [616                                                                                                                                        |
| The last of the G.s. New-York critic bd. 3 nr 73 s. 250.                                                                                              |
| Die Ggesellschaft von OBrahm. D. rundschau 44, 302. [618 Die constituierung der Ggesellschaft in Weimar von LGeiger. DLZ nr 27                        |
| [auch in separatabdr. Berlin, Weidmann. 16. 8]. vgl. Bll. f. litt. unterh.                                                                            |
| nr 27 s. 430. Revue critique nr 31 s. 98. [619                                                                                                        |
|                                                                                                                                                       |

| vGoethe, Walther: Das Ghaus u. seine schätze von RKeil. Gege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JWart                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nr 46. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [620                                                                                                                                              |
| Das Garchiv u. die Ggesellschaft von GvLoeper. Gartenlaube nr 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| Für die G. gesellschaft. ein wort der werbung von PhStein. Litt. m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | erkur                                                                                                                                             |
| v nr 18 s. 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [622                                                                                                                                              |
| Die Ggesellschaft in Weimar von dr OVolger. Allg. österr. litterati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| ı nr 19/20. 21/22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [623                                                                                                                                              |
| Die Ggesellschaft. N. fr. presse nr 7546 morgenbl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [624                                                                                                                                              |
| Von der Ggesellschaft. Nationalztg. nr 376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 625                                                                                                                                               |
| Zum Weimarer jubilate. Grenzboten nr 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 626                                                                                                                                               |
| Die Ggesellschaft in Weimar. AZ nr 187 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 627                                                                                                                                               |
| Two new literary societies [eine die engl. Ggesellschaft]. Academy nr 710.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| [über eine engl. Ggesellschaft] Athen. nr 3033 s. 770b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 629                                                                                                                                               |
| Gsammlungen u. Garchiv. AZ nr 173 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1680                                                                                                                                              |
| Garchiv u. Gmuseum. N. Zürcher stg. nr 172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [631                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
| Von G.s neu erschlossenem nachlass. Nordwest hg. von Lammers nr 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| G.s nachlass. N. fr. presse nr 7476 morgenbl. 7590 abendbl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [633                                                                                                                                              |
| Gmss. [betr. Götz u. Elegien]. Frankf. ztg. nr 120 beil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [634                                                                                                                                              |
| G.s nachlass von kunstgegenständen. Frankf. ztg. nr 203 beil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [635                                                                                                                                              |
| The opening of the Garchives at Weimar. New-York nation bd. 41 nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| s. 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [636                                                                                                                                              |
| G.s Weimar manuscripts. Saturday review 60, 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [687                                                                                                                                              |
| Ein Wiener im Ghause in Weimar. D. wochenschrift nr 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [638                                                                                                                                              |
| GOETHE, KE.: Briefe von G.s mutter an die herzogin Anna Amalia hg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . von                                                                                                                                             |
| CAHBurkhardt (Schriften der Ggesellschaft 1). Weimar, Ggesells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
| viii, 152, 48. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [639                                                                                                                                              |
| Frau rat G. eine biogr. skizze von JvBrun-Barnow. Schweiz. fam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
| wochenbl. nr 47. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [640                                                                                                                                              |
| Bericht über ESch midts vortrag im kaufmännischen ver. zu Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| Frau rat. Frankf. ztg. nr 92 morgenbl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164.1                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>641</b><br>otizen                                                                                                                              |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | otizen                                                                                                                                            |
| <ol> <li>Ein originalbild der frau rat.</li> <li>Eine Gerinnerung weniger.</li> <li>Inr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | otizen<br>G. zu                                                                                                                                   |
| <ol> <li>Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. n. [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | otizen<br>G. zu<br>rankf.                                                                                                                         |
| <ol> <li>Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. n. [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | otizen<br>G. zu                                                                                                                                   |
| <ol> <li>Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne<br/>[nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem<br/>speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F<br/>ztg. nr 341 morgenbl.<br/>s. auch [150.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | otizen<br>G. zu<br>rankf.<br>[642                                                                                                                 |
| <ol> <li>Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. Fztg. nr 341 morgenbl. s. auch [150.</li> <li>GOTTSCHED, JCH.: Grüg er 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | otizen<br>G. zu<br>rankf.<br>[642]                                                                                                                |
| <ol> <li>Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.</li> <li>s. auch [150.</li> <li>Gottschen, JCh.: Gräg er 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296.</li> <li>Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | otizen<br>G. zu<br>rankf.<br>[642]<br>[648]                                                                                                       |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. na [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. Fratg. nr 341 morgenbl. s. auch [150. Gottschen, JCh.: Grüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296. Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | otizen<br>G. zu<br>rankf.<br>[642<br>[648<br>. von                                                                                                |
| <ol> <li>Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.</li> <li>auch [150.</li> <li>Gottsched, JCh.: Crüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296.</li> <li>Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philbist. cl. 37, 308.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | otizen<br>G. zu<br>rankf.<br>[642<br>[648]<br>Von<br>eipzig,                                                                                      |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl. s. auch [150. Gottsched, JCh.: Grüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296. Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Lephilhist. cl. 37, 308. Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | otizen<br>G. zu<br>rankf.<br>[642<br>[648<br>. von                                                                                                |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. Fratg. nr 341 morgenbl. s. auch [150. Gottsched, JCh.: Grüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296. Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308. Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517. s. auch [326.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | otizen<br>G. zu<br>rankf.<br>[642<br>[643<br>c. von<br>ipzig,<br>[644<br>[645                                                                     |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. Fratg. nr 341 morgenbl. s. auch [150. Gottsched, JCh.: Grüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296. Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308. Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517. s. auch [326. Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 643<br>(643<br>(644<br>(644<br>(644<br>(644<br>(645                                                                                               |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. Fratg. nr 341 morgenbl. s. auch [150. Gottsched, JCh.: Grüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296. Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308. Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517. s. auch [326. Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 643<br>(643<br>(644<br>(644<br>(644<br>(644<br>(646                                                                                               |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150. Gottsched, JCh.: Grög er 1884 [461. — Påd. bll. 14, 296. Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308. Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326. Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444. Frau G. u. die Franzosen von PSchlenther. D. wochenschrift nr 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 643<br>(643<br>(644<br>(644<br>(644<br>(644<br>(646                                                                                               |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. no [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150. Gottsched, JCh.: Grüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296. Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Lephilhist. cl. 37, 308. Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326. Gottscheden, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444. Frau G. u. die Franzosen von PS chlenther. D. wochenschrift nr 39. s. auch [71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 643<br>(643<br>(643<br>(644<br>(644<br>(645<br>(646<br>(647                                                                                       |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150. Gottsched, JCh.: Grög er 1884 [461. — Påd. bll. 14, 296. Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308. Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326. Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444. Frau G. u. die Franzosen von PSchlenther. D. wochenschrift nr 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 643<br>(643<br>(643<br>(644<br>(644<br>(645<br>(646<br>(647                                                                                       |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. no [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150. Gottsched, JCh.: Grüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296. Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Lephilhist. cl. 37, 308. Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326. Gottscheden, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444. Frau G. u. die Franzosen von PS chlenther. D. wochenschrift nr 39. s. auch [71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 642<br>(642<br>(643<br>(644<br>(645<br>(645<br>(646<br>(647<br>(647                                                                               |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. no [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150. Gottsched, JCh.: Grüg er 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296. Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr. WGreizen ach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philbist. cl. 37, 308. Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326. Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444. Frau G. u. die Franzosen von PS chlent her. D. wochenschrift nr 39. s. auch [71. Grabbe, Ch.: Die Don-Juansage von CBusch. Wissensch. beil. d. Leipzige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 642<br>(642<br>(643<br>(644<br>(645<br>(645<br>(646<br>(647<br>(647                                                                               |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl. s. auch [150. Gottsched, JCh.: Grüg er 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296. Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr. WCreizen ach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308. Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517. s. auch [326. Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444. Frau G. u. die Franzosen von PS chlenther. D. wochenschrift nr 39. s. auch [71. Grabber, Ch.: Die Don-Juansage von CBusch. Wissensch. beil. d. Leipzign nr 44 [behandelt die einschlägigen werke von G. u. von ETWHoffmann].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 643<br>(643<br>(643<br>(644<br>(645<br>(646<br>(647<br>(648<br>(648                                                                               |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150.  Gottsched, JCh.: Grüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296.  Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizen ach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308.  Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326.  Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444.  Frau G. u. die Franzosen von PS chlenther. D. wochenschrift nr 39.  s. auch [71.  Graber, Ch.: Die Don-Juansage von CBusch. Wissensch. beil. d. Leipzign nr 44 [behandelt die einschlägigen werke von G. u. von ETWHoffmann].  s. auch [761.  Greflinger, G.: Des lobwürdigsten Celadons beständtig u. ehlich genossene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 643<br>(643<br>(643<br>(643<br>(644<br>(645<br>(646<br>(647<br>(648<br>(648<br>(648                                                               |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. no [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150.  Gottsched, JCh.: Grüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296.  Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308.  Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326.  Gottscheden, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von Gellinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444.  Frau G. u. die Franzosen von PS chlenther. D. wochenschrift nr 39.  s. auch [71.  Grabbe, Ch.: Die Don-Juansage von CBusch. Wissensch. beil. d. Leipzigen 144 [behandelt die einschlägigen werke von G. u. von ETWHoffmann].  s. auch [761.  Greflinger, G.: Des lobwürdigsten Celadons beständtig u. ehlich genossene von der allervollkommensten Celinda 1650. — Rätsel 1651. Aus Ham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 648<br>648<br>648<br>648<br>648<br>648<br>648<br>648<br>648                                                                                       |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. no [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150.  Gottsched, JCh.: Grüg er 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296.  Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr. WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philbist. cl. 37, 308.  Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326.  Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444.  Frau G. u. die Franzosen von PS chlenther. D. wochenschrift nr 39.  s. auch [71.  Grabbe, Ch.: Die Don-Juansage von CBusch. Wissensch. beil. d. Leipzign rf 44 [behandelt die einschlägigen werke von G. u. von ET Whoffmann].  s. auch [761.  Greflinger, G.: Des lobwürdigsten Celadons beständtig u. ehlich genossene von der allervollkommensten Celinda 1650. — Rätsel 1651. Aus Ham vergangenheit hg. von KKoppmann s. 252. 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | otizen<br>G. zu<br>rankf.<br>[642<br>[643]<br>[644]<br>[645]<br>G. u.<br>[646]<br>[646]<br>[648]<br>[648]                                         |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150.  Gottsched, JCh.: Grüg er 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296. Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr. WCreizen ach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308. Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326. Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444. Frau G. u. die Franzosen von PS chlenther. D. wochenschrift nr 39.  s. auch [71. Graber, Ch.: Die Don-Juansage von CBusch. Wissensch. beil. d. Leipzignar 44 [behandelt die einschlägigen werke von G. u. von ETWHoffmann].  s. auch [761. Greflinger, G.: Des lobwürdigsten Celadons beständtig u. ehlich genossene von der allervollkommensten Celinda 1650. — Rätsel 1651. Aus Ham vergangenheit hg. von KKoppmann s. 252. 364. Grillparzer, F.: Zu G.s Ahnfrau von JMinor. AZ nr 71B.                                                                                                                                                                                                                                         | otizen<br>G. zu<br>rankf.<br>[642]<br>(643]<br>. von<br>ipzig,<br>[644]<br>(645]<br>G. u.<br>[646]<br>[647]<br>er ztg.<br>[648]                   |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. no [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. Fratg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150.  Gottsched, JCh.: Grüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296.  Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr. WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308.  Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326.  Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444.  Frau G. u. die Franzosen von PSchlenther. D. wochenschrift nr 39.  s. auch [71.  Graber, Ch.: Die Don-Juansage von CBusch. Wissensch. beil. d. Leipzign r 44 [behandelt die einschlägigen werke von G. u. von ETWHoffmann].  s. auch [761.  Greflinger, G.: Des lobwürdigsten Celadons beständtig u. ehlich genossene von der allervollkommensten Celinda 1650. — Rätsel 1651. Aus Ham vergangenheit hg. von KKoppmana s. 252. 364.  Grillparzer, F.: Zu G.s Ahnfrau von JMinor. AZ nr 71B.  G.s Ahnfrau von LS p eidel. N. fr. presse nr 7475 feuill.                                                                                                                                                                          | otizen<br>G. zu<br>rankf.<br>[642<br>[643]<br>[644]<br>[645]<br>G. u.<br>[646]<br>[646]<br>[648]<br>[648]                                         |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150.  Gottsched, JCh.: Grüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296.  Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizen ach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308.  Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326.  Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444.  Frau G. u. die Franzosen von PS chlenther. D. wochenschrift nr 39.  s. auch [71.  Grabes, Ch.: Die Don-Juansage von CBusch. Wissensch. beil. d. Leipzign nr 44 [behandelt die einschlägigen werke von G. u. von ETWHoffmann].  s. auch [761.  Greflinger, G.: Des lobwürdigsten Celadons beständtig u. ehlich genossene von der allervollkommensten Celinda 1650. — Rätsel 1651. Aus Ham vergangenheit hg. von Kkoppmann s. 252. 364.  Grillparzer, F.: Zu G.s Ahnfrau von JMinor. AZ nr 71 B.  G.s Ahnfrau von LS peidel. N. fr. presse nr 7475 feuill.  s. auch [1361.                                                                                                                                                        | otizen<br>G. zu<br>G. zu<br>Fankf.<br>[642<br>[643<br>. von<br>ipzig.<br>[644<br>G. u.<br>[646<br>G. u.<br>[648<br>burgs<br>[649<br>[650<br>[650] |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150.  Gottsched, JCh.: Grüger 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296.  Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizen ach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308.  Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326.  Gottscheden, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von Gellinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444.  Frau G. u. die Franzosen von PS chlenther. D. wochenschrift nr 39.  s. auch [71.  Grabbe, Ch.: Die Don-Juansage von CBusch. Wissensch. beil. d. Leipzign nr 44 [behandelt die einschlägigen werke von G. u. von ET Whoffmann].  s. auch [761.  Greflinger, G.: Des lobwürdigsten Celadons beständtig u. ehlich genossene von der allervollkommensten Celinda 1650. — Rätsel 1651. Aus Ham vergangenheit hg. von KKoppmann s. 252. 364.  Grillparzer, F.: Zu G.s Ahnfrau von JMinor. AZ nr 71 B.  G.s Ahnfrau von LS peidel. N. fr. presse nr 7475 feuill.  s. auch [1361.  Der arme spielmann. erzählung (Dösterr. nationalbibl. nr 31). Prag, Wei                                                                              | otizen G. zu rankf. [642 [648 . von .ipxig. [644 [645] G. v. [646 [647 ] 649 [650 [650]                                                           |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. no [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150.  Gottsched, JCh.: Grüg er 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296.  Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr. WGreizen ach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308.  Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326.  Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444.  Frau G. u. die Franzosen von PS chlenther. D. wochenschrift nr 39.  s. auch [71.  Grabbe, Ch.: Die Don-Juansage von CB u s ch. Wissensch. beil. d. Leipzigen 144 [behandelt die einschlägigen werke von G. u. von ET WHoffmann].  s. auch [761.  Greflinger, G.: Des lobwürdigsten Celadons beständtig u. ehlich genossene von der allervollkommensten Celinda 1650. — Rätsel 1651. Aus Ham vergangenheit hg. von KKoppmann s. 252. 364.  Grillparer, F.: Zu G.s Ahnfrau von JMinor. AZ nr 71 B.  G.s Ahnfrau von LS peidel. N. fr. presse nr 7475 feuill.  s. auch [1361.  Der arme spielmann. erzählung (Dösterr. nationalbibl. nr 31). Prag, Wei 45. 8.                                                                    | otizen G. zu rankf. [642 [643 . von ripxig. [644 [645 G. v. [646 [647 [646] [650 [650] [650]                                                      |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. ne [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150.  Gottsched, JCh.: Grüg er 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296.  Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr WCreizenach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308.  Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326.  Gottschedm, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444.  Frau G. u. die Franzosen von PS chlenther. D. wochenschrift nr 39.  s. auch [71.  Graber, Ch.: Die Don-Juansage von CBusch. Wissensch. beil. d. Leipzignach [71.  Graber, Ch.: Die Don-Juansage von CBusch. Wissensch. beil. d. Leipzignach [71.  Greflinger, G.: Des lobwürdigsten Celadons beständtig u. ehlich genossene von der allervollkommensten Celinda 1650. — Rätsel 1651. Aus Ham vergangenheit hg. von Kkoppmann s. 252. 364.  Grillparer, F.: Zu G.s Ahnfrau von JMinor. AZ nr 71 B.  G.s Ahnfrau von LS peidel. N. fr. presse nr 7475 feuill.  s. auch [1361.  Der arme spielmann. erzählung (Dösterr. nationalbibl. nr 31). Prag, Wei 45. 8.  König Ottokars glück u. ende. eine untersuchung über die quellen de | otizen G. zu rankf. [642] [643] [644] [644] [646] [646] [646] [646] [646] [646] [651] [652] [652]                                                 |
| 1. Ein originalbild der frau rat. 2. Eine Gerinnerung weniger. no [nr 2 meldet den abbruch jenes kleinen wirtshauses in Rom, in dem speisen pflegte; die wirtstochter Faustina in den Elegien besungen]. F ztg. nr 341 morgenbl.  s. auch [150.  Gottsched, JCh.: Grüg er 1884 [461. — Päd. bll. 14, 296.  Ein brief G.s an Grimm über seine unterredungen mit Friedrich d. gr. WGreizen ach. Berichte der k. sächs. gesellschaft der wissensch. zu Le philhist. cl. 37, 308.  Friedrich d. gr. u. G. Grenzboten nr 50 s. 517.  s. auch [326.  Gottschedin, LAV.: Der einfluss des Tartuffe auf Die pietisterey der frau deren vorbild von GEllinger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 444.  Frau G. u. die Franzosen von PS chlenther. D. wochenschrift nr 39.  s. auch [71.  Grabbe, Ch.: Die Don-Juansage von CB u s ch. Wissensch. beil. d. Leipzigen 144 [behandelt die einschlägigen werke von G. u. von ET WHoffmann].  s. auch [761.  Greflinger, G.: Des lobwürdigsten Celadons beständtig u. ehlich genossene von der allervollkommensten Celinda 1650. — Rätsel 1651. Aus Ham vergangenheit hg. von KKoppmann s. 252. 364.  Grillparer, F.: Zu G.s Ahnfrau von JMinor. AZ nr 71 B.  G.s Ahnfrau von LS peidel. N. fr. presse nr 7475 feuill.  s. auch [1361.  Der arme spielmann. erzählung (Dösterr. nationalbibl. nr 31). Prag, Wei 45. 8.                                                                    | otizen G. zu rankf. [642] [643] [644] [644] [646] [646] [646] [646] [646] [646] [651] [652] [652]                                                 |

```
GRILLPARZER, F.: Frank! 1884 [472. - Zs. f. d. österr. gymn. 36, 880 (Prosch).
    D. wochenschrift nr 8 (Valdek).
G. von ThFrimmel. Wiener ztg. nr 203. 204 feuill. [bildnisse.
                                                                                   1654
                                                                               denkmal
                                                                                   [655
    G.s beamtenlaufbahn von KGlossy. N. fr. presse nr 7322. 23 morgenbl. [656
    FG. von GK in kel. Zs. f. allg. gesch., cultur-, litt.- u. kunstgesch. 2, 233. [657
    Laube 1884 [475. - Arch. f. litteraturgesch. 13, 401 (Minor).
                                                                                   1658
    Neues über G. mitgeteilt von FLemmermayer.
                                                            Gegenwart nr 40.
                                                                                   [659
    Grillparzeriana von Rochlitz-Seibt. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 40
    s. 631. 51 s. 797.
    s. auch [120.
vGrnon, FM.: Baron MvG. u. seine Pariser briefe von AKoch. Zs. f. nfr. spr.
    7, 219.
                                                                                   [661
    Ein reporter des 18 jhs. [über MG.s Correspondance littéraire] von FLoth-
    eis en: Zur sittengesch. Frankreichs. bilder u. historien. Leipzig, Schlicke. vi, 327. 8. — DLZ nr 44 (Geiger). [662]
    MG. 1. Les débuts de G. à Leipzig et à Paris. Le petit prophète. L'opéra comique. 2. La correspondance littéraire. 3. Mme d'Epinay. Frédéric II.
    La duchesse Luise Dorothée. La laudgrave Caroline. par EScherer. Revue
    des deux mondes 71, 752. 72, 307. 530.
                                                                                   [663
    s. auch [644. 946.
vGrimmelshausen, HJCH.: Simplicius Simplicissimus der jäger von Soest.
    soldatenleben aus dem 30 jährigen kriege. dem romane des HJChvG. f. d.
    jugend u. familie nacherzählt von RWeitbrecht. Kreuznach, Voigtländer.
    iv, 313. 8. — D. litteraturbi. vm nr 37 s. 147 (Keck).
    Der abenteuerliche Simplicius Simplicissimus ins nhd. übertr. u. mit einer
    einl. vers. (Coll. Spemann bd. 85. 86). Stuttgart, Spemann. 467. 8. [665
Grün, A. s. [261 f.
GRUNWALD, M.: MG. von AFischer. Bll. f. hymnologie s. 114.
GAYPHIUS, A.: Palm 1884 [485. — Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 31 s. 485
    (Bechstein).
                                                                                   [667
    AG. als lustspieldichter von HHitzigrath. progr. d. gymn. zu Wittenberg.
GRYPHIUS, CH. s. [758.
Günther, JCH. s. [555, 761.
GUSTAV ADOLF II von Schweden: GA.s schwanengesang 'Verzage nicht du häuff-
   lein klein' von Linke. Bil. f. hymnologie s. 9. 166. 184.
Gurs Muras, JCnf.: Zur erinnerung an JChFG. M. von CEuler.
                                                                        Mona teachrift
    f. d. turnwesen 4 jg. heft 7-9.
vHagedorn, AM.: Briefe von AMvH. an ihren jungeren sohn Christian Ludwig
    1731 — 1732. hg. von BLitzmann [separatabdr. aus: Aus Hamburgs ver-
   gangenheit hg. von KKoppmann]. Hamburg & Leipzig, Voss. vi, 100. 8.
— DLZ 1884 nr 51. Gegenwart nr 36 s. 159 (Schlenther). Revue critique
   nr 48 (Chuquet).
                      Westermanns monatshefte 59, 287. Mag. f. d. litt. d. in-u.
                                                                                   (67)
   ausl. nr 3 s. 46.
WHAGEDORN, F.: H. ein vorbild Goethes von vBiedermann. Wissensch. beil.
                                                                                   [672
Litt
   d. Leipziger ztg. nr 82.
   Eigenbrodt 1884 [489. — D. revue x 1, 121. DLZ nr 6 (Seuer). Lit. centralbl. nr 16 (Creizenach). Zs. f. d. ph. 17, 383 (Ellinger). Nord u. süd
   35, 433. D. litteraturbl. viii nr 28 s. 111 (Prosch).
                                                                                   673
   s. auch [28. 1114.
Hahn, LPH. s. [141.
[Намвимь:] An der geburtsstätte des Hainbundes. mit abbildung der Weender
papiermühle bei Göttingen. Daheim nr 35.
vHalem, GA. s. [43.
vHaller, A.: Frey 1884 [492. — Bil. f. litt. unterh. ur 16 (Boxberger). centralbl. nr 27 (Creizenach). Påd. bil. 14, 293.
                                                                                  Litt.
                                                                                  [675
   Von u. über AvH. ungedr. briese u. gedichte H.s sowie ungedr. briese u.
   notizen über denselben. hg. von EB ode mann. Hannover, Meyer (Prior).
```

xv, 223. 8. — DLZ nr 46 (Hirzel). Litt. centralbl. nr 48 (Creizenach). Bll. f. litt. unterh. nr 47 (Buchner). D. litteraturbl. vni nr 30 s. 118 (Prosch). [676 s. auch [28. 1219.

HALLMANN, JCH. 8. [758.

HAMANN, JG.: Leben u. werke in geordnetem, gemeinfasslichem auszuge. durch JClaafsen. mit H.s bildnis. 3 teile in 1 bd. Gütersloh, Bertelsmann, 1878. 79; neue ausg. 1885. 172. 256. 320. 8. [677] JGH. der magus aus norden. von Walz. Kirchl. monatsschrift iv 646. [678]

vHardenberg, F.: über das bruchstück einer apologie Schillers von Novalis hendelt ein brief Meusebachs vom 21 nov. 1836. Germ. 30, 223. [679]
Novalis Hymnen an die nacht u. geistliche lieder von RWörner.
München (Buchholz & Werner). 58. 8. [680]
FvH. 1884 [498. — Theol. litteraturztg. nr 1 (Hartung). Philos. monatshefte 21, 423 (Schaarschmidt). Wissensch. beil. d. Leipziger ztg. nr 18. [681]
Häring, W. (WAlexis) s. [147.

HARSDÖRFFER, GPH.: Zur gesch. der physik im 17 jh. von prof. Schneider (1 abteil.). progr. des kgl. gymn. in Ellwangen [berührt GPhH. den verf. der Mathematisch-philos. erquickstunden II. III]. Ellwangen, druck von Weil. 31. 4.

31. 4.

HAUFF, W.: Sammtliche werke in 6 bdn. mit biogr. einl. von HF ischer bd. 1

Sinttgart Cotta. 272. 8. [688] Sämmtliche werke. illustr. prachtausg. mit eingedr. autotypien. lfg. 1-10. München, Arnold & Kreyssig. bd. 1 s. 1-228. bd. 2 s. 1-132. 8. [684 Die karavane. edited by dr HH ager (Series of primary french and german reading books). London, Macmillan & cie. [685 Die gesch. vom kalif Storch. Das märchen vom falschen prinzen. 1 n. 6 erzählung aus Die karawane (Volksbibl. des Lahrer hinkenden boten nr 155. 56. 63). Lahr, Schauenburg. 29. 18. 8. [686] Die gesch. von dem gespensterschiff. erzählung (Volksbibl. des Lahrer hinkenden boten nr 164). ebenda. 15. 8. Lichtenstein. romantische sage in stenogr. schrift übertr. von FS chrey (Gabelsberger stenogr. unterhaltungsbibl. 4. 5 bdchen). Barmen, Klein. **261.** 12. **1688** Märchen f. söhne u. töchter gebildeter stände (Meisterwerke unserer dichter. neue auswahl f. volk u. schule mit einl. u. erläut., begr. von FHülskamp, fortges. von OHellinghaus 33 - 35 bdchen). Münster, Aschendorff. **432**. 16. 1889 Der scheik von Alessandria u. seine sklaven. 2 bdchen (Universalbibl. der Gabelsbergerschen stenogr. 1 serie. bd. 6. 7). Dresden (Stuttgart, Hugendubel), 1884. 85. s. 59-186. 16. [690

vHAUGWITZ, AA.: [über H.s drama Wallenstein (bearb. nach dem engl. des Glapthorne 1639), das 1690 auf dem Berliner rathause von der Veltenschen truppe aufgeführt wurde, referierte dr Bolte im ver. f. gesch. der mark Brandenburg am 11 nov.; vgl. Die post nr 317. DLZ nr 49 sp. 1758]. [691]

Der lausitzer dichter AAvH. ein beitr. zur litteraturgesch. des 17 jhs. von dr Hübner. progr. des progymn. zu Trarbach. 26. 4. [692]

HEBEL, JP.: Werke hg. von Behaghel 1884 [507. — Pād. bll. 14, 294. Litt. centralbl. nr 43 (Creizenach).

Werke. 2 teil. Schatzkästlein des rhein. hausfreundes hg. von OBehaghel (D. nationallitt. bd. 142, 2). Stuttgart & Berlin, Spemann. vII, 472. 8.—Litt. centralbl. nr 43 (Creizenach).

Alem. gedichte. neue revid. volksausg. 3 aufl. Aarau, Sauerländer. 180. 8.

Schatzkästlein des rhein. hausfreundes. mit 60 illustr. in stenogr. schrift autogr. von VBiechy. 4 verb. aufl. lfg. 1. Augsburg, Lampart & cie. 48. 8.

[696]
H.-studien. von ABirlinger. Alem. 13, 57. 278.

A. F. D. A. XII.

```
Hebel, JP.: Zu Glängin Aus JPH,s ungedr. papieren (Tauberbischofsheim 1882)
    von EKeller. Arch. f. litteraturgesch. 13, 553.
HERRMANN, J.: Leben u. schriften JH.s von Köben. ein beitr. zur schles. litteratur-
    gesch. von HS chubert. Zs. des ver. f. gesch. u. altertum Schlesiens bd. 19.
    JH.s Schwenengesänglein. Bll. f. hymnologie nr 10. JH. von Knauth. Der christl. schulbote nr 39. 40.
                                                                                           [700
                                                                                           [701
                                                                                           [702
    Zum 300 jährigen H.-jubiläum. Bll. f. hymnologie s. 146.
                                                                                           [703
    Zum gedächtnis JH.s. Wissensch. beil. der Leipziger ztg. nr 80. [708 NE, H.: Buchheim 1884 [513. — Athen. nr 2994. N. fr. presse nr 7459
HEINE, H.: Buchheim 1884 [513. — Athen. nr 2994.
    abendbl.
    Sämmtliche werke. mit einer biogr. von GR arpeles. neue volksansg. 9-50
                                                                                           [705
    (schluss-)lfg. Hamburg, Hoffmann & Campe. 8.
    Werke. illustr. prachtausg. hg. von HL aube lfg. 9—35. bd. 1—3. Wies, Bensinger. v, 193—378. 1—385. 1—72. 8. — Wissensch, beil. d. Leipziger
    ztg. nr 22.
                                                                                           [706
    Sämmtliche werke. bibliothekausg. (in 12 bdn.). bd. 1 Buch der lieder. bd. 2 Neue gedichte. Zeitgedichte. Atta Troll. Deutschland. bd. 3 Roman-
    cero. Letzte gedichte. Hamburg, Hoffmann & Campe. 240. 278. 312. 8. [707
    *H.s Book of songs translated by CGLeland. New-York, Holt, 1884. —
    New-York critic bd. 3 nr 59 s. 76.
    PLioy, Una nuova traduzione del Buch der lieder. Nuova antologia vol. 53
    fasc. 19.
                                                                                           [709
    HH. poésies inédites. Paris, Calmann-Levy [vielmehr sämmtlich bekannte
    gedichte, in gute prosa übers.]. — Bil. f. litt. unterh. nr 28. Songs of H. in spanish. New-York critic bd. 4 nr 87 s. 107.
                                                                                           [710
                                                                                            [711
    Reisebilder s. [25.
    Das älteste ms. von HH.s Romantischer schule mitgeteilt von prof. Hüffer.
    D. rundschau 43, 139.
                                                                                           [712
    Unbekannte u. ungedr. briefe von HH. von GKarpeles.
                                                                                         presse
    nr 7420 feuill.
                                                                                           [718
    H. before the Venus of Milo. a poem by AAnderson.
                                                                                 Contemporary
                                                                                           [714
    review 48, 552.
                                                                                            [715
    Rembrandt u. H. von GBrandes. Nord u. sud 34, 7.
    HH. in Lüneburg von CC assau. Nordwest hg. von Lammers nr 33. 34.
                                                                                            716
    HH. u. JHDetmold. mit bisher ungedr. briefen HH.s von prof. dr HH affer.
    D. rundschau 42, 427. — Revue critique nr 16 (Chuquet). HH.-erinnerungen von HJulia. teil 2. D. revue x 4, 35.
                                                                                            [717
                                                                                            718
    HH.s erste liebe von dr HK. D. lesehalle (beil. zum Berl. tagebl.) nr 26.
                                                                                           719
    HH.s biogr. von GKarpeles. Hamburg, Hoffmann & Campe. 150.
                                                                                            720
     Wissensch, beil. d. Leipziger ztg. nr 102.
    HH.s letzter tag. 15 febr. 1856. von GK arpeles. Illustr. ztg. nr 2173.
                                                                                            721
                                                                                           [722
    H. u. Laube bei George Sand von GKarpeles. Gegenwart nr 41.
    Eine tochter H.s von GKarpeles. Schorers familienbl. vr 36.
HH. in Ungarn von AKohut. Mag. f. d. litt. d. in-u. ausl. nr 39 s. 610.
                                                                                           [723
                                                                                            724
    Aus HH.s studentenzeit von dr Lindemann. D. lesehalle (beil, zum
                                                                                           Berl.
                                                                                           [725
    tagebl.) nr 15.
    HH. u. kein ende von ThHPantenius. Daheim nr 28.
                                                                                            į726
    Die memoiren der Mouche, der letzten liebe HH.s von ESierke.
                                                                                            a. f.
    Schorers familienbl. vi 68, 407.
    [HH. zu Gesners Magia naturalis II 247]. Daheim nr 41 s. 655.
                                                                                           [728
s. auch [132. 1099.
HEINICKE, S. s. [1371.
HELD, H. s. [1379.

HENSEL, L.: LH. ein lebensbild nach gedr. u. ungedr. quellen von dr FB inder.

Freiburg i/B., Herder. xII, 494. 8. — Bll. f. litt. unterh. nr 31 (Buchaer).

Freiburg i/B., Herder. xII, 494. 8. — Bll. f. litt. unterh. nr 31 (Buchaer).

Freiburg i/B., Herder. xII, 494. 8. — Bll. f. litt. unterh. nr 31 (Buchaer).
    D. litteraturbl. viii nr 14 s. 55 (Rudloff). Litt. merkur v nr 21/22 s. 319
    (Lenz). Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 19 s. 303. Litt. rundschau xt 150
    (Keiter).
```

```
vHender, JG.: Werke. 2 teil. Cid. Paramythien. Bll. der vorzeit u. jüdische
    parabeln. Legenden. Admetus haus. Gedichte hg. von HLambel (D. nationallitt. bd. 75). Berlin & Stuttgart, Spemann. Lxv, 468. 8. [780]
    Werke hg. von Suphan. bd. 7 1884 [559. — Revue critique nr 11
                                                                                        [731
   Dieselben. bd. 23. 25 [- Poetische werke hg. von CR edlich. bd. 1]. Berlin,
    Weidmann. xIv, 587. xx, 690. 8.
                                                                                        [732
    Ausgewählte dichtungen hg. von Redlich. bd. 1 1884 [562. — DLZ nr 13 (Sauer). Grenzboten nr 9. D. litteraturbl. vm nr 30 s. 118 (Prosch). [788
   Dieselben. bd. 2 [Volkslieder 1 teil] (Ausgewählte werke hg. von BSuphan II). Berlin, Weidmann. 388. 8.
    Admetus haus s. [164.
    Cid hg. von Redlich 1884 [564. - DLZ nr13 (Sauer). Grenzboten nr 9.
    Franklins Rules 1884 [565. — Arch. f. litteraturgesch. 13, 273 (Jacoby).
    Didactische behandlung der in den beiden H.schen paramythien Die däm-
merung u. Das kind der sorge ausgesprochenen ansichten über das mensch-
    liche leben von BRitter. Lehrproben u. lehrgänge aus der praxis der gymn.
                                                                                        [787
    u. realschulen hg. von OFrick u. GRichter heft 2.
    Ein brief H.s [vom 25 jan. 1781 an graf JEGörtz] mitgeteilt von LGeiger.
    Gegenwart nr 44.
    Briefe [von H. u. Wieland] an Eschenburg. mitgeteilt von KS chüddekopf.
    Arch. f. litteraturgesch. 13, 498.
    Zu den briefen H.s an KABöttiger. aus Böttigers auf der Dresdner bibl.
    befindlichem nachlass mitgeteilt durch RBoxberger. Arch. f. litteratur-
    gesch. 13, 514.
    s. auch [1240.
    H. von MCarriere [im anschluss an RHaym]. Gegenwart nr 48.
    H. nach seinem leben u. seinen werken dargest, von RHaym.
                                                                                       bd. 2.
    Berlin, Gertner. xv, 864. 8. — AZ nr 305 B. (Fischer). N. jbb. f. phil.
    u. pad. 132, 621 (Muff).
                                                                                         742
                                   - Anz. xi 90 (Seuffert).
                                                                                        743
    Naumann 1884 [569. -
    Schöll 1884 [572. - DLZ nr 4 (vUrlichs). Litteraturbl. f. germ. u. rom.
                                                                                        [744
    phil. nr 4 (Koch).
H. u. Gellert von HSchuller. N. jbb. f. phil. u. pād. 132, 328.
                                                                                        [745
    Wolf 1884 [573. - Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil. nr 9 (Koch).
    s, auch [28. 43. 130. 1050.
HERDER, K. geb. Flachsland s. [119.
HERRNSCHMID, JD. s. [90.
HERZ, H. s. [119.
Hess, D.: Baechtold 1884 [575. — Gegenwart nr 1 (Zolling).
    (Peschkau). DLZ nr 13 (Stern). D. rundschau 43, 157.
                                                                            Litt. centralbl.
    nr 40 (Creizenach).
HEUN, KGS. ps. Clauren, H.: Mimili. eine erzählung mit einer krit. einl. von AStern (Universalbibl. pr 2055). Leipzig, Reclam. 80. 16. [748]
HEY, W.: 100 fabeln f. kinder. in bildern von FFlinzer ua. Berlin, Grote.
                                                                                         [749
             4. — Litt. merkur vi 64.
    Der fabeldichter WH., ein freund unserer kinder. ein lebensbild von JB on -
    net. Gotha, Perthes. 186. 8. — N. evang. kirchenztg. nr 51. [750]
PPPL, ThG.: Über die ehe. mit einl. u. anm. hg. von GMoldenhauer.
mit H.s (holzschn.-) bildnis (Universalbibl. nr 1959. 60). Leipzig, Reclam.
WHIPPEL.
     296. 16.
HOFFMANN, ETW.: Weird tales. a new translation from the german. with a biogr. memoir by JTBealby. 2 vols. New-York, Scribners. — New-York critic bd. 3 nr 71 s. 220. Literary world 16, 111. [752]
     Der goldene topf. ein märchen aus der neuen zeit (Volksbibl. des Lahrer
     hinkenden boten nr 263-69). Lahr, Schauenburg. 96. 8.
     Meister Martin, der küfner, u. seine gesellen. erzähl
Lahrer hinkenden boten nr 234—39). ebenda. 68. 8.
                                                               erzählung (Volksbibl. des
                                                                                         1754
     Meister Martin der küfner. London, Bell.
                                                                                         [755
```

```
HOFFMANN, ETW.: Prinz nussknacker u. mäusekönig [frei nach ETWH.] (Eismark-bilderbücher-serie nr 9). Stuttgart, Löwe. 8. 4. [756 LDevrient u. Callot-H. von AWellmer. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg. nr 13.
    14. 15. 17.
                                                                                             [757
    s. auch [25. 648.
HOFMANN VHOFMANNSWALDAU, CH.: ChHvH. [Heldenbriefe. aus: Vermischte gedichte. Hochzeitsgedichte]. DKvLohenstein [Cleopatra]. HAvZigler u. Kliphausen [aus: Heldenlieb]. HMühlpforth [aus: Teutsche gedichte]. HyAssig
    [gedichte]. HAvAbschatz [aus: Poetische übersetzungen u. gedichte]. ChGryphius [aus: Poetische wälder. aus: Maria Stuarda]. JChHallmann [prolog
    von Adonis u. Rosibella] hg. von FBobertag (D. nationallitt. bd. 36).
Berlin & Stuttgart, Spemann. xxiv, 427. 8.
Hölderlin, F.: Köstlin 1884 [578. — Bll. f. litt. unterh. nr 8 (Buchner). D. revee x 1, 375. Litt. centralbl. nr 21. Anz. xi 204 (Minor). Korrespondenzbl. f. d. gelehrten- u. realschulen Württembergs 32, 580. Litt. rundschau xi 155
                                                                                             [759
    (Hellinghaus).
    Ungedr. dichtungen mitgeteilt von ASauer. 1. Jugendgedichte. 2. Die
    älteste fassung des Hyperion. Arch. f. litteraturgesch. 13, 358.
                                                                                              1760
    Fastenrath, Los malogrados poetas de Alemania H., Lenau, Gunther,
    Grabbe, Waiblinger y Leuthold. Revista de España nr 404.
                                                                                              761
    FH. ein begleitwort zu Köstlins H.-ausg. von JSteinschneider.
    merkur v nr 15. 16 s. 212.
                                                                                             762
    Vorarbeiten u. beitr. zu einer krit. ausg. H.s von dr RWirth. progr. des
gymn. u. realgymn. in Plauen I. V. 30. 4. [768]
HOYER, AO.: AOH. eine holsteinsche dichterin des 17 jhs. von PSchütze.
                                                                                              [763
    Zs. f. allg. gesch., cultur-, litt.- u. kunstgesch. 2, 539.
    AOH. u. ihre nd. satire De denische dörp-pape von PS chütze. Zs. der ge-
    sellschaft f. schleswig-holstein-lauenburgische gesch. 15, 243. - Korrespon-
    denzbl. des ver. f. nd. sprachforsch. x 77 (Seelmann).
                                                                                              765
vHumboldt, W.: WvH. in Schwarzburg [gedicht] von BAnemüller.
                                                                                          Arch. f.
    litteraturgesch. 13, 425.
                                                                                             [766]
    ldeen zu einem versuch, die grenzen der wirksamkeit des staats zu be-
                  mit einer einl. (Universalbibl. nr 1991. 92). Leipzig, Reclam.
    206. 16.
                                                                                              1767
    WvH. von FKirchner. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg. nr 15. 16. [768]
WvH. u. der Campo santo in Tegel von JLöwenberg. Mag. f. d. litt.
                                                                                              768
                                                                                              [769
    d. in- u. ausl. nr 14 s. 209.
    Epistolerische findlinge. 1. WvH.s ernennung zum mitgliede der franz. acad.
    2. AvHumboldt. rückblick auf Schillers urteil über ihn. D. revue x 4,337. [770]
    s. auch [125. 132.
    Piderit u. Hartwig 1884 [589. - Bll. f. litt. unterh. nr 21 (Buchner).
                                                                                              [77]
    Ein frauenleben (ChDiede geb. Hildebrand) von dr FS ue ti. D. zig. nr 4707. [772]
GdeH. et ChDiede par MGV albert. Revue des deux mondes 68, 200. [773]
     WvH.s freundin [ChDiede]. Didaskalia nr 27. 28.
                                                                                              [77£
JAGOBI, FH. s. [1458.
JACOBI, JG.: JGJ. über seine erste bekanntschaft mit Goethe von HDüntzer.
    Vom fels zum meer, febr. sp. 579.
                                                                                              [775
JAHN, FL.: Werke neu hg. mit einer einl. u. mit erklärenden anm. vers. von
                                                                                             776
    dr CEuler. bd. 2. lfg. 1-10. Hof, Lion. 1884. 85. xxxII, 1-736. 8.
    FLJ.s stellung zur deutschen frau von CEuler. Sonntagsbeil. zur Voss.
ztg. nr 8-10.
Jean Paul s. [1128 ff.
IFFLAND, AW.: I. als patriot von HHolstein. Sonntagsbeil. zur Voss. zu.
                                                                                              1778
    nr 38.
    Altmodisch u. alamodisch von PSchlenther. Die nation ar 17.
Immermann, K.: Alexis, drama. in freier bearb. f. d. bühne in 5 aufzügen von
```

WB u chholz. mit einem zu diesem drams compon. männerchor von Mendelssohn-Bartholdy. Stuttgart, Metzler. 115 u. musikbeil. 2 ss. 8. —

```
Bil. f. litt. unterh. nr 36 s. 574. vgl. 44 s. 702. Unsere zeit 2, 839. nr 150 (Peschkau). Mag. f. d. litt. d. in - u. ausl. nr 6 s. 93.
                                                                                         ΑZ
                                                                                        [780
ISELIN, I.: II.s verdienste um die verbreitung der Basedowschen pädagogik in
    der Schweiz von JKeller. Päd. bll. 14, 201. 297. auch als beil. des progr.
    des lehrerinnenseminars in Aarau. Aarau, Sauerländer. 40. 8.
    s. auch [587, 1141, 1459.
Jung-Stilling, JH .: Zur erinnerung an J.-St. von RKonig. mit einer illustr.
    von Chodowiecky zu J.-St.s Jugendgesch. Daheim 22 nr 1.
VKALB, CH.: Cornelia. ein ungedr. roman von ChvK. D. revue x 1, 66. 184.
    312.
                                                                                        [788
    s. anch [119.150.
KARL August von Sachsen-Weimar: Düntzer 1884 [600. - Revue critique
    nr 48 (Chuquet).
                                                                                        [784
    Muncker 1884 [601. — AZ nr 86 B. (Koch). vgl. 63 B.
                                                                                        1785
KAROLINE von Hessen Darmstadt s. [105. 663.
KERNER, G. s. [91.
Kestner, CH. geb. Buff s. [484. 517.
KESTNER, JCH.: Aus JChK.s stammbuch von LGeiger. Goethe-jb. 6, 355.
WKLEIST, BHW.: Sämmtliche werke hg. von ThZolling. teil 1-4 (D. national-
    litt. bd. 149. 50). Berlin & Stuttgart, Spemann. CXLVI, 354. XIV, 436. XVI, 384. XVIII, 385. 8. — Bll. f. litt. unterh. nr 33 (Boxberger). Frankf.
    ztg. nr 294 morgenbl. (Schlenther; vgl. dagegen Gegenwart nr 44 s. 287 (Zolling) u. Schlenthers replik Frankf. ztg. nr 305 extrabeil.). [787
    Ein ungedr. gedicht von HvK. mitgeteilt von ThZolling.
                                                                                 Gegenwart
                                                                                        [788
    Die Hermannsschlacht, ein drama, mit einl. u. anm. von ALichtenheld
    (Schulausg. class. werke hg. von prof. JNeubauer nr 17). Wien, Graeser.
    xm, 95.
     s. auch [60.
    Die marquise von O. u. andere erzählungen (Universalbibl. nr 1957). Leipzig.
                                                                                        [790
    Reclam. 115. 16.
    [Hans (nicht Michael) Kohlhase von PSchwartz. Allg. encykl. der wis-
     sensch. u. künste. 2 sect. 38, 88.]
                                                                                        [791
    Prinz Friedrich von Homburg. ein schauspiel (Volksbibl. des Lahrer hinkenden boten nr 240-45). Lahr, Schauenburg. 82. 8. [792]
Zu K.s Prinz Friedrich von Homburg von MBaltzer. Arch. f. litteratur-
     gesch. 13, 566.
                                                                                        [793
    Der zerbrochene krug. ein lustspiel (Volksbibl. des Lahrer hinkenden boten
nr 183-89). Lahr, Schauenburg. 79. 8. [794
    Biedermann 1884 [619. — Anz. xi 193 (Minor). Saturday review 59,631. [795
    Brahm 1884 [621. - Zs. f. d. österr. gymn. 36, 54 (Schmidt). DLZ nr 9
                  Westermanns monatshefte 57, 846. Anz. x1 193 (Minor).
    tersturbl. f. germ. u. rom. phil. nr 8 (Muncker).
                                                                                        179R
    Dasselbe. 2 aufi. Berlin, Allg. ver. f. deutsche litt. vn. 391 mit einem holzschn.-bildnis. 8. — Frankf. ztg. nr 294 morgenbl. (Schlenther); vgl.
    dagegen Gegenwart nr 44 s. 287 (Zolling).
                                                                                        797
    Schuld u. schicksal im leben HvK.s von HIsaac. Preuß. jbb. 55, 433. [798]
Allg. encykl. der wissensch. u. künste. 2 sect. 37, 40 (MKoch). [799]
HvK. von D. freiherrn vLiliencron. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 38
     s. 599.
                                                                                        [800
    Gelegentliches über HvK. von AMüller-Guttenbrunn. D. wochenschrift
                                                                                        [801
    Neues über HvK. von ThZolling. Gegenwart nr 37.
                                                                          vgl. GvLoeper
                                                                                        [802
     ebenda nr 39 s. 207.
                                                                                        [803
    HvK. als journalist von ThZ olling. N. fr. presse nr 7397.98 morgenbl.
    HvK. als journalist. Frankf. ztg. nr 100 beil.
                                                                                        [804
    HvK. in Osterreich von ThZolling (mit bisher ungedr. briefen).
                                                                                       N. fr.
    presse nr 7556.57 feuill.
                                                                                        [805]
    s. auch [88.
```

```
vKleist, ChE.: Werke hg. von Sauer 1884 [630. - Revue critique nr 48
       (Chuauet).
                                                                                                                                            [806]
      Allg. encykl. der wissensch. u. künste. 2 sect. 37, 37 (MKoch). [807
Zu ASauers ausg. von EvK.s werken von HALier. Arch. f. litteraturgesch.
                                                                                                                                            [807
       13, 408.
                                                                                                                                            1808
       s. auch [88.
KLEMM, CHG. 1884 [631. — Revue critique nr 47 (Chuquet).
                                                                                                                                            [809
 vKlettenberg, SK.: Allg. encykl. der wissensch. u. künste.
                                                                                                                           2 sect. 37, 85
       (MKoch).
                                                                                                                                            [810
       s. auch [150.
KLINGEMANN, AEF.: Allg. encykl. der wissensch. u. künste.
                                                                                                                        2 sect. 37, 110
                                                                                                                                             1811
       (AStern).
       s. auch [521.
vKlinger, FM.: Allg. encykl. der wissensch. u. künste. 2 sect. 37, 117 (MKoch).
                                                                                                                                             [812
 KLOPSTOCK, FG.: Werke hg. von Hamel 1884 [637. - Bil. f. litt. unterh. nr 16
       (Boxberger). Zs. f. d. ph. 17, 242 (Erdmann).
                                                                                                                                             1813
       Zusätze K.s zu seinen Grammatischen gesprächen. nach Pawels mitteiluog
       von JZacher. Zs. f. d. ph. 17, 341.
                                                                                                                                             [814
       Ein stück des Messias in erster fassung von JCrüger. Arch. f. litterstur-
       gesch. 13, 411.
Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten stücken von dr RWeitbrecht (Class. deutsche Messias in ausgewählten deutsche Messias in ausgewählte
                                                                                                                                             [816
       145.
                 8.
       Aus litt. u. gesch. abhandlungen von dr PCassel. Berlin & Leipzig, Fried-
      rich. III, 347. xIV, 74. 8 [enthalt in einem aufsatz über Dante eine parallele
      zwischen diesem, Milton u. K. sowie eine würdigung des K.schen Messias].
           D. litteraturbl. viii nr 32 s. 126 (Gloatz).
       K. et la Messiade. La famille. journal pour tous. 26 année nr 10. 11. [818
      Oden in auswahl. schulausg. mit erklärenden anm. von ALBack. Statt-
      gart, Göschen. xπ, 98. 12.
K.s Oden in auswahl. mit
                                                                                                                                             [819
                                                      mit einl. u. anm. von prof. dr ALichtenheld
       (Schulausg. class. werke hg. von prof. JNeubauer nr 14). Wien, Graeser.
       x11, 88. 8.
      K.s oden Friedrich der fünfte u. An Bernstorff u. Moltke. zwei deutsche stunden in der unterprima eines gymn. von ENaumann. Lehrproben u.
      lehrgänge aus der praxis der gymn. u. realschulen hg. von OFrick u. GRichter
      heft 6.
      s. auch [126.
Zu K.s Wingolf. von AvWeilen. Zs. 29, 370.
      Allg. encykl. der wissensch. u. künste. 2 sect. 37, 143 (MKoch). [823]
Aus K.s jugendzeit von JS te in beck. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg. nr 30. [824]
       Von einem vielgenannten u. weniggekannten. aus K.s leben von dr JStein-
       beck. Universum 2 jg. s. 21.
      Ein beitr. zur kenntnis des sprachgebrauchs K.s von ChWarfl (separataber.
      aus den jahresberichten des k. k. deutschen obergymn, in Brünn 1883-55 (11 1884 [644). Brünn, druck von Winiker. 120. 8. — Litteraturbl. f. germ.
       u. rom. phil. nr 5 (Muncker), Arch. f. d. stud. d. neueren spr. 73, 450. [836
      s. auch [28. 119. 130. 343.
KLOTZ, CHA.: Allg. encykl. der wissensch. u. künste. 2 sect. 37, 234 (FAEck-
       stein).
                                                                                                                                             [827
                                                                                                                                             [828
      Die K.ischen händel von ESchmidt.
                                                                               AZ nr 131—33 B.
KNAPP, A.: Zur erinnerung an AK. von RKoenig. Daheim nr 48.

Allg. encykl. der wissensch. u. künste. 2 sect. 37, 270 (AStern).
                                                                                                                                            [829
[830
vKnebel, KL.: Allg. encykl. der wissensch. u. künste. 2 sect. 37, 286 (MK och). [831
      s. auch [521
vKniege, A. freiherr: Allg. encykl. der wissensch. u. künste. 2 sect. 37, 303
     (AStern).
```

```
vКовве, ThChA.: Allg. encykl. der wissensch. u. künste. 2 sect. 37, 365 (AStern).
Koch, HG.: Allg. encykl. der wissensch. u. künste. 2 sect. 37, 375 (AStern). [834
König, HJ.: Allg. encykl. der wissensch. u. künste. 2 sect. 38, 212 (AStern). [835
König, JU. s. [164.
Kopisch, A.: Ein carnevalsfest auf Ischia (Hausbibl. f. Stolzesche stenographen
    bd. 11). Basel (Leipzig, Robolsky). 52 autogr. ss.
                                                                                     ī836
    Allg. encykl. der wissensch. u. künste. 2 sect. 38, 370 (MK och).
                                                                                     [837]
    Zur feier deutscher dichter von KStrackerjan. 17 abend: K. v. Hoffmann
    vFallersleben. 18 abend: KSimrock u. RReinick. progr. d. oberrealschule
    u. vorschule zu Oldenburg. s. 19-28. 4.
                                                                                     1838
Körner, CHG.: ChGK. u. JWLGleim von HProhle. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg.
    nr 46. 47.
                                                                                     [839
    Das K.-museum in Dresden. Illustr. ztg. nr 2184.
                                                                                     [840
Körner, Th.: Aus ThK.s nachlass. liedes- u. liebesgrüße an AAdamberger. zum
   tersten mal vollst. u. getreu nach der eigenhändigen sammlung des dichters hg. von FLatendorf. mit einem portrait von AAdamberger in stahlstich. Leipzig, Schlicke. xvi, 159. 8. — Litt. centralbl. 1884 nr 52. Frankf. ztg. 1884 nr 347 beil. Saturday review 60, 30. Wissensch. beil. der Leipziger ztg. nr 24. Litt. merkur v nr 9 s. 127 (Stein). Wiener ztg. nr 22 feuill. (Guglia).
    D. litteraturbl. vII nr 49 s. 198 (Keck). Bll. f. litt. unterh. nr 15 (Taubert).
    Gegenwart nr 15 s. 239.
                                                                                     [842
    Dasselbe. 2 aufl. ebenda.
    Sechs unbekannte studentenlieder ThK.s mitgeteilt von FLatendorf.
                                                                                     1843
    revue x 1, 88.
    Thk. in Wien von Flatendorf. Wiener ztg. nr 47 feuill. [die urspr. rollen-
    verteilung in K.s Grünem domino am hofburgtheater in Wien]. [844 Hedwig die banditenbraut. drama (Volksbibl. des Lahrer hinkenden boten nr 195—99). Lahr, Schauenburg. 58. 8. [845]
             ein drama (Volksbibl. des Lahrer hinkenden boten nr 252-
                                                                                     - 56).
              42. 8.
                                                                                     [846
    ebenda.
    Zriny (Meisterwerke unserer dichter. neue auswahl f. volk u. schule mit
    kurzen erläut. begonnen von FHülskamp, fortges. von JScheuffgen. 30 bdchen).
    Münster, Aschendorff. 96. 16.
    Ein zeitgemäßer brief von ThK. [aus Wien an seine verbindungsbrüder ge-
    richtet (veröffentl. von der D. studentenztg.) über das ziel studentischen strebens,
    den ehrbegriff usw.]. Didaskalia pr 232
                                                                                     [848
    AAdamberger die braut Thk.s von EPeschel. Illustr. ztg. nr 2170. [849
    Notizen über 1. Thk.s tod. 2. Goethe über den fürstenbund. 3. Ein ver-
    schollenes bild Schillers. Frankf. ztg. nr 188 abendbl.
                                                                                     [850
    s. auch [88.
KORTUM, CO. s. [116.
Kosegarten, LG(Th).: Petrich 1884 [658. — Litt. centralbl. nr 2.
                                                                                     [851]
▼Kotzebue, A.: Die stricknadeln. ein schauspiel (Volksbibl. des Lahrer hinkenden
    boten nr 257-61). Lahr, Schauenburg. 61. 8. [852]
Die unglücklichen. lustspiel. nach AvK. frei bearb, von CFWittmann.
    bühneneinrichtung (Universalbibl. nr 2012). Leipzig, Reclam. 39. 16. [853
    Pachter Feldkümmel von Tippelskirchen, ein fastnachtsspiel (Volksbibl. des
    Lahrer hinkenden boten nr 246-51). Lahr, Schauenburg. 74. 8.
    s. auch [141. 525. 589.
Kraus, Cn.: Ein neuentdeckter livländischer dichterling von AWFechner.
    Baltische monatsschrift 37, 427.
vKügelgen, W.: Jugenderinnerungen eines alten mannes. 12 aufl. Berlin, Hertz.
vm, 498. 8. [856]
Kurz, Jr.: *Princessin Pumphia [hg. von ASauer] (Wiener neudr. 2).
                                                                                    Wien.
    Konegen, 1883. — Revue critique nr 47 (Chuquet).
                                                                                     [857
LANGE, SG. s. [1103.
```

```
LAROCHE, S.: SL. in Schönebeck von dr OSteiner. progr. der realschule zu
    Schönebeck a/E. 14. 4.
    s. auch [38, 521.
LAUREMBERG, J.: *LDaae, Om humanisten og satirikiren JL.
                                                                               universitetspro-
    gram i anledning af universitets Holbergs fest 3 dec. 1884. Christiania
    1884. — Korrespondenzbl. des ver. f. nd. sprachforsch. x 46 (Seelmann). [859
LAUB, JG. s. [300.
LAVATER, JK .: JKL. JGvSalis (Nationalbibl. schweiz. dichter u. redner des 18
    u. 19 jhs. in sorgfältiger auswahl. mit biogr.-krit. einl. hg. von RWeber.
    8 bdchen). Aarau, Sauerländer. 80. 8. [860]
JKL: bülletins an Häfelin u. Stolz über die Zürcherische staatsumwälzung
                                                                                              [860
    vom j. 1798. mitgeteilt von FOPestalozzi. Zürcher taschenbuch n. f.
    8 jg. - D. litteraturbl. vii nr 49 s. 200 (Hertzberg).
    52 sprüche von L. mitgeteilt von AS auer. Arch. f. litteraturgesch.
                                                                                               13,
                                                                                              [863
    325.
s. auch [125. 1458.
v.Leibniz, G.W.: Werke. hg. von Klopp bd. 1—11 1884 [674. — Hist. pol. bll. 96, 133. Litt. handweiser 24, 169. 233. 295. 327. 359 (Grashof). [863]
Lis Theodicee by HAPTorrey. Andover review 4, 289. 407. 493. [864]
Über neu gefundene mss. von L. von prof. dr Gerhardt. Sitzungsber. der
                                                                                              [865
    Berliner acad. I 19. 133.
    Une lettre de L. par VEgger. Revue critique nr 33. [866 Korrespondenz zwischen L. u. der königin Sophie Charlotte von oberlehrer
    dr Hūlsen. progr. des kaiserin-Augusta-gymn. zu Charlottenburg. 18. 4. [867]
L. u. der idealismus. fragm. aus der D. litteraturgesch. von JS ch mid t.
    Preuls. jbb. 55, 151.
LEISEWITZ, JA. s. [1186.
LENAU, N. s. [1063 ff.
LENA, JMR.: Ludwig 1884 [679. — DLZ nr 15 (Sauer). Schalk vom 15 febr. beibl. (aufdeckung einer litt. mystification: jene als von L. herrührend ausgege-
    benen gedichte stammen gröstenteils von einem gewissen WArent).
    centralbl. nr 25. 29 sp. 989. 38 sp. 1332. Arch. f. litteraturgesch. 13, 544
                                                                                              [869
    (Minor).
    Aus dem nachlass eines kraftgenies. eine krit, studie von PMannsberg
    (separatabdr. aus nr 33 - 37 der D. kunst- u. musikztg. in Wien).
    Kamlab. 76. 8 [im anschluss an die 1884 [427, 679 aufgeführten publicationen]. — D. litteraturbl. vii nr 49 s. 200 (Hermens). Bll. f. litt. unterb.
    nr 38 s. 606.
                                                                                              [870
                                                                                              [871
    Die liebe auf dem lande von ESchmidt. Goethe-jb. 6, 326.
    Weinhold 1884 [678. - DLZ nr 15 (Sauer). Arch. f. litteraturgesch. 13,
544 (Minor).
LESSING, GE.: Werke. 4 teil. abteil. 1. Recensionen u. anderes aus 288. hg. von RB ox-
    berger (D. nationallitt. 61, 1). Berlin & Stuttgart, Spemann. vn, 288. 8. [873]
Dieselben. 4 teil. abteil. 2. Das neueste aus dem reiche des witzes. Dra-
    maturgische zss. hg. von RBoxberger (D. nationallitt. 61, 2). ebenda. 242.
          Bil. f. litt. unterh. nr 33 (Boxberger).
                                                                                              [874
    Sämmtliche werke in 20 bden.
                                             hg. u. mit einl. vers. von HGöring.
                                                                                               bd.
    14-20 (Bibl. der weltlitt. 95. 98. 102. 105. 108. 111. 114). Stuttgart, Cotta.
    263. 310. 328. 283. 320. 232. 240. 8.
    Antiquarische abhandlungen 1884 [684. - Bll. f. d. bayr. gymnasial-
    schulwesen 21, 430 (Zettel).
    Emilia Galotti. ein trauerspiel. mit einl. u. anm. von prof. ARebhann
    (Schulausg. class. werke hg. von prof. JNeubauer nr 16). Wien, Graeser.
                                                                                              1877
    xvi. 76.
    Emilia Galotti. erläut. von HD üntzer. 3 neu durchges. u. verm. aufl.
    (Erläut. zu d. deutschen classikern 33 bdchen). Leipzig, Wartig. 174. 12. [878 L.s Emilia Galotti von dr AHagemann. hg. von PHagemann (Vorträge f. d. gebildete welt nr 3). Dorpat & Riga, Schnakenburg. vm, 32. 8. [879
    * Die katastrophe in L.s Emilia Galotti. ein beitr. zur erklärung des dramas
```

von dr AWiskemann. Marburg, Elwert, 1883. - Gymn. 3, 416 (Buschmann). [880] LESSING, GE.: Die erziehung des menschengeschlechtes u. anderes von GEL. mit einl. von AR utari (Volksbibl. f. kunst u. wissensch. hg. von RBergner nr 19). Leipzig, Bruckner. 87. 16. [881 Fabeln. 3 bücher, nebst abhandlungen mit dieser dichtungsart verwandten inhalts. schulausg. mit einl. von KGoedeke. Stuttgart, Goeschen. YIV 1882 Hamburgische dramaturgie hg. von Buschmann 1884 [696. Korrespondenzbl. f. d. gelehrten- u. realschulen Württembergs 32, 281. [888] 1884 Schmitz 1884 [697. — Arch. f. d. stud. d. neueren spr. 73, 451. Eine conjectur zu L.s Dramaturgie von KTomanetz. Zs. 29, 369. [885 Zürn 1884 [698. - Arch. f. d. stud. d. neueren spr. 73, 452. [886 Die lecture der Hamb. dramaturgie in der oberprima von prof. LZ urn. teil 2. progr. des gymn. zu Rastatt. 10. 4. [887 L.s Lemnius [Kritische briefe 1—8] von RZimmermann. Wiener ztg. nr 100. 101 feuill. [888] Laokoon hg. von Pözl 1884 [699. — Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 521 (Koch). [889] Jauker 1884 [700. — Litt. centralbl. nr 19. Bil. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 521 (Koch). [890 Was wir in einem kunstwerke schön finden, das findet nicht unser auge, sondern unsere einbildungskraft durch das auge schön: Laokoon c. vi. materialien für die erklärung der stelle in der prima zusammengest. von Baraneck. progr. des kath. gymn. zu Gleiwitz. 20. 4. [891 Fischer 1884 [703. — Arch. f. d. stud. d. neueren spr. 73, 453. [892]Minna von Barnhelm oder das soldatenglück. ein lustspiel. schulausg. mit anm. von dr AB ieling. Stuttgart, Cotta. xiv, 138. 8. Minna von Barnhelm von AF unke 1884 [707. 2 verb. aufl. [893 Paderborn, Schöningh. 164. 8. [894 Neubauer 1884 [709. 2 revid. aufl. Wien, Graeser. xII, 88. Zs. f. d. österr. gymn. 36, 882 (Knieschek). [895 Mina de Barn'elm. yofapled in suzugs lul. pelovepolol fa FievegerY (in der Volapük-weltsprache). Breslau, Aderholz. m, 110. 8. [896 Nathan der weise. ein dramatisches gedicht (D. classiker f. d. schulgebrauch hg. von prof. JPozl nr 9). Wien, Hölder. v, 134. [897 Eine fortsetzung von L.s Nathan [Der mönch vom Libanon 1782] u. ihr verfasser [JGPfranger] von ThEbner. Arch. f. d. stud. d. neueren spr. 73, 1. [898 La parabole des trois anneaus par GParis. conférence faite à la société des études juives, le 9 mai 1885. extrait de la Revue des études juives . 11. Paris, Durlacher. 19. 8. [899]Über glauben u. religion, gestützt auf Nathan der weise. vortrag geh. im freidenkerver. zu Barmen von dr GRüger. Elberfeld, Bädeker in comm. vortrag geh. im 35. 8. [900 s. auch [25. 1157. Philotas, Sara Sampson s. [50. Drei unbekannte zeilen [stammbuchvers] L.s von HALier. Arch. f. litteraturgesch. 13, 421. [901 Die darstellung des todes in der griech. kunst u. L.s schrift Wie die alt en den tod gebildet von OAdamek. progr. des gymn. H zu Graz. 12. 8. [902] 2 um-Briefwechsel zwischen L. u. seiner frau. neu hg. von dr ASchone. gearb. aufl. mit dem portrait von frau L. und einem facs. Leipzig, Hirzel. **xxIII, 530.** 8.

Braun 1884 [723. — Bil. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 69 (Koch). [904 Ein zeitgenosse L.s über ihn von JCorvey [bericht über das tagebuch eines herrn vLiebhaber in Wolfenbüttel a. 1770]. Frankf. ztg. nr 121 morgenbl. [906 \*L. als reformator der deutschen litt. von KFischer. 2 bde. Stuttgart, Cotta, 1881. — Westermanns monatshefte 59, 141.

```
LESSING, GE.: Zur gesch. der familie L. von FGKlix.
                                                                Wissensch. beil. d.
                                                                                  [907
   Leipziger ztg. nr 7.
   L.s ansichten über das verhältnis der tragödie zur gesch. krit. dargest. von
    GAL am beck. progr. der oberrealschule zu Coblenz. 34. 4. — DLZ nr 27
    (Eigenbrodt).
                                                                                  [908
    L. u. die farbe in der bildenden kunst von HMosler. Grenzboten pr 52
    s. 635.
                                                                                  [909
    Eva Katharina König von EPentzhorn. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg.
                                                                                  1910
    L. als universitätsfreund von WHR i ehl: Freie vorträge. 2 sammlung (Stutt-
    gart, Cotta) s. 481. — AZ nr 117 B. Nationalstg. nr 398 (Lemmermayer). [9. GEL. von JSchmidt in: Der neue Plutarch hg. von Gottschall xr 261.
                                                                                  [912
   Bll. f. litt. unterh. nr 39 s. 622 (Prutz).
    Schumann 1884 [740. — Pad. bll. 14, 288.
                                                                                  913
   Spicker 1884 [741. — Nationality. nr 62 u. Philos. monatshefte 21, 26 (Lassou). Litt. merkur v nr 12 s. 164 (Boxberger). [914]
    L. u. JGrimm. eine parallele zum L.-tage (22 jan.) von JS teinschneider.
   Litt. merkur v nr 8 s. 105.
                                                                                  [915
   L. u. die kritische methode von WWundt: Essays. Leipzig, Engelmann.
    v, 386. 8. — AZ nr 329 B.
                                                                                  1916
   s. auch [15. 28. 52. 119. 121. 127. 130. 143. 327. 828. 1241.
LEVEZOW, JAK. s. [593.
LICHTWER, MG.: hg. von Minor 1884 [746. - Litt. centralbl. nr 1. Bll. f. litt.
    unterh. nr 16 (Boxberger).
    Über L.s sabeln mit einer vgl. betrachtung der sabeln Gleims u. Pfeffels.
    von GEllinger. Zs. f. d. ph. 17, 314.
                                                                                  [918
Liscow, CHL.: Litzmann 1884 [747. - Anz. xi 70 (Seuffert). Revue critique
    nr 48 (Chuquet).
                                                                                  [919
vLogau, F. s. [317.
vLohenstein, DK. s. [68, 758.
Lossius, KF.: Gumal u. Lina. eine gesch. f. kinder. neu bearb. von AWillms. mit 6 abbildungen (Universalbibl. f. d. jugend nr 187 — 89). Stuttgart,
    Kröner. 176. 12.
LUISE HERRIETTE von Brandenburg: *Kritik u. gesch. rechtsertigung der hym-
   nologischen studie LH. von freiherrn vMedem. Homburg vdH., Steinhäußer,
    1880. — Hist. zs. 53, 330 (Blasendorff).
    *Sendschreiben an freunde der gesch, erfolg u. bestätigung hymnologischer
    forschung von freiherrn vMedem. Homburg vdH., Steinhäußer, 1882.
                                                                                  [922
    Hist, zs. 53, 330 (Blasendorff).
MARTIN vCochem: Erklärung des hl. messopfers. ein unterrichts- u. betrach-
   tungsbuch f. d. gläubigen der kirche gottes. geschöpft aus ganz ausge-
   zeichneten quellen: der hl. schrift, den allg. concilien, den hl. vätern, den
   lehrern der kirche. mit einem anhang von 4 messandachten, beicht - u. communiongebeten. neu bearb. von einem priester der erzdiörese München-
   Freising. 11, sehr verm. u. verb. aufl. mit 1 titelbilde. Regensburg, Manz.
   xvi, 647.
                                                                                  [923
   Goldener himmelsschlüssel. neues gebetbuch zur erlösung der lieben seele
   des fegfeuers. nach den orig.-ausg. aus den jahren 1691 u. 1708 bearb. von p. BvCalcar. 3 aufl. Mainz, Kirchheim. xvi, 672. 12. [924]
Der große myrrhengarten 1884 [796. 29 durchges. aufl. ausg. nr 2 mit
   1 stablstich. Paderborn, Schöningh. xvi, 663. 8.
                                                                                  1925
MATSEN S. [164.
vMatthisson, F.: Zustände in Dessau u. Wörlitz im oct. u. nov. 1806.
                                                                                  nach
   briefen der herzogin Luise von Anhalt-Dessau u. M. von WHosāus.
                                                                                   Mit-
   teilungen des ver. f. auhalt. gesch. u. altertumskunde 4, 348.
                                                                                  [926
MAUS, J. S. [1424.
                                                                                   927
Mayer, JA.: ADB 21, 118.
MAYER, JJ.: ADB 21, 118.
                                                                                   [928
Mayer, K.: ADB 21, 124 (JHartmann).
                                                                                   1929
```

| VERZEICHNIS DER SCHRIFTSTELLER: LESSING - MEYER                                                             | 331                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| MEDERUS, P.: ADB 21, 167 (Friedenfels).                                                                     | <b>[980</b> ]                |
| Mrelführer, J.: ADB 21, 170 (JFranck).                                                                      | [981                         |
| Megander, VL.: ADB 21, 177.                                                                                 | [982                         |
| Megerlin (Megerle), JU. s. [240 f.                                                                          | •                            |
| MEGGLE, B.: Ein benedictiner-dichter aus den tagen der säcularisation                                       |                              |
| LFischer. Studien u. mitteilungen aus dem benedictiner- u. dem                                              |                              |
| cienserorden vI 2, 40.                                                                                      | [938                         |
| MERLHORN, JCE.: ADB 21, 185.                                                                                | [ <b>984</b><br>[ <b>985</b> |
| Meener, D.: ADB 21, 186. Meter, GF.: ADB 21, 193 (FMuncker).                                                | 1986                         |
| Mezer, J.: ADB 21, 198 (Frensdorff).                                                                        | [937                         |
| Memhard, JN.: ADB 21, 232 (FMuncker).                                                                       | 938                          |
| MEINHOLD, JW.: ADB 21, 235 (Petrich).                                                                       | [989                         |
| MEISNER, G.: ADB 21, 243.                                                                                   | 940                          |
| MEISSNER, AG.: ADB 21, 242 (FSchnorr vCarolsfeld). s. auch [68.                                             | 941                          |
| MEISTER, AM.: ADB 21, 252.                                                                                  | [942                         |
| MEISTER, CHGL.: ADB 21, 253.                                                                                | [943                         |
| MEISTER, H.: HM. der mitarbeiter MGrimms von HBreitinger. Zs.                                               | . f. pfr.                    |
| spr. 7 supplheft 3 s. 52.                                                                                   | [944                         |
| s. auch [121.                                                                                               | _                            |
| MEISTER, JH.: Aus dem nachlasse JHM.s von HBreitinger. Zürcher t                                            |                              |
| buch n. f. 8 jg.                                                                                            | [945                         |
| ADB 21, 256 (Breitinger).                                                                                   | [946                         |
| MEISTER, L.: ADB 21, 261 (Breitinger).                                                                      | [947                         |
| MELANDER, D. u. O.: ADB 21, 279 (Minor).                                                                    | [948                         |
| MELZHEIMER: ADB 21, 307.                                                                                    | [9 <b>49</b>                 |
|                                                                                                             | üd. lit-<br><b>950</b> ]     |
| teraturbl. hg. von Rahmer, 14 jg. nr 41. 43.<br>MM. zum 4 jan. 1886 von WKämpf. Litt. merkur vi nr 6 s. 73. | [ <b>951</b>                 |
| Zur erinnerung an MM. von WwMaltzahn. Sonntagsbeil. zur Vo                                                  |                              |
| nr 52.                                                                                                      | 952                          |
| ADB 21, 316 (FMuncker).                                                                                     | 958                          |
| MM. Jeschurun n. f. 3 jg. nr 53.                                                                            | 954                          |
| Le philosophe israélite MM. (1729-1786). La revue nouvelle d'Alsa                                           |                              |
| raine. 5 année nr 7.                                                                                        | [955                         |
| s. auch [52.                                                                                                | •                            |
| vMengden, G.: GvM. von Fischer. Bll. f. hymnologie s. 147. vgl. 182.                                        | [956                         |
| Mentzer, B.: ADB 21, 375.                                                                                   | [957                         |
| MENTZER, J.: ADB 21, 376.  MENZEL, W.: Nachgelassene novellen hg. von dessen sohn KMenzel.                  | [958                         |
| MERZEL, W.: Nachgelassene novellen hg. von dessen sohn KM en zel.                                           | bd. 1.                       |
| Thalweil, Brennwald. 178. 8 Mag. f. d. litt. d. in- u. aus                                                  |                              |
| 8. 94.                                                                                                      | [959                         |
| ADB 21, 382 (HFischer).                                                                                     | [960                         |
| s. auch [525. Merbitz, JV.: ADB 21, 384 (FSchnorr vCarolsfeld).                                             | [961                         |
| MERCK, JH.: ADB 21, 400 (FMuncker).                                                                         | [962                         |
| MERCE, JK.: ADB 21, 399 (Scherer).                                                                          | 1963                         |
| MEREAU, S. (spätere Brentano): Nachbildung Goethischer gedichte [Si                                         |                              |
| hirtin nachtlied nach Goethes Jägers nachtlied] von DJ a c o b y. Go                                        |                              |
| 6, 330.                                                                                                     | [964                         |
| ADB 21, 420 (DJacoby).                                                                                      | [965                         |
| MESSERSCHMID, GF.: ADB 21, 499 (ESchmidt).                                                                  | [966                         |
| Meuschen, JG.: .ADB 21,538 (JFranck).                                                                       | [967                         |
| vMeusebach, KHG.: ADB 21, 539.                                                                              | [968                         |
| Meussel, JH.: ADB 21, 544.                                                                                  | [969                         |
| Mevius, Ch.J.: ADB 21, 544.                                                                                 | [970                         |
| MEYCHEL, J.: ADB 21, 548 (GW estermayer).                                                                   | [971                         |
| MEYER, FLW.: ADB 21,573 (JK ürschner).                                                                      | [972                         |
| M CVC ADD 04 ETE                                                                                            | 10.70                        |

```
974
MEYER, JB.: ADB 21, 583 (Schumann).
vMeyer, JF.: ADB 21, 597 (JHamberger).
                                                                                           975
MEYER, JR.: ADB 21, 595 (Schumann).
                                                                                           976
MEYER, JW.: ADB 21, 584.
Meyer, SCH.: ADB 21, 616 (HALier).
                                                                                            1977
                                                                                           978
Meyer von Knonau, JL.: Meyer vKnonau 1884 [810. - DLZ nr 23 (Boos).
                                                                                           1979
                                                                                           [980
[981
[982
    ADB 21,619 (Meyer vKnonau).
MEYER VON SCHAUENSEE, FJL.: ADB 21, 630 (PMeyer vSchauensee). vMeyern, WF.: ADB 21, 643 (AESchönbach).
                                                                                           1983
MEYFART, H.: ADB 21, 646.
                                                                                           [984
[985
[986
[987
MEYFART (Mayfart), JM.: ADB 21, 646 (Bertheau).
'O großer gott von macht' von Zahn. Bll. f. hymnologie s. 44.
MEYR, M.: ADB 21, 650 (Eisenhart).
Michael (Michaelis), J.: ADB 21, 673.
MICHAELIS, JB.: ADB 21, 683 (ESchmidt).
MILLENET, JH. (MTenelli): ADB 21, 745 (Schumann).
MILLER, JM.: ADB 21, 750 (ESchmidt).
                                                                                           [988
[989
[990
wMiltitz, KBASt.: ADB 21, 760 (Fürstenau).
                                                                                            991
Misander, JS.: ADB 22, 2 (GLechler).
                                                                                           [992
[998
Mischke, J.: ADB 22, 4.
Misler, JH.: ADB 22, 10 (Krause).
                                                                                            994
                                                                                           [995
[996
[997
[998
Миюси, JJ.: ADB 22, 36 (DJacoby).
Москиев (Mockel), JF.: ADB 22, 44.
Мони, F.: ADB 22, 61.
Monnike, GChF.: ADB 22, 62 (Häckermann).
MOHR, J.: 'Stille nacht, heilige nacht'. Bll. f. hymnologie s. 14. vgl. 27. [999]
Das weihnachtslied 'Stille nacht, heilige nacht' gedichtet 1818. Frankf. ztc.
                                                                                          [1000
    nr 364 abendbl.
Molanus, GW. abt von Loccum: ADB 22, 86 (Wagenmann).
                                                                                           [1001
MÖLLENHOF, CRN.: ADB 22, 121.

MÖLLER, HF.: ADB 22, 141 (ESchmidt).

MÖLLER, J.: ADB 22, 143 (vBülow).
                                                                                          [1002
                                                                                          [1003
                                                                                          1004
Möller, JF: ADB 22, 145.

Molther, PhH.: ADB 22, 156 (HALier).

vMoltke, AGD.: ADB 22, 156 (Carstens).

Momber, H.: ADB 22, 158 (Bertling).
                                                                                          [100s
                                                                                          [1006
                                                                                           [1007
                                                                                          1008
Mornor, DG.: ADB 22, 236 (vLilien cron).
                                                                                          1009
Mörike, E.: Briefwechsel zwischen HKurz u. EM. hg. von JBaechtold.
                                                                                          Statt-
    gart, Kröner. xII, 172. — Nord u. süd 35, 434. Berl. tagebl. nr 252 (Mauthner). AZ nr 304 (Lutz). Schwäb. chronik s. 921 (Fischer). [1010
    ADB 22, 243 (JBaechtold).
                                                                                           [1011
    M. u. Notter von JEvGünthert. Berlin & Stuttgart, Spemann
                                                                                           [1012
    EM. eine litt.-asthet. untersuchung von prof. dr AM a yr. Wien, Pichler in
                                                                                           [1018
    comm. 19. 8.
                                                                                           1014
    Noch etwas von EM. von LM. Schwäb. chronik s. 1101.
    s. auch [1253, 1272
Moritz, landgraf von Hessen: ADB 22, 268 (Lenz).
                                                                                           11015
Moritz, KPH.: ADB 22, 308 (LGeiger).
                                                                                           [1016
                                                                                           [1017
Mörlin, CHHF .: ADB 22, 322.
Mörlin, FACH.: ADB 22, 322.
                                                                                           [1018
MOSCHE, GCHB.: ADB 22, 344.
                                                                                           11019
Moscherosch, HM.: ADB 22, 351 (FMuncker). s. such [1379.
                                                                                           [1020
Mosen, J.: ADB 22, 359 (Schwartz).
Mosengeil, F.: ADB 22, 368 (Schaubach).
                                                                                           11021
                                                                                           11023
vMoser, FK.: Ein brief [FKvM.s an FChNicolai vom 30 apr. 1767] über Wien
    vor 120 jahren, mitgeteilt von LGeiger. Wiener allg. ztg. nr 1939
    morgenbl.
                                                                                          [1023
                                                                                          [1034
    ADB 22, 764 (Heidenheimer).
```

```
Moser, JJ.: Zur erinnerung an JJM. von diac. Landenberger. Beweis des
     glaubens n. f. vi 321. [1025]
JJM. als schriftsteller von diac. Landenberger. Bes. beil. des Staatsanz.
     f. Württemberg nr 12.
                                                                                               [1026
     Zur 100 jährigen erinnerung an JJM. ein characterbild von ThSchott,
     Daheim nr 52.
                                                                                                [1027
     ADB 22, 372 (HSchulze).
                                                                                                11028
     JJM. von GStreit. Wissensch. beil. der Leipziger ztg. nr 76.77.
                                                                                               [1029]
     JJM. dargest. von dr OWächter. Stuttgart, Cotta. 13, 277. 8. boten nr 46. AZ nr 304 (Lutz). N. evang. kirchenztg. nr 52.
                                                                                              Grenz-
Möser, J.: JM., der deutsche patriot, als apologet des christentums von FBl anck-
meister (Sammlung von vorträgen f. d. deutsche volk hg. von Frommel
     u. Pfaff xiv s. 395; auch separat Heidelberg, Winter. 42. 8).
                                                                                               [1031
     ADB 22, 385 (Wegele).
                                                                                               [1032
                                                                                               [1038
Möwes, H.: ADB 22, 418.
Müchler, K.: ADB 22, 438 (FBrümmer). s. auch [525.
                                                                                               [1034
MUDRE, JF.: ADB 22, 440.
MÜGGE, TH.: ADB 22, 455 (JRiffert).
                                                                                               1035
                                                                                               [1086
MUBLPFORTH, H.: ADB 22, 483 (ESchmidt). s. auch [758.
MÜLLER, AH.: ADB 22, 501 (Mischler).
MÜLLER, CHR.: ADB 22, 518.
                                                                                               [1038
Müller, ChA.: ADB 22, 518.
                                                                                               [1040
MÜLLER (Myller), CRH.: ADB 22, 521 (JBaechtold).

MÜLLER, FH.: ADB 22, 525 (KlGroth).

MÜLLER, F. (maler M.): ADB 22, 530 (ESchmidt).

YMÜLLER, F.: ADB 22, 535 (CVBeaulieu-Marconnay).
                                                                                               1041
                                                                                               [1042]
                                                                                               [1048
                                                                                               (1044
Müller, FA .: ADB 22, 529 (FBrammer).
                                                                                               [1045
Müller, H.: ADB 22, 555 (Carstens).
Müller, JB.: ADB 22, 641.
                                                                                               (1046
                                                                                                [1047
Müller, JG.: ADB 22, 585.
                                                                                               1048
Müller, JG.: ADB 22, 538 (Mezger).
                                                                                               [1049]
     JGM., dr der theol., prof. u. oberschulherr zu Schaffhausen, JyMüllers bruder
u. Herders herzensfreund. lebensbild von weil decan KS tokar. hg. vom
     hist.-antiq. ver. in Schaffhausen. mit M.s (lichtdr.-)portrait nach einer zeich-
     nung von dr EStückelberg. Basel, Spittler. vii, 430. 8. — Allg. schweiz. ztg. 1884 nr 278 feuill. DLZ nr 18 (Boos). Litt. centralbl. nr 25. N. evang.
     kirchenztg. nr 36. N. Zürcher ztg. nr 101.
                                                                                               [1050
Müller, JG.: ADB 22, 789 (FMuncker).
                                                                                               [1051
MÜLLER, KLM.: ADB 22, 652 (FSchnorr vCarolsfeld).
MÜLLER, KW.: ADB 22, 654 (FSchnorr vCarolsfeld).
MÜLLER, M.: ADB 22, 653.
                                                                                               [1052]
                                                                                               [1053
                                                                                               [1054
MÜLLER, N.: ADB 22, 655 (Leser).

MÜLLER, W.: ADB 22, 683 (FMMüller).

MÜNCH, EHJ.: ADB 22, 714 (ThSchott).
                                                                                               (1035
                                                                                               (105R
                                                                                               [1057
NACHTENHÖFER, KF.: Noch einmal N.s lieder von AFischer. Bll. f. hymnologie
                                                                                               [1058
NESTROY, J.: Aus N. eine kleine erinnerungsgabe. mit einem biogr. vorw.
                                                                                                 3 u.
4 verm. aufl. Wien, Rosner. x, 60. 8.
Neukirch, B.: BN. von Linke. Bll. f. hymnologie s. 82.
                                                                                               [1059
NEUMARK, G.: Behandlung des kirchenliedes von GN.: 'Wer nur den lieben gott
     lässt walten' in der sexta von ARausch. Lehrproben u. lehrgänge aus der
     praxis der gymn. u. realschulen hg. von OFrick u. GRichter heft 4. [1061
NICOLAI, FCH. 8- [1023, 1371.
Niedling, J.: Zur altenburg. hymnopoeogr. 2. JN. von Tümpel. Bll. f. hym-
     nologie s. 56. 75.
Niemssch vStrehlenau, N. (Lenau): Werke. illustr. prachtausg. hg. von HLaube.
14—32 (schluss-)lfg. = bd. 1 forts. u. bd. 2. Wien, Bensinger. vi, 313—385.
343. 8. — Wissensch. beil. d. Leipziger stg. nr 9. 97.
     Gedichte (Meisterwerke unserer dichter. neue auswahl f. volk u. schule
```

```
mit einl. u. erläut. begr. von FHülskamp, fortges. von OHellinghaus.
32 bdchen). Münster, Aschendorff. 256. 16.
                                                                                       [1064
NIEMBSCH vStrehlenau, N.: L.s gedicht Beethovens büste. Frankf. stg. nr 216
   beil.
                                                                                       [1065
    L.s Postillon. Frankf. ztg. nr 140 beil.
Ungedr. liebesbriefe von NL. mitgeteilt von LAFrankl. Gegenwart nr 9. [1967
                                                                                       [1066
    3 ungedr. briefe NL.s. D. ztg. nr 4939.
                                                                                       11068
    NL. u. die schwäbische dichterschule von ThEbner. Unsere zeit 2, 549. [1069
    Zur biogr. NLs von LAFrankl. 2 verm. aufl. mit dem portrait des dich-
   ters. Wien, Pest, Leipzig, Hartleben. vm, 144. 8. — AZ nr 173B. National-
ztg. nr 552 (Lemmermayer). Zs. f. d. österr. gymn. 36, 439 (Werner). DLZ
nr 38 (Jacoby). Bll. f. litt. unterh. nr 43 (Buchner). D. wochenschrift nr 23.
D. ztg. nr 4901 (vZelau).
    Lenau miklós élete és művei. irta dr Sonnenfeld Zsigmond.
    Franklin - tarsulat. - Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 19 s. 292 (AKohut:
   NL. u. Ungarn).
Novalis s. [679 ff.
Öhlenschläger, AG.: Erinnerungen an Ö. u. seinen kreis. aus dem norweg
    übers. von Hanns Maria. Nord. rundschau 4 jg. hest 2. 3. 4.
OLEARIUS, A. s. [317.
OLEARIUS, J. u. JG. s. [90.
OPITZ, M.: Zu O.ens Deutscher poeterey von OFritsch. Paul-Braunes Beitr.
    x 591.
                                                                                       11073
    Bibliogr. der einzeldrucke von MO.s gedichten u. sonstigen schriften von
    HOesterley. Centralbl. f. bibliothekswesen 2, 383.
                                                                                       11074
PAULUS, HEG. 8. [1458.
Periner, J.: über P.s parodie der Gluckschen Alceste s. KGlossy.
   presse nr 7586.
                                                                                       [1075
PESTALOZZI, JH.: Ausgewählte werke. mit P.s biogr. hg. von FMann. 3 aufl. Langensalza, Beyer & söhne. 382, 124. 8.
                                                                                       2 bd.
                                                                                       1076
    Die abendstunde eines einsiedlers. bearb. u. mit erläut. vers. von KR ichter.
   Leipzig, Siegismund & Volkening. xvi, 48. 8. [1077]
Leonard and Gertrude. translated and abridged by EGhanning. Boston.

— Literary world 16, 243. New-York nation bd. 41 nr 1050 s. 138. [1078]
    Rousseau u. P. vortrag von OH unziker (Öffentl. vorträge geh. in der Schweiz
    heft 11). Basel, Schwabe. 36. 8.
                                                                                       [1079
    Zur biogr. P.s. ein beitr. zur gesch. der volkserziehung von HMorf.
   2 P.s wirksamkeit bis in die mitte des Burgdorfer aufenthaltes. 2 verm.
    aufl. II 1884 [838. III Von Burgdorf über Münchenbuchsee nach Yverdon.
    Winterthur, Bleuler-Hausheer & cie. 1869. 84. 85. xII, 336. x, 275. 384. 8.
                                                                                       [1080
      - DLZ nr 49 (vSallwürk).
   P. u. die philanthropisten von HM orf. Pad. vn 12.
                                                                                       11081
    P. nach GHNicolovius. Nordwest hg. von Lammers nr 46.
                                                                                      [1082
    VS a v o r in i, EP. le sue opere e i suoi tempi, cenni. Torino, stamperia resle ditta Paravia. 135. 8. [1083]
                                                                                       [1083
           ein pad. volksbuch von EWiefsner. Bernburg, Bacmeister.
    JHP.
                                                                                       [1084
    Über die verdienste P.s um die theorie der pädagogik. Rhein. bli. f. erziehung
   u. unterricht jg. 59 heft 6.
P. für immer! Päd. vm 1.
                                                                                       [108]
                                                                                       F1086
PFEFFEL, GK. s. [434. 918.
PFITZER, JN.: Fausts leben von GRWidmann in Pf.s bearb. hg. von HDuntzer (Coll. Spemann bd. 77). Berlin & Stuttgart, Spemann. 236. 8. [1067]
Pritzer, P. s. [91.
PFRANGER, JG. s. [898.
VPLATEN, A. graf: Ein gedenkbl. zu AvP.s 50jährigem todestage von ThG esky.
Wissensch. beil. d. Leipziger ztg. nr 98.
    A. graf vP. von RGosche. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 49 s. 765.
    Zur erinnerung an den deutschen dichter A. grafen vP.-Hallermunde, † 5 dec.
```

```
1835. von CvHöfler (?). Bohemia nr 357. 58 beil. [verf. spricht vom per-
    sönlichen verkehr mit P. u. hat die aufzeichnungen 50 jahre später nieder-
   geschrieben].
                                                                                1090
vPlaten, A. graf: Erinnerung an P. von dr JK. Bes. beil. des Staatsanz. f. Würt-
   temberg nr 19 s. 289. [1091]
Zum gedächtnis des dichters AvP. von MK ahlenberg. Frankf. ztg. nr 342
   morgenbl.
                                                                               [1092
    A. graf vP. von GMalke witz. Sonntagsbeil, zur Voss. ztg. nr 50.
                                                                               [1098
                                                                               [1094
    Zum 50 jährigen gedenktage P.s von ENeubürger. AZ nr 337 B.
    Graf AvP. von Pederzani-Weber. Didaskalia nr 284.
                                                                               [1095
   Zu P.s gedächtnis. ein erinnerungsbl. zu seinem 50 todestage von LSalomon. Illustr. ztg. nr 2215. [1096]
Zum gedächtnis P.s von PSchönfeld. Unsere zeit 2, 742. [1097]
s. auch [132.
                                                                               [1096
vPuckler-Muskau, H. fürst: Der letzte romantiker von Calberti. Didaskalia
   nr 250.
    Fürst P.-M. u. HHeine. ein gedächtnisbl. zum 30 oct. 1885, dem 100 geburts-
    tage des fürsten. von UFrank. Berl. tagebl. nr 549.
                                                                               r1099
   Fürst vP.-M. von RGosche. Mag. f. d. litt. d. in-u. ausl. nr 44 s. 685. [1100 Zum säculartage des fürsten P.-M. von JSteinschneider. Litt. merkur vi
                                                                                11101
    H. fürst vP.-M. geb. am 30 oct. 1785. von FViolet. Die post nr 297
   beil.
                                                                               [1102
s. auch [147.
Pyra, IJ.: Freundschaftliche lieder von IJP. u. SGLange [hg. von ASauer]
    (DLD 22). Heilbronn, Henninger. L, 167. 8. - Litt. merkur vi 59. Mag. f.
                                                                               [1108
    d. litt. d. in- u. ausl. nr 46 s. 729.
    Waniek 1884 [846. - Revue critique nr 48 (Chuquet).
                                                                                11104
RABENER, GW.: Richter 1884 [847. - Anz. xi 90 (Seuffert).
                                                                               [1105
RAIMUND, F.: Die gefesselte phantasie. original-zauberspiel (D.- österr. national-
    bibl. nr 2). Prag, Weichelt. 63. 8.
                                                                               [1106]
    Moisasurs zauberfluch. zauberspiel (D.-österr. nationalbibl. nr 11).
                                                                             ebenda.
    62. 8. — D. ztg. nr 4854 abendbl.
R.s Verschwender von LSpeidel.
                                                                               [1107
                                           N. fr. presse nr 7600 feuill.
                                                                                1108
    Eine R.-feier in Pottenstein [von KvDieditz]. Berl. tagebl. nr 439.
                                                                               [1109
    Das R.-zimmer in Pottenstein von CvD. D. ztg. nr 4904 beil.
                                                                                11110
    Frankl 1884 [848. - DLZ nr 11 (Sauer). D. wochenschrift nr 8 (Valdek).
    R. in der vorstadt von HWnn. N. fr. presse nr 7661 feuill.
                                                                                [1112
RAMBACH, JJ.: Zu JJR.s liedern von Bachmann. Bll. f. hymnologie s. 14. [1118
RAMLER, KW.: Über KWR.s änderungen Hagedornscher fabeln von APick. Arch.
    f. d. stud. d. neueren spr. 73, 241.
                                                                                11114
RASPE, RE.: The travels and enterprising adventures of baron Munchausen
    (Chandos classics). New-York, Warne & cie.
                                                                                [1115
    Das Münchhausen-jubiläum von WKaulen. Illustr. ztg. nr 2217.
                                                                                1116
RAUE, J.: Aeneas u. Lavinia 1648 in Danzig aufgeführt. vgl. die notiz DLZ
    nr 2 sp. 63.
                                                                                [1117
VDRECKE, E.: EvdR. von LBrunier. 3 (titel-)ausg. Norden, Fischer nachf. (1879).
    viii, 338. 8. — D. litteraturbl. viii nr 30 s. 118 (Prosch).
                                                                                11118
    s. auch [1458.
REMARUS, familie s. [1458.
[REINERE FUCHS:] Bieling 1884 [867. — Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil.
    nr 2 (Sprenger).
REINHARD, CHTE. s. [116.
REIMARD, KF.: Bassevilles schatten von WLang. D. rundschau 45, 250. [1120 KFR. im auswärtigen ministerium zu Paris von WLang. Preuß. jbb. 56, 362
    [gibt auch einige auszüge aus R.s ungedr. gedichten].
                                                                                1121
REINHOLD, CL. s. [521. 1458.
```

```
RESEWITZ, FG.: FGR. von Kawerau. Geschichtsbil. f. stadt u. land Magdeburg
                                                                                    [1122
    heft 2.
REUTER, CH.: Schelmuffsky. abdr. der ersten fassung 1696 [besorgt von ASchul-
    lerus] (Neudr. deutscher litteraturwerke des 16 u. 17 jhs. nr 59).
                                                                                    Halle,
    Niemeyer. IV, 57. 8.
                                                                                    11123
    Schelmuffsky, abdr. der vollständigen ausg. 1696. 1697 [besorgt von ASchul-
    lerus] (Neudr. usw. nr 57. 58). ebenda. xiv, 129. 8.
    Aus dem kreise des Schelmuffsky von WCreizenach. Arch. f. litteratur-
    gesch. 13, 434.
Zarncke 1884 [871. — GGA nr 6 (Minor). J
Wissensch. beil. d. Leipziger ztg. nr 74 (Bechstein).
                                                                                    [1125
                                                              DLZ nr 24 (Schlenther).
                                                                                    [1126
RICHEY, M.: Ratsel für Hamburg 1748. Aus Hamburgs vergangenheit hg. von
    KKoppmann s. 364.
                                                                                    [1127
RICHTER, CHF. 8. [90.
RICHTER, J. s. [375.
RICHTER, JPF. (Jean Paul): Werke hg. von Nerrlich. 1 teil 1884 [872. -
                                                                                    [1128
    Bll. f. litt. unterh. nr 16 (Boxberger). Litt. centralbl. nr 18.
    Dieselben. 2. 3 teil. (D. nationallitt. bd. 131, 1. 2). Berlin & Stuttgart, Spe-mann. vi, 437. 277. 8.
    Oeuvres diverses, étude et traduction française par ER ous se.
                                                                               Paris, Ha-
                                                                                    [1130
    chette. 483. 8.
    Some (13) hitherto unpublished letters of JPR. [addressed 1796 and 1797
    to frau generalin Kropf of Baireuth] by FCarter. The modern language
    association of America. proceedings at New-York, dec. 1884 (Baltimore
    1885) s. viii.
                                                                                     [1131
    Some unpublished letters of JPR. New-York critic bd. 3 ur 53 s. 12. [1132]
JP. in Heidelberg von KBartsch. Nord u. süd 33, 83. [1138]
                                                                                     [1138
    ThCarlyle ein nachahmer JP.s von HBreitinger. Gegenwart nr 28 [handelt
    auch über JP.s stil].
                                                                                     11134
s. auch [124. 271.
RIEMER, FW. s. [521. 570.
RIEMER, J. (ps. Rathiau) s. [141.
RINKART, M.: Eislebisch-mansfeldische jubel-comödie (Indulgentiarius confusus).
    Eisleben 1618. mit einl. u. anm. hg. von HRembe. Eisleben, Winkler. 30, 194. 8. — Bll. f. hymnologie s. 110 (Linke). [1135]
RIST, J.: Dichtungen hg. von KGoedeke u. EGötze (D. dichter des 17 jhs. hg. von Goedeke u. Tittmann bd. 15). Leipzig, Brockhaus. LIX, 292. 8.—
Litt. centralbl. nr 31. DLZ nr 32 (vWaldberg). Bll. f. litt. unterh. nr 33 (Bor-
                                                                                     [1136
    berger). Nationalztg. nr 392 (Genée).
    'Werde munter mein gemüte' von Bachmann. Bll. f. hymnologie s. 26. [1187
RIST, JG.: Lebenserinnerungen 1884 [882. — Bill. f. litt. unterh. nr 27 (Kleinschmidt). N. evang. kirchenztg. nr 36. D. litteraturbl. vu nr 45 s. 184
    (Landenberger). ebenda vm nr 25 s. 97 (Hertzberg).
                                                                                     [1188
ROBERTIN, R. s. [297.
Rochlitz, FJ.: FJR. u. FSchneider. mitteilungen aus den briefen FJR.s an
    FSchneider von WHosaus. Dessau, Baumann. 64. 8 [aus: Mitteilungen d.
                                                                                     [1139
    ver. f. anhalt. gesch. u. altertumskunde].
vRocнow, FE.: Jonas 1884 [884. — DLZ nr 5 (Andreae). Anz. xi 231 (Pniower).
                                                                                     f1140
    6 R.-briefe [an liselin] von JKeller. Päd. bll. 14, 475.
                                                                                     [1141
    FEvR. rede geh. in der singacad. zu Berlin am 11 oct. 1884 von dr FJonas.
    Berlin, Oehmigke (Appelius). 32 mit portrait. 8.
                                                                                     [1142
ROSENTHAL, J.: Zur altenburg. hymnopoeogr. 1. JR. (1615-90) von Tümpel.
                                                                                    [1143
   Bll. f. hymnologie s. 6.
RÜCKERT, F.: [Die gräber zu Ottensen] vgl. D. rundschau 45, 402. FR.s Makamen von AKoch. Zs. f. d. ph. 17, 389.
                                                                                     [11#
                                                                                     [1145
    Weisheit des brahmanen dargest. u. beurteilt von FKern. 2 (titel-) ausg.
                                                                                     [1146
   Berlin, Nicolai (1868). v, 209. 8.
```

RÜCKERT, F.: R.-studien von AKoch. Zs. f. d. ph. 17, 218. [1147 s. auch [52. 132. vSalis-Seewis, JG. s. [860. **VSALLET, F. s.** [88. SALZMANN, CHG.: Der himmel auf erden. neue ausg. hg. von ARoth. Minden, Bruns. xvi, 217. 8. [1148 Konrad Kiefer. bearb. u. mit erläut. vers. von KRichter. Leipzig, Siegismund & Volkening, xvi, 166. 8. [1149 SANDER, CHL(F). s. [43. SAPHIR, MG.: Declamations-soirée f. ernst u. scherz, geist u. herz. 3 durchges. aufl. Wien, Hartleben. xv, 264. 8. [1150] SCHEFER, L.: Brenning 1884 [898. - DLZ nr 17 (Werner). Bll. f. litt. unterh. nr 20 (Buchner). 1151 SCHEFFLER, J. (Angelus Silesius): Der cherubinische wandersmann von ARauschenplat. Hamburg (Döring). 1x, 68. 8. [1152] vSchelling, FWJ.: Lisco 1884 [906. — Zs. f. philos. u. philos. kritik 87, 337 (Heufsler). [1153 Nachtwachen von Bonaventura. ein beitr. zur kenntnis Sch.s u. der romant. schule von PhStein. Litt. merkur v nr 9 s. 123. 11154 s. auch [91. SCHERNACK, M.: MSch. von Rietschel. Bll. f. hymnologie s. 72. 90. [1155 Kurzer nachtrag zu MSch. von Bode. Bll. f. hymnologie s. 109. [1156 vSchiller, F.: Werke. 7 teil. Übersetz. u. bearb. fremder lustspiele: Turandot, Der parasit, Der neffe als onkel u. bühnenbearb. fremder stücke [Goethes Egmont, Lessings Nathan, Vossens Othello-übers., Shakespeares Othello] hg. von RBoxberger (D. nationallitt. bd. 124). Berlin & Stuttgart, Spemann. 515. 8. Dieselben, 8 teil. Körners vormittag. Oberon, Die Malteser. Narbonne oder die kinder des hauses. Das schiff. Warbeck. Agrippina, Die braut in trauer oder 2 teil der Räuber, Rosamunde oder die braut der hölle. Entwurf eines lustspiels im geschmack von Goethes Bürgergeneral. Die polizei. Themistocles. Gräfin von Flandern. Die flibustiers. Die herzogin von Zelle oder der graf von Königsmark. Elfride. Demetrius. hg. von RBoxberger (D. nationallitt. bd. 125). ebenda. III, 496. 8. [1158]
Werke. illustr. von ersten deutschen künstlern hg. von JGF ischer. 3 aufl. 17-50 lfg. = bd. 1 schluss. bd. 2. 3. Stuttgart, D. verlagsanst. xix, 425 bis 435. vm, 447. vm, 450. 8. [1159 Sch.s dramen. eine bibliogr. nebst einem verzeichnis der ausg. gammt-licher werke Sch.s von AHettler. Berlin, Wellnitz. vi, 57. 8. [1160] s. auch [93.

Die braut von Messina oder die feindlichen brüder. ein trauerspiel mit chören (D. classiker f. d. schulgebrauch hg. von prof. JPözl nr 12). Wien, Hölder. xiv, 86. 8. [1161]
Die braut von Messina oder die feindlichen brüder. ein trauerspiel mit chören. mit einl. u. anm. von prof. JTrötscher (Schulausg. class. werke hg. von prof. JNeubauer nr 20). Wien, Graeser. xvi, 96. 8. [1162]
Sch.s Braut von Messina von dr AHagemann. hg. von PHagemann. 2 unveränd. aufl. (Vorträge f. d. gebildete welt nr 1). Dorpat & Riga, Schnakenburg. viii, 51. 8. [1168]
Zu Sch.s Demetrius von HDüntzer. Arch. f. litteraturgesch. 13, 563. [1164]
Ein fragm. zu Sch.s Demetrius von HALier. Arch. f. litteraturgesch. 13, 421. [1165]
s. auch [1240.]

Demetrius. tranerspiel in 5 aufzügen als freie vollendung des gleichlautenden (sic!) Sch.schen fragmentes von HvZimmermann. Prag, Mende. — D. litteraturbl. vn nr 49 s. 198. Wiener ztg. nr 99 feuill. (Walden). [1166 Don Garlos 1884 [918. — Litt. centralbl. nr 19. Bll. f. d. bayr. gymnasial-schulwesen 21, 521 (Koch). [1167 Über die pläne des Sch.schen Don Carlos von EElster. notiz über einen

A. F. D. A. XII,

vortrag: Verhandlungen der 37 versammlung deutscher phil. u. schulmanner in Dessau s. 165. vgl. Zs. f. d. ph. 17, 119. Germ. 30, 253. [1168 vSchiller, F.: SReals Gesch. des Don Carlos. die stoffquelle zu Sch.s Don Carlos. ins deutsche übertr. von HH ersch (Universalbibl. nr 2013). Leipzig, 1169 Reclam. 86, 16. Wie Sch. arbeitete. von GWeisstein (mit bezug auf [1169). Berl. tagebl. nr 367. 1170 Zum Sch.-text [abhandlung Über das erhabene. Votivtafeln] von Leuchtenberger. N. jbb. f. phil. u. pad. 132, 197. erwiderung darauf von JRost s. [1257**.** [1171 Fiesco. Schöll 1884 [922. — DLZ nr 4 (vUrlichs). Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil. nr 4 (Koch). 1172 Gedichte. ausgewählt, eingel. u. erläut. von prof. dr AMayr (Schulausg. class. werke hg. von prof. JNeubauer nr 18). Wien, Graeser. x, 134. 8. [1173 Putsche 1884 [925. — Päd. bll. 14, 291. Schwäb. chronik s. 365. [1174 Balladen, mit 8 stahlstichen nach zeichnungen von ANoack u. PhyFoltz. 2 aufl. Kaiserslautern, Gotthold. 1x, 62. 8. [1175 Das jubilaum eines liedes [An die freude] von KSiegen. Gartenlaube nr 18. [1176 Cassandra s. [279. [Der gang zum eisenhammer in meistersängerischer auffassung] Zur gesch. u. litt. des meistergesanges in Oberösterreich von dr HWidmann (Wien & Leipzig, Pichler) s. 37. Le chant de la cloche 1884 [932. — Zs. f. nfr. spr. 7, 88 (Lubarsch). [1178 Das lied von der glocke. school edition with introduction and notes by ChPO tis. New-York, Holt & cie. Boston, Schoenhof. vi, 70. 8. — New-York critic bd. 4 nr 80 s. 17. [1179 Sch.s lyrisch-didactische dichtungen f. d. schule ausgewählt u. erläut. von AvS and en. 1 teil. Das lied von der glocke. Der spaziergang. Brestau, Morgenstern. 1v, 107. 8. — Zs. f. d. gymnasialwesen 39, 626 (Schmidt). [1180 Meditationen über Sch.s Lied von der glocke von JGZeglin. Schmiedeberg, Sommer. 24. 8. [1181 Sch.s Lied von der glocke. deutsch u. engl. Philadelphia, Schäser & Koradi. 29. 8. 11182Das lied von der glocke. illustr. in 17 compositionen von AvLiezen Mayer. mit ornamenten von Lykramer. ausgeführt von Deininger, Forberg, Hecht u. Ludy. München, Stroefer o. j. 35. 4. (1183)Zu Sch.s Handschuh von ESchmidt. Zs. 29, 102. 11184 Hoffnung s. [1189. Sch.s Johanniter von ONasemann. Lehrproben u. lehrgänge aus der praxis der gymn. u. realschulen hg. von OFrick u. GRichter heft 4. [1185 Zu Büchmanns Geflügelten worten von CMüller. Gegenwart nr 22 s. 351 [parallele aus Leisewitzs Julius von Tarent 11 3 zu Sch.s Der jüngling am [1186 bache 'Raum ist in der kleinsten hütte']. Sch.s Klage der Ceres als schullectüre. eine erwiderung von AGrossmann. N. jbb. f. phil. u. pād. 132, 194.
Sch.s Mādchen aus der fremde. ein beitr. zur erklärung des gedichtes von AOtto. N. jbb. f. phil. u. pād. 132, 185. Das mädchen aus der fremde von CSchoebel. Mag. f. d. litt. d. in- u. [1189 ausl. nr 22 s. 349. Zu Sch.s gedichten. 1 Der pilgrim. 11 Die sehnsucht. 111 Die soldatenlieder in Wallensteins lager von GKettner. Zs. f. d. ph. 17, 109. [1190 Sch. in der ruine des klosters Paulinzelle von BAnemüller. Arch. f. litteraturgesch. 13, 424 [ein bisher unbekanntes gedicht Sch.s, das er in das fremdenbuch zu Paulinzelle eingeschrieben]. 1191 Sehnsucht s. [1190.

Spaziergang s. [1180.

vSchiller, F.: Eine reliquie Sch.s [stammbuchverse an Baggesen, Jena 1790]. [1192 Daheim 22 jg. nr 7. Le plongeur, chanson populaire (forts.). Mélusine n 21. [1198 Votivtafeln s. [1171. Historische aufsätze. mit einl. von OZimmermann (Volksbibl. f. kunst u. wissensch. hg. von RBergner nr 12). Leipzig, Bruckner. 163. 16. Jungfrau von Orleans. Jeanne d'Arc. édition par MBailly. Paris, Hachette. 320. 8. [1195] Kny 1884 [948. — Litt. centralbl. nr 19. Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 521 (Koch). Pőzl 1884 [949. — Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 521 (Koch). [1197 Die jungfrau von Orleans (D. dichtung f. d. christl. familie u. schule von ChStecher S. J.). [1198 Jeanne d'Arc dans la littérature. poésie et vérité par HBlaze de Bury. [1199 Revue des deux mondes 69,584. Studien zur gesch. des franz. humanismus von LG e i g e r. 2. Ein lat. epos über die jungfrau von Orleans [Valerandi Varanii de gestis Joanne virginis 1516]. Vierteljahrsschrift f. cultur u. litt. der renaissance 1, 297. [1200 Die jungfrau von Orleans und ihre zeitgenossen. mit berücksichtigung ihrer bedeutung f. d. gegenwart von dr HSemmig. Leipzig, Unflad. vi, 258. 8 [s. 216 ff über Sch.s drama]. — Die post nr 270 beil. Illustr. ztg. nr 2211 s. 494. Zs. f. nfr. spr. 7, 265 (Mahrenboltz). [1201] Maria Stuart. Heskamp 1884 [958. - Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 322 (Koch). Korrespondenzbl. f. d. gelehrten- u. realschulen Württembergs 32, 271. Zs. f. d. österr. gymn. 36, 476 (Prosch). [1202]
Maria Stuart. mit einl. u. anm. von EMüller (Schulausg. class. werke hg. von prof. JNeubauer nr 13). Wien, Graeser. xIII, 127. 8. — Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 322 (Koch). [1203]
Maria Stuart (D. dichtung f. d. christl. familie u. schule von ChStecher S. J. 1204 [1204 Sch.s drama Maria Stuart u. die hist, gerechtigkeit von FDieffenbach. Allg. österr. litteraturztg. 1 nr 10/11. 12/13. [1205 3 durchges. u. erweiterte aufl. (Er-Maria Stuart erläut, von HDüntzer. läut. zu d. deutschen classikern 48. 49 bdchen). Leipzig, Wartig. 260. 12. [1206 Präparation zu Maria Stuart von GWiget. Die praxis der schweiz. volksu. mittelschule v 1. [1207 Zu Zs. 28, 376 [KBreul Sch.-studien: Über den moralisch en nutzen aesthetischer sitten] von HFischer. Anz. x1 98. [1208 Über naive u. sentimentalische dichtung. mit einl. u. anm. von profi. JEgger u. dr KRieger (Schulausg. class. werke hg. von prof. JNeubauer nr 9). Wien, Graeser. xvii, 142. 8. — N. fr. presse nr 7401 abendbl. Bll. f. litt. unterh. nr 16 (Boxberger). Zs. f. d. österr. gymn. 36, 528 (Walzel). ebenda 36, 813 (Prosch). Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 14 s. 223. Phādra s. [1240. \*Wilhelm Tell mit ausführlichen erläut. in katechetischer form f. d. schulgebrauch u. das privatstudium von dr CAF unke. Paderborn, Schöningh, 1880. — Zs. f. d. österr. gymn. 36, 112 (Prosch). [1210 \*Dasselbe. 2 aufl. ebenda, 1883. — Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 246 (Baldi). Korrespondenzbl. f. d. gelehrten- u. realschulen Württembergs 32, 62. [1211 Kallsen 1884 [971. - Zs. f. d. österr. gymn. 36, 112 (Prosch). Wissensch. beil. d. Leipziger ztg. nr 50. Gymn. 3, 167 (Hachnel). [1212] Wilhelm Tell. schausplel (Schulausg. deutscher classiker von HLeineweber II). [1212 Trier, Stephanus. 122 mit 1 karte. 8. Wilhelm Tell. translated into english by EStPearson. 2 ed. (German classical plays 1). Dresden, Pierson. 1v, 127. 12. **11214** 

```
vSchiller, F.: *Wilhelm Tell hg. von prof. JPosl mit einer karte (D. class. f. d. schulgebrauch). Wien, Hölder, 1883. — Zs. f. d. österr. gymn. 36, 112
    (Prosch).
                                                                                          (1215)
    Prosch 1884[973. — Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21,521 (Koch).
   Gedanken über eine geist- u. gemütbildende behandlung des Wilhelm Tell
von AEBohn-Hüllmer. Pad. bll. 14, 549. [1217
    Sch.s Wilhelm Tell von OvGreyerz. Feuille centrale. organe officiel de
   la société de Zofingen, mai.

[1218]
Zu Sch.s Wilhelm Tell von FProsch. Zs. f. d. österr. gymn. 36, 250 [be-
    nutzung von AvHallers Alpen].
                                                                                          [1219
    Die erste aufführung von Sch.s Tell in Frankfurt a/M.
                                                                           Frankf. zig.
                                                                                           Dr 2
    abendbl.
                                                                                          1220
    s. auch [25.
    Turandot s. [60.
    Wallenstein, a drama, done into english verse by JAWHunter. London,
    Kegan Paul, Trench & cie. — Academy nr 680 (Morshead). Athen. nr 3034.
    Saturday review 60, 231.
    Wallenstein (D. dichtung f. d. christl. familie u. schule von ChStecher S. J.).
                                                                                          1222
    Sch.s Wallenstein u. die geschichtliche forschung von FDieffenbach.
    Allg. österr. litteraturztg. 1 nr 19/20. 21/22.
                                                                                          [1223]
    Hann 1884 [981. - Zs. f. d. österr. gymn. 36, 883 (Nagele). Arch. f. d.
    stud. d. neueren spr. 73, 456 (Hölscher).
    Wallensteins umgebung im drama u. in der gesch. von dr FHarder. Die
   post nr 302 beil. [1225]
Episoden aus der class, zeit von Weimar. 1. Das ms. von Wallensteins lager.
2. Sch. als samariter. von ALindner. Allg. österr, litteraturztg. 1 nr 2.3.
                                                                                          1226
    Quelle der kapuzinerpredigt [AaSClara] im Wallenstein. aus der Kölner
    volksztg. widerholt Frankf. ztg. nr 292 abendbl. vgl. auch Wiener ztg.
   nr 244.
                                                                                          1227
    s. auch [691, 1190,
    Briefe s. [495. 1240. 1458.
                                                                                          11228
    Belling 1884 [988. — Zs. f. d. ph. 17, 449 (Wackernell).
    Die herzogl. militäracad. [auf der Solitude; citat aus: HSander Beschreibung
    seiner reisen]. von ABirlinger. Alem. 13, 178.
                                                                                          [1229
   Ein dichter u. sein verleger. vortrag geh. in Weimar von HBöhlau. Di-
daskalia nr 103-106 = Börsenbl. f. d. d. buchhandel nr 91. 95 [im anschluss
    an den Briefwechsel zwischen Sch. u. Cotta, hg. von Vollmer, Stuttgart 1876].
                                                                                          [1230]
    Von der Karlsschule von AvBreitschwert. Württemberg. vierteljahrs-
    hefte 8, 221.
                                                                                          [1281
    Uber die grundidee der Sch.schen dramen u. ihre entwickelungsstufen von
   prof. AButtmann. Rathenow, Haase (Babenzien). 28. 8. FSch. by ThCarlyle. New-York, Lovell.
                                                                                         [1232
                                                                                         1283
    Sch.s schädel von HD üntzer. Vom fels zum meer, oct. sp. 161.
                                                                                         1284
    Die Loschwitz-Blasewitzer Sch.-feier von HElm. Illustr. ztg. nr 2205.
   Sch.-gallerie nach orig.-cartons von WvKaulbach, CJäger, AMüller, ThPixis, RB-yschlag, WLindenschmit. mit erläut. text von EF örster. neue ausg.
    München, verlagsanstalt f. kunst u. wissensch. 21 photogr. mit 42 ss.
   text. 4. Über Sch.s begriff des sittlich-schönen. ein beitr. zur förderung der lectüre des dichters an unseren gymn. von prof. AFrank. Wien, Pichler. 20. 8. [1287] mit 2 facs. sowie 51 abbildungen in
    Sch.s leben u. dichten von CHepp. mit 2 facs. sowie 51 abbildungen in
    kupferstich, photogr. lichtdr. u. holzschn. Leipzig, Bibliogr. institut. vm, 602.
   8. — AZ nr 108 B. (Weltrich). dagegen: CHepp gegen RWeltrich. ent-
gegnung auf den artikel Zum schutz des geistigen eigentums in AZ nr 108 B.
8 ss. RWeltrich wider CHepp AZ nr 134. vgl. auch Mag. f. d. litt. d. in-
```

u. ausl. nr 19 s. 303. DLZ nr 30 u. D. wochenschrift nr 28 (Brahm). merkur v nr 21/22 s. 297 (Kämpf). 1238 vSchiller: Die weltgesch. nach Sch. vortrag von HHeufsler. Schweizer [1239 grenzpost nr 48. [1289] Erinnerungen an Sch. mit bisher ungedr. briefen von Herder, Sch. u. Goethe von prof. dr HH üffer. D. revue x 2, 203. 285. auch separat Breslau, Trewendt. 54. 8. - DLZ nr 48 (Jacoby). Sch., Lessing, Goethe, Molière u. herr dr PLindau. Goethe über Molière nebst einigen bemerkungen von Lessing u. Sch. von CH umbert. jahresbericht des gymn. u. realgymn. zu Bielefeld; auch als anhang zu des verf.s schrift: Lustige puppentragödie vom sich selbst entleibenden Lindau oder Sch., Lessing, Goethe, Molière u. herrn dr PLindaus 'frische wissenschaft-lichkeit auf dem markte des lebens.' Bielefeld, Helmich. 31. 92. 8.— Zs. f. nfr. spr. 7, 266 (Mahrenholtz). 1241 JKSch.s jugend u. militärische dienstjahre. ein beitr. zur gesch. der geistigen entwicklung FSch.s von EKeller. progr. des gymn. zu Freiburg i/B. 4. — Schwäb. chronik s. 1466. vgl. [1249. [1] [1242 [stereotype formen der ausdrucksweise bei Sch. von EKettner.] Zs. f. d. ph. 17, 4î2. Sch. in seinen beziehungen zur musik von oberlehrer Klötzer. progr. des [1248 gymn. zu Zittau. 24. 4. [1244] Sch. in America von KK nortz. Reform, zs. f. vereinfachte rechtschreibung [1245 bg. von Frikke ix nr 9. Sch. u. Schwaben von PLang (Württemb. neujahrsbill. hg. von JHartmann. 2 bl.). Stuttgart, Gundert. 50. 8. — Bll. f. litt. unterh. nr 43 (Buchner). D. litteraturbl. viii nr 11 s. 44 (Weitbrecht). ebenda viii nr 16 s. 61. Bündner u. Schwaben. eine gesch. aus Sch.s jugendzeit von PL ang. Stuttgart, Bonz. xii, 296. 8. — D. litteraturbl. viii nr 33 s. 131 (Weitbrecht). Schwäb, chronik s. 2209. Sch. u. die Sch.-stiftung. zwei reden von prof. dr MLazarus. Leipzig & Berlin, Friedrich. 62. 8. — D. rundschau 43, 477. Bll. f. litt. unterh. nr 11 s. 174. Litt. merkur v nr 9 s. 128 (Burgwart). Nationalztg. nr 11. [1248] Sch.s vater von JKLecher. Die presse nr 145. vgl. [1242. [1249 Sch. als franz. bürger von ALindner [auszüge aus dem Moniteur vom 26 aug. 1792]. Hamburg. correspondent nr 115 morgenausg. 1250 s. auch [1226. L'esthétique de Sch. par Montargis. Paris, Alcan. 203. 8. Vergil in Sch.s gedichten von ThOesterlen: Studien zu Vergil u. Horaz (Tübingen, Fues) s. 6. [1252]Das pfarrhaus in Cleversulzbach vor 50 u. mehr jahren von rector dr Pressel. mit 2 abbildungen. Stuttgart, Greiner & Pfeisser. 32. 8 [enthält Sch.- u. [1258 Wien, Mörike-erinnerungen]. Sch.s verhältnis zur franz. revolution. vortrag - geh. von KRieger. Konegen. 36. 8. - Bil. f. litt. unterh. nr 42 s. 671. DLZ nr 48 (Minor). D. litteraturbl, viii nr 23 s. 91 (Gloatz). Litt. merkur v nr 20 s. 286 1254 (Lenz). Frédéric Sch. scènes de sa jeunesse. von JRodenberg. Revue internatio-[1255]nale vii 2. Grosse u. kleine leute in Alt-Weimar. novelle von ORoquette. 1 Der 11 mai [1805, Sch.s begräbnis]. Westermanns monatshefte 59, 289. [1256]
Zum Sch.-text von JR ost. N. jbb. f. phil. u. påd. 132, 626. [1257]
Franz. einflüsse bei Sch. von prof. OSchanzenbach. progr. des Eberhard-Ludwigs-gymn. in Stuttgart. druck von Liebich. 52. 4. — Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 47 s. 747. Schlossberger 1884 [1001. - DLZ nr5 (Minor). Litt. centralbl. nr 15. [1259 Sch. darwinist? von HS emmig. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 37 s. 585. [1260 Bilder aus der Sch. zeit. mit ungedr. briefen an Sch. hg. von LSpeidel u. HWittmann. Berlin & Stuttgart, Spemann o. j. 406. 8. — N. fr. presse 1884 nr 7294 morgenbl. (Schmidt). Gegenwart nr 12 (Zolling). DLZ nr 22 (Minor). Saturday review 60, 265. Berl. tagebl. nr 124 (Mauthner). N. Zürcher ztg. nr 76. 77. Nationalztg. nr 274 (Lemmermayer). Schwäb. chronik s. 669 (Fischer). Frankf. stg. nr 51. 52 morgenbl. (Proelfs). [1261 vSchuller, F.: Sch. im urteile der romantiker von PhStein. Litt. merkur nr 7 s. 89. 1262 Ueber weg 1884 [1004. — Bll. f. litt. unterh. nr 6 (Hermann). Gegenwart nr 11 s. 175. DLZ nr 13 (Natorp). D. rundschau 43, 477. Westermans monatshefte 58, 701. GGA nr 24 (Minor). Nationalatg. nr 256 (Lemmermayer). Gymn. 3, 815 (Buschmann). Allg. österr. littersturztg. 1 nr 6 (Ebeling). [1263 FSch. gesch. seines lebens u. characteristik seiner werke. unter krit mechweis der biogr. quellen von RWeltrich. bd. 1. lfg. 1 mit dem bildas der Danneckerschen Sch.-büste. Stuttgart, Cotta. x1, 1—384. 8 [der sb-schnitt Herzog Karl vWürttemberg und seine pad. schöpfungen auch Zs. f. allg. gesch., cultur-, litt.- u. kunstgesch. 2, 45. 124]. — Grenzboten nr 26 (Koch). DLZ nr 30 (Brahm). AZ nr 245. 46 B. (Vischer). Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 32 s. 503 (Riffert). Sammler, beil. zur Augsburger abendztg. (Kirchbach). Das bayr. vaterland nr 137. 38. Didaskalia nr 167 (Grei). Zs. f. allg. gesch., cultur-, litt.- u. kunstgesch. 2, 716 (Koch). Sonntagsbeil. sur Voss. ztg. nr 50 (Pröhle). Schwäb. chronik s. 1101 (Fischer). N. evang. kirchenztg. nr 27. Wiener ztg. nr 240 (Walden). D. wochenschrift nr 24. (Bettelheim), vgl. auch ebenda nr 20. 1261 s. auch [150. Sch. als erzählender dichter von FWidder. progr. des gymn. zu Lahr. Sch.sche frauengestalten [text zu 2 bildlichen darstellungen von FKeller u. JWatter]. Über land u. meer nr 42 Jubiläums-portrait von Sch. Frankf. ztg. nr 52 abendbl. Die Sch.-jubiläumsfeier in Loschwitz. Die post nr 255. Ein Sch.-jubiläum. Schorers familienbl. vr 349. 1267 [1268 1269 Ein seltenes jubiläum [zur Sch.-feier in Blasewitz]. pr 244 Frankf. ztg. [1270 morgenbl. 246 abendbl. 247 morgenbl. 253 abendbl. 1271 FSch. in Dresden. Franks. ztg. nr 254 beil. Notiz aus Stuttgart, betreffend den grabhügel der mutter Sch.s u. Mörikes. Frankf. ztg. nr 128 beil. [1272] s. auch [28. 119. 130. 194. 575. 606. 679. 770. 850. 1280. Schink, JF. s. [525. SCHIRMER, D.: Ein vergessener sächs. dichter von PLemcke. Wissensch. beil. [1278 d. Leipziger ztg. nr 103. VSCHLEGEL, AW.: Über dramatische kunst u. litt. 4-7 vorlesung (Volksbibl. f. kunst u. wissensch. hg. von RBergner nr 16). Leipzig, Bruckner. s. 73-201. 12. vgl. 1884 [1014. Vorlesungen 1884 [1015. - Bll. f. litt. unterh. nr 16 (Boxberger). nr 7 (Roediger). Nord u. süd 35, 434. D. litteraturbl. vIII nr 18 s. 71 (Prosch). Saturday review 59, 127. Phil. rundschau nr 48 (Neuling). [125] s. auch [194, 1454. Sch. u. Molière von CHumbert. Zs. f. nfr. spr. 7 suppl.-heft 3 s. 14. [1276 VSCHLEGEL, F.: Eine unbekannte kritik FSch.s von LLier. Arch. f. litterstu-gesch. 13, 564. SCHLEGEL, JE.: JESch. u. seine bedeutung f. d. deutsche lustspiel. litterarhist. [1278 skizze von GPipirs. Nord. rundschau 3, 391. [1279 Söderhjelm 1884 [1017. — Nordisk revy nr 26. Schlegel, K. geb. Michaelis: Ein frauenkrieg an der universität Würzburg von FXvWegele [mit bemerkungen über KSch., ihre briefe u. ihr verhältnis m Schiller]. AZ nr 151. 52 B. s. auch [119. Schleiermacher, FED.: DSch., der erneuerer religiösen lebens u. der reformator theol. wissensch. im 19 jh. vortrag, geh. in der aula des gymn. zu Neuhaldensleben von dr OKuttner. Neuhaldensleben, Besser in comm. 19.

8. — Theol. litteraturztg. nr 26 (Thones).

1281

SCHLEIERMACHER, FED. s. auch [132. 315. Schlosser, JG. s. [128. Schweller, JA.: Die Ephesier. drama. als festgabe des k. Wilhelmsgymn. in München zu Sch.s säcularfeier aus dem litt. nachlasse Sch.s veröffentlicht von JNicklas. München, Rieger in comm. xIII, 58. 8. — DLZ nr 44 (Martin). JASch.s leben u. wirken. eine festgabe zum 100 jährigen geburtstage des großen sprachforschers von JN icklas. mit dem bildnis Sch.s. München, Rieger (Himmer). vni, 174. 8. — AZ nr 314. 15 B. (Ettmayr). D. litteraturbl. vm nr 31 s. 123 (Bauer). Litt. merkur v nr 21/22 s. 309 (Stein). Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 35 s. 554. Sch.s Gedanken über das vaterländische moment in erziehung u. unterricht. ein beitrag zu Sch.s säcularfeier von JNicklas. Bll. f. d. bayr. gymnasial-schulwesen 21, 353. [1284] vSchmid, Ch.: Gesammelte schriften. vollständ. ausg. in 28 bden. mit je 1 titelbild. Regensburg, Mans. 240. 247. 233. 222. 231. 252. 208. 240. 230. 227. 279. 215. 224. 208. 208. 248. 216. 218. 233. 234. 224. 244. 222. 254. 224. 247. 437. 1285 56. 44. 44. 48. 56. 56. 52. 44. 52. 56. 48. 56. 48. 56. 62. 62. 80. 82. 64. **82. 80. 68. 130. 120. 163. 192. 12.** [1288 Ausgewählte kinderschriften. 4 bde. neue ausg. mit einem vorw. von dr FBraun. mit je 1 holzschn. Stuttgart, Gundert. 184. 163. 148. 143. 8. [1289] Ausgewählte schriften f. d. jugend hg. von JKraft. illustr. nach originalzeichnungen von EPessler. 1-17 (schluss-)lfg. Wien, Graeser. 8. 1290 fr. presse nr 7401 abendbl. Dieselben in 8 bdchen sim 8 bdchen als anhang: ChvSch. ein lebensbild von JKraft]. ebenda. IV, 114. 113. 112. 144. 160. 120. 152. 148. 8. [1291 Ausgewählte erzählungen [mit abbildungen]. mit einem abrisse seines lebens von dr GP lien in ger. 1—4 (Universalbibl. f. d. jugend nr 180—186). Stuttgart, Kröner. 126. 134. 72. 142. 12. Auserlesene erzählungen. in 2 abteil. mit illustr. Raven-burg, Dorn (Maier). 392. 360. 8. Schönste erzählungen f. d. jugend. 1-6 bdchen. mit je 1 chromolith. Mülheim, Bagel. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 12. 6 erzählungen f. d. jugend. Die hopfenblüten. Das rotkelchen. Kupfermünzen u. goldstücke. Die margaretablümchen. Das raubschloss. Die seuersbrunst. mit 4 bildern. neue ster. ausg. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 192. 8. [1295 mit 4 bildern. veue stert ausg.

Dasselbe. München, Finsterlin. 236. 12.

Lieder u. erzählungen in versen.

Lieder u. erzählungen in versen. Die kleine lautenspielerin. ein schauspiel mit gesang. originalausg. usw. ebenda. 216. 12. 228. 5 erzählungen f. kinder u. kinderfreunde. originalausg. usw. ebenda. r1298 12. Kurze erzählungen in 4 abteil. originalausg. usw. ebenda. 248. 12. [1299 9 erzählungen f. kinder u. kinderfreunde. originalausg. usw. ebenda. 232. **F1800** 6 erzählungen usw. ebenda. 232. 12. Kleine schauspiele f. familienkreise. originalausg. usw. ebenda. 221. 12. [1302] Die ostereier. Heinrich vEichenfels. Das johanniskäferchen (vorher Das leben ChvSch.s]. - Der weihnachtsabend. Das vogelnestchen [vorher ChvSch. als jugendschriftsteller]. — Genoveva. — Rosa von Tannenburg. Das täubchen (Ausgewählte volks u. jugendschriften. hg. mit einl. u. kurzen erlaut, von dr OHellinghaus 1-5 bdchen). Münster, Aschendorff. viii, 110. viii, 88. [1303 vi, 120. iv, 187. 16.

vSchmid, Ch.: Adelheid von Thalheim, eine denkw. und rührende gesch, aus dem vorigen jh. dem blühenden alter gewidmet. mit 1 stahlstich. neue aufi. Regensburg, Manz. 144. 8. 1804 neue illustr. ausg. mit 1 stahlstich u. vielen illustr. ebenda. Dasselbe. [1305 Das alte raubschloss. eine erzählung. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 16. 8. [1806 Das blumenkörbehen. Die zwei brüder. 2 erzählungen f. d. jugend. mit 4 bildern. neue ster. ausg. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 192. 8. [1307 originalausg. letzter hand. mit illustr. München, Finsterlin. Dasselbe. 252. 12. [1308 Das blumenkörbehen. eine erzählung, dem blühenden alter gewidmet. neue ausg. mit einem vorwort von dr FBraun. Stuttgart, Gundert. 108. 8. [1309 Ehrlich währt am längsten oder die hopfenblüten. eine erzählung f. jung u. alt. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 64. 8. [1310 Eustachius, eine gesch. der christl. vorzeit, neu erzählt. originalausg. usw. München, Finsterlin. 202. 12. [1311 Ferdinand, die gesch. eines jungen grafen aus Spanien. Angelica. zählungen. originalausg. usw. ebenda. 227. 12. 2 er-1312 Die feuersbrunst. eine erzählung f. jung u. alt. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. [1313 32. 8. Florentin Walther, ein verständiger u. rechtschaffener bauersmann. erzählung. neue aufl. mit 1 stahlstich. Regensburg, Manz. 144. 8. [1814 neue illustr. ausg. mit 1 stahlstich u. vielen illustr. Dasselbe. ebenda. [1315 160. 8. Genoveva. eine der schönsten u. rührendsten gesch. des altertums. selmo. originalausg. usw. München, Finsterlin. 210. 12. 1316 Genoveva. eine der schönsten u. rührendsten gesch. des altertums, neu erzählt f. alle guten menschen, besonders f. mütter u. kinder. neue ausg. usw. Stuttgart, Gundert. 108. 8. [1317 Gottfried der einsiedler. Das vogelnestchen. Das stumme kind. Die wasserflut am Rheine. 4 erzählungen f. d. jugend. mit 4 bildern usw. Reutlingen, Enselin & Laiblin. 176. 8. 1318 Gottfried, der junge einsiedler. eine erzählung f. kinder u. kinderfreunde. 7 orig.-aufl. Regensburg, Manz. 156. 12. [1819] Dasselbe. eine erzählung f. jung u. alt. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 1320 Der gute Fridolin u. der bose Dietrich. eine lehrreiche gesch. f. eltern u. [1321 kinder. neue aufl. mit 1 stablstich. Regensburg, Manz. 279. 8. Dasselbe. neue illustr. originalaufl. mit 1 stahlstich u. vielen illustr. ebenda. [1822 Dasselbe. originalausg. usw. München, Finsterlin. 272. 12. [1323] Heinrich vEichenfels. Der weihnachtsabend. Die ostereier. 3 erzählungen usw. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 191. 8. Dasselbe. München, Finsterlin. 240. 12. [1524 1325 Wie Heinrich von Eichenfels zur erkenntnis gottes kam. eine erzählung f. kinder u. kinderfreunde. neue ausg. usw. Stuttgart, Gundert. 47. 8. [1326]
Dasselbe. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 48. 8. [1327]
Das hölzerne kreuz. eine erzählung f. jung u. alt. ebenda. 33. 8. [1328]
Jossphat, königssohn in Indien. Drei parabella Barlaams. Titus u. seine familie. originalausg. usw. München, Finsterlin. 207. 12. [1529] Klara oder die gefahren der unschuld. Das beste erbteil. Die edelsteine. 3 erzählungen usw. München, Finsterlin. 210. 12. Klara oder die gefahren der unschuld. eine gesch., dem blühenden alter gewidmet. mit 1 stahlst. neue aufl. Regensburg, Manz. 119. 8. Dasselbe. neue illustr. originalaufl. mit 1 stahlst. u. vielen illustr. [1331 ebenda. [1332 Der kanarienvogel. Das johanniskäferchen. 2 erzählungen f. kinder usw. Stuttgart, Gundert. 40. 8. [1838]

```
vSchmid, Cn.: Kupfermünzen u. goldstücke. eine erzählung. Reutlingen, Enselin
    & Laiblin. 16. 8.
   Das lämmchen. eine erzählung f. kinder usw. Stuttgart, Gundert. 52. 8. [1835
   Dasselbe. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 60. 8.
                                                                                     1386
   Ludwig der kleine auswanderer. Das lämmehen. Das hölzerne kreuz.
                                                                                     3 er-
   zählungen usw. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 192. 8.
                                                                                     1887
   Dasselbe. München, Finsterlin. 232. 12.
                                                                                     [1388
   Ludwig der kleine auswanderer. eine erzählung f. jung u. alt. Reutlingen.
   Ensslin & Laiblin. 69. 8.
                                                                                     [1228]
   3 erzählungen. Die ostereier. Heinrich vEichenfels. Der weihnachtsabend.
   mit 2 farbendr.-bildern u. illustr. u. dem bildnis des verf.s. Leipzig,
                                                                                 exp. der
   ChvSch.schen schriften. 140. 8.
                                                                                     11340
   Die ostereier. Der weihnachtsabend. 2 erzählungen (Universalbibl. nr 1970).
   Leipzig, Reclam. 119 mit 1 holzschn. 16.
                                                                                     1841
   Die ostereier. eine erzählung zum ostergeschenke f. kinder (Volksbibl. des
   Lahrer binkenden boten nr 289-93). Lahr, Schauenburg. 47. 8.
                                                                                    [1342
   Die ostereler. eine erzählung f. kinder usw. Stuttgart, Gundert. 48. 8. [1343]
Dasselbe. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 46. 8. [1844]
   Rosa von Tannenburg. erzählung. mit 1 titel- u. 1 textbild (Universalbibl. nr 2028). Leipzig, Reclam. 146. 16. [1845]
    Rosa von Tannenburg. eine gesch. des altertums, f. eltern u. kinder erzählt.
   neue ster. ausg. mit 4 bildern. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 172. 8. [1846]
Dasselbe. originalausg. usw. München, Finsterlin. 203. 12. [1847]
Dasselbe. neue ausg. usw: Stuttgart, Gundert. 136. 8. [1848]
    Das rotkelchen. eine erzählung. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 16. 8. [1849
    Das stumme kind. eine erzählung f. jung u. alt. ebenda. 32. 8. [1850
    Das täubchen. eine erzählung f. kinder usw. Stuttgart, Gundert. 35. 8. [1351
    Timotheus u. Philemon. Das kartäuserkloster. 2 erzählungen usw. München,
    Finsterlin. 223. 12.
    Das vogelnestchen. eine erzählung. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 16. 8. [1858]
    Waldomir, eine alte sage. nebst 2 kleinen erzählungen aus neuerer zeit.
mit 1 stahlst. neue aufl. Regensburg, Manz. 144. 8. [1854]
    Dasselbe. neue illustr. ausg. mit 1 stahlst. u. vielen illustr. ebenda. 168. 8.
                                                                                     1355
    Die wasserflut am Rheine. eine erzählung f. jung u. alt. Rentlingen, Ensslin
    & Laiblin. 32, 8.
                                                                                     [1856
                              eine erzählung f. kinder usw. Stuttgart, Gundert,
    Der weihnachtsabend.
    64. 8.
                                                                                     1857
    Dasselbe. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. 63. 8. [1858]
Dasselbe. 11 originalaufi. Regensburg, Manz. 152. 12. [1859]
Die zwei brüder. eine erzählung f. jung u. alt. Reutlingen, Ensslin & Laiblin.
                                                                                     1360
Schneider, E. s. [43.
Schreyvogel, J.: JSch. u. der dichter der Ahnfrau von dr KGlossy.
                                                                                     N. fr.
    presse nr 7535 morgenbl.
                                                                                     1361
    JSch. von ASauer. N. fr. presse nr 7466 feuill.
                                                                                     1862
Schoder, G.: Dichter u. staatsverbrecher [GSch.] von prof. dr JHartmann.
    Bes. beil. des Staatsanz. f. Württemberg nr 3 s. 45.
                                                                                     [1363
Schröter, C. s. [119.
Schubart, ChFD.: Zwei bitten des dichters Sch. an herzog Karl von Württem-
    berg. mitgeteilt von dr vSchlossberger. Bes. beil, des Staatsanz. f.
     Württemberg nr 9.
                                                                                     1864
    Zu Sch.s leben u. schriften von CGeiger [im anschluss an 1884 [1023 u. hier [1366]. Bes. beil. des Staatsanz. f. Württemberg nr 16. 18. 19. [1865 ChFDSch. in seinem leben u. seinen werken von GHauff. Stuttgart, Kohl-
    hammer. v, 409. 8. - AZ nr 266 B. (Mezger). Bll. f. litt. unterh. nr 42
    (Buchner). DLZ nr 48 (Sauer). Litt. merkur v nr 24 s. 339 (Stein). Mag. f.
    d. litt. d. in- u. ausl. nr 30 s. 474. Schwäb. chronik s. 1597 (Fischer). [1366
```

```
Schubart, ChFD.: Ein politischer dichter u. zeitungsschreiber des 18 jbs. von MK och. Grenzboten nr 32 [im anschluss an 1884 [1023 u. bier [1366]. [1367] Der Hohenasperg von GZ ernin. Westermanns monatshefte 58, 450 [berührt Sch.]. [1368] s. auch [1424.
```

vSchubert, GH.: GHvSch. ein gedenkbl. von EKlee. Wissensch. beil. d. Leipziger ztg. nr 56. 57. [1869]

Schuler, J.: Jakob Stainer. novelle. 3 aufl. (D.-österr. nationalbibl. nr 1). Prag. Weichelt. 64. 8. [1870]

Schulz, JChF.: [Leben u. tod des dichters] Firlifimini [1784] u. andere curiosa [Die ästhetische prügelei (1803) von CGSchütz. Siegwart oder der — verfrorene capuziner (1776) von FBernritter] hg. von LG eiger. Berlin, Oppenheim. (v1.) 168. 8 [Geiger schreibt irrtümlicher weise Firlifimini ABlumauer zu. im anschluss an F. proben aus einer streitschr. SHeinickes u. aus einem Nicolai anpreisenden gedichte Blumauers]. — DLZ nr 43 (Seuffert). Litt. merkur vi nr 1 s. 7 (Stein). Bll. f. litt. unterh. nr 51 (Ortmann). Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 44 s. 698.

SCHULZE, E.: Căcilie oder der sturz des Odinsdienstes in Danemsrk (D. dichtung f. d. christl. familie u. schule von ChStecher S. J.). [1372]

SCHUPP, JB. s. [1379. SCHÜTZ, CG. s. [1371. vSchütz, W. s. [141.

SCHWAR, G.: Der gehörnte Siegfried (Volksbibl. des Lahrer hinkenden boten ur 294-98). Lahr, Schauenburg. 39. 8. [1878]
GSch.s büchersammlung. Frankf. ztg. ur 336 morgenbl. [1874]
SCHWERK, K.: Sonette (aus der Iris von 1827). mitgeteilt von dr WStricker.

SCHWENK, K.: Sonette (aus der Iris von 1827). mitgeteilt von dr WStricker.
Die kleine chronik. Frankf. wochenschrift hg. von LHolthof vn nr 42. [1375]

VSECKENDORF, FKL.: La biondina von ESchmidt. Goethe-jb. 6, 327. [1876]
FKL freiberr vS. in seinen litt, beziehungen, hauptsächlich zum Weimarschen dichterkreise, nach einer ungedr. correspondenz. vortrag, geh. in der am 8 sept. 1885 zu Ansbach stattgefundenen delegiertenversammlung der hist. u. altertumsvereine Deutschlands von GScheidel. Nürnberg (Heerdegen-Barbeck). 39. 8.

Barbeck). 39. 8. [1877]
vSeckendorf, KS.: Minervas geburt. schattenspiel zu ehren Goethes in der schilderung des herzogs Karl August, mitgeteilt von KJSchröer. Westermanns monatshefte 57, 754. [1878]

VSEIDEL, F.: Referat über einen vortrag von dr Bolte geh. im Berliner ver. f. gesch. d. mark Brandenburg über FvS. (1621—1693) [berührt S.s beziehungen zu deutschen dichtern: SDach, JFrank, HHeld, Moscherosch, Schuppius, vZesen] DLZ nr 18 sp. 660. [1379]

Sinold, PhB. (ACreutzberg): Ein zweiter nachtrag zu ACreutzberg von Bode.

Bill. f. hymnologie nr 9.

[1880]

VSODEN, FJH. s. [141.

SOLTAU, FW. s. [55.

Sonnemann, E.: Noch ein liederverbesserer des 17 jhs. (ES.) von Bode. Bll. f. hymnologie s. 149. [1381]

VSONNENFELS, J.: Briefe 1884 [1033. — Mag. f. d. litt, d. in- u. ausl. nr 10 s. 155 (Simonson). Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil. nr 12 (Muncker). [1882 vG örn er 1884 [1034. — Mag. f. d. litt, d. in- u. ausl. nr 10 s. 155 (Simonson). Litt. centralbl. nr 19 (Creizenach). DLZ nr 19 (Werner). Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil. nr 9 (Koch). D. litteraturbl. vin nr 27 s. 108 (Prosch). [1883 JvS. u. seine grundsätze der polizei. von dr FS im on son. Berlin & Leipzig, Friedrich. 57. 8.

Friedrich. 57. 8.

SPER, F.: FS. jesuit reformer and poet. by HJDR y der. Nineteenth century 18, 249.

SPERER, PhJ.: Des Rappoltsweiler PhJS.s Erklärung der Strafsburger kinderbibel.

1 Einl. u. das erste hauptstück. eine jubiläumsgabe. Strafsburg, Vomhoff in comm. v1, 154. 8. [1386]

SPENER, PaJ.: 'Schönster herr Jesu' von Zahn u. Bachmann. Bil. f. hym-**F1387** nologie s. 25. 26. SPERONTES: S.s Singende muse an der Pleisse von PLSpitta. Vierteljahrsschrift f. musikwissensch. hg. von Chrysander, Spitta, Adler 1, 35. 350. vgl. dazu die im Jahresber. über die erscheinungen auf d. gebiete der germ. phil. 7, 147, citierten recc. 1388 Spiess, Chil.: Über den schauerromanschreiber ChHS. [aus OT e uber Gesch. des Prager theaters s. [188]. Frankf. ztg. nr 160 abendbl. [1889 STÄUDLIN, GF. s. [43. STEFFENS, H.: Petersen-Michelsen 1884 [1045. - Litt. centralbl. nr 15. DLZ nr 22 (Pfleiderer). STIEGLITZ, CES., geb. Willhöft: ChSt. zum 50 jahrestage ihres todes von GMal-ke witz. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg. nr 1. [1891] vStöcken, CH.: Zwei kirchenliederverbesserer gegen ende des 17 jhs.: ChvSt. u. HAStockfleth von Fischer. Bll. f. hymnologie s. 66. [1892 STOCKFLETH, HA. s. [1392. STOLBERG, FL. graf zu: Die zukunft. ein bisher ungedr. gedicht aus den jahren 1779—1782. nach der einzig bisher bekannt gewordenen hs. hg. von OH artwig II. Arch. f. litteraturgesch. 13,251. vgl. Zs. f. d. ph. 17,247. [1898] Dasselbe vereint mit dem ersten aufsatze (1884 [1048), verbesserter sonderabdr. aus dem Arch. f. litteraturgesch. Leipzig, Teubner. 58. 8. — Bll. f. litt. unterh. nr 33 (Boxberger). Wissensch. beil. d. Leipziger ztg. nr 60. Mag. f. d. litt. d. in- u. ausl. nr 20 s. 319. STRANITZEY, JA.: Reisebeschreibung 1884 [1052. — Zs. f. d. österr. gymn. 36, 158. 1895 Revue critique nr 47 (Chuquet). STRECKFUSS, K. s. [375. TERSTEEGEN, G.: Realencykl. f. prot. theol. u. kirche 15, 334 (WKrafft). **1396** Thomasius, Ch.: Ein zeuge deutscher tatkraft (ChTh.) von WET ascheck. D. zig. 11897 nr 5025. Realencykl. f. prot. theol. u. kirche 15, 613 (Tholuck-Wagenmann). [1898 Tieck, L.: Werke. 1 tell. Der gestiefelte kater. Liebesgesch. der schönen Magelone. Leben u. tod der hl. Genoveva. 2 teil. Novellen. hg. von dr JMinor (D. nationallitt. bd. 144, 1. 2). Berlin & Stuttgart, Spemann o. j. xxiv, 322, 476. 8. — Bll. f. litt. unterh. nr 33 (Boxberger). [1896] 1899 Werke. bd. 1 1884 [1055. — Zs. f. d. gymnasialwesen 39, 571 (Jonas). Bll. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 21, 343. [1400 [1400 Frauendienst oder gesch. u. liebe des ritters u. sängers UvLichtenstein, von ihm selbst beschrieben. bearb. von LT. mit einl. von ARuhemann (Volksbibl. f. kunst u. wissensch. hg. von RBergner nr 20). Leipzig, Bruckner. [1401 vi, 247. 16. Leben u. tod der hl. Genoveva (D. dichtung f. d. christl. familie u. schule von ChStecher S. J.). 1402 Des lebens überfluss. novelle (Hausbibl. f. Stolzesche stenographen bd. 12). Basel (Leipzig, Robolsky). 76 autogr. ss. 8. [1408] K. Octavianus (D. dichtung f. d. christl. familie u. schule von ChStecher S. J.). [1404 Rotkäppchen. dramat. kindermärchen, zum zwecke einer weihnschtsdarstellung f. d. bühne bearb. u. eingerichtet von FW eh! (Universalbibl. nr 2044). Leipzig, Reclam. 37. 16. [1405 Wunderlichkeiten. novelle (Universalbibl. nr 2064). Leipzig, Reclam. 108. 16. [1406 LT. in seinem verhältnis zu Friedrich Wilhelm IV u. zu der hofbühne in Berlin von LHF ischer. Sonntagsbeil. zur Voss. ztg. nr 26—28. [1407] LT. u. die Berliner hofbühne. mitteilungen aus den acten des geh. staatsarchives zu Berlin von LHF ischer. Nationalztg. nr 470.82. [1408 s. auch [55. 132. Töppen, K.: Hermann u. Dorothea. idyllisches familiengemälde. nach Goethes gedicht (Universalbibl. nr 2027). Leipzig, Reclam. 76. 16.

```
TRÖMEL, JCH.: Zum Teutsch-Franzos [von JChT.] u. Goethes Marmotte [im Jabr-
   marktsfest zu Plundersweilern] von ABirlinger. Alem. 13, 133.
vUCHTRITZ, F.: vSybel 1884 [1060. - D. litteraturbl. nr 50 s. 203 (Gast). AZ
    nr 60 B. 61 (Horawitz). Gegenwart nr 16. DLZ nr 17 (Minor). Bll. f. litt.
    unterh. nr 20 (Buchner). Litt. centralbl. nr 31. D. rundschau 45, 159. Hist.
    pol. bll. 96, 584.
FHebbel u. FvU. von KWerner. Wiener zig. nr 94. 95 feuill.
                                                                                             M411
                                                                                             [1412
UHLAND, L.: Ernst, herzog von Schwaben. ein trauerspiel. schulausg. mit ann. von dr HWeismann. 7 aufl. Stuttgart, Cotta. xlu, 97. 12. [1413]
    Eine bisher ungedr. politische äußerung U.s.: Poetische zuschrift (5 strophen)
    an den baron vVaerst, berichterstatter der militär- u. budgetcommission von
    1862 (27 aug. 1862 Darmstadt). aus der Königsberger Hartungschen zig. widerholt in der Frankf. ztg. nr 227 morgenbl. sowie im Berl. tagebl. nr 403 erstes beibl.; dagegen ebenda nr 409 [es ist das bereits 1816 verfasste ge-
    dicht An die volksvertreter s. Gedichte u. dramen 1876 i 110].
                                                                                            [1414
    AaSClara quelle für U.s Schwäbische kunde (notiz). Wiener ztg. nr 244. [1415
Unzer, JCH. s. [375.
V . . . . : *Der hausball. eine erzählung. 1781 [hg. von ASauer] (Wiener
    neudr. 3). Wien, Konegen, 1883. - Revue critique nr 47 (Chuquet).
VARNHAGEN VEnse, KA.: VvE. von EGuglia. Wiener abendpost nr 41. 42
                                                                                             [1417
    feuill.
    AVvE. von MRing. Nationalztg. nr 124.
                                                                                             ñ1418
    VvE. als dichter. zum säculartage am 21 febr. 1885 von JS teinschneider.
    Litt. merkur v nr 9 s. 121.
                                                                                             F1419
    s. auch [293.
VARNHAGEN VEnse, RAF. geb. Levin: Rahel deV. par JBrown. Revue inter-
    nationale v 2.
                                                                                             [1420
s. auch [119.
Vogl, JN.: Biogr. lexicon des kaisertums Österreich von CvWurzbach 51, 178.
                                                                                             [1421
[Volksbücher:] von ABirlinger [citate aus dem 17 jh.]. Alem. 13, 134, 137. [1422 [Volkslieder:] [citate] von ABirlinger. Alem. 13, 135, 136, 141. [1423 Elsäss. gedichte [1. Elsäss. bauernlied. gegenstück zu Schubarts Schwäbi-
                               2. Sommerlied eines elsäss. bauern.
    schem bauernliede.
                                                                                 gegenstück zu
    Schubarts Winterlied. 3. Der Elsässer. an JMaus. 4. Mäherlied] von ABir-
    linger. Alem. 13, 154.
    Deutsche volkslieder aus Oberhessen. gesammelt u. mit culturhist-ethnogr.
     einl. hg. von dr OBockel. Marburg, Elwert. Iv, clxxxvm, 128.
                                                                                            8 [be-
    handelt s. 72 ff der einl. die Lenorensagel.
Camillus teutonicus von WC recelius. Alem. 13, 59.
                                                                                             [1425
                                                                                             [1426
    Die gesellschafts- u. volkslieder in Hamburg an der wende des vorigen jhs.
    von HRF erber in: Aus Hamburgs vergaugenheit hg. von KKoppmann s. 27.

— AZ nr 44B. (Braun-Wiesbaden). vgl. DLZ 1884 nr 51.

[1427]
Hartmann 1884 [1073. — D. rundschau 45, 159.

[1428]
     Mündel 1884 [1077. - Litt. centralbl. nr 6 (Köhler).
     Chants allemands de la Lorraine par dePuymaigre.
                                                                            La revue nouvelle
    d'Alsace-Lorraine v 1. 2. vgl. Litteraturbl, f. germ. u. rom. phil. sp. 257. [1480 Die grafen von Mansfeld in den liedern ihrer zeit. volkslieder aus dem 16
    Tobler 1884 [1082. — D. revue x 1, 123. DLZ nr 18 (Heyne). [1432]
Nachtrag zu den Volksliedern von LTobler. Anz. f. schweiz. gesch. 161.
                                                                                            [1484
     381.
     Almania '\(^2IAEION\), versus cantabiles et memoriales. dreisprachiges stu-
     dentenliederbuch. auswahl der beliebtesten studenten- u. volkslieder f. com-
    mers u. hospiz, turnplatz u. wanderfahrt, kranzchen u. einsame recreation von FW einkauff. 2 hefte. Heilbronn, Henninger. vi, 106. iv, 196. 8.—
                                                                                            [1435
     Schwäb. chronik s. 2129.
```

[Volkslieder:] Ziegler 1884 [1086. — AZ nr 14 B. (Greif). [1486]
Das patriotische volkalied. Neujahrsbil. d. alig. musikgesellschaft in Zürich.
Zürich, Orell, Füßli & cie. 30. 4 [bespricht besonders schweiz. volkslieder].
— AZ nr 91 B. Verschiedenes. [1487]
Voss, E.: Ein brief von 'mutter V.' an Walburga vHolzing bei ihrer vermählung mit dem kaufmann JTiedemann. mitgeteilt von KS ch warz. Arch. f. litteraturgesch. 13, 351. [1488]

Voss, JH.: V.ens Luisentempel von SBrunner (Hau- u. bausteine heft 2). Wien, Kirsch. 90. 8. — Litt. handweiser 24, 190 (Hülskamp). Litt. rundschau xr 57 (Haas). Hist. pol. bll. 95, 463. Bll. f. litt. unterh. nr 36 (Buchner). [1489 Othello-übersetzung s. [1157.

V. u. dichterbataillen von SBrunner (Hau- u. bausteine heft 4). Wien, Kirsch. 124. 8. — Bll. f. litt. unterh. nr 43 (Buchner). [1440 s. auch [521. 1458.]

WACKERNAGEL, W.: WW. jugendjahre 1806—1833. dargest. von RWacker-

WACKERNAGEL, W.: WW. jugendjahre 1806—1833. dargest. von RWackernagel. mit 2 bildnissen in lichtdr. Basel, Detloff. viii, 217. 8.— Die post 1884 nr 347. Litt. centralbl. nr 11 (Bebaghel). DLZ nr 14 (Steinmeyer). Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil. nr 4 (Pfaff). B. revue x 2, 221 (Mähly). Gegenwart nr 34 s. 126. Saturday review 60, 265. D. litteraturbl. viii nr 30 s. 120 (vBroecker). Litt. rundschau xi 176 (Rudloff). D. wochenschrift nr 11 (Schönbach).

(Schönbach). [1441]
WAGNER, HL.: Die erste Macbethaufführung auf der Frankf. bühne am 16 april
1779 in der bearb. HLW.s von EMentzel. Die kleine chronik. Frankf.
wochenschrift hg. von LHolthof vii nr 39. [1442]

Waiblinger, W. s. [761.

WARNECK (WERNIKE), CB.: Hanselmus 1697. mit erläut. von CWalther in: Aus Hamburgs vergangenheit hg. von KKoppmann s. 179. [1448]

Weise, Ch.: Schulcomödie von Tobias u. der schwalbe. aufgeführt im j. 1682.
hg. u. eingel. von OLachmann (Universalbibl. nr 2019). Leipzig, Reclam.
110. 16.
[1444
ChW.s Lustiges nachspiel von Tobias u. der schwalbe von ONeumannHofer. D. montagsbl. nr 29.

WEISENBACH, A.: Ein vergessener deutscher sänger von JCM aurer. Allg. österr. litteraturztg. 1 nr 18. [1446]

s. auch [42.

WERNER, FLZ.: Min or 1884 [1104. — Litt. central bl. nr 13. Bll. f. litt. unterh. nr 16 (Boxberger). [1447]
Min or 1884 [1105. — Arch. f. litteraturgesch. 13, 290 (Boxberger). [1448]
EN en cioni, La conversione d'un poeta. FLZW. Nuova antologia vol. 53 fasc. 21. [1449]

WETTENGEL, ET. s. [43.

Wieland, Chm.: Werke. 3 teil. Gesch. der Abderiten hg. von HPröhle (D. nationallitt. bd. 53). Berlin & Stuttgart, Spemann. xvii, 336. 8. [1450 Werke. 4 teil. Aristipp. 1 u. 2 buch hg. von HPröhle (D. nationallitt. bd. 54). ebenda. xxii, 392. 8. [1451 W.s Abderiten u. die Mannheimer theaterverhältnisse. vortrag, geh. im Mannheimer altertumsver. von EHerrmann (Samnilung von vorträgen, geh. im Mannheimer altertumsver. seriei [nr 3]). Mannheim, Löffler (Weber). 24. 8. [1452 Alceste s. [164. Oberon. ein gedicht in 12 gesängen. neue ausg. Berlin, Weidmann. 237. 8. [1458 W.s. Eschenburgs u. Schlegels Shakespeare-übersetzungen von BSeuffert. Arch. f. litteraturgesch. 13, 229. — Schwäb. chronik s. 2085 (Ofterdinger). [1454 2 W.-briefe [an Breitinger] von JC rüger. Arch. f. litteraturgesch. 13, 220.

— Schwäb. chronik s. 2085 (Ofterdinger). [1455]
Brief W.s an Goethe [14 jan. 1802], mitgeteilt von LGeiger. Goethe-jb. 6, 13. [1456]
Ein ungedr. brief W.s [an Göschen vom 6 juni 1805] von MHerz. Gegenwart nr 50. [1457]

```
Wieland, Ch.M.: W. u. Reinhold. originalmitteilungen als beitr. zur gesch. des
deutschen geisteslebens hg. von RK eil. Leipzig & Berlin, Friedrich. viii,
368. 8 [enthält 111 W.-briefe, briefe von familie Griesbach, FHJacobi, Lavater,
    HEGPaulus, EvdRecke, familie Reimarus, Reinhold, Schiller, Voss). — AZ
   nr 174B. Litt. merkur v nr 17 s. 238 (Brunold). Nationalztg. nr 522 (Gorradi). Bll. f. litt. unterh. nr 42 (Buchner). Nord u. sūd 35, 433. Schwäb.
   chronik s. 921.
                                                                                   [1458
   Ungedr. briefe W.s an IIselin. mitgeteilt von JKeller. Arch. f. litteratur-
   gesch. 13, 188. - Schwäb. chronik s. 2085 (Ofterdinger).
    s. auch [739.
   Bach-Gelpke 1884 [1111. - D. litteraturbl. viii nr 27 s. 108 (Prosch).
   Litt. merkur v nr 9 s. 129 (Steinschneider). Bll. f. litt. unterh. nr 8 (Buchner).
    Gespräche mit ChMW. in Zürich. mitgeteilt von HFunck. Arch. f. litte-
   raturgesch. 13, 485.
                                                                                    [1461
    W.s leben von HPröhle. Sonntagsbeil. zur Voss. stg. nr 24—28. W.s landsitz von JRank. D. wochenschrift nr 36.
                                                                                   [1462
    W. u. der licentiat A Wittenberg in Hamburg von FWinter. Arch. f. litte-
   raturgesch. 13, 413.
                                                                                   1464
   s. auch [28. 130. 484. 521.
Wiener freunde 1884 [1116. -
                                   – Revue critique nr 47 (Chuquet).
WILHELM v von Hessen-Cassel: Aus dem eigenhändigen tagebuché eines deutschen
   fürsten im zeitalter des 30jährigen krieges von GI rm er. D. revue x 2,232. [1466
Winckelmann, JJ.: Gedanken über die nachahmung der griech. werke in der
   malerei u. bildhauerkunst. 1 ausg. 1755 mit Oesers vignetten [hg. von
vUrlichs u. Seuffert] (DLD 20). — DLZ nr 15 sp. 548. D. revue x 2, 255.
   Bll. f. litt. unterh. nr 32 s. 511. Nord u. süd 35, 434. Litt. merkur v nr 12
   s. 166 (Ehrich).
   Eine verlorene schrift W.s [2 briefe, in denen ein Gespräch — als schrift W.s
   erwähnt wird] von WBode. Grenzboten nr 5.
                                                                                   1468
WITTENBERG, A. s. [1464.
WOLF, FA. s. [331. 521. vZeplitz, JCh.: Totenkränze. canzone (D.-österr. nationalbibl. nr 32).
                                                                                    Prag.
    Weichelt. 48. 8.
                                                                                   11469
vZesen, Ph. s. [1379.
vZieler, HA. s. [758.
vZinzendorf, NL. graf: Zur jugendgesch. Z.s von GKramer. Kirchl. monats-
   schrift IV 19 (schluss von III heft 12).
    Aus Z.s jugendgesch. von GBurkhardt. ebenda w 299.
                                                                                    11471
    Des grafen vZ. rückkehr nach Sachsen u. die Hennersdorfer comm. 1747/8 von
   FSHark. N. arch. f. sachs. gesch. 6, 264.
                                                                                   [1472
ZSCHOKKE, H.: Ein buckliger oder die kavallerie ist nicht meine sache.
                                                                                   eine
   erzählung. Chemnitz, Hager. 29.
                                                                                   [1473
                                             12.
                                                                                   [1474
    Florette oder die erste liebe. erzählung.
                                                    ebenda. 30.
   Eine heirat auf credit oder das blaue wunder. humoristische novelle. ebenda.
                                                                                   [147ā
         12.
   Mariette oder der zerbrochene krug. humoristische novelle. ebenda. 30.12. [1476
                                                                                  ebenda.
   Der millionär u. die schöne Karoline. eine launige erzählung.
                                                                                    11477
   48. 12.
   Stunden der andacht zur beförderung wahren christentums u. häuslichet
   gottesverehrung. neue revid. ausg. (in 40 lfgn.) lfg. 1. Leipzig, Milde.
                                                                                   1147
   Sylvester nights adventures. Cincinnati, Clarke & cie. - Literary world
                                                                                   [1479
   16, 274.
    Walpurgisnacht. novelle (Volksbibl, des Lahrer hinkenden boten nr 151 – 54).
                                                                                   11450
   Lahr, Schauenburg. 40. 8.
   HZsch. vortrag von prof. dr SBorn (Öffentl. vorträge geh. in der Schweit
vm 12). Basel, Schwabe. 38. 8. [145]
```

## LITTERATURNOTIZEN.

OTTO BEHAGHEL, Die deutsche sprache. Leipzig (Freytag) und Prag (Tempsky) 1886 (Das wissen der gegenwart Liv band). 231 ss. 80. 1 m. — wie im titel so ist auch in absicht und anlage Behaghels buch dem bekannten von Schleicher zu vergleichen. es wendet sich ebenfalls an das interesse der allgemein gebildeten leser und setzt etwa kenntnis des lateinischen und des französischen, gelegentlich auch des griechischen und des englischen voraus. nur zieht es sich von den weiten ausblicken und den tiefgreifenden grundzügen des hervorragenden sprachforschers mehr auf den engeren deutschen sprachkreis zurück, und berücksichtigt besonders, und zwar, wie anerkannt werden muss, auf grund ausgebreiteten studiums die heutigen mundarten, namentlich die von Hebel, Reuter ua. litterarisch fixierten. mehr als laut- und formenlehre werden wortbildung und wortfügung eingehend erörtert. die treibenden mächte des sprachlebens werden berücksichtigt und an zahlreichen beispielen deutlich und vielfach auch für den fachgenossen belehrend erläutert. manche einzelheiten bleiben allerdings zweifelhaft. so s. 40 die behauptung, dass der knecht Ruprecht und Nicolaus sich in Ruklas bei FReuter zu einer einheit durchdringen: ist Ru- hier nicht vielmehr der rest von Ruge- (rauh), wegen des bartes, den der ausdruck Rugebart geradezu nennt? s. 61 'die anker lichten eig. leicht machen': führt nicht englisch lift, das niederländisch cht annehmen muste, auf eine andere etymologie? s. 119 wird als beleg für ein lehnwort auch 'reich' angeführt, das, nach einer allerdings jetzt beliebten annahme, aus dem keltischen (Dumnorix usw.) eingedrungen sein soll. aber die entlehnung muste aus der zeit vor der verschiebung von g zu k stammen (vgl. Bituriges), und was die beanstandete gleichsetzung von gotisch ei mit lat. e angeht, so findet sie doch auch in anderen ansprechenden etymologien statt, wie in gotisch -seißs mit lat. setius. E. MARTIN.

Jahrbuch für geschichte, sprache und litteratur Elsass-Lothringens herausgegeben von dem historisch-litterarischen zweigverein des Vogesen-clubs. njahrgang. Strasburg, JHEHeitz (Heitz & Mündel), 1886. 256 ss. 8°. — der erste band dieses neuen organs wurde Anz. xn 182 kurz erwähnt. umfangreicher und vielseitiger ist der vorliegende zweite ausgefallen. außer der fortsetzung der sorgfältig redigierten bibliographie bietet er an beiträgen, die sich mit unsern speciellen interessen berühren, Martins eingehende lebensbeschreibung der beiden elsässischen, auch in verwandtschaftlichen beziehungen zu einander gestandenen dichter Candidus und Mühl, welche gleichzeitig dem Anz. xn 117 zur ergänzung dient; ferner die erste hälfte (a—k) eines idiotikons des mittleren Zorntals, dh. der strecke von Zabern bis Brumath, durch Lienhart bearbeitet, sowie andere mundartliche proben; eine

schützenordnung von Reichenweier aus dem jahre 1568, mitgeteilt von Ensfelder; den anfang einer sammlung solcher volkstümlichen bräuche, die noch gegenwärtig im Elsass üblich sind. in sonderheit aber sei auf die hübsche erklärung des nicht nur im Elsass, sondern auch in Hessen begegnenden bergnamens Belchen hingewiesen, welche Martin s. 193 f vorschlägt: ahd. pelicha, mhd. belche ist das schwarze wasserhuhn mit einem weißen hautsleck über dem schnabel; Dietleibs ross Belche bezeichnet dem gemäß ein pferd mit einer weißen zeichnung auf der stirn. so konnte auch ein berg, der über einer dunklen waldregion eine kahle, graue stelle aufweist, ganz passend die gleiche benennung empfangen.

Franz Ullsperger, Über den modusgebrauch in mhd. relativsätzen 1- m. jahresberichte des k. k. staatsgymnasiums in Smichow 1884-86. 80. - reichhaltige und übersichtlich geordnete sammlungen aus den dichtern der mhd. blütezeit über den gebrauch des conjunctivs wie des indicativs mit erörterung der grunde für jeden modus. gut lässt sich der geltungsbereich des conjunctivs verfolgen in den nebensätzen, die von einem imperativ, von bedingungssätzen (auch indicativischen), von negierten oder fragenden sätzen abhängen oder zur indirecten rede gehören. überall entscheidet nicht die äußerliche abhängigkeit, sondern die auffassung des für sich betrachteten satzinhaltes für den conjunctiv. beim conj. prät. ohne vergangenheitsbedeutung (dem sogenannten conditionalis) lässt sich eine assimilierende würkung auf die von ihm abhängigen nebensätze beobachten (§ 33; vgl. meine Grundzuge der deutschen syntax § 172°). im allgemeinen ersieht man aus Ullspergers arbeit sowol die seinheit als die freiheit des mhd. sprachgebrauches. der conjunctiv stand, wo der inhalt des satzes als gewünscht, beabsichtigt oder rein vorgestellt galt; daraus entwickelten sich bestimmte regeln, die aber für den schristseller nie so bindend waren, dass er nicht auch hätte von ihnen abweichen können, sobald er eine jener modificationen der aussage nicht ausdrücken wollte, trotz der außeren gleichartigkeit mit anderen conjunctivischen sätzen. vgl. lw. 1830 enist dd niemen, der in wert und 1842 enist da niemen, der in wer. - dass der modusgebrauch in den relativsätzen mit flectiertem pronomen keine anderen grundbedingungen hat als der in nebensätzen mit relativen adverbien oder anderen conjunctionen, ist selbstverständlich und wird durch den letzten abschnitt von Ullspergers schrift wider recht deutlich gemacht.

Breslau.

O. ERDMANN.

h

Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig.



----



Digitized by Google

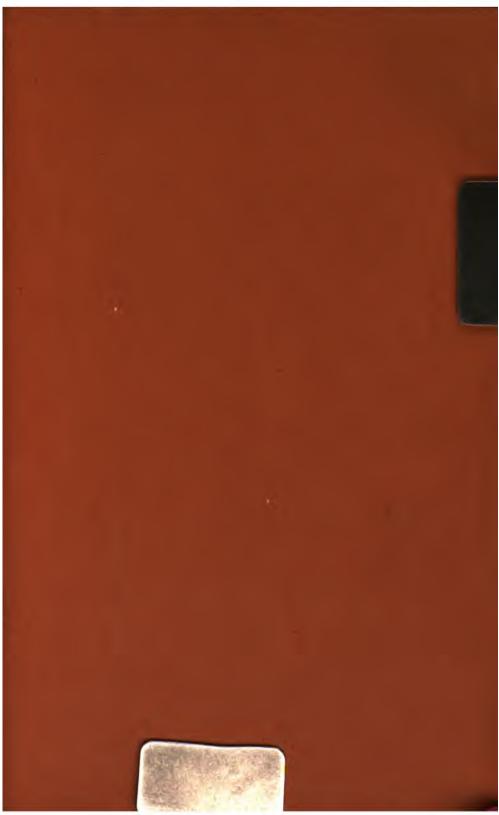

Digitized by Google

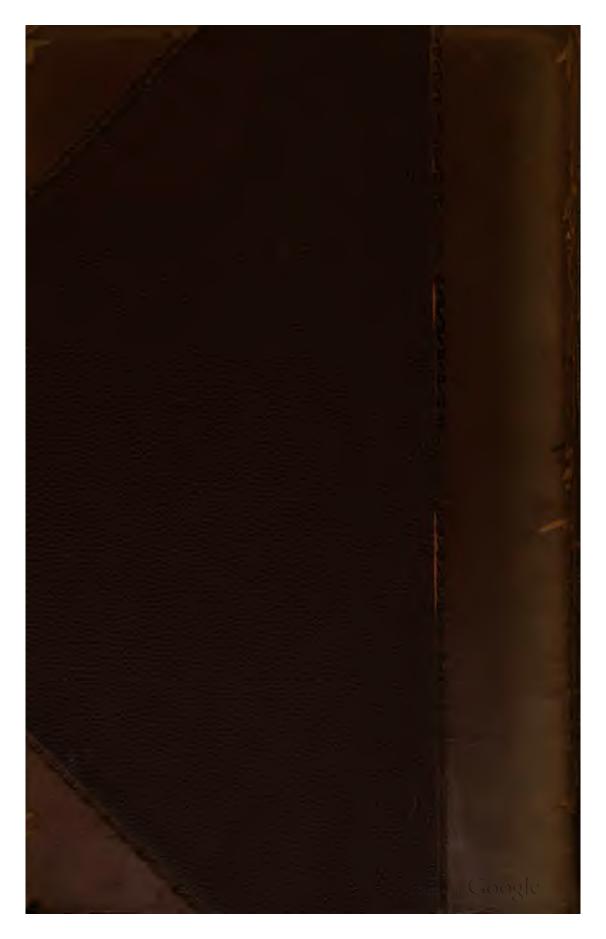